

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

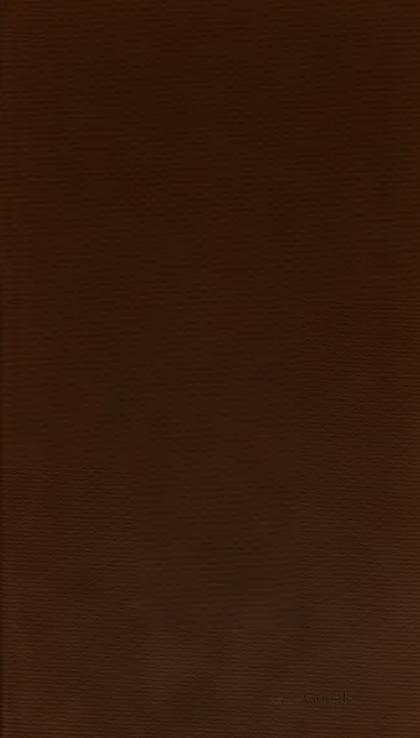

Geog 808.17.5



HARVARD COLLEGE LIBRARY



Digitized by Google

Die Erdfillbe

The state of the s

Digitized by Google

# Die Erdfunde

0 0 II

Nien,

v o n

Carl Ritter.

Band VIII. Zweite Abtheilung. Die Sinai-Salbinfel, Palaftina und Sprien.

Zweiter Abschnitt. Erfte Abtheilung. Palästina und Syrien.

Berlin, 1850. Gebruckt unb verlegt bei G. Reimer.

and of the state o

Digitized by Google

## Die Erdkunde

im Verhältniß zur Nathe und zur Geschichte bes Menschen,

ober

## allgemeine vergleichende Geographie,

a I s

sichere Grundlage des Studiums und Unterrichts in physicalischen und historischen Wissenschaften

901

### Carl Ritter,

Dr. u. Prof. p. Ord. a. b. Univ. u. allgem. Rriegefch. in Berlin, Dlitgl. b. Ron. Acab. d. Biffenfich, baf., Ritter b. rothen Abl.-Orb. britt. Ri. m. b. Chl., wie b. Orb. p. le Merite Griebenetl.; Command. 2. Rl. b. Rurbeff. Sausorb. r. golb. Low., Ritt. b. Dannebrog., Rorbftern. u. Ron. Gachf. Civ. Berb. Drb.; Birfl. Mitgl. b. Betterauifch. Gef. f. b. gef. Naturt. ; correfp. Chr.-M. b. Bef. f. alt. beutiche Gefchichtet.; Correfp. b. Ron. Soc. b. BBiff, in Gott., b. Gentenberg. Raturf. Gef. g. Frantf. a. D.; ausw. Mitgl. b. Soc. Asiat. u. Géogr. in Bar., b. Roy. Asiat. Soc. of Gr. Br., b. Roy. Geogr. Soc. in Bond., b. R. Dan. Bef. b. 2B. in Ropenhag., wie b. R. Gef. f. norb. Alterthumet. baf.; Chr.-M. b. Kaif. R. Acab. b. W. in St. Petersb., wie d. Kaif. R. geogr. u. b. geogr. Gef. in Franff. a. M., b. Soc. b. W. in Stockh.; Corresp. de l'Acad. Roy. des Inscr. et Bell. Lettr. de l'Inst. de Fr., Mitgl. b. Soc. Egypt. in Rairo, b. New-York Hist. Soc., b. Amer. Ethnolog. Soc., b. Soc. Ethnolog. in Bar., b. Cornw. Polytechn. Soc., b. Soc. scientifiq. d. Pyrén. oriental. in Perpign., b. Bas. Naturf. Ges., Membre correspond. de la Comm. centr. de Statistiq. du Royaume de Belgig.; ord. M. b. bentich. morgl. Gef., Ehr.-M. b. Raif. Acab. b. 2B. in Wien, Foreign Member of the Royal Soc. of Lond. for the promot, of Natural Knowledge, audy b. Archaolog. Cociet. in Athen, b. Kon. baber. Acab. b. BB. in Dunchen, orb. ausw. D. u. ausw. Chr.-M. b. Amer. Acab. b. Runfte u. Biff. ju Bofton, Maffachufette.

Funfzehnter Theil. Erfte Abtheilung.

Drittes Buch. West = Ufien.

3weite fart vermehrte und umgearbeitete Ausgabe.

Serlin, 1850. Gebrudt und verlegt bei G. Reimer. Ocog 808.17.5



"Citius emergit veritas ex errore, quam ex confusione."

Baco de form, calid. Aphor. X.

## Vergleichende Erdfunde

ber

# Sinai-Halbinsel, von Palästina

unb

Sprien

v o n

Carl Ritter.

3 weiter Banb. Erfte Abtheilung.

Berlin, 1850. Berlag von G. Reimer. Digitized by Google

## Vorwort.

Bei Erscheinung bieses funfzehnten Bandes ber allgemei= nen vergleichenden Erdfunde, der eine unmittelbare Fortfegung ber Untersuchungen bes fruberen vierzehnten Banbes (bie Sinai = Salbinfel), weiter nordwarts burch Palaftina und Sprien, enthalt, wird hier nur weniges zu erinnern fein, ba beffen Inhalt überall fich felbft zu vertreten und zu rechtfertigen bat. Die bei biefer Ausarbeitung befolgten Grundfate find biefelben, wie bie aus ben fruberen Bearbeitungen affatischer Lanbschaften ichon befannten, nur wurde bier, um ber biftorifchen Bedeutung bes vorliegenden ganbergebietes willen, noch tiefer in die specielle Topographie und Geographie eingebrungen, ale bies bisher bei Werfen ber allgemeinen Erdfunde bertommlich war. Siezu war ein großer Schat neuer Thatfachen vorhanden, ben wir bier jum erften Dale nicht nur, wie meift in geographischen Schriften berfommlich geworbener außerlicher, mechanischer Aneinanderreihung, fondern in wirklicher Durchbringung bes fummarifchen Inhalts ber Resultate und Ergebniffe in organifchen innern Bufammenhang zu bringen und zu neuer, Tebenbigerer, ber Ratur getreuerer Beftaltung ju erheben Bieles bleibt auch bier noch zu wunschen uns bemübten. abrig, aber Bietes war auch icon gefcheben, was jedoch febr oft ganglich unbeachtet jur Geite liegen blieb. gange fortgefdrittene Gebiet ber Biffenfchaften, fo wie bas neuerwachte historische Intereffe für bas gelobte Land, hat hier in ber That reichliche Frucht getragen, und biefe wird auch far bie Fortsetung biefer Bearbeitung nicht feblen,

wozu une die reichfte Aussicht durch theilnehmende Freunde zu Gebote fteht.

In der ersten Abtheilung dieses vorliegenden zweiten Bandes (die Halbinsel des Sinai, Palastina und Sperien) besindet sich nur die Einleitung zu Palastina und das ganze Spstem des Jordans, mit allem zu ihm gehörigen Umgebungen nebst dem Todten Meere, abgehandelt; die zweite Abtheilung desselben Bandes, welche schon die auf die letten paar Bogen fertig gedruckt ist, wird unmittelbar nur weuige Bochen spater nachfolgen können; sie enthält die Beschreibung des Ost-Jordanlandes und ist nur von mäßigem Umsang, wird aber zugleich mit einem vollständigen alphabetischen Register, oder Nameu- und Sachverzeichnis für die beiden Bände 14 und 15 begleitet sein, was den Druck und die Ausgabe noch etwas verzögert, weshalb es zweck- mäßig schien, sede Abtheilung desselben Bandes für sich ge- sondert dem Publicum vorzulegen.

Der britte Band (ber sechszehnte ber Allgemeinen Erdfunde) wird die Westseite des Jordanspstems bis zum Meere, nämlich Judaa, Samaria, Galilaa mit dem nördlichen Sprien euthalten, und wiederum mit seinem besondern Register versehen sein, eine Einrichtung, die zweckmäßigen erschien, als einen einzigen Registerband für alle drei Bände, dem britten Bande anzuhängen, der badurch zu einer zu unbequemen Stärfe angeschwollen sein wurde. Beide Register werden sich durch einsach dabei angebrachte Einrichtung gegenseitig ergänzen.

Bei diesem dritten Bande darf ich schon gegenwärtig auf die wichtige Bereicherung seines Inhaltes durch bie wohlwollende Theilnahme meines gelehrten Freundes, des herrn Consul Dr. E. G. Schult in Jerusalem hinweisen, der auf dem Gebiete des so wenig bekannten Galisa und des Libanon während seines mehrjährigen Aufenthaltes das selbst die wichtigsten Entdedungen gemacht hat, welche jang Landschaften in einem ganz neuen Lichte horvortreten laffen, worüber zunächt deffen Demoiren und Karten Hustunft ge-

ben werben. Die zum Berständnist unferer Beschreibungen unentbehrlichen Palastinischen Karten von Berghaus (1835), Riepert (1842) und Zimmermann (1850, Karte von Sprien und Palästina in 29 Blättern, Maasstab 1:333,333, wozu als Supplement ein Special=Blatt von Galikia nach ben Forschungen des Consul Schult, entworfen von C. Zimmermann im Maasstab 1:200,000 nachfolgen wird), deren sebe ihre Vorzüge wie ihre Mängel haben mußte, brauchen wir hier nicht besonders zu empsehlen, da wir stim an den greigweten Stellen, wo das specielse Bedürfzuiß es erheischte, auf das Characteristische ihrer Darstellungen hingewiesen haben.

Solieflich erinnern wir baran, um etwaigen Diffver-Randniffen vorzubeugen, baf wir bei ber öftern fragmentarifden Anführung des Seegen'ichen Rachlaffes, lange in feiner einfachften Gestaltung im ganzen Bufammenhange ein Bermachinig für die europäische Literatur batte fein follen, aber burch Bergogerung ber Umftanbe fo febr in Bergeffenheit und felbft in unverdienten Diffcrebit (f. a. B. E. Robinson, Pal. B. I. G. XXXIV.) bei Autori= taten gerathen war, bag fein Berleger fich mabrent einer tangern Reihe bon Jahren zu beffen Beröffentlichung ver-Reben wollte, ben Gefichtspunct festgehalten haben, bei feber Gelegenbeit feine mabren und großen Berbienfte ale Berganger fo vieler nachfolgenden Entbedungen bervorzu= beben, um baburd bas ichon fast erftorbene Intereffe für Die Gesammtherausgabe feines Rachlaffes neu zu beleben. Such ift und bies in ber hauptfache burch unfern ehrenwerthen herrn Berleger gelungen, ber aller Schwierigfeiten und ungunftigen Beitumftande ungeachtet, bem beutschen Forider zu Ehren, beffen nachlag, wie ihm barin ein fr. Verthes mit Riebuhrs, und Col. Leafe mit Burdhardte Rachlag vorangegangen, ericheinen zu laffen fich entichloffen bat. 218 Beugniß unferer lebendigen und thatigen Theilnahme an ben mubfamen Beftrebungen bes gelehrten Berausgebers biefes Rachlaffes erinnern wir nur an unsere Aufforderung

au einer Subscription foon im Jahre 1844 (in ben Dio4 nateberichten ber Berl, Gef. f. Erbf. R. F. I. S. 294). und im gegenwärtigen Banbe Palaftina's an febr. vielen Stellen an ben wieberholten Rachweis, wie Bieles aus biefem Nachlag, bem Fortidritte ber Beit ungeachtet, noch ju lernen und wie beffen Dublication jur Ehre beutfcher Literatur und beutschen Forschungsgeiftes, eine Rothwendigfeit Mit Sinweisung auf viele Stellen, wie Seite 64, 178, 195, 564 und viele andere, führen wir nur noch G. 1122 als eine ber letteren gur Beachtung an, wo wir bei ber Befdreibung von Szalt auch Seegens ermabnen, und fagen: "Aus biefer Beit giebt er in feinem binterlaffenen "Tagebuche Nachricht, aus bem wir Giniges bervorbeben, "mit dem wiederholten Buniche, bag feine gange Sinter= "laffenschaft jur Ebre ber beutschen Biffenschaft, ben Rei-"fen fo mancher Auslander gegenüber, aus ihrer unverdieniten hintanfegung recht balbigft moge gebrudt bervorgeben "fonnen."

Es wurde unverantwortlich gewesen sein, im Angesicht bes wissenschaftlichen Publicums, in einem Werke, das dem Fortschritt der geographischen Wissenschaft so genz gewidmet ift, wie das gegenwärtige, aus welchem das sorgfältigste Studium auch der längst im Oruck erschienenen Relationen desselben Reisenden hervorgehen mag, nicht auch gelegentlich, um seiner selbst und der Wissenschaft willen, dessendlich, um seiner selbst und der Wissenschaft willen, dessen zu gezehensen, und es selbst hie und da näher zu begründen, was dieselbe noch von einer Veröffentlichung seines gesammten Nachlasses zu erwarten hat; es war sogar eine Psicht, die wir den so gänzlich verstummten Manen des unglücklich Verschwundenen schuldeten.

Berlin, am 30. Mai 1850.

C. Ritter.

## Inhaltsverzeichniß und Blattweiser.

:::

# Allgemeine Erbfunde Th. XV. Erfte Abtheilung.

Drittes Buch.

West = Asien.

Fünfte Abtheilung. Die weftlichen Glieberungen von Weft-Affen.

Das Gestabeland West - Affens. Die Sinai - Salbinsel, Valästina und Sprien.

> 3meiter Abfonitt. Palaftina und Syrien.

Erfte Abtheilung.

Einleitung und bas Stromgebiet bes Jorbans mit bem Tobten Deere.

- S. 1. Ginleitung. €. 1-152.
  - I. Bergleichenbe Ueberficht bes fprifchen ganbes im Allgemeinen. G. 1 23.
  - II. Ueberficht ber Quelken gur Lanbesfunde von Balaftina. C. 23-91.
    - 1. Bordriftliche heibnifche Quellen. G. 24-27.
    - 2. Ginheimifch jaufche Onellen. G. 28-31.
    - 3. Chriftlide Literatur. 6. 31 83
    - 4. Milgerreifen. 6. 83 89.
    - 5. Die Beriote ber Rrengjuge. G. 40-43.
    - 6. Die Reifen ber erften Jahrhunderte noch ten Srenggugen. 6. 44-47.
    - 7. Die Reifen im 16., 171 unb-18. 3ahrhunbebtn . 67:- 84.

- 8. Schriften anderer orientalifcher, jumal arabifcher und jubifcher Autoren und compenblarifche Bearbeitungen ber Landeslunde von Balaftina. S. 55 62.
- 9. Reifenbe bes neunzehnten Jahrhunderte. G. 62-77.
- . 10. Ertiliche und fragmentarische Beitrage gur thelhveifen Berichtigung ober Bervollständigung obiger Angaben feit bem letten Jahrzebend. S. 77 — 81.
- 11. Landfurfen von Balaftina und Abrige Quellen. 6. 81-91.
- §. 2. III. Das Land Kanaan mit seiner kanaantischen Bevölferung, als Borhalle vor dem Einzuge des Bolkes Israel in Palastina. S. 91—118.
  - 1. Ramen : Aram und Syrien ; Syrer, Aramaer, Hebraer. S. 91—93.
  - 2. Das Land Rangan und bie Ranganiter, im Berhaltuiß gu Phonicien und ben Boniciern, G. 93 - 104.
  - 3. Die altere Bevollerung bes Canbes vor ber Befinnafme bes Bolls 3erael. S. 104-107.
  - 4. Die besondern Bollerftamme ber Randaniter im weitern Sinne, nach ihren Sauptabtheilungen: Die Pherestier, Sethiter, Sevieter, Umoriter, Glegefiter und Jebufiter. 107-108.
    - I. Die Pherefiter, Pheriggaer bei Emalb. G. 109-110.
    - II. Die hethiter, Chitther bei Ewald. S. 118—111.
    - III. Die Beviter, Chivvaer bei Emalb. G. 111-113.
  - .:. IV. Die Ambriter ober Amorder. G. 113-116.
    - V. Die Girgefiter (Girgafiter), Gergefiter ober Gergafaer. Seile 116-117.
    - VI. Die Jebufiter, 3chufder." G. 117 118.
- §. 3. Angerhalb Ranaan wohnenbe, baffelbe umgranzenbe nicht kanaanistische Bölker und Bolkerfilmme, mit benen bas Bolk Israel burch feinen. Einzug in meist feinbliche, lange Belt nachhaltige Berührnusgen gern gerieth, bie auf feine Keftsebelung im Lande Palästina viele Jahrhunderte hindurch von sehr verschiedenartigem Einflusse bies. E. 118—151.
  - 1. Die Rephaim, Rephaer, Die Riefengefchlechter; Die Sohne Enale n. a. S. 120 122.
- . . 2. Die Writer, Avim ober Monder. G. 122.
  - 3. Die Goriter, Choracr b. Emalt, Soblenbewohner. 6. 122-124.
  - 4. Com, Comiter, 3bumaer. G. 124-131.
  - 5. Amalefiter, Amalegaer bei Ewafb. G. 191-135.
  - 6. Die Reniter ober Rinaer, Quanaer b. Gwalb. 6. 185-138.
  - 7. Die Renifiter, Renignter ober Denigner bei Emath. G. 138.
- . 8. Die Rabmoniter, Rabmonder. G. 138.
  - 9. Die Moabiter; bas Land Moab, bie Gefilbe Moab. 6. 139-149.
  - 16. Die Ammoniter. C. 169-161.

- 5. 4. Erfte Abtheilung. Die große Einfentung bes 3orbanthales, bas Stromfoftem und Stromgebiet bes 3orbans. S. 152-780.
  - Erftes Rapitel. Die obere Stufe bes Jordanlaufs, von ben Duellen im Gebirgstande bes Libanon bis zu bem Baffer Rerom ober See El Guleb. S. 152—265.
  - Erlanterung 1. Das Miegenland bes Berbans mit feinen Onellen bis jum See El Suleh. G. 156 265.
  - 1. Das Gebirgsspflem bes hermon, Dichebel es Scheift ober bes fublichen Anti-Libanon; mit bem Dichebel Safed und Dichebel heisch. S. 156 — 161.
  - 2. Die Ofiscite bes hermon-Spftems mit ben zwei haupt-Karawanenftragen, ber nordlichen und füblichen, von Banias nach Damastus, nach Burcharbt und v. Schubert. S. 161 — 171.
  - 3. Die vermittelnbe britte Onerstraße ber alten Via Romana, am Phiala vorüber, von Damaelus bis Banias, nach Irby und Mangles, Lipping und Thomfon. S. 171—174.

Anmerkung. Phiala, die sogenannte wahre Duelte bes Jorbans bei Josephus; Birtet el Ram bei Sechen. Reine Duelle bes Jordans nach B. M. Thomsons Brobachtung. S. 174—177.

- 4. Die Beff: und S.B., Seite bes hermon-Spftems mit bem Babi et Teim und bem Rahr hasbany bis jum Ard el haleh, und bem El haleh: Sec. S. 177—195.
- 5. Die Jordanquellen bei Banias und bessen Umgehungen; bie Stadt Baneas (Paneas), das Castell es Subeibeh und die Ruine hazuri (hazer). S. 195—207.
- 6. Die Jordanquelle zu Tell el Raby, ber tieine Jordan bei Josephus; bie Lage von Dan (Daphne) und von Paneas. Der vereinte Jordan in feinem hentigen Insammenfluß mit bem Rahr hasbany aber als früher gesonderter Paralleiftrom zu den Marschen bes El Saleh. S. 207 218.
- 7. Die Bestseite bes Rahr hasbany mit bem Merbich Annn, ben Onellfluffen vom Dichebel Safab zu ben Marichen nnb bem See El Saleh; Baffer Merom, ober Samechonites. See ber Alten. S. 218-236.

Anmerfung. Ortsbestimmungen am Et Schleb; ans v. Bil-

- 8. Die Bergftabte auf ber weftichen Gebirgenngefung, bem Ofchebel Safet; in Merbich-Andu (Bjon), 36l ober Sibl (Abel, Adl), Satatt, Lebes (Rebeich) und Safet. E. 288—265.
  - . 1. Gill bei Budingham, 361 bei Gil Smith, 361 ober Abil el

hawa bei Thomfon, Abil el Kamh bei Thomfon. Die beiben versichtebenen Abit. Das Abel Beth Maacha und Sjon ber Schrift (Merbich Ayan). S. 239—242.

- 2. Das Caffell Gunin mit bem Dorf ber Mutuali. G. 242-246.
- 3. Rebes, Rebee in Raphthali, Tell el Rhurelbeh nach Eli Smith. G. 246-252.
- 4. Safeb, Saphabe bei Schultens, Szaffab ber Araber nach Burcks harbt, Caftrum Saphet bei Marin Sanutns, Sephet bei Will. Epr. S. 252 260.

Anmerkung. Lage von hazor, ber Resibenz König Jabbins von hazor, ber haupistadt bes nörblichen Kanagn, an ber Oftseite bes Bassers Merom, ibentisch mit ber Ruinenstadt hazuri bei Scheift Oman el hazur, ober Ain el hazuri (En hazor ber alten Zeit). S. 260 — 265.

- §. 5. Zweites Kapitel. Mittleres Stufenland bes Jorbangebietes vom Baffer Merom (El Guleh) zum See Benezareth ober bem See von Tiberias (Babr Tabarleh). S. 266-358.
  - Erlanterung 1. Der Lauf bes Jordans vom El Saleh unter ber Jakobsbrude vorüber bis zur Einmundung in ben Tiberias : See; die enltivirte Uferebene El Batibeh mit ben Shawarinch; Et Tell, bas alte Bethfaiba Inlias; die beiben Bethfaibas in Galilaa und in Ganlonitis. S. 266 281.
  - Erlanterung 2. Das Galilafice Meer ober ber See Genezareth, Rinneveth; ber See von Liberias; Ramen, Lage, Umfchiffung, lanbichaftliche Rainr, geognofische Berhältniffe, Quellenreichthum, heiße Quellen, Salzbache, Erbbeben, Winde, Clima, Begetationss Character. S. 281 311.
  - 1. Ramen. S. 281-283.
  - 2. Aftronomifche und hypfometrifche Lage, Anebehnung, Sunbirung und Beichiffung. C. 293 296.

Anmerfung. Beriplus bes Galifaer:Meeres nach Comte 3. be Berton (1839), und Großenangaben von G. Robinfon. S. 286-290.

- · 3: Landschaftliche Ratur. S. 290 293.
- 4. Geognoftifche Berhaltniffe, plutonifche Bilbungen, Bafaftgange. S. 203 300.
- 5. Quellenveichthum, beife Quellen, Galgbache. G. 300 305.
- 8. Stobeten, 1837. S. 305 306.
- 7. Baffer, Binbe, Clima, Begetationes Character. S. 306 311. Erlanterung 3. Bas Uferland bes Galilaer: Mreres. E. 311-353.
- .. I. Galilaifche ober Befte u. Rorbwefts Geite bes Gees. G. 11.-311.

- 1. Die Stadt Tibrelas, Tabaria ber hentigen Bewöhner. S. 345-322.
- 2. Et Mebichbel (Digbol), Magbala; bas El Ghuwetr (Meine Ghor) ober bie Ebene Gennesar, ber Babi el hamam, bas Calapt Ibn Maan ober Kalaat Hamam, bas Tanbenfchloß, S. 202 331.
- 3. Die Duellen und Bache ber Ebene Gennefar; ber Chan Minneh am Rorbenbe berfelben; Bethsaiba (Bat Szaiba bei Gergen). S. 331—335.
- 4. Chan Minyeh, die Oneffen Ain Lin und Ain et Tabighah; ber Weg nach Tell ham; Ruinen von Capernaum. G. 335-344.
- Erlanterung 4. Das Uferland bes Galifaer-Meeres, Fortfegung. S. 344 - 353.
  - II. Die Gub: und Guboft: Seite bee Seed. S. 344 353.
- Erlanterung 5. Die große Karawanenstraße von ber Offeite des Tiberias: Sees über Feit (Apheca) und Roma (Reve) burch Ofcholan (Ganlonitis) und Ofchebur (Jepbur, Innaa) nach Damastus; nach Burcharbt (1812), S. 354-357.
- S. 6. Drittes Rapitel. Das untere Stufenland bes Jorbans vom Liberias-See bis jum Tobten Meere. G. 358-481.
  - Erlanterung 1. Erfie Berfuche ber Anfnahme und Befchiffung bes Borbanlaufes bis jum Tobien Meere; Molyneux Jorbanschiffahrt vom Tiberias. See bis Beriche, 1847. S. 358 — 371.
  - Erlanterung 2. Der Ausstuß bes Jordans aus bem Tiberiads-See und fein erster öftlicher Jufiuß, der hieromar, Yarmut ober Sches riat el Mandara (el Menadhere ober Mandur); Om Reis (Mies), Gadara's Ruinen; die heißen Baber, hamath, Amatha. S. 371—384.
  - Erläuterung 3. Die 3 nordwestlichen Juftuffe zum Jordan vom Tiberiad: See bis Beifan (Schthopolio), und ihre Quellhohen: Babi el Febschaz mit Ard el hamma; Wadi el Bireh mit dem Berge Thas bor; Wadi Desche mit bem Dichebel ed Dahi ober bem fleinen Gersmon. S. 384—409.
  - 1. Babi el Febschag (el Fejas bei Abinson, el Fejah bei Wilfon) unb feine Quellhohe Arb el hamma. S. 386 391.
  - .2 Der Babi el Bireh und ber Berg Thabor an feiner Quelifobe. S. 391 404.
  - 5. Babi Defche und feine Quelibohen, ber Dichebel eb Dabi, beet fleine hermon. G. 404 --- 408.
  - Erlanterung 4. Der Babi Belfan, die Stadt Belfan und das Gebirge Dichelbon. Zer'in, das alte Zestrel; die Quelle Zoonel (Fin Ofchalab) im obern Babi Ofchalab. Das Gebirge Gilbag. Beth Sean, Schthopolis, Beifan. S. 409—485.
  - 1. Ber'in (Ser'in), das alte Jesreel, und die Quelle Jesreel im Thale grunde, bem obern Babi Beifan. S. 410 419.

- '3. Das Gebirge Gilbon, jest Dichelban (Jelbon) ober Dichebel gusia'n; Gebue bei hieronymus; Gelbes ber Rrengfahrer. G. 419-426.
- 3. Beifan (Byfan bei Burdharbi), Beth Gean (Bethichean, Betichan). Cenficpulis. S. 426 435.
- Griantetung 5. Das Jordantfal fidwarts Beffan mit feinen west achen Burchardt und E. Der Berton.

  6. 435 446.
  - Erlanterung 6. Fragmentarische Berichtigung und Bervollstandigung ber generellen Uebersicht bes Jordangebietes zwischen Beisan und Jericho, auf bessen Besteite bis zum Basserscheiberücken gegen Samaria und Judaa. Sutfot, Wabl el Malih; Thebez; Wabi el Kar'ia. S. 446 458.
- Erlauterung 7. G. G. Schulg Ercurfionen von Sio nad Refr Ifinnah (Alexandrium), Rarn el Sartabeh, Rarifat (Koreae), Burbich et Faria und el Baffalija (Arthelais). S. 451—457.
- Erlanterung 8. Babi Saffaft, Chirbet Faffail, bie alte Phafaelis und ihre Balmengarten. G. 458-461.
- Erlauterung 9. Dr. S. Barthe zwei Ercurfionen zwifchen bem Sorban und Rablus (1847). G. 462-474.
- 1. Ausflug von Jericho über bas Baffer Dofc (Ain Dat) ben Babi Reweimeh (Nawa'imch), el Ubicha (el Aubje), über ben Ofchebel Gubbus, die Felsgrotte Nedichemeh, über bie Ruinenorte Sfamireh, Mreir, über bie Dorfer Ofchalu, Kabelan nach Nablus (1847). S. 462 469.
- 2. Dr. S. Barths zweite Ercurfion von Nablus gegen Oft, nordwarts ber Gubbusronte, über Bet (an Salem vorüber) nach Tana, Chursbet Sammer bis in ben Babi Ferra' (Fari'a); zu einer Via militaris und über bie bedeutende antile Ortschaft Bet Dejan (Thirza over Beth Dagon) und Tali nach Nablus zurud (1847). S. 470—474.
- Grlanternug 10. Refultate uber bie allgemeinen hohenverhaltniffe ber großen Baffericheibelinie; abfolute und relative hohen an ber Beffeite bes untern Jordangebietes. S. 474 480.
- 1. Abfolute Boben über bem Dcean.
- 2. Relative Soben über ben Umgebungen.
- \$ 7. Niertes Rapitel. Das untere Stufenland bes Jorbans. Fortsetzung. Die Dasa Jericho; Zugänge von ber Wek- und N.W.-Seite; bas Dorf Riha mit seinen Umgehungen; ber Wabi Kelt, Ain es Sultan, ber Karantal; die Süd- Ein- und Ausgänge zum Jordanbab und zur Einmundung in das Tobte Meer. S. 481—557.
  - Grlanterung 1. Beg ber Bilgerfaramane in ber Dfterwoche von Berufalem nach Bericho, und andere Ingange von ber Beffe und

Norbseite bahin auf verschiedenen Routen: über Azaringe, Bethanien, Chan Shubhrar (Chetrul), Kalaat elebem (Abummim), den Wabi Kelt (Cherit ober Bach Chrit), bas Fort Kafon zu ben Aquadncten und bem Afab Jabar in die Jordanebene. Die geognostischen Berhälts niffe bes Bobens zwischen hebron, Bethlehem und Irusalam bis Irrico und zum Norbende bes Tobten Meeres, nach Ausseger. S. 485—500.

- Erläuterung 2. Die Dase Jerichc. Das Dorf Riha und sein Caftelithurm. Die Ruinenumgebung. Alte Culturgewächse, heutige Begetation und Anbau, Clima, Bewässerung, Basserieitungen. Ain ce Sultan (Elisa-Brunnen), Karantal (Quarantana). Die Gin- wohner in Riha. Seegens Ausenthalt im Lager der Beni hiem ober bes Tribus der Chteim am Auß des Karantal. S. 500—534.
- Erlanterung 3. Die füblichen Gin= und Ausgange von Jericho jum Borbanbabe, ju ben Borbanfurthen und bis jur Ginmunbung bes Borbans jum Tobten Meere. S. 534-556.
- \$. 8. Fünftes Rapitel. Fortfetung. Die Ginfenkung bes Toten Meeres ober bes Asphalt= Sees; Birket Lut, Lots Meer, auch Babbeiret Lut ober Babbaret Lut nach Seegen; Birket Zoar bei Evriff, Abulfeba u. A. und feine Umge-bung. S. 557-708.
  - Erlauterung 1. Flaches Norbufer bes Tobten Meeres von ber Eins munbung bes Jordans in baffelbe fubwestwarts bis zum ersten Bors gebirge Ras el Feschchah und zur Einmundung bes Kibron: Baches, nach Seegen, Ruffegger, v. Schubert, Robinson, Gabow, Wilson. S. 557—563.
  - Erlanterung 2. Oftufer bes Tobten Meeres. Seegens zweimaslige Umwanderung ber Ofiseite seines Gestabes an ben Mündungen bes Wabi Serfa Maein (Kallirrhoë), des Madi Modscheb (Arnon), des Wadi Keraf vorüber zum Wadi el Ahsa (Jared, dem Weidens bach), in das Ghor es Sasieh, und wieder zurud zum Jordan (vom 15. bis 24. Januar 1807, und vom 26. bis 31. Januar zurud). S. 564—596.
    - A. Seehens hinweg vom Jordan bis jum Subende bes Tobten Meeres bicht an beffen klippiger Offeite vorüber (vom 15. bis 24. Januar 1807). S. 566 593.
    - B. Seehens Rudreife vom Subenbe bes Tobten Meeres jur Munsbung bes Arnonbachs. 1807. S. 593 596.
  - Erlanterung 3. Beftuser bes Tobten Meeres von bem Ras el Feschchaft und ber Mündung bes Kibron-Baches über Ain Oschibby, Sebbeh und ben es Zuweirah-Paß zum Salzberg Usbum in bas Ghor zum Subende bes Secs. S. 596—617.

- Der Kibron-Bach von feiner Quelle bei Jerufalem jum Klofter St. Saba (Deir Mar Saba) am Babi er Rahib, b. i. bem Monchethale, bis zu feiner Ausmundung als Babi en Når, b. i. das Feuerthal, am Ras el Feschach zum Tobten Meere. S. 598—617.
- Erlanterung 4. Beftufer bes Tobten Meeres; Fortfetung. Die Bafferscheidehöhe in Juda im Best bes Tobten Meeres mit ben fich gegen Oft zu beffen Bestgestade senkenden Madis Urtas, Taamisrah und andern. Badi Urtas bei den Salomonischen Teichen, die Garten von Etham. Der Dichebel el Fureibis, das kleine Paradies, ber Frankenberg ber Legende, das Gerodion; das Labyrinth bei Khureistun, die Göble Abutlam. Teku'as Ruinen, die Prophetenstadt Amos Tekoa. Die Bufte Tekoa, die Galbbeduinen Taamirah, Reschafteh, Ka'abireh und die Dschellahin. S. 617—633.
- Erläuterung 5. Westufer bes Tobten Meeres; Fortsetzung. Rosbinsons Wanderung von den Ta'dmirah über Beni Naim (Kaphar Barucha), Tell Zif (Siph) nach Ma'ein (Maon) und Kurmuls Ruisnen (Karmel, Chermule); von da nach Ain Dschiddy (Engeddi) und Ain Terabeh. Wolcotts Besuch zu Sebbeh, Masada. S. 633—661.
  - 1. Bon bem Ta'amirah-Lager und Beni Naim über Tell Bif nach Rurs mul (Karmel), 9. Mai. S. 633 642.
  - 2. Beg von Kurmul (Karmel) burch ben Babi el Ghar nach Ain Dichibby (Engabi). S. 642 651.
  - 3. Nordweg an ber Rufte von Ain Dichibby über Ain Terabeh, Ain Ghuweir an bie Munbung bes Kifon, jum Ras el Fefchthah. S. 651 — 655.
  - 4. S. Bolcotte Beg von Rurmul nach Sebbeh (Mafaba); Befchreis bung bee Felefegels Mafaba und feiner Ruinen. S. 655 660.
  - 5. S. Bolcotts Beg von Sebbeh nach Ain Dichibby und zurud nach Tefu'a. S. 660 — 661.
  - Erlauterung 6. Das Subenbe bes Tobten Meeres, feine Umgebung bis Reraf, jum Ghor es Safich und bem Babi el Ahfa (Sareb, Beibenbach). S. 661 698.
  - 1. Reret (Rerat, Karrat) Crac, Petra Deserti, bie hentige Sauptftabt in ber alten Moabiter Lanbe, besncht von Seehen, Burdhardt, Irby, Mangles, Bantes und Legh. S. 662—682.
  - 2. Jugang zu bem Subende bes Tobten Meeres von der Bestseite, auf der Hebroustraße, über das Lager der Dichehalln, den es Inweirah:Raß, am Salzberg Usdum (Sodom) vorüber, durch das Ghor es Sasieh zu den hutten der Ghawarineh am Wadi el Ahsa und zum Wadi Dera'ah, oder dem Fluß von Kerek. S. 682—698.
    - 1. hebron : Beg von ber Bestieite burch bas Lanb ber Dichehalln, burch bas Ghor es Safieh nach Reret. S. 683 693.

- 2. Ausstug von Keref über bie Ruinen von Joar am Dera'ah ober Keref-Fluß, und zu ber Halbinfel, bem Ghor et Megra'ah, an bem S.D.:Ende bes Tobten Mecres (1818). S. 693 698.
- Erlanterung 7. Die Befchiffunge-Berfuche bes Tobten Meeres von ben früheren Zeiten bis auf bie letten funf nautifchen Erpebitionen auf bemfelben, gu beffen wiffenschaftlicher Erforschung. S. 698-708.
- 1. Erfter Berfuch bee Irlandere Cofligan (1835). G. 700.
- 2. Berfuch von Moore und Beef (1837). 6. 701-702.
- 3. Lieutenant Symonds Befchiffung bes Jordans und bes Lodien Meerce (1841). S. 702 704.
- 4. Bierte Expedition, bes Lientenant Molyncux Beschiffung bes 3ors bane und bes Tobten Meeres (1847). S. 704 707.
- 5. Fünfte Expedition, bie bes Gouvernements ber Bereinsfinaten Rords Amerifa's unter bem Oberbefchl bes Lieutenant B. F. Lynch gur Beschiffung und Ersorschung bes Jordanspftems, nabft Aufnahme und Snubtrung bes Tobten Meeres (1848). S. 707 708.
- 5. 9. Sechstes Rapitel. Die vollftändige Beschiffung bes 3orbans und bes Todten Meeres, wie beren Aufnahme, Nivellirung und Sundirung, durch die Expedition der Nordamerikanischen Bereinsstaaten unter bem Commandeur B. F.
  Lynch. (1848). S. 709-780.
  - Erlauterung 1. Befchiffung bes Jorbans vom See Siberias jum Tobten Meere (1848). G. 709-723.
  - Erlauterung 2. Beschiffung bes Tobten Meeres (19. April bis 11. Mai 1848). S. 723-749,
  - Erlanterung 3. Allgemeine Resultate über die Natur des Todten Meeres. Depression, Sundirung, Productionen: Asphalt, Schweselsbunste, heiße Duellen, Salzquellen, Juffüsse, Treibholz, Gebirgsarten, Berdunstung, Dunstichicht, Farbenwechsel, Steinsalz, Salzzone, Salzgehalt. Sage und Hypothesen über die Entstehung. Der tiese Einzsturz in der nördlichen großen halfte des Sees und die Seichtigkeit in der kleinern halfte gegen das petraische Ghor hin, nach Sunderungen der Lynch'schen Erpebition. S. 749—779.

Anmerfung. Die mifrostopifche Belebung bes Lobten Dees red, nach Ehrenberg. S. 779 - 780.

#### Drudfehler und nothwendige Berbefferungen, nebft Nachträgen.

- Seite 67 mo flatt ber Bablen 7 und 8, welche bie Reibenfolge fforen. It und 12 gu lefen, und banach bie folgende Reihe bis 17 auf S. 72 gu veranbern fein wirt.
  - 147 Beile 9 v. oben lies Beor ftatt Beor.
  - = 14 v. oben. Dag bie Schifffahrt und Rifcherei auch im *2*85 *2*85 Mittelalter nicht gang aufgehört hat, bezeugt eine Urfunbe vom Jahre 1132, g. Beit ber Rreugfahrer unter Ronig Fulco, ber ben Stiftsherrn bes Beiligen Grabes in Berufalem unter an= bern Bergabungen auch bie Fischerei auf biefem See geftats tet: ..... praeterea ut navem unam in mari Galileae ad piscendum assidue habeant, iis similiter dono" f. in Rozière, Cartulaire du St. Sépulcre. Paris. 4. 1849. I. p. 227; und bestätigt von Balter, gurft ven Galilaa nub Rach= folger bee Wilh, be Buris, in Assises de Jerus. ed. Beugnot. II. p. 524. Nr. 40.
- 3n S. 478. Ale Rachtrag an obigen Deffungen ber abfoluten boben folgt hier tas Refultat aus Capt. Ennche fpater im Januar 1850 an bas Navy Department eingefandtem wiffenschaftlichem Report, ber folgende Angaben enthält, die wir, in Barifer Ing berechnet, bier beifugen:
  - 1. Spiegel bes Tiberias: Sees unter bem Mittellandischen Meere - 612 Fuß Bar.
  - Spiegel bes Tobten Meeres unter bem Mittellandischen Meere - 1235
  - 3. Alfo Gesammigefalle bee Jorbans amifchen beiben Geen 623
  - 4. Größte Tiefe bes Tobten Deeres nach Londs Sundiruna **== 1227**
  - 5. Jerufalem Bobe über b. Mittl. M. = 2449
  - 6. Jerufalem Bohe über bem Tobten Reere (2249 + 1235) **3684**
- Seite 503 Zeile 12 v. oben lies: 460, 463 ftatt 197.
  - 563 lies oben Seitenzahl 563 ftatt 534.
  - 564 3. 7 v. ob. lies: 24. Januar 1807, und die folgende Zeile 8, 25. bis 31. Jan. 1807, ftatt 25. Jan. 1806 n. ftatt 15. Jan.
  - 565 3. 16 v. ob. lies; bes nachften ftatt beffelben.
  - 566 : 19 : : fles: 15.—24. Jan, 1807 ft. 15.—25. Jan. 1906. 569 : 23 : : lies: 1807 ftatt 1806.
  - 5
  - lies: 1807 ftatt 1806. 3 : :
  - 578 = 12 v. unt. lies: Alraunwurzel ftatt Alaunwurzel.
  - 590 = 18 = = lies: Ataba Aila ftatt Afba Aiala.
    - 1 v. ob. lies: flottirenben ftatt flattirenben.

Die

## Sinai-Halbinsel, Palästina

und

Sprien.

3meiter Band.

### Drittes Buch.

## West = Asien.

Fünfte Abtheilung. Die westlichen Gliederungen von West-Asien.

Das Gestabeland West-Asiens.

Die Sinai=Halbinsel, Palästina und Syrien.

> 3weiter Abschnitt. Palästina und Sprien.

> > Erftes Rapitel.

Einleitung.

§. 1.

I. Vergleichende Uebersicht des sprischen Landes im Allgemeinen.

Aus ber Borhalle, ber sinaltischen Salbinsel, vom Suben her sind wir schon auf breierlei Wegen auf palästinischen Boben vorgerückt: längs bem Gestabelande über Gaza gen Ascalon; auf ben Pilgerstraßen vom Sinai über ben Rücken bes The Blateaus, nordwärts mancherlei wenig ober mehr gebahnte Pfabe ältester, mittelaltriger und neuester Zeiten versolgend; aus ben wüsteren Strecken zu ben ersten grünenben und einst so reichlich besbauten und bewohnten Borhöhen bes Dschebel Chalil ober ber Berge Hebrons, an ben Südgränzen Judäas; und zulest noch auf ben erst seit wenig Jahrzehenden wieder gangbar gewordenen öststichten Routen, über Wabi Musa, durch die Einsenkung des el

212

#### 4 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 1.

Araba und el Ghor, zum Sudende des Todten Meeres, in welschem die größte Tiefe ganz Balaftinas, bas Jordanthal, ben Schluß seiner so eigenthumlichen Gestaltung findet, welche einen hauptscharacter in der Physiognomie der ganzen Landschaft abgiebt. Bu beren besondern Berhältniffen, die wir auch von der nördlichen, der mesopotamischen Seite her früher berührt, wie von der bflichen sprisch arabischen näher kennen gelernt haben, konnen wir nun um so vorbereiteter übergeben.

Den einmal von uns angebahnten Gang ber Untersuchung für allgemeinere Zwecke versolgend, bleiben wir bei ber uns vorliegens ben Hauptaufgabe, die keineswegs eine alles befriedigende fpecielle Wonographie Palästinas für forschende Bibelleser sein kann, für die wir schon die classischen Werke von H. Reland und R. v. Raumer in jüngster Zeit besigen, um so weniger blos bei ber im engen Naume sichtbar abgegränzten Vereinzelung ber zugehörigen Landschaft stehen, da wir es mit einem der Planetenzäume von der höchsten Bedeutung für das ganze System der Erde zu thun haben, der immer auch in Beziehung auf die um gebenzen Landschaften überhaupt wie auf den ganzen belebten Erd-Organismus zu betrachten sein wird; denn eben auf diesem Boden sind Natur=, Völker- und Menschengeschick so innig durchwüchsig und gegenseitig gestaltend geworden, daß die ganze Welt Antheil an dessen Entfaltungen und Entwicklungen zu nehmen hatte.

Wie nirgend die rohe Gewalt oder die äußere Größe dauernben Sieg hat in den höhern Anordnungen der Dinge, sondern die
innere Größe, der Kern und Gehalt, so ift es auch mit den Pla=
netenräumen des Erdenrundes. Paläftina gehört, seinem Um=
sange nach, zu den weniger ausgedehnten, ja zu den dem Umfange
nach geringsügigen Ländern der Erde; aber sein Name ist unter
allen Erdgebieten der am weitesten ausgebreitete auf dem Plane=
ten. So weit christliche Gemeinden wohnen, ist er ein geseierter
Name, an den immer Erinnerungen, Gefühle, Gedanken, Ueber=
zeugungen von der größten und höchsten Bichtigkeit für das mensch=
liche Gerz geknüpft sind. Ja so weit heidnische Bölker über den
Erdball verbreitet sind, so weit dringt er auch heute schon vor,
wird dort immer einheimischer werden und die Augen aller Men=
schen dereinst auf jenes wunderbare Land der höchsten Offenbarungen binweisen.

Auch die zerftreuten und verftogenen Rinder Balaftinas, benen nur die Offenbarung des Gefetes auf jenem Boten zu Theil marb, benen bie Erfullung berfelben auf jenem Schauplat ber Worte und Berte bes Erlofere und Weltheilandes noch verschleiert ober ganglich verborgen blieb, find an benfelben boch auch noch in ihrem gangen altgläubigen Ibeenfreife gefeffelt. Gben burch ibre Batriardenzeit, burch Jehovah ihren Lanbesgott, burch ben einen Tempel auf Moriab, burch bie Glangveriode ibrer Richter, Bropheten, Gefengeber, Ganger, Konige, ja felbft burch bas gange Befchick ihres Bolfes, burch feinen furchtbaren Sturg, wie bie baraus bervorgebende Berftreuung. Darum manbern noch beute alliabrlich viele Bunderte bes judifchen Bolfes nach biefem Lande ihrer Bater gurud, um nach fo manchen unruhigen Lebensichidfalen bort meniaftens eine rubige Grabesftelle zu fuchen. bem Drient wie aus bem fernften Occibent treibt fie felbft im bo= ben Breisenalter bie Sehnsucht nach bem Frieden, ber ihnen unbefannt geblieben, noch babin, um, wenn auch nur vom fäuflich ibnen überlaffenen Blate, ben Blid auf Moriah ju richten, in beffen Angeficht ibr Leben zu beschließen, bas bochfte Biel ihrer Buniche ift.

Auch ihre Dranger, die abtrunnigen Bölfer der Araber und Kurken, die heutigen arabisch-turkischen Gebieter des Landes, theislen mit ihnen gleichen Wahn, der, wenn schon eine Thorheit, doch an sich menschlich rührend bleibt. Auch den Mohammedanern ift, nächt ihres Propheten Heimath, Palästina das heiligste Land der Erde; Jerusalem vorzugsweise nennen sie "el Kods," richtiger "el Suds," die heilige Stadt. Die Wallsahrt zum Haram, d. i. zur Mosche, welche der Khalif Omar an der Stelle des Salomonischen Tempels erbaute, ist nächst der Pilgersahrt nach Wekka bie verdienstlichste Wallsahrt für jeden Diener des Koran.

Das Reich ber Wahrheit wie des Irrthums ber Bolfer nahm auf jener eng umschriebenen Stelle unsers Planeten in seinen historischen Erscheinungen und Entfaltungen eine gewiffe irbische Gestaltung an; biese wurde burch ben himmel und ben Boben besbingt, die ihnen zum Gezelte und zur Fußbank bienten.

Gewinnt nicht jebe Gartenftelle ihren gewichtigen Einfluß auf die Blume, auf ben Fruchtbaum, in Buchs, Entwicklung, Gebeishen, unter ber pflegenden Sand ihres Gartners; und jedes Land in Gottes weiter Schöpfung, unter feiner höhern Leitung, follte ohne Rückwirkung bleiben auf feinen Bewohner, den Menschen und auf die Bolfer der Erde? Noch bleibt dem hiftoriker Bieles zu erforschen übrig, noch ift er in vielen einseitigen Borurtheilen be-

fangen; aber fo viel ift entichieben; bie Gefdichte fieht nicht ne= ben, fonbern innerhalb ber Matur, fie ftebt unter bem Sternenhimmel in ihrem Gottesgarten. Die Naturwirkungen laffen fich nicht ausschließen aus ber Reibe gottlicher Wirkungen auf bas Seelenheil bes Menfchen, und wir find noch weit bavon entfernt, fie begreifen zu konnen, bes zuverfichtlichen Sones ungeachtet, ben Die fogenannte Wiffenschaft fich nicht felten besbalb anmaßt, wenn fie icon nur in ihrem eignen fich felbft befchrantenben Babne verbarrt.

Bu einer folden hiftorischen localen und boch geiftigen Entfaltung im raumlich Sichtbaren gebort bas eigenthumliche burch die Ratur bedingte Leben ber bebraifchen Altvordern auf ber Stufe eines patriarchalifden Birtenftandes, ber nur wenigen Bolfern ber Erbe fo, wie biefen, zugetheilt marb; zumal in einem Beibelande Mefopotamiens, unter affprifchem Sternenhimmel, am Ufer eines Euphrat und Jordan, am Buge eines Ararat und Bermon. Dabin die Wanderung ber Ergväter im weibereichen Berglande Rangan, Die Verzweigung nach Arabien, eine temporare Unfiedlung im agyptischen Frucht = und Culturlande. Gine Gefets= gebung unter ben Gewittern bes Gingi und ein Bug burch bie petraifche Bufte. Dazu ber Unwachs ber zwölf Stamme in einem Lande, barin Milch, Sonig und Delbache fliegen, bicht neben ben nadten Steinflippen von Betrag, Jubag, Ephraim. Das Gigenthumliche eines Jordanthales, eines Rebronbaches, eines Schlundes, in bem Soboma unterfant. Dabin gebort bie ifolirte Berufalem, bas Thronen ber Bergginnen von Gion und Moriah, weit hervorragend für fernziehende Bolterschaaren. Und zu alle bem noch bie Unfurthen, Die Meere, Die Cebern auf Libanon, Der Thau auf Bermon, Die fetten Triften Garon, Die Blumengefilde JeBreel, Die Berglanbichaften Galilaas mit Seen, ben Augen ber Lanbichaft, Die Ginoben Berichos mit feinen Balmen = und Balfambainen.

Ber mag es vertennen, baf bie Landesnaturen in Inbivi= bualitäten bervortreten, die nur bier fich beifammen fanden, die überall auf bas Gefchebene geftaltend einwirften, beffen Reffer in Ueberlieferung, Geschichte, Staaten = und Bolfeleben, in Bolfe = glauben, Bolfolehre bervortreten mußte. Und wenn unfer Blanet nicht ale eine blos tobtabgerundete, ober ale blofee Magregat geballte Daffe bas Sonnenfoftem umfreift, fonbern als ein in fich beftehenber Erb= Draanismus, als ein lebendiges Werf ber abttlichen Schöpfung, beren Meifter feine forbernbe Band noch nicht von ihr abzog, fo mußte auch vom Anfang an ein tieferer Busammenhang statisinden, wie zwischen Leib und Seele, so auch in beiden zwischen Natur und Geschichte, heimath und Bolt, Phhist und Ethik. Ja es dürfte unmöglich erscheinen, uns den Entwicklungsgang des Bolkes Israel in eine andere heimathstelle bes Planeten hineinzudenken, als eben nur in die von Palästina. Auf keiner andern konnte und sollte sich wol die heilige Geschichte so gestaltend entsalten, wie wir sie auf und in dieser klar vor unsern Augen und für alle nachsolgende Zeiten dargelegt erblicken.

Bon ber einen, ber raumlichen Geite, Dies ins Auge gu faffen, Die Individualität ber Planetenftelle gum großen Weltgangen in bas gehörige Licht zu fegen, mochte wol bie bobere Aufgabe unferer Biffenschaft fein; fie hatte Die Berhaltniffe und Befete bargulegen, nach benen bie Wohnftatte gur Aufnahme ber Erzväter und bes Bolfes Israel vom Anfang an bereitet mar, gu zeigen, wie bas Rind ber Borfebung bie bargebotene Gabe in fich an = und aufnahm, ju feiner eignen Entwicklung und Ausbilbung; ben Bucher nachzuweisen, ben bas Bolf Ibrael trieb mit bem ibm verliebenen Erbtheil an Ranaan; wie bas gange Menfchengeschlecht für alle folgende Beiten baran mitbetbeiligt murbe, und welchen Antheil feitbem, bie nachfolgenden Sabrtaufende bindurch, Diefelbe Lanbichaft mit ihren Gigenthumlichkeiten am Schickfal ber Erbbewohner genommen babe. Giner Lanbestunde Balaftings find bamit offenbar ibre bochften Aufgaben gestellt, und wenn wir auch gefteben muffen, bag faum ein Berfuch bierzu begonnen, und ungeachtet ber Berichterftattungen fo vieler Taufende, burch eine lange Reibe von Jahrhunderten bindurch, felbft in ben letten Jahrgebenden burch außerorbentliche Unftrebungen ihr noch teineswegs genügt worden ift, fo bleibt boch die zu erfullende Aufgabe diefelbe, zu ber wir auch hier nur geringe Beitrage gu liefern im Stanbe finb.

Bem ber eigene Anblid einer Lanbschaft versagt ift, ber wird, wenn fie zum Schauplat einer Geschichte geworden, boch in dem Studium dieser Geschichte ihre welthistorische Natur wie in einem treuen Spiegelbilbe erbliden können. Bu nahe bem Gegenstande ruden, fördert nicht immer den Ueberblid des Wefens beffelben; ber unmittelbaren Forschung in der Natur treten in ihren unendlichen Nannichsaltigkeiten und Einzelnheiten zu viele den Blid ablenkende Zerstreuungen und hemmungen entgegen; daher enthaleten directe Berichte nicht immer lauteres Gold, weil große Schärse

#### 8 , Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 1.

ber Beobachtung nur Seltnen zu Theil wird. In ber Reprobuction burch ben menschlichen Geift, und zumal burch ben Standpunkt, ben die Geschichte barbietet, tritt ber Gedankenreichthum, ber auch in ben Natur= und Länberformen verborgen liegt, an bem man oft Jahrhunderte lang gebankenlos vorübergegangen ift, in das klarfte Licht.

Daß bieses Schicksal auch Palästina traf, ist keine Frage. Bon ben hunberttausenden, die bahin zogen, waren wol auch Tausende durch den Trieb der Erkenntniß und Forschung geleitet, wie wenige kind es aber, die, wenn auch Manches für sich, doch wenige Frucht mitgebracht haben für Andere von ihrer Bilgersahrt. Ein zu hoher Gegenstand, an dessen Fuß man zu nahe tritt, kann in seiner Spize nicht mehr gesehen werden; das heilige Land, zu erhaben in seiner Gesammterscheinung für ein gläubiges Gemüth, mußte die mehrsten überwältigen, die sich ihm naheten, wie die tiesste und höchste Wildnis des Alpengebirgs den Blick am meisten verwirrt und zu einer Uebersicht des ganzen Gebirgszuges unsähig macht, der nur auf einer gewissen Höhe aus einer gewissen Ferne gewonnen werden kann.

Nicht anders ift es mit bem Standpunkte, ben bie Wiffenfchaft einzunehmen bat. Jeboch nicht zu allen Beiten fonnte bie geographische Biffenschaft biefen einnehmen; ihr mußten erft febr viele Vorbereitungen vorhergeben. Mur nach und nach fonnte bie Lanbesfunde Balaftings mehr und mehr aus bem Duntel und aus ber Bertennung, ja ber Bergerrung, bervorgeben, in Die fie lange Sahrhunderte hindurch verfentt lag; ben alteften Auslandern blieb fie immer fremb, felbft bie nachften Nachbarn, wie bie gebilbetften Bolfer bes Alterthums wie ber neuern Beit, blieben unwiffend in ibr. Balaftina war vom Anfang an ein abgefonbertes Land. wie Berael ein abgefondertes Bolt, und barum beibe Jahrtaufende bindurch fo unverftandlich fur Undere geblieben. Reine große Landstraße führte hindurch von Bolf zu Bolf; alle gingen-an feinen Landesgrangen gur Seite vorüber, gleich ben Seemegen por feinem an Anfurthen armen Geftabefaume bin. Rei= ner ber beibnifchen Staaten bes Alterthums fonnte burch bie Theo. fratie Jebovas mit einem anbern geographisch, mercantilisch, polilitifch, religios vertnupft werden; alle murben fie ringeum von Ranaan geschieben burch ben theofratischen Ibeenfreis, ber in biefem Landerfreise ber vorherrichende murbe.

Am weiten fprifchen ganberfreife (f. Erbfunde Ih. XII.

S. 132 u. f.) hatte Paläftina seinen besondern raumlichen Antheil, zwischen der Landenge Suez und der peträischen halbinsel im Süden, langgestreckt gegen Norden bis zum mittlern Stufenlande des Euphrat, wo deffen wilde Waffer die Engpaffe der sudlichen schon sprischen Tauruskette durchbrechen.

Sprien wird im Weften vom mittellandifchen Baffermeere. wie im Often vom arabifchen Sandmeere begrangt; alfo abgefchieben vom Drient wie vom Occibent und für fich ifolirt. Länger geftredt vom Norb gegen Gub, beengter nach Dft und Weft, wurde es zwifden jenen beiben Lanbichaften, bem armenifch = fprifchen Sochlande bes Taurus und bem Tieflande Meapytens, ein naturliches Berbindungsglied, bem auch ber Entwicklungsgang feiner Bevolferung entiprechen mußte; von Soch-Alien einwandernd, von bem Culturlande Meanwtens gurudbiegend in feine biftorifche Mitte. Dies follte bie raumliche Beltftellung von Balaftina fcon vom Unbeginn ber Menschengeschichte bedingen, als bobe Brude, awiften einem Meere und einer Bufte gufammengehalten, um vom Euphrat, ohne abzuirren, zum Nil hin und wieder zurud zu manbern, jum Urfit vorbeftimmter Beimath in ber Mitte vorberafiatifder Culturgebiete, und boch ifolirt und ungefährbet von außen bleiben zu fonnen. Rein anderes Land ber Erbe lag Balafting, bem füblichen Theile Spriens, in biefer Sinficht gleich; fcon bie nordliche Balfte, Soriftan, nicht mehr, Die auf ber großen babylonifc - eupbratenfifch - fprifden Bolferftrage bem Unbrang aller orientalen Bolferbewegungen frubzeitig unterliegen mußte. Balaftina lag in gleichem Conflict und boch gefondert zugleich. Reins fo in ber unmittelbaren Nabe ber feche glangenbften Gulturvoller ber Alten Welt, ber Babylonier, Affprier, Meber, Berfer, Bbonicier, Aegypter, und boch in ihrer Mitte burch bie Ratur felbft von ihnen gefondert und gefchieben, um feinen vollftandigen Begenfat, feine nur ibm eigenthumliche Musbilbung, feinen Donotheismus behaupten, feine große geiftige Gelbftanbigfeit erlangen ju tonnen. Reine fo im Maximum ber Unnaberung ber brei Erbtheile ber alten Welt und ber funf einschneibenben Deeresbuchten; fo bag auch fur bie Beit ber Erfullung bie Bahnen von ber gemeinfamen Mitte zu ben Bolfern ber Beiben ichon fur bie Genbboten des Evangeliums nach allen Weltgegenden vorbereitet er= fdeinen. Lagt fich in folchen Sauptmomenten, Die auf ben Entwidelungsgang ber Bolferschickfale von vielen Millionen burch Sahrtaufende hindurch von entscheidendem Ginfluffe maren, eine

bobere Anordnung wol vertennen, und einem blogen Bufall, einer blogen Raturfraft, einer rein plutonifchen ober neptunifchen Will= führ bas Auffpringen einer Erbicholle gur Bebung einer Gebirgebrude nach ber ober jener Richtung gufchreiben, ober bie Ausful= lung biefer ober jener Ginfentung mit Meerebarmen? Ift nicht. wenn wir, wie überall in ber großen Beltanordnung, folde Sauptmomente nachzuweisen im Stande find, welche bie Bolfer= Schicksale in ihrem Entwickelungsgange extenfiv wie intenfiv bebingten, ein gelftiges Glement auch in ber materiellen Ericheinung ber Welt mitwirffam gemefen und ift es noch bis beute; und fann es bann eine Wiffenschaft noch verantworten, wenn fie ben Erborganismus überfebend ben Blaneten noch zu ben anorga= nischen Rorpern rechnet, beffen außer ber planetarifchen Spannung abgeloften, leblofen Theilen, und ibn, bas Bange, biefen feinen Ber= fetungen gleichstellt? Un hundert Stellen, die fcon ihren hiftori= fchen Ginfluß ausgeubt, fann die tiefere Betrachtung bas Leben biefes Erborganismus in feinen Functionen gum Denfchengefclecht nachweisen, und die Localitäten bes Blaneten, die noch zu keinem Schauplate ber Menschengeschichte geworben, werden zu ihrer Beit ihre Bestimmung nicht weniger erfüllen als biejenigen, welche auf bem claffifchen Boben ber alten Weltgeschichte fcon fruber bagu beranreifen follten.

Balaftinas Weltstellung trat fruhzeitig in feiner biftorifchen Individualität hervor; ringeumgeben im Rreife von ben Reffidengen ber glangenoften, antifen Culturvolfer blieb fein gand und die Sauptftadt in feiner Mitte (wie bei Ezechiel 38, 12, in umbilico terrae, nach LXX, bei Hieronymus) minder berührt von ihrem Bolfertreiben, abgefondert, fchwer zugänglich burch Buften und Meere, gefichert zwischen Rlippen, Schluchten und Ber= gen, ohne Reig, ohne Reichthumer, ohne Ungiebungefraft fur bas Ausland. Go fonnte es felbftanbig, in unverbroffener Bearbei= tung feines fargen und boch reichlich lohnenben Bobens, ohne burch fchiffbare Stromgebiete ober andere Naturbegunftigungen nach au-Ben verlodt zu merben, und immer wieber in feine eigene patriarchalifche Mitte gurudfehrend, zur beimathlichen Entwidlung ale Bolf Berael gelangen. Das fonnte es vermöge feiner raumlich abgefonberten Beltftellung, bas follte es vermoge feiner baburch bewahrten urväterlichen Reinheit von bem Beiben = unb Götenthum ber Umgebung, ber umber haufenben gablreichen, aber minber mächtigen und noch nicht ben Weltmonarchien einverleibten Wölferstämme, wenigstens eine langere Reihe von Jahrhunderten, bis es als Seimathland Eines Volkes seine Rolle ausgespielt, das vorgesteckte Ziel an dieser Stelle erreicht hatte, die nun zur Geistesheimath aller Völker der Erde erhoben ward. Als die Zeit der Erfüllung des Gesets gekommen und die Isolistung überwunden war, öffneten sich den Evangelien zugleich alle Bahnen zur schnellen und allseitigen Verbreitung unter die Völker der Heiden gegen den Auf- wie den Untergang; selbst die gleichzeitige Zerstreuung des Volkes Israel nach der Zerstörung Jerufalems mußte, wie die früheren Jahrhunderte davon ein lebendiges Zeugniß geben, diese Wege mit anbahnen.

Diefer Berein ber größten Contrafte in ber Weltstellung, eine möglichst isolirte Zurucgezogenheit nebst Begunstigung auseitiger Weltverbindung mit der zu seiner Zeit vorherrschenden Cultursphäre der alten Welt, durch handels und Sprachen-Bertehr, zu Wasser wie zu Lande, mit der arabischen, indischen, ägyptischen, wie mit der syrischen, armenischen, griechischen wie römischen Culturwelt, in deren gemeinsamen räumlichen und historischen Mitte ift eine characteristische Eigenthumlichteit dieses gelobten Landes, das zur heimath des auserwählten Volkes vom Ansange an bestimmt war.

Sie folieft fich an bie nicht minber beachtenswerthe, wenn auch nicht eben blos räumlich bedingte, aber boch gleichfalls räum= lich bervortretenbe Thatfache an, bag bie Religionsibeen, welche alle brei von Diefer Erdgegend ausgingen, Judenthum, Chriften= thum, 38lamism, am befähigteften ericheinen, nach Inhalt wie nach ibrer irbifchen Form und Musbrud bie größte Empfanglichfeit un= ter ben Bolfern ber Erbe auf bie Dauer gu erweden. Mur von einer gemeinsamen burch Ratur und Siftorie planetarifch bebingten Mitte fonnten folde geiftige Bewegungen nach innen und aufen fich verbreiten, nicht aber etwa von ben Enden ber Erbe ausgeben, um fich ber gemeinfamen Mitte gu bemachtigen. Gelbft bie geistigften Erscheinungen find ben irbifch planetarifchen Bebingungen unterworfen, und barum nicht minder frei; benn bas Befet bes Beiftes, b. i. Gottes, bas auch in allen Erscheinungen ber Planeten waltet, ift ja nach bem Ausspruch bes Apostele Die Freibeit felbft.

Rehren wir zum Canbe Balaftings zurud, bas wir zu= nachft fpeciell im Auge behalten, fo zeigt fich boch fogleich, bag es, wenn schon in Weft und Gub bestimmter abgegranzt, bies nicht weniger gegen Oft, wenn auch minder graphisch bezeichnet, fich zeigt, bagegen aber feine nördliche Ausbehnung weit in bas fyrisiche Ländergebiet eingreift. Jeboch mathematische Linien als Besgränzungen finden sich nirgends in der Physik, nirgends in der Natur und Geschichte, wo statt ber Scheidungen überall eben so Busammenhang hervortritt, und mit diesem alleitige Wechselswirkung.

So wenig im thierischen Organismus ein einzelnes Glieb, ein einzelnes Organ herausgeriffen aus bem physiologischen Bu-sammenhange bes Ganzen begriffen werden kann in der Wesenheit seiner Natur, so wenig kann ein einzelner Ländertheil seinen wessentlichen Verhältnissen nach für sich erschöpfend ausgesaßt werden, wie der herkömmlich zerhackte Zuschnitt der Compendiengeographie zeigt, da diese es nur mit absolut todten Massen zu thun zu haben glaubt. Wir sehen dagegen in jedem Länderraume nur ein Glied, dessen Erscheinungen und Verhältnisse sich nur aus dem Zusammenhange mit seinen Umgebungen nachweisen lassen, dessen Function im Besondern nur aus dem System des Ganzen hervorzgehen kann, weil der Erdorganismus eben dieses Ganzen auch gestaltend jedesmal einwirkt auf das Besondere.

Der Lanbschaft Spriens im weitesten Sinne, von welcher Balästina nur ben sudwestlichsten Theil einnimmt, giebt ber fyrisiche Gebirgszug wesentlich seine plastische Gestaltung; Bergzüge, Hochrücken, Gipfelreihen, Thalspalten folgen vorzugsweise bessen Längenare von R. nach S.; Jordan und Orontes sließen in den Hauptlängenthälern als Gegenströme, der eine nach der größten Süds, der andere nach der größten Nordsenstung hin. Beider Normalrichtungen bezeichnen den Parallelismus der Dauptthäler Spriens mit dem seiner unter sich parallelen Gestirgssetten und Meerestüsten. Dreierlei Regionen wersen hierdurch natürlich bestimmt, gleichsam Längenzonen vom Weere nach dem Binnenlande zu.

Im Often beiber hauptströme bas Binnenland, eine hohe Plateaufläche (1200 bis 2000 Fuß mittler Sohe üb. b. M.) von weit gegen Oft hin gleichförmiger Ausbehnung. 3m Weften ber niedrige, mehr ober weniger breite Ruftenfaum, und zwischen beiben bas Mittelglieb, ber breite, an mannichfaltiger Gestaltung und in Erhabenheit von mittler bis zur alpinen Sohe (Libanon = Gipfel 9000 Fuß üb. b. M.) wechselnde Gebirgszug.

Die öftliche Längenzone, welche burch gang Sprien, vom

außerften taurifchen Norben bis jum finaitifchen Guben, gleich ma-Bige Berbaltniffe, nur mit verschiedenen untergeordneten Mobificationen ber Oberflächen, barbietet, ift bem Befen nach Blateauftufe, mit Steppenboben überzogen, von Fels, Sand und Grus, in unabsehbaren Sochflachen ausgebreitet, beren Birtfamfeit fich oftwarts weithin icon burch bie fuboftliche Ablentung bes Guphratthales tund giebt, beffen Stromlauf fich burch ibre Bebung immer mehr vom Mittelmeere gu entfernen genothigt wirb. nach mit fparfamen Fruchtstellen, oafengleich, ift fie nur theilweis jur Feftstedlung befähigt, ein Land bes beweglichften Bolferlebens, ber Nomabenwirthschaft, ber Beduinenzuftanbe, alfo auch ber Birtenftamme Bergele. Größtentheils in mehr als taufend bis zweitaufend Buß abfoluter Sobe über bem Meere gelegen, berrichen bier außer bem trodnen Continental = Clima im benachbarten Bebichas. beiterer himmel, beife Commer, ftrenge Winter, icharfe Binbe, jumal Oft und Nordoft, vor; Durre, Balbloffateit und Quellensparfamteit find naturliche Folgen biefer Berhaltniffe, wie wir fie lange bem gangen fprifch = arabifchen Grangfaume fcon fruber vorfanden. Doch machen gewiffe burch Bemafferung begunfligtere Theile hiervon vortheilhafte Ausnahme. Denn bier ift eben bas Land ber großen Rarawanenftrage, von bem Maximum ber Euphratnabe jum fprifchen Meereswintel (28 Meilen, f. Erbf. X. S. 1032), b. i. vom Zeugma bei El Bir und . Rumfala fubmarte über Aleppo, Damastus, el Belfa an ber Offfeite bes Jorban und bes Tobten Meeres, bis nach Debina und Defta, Die wir in ihrer füdlichen Salfte fcon fruber auf bas genauefte fennen gelernt (f. Arabien Erbf. XIII. S. 416 bis 448), beren nordliche Galfte bem wefentlichen ihrer Raturverbaltniffe nach wenig von jener abweicht. Rur find es nordlichere Stationen, aber gleiche Bobenbeschaffenheit, von ber Ratur felbft geebnete Pfabe, nur fporabifch vertheilte Quellen und weibereichere Raftftellen inmitten vorherrichenber Bufte, feltnere Gulturoafen, nach benen bie Normalrichtung ber Buge fich mehr ober weniger abzulenten genothigt fieht. Diefe Bilgerftrage von Aleppo nach Mebina hat von ben 48 nothwendigen Tagemarfchen bis babin bie Balfte, 23 bis 24, auf biefer Langenzone bes fo einformigen fprifchen Granzplateaus gurudzulegen, meraus fich bie Un= fcauung biefer Diftang ber Totallange von gang Sprien (zwifchen 31 bis 361/, Grab M.Br., gegen 80 beutsche Deilen) von felbft ergiebt, in Beziehung auf Bolfervertebr. Berfolgen wir auf

## 14 West-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 1.

ber Karte die Sauptraftorte, so gewinnen wir dadurch zugleich die Orientirung in ber ganzen Längenzone auf die einfachste Weise.

Bom Guphrat braucht bie Rarawane 2 Tagemariche bis Mleppo, 1200 Fuß üb. b. Dt. gelegen 1) (unter 36° 12' M.Br.); von ba nach home (Emesa), am el Aafi (Orontes), 6 Tage= reifen. Bon ba nach Damastus (33° 32' 28" M.Br.), am Oftabhange bes Libanon 2268 par. Buß Bobe ub. b. Meere gelegen (nach v. Wilbenbruch, 2304' nach Ruffegger, 2186' nach v. Schubert), 4 Tagereifen. Bon ba 9 Tagereifen nach Belfa am Nordoftenbe bes Tobten Meeres; endlich von ba nach bem Ralaat el Saffa ober el Soffa bei Shehat (unter 31° S.Br., f. Erbf. XIII. 429, XIV. 1030), an bem Guboftenbe bes Tobten Bon ba find noch bie übrigen 24 Tagemariche burch arabifchen Boben gurudzulegen, bis auf bie 3 bis 4 erften, welche über Ralaat Meneze, Daan (Erof. XIV. 1005-1007) bft= lich vor Betra gur fprifchen Ataba im D. von Dichebal und Dichebel Shera (Seir, Erbf. XIV. 1030-142) burch bas 3wifchen= gebiet ber alten Spria Sobal führen, ehe man mit ber Afaba efch Schamie nun el Scham, b. i. Sprien, wirklich verläßt, und bie gebirgige Raturgrenze Spriens und Arabiens überschreitenb in bas eigentliche Bebichas eintritt (Erbf. XIII. 431 - 435).

Die zweite Längenzone, die maritime, im Weften, der tiefliegende Kuftenfaum Syriens, ift nur von geringer Breite, stets nur auf wenige Stunden von B. nach D. beschränkt, oft von Borbergen und Borgebirgsklippen auf engere Uferränder oder schmale Strandlinien zurückgewiesen, jedoch darin mannigsach wechselnd; vom Süben bei Gaza längs Baläftina (Sephela und die berühmte Saron) bis zum Gebirge Karmel in länger gedehneten Ebenen; doch immer an Breite abnehmend, von da an, längs dem phönicischen Gestade meist auf vielsach unterbrochene Buchtebenen beschränkt, und im nördlichen Soristan oft ganz verbrängt durch dicht am Meeresufer fortlausende Klippenwände.

So hat biese maritime Ruftenzone eine gewisse Analogie in ber Bilbung mit bem arabischen, noch unter libyschem Einflusse gelegenen Tehama gemein, längs bem Uferrande bes Rothen Meeres, aber als westliches Gehänge bes sprischen Gebirgszuges eine
reichere Bewässerung, größere natürliche Fruchtbarkeit; burch bie
nördlichere Lage minderen Sonnenbrand; burch bie Stellung zum

<sup>1)</sup> Erbf. X. S. 955.

westlichen Mittelmeere milbere, feuchtere Seewinde und grüne Bewaldung; durch sein Hochgebirge im Rücken kühlere Lüste und größern Wechsel der Jahredzeiten. Also ungemeine Bevorzugung bei größerem Mangel von Meeresansurthen, wie bei blos vor= überziehender, also wegleitender Küstenströmung, im süd-lichsten Drittheil, dem palästinischen, wodurch dieses eben vom maritimen Verkehr gesondert blieb; im mittlern Drittheil dagegen ein übergroßer Reichthum an zu= und abführenden Weeresprömungen, wie an hasenreichen Buchten, dem phönicischen Küstenlande, durch welches dessen Bevölkerung, obwol die benachbarteste, den großen Naturimpuls erhielt, den Gegensat in der Rolle der alten Weltgeschichte zu bilden, den maritimen gegen den continentalen, gegen Israel, durch frühzeitigste weiteste Ausbreitung nach außen.

Die britte Längengone, bie mittlere zwischen jenen beiben, ber lange fprifche Gebirgezug, gebort ebenfalls gang Sprien an, aber mit mannigfachen Mobificationen, welche von bem entichiebenften Ginfluß auf alle Ratur = und Bollererscheinungen fein mußten. Schon gegen Dit und Weft, welche characteriftifche Berfciebenbeit; bas allmäblige, terraffenformige Unfteigen von ber bemalbeten, reichbegrunten Deeresseite ber, von Stufe zu Stufe bis ju ben bobern gerundeten weidereichen, beerdenreichen Triften und Bergruden im Guben, ober ben fteilern, felfigen, alvinen Gipfel= reiben in ber Mitte (bem Libanon), wie im Morben; bagegen nach ber arabischen Binnenseite gegen Dit ber prallige, überall nacte Abfturg in die Längenthäler bes Drontes und ber noch tiefere mauerabnliche bes Jorban, von bem auf ber Weftseite auch nicht einmal eine Spur von Anglogie bervortritt. Der Morbund Gublauf biefer Langenthaler, icon an fich ben Reigun= gen nach entgegengefest, aber auch fonft im Contraft binfichtlich aller Naturtypen, zeigt febr verschiebene Formen, wenn ichon beibe faft gleicher Wiege entquellen. Der Drontes ift fo mehr gleich= gultig geblieben fur die Beschichte; bas Jorbanthal, begunftig= ter von ber Natur burch Seebecken, reichere und feltfame Formen, ift zur Entwidelung ber bochften Bluthe fur Menschengeschichte gelangt. Der Jordan ift ber Sauptstrom bes Landes. Quelle in ber Sprache bes Drientes bas Auge ber Lanbichaft beißt, . fo ift auch ber Strom, ber vielen folcher Quellen entspringt, Die am meiften belebenbe und geftaltenbe Aber bes Landes, bas anregenofte Brincip feiner Unmobner, Die Sauptlinie ber Unfiedlung,

bes Berfehrs, ber Civilifation. Seine verschiebenen Quellen im Libanon und hermon, burch fcmeereiche, regenreiche, bobe Gipfel und Baffergrottenbau genahrt, laffen burch bie eifigen Borrathefammern, Boblenteiche und Seebeden feinen Lauf bauernb bas gange Jahr hindurch befteben, indeß fast alle andern Gemaffer Sy= riens umber, Die nicht mit ibm gleiche Berbaltniffe theilen, in ber Mit Recht blidt baber trodnen Jahreszeit fast gang verfiegen. gang Balafting binauf zu ben reigenben, ichneeigen Goben bes Germon und Libanon, weil von baber bem Lande feine Befruchtung, fein Segen fommt; ber Landmann wie ber Birt, ber Ganger wie ber Brophet, Die Lehre und Boefie nimmt von ba ihre fconften Gleichniffe und Symbole. Die Ginfenfung bes Jordanthales giebt ber Physiognomie bee gangen Landes ihren Sauptzug, ber palaftinifden Landschaft ihren eigenthumlichen Character. Denn Diefer Jordan ift ein Strom, wie fein anderer ber Erbe; er ift ber einzige feiner Urt. Gin Binnenftrom obne Erauf jum Deere, mit bem Berichwinden in ber tiefften Ginfenfung ber Dberflache ber alten Welt tief unter bem Spiegel bes Oceans; im Baralle= lismus mit bem fo benachbarten Langenzuge ber fprifchen Rufte, ohne fich ihr auch nur zu nabern. Dhne biefem nachften Deere, wie boch ber Drontes, wenn auch im furgeften Querthale, bei Untiochien fich zuzulenten, verschwindet er ploglich, läßt aber fein bis zum Rothen Meere fortlaufenbes Thal troden liegen. Aus Gipfeln und Boblen bervorgetreten, fammelt er feine Baffer auf terraffirten Thalftufen, bie nur zum Theil troden gelegt find, wieber in abgeschloffen großen, felfigen Seebetten; ift als gemischtes Bafferinftem noch auf unentwickelter Stufe eines eigentlichen Stromlaufes zurudgeblieben, ohne ausgewirfte Thalbildung, nur ein eigenthumlicher, mit rollenden und ftebenden Baffern theilweis erfüllter Erbsvalt zwischen Feleklüften und Thalweitungen.

Der lange Gebirgszug selbst von Nord nach Sub, beffen Oftfuß von ben beiben genannten Stromspftemen bespült wird,
besteht aus vielen unter sich parallelen Ketten und Berzweigungen,
mit hohen Sipseln, Velsrücken, immer nur hochliegenden, mehr
oder weniger gedehnten Längenthälern, beren keins (benn bas
Val Bekaa, wo Baalbef zwischen Libanon und Anti-Libanon, bas
größte hohe Längenthal, bleibt immer noch 3000 Kuß üb. b. Meere
erhoben) in die Tiese der beiden genannten Längenthäler zur Seite
hinabreicht. Kein größeres, tieses Querthal durchset dieses Spstem der sprischen Gebirgsparallele von D. nach B.; denn sonst

wurde ber Jordan fich nicht in Landfeen verlieren, fondern einen Ausbruch zum Mittellandifchen Meere gewonnen haben, wie bies erft im außerften Norben am Mone Caffus ber Alten mit bem Drontes ber Fall mar, bem nach ploglicher Weftwendung, im rechten Bintel gegen Beft, Boch mabricheinlich auch nur in Rolge einer Erfdutterung burch eine Erbfpalte ber Erguß gum Mittelmeere gestattet marb. Dort fentte fich aber auch bie Blateaubilbung an feinem Oftufer, wie die Gebirgebilbung am Weftufer bes Drontes, ebe fie weiter nordwarts wieber zu ben amanifchen und taurifden Retten emporfteigen, vorläufig icon ju geringern Soben binab, und bob baburch bie Ifolirung bes nördlichen Soriftan von ber Euphratftufe Defopotamiens und vom Mittelmeer vollig auf, wodurch eben hier Die emige Durchfurth ber Bolfer Borber-Affens im Baffagelande Soriftans vom Euphrat zum fprifden Befabe bedingt marb. Der Mangel bes Durchbruche am untern Jordan gegen Weft mar es eben, ber bie große Rollrung Balaftinas verftarfte und baburch feiner Bollergeschichte eine gang andere Wendung gab.

Richt nur tiefliegenbe Quertbaler fehlen; auch bodliegenbe. welche ale hochftragen, Duerpaffe, Gattel, Uebergange, von Natur bequeme Communicationen von Oft nach Beft, vom Binnenlande gum Deere ober umgefehrt, barbieten fonnten, feblen im füdlichen paläftinifchen Drittheile; wenn auch nicht gang, fo find fie boch feltner und immer befchwerlich ju überfteigen, fie trugen febr vieles gur Ifolirung von ber maritimen Welt bei; fie aaben bagegen ben wenigen Stellen, wo fie etwa noch vorkommen, eine um fo merkwurdigere locale Bedeutung. In bem mittlern Drittheile mar bie alpine Gebirgebobe bes Libanon ale Bolferbem= mung, faft nur mit einem einzigen Querpaß zwischen Damastus und bem phonicifchen Geftabe, von nicht geringerer Bebeutung fur Die Buftanbe ihrer Bevolferungen, Die bis beute febr ftationar bleiben konnten. Wenn bort eben baburch bie Civilifatione= punfte gang außerhalb ber gemeinfamen, fcwerzugänglichen, wilbern, mehr zugefpitten Gebirgemitte zu liegen tamen, und auf Damastus im Often, auf Die phonicifchen Safenftate im Weften beschränft blieben, fo trat bagegen auf bem mehr plateauartig geformten und breiter gewölbten Ruden bes füblichen Theiles bes palaftinifchen Gebirgszuges bas Gegentheil in ber Situation ber Sauptorte eben auf Diefem mehr innerhalb liegenben, alles übrige beherrichenden breiteren Ruden ber Baffericheiben

hervor, wie die Städte Bebron, Jerusalem, Sichem, Samaria, Nazareth, Safed und andere darthun, denen man keine entsprechende Städtebildung im Innern des mittlern Drittheiles nachweisen kann, so wenig wie im nördlichen Drittheil Spriens, wo sich das Uebergewicht der Civilisation vielmehr auf die Offieite concentriren mußte, in die Städte Damaskus, Hamat, Aleppo, wegen ihrer Stellung zum Euphratsusteme.

Wenn schon in bieser Grundlage Spriens, seiner Plastif, eine große Mannichsaltigkeit seiner Oberstächen und ihrer Functionen verborgen liegt, so steigert sich diese noch durch eine zweite große Natureintheilung, die aus rein hypsomestrischen Berhältnissen hervorgeht, und jene Längenzonen gleichsam quer durchscheibend, von D. nach W., ihre hydrographis

fchen Bethältniffe bedingt, und gleichfam regelt.

Es ift die coloffale Gefammterhebung bes mittlern Drittheiles von Sprien in feinem Gebirgefnoten bes alvinen Libanon. Gie bewirft gunachft bas entgegengefette Befente ber beiden Sauptlangenthaler, bes Jordanthales gegen Gub, bes Drontesthales gegen Mord, beren jedes eine Strede von 60 bis 70 Stunden Weges gurudlegt, aber gugleich auch bas Syftem gablreicher Querthaler, nämlich phonici= icher Ruftenftrome und bes Blateauftrome von Damasfus. Denn zwifden beiber genannten Sauvtfluffe Quellgebiet, 33 bis 341% M.Br., erhebt fich ber fprifche Gebirgezug zu feinen mehrfach parallelen Sochfetten und alles bominirenden, nach allen Richtungen bin vielgliedrigen Soben in feinen Regeln bis über 9000 Ruf Meeresbobe. Bier find es nun nicht mehr blos fub= und nordlaufende Längenthaler, benen bie Sauptfluffe nord = und fubwarts folgen, fondern auch gegen Dft und Weft baben fich in Diefem Bergrevier, bei feiner gewaltigen Bebung, vielfache Quer = thaler von ben bochften Gipfeln bis zu bem Dft = und Weftfuße binburchgebrochen, benen nun bes Libanon Bergftrome nach allen Geiten folgen.

So ber Strom Barraba, ber mit seinen Zufluffen gegen Often unmittelbar vom Hochgebirge bes Anti-Libanon zum Plateau abströmt, die paradiesische Dase von Damaskus verherr-licht, und auf der 2000 Fuß hohen Steppe keinen Aussluß zum Weere sindet, sondern, in Irrigationen weiter Felder und Frucht-haine aufgebraucht, in dem Bahr el Merdsch verdunstet, wie der Jordan im Tobten Weere.

Nach ben Weftgehängen zu sind es aber viele aufgebrochene, tiefe Querthäler, vom füdlichsten Nahr Rasmtch (dem Leontes) bei Gur (oder Thrus) anfangend, zwischen den gliederreichen Gebirgsknoten des höhern Libanon, welche die (ben größten Theil des Jahres) an Schneewasser reichen Bergströme im fürzern, steilern Laufe direct hinabstürzen lassen, zu dem einst an hafen und Buchten so ausgezeichnet reichen phönicischen Gestade, wo sebe Bucht ihren Bergstrom mit seiner fruchtbaren Mündungsebene, jede Mündung ihren hafen und ihre Hafenstabt besaß, im Rücken geschützt durch steile Hochgebirge und nach vorn begünstigt durch die vortheilhaftesten Bewegungsverhältnisse von Winden, Lüsten und Weeresströmungen, um zur Weltschissfahrt aus ihren gesicherten, beschränften Staatennestern gewissermaßen von der Natur selbst in die Weite hinaus getrieben zu werden auf die hohe See zur Entbedung neuer Welten.

Belde Verschiedenheit ber Vorherbestimmungen burch bie Raturplaftit, ba an ber gangen füblichern, palaftinischen Rufte faum ein einziger Beraftrom, faum ein Ruftenflufchen jenen verwandt ju finden ift, fein Safenort; etwa am Norbhorn bes Rarmelbergs ber Rifcon-Bach, Reifun, ausgenommen, mit ber Dunbung in Richt in ber Große ber Bluffe, benn fie badie Bai von Afre. ben alle als furze Ruftenftrome bochftens nur eine Lange von ein paar Tagereifen, auch nicht in ihrer Schiffbarkeit, ba fie insgefammt nur fturgende Bergmaffer find, liegt ihre Bebeutung, fonbern in ihren terraffirten Thalbilbungen und ben baburch bebingten Bemafferungen fammt ben ihnen zugehörigen fleinern Deltas und Ruftenebenen. Da es an Diefen lettern auch langs bem palaftinifchen Gebirgezuge feineswege fehlt, fo gewann auch Balaftina bei bem Bleiß feiner reichen Bevolferung ben Ruhm, ein Land zu fein voll Fruchte, barin Milch, Sonig und Delbache fliefen, und die cananitische Terraffencultur fonnte die Dufercultur fur bie gange Levante und ben Guben Europas merben. Der große Unterfchied ber phonicifchen Landschaft von ber palaftis nifchen bestand nur barin, bag in biefer alle Thalgebiete wieder in ihre eigene Mitte gurudfehrten, in jener aber nach außen gum Reere gewandt blieben, wohin baber auch ber gange Berfehr und Die Richtung bes Bolfelebens geben mußte.

Durch biefes centrale alpenhohe Gebirgeland, bas mit seinen bochften Gipfeln und Velfenfluften zwar nur an ber ewigen Schneegrange hinftreift, ohne fie eigentlich gu erreichen, aber boch

alljährlich mit mächtigen Schneelasten sich zubeckt, welche, mit anbern atmosphärischen Niederschlägen, reiche, condensirte Bafferschäße für das ganze Jahr aufzuspeichern hoch genug sich in die obere Luftregion erheben, ist Sprien, und zwar zumal das mittlere und südlichere, zu dem seine größten Söhen und Gesenke vorzugsweise sich hinneigen, ungemein bevorzugt vor allen seinen slachen umherliegenden Nachbarländern; denn es wurde dadurch befähigt, nicht nur seine unmittelbare Nähe, sondern auch auf weite Verne hin dieselben mit der nothwendigen Bassersülle, die in ganz Vorderassen nur sporadisch vertheilt ist, reichlich zu begaben. Ein Borzug, der den zehnmal größern Nachbarländern Arabien, Babylonien, Aegypten gänzlich abgeht.

Es zerlegt sich bemnach ganz Syrien, nicht nur von Oft nach Weft gerechnet, in seine brei natürlichen Längenzonen, ben continentalen, ben maritimen Theil und ben zwischen beiben sich erhebenben Gebirgszug, sondern auch von Süben nach Norden hat es seine Natureintheilung in seine brei Hauptquartiere, das sübliche, mittlere und nörbliche Syrien, durch seine plastischen Berhältnisse erhalten. Das centrale ist eben das Bergerevier des Libanon, welches die beiden andern weit überragt und scheidet, deren Bergzüge, bei weitem niedriger, nicht wie jenes, das Mittelglied, denselben Character der Erhabenheit in Anspruch nehmen können, sondern nur, in sosern sie sich ihm nähern, daran einen entserntern Antheil haben.

Ohne biefe centrale Erhebung murbe gang Sprien biefelbe Baffergrmuth, berfelbe Mangel laufenber Strome und Diefelbe Begetationeleere wie feine niebern perfifchen, grabifchen, petraifchen Umgebungen getroffen haben; es batte nicht bie Rolle übernehmen fonnen, bie es in ber Weltgeschichte zu fpielen berufen mar. Nun fonnte Damastus mit feinem Paradiefe einer ber alteften Gulturgarten ber Erbe an ber Oftfeite aufbluben; bas vielgeglieberte gegen Weft vorfpringende phonicifche hafen =, thaler = undeflugreiche Ruftenland tonnte ben Weltschiffern ber alten Welt gur fichern Berberge ber bamale vielbewegten affatifchen Welt bienen; bas nordliche Drittheil, Soriftan, bas fprifche Paffageland vorberaffatifcher Bolfer = und heereszuge von ber Dft = gur Beftwelt. batte auf ber furgen Strede vom Weftbuge bes Euphrat gur Dunbung bes Orontes bei Antiochia wenigstens noch ben färglichen Bewinn ber Libanongewäffer zu genießen; bas fübliche Drittheil bes Landes aber, bas alte Canaan, bas fpatere Balaftina,

von ben Borhohen bes Libanon, bem Germon, an, reich bewässert burch die Wiege seines großen Stromspftems, lag, bes innern Reichthums und ber Selbstgenügsamkeit sich bewußt, in sich gekehrt, abgewendet von Oft und Weft, in beglückender Bölkerruhe, bis auch hier die Zeit der Ebben und Fluthen des Bölkergedränges hereinbrechen sollten. Aber daß dieses eben erst später geschehen konnte, dies war schon in der früher angeordneten Plastit des Landes vorgezeichnet, denn dieses südliche Drittheil, Palästina, weicht, aller Analogie in der Gesammtbildung ungeachtet, doch wieder von dem nördlichen Drittheil, dem Sprien im engern Sinne, Soristan, in wesentlichen Punkten ab, so daß eben dadurch seine Individualität als eigenthümlicher Länderthpus einer gesonderten Bolks-heimath noch bestimmter hervortritt.

Bon ber Centralaruppe bes Libanon find bie beiben nörblichen und füblichen Drittheile Spriens gleich verschieden; bas Jorban= land, Balaftina, unterfcheibet fich aber wieder mefentlich von bem Oronteslande, Soriftan. Der Drontes entftromt gmar auch bem boben Libanon, tritt aber febr balb wieber beraus und ift nur öftlicher Begleiter von beffen fortgefettem Rettenzuge, an feinem Oftufer aber von flachen unabsebbaren Blatequebenen begleitet. Der Jordan bagegen fturgt zu einem Tiefthale binab, bas eingemauert bleibt vom Anfang bis zum Enbe, ba auch an feinem Oftufer bie Steilmanbe mauerartig zu mehrern taufenb Buß bobem Rlippenlande wieder emporfteigen, und auf ihrem ebenen Ruden fublere, weibereichere Sochflächen tragen. Sierdurch ift Balaftina weit characteriftifcher von ber arabifchen Dachbarlanbichaft geschieben und gefichert, ale bies von berfelben Dftfeite, ber affprifch-euphratenfifchen, bei bem Dronteslande ber Fall fein konnte; bas Untiochifche Soriftan mar baber weit jugang= licher von Oft, von ber mesopotamischen Bolferfurth ber, von allen überflutbenden Bolferftromungen fortmabrend bewegt und bebrobt; Balaftina aber nicht, bem bas ichwerzugangliche Bebichas und bas breite mufte Sprien gur naturlichen Schutmauer biente gegen Bolfergebrange. Soriftans Bolferschickfale fliegen baber mit ben affprifch = mefopotamischen gufammen; im Rorben am untern Orontes war baber von jeher ein Land ber Bolferftragen, bes Sandelsvertehre (wie Sabmore, Balmyras, Antiodias, Aleppos und anderer Gefchichte beweisen), furz (f. bas Land ber Bengmas, Erbf. Th. X. G. 959-1003) ein Paffageland gwiiden bem Often und Weften, vom Euphratspftem nach Rleinafien und zum Mittelmeer, eine ber Bahnen ber großen Weltverbindungen vom Drient und Occibent. Dort brangten fich affprifche, perfifche, parthifche, romifche, griechische, feleucibische, faffanibifche, mongolifche, turfifche Bolter = und Berrichermechfel hindurch, bis heute noch die Turfomanen bort bie Dberhand bebielten; Belle auf Welle ichob fie fort, und fur einheimische Gefcichte hatte feine Bolferschaft bort Beit fich bauernber gu ent-Im Guben, am untern Jorban, herrichte bagegen immerfort ber Ginfluß ber Scheibewand por; bier lag ber Rnotenpuntt naturlicher Gemmung ber Bolter, nie fand bier eine Berbindung zwischen Dft und Weft ftatt, bis zur mohammedanischen Bölferüberichmemmung; benn ber temporare Berfehr ber Batriarchenzeit ber Bebraer mit Aegopten, ber ber Salomonifchen wie ber Mabataerperiode, hatte andere Richtungen und andere vorübergebenbe Bedingungen, die mehr die Sinaihalbinfel trafen. vorübergebenber maren bie Durchzuge eines ber Bharaonen, Alexanbere und ber Seleuciben, Die romifch=byzantinische Berrschaft felbft fand beshalb bier ihren Grangftein (f. Erbf. XIV. G. 104).

Die größere gulle von Duellen, Bachen, Fluffen und Seefpiegeln größerer und fleinerer Urt ift eine zweite mefentliche Abweichung ber fublichen von ber nordlichen Gruppe, mit welcher natürlich große Borguge für einheimisches palaftinifches Bolteleben, Unbau und Landescultur in Berbindung traten; benn felbft ber größere auf mobernen Rarten zwischen Sama und Antiochia, bei bem alten Apamea eingetragene große Gee von Famieh ober Bobaire muß meggeftrichen werben, ba er nur als Sypothefe nach Unalogie ber paläftinischen Flußformen babingezeichnet mar.

Gine britte Differeng liegt in ber größern Unfiedlungs= und Culturfähigfeit bes füblichen palaftinifchen Gebirgelandes. bie wir fcon durch die bafelbft allgemeiner volksthumlich geworbene cananaifche Terraffencultur characterifirt haben, eine Art bes Anbaues, Die auch im mittlern Gebirgelande, bem phonicifchen, bis beute vorberrichend geblieben ift. Bas allen breien landichaftlichen Gebieten abging, find Die weitläuftigern, einen Rornfegen tragenben Gbenen, ber für großere gebrangtere Bevolferungen fo unentbehrlich ift. Diefen Mangel, Die Kornarmuth, fonnte bas mittlere phonicifche Gebirgeland burch feinen Schiffahrtetransport erfeten; bae nördliche Soriftan wie bas fübliche Balaftina aber Sie waren bagegen gleichartig auf bie ihnen benachbart por= und gur Seite liegenben Rornfammern angewiesen, bie ihnen in ber Roth ihre Dienste zu leiften im Stande waren, ba fie nur burch wenige Tagereisen breite Buften von ihnen geschieben sind; so im Nordosten die mesopotamisch-babylouische, im Sudwesten die ägpptische Kornkammer. Welchen Einfluß auch dieses Raumverhältniß ber Weltstellung auf den ganzen Gang der Seschichte, der Cultur, des handels der respectiven Bevölkerungen ausüben mußte, ist bekannt, und knüpft sich schon ohne weiteres an die bedeutenden Städtenamen des Alterthums Mem-phis und Babylon an.

# II. Uebersicht ber Quellen zur Landeskunde von Paläftina.

Eine vollständige literarische Kenntnis ber Quellen, aus benen die Kunde Palästinas zu schöpfen wäre, ift nicht Gegenstand
unserer Aufgabe, die wir hier zu versolgen haben. Obwol wir
noch kein Werk kennen, das den außerordentlichen Schat hierhergehöriger Arbeiten und Denkmale, wie es doch wol wunschenswerth wäre, erschöpfend darlegte, so besitzen wir doch vortreffliche
Borarbeiten dazu, und wir führen nur die Quellenverzeichnisse bei h. Reland, Bococke, Meusel, Bellermann, K. Rosenmüller<sup>2</sup>), H. Berghaus<sup>3</sup>), J. v. Hammer-Burgstall<sup>4</sup>),
zumal auch die neueren bei K. v. Raumer<sup>5</sup>) und E. Robinson<sup>6</sup>) an, welches letztere bis gegen Ende des 15ten Jahrhunderts
zu den vollständigsten und kritisch gesichtetsten gehört, die wir besitzen. Auch solche Quellenverzeichnisse der Engländer und Franzosen<sup>7</sup>) sind hier der Beachtung werth.

Uns liegt hier nur mit Sindeutung auf jene genauesten Rachweisungen baran, die Art übersichtlich anzugeben, auf welche Beise wir nach und nach zu immer bestimmterer Runde des Landes gelangen konnten, um die Stufe unserer Erkenntnis von demfelben

<sup>7)</sup> Rofenmuller, Sanbbuch ber biblifchen Alterthumstunde. Bb. I. 1823. S. 6 — 130: Erfenntnifquellen ber biblifchen Alterthumstunde.

<sup>3)</sup> Herghaus, Memoir zur Karte von Sprien. Gotha 4. 1835. S. 1 bis 21. 4) Rec. in ben Wiener Jahrbüchern 1836, 1839, 1843. B. 74 87. u. 103. 5) K. v. Raumer, Paläftina. 2. Aufl. 1838. S. 2—19. 6) E. Robinson, Paläftina. Hall. 1. Bb. S. xvi—xxxix. 7) John Kitto, Palestine, the Bible Hist. of the Holy Land. Lond. 1848. 8. p. iv—xxii; Munk, Palestine. Paris 1845. 8. p. 654—658: sur les Voyages de la Palestine.

zu beurtheilen, überlieferten Irrthumern auszuweichen und die noch worhandenen von der Bukunft auszufüllenden Luden aufzudeden. Ein gedrängter hiftorischer Ueberblick der Schickfale des Landes und ber Berichterstattung über daffelbe wird hier für unsere Zwecke hinreichend fein.

#### 1. Bordriftliche heibnifche Quellen.

In einer vorchriftlichen Beit jog bas Land noch nicht fo bie allgemeinere Aufmertfamteit auf fich, wie in ber nachfolgenden Beriobe unferer Beitrechnung; Balaftina blieb fogar im bobern Alterthume langere Beit bindurch ben glangenbften Bolfern und Staaten bes Alterthums verborgener als andere Bolfergebiete, und auch bies gewiß nicht ohne ben Rathichluß Gottes. Berfehr babin führte und jebe Religioneverbindung abgefchnitten mar, fo burchftreiften es nur in ben Ungludeperioden bie Beeresguge ber Feinde. Ale Land Canaan mar es ganglich unbefannt geblieben; als Land bes Bolfes Israel trat Die erfte Befanntichaft mit ihm im Buche Jofua bervor, bei ber Rriegführung, ber Befinahme und Bertheilung an bie Stamme Bergel. Die Bbarao= nen lernten bas Bolf aus Canaan gwar fennen, aber bas Lanb erreichten fie nicht. Mur Bharao Refo, auf feinem Beerestuge gum Euphrat, berührte bas Jordanthal und folug ben Ronig Jofias bei Megibbo (2. B. b. Chron. 35, 22), eine ber wenigen Stellen, mo auch Berodot bes Landes einmal, aber unter bem Namen ber Sprer, erwähnt bat (Herod, II. 159).

Affyrer und Babylonier verheerten Canaan, aber sie nahmen es nicht in Pflege und Schut, sie fügten es nicht als Browing zu ihren Gerrschaften; sie schlugen es nur ober ließen Tribut eintreiben. Nach Babylon, an den Euphrat und Tigris wurde das Bolf in die Gefangenschaft geführt, aber das Land blieb verödet liegen, ober man überließ es fremden Ansiedlern, die da wollten, sich anzubauen. Chrus gab dem Bolfe freie Rückfehr in seine Heimath, aber im goldnen Susa fümmerte man sich wenig um das Jordanländchen; Darius Hykaspis ließ dem Jehovah Opfer bringen, Darius Codomannus sich eidlich versichern, daß die Bewohner Jerusalems keine Wassen ihn ergreisen wollten.

Bas baber ber wißbegierige Berobot in Babylon, Tyrus, Sibon ober fonft wo über jenes verborgene Land erfuhr, betrifft nur die vom Meere bespulte Beftfufte von Gaza und Ascalon in ägpptischer Nabe und ift unbebeutend zu nennen; ba boch inhalt-

schwer, was er über die Nachbarländer und Bölfer mittheilt. Nur erft unter David und Salomo erfahren wir, daß Araber aus dem Sabäerlande, Phönicier aus Thrus in Judäa einkehreten, weil sie von Salomos Weisheit gehört, und wegen des Tempelbaues; es ist die kurze Periode einer Schifferverbindung nach außen in die Ferne, um das Gold aus Ophir (Indien, s. Erdk. XIV. S. 348—431), die Floose der Cedern vom Libanon zu ershalten.

Mit Alexander bes Großen Eroberungezug wird zuerft für bas Abendland ber Schleier gelüftet, ber bis babin Balaftina bedte. Daß nach ber Beffegung von Thrus ber Eroberer feinen Bug burch Samaria und Judaa nach Gaza nahm, ift entschieben; ob er in Berufalem, wie Flav. Jofephus 8) ergablt, bem wahren Gott feierliche Opfer gebracht, mas alle Rirchenvater annahmen, die fväteren Beschichtschreiber burch wichtige Ginmurfe 9) bezweifelten, bie icon bie Rritif von St. Croix zu beben vergeblich versuchte 10), bleibe babin gestellt; feitbem aber ift bei ben griehifden Geschichtschreibern Die Aufmertfamteit auch auf Balaftina gerichtet. Denn viele Macedonier und Griechen batten bas Rrieasbeer begleitet, auch Becataeus von Abbera, wol ber erfte Grieche, ber richtigere Nachrichten burch feine Schriften über biefes Land verbreitete, die leider, wie alle Quellenfchriften von Alexanders Buge, verloren gingen. Rur aus Josephus allerdings wol getrübten Citaten und aus ber fpatern Compilation von Arrians Geschichte Alexanders 11) find uns wenige Rachrichten binterlaffen. Berufalem war bamals, nach Agatharchides von Enidus Ausbrud 12), eine febr'große burch Ratur und Runft gut vertheibigte Stadt, die ihre Thore und ihren Tempel unter bem Sobenpriefter Jadbus freiwillig bem Sieger geöffnet haben foll, woburch fie, wie Josephus fagt, burch Jehovah vom Berberben errettet murbe. Es blieb allerdings biefe Sauptftabt bes Landes bamals verschont von ber Bertrummerung, welche ihre ftolgen Nachbarinnen Thrus,

<sup>\*)</sup> Flav. Josephi, Antiq. Jud. ed. Haverc. XI. 8. p. 578 — 582.

\*) Drohsen, Gesch. Alexanders d. Gr. Berlin 1833. S. 197; Gesenins, in Ersche Enchesop. Th. III. S. 25; Fr. Chr. Schlosser, Universale histor. Ueders, der Geschichte der alten Welt. Th. III. Udith. 2. 1831.

S. 178.

10) St. Croix, Examen critique des anciens historiens d'Alexandre le Grand. Sec. éd. Paris 1804. 4. p. 547 — 562.

11) Arriani Exp. Alex. II. 1.

12) Fl. Joseph. Antiq. XII. 1.

Baga und fo viele andere Capitalen getroffen hatte. Balaftina fchien bem macebonifchen Ronige nicht unwichtig, ba er es fpater in einer Rebe vor bem verfammelten Beere (bie Arrian. de Exped. Al. VII. 9 mittheilt) ale eine ber neuen Brovingen feines Reiches aufzählte, und bem Jordanlande wie ben Samaritanern einen eignen Statthalter, Aefleviodor, eingefest batte. Nach ber Bertbeilung feiner Monarchie verschwindet die begonnene Landestunde Balaftinas faft ganglich wieber fur Die Griechen; felbft Die Seleuciben baben wenig bamit zu ichaffen, und bie Lagiben uben nur baburch ihren Ginfluß auf baffelbe aus, bag fie ihrem Nachbarlanbe Sunderttaufende feiner Bevolferungen gewaltsam entziehen, um biefe am Mil anzufiebeln (Fl. Joseph. l. c.). Den Romern wird bie genauere Runde biefer Landschaft erft burch En. Bompejus gugeführt; er vernichtete bie Berrichaft bes letten felbftanbigen Ronigs ber Alten Welt in Borberafien, Mithribates bes Gronen 13), am Bontus, und gog von Gilicien auch fiegreich burch Judaea bis jum petraifchen Arabien, auf feinem Durchgange ben Tempel Jehovahe burch Blunderung entweibend. Judaa mar burch einen Bruderfrieg amifchen Sprcanus und Ariftobulus gerruttet; bem Romer lag nur baran, erfteren ale tributaren Ethnarch und Sobenpriefter einzuseben, Balaftina aber gur romifchen Broving Spria ju folagen. Umftanblich ergablt bies Blav. Josephus (Antiquit. Jud. XIV. 3 u. 4), weniger genau haben bie romifchen Befchichtschreiber barüber berichtet. Run erft finden wir auch geo graphifche Nachrichten bei ben befannteren romifchen Autoren über bas Jordanland; jumal im Augusteifchen Beitalter, als Ti= berius und zumal Befpafians und Titus Slege über Berufalem, obwol mit beffen Bernichtung (70 3. n. Chr. Geb.), bem Rriegervolte noch größeres Intereffe als juvor fur jene Landichaft und feine Bevolferungen beibrachten.

Aber ben Römern find bie Lander nur als Schlachtfelber wichtig geworden, die Bölfer als Feinde oder tributpflichtige Provinzialen. So weit ihre Castra und Viae militares vorrudten, fo
weit zeichneten fie auch die Stationen und Entfernungen der Erde
auf, weiter aber nicht; daher so häusig bei ihnen neben positiven
Daten und klarer Einsicht auch Entftellung, Schatten und völliges
Dunkel hervortritt. Die Erdkunde hat nur zufällig durch ihre Eroberungen gewonnen; nur bei wenigen der großen Römer hatte sie,

<sup>13) 3</sup>ch. v. Muller, Allg. Gefch. I. G. 290.

wie etwa bei einem Cicero, wiffenschaftlichen Werth (Cic. de lege agraria contr. Rull. 25); meber Bolnbius, Strabo, noch Cl. Ptolemaus, Die Fürften Diefer Wiffenschaft in den Raiferzeiten, waren Romer. Diefe Berrichfüchtigen gingen nur barauf aus, ben Orbis terrarum in bas Imperium Romanum zu verwandeln; was jenseit seines Limes lag, fummerte fie fo wenig, wie die Dobammebaner ober Chinefen, mas jenfeit im Lande ber Ungläubigen ober ber nach ihrer Meinung barbarifchen Bolfer liegt. hierzu, welche verfehrten Borftellungen und Irrthumer, g. B. über bas jubifche Bolt, felbft bei ben gebildetften und weifeften unter ben Romern berrichend maren, ja felbft bei ihren größten Beschichtschreibern, fo ergiebt fich baraus icon wol hinreichend, wie wenig bedeutendes wir burch ihre Berichte auch über bas Land Balaftina erlernen fonnen. Sie leiten bie Juden von Creta ber, wegen ber Aehnlichkeit bes 3ba und Juba und bes bochften Gottes Beus; fie nennen Dofes Bacchus, weil man beffen Rebe im Beiligthum ihres Tempels gefunden hatte. Selbft ein Tacitus, ber Histor. Lib. V. ein fleines Compendium einer jubifchen Gefchichte giebt, bemerkt: alles mas ben Romern beilig, fei ben Juben verhaft, und umgekehrt. Als En. Pompejus in bas innerfte Bei= ligthum ihres Tempels einbrang, fand er nicht einmal ein Götterbild; eine Art Abicheu erfüllte ibn beshalb über Die Gottlofigfeit ber Juden. Darin ftimmt ibm felbft Tacitus bei, obwol er ibren Grundfat anertennt, baß fie nur einen Gott im innern Bergen verehren, ber emig unmanbelbar bleibe.

Das sogenannte classische Alterthum giebt uns wenig Aufschluß über ben Gegenstand unserer Betrachtung; diese hauptquelle, so reichhaltig und wichtig für die Kenntniß des großen Schausplazes der alten Geschichte, läßt uns hier fast rathlos. Doch darf man auch die kärglichen Angaben bei Strabo, Diodor, Tastitus, Cl. Ptolemäus nicht unbeachtet lassen; das beste Comspendium der palästinischen Geographie gab Plinius H. N. V. 14 u. 15; zumal sind die Angaben ihrer Itinerarien und Maße über die Distanzen der Orte wichtig, wie wir aus den frühern Untersuchungen über die Sinaispalbinsel wissen, wenn schon des ren Reduction auf die unsrigen seine Schwierigkeiten hat, und manche Abweichung unter ihnen selbst statsindet.

# 28 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 1.

#### 2. Einheimisch jübische Quellen.

Dagegen öffnet sich uns eine zweite hauptquelle in ber einheimischen Geschichte bes Volkes und Landes, wie sie keine andere Landschaft der Erde aufzuweisen hat; sie fließt weit reichlicher, aber ihr inhaltreicher Strom zieht durch die heiligen Haine der Vorwelt, in denen bei ter schönften himmelsklarheit doch neben dem hellen Glanz der Lichtblicke auch oft tiefe, undurchbringbare Schattenstellen im Dunkel zurückbleiben. Es sind die Schriften Alten und Neuen Bundes, nehft so manchen apocryphischen Büchern; auch die Werke des Flav. Josephus sind hierher zu rechnen, doch in anderer Art.

Der Sauptinhalt von jenen führt nur theilweife, ober nur gelegentlich zu geographischen Rachrichten, und nur gemiffe Bucher berfelben, wie bas erfte und bie beiben letten Bucher Mofis, bas Buch Jofua, enthalten hierin geordnefe Unga= ben; manche andere ber Schriften nur bem wefentlichen Inhalte jugeborige geographifche Bestimmungen. Wir muffen biefe, Die gang absichtslos und um fo zuversichtlicher für fpatere Belebrung, und felbft erft zu einem Gangen gufammenftellen, um uns bas Land ju vergegenwärtigen, in beffen taglicher lebenbiger Unichauung bie Berfaffer jener Berte lebten. Dies giebt ihnen eben jenen unfchatbaren Werth unmittelbar erlebter Babrbeiten. Die überall nicht erft wie anbermarts burch fcilbernde Darftellung, fondern in das Ergebnig felbft verflochten ber Nachwelt überliefert Bir haben ichon in ber Sinai-Balbinfel bie burchbringenbe Rraft folder Ungaben aus frubeften Jahrtaufenden bemabrt gefunben, bis auf ben beutigen Tag; es ift nur eine Stimme bei al-Ien Beobachtern im paläftinischen Lanbe, wie auch ba noch heute bie geographische Natur bas berrlichfte Beugniß fur bie mahrhaftefte und treuefte Darlegung oft ber unscheinbarften, fleinften raumlichen Verhaltniffe in ben biblifchen Geschichten abgiebt 14). Jebes Wort gewinnt bann oft erft im ftrengften Sinne genommen feine mahre Bedeutung; unberührt ift feiner geblieben von bem freudigen Erstaunen, bas folche einfältige Treue und Bahrhaftigfeit im Innerften ber Seele erregt, und es mochte ber gewandteften Dialectif ber mobernen Zweifler fchwer werben gegen biefe innere Critif anauftreben, die fie, meift in ben Spinnegeweben ihrer Berftorungsversuche verftridt, ju überfeben pflegten.

<sup>14)</sup> f. R. v. Raumer's Palaftina 2. Ausg. S. 2.

Wenn auch nicht vollftanbige Beschreibungen, so find boch alle Elemente in biefen Schriften niebergelegt, um uns burch ein tieferes, genaueftes Studium berfelben zu einer lebendigen Bergegenwärtigung bes Bangen gu erheben, bie an wieber erwedenber Frifche und Bollaultigfeit jede blos von außen ber angelegte Beforeibung weit gurud laffen muß. Entwirft fich nicht ein Jeber, felbft icon ber phantafiereiche Rnabe, bei Lefung ber iconen Gefcichten Abrabams ein lebendes Bild vom Lande Canaan und bem ritterlichen Girtenleben ber Batriarchen; bei ber Lefung von 38raels Banderung burch die Buften muß bas gange Bild vom Lande Com und vom erhabenen Soreb und Sinai ichon fertig bafteben. Das Buch Jofua führt durch ben Jordan bei Jericho und aus bem Beereslager von Gilgal auf bas bobe Gebirgsland ber Amoriterfürften und ihrer vielen Mitfonige; bann eben fo frifch, nach ben Siegen, gur Theilung bes Lanbes unter Die Stamme Bergele. Die fonnte man lebrreicher eingeführt merben in alle Beimlichkeiten Canaans als burch biefen trefflichen gubrer? Bon ber petraifchen Bufte, von Rabes Barnea und Berfaba an, im Gub, bis gur Jordan = Quelle bei Dan und gegen bie Boben bes hermon und Libanon tritt icon im Buche Josua bas verbeifene Land in feinem gangen Umfange mit feinen caracteriftifchen Eigenthumlichfeiten bervor, auch fur unfere geographifche Betractiuna.

Aus ben historischen Buchern, die bann folgen, werben bie geographisch = politischen Berbindungen mit den Umgebungen in Borberassen unter ben Richtern und Königen bekannter; die Dicheter und Propheten lehren die Bolksansicht ber Heimath und ber Rachbarschaft kennen. Sie zeigen den Zusammenhang von Land und Bolk mit der Weltgeschichte und dem Willen Jehovahs.

Wenn ber Bentateuch und bas Buch Josua bie wichtigsten geographischen Daten überlieferten, so haben die folgenden Bucher ber Richter, ber Könige, ber Chronica, ber Maccabaer, die Bropheten Jesaias, Jeremias, Ezechiel, Daniel und andere die fruchtbarften Erlauterungen dazu gegeben.

Die Bucher bes Neuen Bundes geben zwar weniger Einzelnsheiten, aber manche neue Localitäten, die in benen des Alten nicht vorkommen; diese haben aber burch die Vorsorge ihrer Angaben von Bergen und Gewässern, von Gegenden und Volkssitte, von Clima und Witterung, von Anbau und Gewächsen, von Wildstiff, Schonheit und Erhabenheit der Landschaften Palästinas schon

ein so vollständiges Verständniß vorbereitet, ja man kann sagen, eine Naturumgebung so vollständig hingezaubert, daß der Wandel Jesu im Lande, sein Leben, seine Lehre dadurch in seiner ganzen durchsichtigen Klarheit und wunderbaren Fülle hervorzutreten und zum Verständniß der ganzen Welt zu gelangen im Stande war. Was in allerdings verhältnismäßig weit sparsamern Localen Ansbeutungen im Neuen Testamente vorsommt, ist jedoch nie ohne Bedeutung und muß uns von unschätzbarem Werthe sein. Der einzige Name des Landes Galila und des Sees von Tiberias schließt allein schon eine Welt beseligender Anschauungen in sich.

Auger ber beiligen Schrift nimmt unter ben Ginbeimifchen Klavius Jofephus Die erfte und einzige Stelle ein; benn Bbilo von Alexandria, ber fpatere Salmub und einige Undere find fur Geographie bes Landes weniger brauchbar; boch ift bei feiner Benubung große Borficht nothwendig. 2018 jubifcher Belehrter, Statt= balter Galilaas. Relbberr und Mann von langer einbeimifcher Erfabrung, leuchtet überall bie genauefte Renntnif feines Baterlanbes bervor, Die er auch in vielen Stellen feiner antiquarifchen und biftorifchen Schriften einzuflechten mußte 15). Aber bei ibm ift aus Bolitif, ba er bas verachtete jubifche Bolf ben beibnifchen Romern und Griechen naber bringen wollte, nichts abfichtelos, manches entftellt und übertrieben. In feinen judifchen Alterthumern fanben ihm feine andern hiftorifden Nachrichten aus fruberer Beit gu Bebot ale eben bie beiligen Bucher ber Juden, aus benen auch wir als aus bem Urquell fcopfen fonnen; in feinen Rriegsgeschichten tritt bagegen die fpecielle topographifche Landestenntnig berpor, bie vieles ergangt, mas guvor unbefannt blieb. Leiber ichrieb er feine Werfe erft in fpatern Jahren und im fremben Lande, wo ibm nicht alle Specialitäten mehr fo frifch im Bebachtniß fein tonnten, daß biefes ihm wol in Bablenangaben ober Deffungen, bie er boch in ihren Gingelheiten aufführte, untreu werben fonnte, wie bies burch neuere Nachmeffungen feiner Diftangangaben fich wol berausgestellt bat; ober bag er felbft burch bie Reigung, fein Bolf in ben Augen Rome zu heben, fich zu Uebertreibungen und absichtlichen Berfälfdungen verleiten läßt, ba Schlaubeit feines

<sup>16)</sup> Flav. Josephi Opera omnia ed. S. Havercamp. Amstelod. fol. 1726. T.I. u. II.; R. Traill, New translation the Works of Jos.; Phil. Chasles, Etudes historiq.; Schlosser a. a. D. S. 77—79; Rosenmusser a. a. D. I. 1. S. 7—11; De Wette, Lehrbuch ber hebr. jubisch. Archäologie 3. Aust. 1842. S. 7 u. a. D.

Characters, wie aus feiner eignen Biographie hervorgeht, boch wol seine Treue noch überwiegt. Immerhin bleibt dieser Autor in den unverfänglichen geographischen Angaben über sein Geimathland eine reichhaltige durch andere Zeitschriftsteller unersetzbare Quelle bon dankenswerthen Nachrichten.

#### 3. Chriftliche Literatur.

Eine britte Sauptquelle ift bie driftliche Literatur bes Mittelaltere über Balaftina, nebft einigen Werken mohammebanifcher Geographen aus berfelben Beriode. Die vollftanbigfte Aufzählung berfelben bei Meufel 16) und Anderen überhebt uns ber Nothwendigfeit, bier bas langft Befannte zu wiederholen. Bir beben nur einzelnes, bas uns von befonderer Bichtigfeit erideint, bervor, wozu unftreitig por allem bes Blasius Ugolinus Thesaurus Antiquitatum Sacrarum. Venetiis 1744-1769. 34 Voll. gebort, in benen, außer bem V., VI. und VII. Banbe, Die besonders ber Geographie Balaftings gewidmet find, ein ungemein reicher Schat von Forschungen über verwandte ober babin einichlagende Gegenstände von ben ausgezeichneteften Gelehrten und Denfern verschiedener Jahrhunderte gusammengestellt murden. Dabin gebort bas berühmte von Bonfrere und Job. Clericus u. A. juvor icon öftermale ebirte Orteverzeichniß ber beiligen Schrift bes Gufebius und Sieronymus 17). Gufebius Bampbili (biefen Bungmen nabm er von einem Martyrer an) farb um bas Jahr 340 n. Chr. Geb., nachdem er lange in Baläftina ale Episcopus zu Caefarea gelebt batte. Er erlangte jeboch nicht bie genquere geographische Landestenntnig wie Sieronomus, ber gelehrtefte unter ben abendlanbifchen Theologen; in Dalmatien geboren, in Rom unterrichtet, burch viele Reifen gebilbet, und burch, langen Aufenthalt und locale Studien in Ba= läftina gang einheimisch geworben. Des Eufebius griechisches Orteberzeichniß ber beiligen Schrift, bas er, jum Berftanbnig berfelben, in lateinischer Interpretation mit, vielen Bufagen, Berichti-

<sup>16)</sup> Joh. G. Meusel, Bibliotheca historica. Vol. I. P. 2. Lips. 1784. p. 1—118; Rosenmüller, Robinson u. A.

17) Onomasticon Urbium et Locorum Sacrae Scripturae, s. Liber de Locis hebraicis etc. ed. Bonsrère. Paris. ed. 1631; ed. 1659; recensuit et auxit Joh. Clericus. Amstelodami, 1707. fol. — Auch in Bl. Ugolini Thes. Vol. V. fol. 1—379; und Jacob. Rhenfredi Pericula critica in loca Eusebii etc. in Opp. etc.

gungen und critifchen Noten bereicherte, ift ein feltner geographifcher Schat von großem Werth, aus bem Unfange bes 5ten Jahrbunderte, ba biefer Rirchenvater Sieronymus, nach gulett mehr= jahrigem Aufenthalte zu Bethlebem im Jahre 420 ftarb. Manche feblerhaften Angaben, Die aus ber Uebertragung aus ber Septuaginta, ober von ben Abichreibern berftammen, verschiebene Schreis bungen mancher Namen und Angaben, und felbft fpatere Bufate ber fpatern Berausgeber, Die bem Bangen mol erft bie alphabetifche Form gegeben haben, machen auch bier eine besonnene Benutung biefer Quelle nothwendig, fo wie entschieben auch ichon gu Bierondmus und Eufebius Beriode febr viele Localitaten aus altteftamentalischer Beit langft vergeffen maren, aber burch Beitansichten und firchliche Traditionen erfett wurden, in benen auch Diefe Manner in Beziehung auf vergangene, ihnen langft fcon antiquirte Beiten ber Beriode bes alten und neuen Teftamente befangen blieben; baber auch ihre Angaben, ohne bie Beftätigung ber beiligen Urfunden felbft ober anderer gleichzeitiger Beugen - ftets einer nabern Brufung zu unterwerfen find 18). Gine neue Ausgabe biefes Werfes mit allem gelehrten und critifchen Apparat, ben bie fortgefdrittene Beobachtung im Lande bargeboten bat, mochte baber wol munichenswerth fein, bei ber bie Berbefferungen und Berichtigungen aus ben übrigen Schriften bes Sieronymus nicht fehlen burften, in benen er nicht felten mit berichtigter Ginficht von ben eigenen Angaben in ber Uebertragung bes Onomasticon abweicht. Eine folche critifche Ausgabe ift bem noch um weniges frühern Werke, bem Itinerarium Hierosolymitanum 19) gang fürglich ju Theil geworben, bas vom Jahre 333 n. Chr. G. von einem unbefannten Bilger aus Aquitanien (Burdigala, Bourdeaux) gefchrieben ward, ber bie bamals von Conftantinus D. im Bau begonnene Bafilica zu Berufalem bewallfahrtete, und mit Angabe ber Stationen und Diftangen, nach Leuga's, bie altefte Befchrei= bung ber beiligen Orte Balaftinas ber Nachwelt überliefert bat. Das Itinerarium Antonini und die Tabula Peutingeriana geben nur die Namen und die Diftangen nach romifchen Meilen, wie wir fie icon in ber Sinai-Balbinfel anführten, von wo die Viae militares burch gang Balaftina, Phonicien und Sp-

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) E. Robinson, Balaftina II. S. 5 n. 6. <sup>19</sup>) G. Parthey et M. Pinder, Itinerarium Antonini Augusti et Hierosolymitanum. Berol. 1848. 8. praefat. xxxiv. u. p. 261—290; nebst einer sehr bankenswerthen Reisetasel von dem herausgeber.

rien weiter geführt sind. Auch Stephanus von Byzanz, neol nolewe, vom Anfang des sechsten Jahrhunderts, und der anonyme Geograph von Navenna, der im 15ten Kapitel des 2ten Buchs einige 50 Namen von Ortschaften in Palästina aufführt, die er wol nur Itinerarien abgelesen und in consuser Ordnung zusammengestellt hat, haben einen untergeordneten Werth für die trockne Nomenclatur dieser Landschaften. Anders verhält es sich mit den Reiseberichten der Walfahrer dabin.

#### 4. Bilgerreifen.

Mit Diefem Ramen fann man faft alle altern Reifen nach bem gelobten Lande belegen, weil fie in mehr ober weniger from= mer Abficht unternommen murben, Die Denfmale ber erften driftlichen, auch wol ber altteftamentalifden Beiten aufzusuchen, und an ben fur beilig gehaltenen Stellen ber gerftorten Tempelftabt Jebovahe, wie ben burch bie Begebenheiten bee Beilandes, ber Apoftel und Marthrer geweihten Dertlichkeiten ber gangen Lanbichaft bie Andacht gum Beil ber Seele gu halten. Daß biefe Stellen gum Theil burch Sabrians Tempel, Die er ben Göttern ber Beiben, wie Benus, Beus, ober feinem Abonis erbaut hatte, entweiht werben follten, vermehrte nur noch ben Drang ber Chriften bes zweiten und britten Jahrhunderte, babin ju gieben. Bater Chrillus ift einer ber wenigen Autoren 20), welcher jenen Buftand ber beiliggebaltenen Orte-noch vor ben Reinigungen und Neubauten ber bogantinifchen Chriften gefehen und befchrieben bat; benn er mar 315 p. X. n. mahrscheinlich geboren und 347 Presbyter, bann Episcopus Hierosolymorum. Catechis. XII. c. 20 fagt er: Bethlehem locum ante paucos annos fuisse sylvestrem; Catech. XV. 5: in loco, in quo crucifixus est, prius hortum fuisse, cujus adhuc vestigia et reliquiae manent. Catechis. ib. 9: ante sepulcri exornationem a Constantino factam, speluncam fuisse Sancto sepulcro pro vestibulo, quae Constantini jussu erasa fuit. Porro sancta loca post annum 326 purgari et exornari Mle nun Beleng, Die Mutter Conftantinus D., feit ben Siegen über Maxentius (312 n. Chr. Geb.), nachdem er bas Rreug jum Beichen feiner Siegesfahnen, bem Labarum, erhoben, an benfelben Stellen die drifflichen Rirchen zu bauen begann,

<sup>20)</sup> G. C. Reischl, Theol. Dr., Patr. Cyrilli Hierosol. Episc. Opera quae supersunt omnia. Vol. I. Monachi 1848. Vita p. xv1 u. f. Mitter Erbfunde XV.

# 34 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 1.

nabm ber Bulauf drifflicher Ballfahrer von Jahrzehend zu Sahrgebend und Sahrhundert gu. Gie felbft mar im Jahre 326 nach Balaftina gereift, und hatte, nach Nicephori Histor. VIII. c. 30, über breifig driftliche Rirchen und Cavellen in Arbeit neb-Biele Taufende folgten ihr feitbem in das gelobte Land nach; jum Theil um es nie wieber zu verlaffen. Ungablige ber unglucklichen, in ihrer Seimath geangftigten Chriften, Die fo oft und immer wiederholt in den Brovingen bes abendlandischen romifchen Reichs verfolgt und burch Barbaren mit Seuer und Schwert verjagt murben, floben nach bem Drient, Megppten und Balafting unter ben Schut ber morgenlanbischen Raifer. mal auch, ale Alarich ber Weftgothe in ben Jahren 409 und 410 Rom bestürmte und Italien verheerte. Damale tamen bie Blucht= linge zu vielen Taufenben in bas Jordanland, wo Sieronymus ber Rirchenvater lebte, ber Beschützer von vielen ward, und manche rubrende Geschichte in feinen Briefen aus jener Beit aufbewahrt bat. Chen fo bei jebem ber folgenden, fo oft wiedertebrenben abnlichen Barbarenüberfälle in ben verschiebenen Brovingen wieberhol= ten fich biefe Schredensfrenen. Als bie Banbalen feit bem Jahre 429 bas driftliche Mord = Afrifa verheerten, mard auch biefes von feinen fo gablreichen Gläubigen entvolfert, beren größter Theil gu BBaffer und zu Lande fein Beil in ber Terra Sancta fuchte.

Die Ueberfälle ber nordischen Barbaren setten aber das ganze zwar noch heidnische, aber zum Christenthum schon hinneigende südliche Europa in Schreden. Fromme Männer sahen von ihrem höhern religiösen Standpunkte diese furchtbaren Begebenheiten ih= rer Zeit als die Beranstaltungen des wahren Gottes an, die falsichen Götter zu vertreiben, den Gögendienst aus den Ländern der Beiden gänzlich auszurotten. Durch den Kirchenvater Augusti= nus dazu aufgefordert, schrieb der spanische Preschyter Paul Orosius, um das Jahr 420, seine historien (Historiarum Libri VII)<sup>21</sup>) mit Begeisterung in diesem Singe zur Lehre der Bölker.

Große Schaaren ber geangftigten und zerftreuten Bolfer fuchten Frieden und Rube im gelobten Lande, aus mehrfachem Grunde; benn es war bas Land ber heiligften Erinnerungen, und biefe Proving bes byzantinifchen Reiches genoß unter bem Schute

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Pauli Orosii Presbyteri Hispani adversus Paganos Historiarum Libri VII. ed. S. Havercampus. Lugd. Batavor. 1767. 4. Lib. I. ad Aurelium Augustinum p. 1 sq.

ber driftlichen Raifer auch wirklich einen tiefen politischen Frieben, wie vielleicht nie zuvor ober nachher. Erft einige Jahrhunberte später wurde bas Schwert bes Rorans aus ber Scheibe gezogen und röthete auch hier ben Boben mit bem Blute seiner Bewohner. Baläftina übervölkerte sich bamals im 5ten und 6ten
Jahrhundert, füllte sich mit chriftlichen Gemeinden in allen Theilen seiner Landschaften, selbst in den wildesten Gebirgen und Bufteneien, und wurde zu einer der blühenbsten Provinzen des oftrömischen Reichs.

Mußer bem Buftromen ber Anfiebler und Colonisationen aller Art, nahm auch die Bahl ber Beiftlichen, ber Conventualen, ber Monche, ber Eremiten überhand, überhaupt Aller, bie in biefen Beiten bes entftehenben Monchemefens unter vielfachen Formen und Lebensweisen ein beschauliches Leben zu führen fuchten, um fich baburch eine Stelle im himmel zu erwerben. Die fromme Breigebigfeit bes faiferlichen Sofes in Bygang , gur Ausstattung von Rirchen, Rloftern, Bifchofefigen, jumal auch bie Bauluft ber Raifer, vorzüglich Juftinians, vermehrte bie Bahl ber bequemen Rieberlaffungen, Stiften, Pfrunden ine ungahlbare (f. in Procopius de Aedificiis Imperatoris Justiniani Lib. V. c. 6 - 9 u. v. a. D.; f. die Stiftung bes Sinai=Rlofters Erbf. XIV. S. 22 u. f.). Ueberall bebedten nun Capellen, Rirchen, Rlofter und Renobochien noch neben ihnen zur gaftlichen Aufnahme ber Reifen= ben bas Land, mit reichen Stiftungen ber Regenten und ihrer Burftenbaufer begabt. Dicht blos bie fruchtreichen Thaler ober bie Bebirgeboben von Berufalem, Bebron, Sichem, Ragaret, Galilaa wurden bamit bebedt, auch Cifternen, Baber, Berbergen, Felstammern wurden in ben Ginoben angelegt, wie die ungabligen Mauertrummer faft überall bavon auch beute noch Beugnig geben. Denn felbft bie Bufteneien wurden bamals ftart bewohnt und bevölfert. Ran legte bem Babe am Jordan an ber Stelle, wo Johannes ber Saufer im Jordan getauft batte, eine bobere Beibe bei; bas Uferland wurde mit Marmor getäfelt, Gunderttaufende befuchten biefe Einobe um bes Babes willen; in ben Bigilien Theophanias, fagt in Itinerar, mar bier ein Sammelplat ganger Bolfervereine.

Das Jordanthal manbelte fich in ein von zahlreichen Schaaren bewohntes Eremitenland um; die Schreckniffe und Bunder des sobten Meeres zogen fo riele Monche in feine wilbesten Felstlip- pen, daß bamals gegen das Jahr 600 n. Chr. G. an bessen schausbervollen Felsufern nicht weniger als 20 Monafterien standen.

Beatus Antoninus Marthr in feinem Itinerar (um bas 3. 600, f. Erbf. XIV. S. 29) nennt fie; bei einem berfelben gu Engabbi follten allein gehntaufend Donche wohnen, beren ungablige Grotten und Sohlen noch beute in ben Umgebungen bes St. Saba Rlofters, an ben fteilen oft unzuganglich geworbenen Felemanben, ben beutigen Reifenden in Bermunderung feten.

Balb barauf fiel alles bies ber Bertilgung anbeim, als in ber Mitte bes 7ten Jahrhunderte bas Schwert ber Araber biefes Land wieber in Bufte und Ginobe verwandelte. Gine mertwurbige Beit ber Ungft und Roth, bes Aberglaubens wie ber frommen Sehnsucht hatte bie Bolfer bes Abendlandes nach bem Morgenlande bingebrangt und biefem eine neue Bevolferung jugeführt. Alber Biele, Die bort feine bleibenbe Statte fanden ober fuchten, fondern nur bas Beil ihrer Seele burch ihre Bilgerfahrt 22) gu erlangen mabnten, maren beeifert, einen banbareiflichen Segen auch mit in ihre Beimath gurudgubringen.

Bu biefem vermeintlichen Segen geborten, außer ber Bergebung von Gunben felbft, und bem Ablaß, ben bie Rirche fur folche Bilgerfahrten auf viele Sahre hinaus verlieb, auch bie Reliquien, an beren Befit bie Fortbauer biefer Bergebung haften follte. verjungte fich ber alte beionische Wahn ber Umulete, bie, in Die Beimath gebracht, bem Pilger felbft zum Schut bienen, ober auf Andere, auf die Familie, Die Rirche, Die Gemeinde, Die Rachtommen übertragen werden fonnten. Ihr Werth flieg nur noch mit ber Beit, und ihr Ginflug, unter Unrufung im Gebet, erbte von Befchlecht auf Befchlecht fort. Es waren Reliquien, Die auf Die Lebenegeschichte bes Beilande Bezug haben follten, ober auf bas Leben ber Upoftel und Marthrer. Go Erbe, Bolg, Baffer von geweihtem Boben, vom Rreuge Chrifti, vom Jordan, ober bas Bewand, das beim Babe in ben Jordan getaucht mar, bas Bilger= bemb genannt, bas zugleich als ichutenbes Rleid bei ber Tobtenbeftattung gegen bie Unfechtung bofer Damone biente. Gben fo ber Bilgerftab, die Bilgermufchel, mit ber man aus heiligen Quel-Ien geschöpft, die Balmzweige, die Dornen, die Rofenfrange, Blumen, wie die Rofe von Bericho aus ber Bufte, bie Maria auf ber Flucht nach Aegypten betreten, Fruchte, wie bie Staubapfel So-So ber Balfam aus Jericho, ber Asphalt aus bem Tobten

<sup>22)</sup> Ueber bie Ballfahrten f. Fr. Bilfen, Geschichte ber Kreuzzuge. Leipzig, 1807. Th. I. S. 3—19, 32 u. f.

Reere bei Sobom und Somorrha als Erinnerung an bas Gottegericht, vor allem aber bie Gebeine ber Seiligen und Marthrer
felbst, aus ihren vermeintlichen Grabfiatten hervorgeholt und wenn
auch nur in ben kleinsten Splittern weiter vergabt.

Beit gefahrvoller und alfo auch verdienftlicher, wie man mabnte. wurden biefelben Bilgerreifen und foftbarer bie Reliquien, ale bie Anbanger Dobammebs, bes Erzfeinbes, Die Sieger in Balafing und bem gangen byzantinifchen Drient geworben maren. Jest galt gur Demuth auch ber Muth, fich burchzuschlagen, feitbem 634 bie Chalifen ihre Moscheen in Berufalem und in ber gangen Levante erbauten. und Berren von Affen und Afrita geworben ma-Die Bilgerreifen in Die Lander ber Ungläubigen murben ein Marthrthum, burch bas man fich ben Simmel verbiente. Aniebn aludlich gurudaefebrter Bilger flieg nach fo muhfeliger Brrfahrt, und Sanbelevortheile, wie mancher andere irbifche Bewinn, fnupften fich bald an folche Banberguge. Ergablungen, Berichterftattungen an bie Burudaebliebenen, von ben erlebten Gefahren und Errettungen, von ben beiligen Orten, von ber neuen Welt im Morgenlande und ihren Begebenheiten, waren bie naturlichen Folgen folder Unternehmungen, Die nicht nur Unterhaltung brachten, fondern auch niedergefdrieben gur Erbauung in ben Familien, in Berfammlungen, in Schulen, in Rloftern und Rirchen ju offentlichen Borlefungen bienten. Go tamen die vielen Gunberte von Bilgerfahrten und Itinerarien nach bem gelobten Lanbe ju Stanbe, bie por und nach ben Rreuggugen eine faft unüberfebbare Denge von Schriften ber verschiebenften Art erzeugt haben, die uns burch viele Jahrhunderte von Jahrzehend ju Jahrzehend wenigftens Blide in jene Gegenben bes Drients gestatten. Bu ihrer Beit machten fie eine Lieblingslecture ber abendlandischen Chriftenbeit aus, erbaulich und romantisch zugleich, bie in Abschriften vielfach veranbert und mit Bufagen aller Art von Gleichzeitigen und Rachfol= genben, von Sand zu Sand, von Rlofter gu Rlofter gingen, von Soule zu Schule und von Land zu Land. Die Rloftergeiftlichen bewahrten fie als koftbaren Nachlaß oft ihrer Stifter und Orbensglieber, ober ber Ritter, Fürften und Berren, Die fich babei bethei= ligt hatten, benn alle Stanbe, burch bas Band ber Rirche gufammengehalten, maren babei betheiligt. Biele Sunderte folder Sanbidriften haben fich erhalten; Die gablreichen Copien berfelben Berichte zeigen noch beute ihre bamalige weite Verbreitung, und eine nicht geringe Bahl folder Werke ift auch burch ben Drud

veröffentlicht worben. Deift unter bem Titel einer Peregrinatio in Terram Sanctam, eines Hodoeporicum ober Itinerarium, mit einem Anbange, bie Mirabilia Mundi enthaltent, de Locis sanctis. ober unter andern Ueberschriften. 3br Werth ift febr verschieben; in ben einen berricht bie gange Gelehrsamfeit ihrer Berfaffer in Beziehung auf die beilige Geschichte vor, in anbern werben beiläufig alle Merkwurdigkeiten bes Morgenlandes in einer Art Beltbefchreibung angezeigt; Die einen find nur ber Erguß ber Seele eines febnfüchtigen Bilgers, die andern follen zugleich Begweifer fur Beitgenoffen und Rachfahrer fein; Die einen find lebrreiche, treue, einfichtige Berichterftattungen bes felbft Beschauten, bie anbern find Uneinanderreibungen von Fabeln und Dabreben, voll Aberglauben und Uebertreibungen, nur bem Geltfamen und Bunberbaren nachaebend, oft nur Bieberbolungen ober Copien ber Borganger, und ohne alles Berftandnig bes Drients niebergefchrieben. Much in Sinficht bes Beitmomentes, in welchen ihre Berichterftattungen fallen, ift ibr Berth von großer Berichiedenbeit; Die critifche Benutung ibrer auf einander folgenden dronologischen Reibe für bas Land und feine Buftanbe ift feinesmeas unfruchtbar, und giebt oft bie überraschendften Aufschluffe auch fur bie Begenmart. Die wichtigften vor ber Beriode ber Rreugguge find bie Berichte bes unbefannten Autore von Burbigala (Bourbeaux). bes Antoninus Martyr, Arculfus, Billibalbus Bernarbus und Altmann.

Wir haben schon bas alteste bieser Werke, 1) (333) bas Itinerarium Burdigalense ober Hierosolymitanum 23), in Beziehung auf die Bustande des Landes zur Zeit des Aufblühens unter
ber Byzantiner-Herrschaft aufgeführt, dessen erste christliche Bauten und Einrichtungen es beschreibt; so wie

- 2) bas Itinerarium Beati Antonini Martyris 24) (f. Erbf. XIV. 29-35), gegen bas Ende berfelben (circ. 600 p. X. n.), turz vor bem Einbruch ber Mohammebaner und bem schmählichen Sturze. bes chriftlichen Reiches.
- 3) (Gegen 700) Adamnanus (ex Arculfo), de Locis Sanctis Libri III. 25). Arculfus, ein französischer Bischof,

<sup>23)</sup> Ed. G. Parthey et M. Pinder, im Itinerar. Antonini Augusti et Hierosol. 1848. 8. 34) Itinerarium B. Antonini ex Museo Menardi Julimagi Andium (Angers). 4. ap. Petr. Auri Typogr. 1640. 4.; aud) in Ugolini Thes. VII unter ben Eitel Itinerarium Antonini Placentini. fol. McCVIII—MCCXXIX. 25) Ed. Gret-

wurde nach seiner Rudkehr aus Balästina burch Sturm an bie Bestäufte Schottlands nach ber Insel Jona verschlagen, wo Abamnanus damals Abt des berühmten Klosters dieser Insel und der ältesten geistlichen Schule des europäischen Nordens war, und die Erzählung des irrenden Wallsahrers niederschrieb, die er im Jahre 698 dem König Alfred von Nordhumberland vorlegte. Nur einen Auszug davon hat Beda Benerabilis bald darauf, im J. 720, in seiner Historia ecclesiastica gegeben. Der Bericht zeigt Balästina am Schlusse des 7ten Jahrhunderts, in der ersten Zeit mohammedanischer Herrschaft, und erregt dadurch ein besonderes Interesse.

- 4) (722) Sct. Willibaldi Vita, seu Hodoeporicon 26), mit ber Nachricht seiner Beregrination ift, ba er, ein Gehülse Bonifacius, als Apostel an ber Donau, 742 erster Bischof von Aichftat wurde, und in ber Mitte Deutschlands große Wirfssamkeit erlangte, von eigenthumlichem Werthe für Berbreitung ber von ihm erlangten Kenntniß vom Morgenlande.
- 5) (870) Bernardi Monachi Sapientis Itinerarium ad loca Sancta 27). Im 10ten Jahrhundert ift und keine Bilgerfahrt von Bedeutung bekannt. Bernard findet zu seiner Zeit am Jorban bei Jericho noch das Kloster Johannes des Täufers und viele andere Monasteria vor, also keine Einöde.
- 6) (1065) Altmann, Episcop. von Passau, später Gründer ber Abtei Göttweiß an der Donau im W. von Wien, pilgerte 28) unter Anführung Günthers, Bischofs von Bamberg, mit mehreren Tausend Laien und vom Clerus unter großen Gefahren, wobei Biele umkamen, nach Palästina, kurz vor dem Ausbruch der Kreuzzüge (1096), wodurch auch die wenigen Angaben über diese berühmte Pilgerschaft bei vielen Autoren, auch in den Actis Sanctorum, für die damaligen durch die Seldschuftbischen Gewalthaber schon sehr verwirrten sprischen Landeszustände lehrreich werden 29). Altmann starb erst im Jahre 1090.

sero. Ingolstadii 1619, u. in Mabillon, Acta Sanctor. Ord. Benedicti Saec. III. P. II. p. 499 etc. 26) Mabillon, Acta Sctor. P. II. p. 365 u. Acta Sanctor. ed. Bollandi. Juli T. II. fol. 485. 27) Mabill. ib. II. p. 523, und vollständiger in Recueil de Voy. et Mémoires de la Soc. de géogr. Paris. 4. Tom. IV. p. 785—815. 28) De B. Altmanno Ep. Pataviensi apud Gottwicenses in Austria, in Act. Sctor. ed. Bollandist. Augusti 8. T. II. p. 356—376; Buchinger, Gesch. des Fürstenthums Passau. 1816. 8. 6. 129—137. 27) f. Fr. Wisten, Gesch. der Kreuzzüge. Th. I. 6. 39—41.

# 40 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 1.

- 5. Die Beriobe ber Rreugguge führte nach jenen meift nur topographifden Angaben von Wegen, Stationen und Diftangen zu einer genauern Renntnig ber fprifchen ganbichaften, bie an zweihundert Jahre bindurch (vom 3. 1099, von ber Ginnabme Berufalems an, bis zum Kalle von Btolemais, 1291) großtentheils im Befit ber drifflichen Berricher geblieben maren, fo wie burch bie noch über ein Jahrhundert langere Behauptung ber benachbarten Infeln Cypern und Creta burch driftliche Ronige (Chpern bis 1486), burch Genuesen und Benegianer, wie ber Infel Rhobos (1310 bis 1522) und fväter Maltha's burch bie Johanniter=Ritter, Die Erbfeinde ber Turfen, boch auch ein gemiffer Ginfluß auf die großere Buganglichkeit Balaftings, welche beffen Renntnig forbern mußte, vorberrichend blieb. Daber ichon bie biftorifchen Quellen biefer Beriobe, wie fie in ben Gesta Dei per Francos gesammelt find, auch reichhaltigere Beitrage für die Lanbeefenntnig enthalten. Dabin geboren Bilbelm von Eb= rus, Jacob von Bitri, Bulder von Chartres, Marin Sanubo von Benedig, Saewulf ber Angelfare u. A.
- 1) (1096—1124) Fulcheri30) Carnotensis Gesta peregrinantium Francorum cum armis Hierusalem pergentium. Fulscher, ein Mönch von Chartres, begleitete ben Herzog Robert von der Normandie im ersten Kreuzzuge nach Palästina. Seine historischen Berichte gehen bis zum Jahre 1124; sie enthalten viel geosgraphische Angaben, wie wir schon aus seinem Reiseberichte vom Jahre 1100 mit König Balduin I. von Hebron am Todten Mecre durch Zoar hin bis zur Vallis Moysi und zum Monasterium Sancti Aaron gesehen haben (Erdf. XIV. Sinaihalbinsel S. 987—988).
- 2) (1102—1103) Saewulfi Relatio de peregrinatione ad Hierosolymam et terram Sanctam 31). Ein sonft unbekannter Autor, ber sich selbst Saewulfus, wahrscheinlich Bolf ber Seefahrer nennt, und ein Angelsare zu sein scheint, nach d'Avezace Forschungen; er findet im Sct. Saba-Rloster am Todten Meere noch breihundert griechische Monche, auf dem Thabor-Berge drei Rlöster u. a. m.
  - 3) (1175) Gerardi Friderici I. in Aegyptum et Sy-

<sup>3</sup>º) 3n Gesta Dei per Francos ed. Bongars. Hanov. fol. 1611. p. 381 — 440. 3¹) 3n Recueil de Voy. et de Mémoires publ. p. la Société de géographie. Paris 1839. 4. T. IV. Relation des Voy. de Saewulf. p. Fr. Michel, Th. Wright et D'Avezac. p. 817 — 854.

riam ad Saladinum Legati Itinerarium 32). Der kurze, aber durch die eigenthumliche dabei genommene Route, die, verschieben von allen Bilgerrouten, aus Aegypten über den Sinai nach Bostra, Damascus und Sidon, von da über Jerusalem und Asscalon nach Neu-Babylon am Nil zurückführt, merkwürdige Bericht eines guten Beobachters, Gerhard, Vicedominus Argentinensis, ft dem 10ten Kapitel des 7ten Buchs der Chronica Slavorum einverleibt.

- 4) (1182—1185) Willermi Tyrensis Historia Rerum in partibus transmarinis gestarum. Libri XXIII 33). Bilhelm, ber gelehrteste und ausgezeichneteste Geschichtschreiber ber Rreuzzüge, wurde im 3. 1174 zum Erzbischof von Tyrus erhoben, und gab aus lebendiger Anschauung viele geographische Rachrichten voll Wahrheit und von Werth für die Renntniß der Länder und Bölser zu seiner Zeit; er soll selbst ein Syrier gewesen sein. Gleichzeitig mit ihm ist das Werk eines cretischen Bilgers Phocas, der als Mönch auf der Insel Patmos lebte (1185), merkwürdig, welcher sich unter dem Titel Joannes Phocas de Locis Sanctis (Acta Sanctor. Maji Tom. II. 1.) erhalten hat, und unabhängig von den Berichten der Kreuzsahrer sehr gute Nachrichten von den heiligen Orten enthält.
- 5) (1220) Jacobi de Vitriaco, Acconiensis Episcopi, Historia Hierosolimitana. Capitula centum 34). Jacob von Bitri, aus ber Nähe von Baris gebürtig, nahm Theil an ben Kreuzzügen, wurde Episcopus von Affa (Acre), und nach Wilhelm von Thrus einer ber vorzüglichsten Autoren seiner Zeit, beschreibt er als Augenzeuge mit viel Freimuthigkeit ben Schauplatz jener Begebenheiten, zumal im ersten ber brei Büscher seiner Geschichte in hundert Kapiteln. Er giebt die erste auf Anschauung beruhende physische, geographische, selbst naturhistorisiche, wenn schon ungenügende Beschreibung des gelobten Landes (s. Capit, 82—91).
- 6) (1306—1321) Marin Sanudo, genannt Torsellus, Liber Secretorum Fidelium Crucis de Terrae Sanctae recuperatione et conservatione. Libri III. 35) Der

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Chronica Helmoldi Presbyteri et Arnoldi Abbatis Lubecenses ed. H. Bangertus. 4. Lubecae 1659. Lib. VII. c. 10. p. 516—525.

<sup>33</sup>) Gesta Dei per Francos I. c. I. fol. 629 bis 1046.

<sup>34</sup>) Chenb. I. fol. 1051—1149; f. Meusel, Bibl. hist. Vol. II. P. 2. p. 279—282.

<sup>35</sup>) In Gesta Dei per

eble Benetianer Marin Sanubo brachte, nach bem Berlufte bes Ronigreiche Jerufalem, ben größern Theil feines Lebens bamit gu, bie Wiebereroberung bes beiligen Landes burch driftliche Beere ber-Bon Jugend auf, fagt er, mar fein Blid auf Die Terra Sancta gerichtet und er felbft mit Ultramarinis befchäftiat. Er bereifete zu biefem 3wede fünfmal bie Levante und fammelte Die für feine Beit vollftanbiaften Renntniffe über bie Lanber ber Garacenen, und beschiffte mit Benegianer = Schiffen bie Geftabe Balaftinas, um die befte Art tennen ju lernen, eine Flotte ober ein Landbeer flegreich bort einführen zu fonnen. Seit 1306 fing er an feine Beobachtungen nieberzuschreiben, arbeitete zwei Decennien baran, und überreichte fein merfmurbiges Werf im 3. 1321, mit 4 bagu von ihm entworfenen Ratten (einen Orbis terrarum, eine Terra Sancta, ein Mare Syrium, einen Blan von Acca) bem Babft Johann XXII., fo mie ben bebeutenbften Ronigen Gurovas mit ber Aufforberung zu einer Erneuerung ber Rreugzuge: ohne Erfolg; aber fein Werf ift ein intereffantes Dentmal ber bamaligen Landeskunde von Balaftina, Die vollftanbigfte Monographie, die wir über irgend eine Gegend aus bem Mittelalter erhalten haben, bochft unvolltommen und zumal im britten Theile nur Compilation, aber ale erfter Berfuch biefer Art gewiß nicht ohne Berbienft.

· 7) (1307) Haithoni Armeni Historia orientalis 36). Much andere Manner jener Beit, mit gleichen Brojecten ber wieber gu erwedenben Rreugzuge beschäftigt, brachten mancherlei Renntniß von Palaftina in Umlauf. Go 3. B. ber befannte Griftlich armenische Burft Saithon, ber auf Copern in ein Rlofter gegan= gen war, auf Babft Clemens V. Berlangen im 3. 1307 nach Franfreich fam, um bort fein Gutachten über einen Feldzug nach Balaftina abzugeben. Auch andere Berfuche biefer Art liegen vor; Sanubos Arbeit bleibt jeboch bie belehrenofte. Alle Nachrichten biefer Art waren bamals von großer Bichtigkeit fur bas Abenbland; man fammelte fie begierig und fchrieb fie ale Unbang gu andern Werten oft gang verschiebenen Inhalts, felbft gu Gefet-So enthält g. B. bie Chronit bes Abts gu Barum, von Gröningen, bei Ungabe eines Buges nach Balaftina im Jahre

Francos, f. Orientalis Historiae. Tom. II. Hanov. 1611. fol. 1-281.

<sup>36)</sup> Ed. 1671. 4.

1217 37), eine umftanbliche Rachricht und Beschreibung aller bagu gehörigen Lanbschaften.

8) (1283) Brocardi (Borcardi, Burchardi) Locorum Terrae Sanctae exactissima Descriptio; 38) und beutich 39): Gigentliche und mabrhaftige Befchreibung bes beiligen Landes u. f. w. fonders Rleift vom Bruber Brocard, ber 1283 baffelbe burchzogen und lateinisch in einem Buch an Tag geben u. f. m. Diefes fcbeint nach E. Robinfon's Bemerkung, ber fich mit ber critischen Bergleichung ber verfchiebenen vielerlei Ausgaben beschäftigt bat, ein Lieblingswert ber Rlofter gewesen zu fein, ba es fo haufig von Monchen abgeschrieben und umgefdrieben murte, bag es fich in vielen Sandfdriften und Abbruden vorfindet, Die fich jedoch bem Inhalte nach im AUgemeinen gleich bleiben. Auch verdiente biefes Wert, wie auch . fon Bufching erfannte, wol mit Recht folche Theilnahme, ba feine Namen, topographischen und Diftang = Angaben, Die Schilberungen von Land und Leuten, felbft von naturbiftorifchen Gegen= ftanben, g. B. von Bflangen, wenn er fie auch nicht nennt, mit mehr Treue und Unbefangenheit abgefaßt find als viele andere. Ginen befondern Werth erhalt es burch feine dronologische Stelle, ba burch bie Beit ber Abfaffung feine Nachrichten, wie &. Dende febr richtig bemertt, icon ben Buftand Balaftinas im Augenblide bes Aufborens driftlicher Berrichaft flar erfennen laffen. Die dronologischen und biographischen Schwierigkeiten bei biefem Autor find querft von Bedmann 40) grundlich erforscht worben; fein Buch ift von fpateren öfter excerpirt worben, zumal auch noch im 16ten Jahrhundert von Abrichomius 41).

In ben Bearbeitungen ber Geschichte ber Kreuzzuge hat bas berühmte Werk von Michaub für die geographischen Aufklärungen sehr wenig geleistet, reichhaltiger sind schon Reinaud's Supplementbande, aber vortreffliche Beiträge enthalten Wilken's 42) und v. Hammer's Meisterwerke, und verschiedene literarische Arbeiten.

<sup>37)</sup> Anthon. Matthaei Analecta veteris aevi. Tom. II. p. 25 etc.
38) Venet. 1519; in Simon Grynaeus, Nov. Orbis. Basil. 1532.
fol. 298—329.
39) Im Repβbuch bes heiligen Landes. Ausg.
Franffurt 1548. Σh. I. S. 464; Ausg. 1609. Fol. S. 854—875;
vergl. G. Robinfon, Bal. I. p. xvii.
40) In Sch. Bestmann, Literatur ber altern Reisebeschreibungen. B. II. Sch. 1. Götting. 1809.
Rr. 60. S. 31—78.
41) Christ. Adrichomius, Theatrum Terrae Sanctae. Coloniae. 1590.
42) Michaud, Histoires des Croisades. 5 Voll.; unter bessen Namen, aber von Reinaud gears

## 44 West-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 1.

6. Die Reisen ber erften Sahrhunderte nach ben Rreugzügen.

Auch nach bem Berluft bes gelobten Lanbes an die Saracenen lebte baffelbe Intereffe an ihm in bem Abendlande bei allen
Nationen fort, es erweiterte sich aber zugleich weit mehr als zuvor über den ganzen umherliegenden, nun schon aufgeschlossenern
orientalischen Länderkreis, wie dies aus den in dem nächstolgenben 14ten und 15ten Jahrhundert sich verbreitenden Schriften hervorzugehen scheint, in benen die Wallfahrtsberichte nicht mehr blos
auf Palästina und die religiöse Seite beschränkt bleiben, sondern
auch in weitere Fernen die nach Indien sortschreiten, und überall
in das Gebiet des Romantischen zugleich hinüberstreisen.

1) (1356) Johannes de Montevilla. Un ber Spite biefer Werte fteht wol junachft bas icon früher ermahnte berühmte Reifebuch bes englifchen Ritters Gir John Maundeville (f. Erbf. XIV. S. 888, beim Sinai; Johannes be Montevilla ber lateinischen Ausgabe) 43), bas in frangofischer ober englischer Sprache, nach ber Ruckfehr aus breißigjahrigem Aufenthalte im Drient (1320-1355) im folgenden Jahre 1356 gu Luttich 44) gefcbrieben, balb in bas Lateinische und bann in viele europaische Sprachen wiederholentlich überfest, umgefchrieben und burch manche mabreben = und fabelhafte Bufate ju einem ber beliebteften Bolf8bucher erhoben murbe, in welchem ein ganges Compendium ber Mirabilia mundi noch außer ben Befchreibungen bes heiligen ganbes niebergelegt fich zeigt. Sein romantisch - poetischer Schwung, ben icon Gorres in ben teutiden Bolfsbuchern bervorbob, bat ber Tuchtigfeit ber treuen Berichterftattung, mo es auf positive Thatfachen aufommt, wie felbft E. Robinfon in Beziehung feiner Route von Aegypten nach Berufalem ermitteln fonnte, wenig Schon Salliwell und bann Schonborns Gintrag gethan. lebrreiche Critif haben ben Inhalt bes Driginals hinfictlich vieler fpaterer Abanderungen und Ginfchiebfel gerechtfertigt. bleiht Maundeville, wenn icon mit viel Scharfblid beobachtend,

beitet: Bibliographie des Croisades. 2 Voll.; Fr. Wilfen, Gefch. ber Rrenggige. 1807.

deville. Lond. 1839. 8.; im Reißbuch bes heilig. Landes. 1609. I. fol. 759—812. 44) Dr. E. Schönborn, Bibliographische Unterssuchungen über J. Maunbeville. Breelau 1840. 4. S. 22; E. Robinson, Balüfting. I. p. xxxxx; J. Görres, Tentsche Bolfsbücher. S. 62 u. a.

bem Geift seiner Zeit gemäß bem Wunderbaren und Seltsamen sehr zugeneigt, was seiner unterhaltenden Erzählung durch ganz Europa und auch in Deutschland bis in das sechszehnte Jahrhunsbert zahlreiche Leser sicherte. Auch für Balästina sind die Kapitel VI—XI (ed. Halliwell p. 63—131) lehrreich.

2) (1336-1341 und 1350) Ludolphi de Suchen Lihellys de Itinere ad Terram Sanctam 45). Es wird von E. Robinfon mit Recht in feiner Ginfachheit und Treue, wenn foon mit einem Unftrich von Bunberbarem, als bas befte Stinerar bes 14ten Jahrhunderte erflart. Wir haben ichon fruber bie Berbienfte bes Autors zu feiner Beit um Balaftina bervorgehoben (Erbf. 1. Aufl. 2. Ib. S. 376, 380, 386). Die vielen Banbfdriften und alteften Drucke (von Ludolph, nicht Rubolph und nicht Beter) ohne Namen und Datum erschwerten bie richtigere Renntnig biefes verbienftlichen beutschen Bilgers aus Weftphalen, bes ausgezeichneteften unter allen, wie ihn fein critifcher Landsmann, ber fich furglich um ibn febr verbient gemacht, mit Recht nennt 46), nämlich ber alteren Beit, von benen allein in bem Reifibuch gum beiligen Lande Die Berichte von 17 beutschen Bilgern aufgenommen find. Er heißt nicht Rudolf, und war nicht von 1336 bis 1350 (wie im Reigbuch fteht und felbft Banger bafur bielt) auf ber Bilgerfahrt, fondern zu zweien verfchiebenen Dalen, 1336 und Die folgenden 5 Jahre, bann noch einmal im 3. 1350 bort, wie er felbft in ber Bueignung an Balbuin von Steinfurt, Bifchof ber Rirche von Paderhorn, fagt, ju melder feine Pfarrfirche Suchen geborte. Er vergleicht baber manches in ber Frembe mit feiner Beimath, wie er benn g. B. ben Berg Thabor faft in allem bem Dbenberge (Ifenberge) in ber Diocefe Baberbrun gleichftellt, bei bem Libanon an ben Doning (Teutoburger Walb) bentt 47); im Drient an ben Rhein bei Colln und an beffen Dom erinnert, Die Zurten mit ben Friefen vergleicht u. a. m. Er fchrieb feinen Bericht ursprünglich lateinisch, als parochialis ecclesiae in Suchen rector, nach feiner Rudfehr, und erflart offenbergig, bag er nicht

<sup>\*\*)</sup> E. Robinson, Bal. I. p. xxiii; Lateinische Ausg. ed. Venet. 4. ohne Jahrzahl; älteste beutsche: Bon bem gelobten Lande und Weg gegen Iherusalem. 4.1477; s. Banzer, Annal. 1788. Nr. 82. S. 100. \*\*) Dr. Feedin. Dencke, Ueber ältere Pilgerfahrten nach Jerusalem mit besonderer Rücksicht auf Lubolse von Suchen Reisebuch bes heiligen Landes. Münster 1848. 8. S. 9 u. s. \*7) De Suchen in Libell. c. 118.

# 46 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 1.

alles, was er beschreibe selbst gesehen, sondern zum Theil aus alten Geschichten geschöpft habe; das von ihm selbst Gesehene zeigt überall das Streben nach Wahrhaftigseit. Die deutschen Bearbeitungen in verschiedenen Mundarten, einer cölnischen (1471 von Kinderling), einer mittelniederdeutschen (Mscr. der Bolsenbüttler Bibl. von Berty), einer zum Druck für Ferzerbends Reißbuch des heiligen Landes 48), 1583, zu Frankfurt aus dem Lateinischen gesertigte, und eine niederrheinische ohne Namen, welche die 
älteste von allen zu sein scheint 49) (in Mscr. zu Düsseldorf von Densch bekannt gemacht), haben die Ausmerssamteit der Sprachforscher eben so sehr in Anspruch genommen, wie der Inhalt des
Werkes den genauern Studien der Geographen als eine treffliche
Quelle der Geographie des Mittelalters (z. B. auch des Mittelsländischen Meeres in vielen seiner Hauptpunkte) empsohlen zu werben verdient.

3) (1336) Guilielmi de Baldensel Hodoeporicon ad Terram Sanctam. Ein beutscher, niedersächsischer Ebelmann (richtiger Bolbensleve ober Alvensleben, ein Dominicaner-Monch in Minden, nach Beckmann) 51), der gleichzeitig mit feinem vorigen Landsmann pilgerte und in seinen Berichten manches Berbienftliche hat, doch weniger reichhaltig.

Es folgt eine längere Reihe minder lehrreicher Bilgerfahrten und Beschreibungen von den verschiedensten Autoren, Ständen und Bölkerschaften, die theils im Reißbuch des heiligen Landes schon zusammengestellt sind, oder in andern Sammlungen, bei Ramusto, Hadlunt, Ugolinus, Bergeron, Paulus 2c., oder einzeln erschienen, wozu auch der in Robinsons Berzeichniß übergangene Frescobaldi vom S. 1384 gehört, dessen mir schon früher gedacht haben (Erdf. XIV. S. 902, wo die Zahl 118 in 1818 zu berichtigen), deren Namen und Titel ziemlich vollständig in E. Robinsons Liste nachzusehen sind. Sie wiederholen häusig die Angaben ihrer Borgänger und sind sur unsere geographischen Zwecke von keinem besondern Werth, wenn sie schon in literarischer und antiquarischer hinsicht nicht ohne Interesse bleiben. Vielleicht ist die bisher noch nirgends literarisch nachgewiesene, im I. 1458 beenbigte Pilgersahrt eines gewissen Roberto beachtenswerther, die sich,

co) Ueber ibn f. 3. Beckmann, Literatur ber altern Reifebefchr. II. 2. S. 226 - 237.

<sup>\*\*)</sup> Reifbuch bes heiligen Lanbes. 1609. I. fol. 813 — 854, falfchlich Rubolph genannt. \*\*) Bei Dende G. 28 n. f. bie 61.

wie une Conte Siulio Borro banbichriftlich berichtet, in Dai= land befindet, aber bis babin unbefannt geblieben gu fein fcheint. 36r Titel: Itineratio facta per lo Magnifico Cavaliere Signor Dno Roberto de San Saverio, Capitano da Jerusalem a Sancta Katerina del A. 1458. Erft gegen bas Enbe bes 15ten Jahrhunberts treten wieber ausgezeichnetere Bilgerberichte hervor, wie bie von Tuder (1479-80), Brenbenbach (1483-84), Fabri (1483 -84), beren lebrreiche Rabrten aus Balafting nach bem Gingi wir icon in obigem fennen lernten (f. Erbf. XIV. S. 883-902). Sie baben benfelben Werth fur Balaftina überhaupt, wie fur iene Route, und zu bem fruber icon über biefe Quellen Angeführten baben wir bier nur noch hingugufugen, bag ber Bericht bes Ulmer Bruder Felix Fabri, ben auch ichon Robinfon fur ben burch feine Genauigkeit vorzuglichern, felbft vor bem allgemeiner berühmten bes Dainger Domberen Bernhard be Brebbenbach anertannt hat, im 3. 1843 durch den literarifchen Berein in Stuttgarbt nach vollftanbigem Mfcr. eine critifche Musgabe erbielt, um welche fich Brof. Saeler 51) in Ulm bie größten Berbienfte erworben, fo wie auch beffen Bortrag über biefen Bilger, vom 3. Octbr. 1844, ju Dresben vor ber Berfammlung beutscher Bhilologen gehalten, zu beachten fein wirb. Diefer Original-Text ift weit richtiger und vollftanbiger als alle fruber befannten, und wir bedauern nur, ihn bei ber Angabe ber Singi = Reife burch bie Bufte noch nicht gekannt zu haben, fo wie bag uns ber Schluß beffelben im 3ten Banbe noch nicht vorliegt.

## 7. Die Reifen im 16ten, 17ten und 18ten Jahrhundert.

Es nimmt in dieser Folgezeit die Quellenliteratur über Paläftina einen mehr und mehr sich verändernden Character an 52), indem nicht sowol die fromme Sehnsucht und der Glaube an die Bertheiligkeit vorherrschend die Ariebseder der Bilgerreisen bleibt, wie meist in den frühern Jahrhunderten, sondern vielmehr die bewegten Zeitverhältnisse, die politischen Wechsel der Herrschaften im

<sup>51)</sup> Fratris Felicis Fabri Evagatorium in Terrae Sanctae, Arabiae et Egypti Peregrinationem edidit Cunradus Dietericus Hassler, Gymnasii Regii Ulmani Professor. Vol. I. II., in Bibliothef bee literarischen Bereins in Stuttgart. 1843. Vol. II. p. 1 bi6 480 u. III. p. 1—545.

52) G. Robinson, Bas. I. p. xxv; F. Dengs a. a. D. S. 25.

# 48 West-Affen, V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 1.

Drient, jumal bie Befiknahme felbft von Conftantinovel und bas Näherruden ber Turfen gegen fo viele Bunfte Europas, bie Rothwendigfeit ober bas Bunfchenswerthe berbeiführt, mit bem Gige ibrer Religion und ibrer politischen Gemalten genauer befannt gu werben. Die Babl ber Bilgerberichte von gangen Gefellschaften von Rittern, Rurften und Berren, wie ber Pfalzarafen am Rhein, ber Grafen von Naffau (1495), ber Bergoge von Bommern (1496), bes Fürften Radzivil (1583), Freiherrn von Groeben (1675) u. A. vermebrt fich, ohne bag baraus bei ber meift eignen Unfenntniß beffen, mas icon von ibren Borgangern ermittelt mar, befonbere neue Renntniffe von Balaftina bervorgingen. Das Sabrbunbert ber Reformation mag bei ben Gliebern ber orthodoxen fatholifden Rirche auch feinen Untheil an ber Beeiferung ber Ballfahrer gehabt haben. Der Gipfel ber Seemacht ber Benegianer in biefen Beiten, ihr weitverzweigter Sanbeloverfehr auch mit bem fernften Drient, führt bie neu = und wifibegierigen Bilger, meift leichter und ficherer ale guvor, unter ber Benegianer Schute (Direct von Benedig) nun auch burch bie übrigen Lanber, Staaten und Gultanate bee Driente bie Berfien und Indien; ihre Banderungen bleiben nicht mehr blos wie zuvor auf bie Levante, auf Aegypten und bas gelobte Land befchrantt, bas ihren mehr wiffenschaftlich werbenben Forschungen auch nicht mehr genugen will. Italiener, Frangofen, Englander find es noch mehr als früberbin, porgualic auch Deutsche, welche nun im 16ten und 17ten Jahrhundert ihre umfaffenben größern Reifen in bas Morgenland machen, auf benen fie meift auch die fprifch - palaftinischen Landschaften berühren, ohne ihnen jeboch, wenn fcon mit Ausnahmen, eine befonders specielle Aufmerksamkeit zu wibmen. Wir erinnern an bie Reifenben Bierre Belon (1546-49), &. Rauwolf (1573-76), Della Balle (1614), Dlearius (1635), Thevenot (1652), Tavernier (1665), Charbin (1664), Tournefort (1700) und Undere, bis Bocode, Saffelquift, Niebuhr burch ihre Beobachtungen eine neue Mera fur bie Landesfunde Balaftinas berbeiführten. Befonders zu beachten find bier, neben vielen andern ju magern Berichten, Die nur literarifches Intereffe erregen und fcon in ben oben bezeichneten Bergeichniffen aufgeführt find, folgenbe:

1) (1507 - 1508) Martini a Baumgarten Peregrinatio; nach E. Robinfon, furze Angaben eines verftanbigen Besobachters.

### Palaftina; Reifen bis Ende bes 18ten Jahrhunderts. 49

- 2) (1546 49) Pierre Belon du Mans, Observations de plusieurs singularités et choses memorables trouvées en Grèce, Asie, Judée etc. en trois Livres. Paris. 1554. 4. Darin, Livr. II. ch. LXXIII CXII. fol. 135 151, zumal wichtige naturbiftorische und gute topographische Nachrichten von Balaftina. B. Belon, ein französischer Arzt, ift als gelehrter und genauer Beobachter seiner Zeit bekannt.
- 3) Bonifacii a Ragusio Liber de perenni cultu Terrae Sanctae. Venetiis 1573. 8. Das Bert Diefes Franciscaners. ber bis jest nur aus Fr. Quaresmius 53) Citat bekannt ift, beffen Borte: "Vir insignis Apostolicus Praedicator, post Stagni (?) Episcopus, qui per novem annos Guardianus officio in sancta Civitate Jerusalem magna cum laude functus est etc." fint, wird von E. Robinfon genannt, aber babei bemerft, bag er nur jenem Citate folge, Die Schrift felbft nie gefeben babe. Go wie auch Tit. Tobler fur feine febr eifrigen und grundlichen valaftinischen Studien vergeblich fich nach biefem Berte umgefeben, find auch unfere perfonlichen Nachforschungen in ber Gct. Marcus = Bibliothet in Benedig, in ber Raiferlichen zu Wien und in ber an Schriften jenes Literaturgweiges, und zumal bes italienischen, fo reichen Bolfenbuttler vergeblich gemefen. Es fceint baber biefer Libellus, ben Quaresmius bochft rubmenswerth bervorbebt, febr felten geworben und fur bie Renntniß Balaftinas noch nicht weiter benutt morben gu fein; weshalb mir bier fur funftige lite= rarifche Rachforschung die Aufmertfamteit befonders barauf zu richten fuchen.
- 4) (1573 76) Leonharti Rauwolfen, ber Argney Doctorn und bestellten Medici zu Augspurg, Aigent-liche Beschreibung der Raiß, so er vor dieser Zeit gesen Auffgang in die Morgenländer u. s. w. selbs volsbracht. 3 Theile. Augsburg. 1582. 4.54) Zumal das Ende des zweiten Theils, Cap. 12. Fol. 273, und der ganze dritte theilen die Nachrichten dieses trefflichen Beobachters über den Libanon und das gelobte Land mit, den wir schon früher aus seiner Euphratschiffahrt kennen lernten (Erdf. X. S. 1018—1020). Einen besondern wissenschaftlichen, allgemein von den gelehrtesten Botanikern

<sup>57)</sup> Fr. Quaresmius, Terrae Sanctae elucidatio etc. Antwerpiae 1639. Tom. I. Praef. p. xxxv; f. E. Robinfon, Bal. I. p. xxvr. 54) 3. Bedmann, Literatur ber altern Reisebeschreibungen. Th. I. 1. 6. 1-21.

# 50 Beft-Affen. V. Abtbeilung. II. Abichnitt. C. 1.

Die ibn in ibren Schriften Dasylvous nennen) anerfannten Werth haben feine naturhiftorifchen, zumal botanifchen, Beobachtungen über Die Morgenlander, und er ift ber erfte, ber barin ben Tournes forts, Saffelquifts und andern voranging. Aus ihm haben viele fpatere Reifende geschöpft und abgeschrieben, wie Breuning 55), priental. Reife, u. a. die wir bier übergeben.

- 5) (1616-1625) Francisci Quaresmii Historica, theologica et moralis Terrae Sanctae elucidatio. 2 Tom, fol, Antwerp, 1639 56). Es ift biefes Wert von geringerm Berth fur Die Renntnig bes Lanbes als fur Die Gefchichte ber fatholifchen Rirche in Balafting, und, obwol febr umftanblich und weitschweifig, boch fur fein Sauptwert in biefer Beziehung gu balten, mit welchem auch die Schriften verwandten, vorzuglich firch= licen Inhalts von Buallart (1586), Danbini (1596), Cotovicus (1598) 57), Doubban (1651) und anbern zu vergleichen find, bie wir bier übergeben fonnen, ba fie fcon anderwarts characterifirt wurben. Mur Doubban 58), Ranonifus in St. Denys, fceint wegen feiner Gelehrfamteit bervorzuleuchten, obwol ibn Chateaubriand übertrieben lobt, und 3. Dandini ale papftlicher Gefandter zu ben Maroniten 59) auf bem Libanon besonbere beachtenswerth, obwol er weber von Robinfon, noch von Raumer mit aufgeführt ericheint. Buallart bat intereffante Driginalzeichnungen, Grundriffe und Landfarten, Die nicht felten von ben Rachfolgern und in berfelben Reihenfolge, wie g. B. von Cotovic copirt find; auch in bem einzigen fpanifchen Itinerar von einiger Bebeutung, von Caftillo im 3. 1656. Mabrid 4. find bie Beichnungen aus Bugllart entlebnt.
- 6) (1614-26) Pietro della Valle, Viaggi etc., befannt genug ale vielgepriefener orientalifder Reifender, ber jeboch nur in einem einzigen furgen Senbichreiben (bem 13ten von 1616) 60)

<sup>56)</sup> J. Bedmann a. a. D. II. 2. S. 269—285. 56) f. E. Robins fon, Pal. I. S. xxvIII; R. v. Raumer, Pal. S. 8; J. Bedmann a. a. D. I. 2. S. 232. <sup>5</sup> Il devotissimo Viaggio da Gerusalemme fatto e descritto, in sei Libri dal Sign. Giovanni Zuallardo, Cavaliero del Santissimo Sepolero, l'Anno 1586. Roma. 1587. 4.; Itinerarium Hierosolymitanum et Syriacum auctore Joanne Cotovico. Antwerpiae. 1619. 4. <sup>58</sup>) J. Doubdan, Voyage de la Terre Sainte. Paris 1657. 4.

<sup>5°)</sup> Jerome Dandini, Voyage du mont Liban, trad. de l'Italien. Paris 1675. 12.; f. Beckmann a. a. D. II. 2. S. 355 — 368.
6°) P. Della Valle, deutsche Ausg. Genf. 1674. Eh. I. fol. 132—174. Driginalausgabe: Viaggi. Roma 1650—1653. 4 Voll. 4.

# Palaftina; Reisen bis Ende bes 18ten Jahrhunderts. 51

seinen flüchtigen Durchzug durch Balästina vor seiner persischen und indianischen Reise verzeichnet hat, weshalb ihn Robinson, seines sonstigen, auch von Göthe im Divan gerühmten Werthes für seine ägyptischen, persischen, indischen Reisenachrichten ungeachtet, leicht und oberstächlich, v. Raumer aber katholisch orthodox und boch trivol nennen konnte. Bon seinen lehrreichen Daten haben wir schon früher Gelegenheit gehabt Gebrauch zu machen (Erdf. X. Th. S. 1097, 1104 u. a. D.). Für Gelehrsamkeit, Literatur und Kunft sind seine. Verdienste nicht gering; er brachte den ersten samaritanischen Text des Bentateuch nach Europa, der sich gegenwärtig in der Pariser Bibliothek besindet.

- 7) (1646-47) Balth. de Monconys, Journal des Voy. Paris 1695. Sec. Partie en Syrie etc., barin ber ale Mathemastifer und Physiter bekannte Gelehrte auch p. 1-131 seine Bansberung burch Balaftina lehrreich beschreibt.
- 8) (1655—59) Jean Thevenot, Relation d'un Voyage fait au Levant. Paris 1665. 4. Deutsch 1693 61); sehr vorzügslich barin Ah. I. Kapit. 35—72. S. 240—309 ber beutschen Uebersetzung, die Berichterstattung seines Ausenthaltes in Balästina und Sprien enthaltend. Die Werke von D'Arvieux (1658) und La Roque (1688) beziehen sich, die guten Nachrichten über ben Libanon abgerechnet, mehr auf Araber und die politischen Zustände der Levante, des erstern Reise in Balästina 62) ausgenommen, welche aber nur 27 Kapitel im 2ten Buche seiner sämmtlichen Werke einenimmt. Aber sehr schästbar ist die Reise von Corn. Ie Brün (1672) wegen der Zeichnungen, die der Versasser, als slamändischer Künstler, im Orient zu machen Gelegenheit hatte; mehr deshalb als wegen ihres sonstigen Inhalts beachtenswerth; eben so die Reisen von Nau, Surius (1644) u. A.
- 9) (1697) Henry Maundrell, Journey from Aleppo to Jerusalem. Oxford 1703, und vollftändige und sechste Edition mit Zufägen, Oxford 1740. 8. Bon ihm, einst Kaplan ber mglifchen Factorei in Aleppo, fagt Robinson: sein Buch ift ber

<sup>61)</sup> Des herrn Thevenot (nämlich Jean, Neffe bes Melchisebel Theves not) Reisebeschreibung in Europa, Affa und Afrika 2c. Frankf. 1693. 4.; nach besten Relation d'un Voyage et Suite. Paris 1674. 4.

<sup>62)</sup> Laur. D'Arvieux, Voy. dans la Palestine etc. publié par La Roque. Paris. 1717; f. beutsche Uebers. Ropenh. u. Leipz. 1753. Th. II. 1—426; aus bessen Mémoires du Chevalier d'Arvieux. Paris. 1753. 6 Voll. in 8.

furze Bericht eines klugen, scharfsinnigen Beobachters, und vielleicht bas beste Werk über diese Ländertheile, durch welche er reiste; sein Besuch in Jerusalem war nur ein eiliger. v. Raumer nennt es ein sehr lehrreiches, nüchtern treues Werk, und mit Recht. Der anspruchslose Verfasser hatte nur die Absicht, seinen Landsleuten einen treuen Wegweiser darzubieten, und ein Supplement zu den Reisen seines Vorgängers Sandys (1610—11)63) zu geben, der wegen seiner Areue und Genauigkeit ebenfalls die größte Achtung seiner Zeitgenossen befaß. Die Freunde Maundrells ließen sein vers bienstvolles Werk in Oxford drucken.

- 10) (1697 98) A. Morison, Relation historique d'un Voyage au Mont Sinai et à Jerusalem. Toul. 1704. 4. Ein Zeitzgenoffe bes vorigen, bem wir, wenn er ihm auch nicht gleichzustelen, boch schon früher manche gute Nachricht aus seiner Sinal-Reise verdanken (Erd. XIV. S. 640, 667, 765 u. a. m.); eben so wie bes Bischos von Cloghers Rob. Claytons 62) (Erd. XIV. S. 752) Berichten, die sich jedoch nur auf die Sinaihalbinsel beschränken. Auch der gelehrte Baul Lucas hat um diese Zeit, im 3. 1714, eine flüchtige Wanderung durch Sprien und Palästina beschrieben 65).
- 11) (1722) Thom. Shaw, Reisen in der Berberei und Levante. Deutsche Uebers. Leipz. 1764. 4. Darin die besondern in Abtheilungen gegebenen Abhandlungen von Sprien, Phonicien und dem heiligen Lande in physicalischer und antiquarischer hinsicht von besonderm Werthe für das Verständniß der Bibel sind, und sich die Bervollständigung von Maundrells Beobachtungen zum Biel seben (f. 2. Abth. S. 227—252; so wie S. 285—302).
- 12) (1700—23) Van Egmond en Heyman, Reizen, Leyden 1757; engl. Trav. Lond. 8. 1759. 2 Voll. Egmond van der Nyenburg, hollanbifcher Gesanbter in Reapel, und John Heyman, Professor oriental. in Leyden, gaben ihre Reiseberichte vereint heraus, bie zu ben besten über Balästina gehören.
  - 13) (1737-40) Richard Pocode66), Befchreibung bes

 <sup>63)</sup> George Sandys, Travailes etc. Lond. 1615.
 64) Robert, Lord Bishop of Clogher, Journal from Grand Cairo to Mount Sinai, translated from a Mscr. by the Prefetto of Egypt etc. Lond. 1753.
 65) Paul Lucas, Voyage fait en 1714 dans la Turquie, l'Asie, Syrie, Palestine etc. Amsterdam. 1720.
 8. Tom. I. Livr. 3.
 9. 200 - 273.
 66) Rich. Pococke, Travels of the East. Lond. 1743 - 1748.
 3 Voll. fol.

Morgenlandes und einiger andern ganber. Deutsche Ausgabe mit Berichtigungen und Bufaben von Fr. Breper und D. Schreber. 2te Aufl. Erlangen, 3 Theile 4. 1771. Davon aber nur ber zweite Theil von G. 1-304 Balaftina und Sprien entbalt. Schon ber Ritter Dichaelis, und nach ihm Rofenmuller und Robinson 67), haben bem claffisch gelehrten und in ben Antiquitaten febr bemanberten Dann, neben bem Bormurf, nicht genug in ber bebraifchen Welt einheimifch gewefen zu fein, auch . ben feinet fcblechten Manier und mit Recht gemacht, ba er an Berobote Beifpiel icon batte miffen muffen, wie wichtig es fei, bas felbft Beobachtete und Gefebene von bem mohl gefondert zu halten, mas man nur von Borenfagen Underer erfahren, und mas man fogar nur anbern altern Autoren abborgt. Diefe Bermifdung bat bem fonft verdienftvollen Berfe in feinen neuen Mittheilungen leiber vieles Miftrauen zu Wege bringen muffen; es ift baburch baufig verwirrt und unmahr geworden, und felbft die graphischen Darftellungen leiben an biefem Fehler nicht weniger. Dennoch enthält es viele ichanbare auf Autopfie begrundete Daten.

14) (1749-53) Fribr. Saffelquift, Reifen nach Balafting, berausgegeben von Linné. Roftod 1762. Als Naturforfder und Schuler Linnes find feine Nachrichten zumal fur Renntnif ber Bflangen und Thiere Balaftinas wichtig; benen Linné aus beffen Bapieren einen Unhang über bie Raturgefchichte von Balafting bingufugte, bie Robinfon noch immer fur bie vollftanbigfte wiffenschaftliche Abhandlung über biefen Gegenftand zu erflären geneigt ift. Mit Gulfe biefes Autors, ber vervollftanbigte, mas fruberbin Rauwolf 68), Tournefort u. A. begonnen hatten, und aus Al. Ruffell's forgfältiger Aufgählung ber orientalifchen Ramen 69) für bie bortige Flora, Die wir auch burch Olivier naber fennen lernten, läßt fich bie Ibentitat ber volfsthumlichen, orientalischen Benennungen mit ben foftematischen, wenigstens in ben für bie Geographie caracteriftischen Theilen berfelben, ziemlich

') 3. D. Michaelis, Driental. Bibl. Th. VIII. S. 111; Rofenmuller, Bibl. Alterth. B. I. S. 85; E. Robinson, Bal. I. S. xxxII.

<sup>66)</sup> Bergleichung ber Rauwolfichen Pflangennamen mit benen in Linné, Hist. gen. plant. b. Bedmann, Lit. ber altern Reifebeichr. Th. I. S. 13-15. 69) Al. Ruffell, Raturgefchichte von Meppo, von Batr. Ruffell, und beutsch von Gmelin. Göttingen. 1797. Th. I. Abschn. 3. S. 83 - 117.

befriedigend ermitteln; womit die Flora Palaestina von Strand 70) au vergleichen, fo wie die neuern Angaben v. Schuberts.

- 15) (1754—55) Steph. Shulz, Leitungen bes Höchsten burch Europa, Asia, Afrika. Halle 1771—75; bavon die Reise in Baläftina im 5ten Bande, aus deffen Weitschweisigkeiten ein versbesserter Auszug in Baulus' Samml. oriental. Reisen. Er gehört zu ber geringern Bahl bevoter Pilgerfahrer unter den protestantischen Reisenden der neuern Beit im Gegensat der katholischen der ältern Zeit, die wie er aus erbaulichen Gründen ihre Mittheilungen veröffentlichten, da die größere Bahl der neuern Reisenden seit der Resormation, wie schon seit L. Rauwolf, zu den historischen und wissenschaftlichen Pilgerfahrern gezählt werden können, die die jüngste Zeit auch die Vorm gefunden hat, wie bei Laborde, Rosbinson, v. Schubert, beibe Zwecke zu vereinen.
- 16) (1760 68) Abbé Mariti, Voyages dans l'Isle de Chypre, la Syrie et la Palestine. Paris 1791. T. I. u. II. Eine Uebersetzung bes oben angeführten italienischen Originals enthält viele Wieberholungen früherer Angaben, mehr über die Insel Chppern als über bas Festland, boch auch manches gute Datum über die Natur Palästinas.
- 17) (1761—67) Carften Niebuhrs uns aus ben frühern arabischen Untersuchungen wohlbekannte orientalische Reisebeschreibung, von ber hierher nur ber britte ein halbes Jahrhundert spätere Theil (1837) 71) gehört, ber ben ersten gemäß würdig von ben Gerausgebern Gloher und Olshausen ausgestattet erscheint. Bon ihm gilt mit vollem Recht, was Robinson von ihm fagt: er ift ber Fürst ber orientalischen Reisenden, genau, sehr verstänbig und beharrlich. Er giebt von S. 1 bis 98 seinen Reisebericht durch ganz Syrien und Balästina im J. 1766 nebst einer Reihe von Stadtplanen, und obwol jest vieles nicht mehr neu, manches durch die Zeitwechsel nicht mehr richtig ist, so enthält es doch mehr wichtige beachtenswerthe Thatsachen als die Werfe vieler neumos

<sup>70)</sup> D. Benedicti Joh. Strand, Sudermanni, Flora Palaestinae, in Giov. Mariti, Viaggio da Gerusalemme par le coste della Syria. Ed. Livorno 1787. Tom. II. p. 191 — 240. 71) E. Niesbuhre Reisen durch Syrien und Balastina nach Cypern n. s. w. Mit Niebuhre aftronomischen Beobachtungen und fleinern Abhandlungen herausgegeben von J. N. Gloper und J. Olshausen. Hamburg. 1837. 4.

bifcher flüchtiger Touristen (f. Wien. Jahrb. 1839. B. LXXXVIII. S. 145 u. f.).

- 18) (1783 86) Volney, Voyage en Syrie. Paris 1787. 2 Voll. 72), ift eben so allgemein bekannt burch die Treue, wie geistreiche und übersichtliche Darstellung der sittlichen, politischen, religiösen Zuftände jener Länder und Bölfer zu seiner Zeit, die er in einer Reihe von Abhandlungen, mehr als in Form eines Reifetagebuchs oder trockner topographischer Localbeschreibungen, wie die mehrsten seiner Borgänger, aus seiner reichen Anschauung, die er im Morgenlande gewonnen hatte, höchst lehrreich dargelegt hat, da er auf einem höhern Standpunkt stehend schon den Zusammenhang in Natur und Geschichte mit großer Klarheit hervorzuheben vermochte. Die große Bescheidenheit veranlaßte ihn leider, seine Person überall in den Hintergrund zu stellen, weshalb sein Werf auch keine Specialitäten seiner eigenen Reiseroute enthält, was doch bei Reisewerken zur Beurtheilung des critischen Lesers immer erwünscht bleibt (Erdf. XIV. S. 992 u. a. D.).
- 19) (1792—98) W. G. Browne, Travels in Africa, Egypt and Syria. London 1799. Deutsche llebersetz. Berlin 1801. Darin 73) aber von biesem verbienstlichen Reisenben nur ein paar geringfügige Kapitel Nachricht von seinem Durchsluge burch Baläftina geben, S. 352—392.
- 20) Alex. Russel, Naturgeschichte von Aleppo, ein classisches Werk für Sprien, bas auch für Palästina ungemein lehrreich ift, von Patrick Russell edirt und von I. Fr. Gme-lin in Göttingen 1797. 8. in 2 Theilen übersetzt erschien, beschließt die literarischen Arbeiten des 18ten Jahrhunderts auf eine würdige Weise.
- 8. Schriften anderer orientalischer, zumal arabischer und jubischer Autoren und compendiarische Bear = beitungen ber Landeskunde von Palästina.

Che wir zur letten Angabe ber driftlichen, europäischen Quellen bes gegen märtigen Jahrhunderts übergeben, haben wir auch an andere von Drientalen wenigstens noch zu erinnern, so wie an

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>) C. F. Bolney's Reise nach Sprien und Aegypten, in ben Jahren 1783—1785. Deusch. Jena, 1788. 3 Th., bavon bas Ende bes zweiten Theils und ber ganze britte hierher gehören. <sup>73</sup>) B. G. Browne's Reisen in Afrika, Negypten und Sprien, 1792—98. Berslin, 1801. 8.

einige Berte, Die nicht eben ale gleiche Quellen bienen, aber als Berarbeitungen bes porbandenen Stoffes über Balafting icon bas Ihrige zum Verftandniß bes gangen Gegenftanbes mehr ober weniger beigetragen baben. Doch brauchen wir fie gum Theil nur gu nennen, ba ibre Berte uns aus ben frubern Untersuchungen über Affen überhaupt icon binreichend befannt find. Dabin geboren: Dohammed el Fergani, ber Aftronom, 833 (f. Erbt. Th. X. S. 1068, 1116 u. a. D.) 74); Iftachri aus bemfelben Jahrhunbert (Erbf. XIV. S. 39): Ebn Saufal und Mafubi (ebb. S. 42) aus bem 10ten Jahrhundert; Ebrifi, Mitte bes 12ten, eben fo Mbb= allatif (ebend. S. 43); Bohaebbin, Enbe bes 12ten 75), und fein gelehrter Bearbeiter; Jafuti, Mitte bes 13ten; Ebn Batuta, 1324 (ebend. X. S. 277-284); Abulfeba, in Mitte bes 14ten Jahrhunderte (ebend. XIV. S. 49) und 36n el Barbi gu Unfang beffelben; bann Dafrigi in ber erften Balfte bes 15ten (ebend. S. 52) 76), beren Werfe und Bearbeitungen berfelben auch an ben citirten Stellen angegeben find, bie alle mehr ober weniger geographifche Nachrichten aus ihrer Beit überliefert haben, am vollftanbiaften ber fprifche Rurft am Libanon zu Samath 77). Defr eb = Din (1495), Befchichte von Berufalem, aus bem Arabifchen in bas Frangofifche überf. von 3. v. Sammer, in gundgruben bes Driente B. II. S. 81, 118, 375, ift nach Robinson bie vollftanbiafte grabifche Befchreibung ber beiligen Stadt.

Neuere Werke ber Araber und Orientalen find uber Palaftina nicht vorhanden oder von geringer Bedeutung. Die zweite versbefferte Ausgabe von Roehlers Edition ber Tabula Syriae bes Abulfeba, die in Oxford vorbereitet wurde, ift nicht erschienen, bas Sandexemplar Roehlers bazu, bas fich auf ber Bibliothet feiner

<sup>74)</sup> Muhamedis Alfergani Elementa Astronomica, arabice et latine cum notis etc. Opera Jacobi Golii. Amstelodami. 1669. 4.
75) Bahaddini Vita Saladini ed. Alb. Schultens, ejusdem Index Geographicus. Lugduni Batavor. 1732. 76) In Taki Eddin Ahmed Makrizi, Histoire des Sultans Mamelouks de l'Egypte, trad. de l'Arabe par Quatremère. Paris 1837. 4. enthâlt sehr wichtige Beitrage für die Kenntniß Balastinas. 77) Abulsedae Tabula Syriae, ed. B. Koehler etc. Lipsiae 1765. — Cum Excerpto Geographico ex Ibn ol Wardii Geographia et Historia naturali. Literarische Nachweisungen der übrigen Autoren s. in Rossenmüller, Handb. d. Alterthumst. I. S. 41—58; aber vor alsem die classifichen Forschungen von M. Reinaub, in s. Geographie d'Aboulseda, texte 1840. und Traduct. Paris. 1848. 4. Tom. I. Introduct.

Baterfladt Lübeck befindet, foll, nach hartmanns Urtheil 78), wenig Brauchbares enthalten; besto wichtiger wurde Reinaubs llebersetzung mit reichhaltigen Noten zu bessen und von h. Slane 1840 edirtem Urtert in Paris sein, der aber leider erst im 3ten Bande folgen wird, der noch nicht erschienen ist. Auch haben wir es zu bedauern, daß uns noch immer eine Uebersetzung der türkischen Geographie aus dem Dschihannuma des habschie Chalfa sehlt, weil dieses zu den am reichsten ausgestatteten Werten dieser Theile des Orientes gehört; doch verdanken wir auch hier dem bestühnten Orientalisten v. hammer wie an vielen andern Orten (z. B. Erdf. XIII. S. 409, 411, 420—448 u. v. a. D.) vortrefsliche Beiträge 79) aus dieser so schwer zugänglichen und doch so wichtisgen geographischen Quelle, die so allgemein vernachlässigt wird.

Binfichtlich bes fpanischen Reisenden Rabbi Benjamin von Tubela (1160-1173)80), bes lehrreichften unter feinen Glaubensgenoffen aus jener Beit, verweifen mir, feines oft febr wichtigen Inhalts megen, auf unfere frubern umftanblichen Berichte über ibn (Erbf. Th. X. bei Mefopotamien S. 239-269, und Erbf. XII. 829-832 über bie Juden in Arabien), und ftimmen mit E. Ro. binfons Urtheil81) vollfommen überein, wo er fagt: A. Afbers Ausgabe ift Die bisher befte 82) von allen. Man bat oft behauptet, bag biefes Buch voller Ungenauigfeit und Fabeln fei, und bag ber Berfaffer niemals die von ihm beschriebenen Begenden besucht Aber Die erstgenannten Fehler find bei ben Schriftstellern jenes Beitalters gewöhnlich, und ich habe in feinem Bericht über Balaftina, fo weit er reicht, gefunden, bag berfelbe von einem Augenzeugen berrührt, und eben fo genau und glaubmurbig ift, ale irgend einer ber anbern Berichte aus Diefer Beriode. Go weit Robinfone Urtheil. - Sinter ihm fieht ber Bericht bee Regenebur= ger Rabbi Betachia (1175-80)83) weit gurud. Für bas Berftanbnif bes Rabbi Benjamin find von ber Gelebrfamteit und

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) Ling Lit. Zeit. 1822. Rr. 235.

Bb. LXXIV. S. 39—96.

Bo. LXXIV. S. 39—96.

Bo) A. Asher, The Itinerary of Rabbi Benjamin of Tudela, Text, Bibliography and Translation. London and Berlin. 1840. Vol. l. p. 58—89; vergl. Ansmerfungen zu Benj. von Autela.

Bo) Robbinson, Bal. I. p. xx.

Bo) Gine neue wird vorbereitet von Carmoly, s. Bullet. de la Soc. de Géogr. Paris. 1848. T. IX. p. 66.

Bo) Rabbi Petachiae Peregrinatio etc. Altors. 1687. 4.; hebrăsst und französisch von El. Carmoly. Paris. 1831; in Nouv. Journ. Asiat. 1831. T. VIII. p. 257—308 u. 353—413; eine interpolirte Bearbeitung.

geiftvollen Critif Selig = Caffel's noch icone Früchte zu erwarten 84); burch ibn ift zumal bie ungleichartige Bebandlung von Stoff und Form bei tiefem Autor erflart.

Mit bem Werte eines jubifden Autors, Eftbori Bardi aus ber Brovence, ber unter Philipp le Bel's Jubenverfolgung fic um bas Jahr 1313 in bas Morgenland, insbefonbere nach Balaftina begab, und nach langem Aufenthalt bafelbit ein lebrreiches Bert: Caphtor wa pherach 85), im 3. 1322, alfo qu Maunbeville's Beit, beenbete, bat uns neuerlich ber judifche Belebrte Dr. Bung befannt gemacht, und baffelbe rubmlich bervorgeboben. Der Aufenthalt fenes Berfaffere in Bifan (Scythopolis) und in Galilaea ift besondere intereffant; eine Uebersetung mare mol munfcbenswerth.

Die Itinera Mundi sic dicta Cosmographia autore Abraham Peritsol, eines judischen Rabbi aus Avignon, ebirt von Thom. Sybe, Oxon. 1691. 4., enthalten in verfchiebenen Capiteln biefes merfmurbigen Werfes nur Allgemeines über bie Terra Israel (fo im Cap. X., f. Erdf. XIV. S. 386). gange Reibe von judifchen Bilgerfahrern nach Balafting, au-Ber ben genannten (Samuel ben Simson de France 1210, Jakob de Paris 1258, Ishak Chelo de Laresa 1334, Eliah de Ferrare 1438, Gerson ben Moseh Ascher de Scarmela 1561, Urie de Biel 1564), findet man, nebft Bergeichniß ihrer Routen, auf einer intereffanten von 3. Lelewel berichtigten Rarte, in ber neueften gelehrten Bearbeitung von Carmoly 86); für jubifche Buftanbe und Localitaten ihrer Beit lebrreich; fur Die ber Gegenwart find bes bekannten driftlichen Subenmiffionare Jofeph Bolff Reifen in ben Jahren 1823 und 1824 nicht zu überfeben 87).

Mit Gulfe jenes feltenen Wertes, Caphtor wa pherach, bat Jacob Raplan aus Minst feine allgemeine biblifche Geographie, Erez Redumin, herausgegeben, 1839, von welcher in

<sup>84)</sup> Historische Bersuche von Selig Cassel. Berlin. 1847. 8. S. 1-24. 85) Dr. Zunz, Nota 62: Essay on geographical Literature of the Jews, in Asher Edit. Benjamin de Tudela. Vol. II. p. 260—262. 86) E. Carmoly, Itineraires de la Terre Sainte des XIII-XVII. Siècle. Traduits de l'Hébreu et accompagnés de Tables, de Cartes et d'éclaircissemens. Bruxelles. 1847. 8. 87) Rev. Jos. Wolff, Missionary to the Jews, Missionary Journal Vol. II. comprising his second Visit to Palestine and Syria 1823 and 24. Lond. 1828. 8.

Lexiconform eine beutsche Bearbeitung burch Dr. DR. Frenftabt in Konigeberg 1840 angefündigt wurde,

1845 ift von bem beutschen Schriftgelehrten- Rabbi Jofeph Schwarz in Berufalem unter bem Titel Gefer Tebuot Baarez A. 5605, b. i. "eine Reue Beschreibung von Balaftina," in 8. erfcbienen, Die, wie die vorige aus neuen bebraifch. rabbinifchen Quellen, fo wie aus eigner Landesbeobachtung bervorgegangen, gerühmt wird. Aus der Ueberfetung bes Inhalts biefer Schrift, Die wir uns von einem jubifchen Belehrten haben verfertigen laffen, fonnen wir zwar einiges benuten; Theile, welcher bie Befchreibung bes Landes felbft und feiner naturlichen Erzeugniffe betrifft, haben wir jeboch nur wenig bemerfenswerthes Meues gefunden, mas nicht icon langft bekannt mare. An gelehrten Nachweisen bat es ber Verfaffer nicht fehlen laffen. Unter ben foftematifchen Bearbeitungen ber Geographie Balaftinas, in benen ber forfchenbe Bleiß fich bemuht bat gu fammeln, mas in ben ungabligen Quellen gerftreut liegt, fteben febr berühmte Werte oben an, in benen Bibelfenntuif, orientalifches Sprachflubium und große Belehrfamteit vorherrichen, leiber aber mangelnbe Borarbeiten und positive Thatsachen, Die nur aus ber unmittelbaren Unschauung bes Lanbes und feiner Ratur berporgeben konnten, Die größten Sinderniffe entgegenftellten, und beshalb nur gu oft zu unfichern Refultaten und zu vielen Spoothefen führen konnten, benen erft bie birecte Beobachtung im neunzehnten Jahrhundert bas Biberfpiel halten lernte. Sierber geboren:

- 1) Samuelis Bocharti Hierozoicon und bessen Geographia Sacra seu Phaleg et Canaan, in Opp. Lugdun. Batavor. Ed. 3. 1692. 3 Voll. sol., erste Edit. 1646. Die Editio des Hierozoicon sive de Animalibus sacrae Script. ed. Rosenmüller. Lips. 1793. 4. Fast gleichzeitig (1663) erschien: J. H. Ursini Arboretum Biblicum. Norimb. 1685; dann Matth. Hiller, Hierophyticon. Trajecti ad Rhenum 1725, und Olavi Celsii Hierobotanicon, sive de Plantis Sacrae Scripturae. Amstelod. 1748; Sheuchzers, des schweizerischen Natursorschers Prachtwerk Physica Sacra h. e. Historia naturalis Bibliae. Aug. Vindel. 1731. 4 Voll. u. a. m. Diesen ist erst Hasselquist und Linné gesolgt.
- 2) Joannis Lightfooti Horae Hebraeicae et Talmudicae, Centuria chorographica face praesertim Talmudica. Loca quaedam terrae Israeliticae etc. perlustrans, in beff. Opp. Omnia. Roterodami. 1686. fol. im Vol. II. 169—940.

### 60 Weft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 1.

- 3) Christ. Cellarius in Notitiae Orbis antiqui etc. Lips. 1706. 4. im Libr. III. cap. 13. pag. 464—470, über Balaftina, zumal in Beziehung auf die classischen Autoren, das gelehrtefte Bert für seine Zeit.
- 4) Hadrian. Relandus, Palaestina ex monumentis veteribus illustrata. Trajecti Batavor. 1714. 4. und ed. Norimberg. 1716, die erste critische Grundlage aller neuern wissenschaftlichern Bearbeitungen der Geographie des gelobten Landes; hierzu desselben Gelehrten, der Prosessor der orientalischen Sprachen und Aleterthümer zu Utrecht war, Dissert. de Mari rubro, de Monte Garizim, de Samaritanis, de Ophir u. a. in seinen Dissertationum Miscellanearum Pars I. et II. Trajecti ad Rhenum 1706 u. 1707, von denen wir auch schon früher Gebrauch gemacht haben (s. Erdf. XIV. S. 362, 371, 380 u. a. D.). Durch ihn wurde die Masse von Materialien, die in seines Landsmanns Olsert Dapper compilatorischer Monographie von Balästina (Amsterd. 1681. in sol.) und andern Werken ohne Sichtung zusammengebracht war, erst brauch-bar gemacht.
- 5) Edw. Wells historical Geography of the Old and New Testament. Lond. 1712. Deutsch übers. v. G. B. Banger. Rurnsberg 1765. 2 Th. 8.
- 6) J. Chr. Harenberg Supplementum in Hadr. Relandi recensionem Urbium et Vicorum Palaestinae, in Miscell. Lipsiensib. novis Vol. IV. V. und VI.; von demfelben Berfaffer ersichen die erste verdienstliche Homannische Karte Balastinas. Mürnsberg 1744 und 1750.
- 7) Joh. M. Sase, Professor ber Mathematik in Wittenberg, Regni Davidici et Salomonaei descriptio geographica et historica. Norimb. 1739. fol. mit Fleiß und Critik in Text und Karten.
- 8) Joh. Jac. Schmibts biblifcher Geographus. Bullichau. 1740. 8.; ein compendiöseres Werf eines beutschen Gelehrten, als das furz zuvor in Baris (1730) erschienene berühmte umfassende Werf des Benedictiner-Abtes Augustin Calmet, das
  von Schmidt, der in der Literatur sehr bewandert war, doch noch
  nicht gekannt gewesen zu sein scheint. A. Calmet, Dictionnaire
  Historiq., Chronologiq., Geographique et Litteral de la Bible.
  Paris. 4. 1730. 4 Voll.; deutsch, Biblisches Wörterbuch von S.
  Glödner, mit Vorrede von Chr. G. Jöcher. Liegnig. 1751. 4.
  4 Theile.
  - 9) B. A. Bachiene, Mathematifer und Aftronom in Daft-

richt, historische und geographische Beschreibung von Balaftina, mit 12 Karten, als Bervollftandigung zu S. Neland, aber weitschweissig; beutsche Uebers. von A. Maas, Conrector in Cleve. Leipzig. 1766. 8 Banbe.

- 10) Debrand van Sameleveld, Aardrijffunde bes Bibelfe it., beutsch Biblifche Geographie überf. von R. Janisch mit Ansmerkungen. Samburg. 1793. 3 Th.
- 11) A. Fr. Bufdings Erbbefchreibung. Theil 11. Abth. 1. 3te Aufl. 1792. mit Balaftina von S. 373—510; unter erfter Mitbenutung von Riebuhrs Beobachtungen im Orient; eine Arbeit die in Critif, Quellenkunde, Genauigkeit und Gedrängtheit alle frühern Arbeiten biefer Art weit hinter sich zurudläßt, und auch für alle Volgezeit und ihre Vortschritte ein geographisches Meisterstüd bleibt.
- 12) Conr. Mannert, Geographie ber Griechen und Römer, im Ih. VI. B. 1. Arabien, Balaftina und Sprien enthaltenb. Rurnb. 1799. 8.
- 13) 3. 3. Bellerman, Biblifche Geographie. 3 Th. 2te Aufl. Erfurt. 1804; ein Sandbuch biblifcher Literatur, gedrängt und mit gelehrter Kenntniß orientalischer Sprachen.
- 14) C. K. Klöben, Landesfunde von Baläftina. Berlin. 1817. Das treffliche Schriftchen, in welchem zuerst ein höherer Standpunct für geographische Behandlung dieses Landes in
  Beziehung auf gegenseitiges Verhältniß zwischen Natur und Geschichte gewonnen wurde, erschien unter dem ersten fruchtbaren Einfluß von Niebuhrs und Seetzens Entdedungen (Burchardts Rachrichten kamen erst seit 1822 in Umlauf), und wurde von einer critischen Kartenstizze, der ersten nach Reland, begleitet, welche der französischen Ch. Paultreschen Aufnahme vorzüglich viel verdankte (s. üb. d. Karte S. 124—141); ein Versuch darin von einer palästinischen Fauna und Flora, von Ruthe, ist beachtenswerth; er ist mit dem, was zuvor bei Hasselquists Reisen und sonst angeführt wurde, zu vergleichen.
- 15) E. Fr. K. Rofenmüller, Geographie von Balaftina, im 2ten Bande feines Handbuchs ber biblischen Alterthumsfunde. Leipzig. 1826. 8. 4 Th., mehr durch sehr vollständige literarische und umsichtige Sammlung und Bereicherung als durch
  tiefere Forschungen auf diesem Gebiete ausgezeichnet.
- 16) F. G. Crome, Geographische hiftorische Beschreisbung bes Landes Syrien (im Busammenhange mit Paläftina

# 62 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt, S. 1.

behandelt). Göttingen. 1834. 8. 2 Theile. Gin gründlich gearbeitetes Werk, vorzüglich aus Burdhardt und Budingham geschöpft; die Topographie von Jerufalem ift vorzüglich vollständig von bem Berfasser bearbeitet.

17) Baläftina von K. v. Raumer, Brof. in Erlangen 2c., 2te Aufl. Leipzig. 1838. 8. (erste Aufl. 1835) 88), in dieser Form als handbuch für Bibelleser und biblische Studien eine classische Arbeit, welche durch die Gedrängtheit des Inhalts, dessen flare Anordnung und wissenschaftliche Behandlung, wie Genauigkeit und Bolktändigkeit der detaillirten Stellennachweisung im Alten und Reuen Testamente wol alle andern Compendien dieser Art weit hinter sich zurückläßt; durch den positiven Fortschritt der Entdedung wird es immer größerer Bollendung fähig bleiben, aber in Sinn, Geist und Treue, wie in universeller wissenschaftlicher Erkenntniß, möchte es in dieser Form nicht leicht übertrossen werden können. Wir werden sehr häusig nur auf diese Arbeit dankbar hinzuweisen haben, wie sie denn schon vieles berichtigt hat, was in unserm ersten allgemeinen Versuche über dasselbe Land nur stüchtig angedeustet war (Erdf. erste Auss. 1818 Th. II. S. 299—472).

### 9. Reifende des neunzehnten Sahrhunderts.

Durch biese könnte schon gegenwärtig, am Schluß von beffen erfter Salfte, eine ungemein berichtigte und vervollständigte Runde bes gelobten Landes in derselben außerordentlichen Weise hervorgehen, wie wir dies auch durch die gleichzeitigen großen Fortsschritte in der Kunde der Sinal-Halbinfel nachzuweisen versucht haben. Ob wir im Stande sein werden, diese ihrem Wesen nach hier vollständig darzulegen, wie wir dies in unsern frühern Bestrebungen als die zu erfüllende Aufgabe zu thun für Pflicht hielten, bleibe, wegen der dazu nothwendigen herkulischen Arbeit, bei diesem Versuche diesmal dahin gestellt. Wenn aus der zuvor angeführten ältern Literatur, die meist nur von Literatoren, weniger von Geographen beachtet ward, es auch uns früherhin hinreichend schien (Erdunde erste Auslage), öfter unter vielem Schutt nur die einzelnen Goldkörner für unsere Wissenschaft hervorzusuchen, so tritt dagegen in den Werten der neuesten Zeit in der That ein so

<sup>38)</sup> Hierzu ale Nachtrag: Beitrage zur biblifchen Geographie von R. v. Raumer. Leipzig. 1843. 8.; fo eben erfcheint vom hauptwerk bie 3te Aufi. 1848.

reiches Material an wirklich neuen Thatsachen, obwol im Schwall von längst bekannten und schon hundertmal wiederholten hervor, daß es ganz besondern Zeitauswandes und nicht geringer Kraft bebarf, um nicht unter der Masse zu erliegen. Wenn Busch ing zu seiner Zeit (Berlin 1781. Borrede zu Ab. XI. 1) sagte, daß er zur Beschreibung von Balästina einige volle Monate gebrauchte, so sind uns eben so viele Jahre kaum genügend gewesen, und doch muß eine vergleichende Geographie unserer Art alles Strebens uns geachtet nur unvollkommen bleiben. Nur die reiche Ersahrung, die und sichon ost zu Aheil geworden, daß auch solche unvollkommene Arbeit als Brücke zu vollkommenerer hinübersührt, giebt uns den Muth, in diesem Andau der Wissenschaft fortzusahren.

Wir führen hier vorzüglich nur noch die Titel der sehr zahlereich gewordenen Werke ohne jedesmalige Characteristrung ihres Inhaltes an, weil dieser schon allgemeiner bekannt ift, oder deffen Characteristik schon in den Prüfungen der Borgänger, wie bei Rosenmüller, v. Raumer, E. Robinson, v. Hammer= Burgstall<sup>89</sup>), Berghaus<sup>80</sup>) und Andern leicht nachzusehen ift, auf die wir zurückweisen dürsen; wir würden uns dieser Anführungen gänzlich überheben dursen, wenn sie nicht eben dazu diensten, bei den folgenden Citaten im Texte uns in kurzester Korm auf sie zu beziehen, ohne undeutlich zu werden.

- 1) (1800) E. D. Clarke, Travels in various Countries. Vol. IV. 4. Edit. Lond. 1817. 8. Holy Land. chap. III. bis IX. p. 80—449. Er war nur 17 Tage in Balaftina, arbeitete fein Bert mit mehr Gelehrsamfeit als positiver Landeskenntniß aus, und ging zu hypothesen und Extremen in seinen Urtheilen über, die von feinen Nachfolgern vielfach berichtigt wurden.
- 2) (1807) Ali Ben (ber verkappte Spanier Domingo Babia p Leblich, ber zuweilen irrig für Scheif Ibrahim, b. i. Burdhardt, gehalten worden ift, welcher als Muhammedaner für Interessen ber Neufranken umherzog) Travels, ber auch im Jahre 1807 in Balästina reisete (f. Vol. II. p. 140, 259), London. 4.

<sup>\*\*) 3.</sup> v. Sammer-Burgstall, zumal in: Rec. von 18 Werfen über Syrien, in Bien. Jahrb. ber Literat. B. XLV. u. XLIX. wie neuerlich 1836. B. LXXIV. S. 1—102; berf. Rec. von 19 Werfen besgl. 1839. B. LXXXVII. S. 1—203; berf. Rec. von 22 Werfen 1843. B. CIII. S. 1—68 u. f. \*\*o') H. Berghaus, Geograph. Memoir zur Erläuterung und Erflärung ber Karte von Syrien. Gotha. 1835. 4. S. 1—21.

2 Voll. 1816. Seine genauen, wenn auch fparfamen Itinerare find in Berghaus Karte 91) von Syrien conftruirt eingetragen; er bahnte fich bie Wege in die Moscheen.

- 3) (1805-1807) Ulr. Jacob Seegen, Reifeberichte. 3m Mai 1805 erreichte Seeten, ber fich im Drient Scheich Dufa nannte, Damastus 92), im Mar; 1806 bereifete er bie Landfcaft Belfa an ber Oftfeite bes Jorban93), im Januar 1807 Die Offfeite bes Tobten Meeres, ber erfte bem biefes gelungen mar, bis Rerat, und legte bann in bemfelben Jahre, im Margot) und ben folgenden Monaten, von Jerufalem aus feine Banberung burch bie Bufte el Tih jum Ginai, und von ba nach Rairo qurud (f. Erbf. XIV. S. 105-107, 832-848). Bie jum 27ften Banbe 1810 ber Monatliden Correfpondeng v. Bad's reichen feine Berichte (fein Berfcminben f. Erbf. XII. S. 746), bie leiber nebft feinen lange Beit hindurch und weithin gerftreuten Bavieren, Tagebuchern u. f. m. bis beute noch immer nicht als bas murbiafte Denkmal zum Bebachtniß eines fo eifrigen und ausgezeichneten wie fühnen deutschen Reisenden, als ein zusammengehöriges Reisewerf 95) haben veröffentlicht werben konnen. Weniger gludlich als fein beutfcher Nachfolger Burdbardt, ber allein mit ibm ale Entbeder benachbarter Gebiete verglichen werben fann, beffen Rachlag burch bie Fürforge ber Londner Society für bie Nachwelt gerettet marb. geben wir bie Soffnung noch nicht auf, wenn ichon nach ungebubrlich langer Bergogerung, bie nicht fo unbebingt, wie wol gefcheben ift, bem Bearbeiter feines febr reichen Nachlaffes vorgeworfen werden barf, eben biefen boch einmal veröffentlicht zu feben. Bir verweisen auf bie beshalb von uns ichon feit bem Jahr 1844 geschehenen Befanntmachungen 96), und auf bie weiter unten folgenben Mittheilungen aus einzelnen feiner noch weniger gefannten Berichte, welche zeigen, bag bes Fortichrittes ber Beit ungeachtet viel aus ihnen zu lernen ift.
- 4) (1802) Lieutn. Col. Squire, Travels through Part of the ancient Coele-Syria. Aus seinem Nachlaß; die lehrreiche

94) Berghaus, Spria Mem. S. 16. 92) v. Jach, Monatl. Corresp. 1806. May. S. 508. 93) Ebenb. 1807. XVI. Juli S. 79. 94) Ebenb. 1808. B. XVII. Febr. S. 132. 95) Die fartographische

Benuhung s. bei Rloben und Berghaus, Spria Memoir. S. 7—9.

Benuhung s. bei Rloben und Berghaus, Spria Memoir. S. 7—9.

Solle leber Seegens Papiere und Tagebucher aus einem Briefe vom Pr. Kruse, in Monateberichte über die Berhandlungen ber Gefelschaft f. Erdunde in Berlin. Reue Folge Bb. I. S. 294—300.

Tour in das mittlere Sprien wurde im 3. 1802 in Begleitung von B. Samilton und M. Leate ausgeführt 97).

- 5) (1806-7) F. A. de Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jerusalem. Paris. 3 Tom. 8. 3m Sinn alter Bilgerfabrten mit Enthuffasmus gefdrieben, mehr glangend als inhalts= voll und voll hiftorifcher Brrthumer (f. Munk, Palestine p. 657).
- 6) (1810-1816) Johann Ludwig Burdhardt aus Bafel (Scheith Ibrahim im Drient genannt), Travels in Syria and the Holy Land, Published by the Association for promoting the Discovery of the interior parts of Africa. Lond. 1822. 4. with Preface of Will. Martin Leake 98). Außer feinen Reisen in Rubien und Arabien, beren inhaltreichen Schat wir ichon que frühern Arbeiten fennen, find in biefem Werte feine zu verschiebenen Beiten angestellten fprifchen Reifen gufammengeftellt, Die inegefammt wie jene nur grundliche Borbereitungen zu feinen Ent= bedungen im Innern Afrifas fein follten, an welchen ibn aber fein fruhzeitiger Tob, 1817, ju Rairo hinderte. Die Reife von Damast zum Libanon geschah im Berbft bes Jahres 1810, alfo furg nach Seegen; eben fo bie nach Sauran; im Winter 1812 ging er von Aleppo nach Damastus, im Fruhjahr burch bas Thal bes Drontes jum Libanon, und wieder burch Sauran nach Tiberias und Balafting; bann von Damastus im Commer beffelben Jabres burch bas petraifche Arabien (f. Erbf. XIV. S. 171-187) nach Rairo, um von ba im Jahre 1816 feine Wanderung gum Ginai ju machen, auf ber wir ihn icon begleitet haben. Burdharbt ift anerkannt einer ber trefflichften Beobachter und lehrreichften Reifenden bes Drients; feine Berichte haben bas Glud gehabt burch ihre beiben Berausgeber, Leafe und Gefenius, noch einen erbohten Werth durch beren Unmerkungen zu erhalten 99).
- 7) (1814) H. Light, Travels in Egypt, Holy Land etc. Lond. 1818. 4. ron p. 140-208, unb (1815) Will. Turner, Journal of a Tour in the Levant. Lond. 1820. 3 Voll. 8. Die Reife in Balaftina in Bb. II. p. 54-294.
- 8) (1815-16) Otto Friedrich von Richter, Wallfahr= ten im Morgenlande, berausgegeben von 3. B. G. Emers. Berlin.

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>) In Robert Walpole, Travels in Various Countries of the East. London. 1820. 4. p. 292 — 352. 98) Deutsche Uebersetung mit Anmerkungen herausgegeben von Dr. Wilh. Gesenius. Weimar. 1823 und 24. 2 Th. 8. 99) Die fartographische Benugung f. bet W. M. Leake, Preface, und in Berghaus, Syria Mem. S. 9—12.

### 66 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 1.

1822. 8. Alle brei Werke enthalten gute und wichtige topographische Beiträge, die durch Bergleichung bei Berghaus lehrreich geworben find; eben fo das folgende:

9) (1818) Th. Legh, Excursion from Jerusalem to Wady Musa, in Will. Macmichael, Journey from Moscow to Constantinopel. Lond. 1819. 4. nimmt darin nur das 4te Kapitel ein von Jaffa bis Keraf (p. 188—210), vom 2ten April bis 17ten Mai 1818, worauf die Reife nach Betra und zurud folgt (s. Erd. XIV. S. 1042—1051), geht von Keraf nordwärts an der Offseite des Tobten Meeres dis Damastus und Aleppo (p. 235—271), und berichtet flüchtig, ift aber wegen der Neuheit der Wege beachtenswerth, die von seinen Reisegefährten genauer ermittelt sind, beren Berichte leider unfer Kartograph in seiner meisterhaften Karte von Sprien und Palästina nicht hatte benutzen können 100). Nämlich:

10) (1817-18) Ch. Leonard Irby and James Mangles, Commanders in the Roy. Navy, Travels in Egypt, Nubia, Syria and Asia Minor. Printed for private Distribution. Lond. 1823. 8. Schon Robinfon bebauert es, bag biefes inhaltreiche und auf neuen Wegen burch Balafting trefflich, wenn auch nur in Brivatbriefen in Die Beimath gefdriebene Tagebuch einer ausgezeichneten Reifegefellichaft, zu ber fich außer ben beiben genannten Autoren auch noch, im Thale bes Tiberias = Sees, Mr. Bill. John Bantes: und, in Reraf, Mr. Legh gefellten, gar nicht in den Buchhandel gefommen, und baber gu feiner Beit fo wenig bat befannt werben fonnen, ba bie gewählten Routen, gumal auf ber Oftseite bes Tobten Meeres, und bie im obern Jorbangebiete meift über früher unbefuchte Landschaften lehrreichen Bericht geben. Deshalb fonnte auch R. v. Raumer nur bie fluchtigen "Angaben von Legh benuten, Die von Irby und Mangles nicht. Noch mehr ift es fur ben Kortidritt ber Biffenschaft zu bedauern, bag auch ber fenntnig = und erfahrungereiche vieljährige Banberer im Orient Mr. Bantes über feine viel weiter ausgebehnten Reifen auf ber Oftfeite bes Jordan und anderwarts 1), bie fo erfolgreich fur Situationsaufnahmen und antiquarifche Entbedungen maren, bisber mit feltfamer Bartnadigfeit gefchwiegen. Die Berichte von Reraf bis Betra, aus ber gegenwärtigen Schrift, haben wir

<sup>100)</sup> Berghaus, Spria Memoir. S. 18. 1) Irby and Mangles, Trav. p. 183, 232, 333 u. f.

foon fruber mitgetheilt; bierber geboren noch: Letter II. p. 174 bis 236, von El Arisch und Gaza bis Aleppo; Lett. III. p. 237 bis 284, Die Excurfion im Februar 1818 nach Balmpra entbaltenb; Lett. IV. p. 285 - 334, mit bem Wege von Damasfus burch bas Jordanthal und über Nablus nach Jerufalem, und Lett. V. p. 335-368, barin die hinreife auf ber Beftfeite bes Tobten Meeres über Reraf nach Betra (f. Erof. XIV. S. 1042 bis 1051), und bann bie Rudreife nach Rerat, von ba aber, vom 29. Mai bie 12. Juli, p. 444-486, Die Rundreife um bae Todte Deer an beffen Offfeite gegen Mord, über Beston, Rabbat Ammon, Dicherafch und Tiberias nach Acre gurud, mogu eine Rarte, welche durch Beobachtungen von Lord Belmore, Capt. Corry und Lieutn. Colonel Leate Berichtigungen erhalten bat.

7) (1818) Rob. Richardson, Travels along the Mediterranean and parts adjacent, in company with the Earl of Belmore, 1816-1818. Lond. 1822, 2 Voll. Davon find jedoch nur 102 Tage auf Syrien verwendet, welche in befannteren Rich= tungen bas palaftinifde Land burchziehen, bis auf eine Strede an ber Beftfeite bes Bahr el Guleh, worüber icon Berghaus 2) bas Mabere erörtert bat. Briten haben ben Urgt Richardfon megen topographifcher Genauigfeit wol ben Maundrell bes 19ten Jahr= bunderte genannt.

8) (1816) J. S. Buckingham, Travels in Palestine through the Countries of Bashan and Gilead east of the river Jordan, including a visit to the cities of Geraza and Gamala. Lond. 1822. Sec. Edit. 2 Voll. 8 .; nebft beffelben Travels among the Arab Tribes inhabiting East of Syria and Palestine etc. Lond. 1825. 4. Dies lettere Bert enthalt bie Fortfepung bes erfteren, welches mit bem Aufenthalt im Februar 1816 in Dagareth endet, biefes aber mit bemfelben Orte in gleichem Jahre und Monat beginnt, und bas Tagebuch nur in weitschweifigerer Auseinander= fegung im Oft=Jordanlande weiter führt bis Untiochia und Aleppo. Co zweifelhaft auch ber Character Diefes Reifenden burch ben Diff= brauch bes Bertrauens feiner ibm gleichzeitigen und befreundeten zeitweiligen Reifegefährten &. Burdhardt und Bantes, erfcheinen mag, ba er manche von beren Entbedungen, gefammelten Infriptionen, Aufnahmen u. f. w. in feinen eignen Schriften publicirte, und auch in Sinficht ber Anmagungen auf bem Gebiete ber

<sup>1)</sup> Berghaus, Spria Memoir. S. 19-20.

Sprachen und der Hiftorie fehr schwach erscheint, daher alle seine historischen Compilationen gar keinen Werth haben, wie ihm dies beides mit Recht viele Vorwürse zugezogen, so ist doch sein geographisches Verdienst als kühner Erforscher neuer Wege und topographisch genauer Angaben mit Kompaspunkten, Distanzen und Terrainübersichten entschieden, wie dies durch Verghaus treffliche Entwickelung und Construction 3) von einer ganzen Reihe von bessen neuen Wegrouten schon bestimmt hervorgehoben wurde.

- 9) Weniger bedeutend sind die fast gleichzeitigen Reisen vom anspruchslosen, aber gut beobachtenden Schweizer J. G. Mayr (1812—13) 4), A. R. Joliffe für Bibelleser (1817), Comte de Korbin (1817—18) mit Rupfern, Siebers (1818) 5), K. Hen-nicker (1820—21), John Carne (1821), dem Schweden Berggren mit weitläuftiger Topographie von Jerusalem (1821), ob-wol sie alle auch zu beachten und keineswegs ohne Verdienste sind, wie z. B. auch in Beziehung auf Missionen, jüdische Bewohner, Religionszustände die Schriften der Missionare W. Jowett, Plin. Fist, Wolff; in Beziehung auf katholische Stiftungen in Palästina vorzüglich Dr. J. M. A. Scholz (1820—21), Reise nach Palästina und Sprien. Leipzig. 1822. 8. von S. 127 an die 305. Die Schriften von Rüppell, Laborde und Ansbern, die sich nur auf das peträische Arabien beziehen, übergehen wir hier.
- 10) (1829) A. v. Profesch, Reise ins heilige Land im J. 1829. Wien. 1831. 8., wie alle Schriften bes Berfaffers febr intereffant und lehrreich.
- 11) A. Daldini, Viaggio di Terra Santa. Milano. 1830. 2. Ed. une noch unbefannt geblieben.
- 12) (1830 u. 31) Michaud et Poujoulat, Correspondance d'Orient 1830 31. Paris. 1833. 7 Banbe. Der bestühmte Name bes Verfaffers ber Histoire des Croisades. Paris. 1822. 5 Voll., welcher erft nach ber Erscheinung bieses Werkes ben Schauplat ber Kreuzzüge und also auch Palästina in Poujouslats Gesellschaft besuchte, entspricht bem Inhalt bieses Werkes keisneswegs, bas nach v. hammers wohlbegründeter Critit onur

<sup>103)</sup> Berghans, Spria Memoir. S. 12—16.

Acife. St. Gallen. 1820. 8. Darin nur das 4te u. 5te Buch S. 301 bis 432.

Heife. St. Gallen. 1820. 8. Darin nur das 4te u. 5te Buch S. 301 bis 432.

Heipzig. 1823. 8., mit wenigen botauischen Bemerkungen.

Heipzig. 1823. 8., mit wenigen botauischen Bemerkungen.

Heipzig. 1823. 8., mit wenigen botauischen Bemerkungen.

fehr weniges Förbernbe und sogar viel Irrthumliches, ble Wege ber Rreuzsahrer selbst betreffend, enthält; das neueste und beste barin gehört Gerrn Poujoulat an, bessen Bruber, Baptistin, späterhin (1836—39) die Lüden, welche in der Correspondance gesblieben, durch eine wiederholte Reise?) in dieselben Gegenden auszufüllen versuchte, davon T. II. p. 1—508 Syrien und Palästina enthält.

13) (1832-33) Edw. Hogg, Visit to Alexandria, Damascus and Jerusalem. Lond. 1835. 2 Voll. 8. Unter bem Ginfluß ber aanptischen Berrichaft zog bie burch Ibrabim Bascha in Chrien bergeftellte Sicherheit febr viele, zumal englische Touriften nach Balaftina und Sprien, Die oft fluchtig genug nur befannte Bfabe betraten, Befanntes wieberholten, boch mitunter manche neue Unficht gewähren. Alle zu nennen murbe unnöthig fein; nur einige ber porguglichern find bier anguführen, wie bas Buch von Coag, bem Argt, ber jeboch erft im zweiten Theile ben palaftinischen Boben betritt; John Mabor 8) mit einigen neuen topographischen Daten von Fluffen, Bergen, Orten; B. Monro 9), beffen inbaltreicheres Wert boch auch viele Borurtheile enthalt, und erft mit T. I. c. 3. für Paläftina beginnt. Major Sfinner (1833) 10) auf feinem Wege nach Indien befchreibt feinen Durchaug Balaftinas von T. I. p. 74-324 bis Damastus. Balb barauf folgen 3. 2. Stephens (1836), ein Amerifaner, Barton (1836-38), Rev. C. B. Elliot (1836) 11), ber, burch bie Begleitung bes fenntnifreichen und im Lande vielfahrig erfahrnen Diffionar G. Dicolapson unterftust, wol im Stanbe mar, Bedeutenberes als Unbere zu leiften, obwol ibn eine falich angebrachte Belehrfamteit und Ety= mologie oft zu groben Irrthumern verleitet. Balaftina ift im zweiten Banbe feines Werfes enthalten. Lord Lindfan's (1837)12)

<sup>7)</sup> Baptistin Poujoulat, Voyage de l'Asie Mineure en Mésopotamie, à Palmyre en Syrie, en Palestine et Egypte etc. Paris. 1841. 2 Voll. 8. (\*) John Madox, Excursions in the Holy Land. Lond. 1834. 2 Voll., f. Rec. in Wien. 3ahrb. B. LXXIV. E. 39. (\*) Rev. Vere Monro, a Summer Ramble in Syria. Lond. 1835. 2 Voll. 8. (\*) Maj. Skinner, Adventures during a Journey overland to India etc. Lond. 1837. 8. (\*) C. B. Elliot, Travels in the three great Empires. 2 Voll. 8. London. 1838; f. Wien. 3ahrb. 1839. Bb. LXXXVII. E. 41, 46 n. a. D. (\*) Lord Lindsay, Letters on Egypt, Edom and the Holy Land. Lond. 1839. 8. 3. Ed., darin T. 11. p. 50—232, nebft Letter fr. John W. Farren Esq. on the present state of Syria. p. 235 bi6 337.

Reisebericht voll jugenblicher Frische ift uns schon aus ben Mittheilungen über ben Sinai und Betra (Erdf. XIV. S. 575, 589, 663 u. a.) bekannt. Auch Ch. G. Abbison und G. Robin = son 13), find in vielen Beziehungen lehrreich, zumal für politische Buftanbe und Sporographie ber Landschaften.

14) (1831-33) Bu gleicher Beit unternahmen zwei gefeierte Frangofen von ausgezeichneten Talenten Bilgerreifen nach Balafting, nach Urt ihres burch brillante wie phantaftifche Darftellung befannten Borgangere Chateaubriand, im Sinne bevoter driftlider Ballfahrer bes Mittelalters, voll Gehnfucht eine bobere Beibe an ben beiligen Stationen bes gelobten Landes felbft zu empfangen, aber auch zugleich, wie fie fagen, baburch in ber Frommigfeit zu ftarfen, wie fur Runft und Wiffenschaft zu erheben. Den einen, ben vielerfahrnen, bochgebildeten Bater Marie Joseph be Beramb, Beiftlichen vom Orben ber Trappiften ber Abtei Mont des Olives im Elfag, ben die Julirevolution aus feinem ftillen Afple ausgestoßen, trieben bie erlebte furmifche Bergangenheit und Die gefchlagenen Bunben feines Baterlandes mit frommen Gelübben eines einfältigen Bergens zu berfelben beiligen Stadt, fur beren Aufunft bei bem noch jugendlich glübenben Alphonfe be Lamartine eine edle Leidenschaft entbrannte, Die ale Boefie und patriotifcher Enthufigemus in belle Flammen aufloderte. In de Gerambs Bilgerfahrt 14) beginnt Die erbauliche, von ber Seite eines einfachen Bilgere lebrreiche Beschreibung bee bort Erlebten mit Ib. I. S. 65. und fest burch biefen und ben folgenden 2ten Theil fort, bis mit bem 3ten ber Boben von Alegypten erreicht wird. Go anspruchelos und einfach treten aber Lamartine's Souvenirs 15) nicht auf; fie mollen, mas auch ber Titel andeutet, die Wiffenschaft zwar auf feinerlei Beife erweitern, und wirflich bemerkt auch ber genauefte Renner bes Drients mit Recht 16), Neues in geographischer Sinficht ift baraus auch nicht zu lernen, eben fo menig in biftorifcher, ba wie bei Chateaubriand, fo auch bier, felbft viele bi= fforische Irrthumer vorkommen, welche man über ben poetischen

<sup>113)</sup> Ch. G. Addison, Damascus and Palmyra. Lond. 1838. 2 Voll.
8.; G. Robinson, Voyage en Palestine et en Syrie. Par. 1838.
2 Voll.
14) Rev. Père Marie Joseph de Geramb, Religieux de la Trappe, Pélerinage à Jerusalem et au Mt. Sinai en 1831 — 1833. Tournay. 1836. 3 Voll. 8
15) Souvenirs, Impressions, Pensées et Paysages pendant un Voyage en Orient, par Lamartine, de l'Académie Française. Oeuvres. Brux. 1838.
Vol. I.
16) Wien. Sahtb. 1836. B. LXXIV. €. 4, 15 — 21.

Erguffen und über ber funftreichen Malerei von Naturichonheiten ber Landichaften wol überfeben fonnte.

Wie des Pater Geramb Werf, jo enthält auch das unmittels bar darauf (1837) folgende des Joseph Salzbacher, Domcapistular der St. Stephansfirche zu Wien 1839. 2 Bande, eine vorspügliche Auskunft über die jungften Juftande der katholischen Stiftungen in Palästina. Lamartine's Werk ift albekannt:

15) (1834) Marmont, Duc de Raguse, Voyage en Hongrie etc., en Syrie, en Palestine etc. Bruxelles. 1837. 8. 4 Voll. Darin im T. III. p. 1—87 ber gedrängte Bericht über Balaftina, wichtig burch treffliche Beobachtung, vorzüglich in mislitärischer und politischer hinscht; auch physicalische positive Besobachtungen sind dem Werfe beigegeben, die von guten Instrumensten unterstützt worden.

Bir ichliefen biefe lange Reihe von allgemeinen, bae Bange betreffenden Quellen mit ben brei ausgezeichneteften Berten ber letten Beit, beren Reifenbe fich fcnell aufeinander in ihren Banderungen folgten, und wiederum in bem fur Beobachtung unericorflich reichen Sanbe nach gang verschiedenen Richtungen gang neue Aussichten gum Berftanbnig beffelben eröffneten. une icon aus ben frubern Untersuchungen über bie Ginai-Balbinfel in ihren characteriftischen Borgugen und Gigenthumlichkeiten gegen alle Borganger fo betraut, bag wir fie bier nur anzudeuten brauchen: v. Schubert, Robinfon, Ruffegger, aber an biefer Stelle es fur Bflicht halten, Diefen ebeln, bochverehrten Mannern, die une bas gludliche Gefchid ale theure perfonliche Freunde augeführt, noch einmal innigft gu banten für ihre großartigen, mubfamen Banderungen und unermudeten Forfdungen im gelobten Lande, wie für ihre lehrreichen Bublicationen und privaten Dittbeilungen, ohne welche es uns unmöglich gemefen fein murbe, ben erneuerten Berfuch zu gegenwärtigem Berte auch nur zu magen, welches bas Wichtigfte und Befte unftreitig ihrem Borgange ju verbanten hat. Bon Ruffegger haben wir icon umftandlich bei ber Ginai = Balbinfel berichtet.

16) (1836 und 37) Dr. G. H. v. Shubert, Reise in bas Morgenland. Erlangen. 1839, wovon Bo. II. S. 462—591 und Bb. III. S. 1—390 Palästina und Sprien enthält. Den wahren Geist bes Morgenlandes, sagt einer seiner kenntnifreichsten Beurstheiler so mahr als schön, hat Schubert im Ganzen gewiß richtisger und inniger als viele zuvor, und zwar aus bem religiösen

Standpunkte aufgefaßt, aus welchem allein die Philosophie, Moral, die Sitte und die Lebensart des Morgenlandes gehörig begriffen werden können. Ohne nach jenen Baradoxen zu jagen, wie so mancher Borgänger (ober über den gelehrten Kram das Wesen zu übersehen), giebt der Verfasser, welcher die beschwerliche Reise im sechs und funfzigsten Jahre seines Alters mit hohem Muthe angetreten und glücklichem Ersolge vollendet hat, die Eindrücke derselben, wie er sie empfangen, rein und einsach wieder, belehrt den Leser mit neuen Kunden über naturhistorische Gegenstände, und gewährt demselben, auch wo er nichts Neues bringt, sondern nur das Bestannte nach verläßlichen Quellen mit steter Ansührung derselben wiederholt, reinen Genuß durch die gutgeschriebene Erzählung; überall wo es sich um Beschreibung von Naturscenen handelt, giebt sich das denselben offene Sesühl durch die Hand des Meisters solscher Schilberungen kund.

17) (1838) Eb. Robinfon, Dr. und Brof. ber Theo = logie in Meu-Dorf: Balaftina und bie füblich angrengenben Lanber; Tagebuch einer Reife im Jahre 1838 in Bezug auf biblifche Geographie, unternommen von E. Robinfon und Eli Smith. Salle, 1841. 3 Theile in 8., movon ber britte Theil in 2 Abtheilungen mit vollftanbigem Regifter und vielen Anmerkungen, nebft Unbang und einem Rartenatlas. Das urfprunglich in Berlin englisch geschriebene Wert murbe von bem Berfaffer felbft und unter feinen Mugen auch beutich überfest. und beibe gleichzeitige Drucke in Salle und London find Driginalausgaben, fo wie die britte amerifanifche in bemfelben Jahr erichienene zu Bofton in Norbamerita 17). Der einzige Unterfcbieb betrifft bie Debication; bie englische Edition an Lord Brudboe, bie amerifanische an Rev. Moses Stuart, Prof. of Sacred Literat. in the Andover Theol. Seminary, die beutsche an ben Berfaffer biefes. Die beigefügten burch Dr. S. Rieperte ausgezeichnetes Zalent nach ben gahllofen vom Berfaffer auf ber Banberung aufgenommenen Compagwinkeln, Diftangangaben und beffen Routiers

<sup>117)</sup> E. Robinson and E. Smith, Biblical Researches in Palestine, Mount Sinai and Arabia Petraea in 1838; drawn up from the original Diaries, with historical illustrations by Edw. Robinson, Professor of Biblical Literature in the Union Theolog. Seminary, New York. With new Maps and Plans in five Sheets. London by J. Murray. 1841. 3 Voll. Ganz berielbe Eitel in Edit. Boston publ. by Crocker and Brewster. 1841.

mit scrupulosefter Genauigkeit neuconstruirten, von Geinr. Mahl= mann auf bas gewissenhafteste und schön lithographirten Karten, welche die Kartographie von Palästina, seit Berghaus, auf eine neue Stufe größerer Naturwahrheit erhoben, sind vielleicht die ersten beutschen Arbeiten dieser Art im In= und Auslande, welche ihres anerkannten Werthes wegen zugleich die Editionen in Deutschsland, England und Amerika zieren.

Die Berbindung ber icharfften Beobachtung topographischer und Orteverbaltniffe, wie bei Burdbardt, mit vielen Borftubien. zumal bem gelehrten Bibelftubium, philologifcher und hiftorifcher Critif, wie ber Lanbesfprache burch ben Reifegefährten, ben viele Sabre in Sprien practifch einheimisch geworbenen Eli Smith ale Miffionar, zeichnet biefe auf bas gewiffenhaftefte, mit großer Rorper = und Beiftestraft burchgeführte Arbeit vor allen fruberen aus, wodurch bie miffenfchaftliche Behandlung bes Gegenftandes erft einen fichern Boben gewonnen bat, auf bem bie folgenbe Beit mit mehr Glud als zuvor weiter fortzubauen im Stande fein wirb. Rein fruberes Reisewert bat einen größern Schat neuer und wichtiger Beobachtungen und (biftorifch - fritischer) Unterfuhungen über Balaftina an bas Licht geforbert, fagt ber competente 3. Diebaufen; Die barin entwickelten und befolaten trefflichen Grunbfate ber Forfchung werben ein Leitstern fur alle fünftigen Reifenden bleiben, Die im beiligen Lande felbft bie Runde bes biblifchen Alterthums zu vervollftandigen unternehmen wollen, mesbalb' biefes Werf Epoche macht in ber biblifchen Beographie. Die auch fehr allgemein anerkannten 18) Berbienfte biefes wichtigften Bertes ber neueren Beit haben ben Berfaffer, ber, mit ben Beftrebungen feiner Borganger gleich vertraut, Diefelben überall, wie es ben mabren Belehrten giemt, hervorhebt und anerfennt, aber ber von ihm erforschten und anerkannten Bahrheit mit Strenge auch gegen Rlofter = Legenbe und bloge Trabition ober Dberflächlichkeit folgt, und baber auch vielen Irrthumern in ben Beg treten mußte, nicht vor Gegnern, ja nicht einmal vor höchft

<sup>18)</sup> Quarterly Review. Vol. LXIX. Art. V. p. 150—185; Wien. Jahrb. ber Literatur. 1842. B. XCVIII. S. 126—159, und 1843. B. CII. S. 214—235 von J. Dishausen; Halliche Allg. Literaturz Zeitung 1842. Rr. 28—29. S. 218—240, Rr. 71—73. S. 561 bis 583; 1843. Rr. 110 und 111. S. 265—280 von E. Röbiger; Groß aus Mürtemberg in bem 4ten Heft 1843 ber Theologischen Studien und Kritifen; in R. v. Raumers Beiträgen zur biblischen Geographie. Leipzig, 1843. u. a. m.

# 74 West-Ufien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 1.

oberflächlichen, zum Theil ungerechten, oft leibenschaftlichen Anfeinbungen gefichert 19). Da es ibm nicht um Meinungen, fondern um Bahrheit zu thun mar, und jebes menschliche Bert feine Irrthumer in fich tragt, fo ift jene Arbeit, wie bies ungablige Stellen . berfelben beweisen, von ibm felbft als eine burch ben Bortidritt ber erft angebahnten Untersuchung ftete zu vervollkommnende betrachtet, movon feine fortgefetten Beitrage und Berichtigungen 20) ben Beweis geben, fo wie fein Blan, bas gelobte Land felbft gum zweiten male zu besuchen. Gebr richtig vindicirt ber Berausgeber ber lettgengnnten Schrift E. Robinfon bas Berbienft, bag er bie Erörterung ber fcwierigen Fragen über palaftinifche Topographie wieder in Fluß gebracht habe, um barin einen Schritt pormarte zu thun; bag bies vorzuglich auch in Beziehung auf Die Topographie von Berufalem ber Rall fei, mobei auch febr ebrenwerthe Manner zu feiner Berichtigung auftraten, wie Schult, Rrafft, Tobler, Gabow und Undere, wird fich weiterbin geiaen, wo wir auch die babin einschlagenden Quellenschriften angeigen werben, fo wie noch viele andere bie Runde Spriens fpeciell betreffende Berte nicht bier, fonbern fpater nachzuweifen find.

Wie wir selbständig von den Ansichten unsers verehrten Freunbes, hie und ba, wenn uns ein Fortschritt der Beobachtung dazu die Ermächtigung an die Sand zu geben scheint, auch wol abweischend zu andern Resultaten gelangen, davon können die frühern Untersuchungen am Sinai (f. Erdf. XIV. S. 589 u. f.) und über Rades Barnea (ebend. S. 1077—1089) Beispiel für das Folgende geben. Ueber die oft oberstächlichen und nicht selten erbitterten

bis 161; in Léon de Laborde, Commentaire géographique sur l'Exode etc. Paris. 1841. im App. 1; Rev. George Williams, The Holy City or Historical and Topographical Notices of Jerusalem etc. Lond. 1845. 8.

Tracts and Essays etc. editor E. Robinson. New-York. 1843. Darin Researches in Palestine, compiled by the Editor from various communications from Rev. Eli Smith and R. S. Wolcott, with a Map. p. 9—88, und the reputed Site of the Holy Sepulchre p. 154—202; the Druzes of Mt. Lebanon p. 205 bis 253; Bibliotheca Sacra and Theolog. Review by Edwards and Park. New-York. 1844. Vol. I.; E. Bobinson. Notes on Biblic. Geography p. 217—221 und 598—602 und 794—800. Vol. II. p. 398, 400. Vol. V. 1846. p. 184—214, und Nr. XI. und XII. wovon auch eine beutsche Ausgabe: Neue Untersuchungen über die Topographie Zerusaleme, eine Beigabe zu des Bers. Werfe über Pas lästina, mit Borwort von Robiger. Sass.

Urtheile, welche vorzüglich im bischöflichen England und im fatholischen Frankreich über diese Schrift des Amerikaners sich Eingang
auf unwürdige Weise zu verschaffen suchten, und welche so sehr
mit den gründlichen und unpartheilschen Recensionen deutscher Forscher contrastiren, geben die auch für uns beachtenswerthen Grundsäte Ausschluß, welche vorzüglich bei Bearbeitung dieses Werks
befolgt wurden, und welche bei denen im andern Sinne Wallschrenden großen Anstoß finden mußten, obwol sie zu solchen gehören, die allein zu wissenschaftlichen Resultaten führen, und die wir
hier in Beziehung auf alle zuvor angeführte Literatur
kurz anzudeuten haben.

Bei ber Grundlage gefdichtlicher Ueberlieferung, welche auf palaftinifchem Boden ale eine Sauptquelle fur Ortefunde bee Lanbes galt, unterfcheiben beibe Berfaffer (Robinfon und Gli Smith) zweierlei: 1) die jungere Tradition, feit Conftantine Beiten, welche aus ber Rirche ber Bngantiner Beriode hervorging und burch alle folgenden Jahrhunderte von ben Auslandern ermeitert warb; 2) die uralt-einheimifche, tief im Gemitifchen eingewurzelte, im Munde bes Bolfe lebende, bie fich, zumal in ben Ortonamen felbft, bis beute fortgepflangt bat und fortpflangen fonnte, weil die jungere arabische ber altern bebraifchen Bolfebrache fo nabe ftebenbe bort auch die einheimische des Bolfe blieb (fo haben fich g. B. Die griechischen Ortonamen Diospolis, Ricopolis, Ptolemais, Untipatris langft verloren, mabrend bie alteften einheimischen Ramen Lubb (Lybba), 'Umwas (Emmaus), Affa und Refr Saba noch im Munde bes Bolfs im Gange finb). Diefe einheimische mar aber weber für bie bygantinische Rirchenstiftung mafgebend, noch murbe fie von allen folgenden Reisenden, aus Untenntnig, beachtet, Die fich nur ber bequemern Leitung ber Rirche ober ber Rlofter und Monche auf ihren Banderungen und Stationen überließen. Diefe uralte einheimische Tradition fand fich, nach beiber Reifenben Erprobung, faft untruglich, mabrend bie frembe (ber byzantinifchen Rirche und Folgezeit) ftete erft einer Beglaubigung anderer Beugniffe, vor allem ber beiligen Schrift bedurfte, mit ber fie aber öfter, wie auch früher ichon vielfältig einzusehen mar, im Widerspruch fteht (g. B. G. Robinson, Bal. II. 6). Bemeife folder antiten femitischen einheimischen Ueberlieferung hatte jedoch auch icon Seeten geliefert, ber auf feiner Rarte vom Tobten Deere und untern Jordan fcon fo manche einbeimifche, feit Sieronymus Beiten völlig verschollene und von

Reinem wieber genannten Orte aufgefunden und eingetragen hatte. Robinfon hat aber einen fehr großen Schat folder Bieberentbet. Fungen fur die altefte Geographie Balaftinas gehoben.

Deshalb murben auf ber gangen Reife faft alle Rlofter von Robinfon, welche fonft allgemein die Sauptrolle ale Berbergen ber Bilger und aller frubern Reisenben (etwa G. Ruppel und Burd. hardt ausgenommen) fpielen, nebft ihren gubrern, ben Monchen, ben berfommlichen Bilgerwegen und ben Rlofternachrichten gemieben, obwol in ber Bearbeitung ber Reife auch ihre Ungaben verglichen wurden, aber babei freilich burch bie eigenen hiftorifden Angaben in ihrer Bloge ericheinen mußten. Dreierlei Berio. ben find aber in biefen Trabitionen zu unterscheiben (Robinfon, Balaft. I. Borrebe G. vi), bie ber Ratur ber Sache nach in ihrer Glaubwurdigfeit mit bem Fortfcritt ber Beit immer mehr und mebr abnehmen mußten. Mämlich: bie erfte Beriobe bes 4ten Sahrhunderts, beren Reprafentanten im Itinerarium Hierosolymitanum und im Onomasticon bes Cufebius und hieronymus wie bes lettern übrigen Schriften bervorftechen, barin neben vielen blos firchlichen Sypothefen boch auch noch viel ber Bolfouberlieferung ' angehöriges Material fich vorfindet, viele Namen von Orten, Die feitbem nie wieder aufgefunden worben, obwol fie noch beute vorhanden find; die zweite Beriode ber Rreugzuge, beren Tradition am vollftandigften bei Brocardus (1283) bervortritt, ber noch in feinen gebrangten topographischen Angaben weit gro-Bern Werth hat, ale bie beiben biden Folianten bee fpatern Duaresmius, welcher aber als bie Sauptquelle fur bie britte Beriobe, feit bem Unfange bes 17ten Jahrhunderts, gegolten bat.

Ganz folgerecht mit biesen Grundansichten quartirten sich die Reisenden nicht in Rlöstern, sondern im Freien unter bem Lands volk ein, nahmen deren Individuen nur von Strecke zu Strecke zu Wegweisern, um nur von einheimischen Kennern ihrer unsmittelbaren Heimath die richtigsten Thatsachen zu erforschen. Sie vermieden die allgemein betretenen Wege, und machten auf allen unzähligen Seitenstraßen, Kreuz und Querwegen die reichsten Entdeckungen, ohne diese nach herkömmlicher Manier durch dierete Fragen, wo ein Ort liege und wie er heiße, zu' ermitteln, weil auf diese auch der unwissendste Araber und Kührer oder Maulsthiertreiber nie die Antwort schuldig bleibt, sondern durch wiedersholte Controlle von Kreuz und Querwegen, von Kreuz und Querfragen an die verschiedensten Individuen, von allen Richtuns

gen her, wobei freilich die Vertrautheit des vielfährig in Syrien einheimischen Missionars Eli Smith mit der Bulgairsprache und der Sitte jener Landesbewohner unentbehrlich war. Jeder der beiden Reisenden führte sein eigenes Tagebuch, das unterwegs nicht verglichen wurde, sondern erst bei der Ausarbeitung zur gegenseiztigen Vergleichung des gewonnenen Resultats dienen sollte.

Mit diesen Borbemerkungen, die hier bei ber von uns burchgebenden Benutung ber Robinsonschen Materialien nothwendig
ichienen, schließen wir unsere Angabe der veröffentlichten Quellen,
und behalten uns die ber uns zu Theil gewordenen handschrift=
lichen Barticularberichte für die betreffenden Localitäten vor,
hier nur im allgemeinen ihren Berfaffern und gutigen Gebern unfern herzlichsten Dank aussprechend.

10. Kritische und fragmentarische Beiträge zur theilweisen Berichtigung ober Bervollständigung obiger Angaben feit bem letten Jahrzehend.

An diesen beginnt die jungste Zeit, nachdem der rohe Stoff ben Sauptmassen nach sich angehäuft hatte, bei dem wiederbelebten Interesse für den Gegenstand auf eine erfreuliche und mannichsaltigke Weise sich zu bereichern, so daß nun auch die Wissenschaft nach und nach mehr in die Tiese eingehen darf, ohne sich allein in die Breite zu verlieren. Dankbar erkennen wir die Beiträge, die und in dieser Sinsicht theils durch einzelne Aufsätze, Monographien, kurze Noten öffentlich ober auch schriftlich und mündlich zu Theil geworden sind, hiermit an, und sühren nur die wichtigsten berselben hier noch auf, weil sie sehr zerstreut zu geringerer allgemeiner Kenntniß gekommen ober auch noch gar nicht öffentlich beskannt geworden, uns nur in Handschrift zugekommen sind.

Ueber bie Mivellements und hppfometrischen Def= fungen ber Landenge Suez, bes Jordanthales und ber Gin= fenkung bes Tobten Meeres:

1) Letronne, sur la Séparation primitive des Bassins de la Mer Morte et de la Mer Rouge, et sur la différence de niveau entre la Mer Rouge et la Méditerranée. Paris. 1839. 8.; bt8gl. in Journ. des Savans 1835. p. 466—474 Août. et Oct. p. 596—602; unb Colonel Callier, Lettre im Journ. d. Savans, Jan. 1836, unb Août 1838; bt8gl. Callier, Note im Bulletin de la Soc. Géogr. Paris. Août. 1838. T. X. p. 85—100.

### 78 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 1.

- 2) Letronne, l'Isthme de Suez; le Canal de jonction des deux mers, sous les Grecs, les Romains et les Arabes. Revue des deux Mondes. 15. Juill. 1841.
- 3) Jam. Vetch, Inquiry into the Means of a Ship Navigation between the Mediterranean and Red Seas. London. 1843. 8.
- 4) und 5) v. Wilbenbruch, Memoire über bas Rivellement ber Landenge Suez von Regrelli, und Dr. Abefen über die Landenge Suez in Beziehung auf ihren frühern Buftand, nach Localuntersuchungen. Beides in Mfcr.
- 6) Comte Jules de Bertou, Itinéraire de la Mer Morte par le Ghor à Akaba et retour à Hebron. 1838. im Bulletin de la Soc. de Géogr. de Paris. T. XI. Paris. 1839. p. 274-331; başu Capt. Callier, Note T. X. 1838. p. 85-100.
- 7) Comte Jules de Bertou, Mémoire sur la Dépression de la Vallée du Jourdain et du Lac Asphaltite; im Bulletin ebend. Tom. XII. 1839. I. p. 133-135 und P. II. Nivellement du Jourdain, p. 135-166 mit Rarten.
- 8) 3. Ruffegger, über bie Depression bes Tobten Meeres und bes gangen Jordanthals vom See Tiberias bis zum Babi el Ghor, in Boggend. Annal. Band 53. Rr. XVI. S. 179—194.
- 9) E. Robinfon, Anmerkung XXXVII. Th. III. S. 767 bis 788 über be Bertou's Angaben.
- 10) G. H. Moore and W. G. Beek (Beke), on the Dead Sea and some Positions in Syria, im Journ, of the Roy. Geogr. Soc. of Lond. 1837. Vol. VII. p. 456, und in Bibliotheca Sacra. New-York. 1843. 8, p. 15—17.
- 11) Dr. G. Barthen, über bie Ginfenkungen unter bas Miveau bes Meeres. 1838. Mfcr.
- 12) Dr. Daubeny, The Destruction of Sodom and Gomorrah occasioned by Volcanic Action, in Jameson, Edinb. Nov. Philos. Journ. 1826. p. 365.
- 13) Alex. v. Humboldt, über die Depressionen bes Jorbanthales, in dessen Central-Asien, übers. von B. Mahlmann. B. I. Th. 2. 1844. S. 544—545; in Th. III. S. 549—551 und im Rosmos Th. I. S. 314.
- . 14) v. Wildenbruch, Routiers in Baläftina und Syrien, in Monatsberichte ber Gesellschaft für Erdfunde, Neue Volge Th. I. 1843. S. 229—234; beffen Brofile von Yaffa über Jerusalem zum Todten Meere, und von Jerusalem zum Tiberias-See und ben Jor-

danquellen, ebendas. Th. III. 1846. S. 251 und 270—272 nebst Tafel III.; ders. Profil und Höhenmessungen von Beirut nach Dasmaskus, IV. S. 240 nebst Tafel IV.; ders. zur Climatologie von Palästina, ebend. Th. I. 1843. S. 92 und 236—248.

- 15) Dr. De Forest, Contributions to the Climatology of Palestine, in Bibliotheca Sacra. New-York. 1844. Vol. II. 1. p. 221-224.
- 16) R. v. Raumer, Das öftliche Baläftina und bas Land Ebom, in Berghaus Unnalen, Febr. 1830; beff. Abh. bas oftjorbanische Judaa, 1834, in Litterarischer Unzeiger für chriftliche Theologie und Wissensch. 1834. Nr. I. u. II.; beffen Beiträge zur biblischen Geographie. Leipzig. 1843; best. Abhandlung: ber tertiaire
  Kalkstein bei Baris und ber Kalkstein bes westlichen Balästina.

Sierzu kommen manche neue topographische Fortschritte und Entbedungen auf neuen Routen ober an einzelnen Orten, wobei vorzüglich lehrreich:

- 17) Major Robe, Country about the Sources of the Jordan, in Bibliotheca Sacra. New-York. 1843. p. 10-15.
- 18) Sam. Wolcott, Excursion von Jerusalem über Nazasreth nach Sibon und Beirut, im Brief an Eli Smith, in Bibliotheca Sacra. 1843. p. 70—83.
- 19) Eli Smith, Visit to Antipatris, 1843. in Bibl. Sacra p. 478-498.
- 20) Sam. Wolcott, Excursion to Masada, ebenb. p. 41 bis 70.
- 21) Deffelben: Excursion from Sidon to Baalbek and Lebanon, ebenb. p. 84-87.
  - 22) Deffelben: Excursion to Mar Saba, ebenb. p. 38-41.
- 23) W. M. Thompson, the Sources of the Jordan, the lake el Hûleh and the adjacent Country, in Biblioth. Sacra. New-York. 1846. Vol. III. p. 184—214.
- 24) W. M. Thompson, Journal of a visit to Safet and Tiberias, im Missionary Herald. Boston. Nov. 1837. XXXIII. Nr. 11. p. 133; und Moore im Journ. of the Roy. Geogr. Soc. of London. Vol. VII. p. 101.
- 25) E. Nobinsons Monographische Berichtigungen über: Eleutheropolis in Bibliotheca Sacra 1843. p. 204 und 565—566; beegl. über Eleutheropolis in Bibl. Sacra 1844. Vol. II. p. 217 bis 220; bers. über Arimathia in Bibl. Sacra 1843. p. 565—566; über Ramah of Samuel, Bibl. Sacra Vol. I. 1844. p. 602—604;

berf. über Legio, Megiddo, Maximianopolis, ebend. Vol. II. 1844. p. 220-221.

- 26) E. Robinson, Gibeah of Saul, Rachels Sepulcre, in Bibl. Sacra. 1844. Vol. I. p. 598-604; berfelbe The City of Ephraim, ebend. Vol. II. p. 398-400.
- 27) C. Gaillardot, Carte approximative du Ledja et des contrées environnantes, dressée pendant la campagne d'Ibrahim Pacha contre les Druzes, 1838. Taf. II. in Berlin Monateber. d. geogr. Geselsch. R. Folge 1846. B. III. 249.
  - 28) E. G. Schulge, fönigl. preuß. Consul und Legationsrath, sechs Ausstüge in verschiedene weniger besuchte Localitäten
    Palästinas, in' den Jahren 1845 bis 1847, und gemachte Entbeckungen; in einem Schreiben, datirt Beirut vom 29. Januar
    1848, in Mscr. Diesem darf ich, in Folge eines neuesten Schreibens, hinzufügen, daß vorzüglich höchst wichtige Untersuchungen
    besselben über Galiläa zu erwarten sind, das derselbe, mit den
    Urkunden über Besigthum des Johanniter= und deutschen
    Ritterordens zur Zeit der Kreuzzüge, in der Hand, glücklich
    nach vielen Richtungen hin in seinen unbekanntesten Theilen durchforscht hat.
  - 29) hanbschriftliche Notizen aus vielen Briefen von ben Gerren Baruch Auerbach 1828, Dr. Jost 1830, Shwebel Mieg
    1832, Andr. Bram 1834, Will. G. Beef 1837, C. Groß 1844,
    aus ben Tagebüchern ber herren Dr. W. Krafft 1845, bes Dr.
    Barth 1847 und bes herrn Gabow 21), welche ich ber wohlwolslenden Mittheilung bieser Reisenden verdanke.
  - 30) 3. v. Sammer=Burgftall, Sprien, nach bem Dichis hannuma bes Sabichi Chalfa, in Bien. Jahrb. b. Literatur 1836. B. LXXIV. S. 1—102.
- 31) In dem so eben erschienenen Journ. of the Roy. Geogr. Soc. of London. Vol. XVIII. P. 2. 1848. drei wichtige Palästisnas hydrographische Berhältnisse betressende Abhandlungen: Robinson, Depression of the Dead Sea and of the Jordan Valley p. 77—88; Augustus Petermann, On the Fall of the Jordan etc. p. 89—104; Lieutn. Molineux, Expedition to the Jordan and the Dead Sea. March. 1848, welche den Bericht der

<sup>121)</sup> S. Gabow, Ausflug von Jerusalem über Jericho an ben Jorban, bas Tobte Weer und nach Mar Saba. Marz 1847; in Zeitschr. ber b. morgenl. Gesellschaft. B. II. 1848. 1. S. 52—65.

erften Befchiffung und Sundirung bes Liberias = Sees und Lobten Reres enthält, p. 104-130.

32) Ein großer Schat von Specialbeobachtungen über bas obere Jordanland, zumal auch über bessen Bewohner im Libanon, Antilibanon und in Hasbeiya, ift in dem ungemein schapbaren und für Quellenstudium reichen Missionary Herald, Boston 8. niedergelegt, in den Bänden Voll. XXXIII. 1837. bis XLIII. 1847, für deren so wohlwollendes Geschenk seit jener Reihe von Jahren wir dem Board of the American Comissioners for Foreign Missions und den Evitoren des Miss. Herald hier öffentlich unsern innigsten Dank auszusprechen uns für verpstichtet halten. Wöge dieser sich ihnen in dem Gebrauche bestätigen, den wir in unserm Buche gemacht haben, von vielen tresslichen in dem Miss. Herald enthaltnen Arbeiten der ehrenwerthen Männer: Eli Smith, B. Thomson, De Forest, Van Lennep, Calhoun, Whisting, Hurter, Lanneau, Van Dyck, Beable, Hinsbale u. a. m.

Andere Quellenschriften über Jerusalem und bas nördliche Sptien werben weiter unten folgen, hier nur noch Einiges über bie brauchbarften Karten von Palästina.

#### 11. Landfarten von Paläftina und übrige Quellen.

Abgesehen von ber älteren fast unübersehbar geworbenen Reihe von kartographischen Darstellungen Palästinas, die für uns gegenwärtig nur noch ein antiquarisches Interesse barbieten können (meist sind sie ben obengenannten Werken beigegeben) und höchtens einisgen Werth für das Verständniß ihrer gleichzeitigen Reiseberichte haben, beginnt mit Niebuhr und Seeten die theilmeise Berichtigung einer positiven Kartographie dieses Landes, die nur nach und nach sehr allmälig sich herauszuarbeiten vermochte, aus dem Zustande der seit so vielen Jahrhunderten verzerrten und phantasirten, meist willführlichen Annahmen und Stizzirungen, um ein der Natur getreueres Abbild barzustellen, dem freilich bis heut noch immer sehr Vieles an einer vollsommenen Uebereinstimmung mit der Wahrheit fehlt und fehlen wird, so lange nicht wirkliche aftronomische, trigonometrische und hypsometrische Vermessungen durch bas ganze Ländergebiet zu Stande gesommen sein werden.

Daß hierzu die Aussichten unter ben jetigen Umftanben nur febr gering find, ergiebt fich von felbst; aber auch bas ift in ber Ihat fur die Wiffenschaft zu beklagen, bag felbst bas schon in bie-

U

Digitized by Google

fer Sinfict wenn auch nur theilweife Bollbrachte, wie bie trigonometrifde Aufnahme bes Jorbanthales und ber palaftinifden Rufte, von Seiten ber englischen Abmiralität, bie fcon im 3. 1841 gu Ende gebracht mar, noch nicht bat veröffentlicht merben konnen. Bir find weit entfernt, Diefem' über alles Lob erhabnen Inftitute, bas burch feine großartigen Unternehmungen und bie raftlofe Thatiafeit, wie burch bie Liberalitat feiner Borftanbe, fich bie großten Berbienfte um bie Biffenschaft feit einer fo langen Reibe von Sahrzehenden ermirbt, und auch uns perfonlich zu bem innigften Dante für feine Aufenbungen verpflichtet, beebalb Bormurfe machen zu wollen, ba wir bie Schwierigfeiten genau fennen, bie mit ber Bublication ber Resultate ibrer außerorbentlich gablreichen Aufnatmen faft aller Geftabe bes Erbballs verfnupft find; aber gu bebauern haben wir es, bag uns bis jest jene wichtigen Bermeffungen Balaftinas noch nicht zur Grundlage unferer Arbeiten bienen Molineux Memoir ift ein neuer Beweis ber fur bie geographische Wiffenschaft fo willfährigen und zuvorkommenben Gefinnung 22), wie bes um biefelbe felbft fo hochverbienten Rear Admiral Sir Francis Beaufort, bem auch wir zu bem größten Dante verpflichtet find (Erbf. X. Borm. G. vu u. 1013), und ben wir mit Stolz unfern bochverebrten Gonner nennen burfen.

Mit Seegens hanbschriftlicher Karte von Damasfus fube warts bem Jordan-Laufe bis zu bem Ghor am Sübende bes Todeten Meeres, die im Jahre 1810 als Beilage zur monatlichen Gorrespondenz in Gotha erschien, und durch v. Lindenau 23) ihre Construction und historische Erläuterung erhielt, begann die Berichtigung des Binnenlandes innerhalb dieses Stromsgedietes; erst später trat die Arbeit des französischen Generalstabes unter der Ingenieure Jacotin's und Paultre's Leitung 24) zur Dessentlichkeit hervor, welche während der Besignahme der Reusfranken in Aegypten und im südwestlichen Palästina mit dem neuen Jahrhundert durch die Bermessung zu dem großen tospographischen Atlas von Aegypten, zur Description de l'Egypte, begonnen hatte, dessen Größe (Tabl. 43, 44, 45, 46 und 47), die sehr schägbare topographische Karte 25) des westlichen Palästina enthals

<sup>122)</sup> W. J. Hamilton, Address to the Roy. Geogr. Soc. of London. 22. May 1848. p. 16. 23) v. Bach, Monatt. Corresp. Bd. XXII. 1810. S. 542 — 552. 24) Paultre, Carte da la Syrie. Paris. 1803. 25) Carte topographique de l'Egypte et de plusieurs

ten, auf benen, mit vielem bantenswerthen Detail, Die Ruften= fragen von Baga über ben Rarmel bis nach Thrus und Sis bon niebergelegt find, bie Recognoscirungen landeinwärts aber nur bis gegen Berufalem. Mablus und zum Tiberias- See, nicht barüber binaus reichen, und nordwärts in ber Umgegend bes EI buleb bei Banias und im untern Laufe bes Leontes ibr Enbe finden, weil die Gewalt ber frankischen Baffen unter ben bamaligen Generalen Bonavarte und Rleber nicht über Die Jakob8brude zwischen bem Tiberias- und El Buleh-See hinausreichte. Die leiber bei biefen Arbeiten an ber paläftinifchen Rufte mangelnben aftronomischen Ortebeftimmungen, zumal völlige Untenntniß ber Langen, machten, bag bie gange Ruftenftrede zwischen Baga und Affa um einen Drittelarab zu weit nach Dft verlegt marb, und viel Unficherheit bleiben mußte, Die erft im nordlichen Ruftenlande Spriens burch Capt. Gauthiers Ortsbeffimmungen (1816-20) berichtigt werben fonnten, aber in ber fublichen Salfte ber Rarte bis beute geblieben find, und erft mit ber Beröffentlichung bes palaftinifden Ruften = Surven 8 26) fcminben merben, ber von Rajor Scott und Lieutnt. Symonds im Jahre 1840 und 41 im Dienst ber enalischen Abmirglität ausgeführt worben ift.

Bas mit jenen Gulfemitteln burch Scharffinn und fritifche Combination zu leiften war, bas warb von C. F. Rloben im Sabre 1817 in feiner Rarte 27) wirflich meifterhaft burchgeführt, Die jedoch nur in zu fleinem Maafiftabe von ihm felbft ein bloger Berfuch genannt wurde; bem fich junachft bei ben Frangofen bie Rarte von Dufour28) anreiben läßt, welche icon Gauthiere Ortebestimmungen mit Jacotine Recognoscirungen, Baultres Bermeffungen, Burdhardts Routiers und einigen neuern Obferva= tionen in Ginflang zu bringen verfuchte.

Der rafche Fortichritt ber Beobachtung im palaftinischen Canbe burd Burdharbt, Budingham, Will. Turner, Otto v.

que etc.

parties des pays limitrophes; levée pendant l'Expedit. de l'armée franç. etc. construite par Jacotin Colonel; publiée p. ordre du Gouvernement. '26) Rich. Hamilton, Address to the Geogr. Soc. of London. 22. May 1843. p. Lxxiv, und Murchison, Address 26. May 1845. p. cxxiii in Vol. XIV. und p. cvii Vol. XV. 27) E. F. Rioben, Landesfunde von Balaftina. Berlin 1817. f. Borerinnerung zur Karte S. 125—140. 28) A. H. Dufour, Carte de la Palestine adoptée par le Conseil Roy. de l'Instruct. publ. Paris 1825, nebst Analyse géographique etc.

Michter, Ehrenberg, Legh, hennider u. A. machte es zehn Jahre fpäter möglich, burch h. Berghaus bekanntes kartographisches Talent, in seinem meisterhaften Atlas von Afien, ein Blatt: Karte von Sprien, Gotha 1835, zu erhalten, welche zu ben schönsten und vortrefflichten Musterblättern ber neuern Geographie gezählt werden nuß, beren kunftgemäße Ausstattung burch den Hrn. Verleger auch der Würde ihres Inhalts entspricht. Wir haben den fritischen Werth dieser Arbeit nicht näher hervorzuheben, da das begleitende Memoir 29) auf das vollständigste über die Quellen und die Art der Bearbeitung den lehrreichsten Aufsschluß giebt, und einen wahren Schatz von positiven geordneten Daten enthält, womit die neue Aera der Kartographie von Palässtina und Sprien ihren Ansang nimmt:

Sanz besonders ausgezeichnet ift die Berghaussche Karte burch die flare und genaueste Entwickelung der vielen Routiers der Reisfenden, eines Burckhardt, Budingham, D. v. Richter und Anderer, so wie durch die fünftlerisch schöne und doch naturgesmäße Terrainzeichnung, was jedoch nicht vermeiden ließ, an manchen Localitäten, in denen genaue Forschungen fehlten, auch Phantasiesgebilde mit in die Wirklichkeit einzureihen, um den Zusammenshang nicht zu schroff zu unterbrechen, wie dies z. B. nach E. G. Schulze's Entdeckungsreise 1847 zwischen dem Oschedel Safed im N.B. des Tiberias-Sees, und dem Belad Bicherre süddstlich von Sur (Aprus), und südlich dem Lithani (Leontes) sich mit den zwischenliegenden großen Räumen, dem dortigen Gebirgslande, herausstellt, das daselbst Djowallein el Metanly genannt ift, aber nach jenes Reisenden Ausdruck sammt den Orten reine Boesse ist.

Wenn hier der abfolute Mangel von positiven Beobachtungen solche Ergänzungen fast unvermeidlich machen, so kann von der andern Seite ein zu großes Vertrauen auf isolirse, weit auseinan- der liegende Einzelbeobachtungen, durch mathematische Combination und zu scharse Berechnung bis zu Minuten und Secunden, zu grosen Verschiebungen der Triangelpunkte führen, welche das ganze Ret der Construction, wo keine aftronomischen Beobachtungen zum Grunde liegen, leicht gefährden. Daß dieses auch hie und da bei vorliegender Karte der Fall sein mußte, war bei der Sparsamkeit

<sup>129)</sup> S. Berghaus, Geographisches Memoir jur Erflarung und Erlansterung ber Rarte von Syrien. Gotha 1835. 4. S. 1 — 48; f. Die Recension biefer Rarte von R. v. Raumer in ben Jahrbüchern für wiffensch. Kritis. Febr. 1836. Rr. 27. S. 211 2c.

ber Fir = und Durchschnittspunkte aus ben vorhandenen Daten für viele Landesgegenden noch nicht zu vermeiden; aber die Gründlichskeit der Durchführung der ganzen Karte hat ihr den großen Werth verlieben, daß ihre Berichtigung eben dadurch mit der Zeit mög = lich wurde, was bei der häusigst so oberstächlichen, unkritischen Behandlung des geographischen Materials so unzähliger Kartensfabrikanten gar nicht einmal möglich ift. Aber die schwächere Seite dieser Karte, welche auch schon von Andern 30) gerügt wurde, ift, daß sie in Beziehung auf biblische Geographie sehr Vieles zu wünschen übrig ließ.

Noch war R. v. Raumer's fritisch gesichtetes Material hierüber nicht erschienen, bas sich in dieser Hinsicht ein großes Verbienst erworben hat, und nun in rein mechanisch constructiver, wie
in geistig historischer Weise den Weg von neuem anbahnen konnte
zu einer geographisch wie biblisch befriedigendern Kartendarstellung, welche auch im kleinen Maaßtabe später 31) für Bibelleser in einem sehr ansprechenden, saubergearbeiteten Kärtchen von
demselben versucht wurde; ein in der Construction nicht unverdienstliches, aber in der lithographischen Manier geschmackloses, mißglückes und hart ausgesührtes Blatt des trefflichen J. L. Grimm,
im Maaßstab von 1/9000000, war schon früher (1830) belehrend vorausgegangen 32).

Bie die Geognosse, so ist auch die Geographie eine frisch und frästig vorwärts schreitende Wissenschaft, sie kennt keinen Stillkand, sie gewinnt mit jedem Jahre neuen Boden in die Weite und Liese; schon nach einem halben Decennium wurde eine neue Orisginalkarte für Palästina die gesetzebende, durch den Reichthum neuer Materialien und die daraus nothwendig hervorgehende selbständige Construction, die sich in dem, was das Ostsjordanland betrifft, zunächst der Berghausschen Karte anschließen, aber für den bei weitem wichtigern und umfassendern Theil des Bestjordanlandes, oder des eigentlichen Palästina, eine ganz neue Bahn brechen mußte. Diese wurde zu E. Robinsons Palästina

<sup>3°)</sup> Des Pfarrers Heller fehr lehrreiche Recension von K. v. Raumers Balastina und Berghaus Karte von Sprien, im Gelehrten Anzeiger ber Königl. Bayr. Afab. der Wissenschaften. München 1836. Rr. 236. S. 847—936 u. f.

31) 1844. Karte von Ralästina nach zuverzläsigsten alten und neuen Quellen, von K. v. Raumer und F. v. Stülpsnagel. Gotha, bei Perthes.

32) Palästina von J. L. Grimm. Berlin 1830.

von S. Rievert, mit Benutung von Berghaus und allen übrigen Vorarbeiten, auf eine fo meifterhafte und in jeber Binficht fritifc-miffenfchaftliche Beife ausgegrbeitet, bag fie eine allgemeine Unerfennung ber Renner gefunden bat, und bie maggebenbe fur alle nachfolgenben geworben ift. Die nach ben vielfachen Rreug- und Querrouten E. Robinfone und Eli Smithe, ben vielen Taufenden babei gemachter fich felbft controllirender Bintelaufnahmen und ben genaueften Terrainbeschreibungen, welche felbft bie fo gerühmten &. Burchardts an Bestimmtheit noch weit übertrafen, baben, felbft bei ben menigen inden ftattgefundenen neuen aftronomifchen Ortebeftimmungen, bas Außerorbentlichfte fur bie mabre Gestaltung eines Landes im Rartenabbilbe geleiftet, beffen fcarffinnige und geiftvolle Bermenbung von Riepert 33) felbft in feinem lehrreichen Demoir vollftandig bargelegt ift, auf bas wir bier nur zu verweisen haben. Die beiben Blatter von Balaftina find in bem Maggitabe von 1/400000 ber mabren Größe conftruirt, bas Blatt ber Sinaihalbinfel nur in ber halben Große. Um aber bem allgemeinern Beburfnig einer guten Rarte gum Bandgebrauche von Palaftina entgegen zu fommen, die auf ber Sobe bes wiffenfcaftlichen Fortichrittes gehalten bem Beere feichter und meift verballhornisirender Copien unwiffender Rartenzeichner, welche ohne alle wiffenschaftliche Ginfict in Die bobe Bebeutung bes Genenftanbes bas Bublitum mit ihrer ichlechten Fabritmaare gu überfcmemmen pflegen, wie es bier im Unmage gescheben, burch bas Beftmöglichfte entgegen zu treten, gab S. Riepert icon im Rovember 1842 eine reducirte Ueberfichtefarte von Balaftina 34), im Maafftab von 1/600000 ber mabren Große, heraus;

123) Atlas in fünf Blatt zu E. Robinfons Palästina, confirmirt von Heinr. Kiepert und lithographirt von W. Mahls mann. Berlin 1840 u. 41. 2 Blatt, subliches und nörbliches Palästina; 1 Blatt Sinaihalbinfel; 1 Blatt Zerusalem mit seiner nähern Umgebung und einige Cartons nebst Plan von Zerusalem.

<sup>34)</sup> Karte von Balaftina nach Robinson und Smith bearbeitet von h. Riepert, herausgegeben von E. Nitter. Berlin, bei Schropp, 1843. Auch fleinere sehr lehrreiche Blätter von dem raftlos forschenden und fortschreitenden Bersaffer sind zu empfehlen: Dr. Kiepert, Bibels Atlas nach den neuesten und besten Husselsen, mit Erläuterungen zu Lisco's Bibelwerf und biblischzgeographischem Register. Berlin 1847. Der beste Bibelatlas, der gegenwärtig eristirt, in XI Tasein in groß Octav; und bessen tresslicher historischzgeographischer Atlas der Alten Belt, zum Schulgebrauch mit Ausmerkungen. Weimar 1848, in Querquart. Die Tas. V. ausgezeichnet

welche 1843 eine zweite Auflage mit Berichtigungen vom Berf. In biefer murbe nicht nur bas auf ber größern Rarte enthaltene Terrain, fonbern auch bie auf berfelben fehlenben Dft-Jordanlander neu conftruirt eingetragen, nicht etwa aus Bergbaus Rarte entnommen, fondern aus altern auch von Berghaus benutten Materialien und aus eigenthumlichen neuen. biefe murbe bei einer neuen Ausgabe, mit welcher gegenwärtig fich ber Berfaffer beichaftigt, einer vielfeitigen neuen Durcharbeitung beburfen, von welcher bie Copiften von Copiften gar feine Abnung haben, bie nach Gutounten und unwiffender Billfuhr bie verichiebenften Daten, Bablen, Localitäten, Namen, Schreibweisen, Ibentificationen labprintifc burcheinander werfen, und fo meift, wenn noch fo fcon geftochen und mit Farben becorirt, nur Brobucte erzeugen, bie, gumal wenn fie mit recht bichtgebrangten Ramen und Beichen gefüllt find, mehr zur Bermirrung als zur Belehrung bas Ihrige beitragen fonnen. Bu ben mertwurdigften biefer Art Blatter, beren Ungabl wir bier aufzuführen abfichtlich übergeben, gebort leiber auch bie gulett fo anspruchevolle und auch außerlich fcone von bem Ban ber Maelenschen Inftitut in Bruffel typographifc ausgestattete Rarte, von bem achtungswerthen Sean van be Cotte 35), von ber es jedoch hinreichend fein wird zu bemerten, baf fie felbft, wie bas beigefügte weitläuftige Demoir zeigt, bei einem fonft mit fünfjahrigem Bleife burchgeführten Streben, obwol gang fürglich im Jahr 1847 erft ebirt, bennoch bas Borbandenfein ber Robinfonschen und Rievertichen Fortschritte völlig ignorirt, bagegen bie Rarten von Jacotin und Berghaus benutend Die Citate Der alteften Beit, wie Die bes Mittelalters, bei Brocardus, Abrichomius ac., benen ber neuern Beit bei Malte Brun, Chateaubriand, Lamartine, Bater Geramb u. A. m. ale Autorität zu ihren Speciellen Beweisführungen gleichftellt, und ben gangen fabelhaften Legendenfram mit ber Lanbestopographie zusammenmengt. Beit besonnener find in biefer Sinficht bie beiden neueften nordameritanifchen Rarten von Col-

wie alle bisherigen Arbeiten blefes gelehrteften unter unfern fritifchen Rartographen.

<sup>35)</sup> Carte topographique de la Palestine, dressée d'après la Carte topographique de Jacotin, beaucoup augmentée par Jean van de Cotte Curé. Bruxelles, Etabl. géogr. de Ph. Vandermaelen. 1847. Roy. und bessen Coup d'oeil historique géographique et critique sur des Cartes topographiques de la Palestine servant d'explication à notre Carte, ibid. 1847. 8. p. 1—185.

ton in New-York 1845 und von Jos. Trach in Bofton gu Berke gegangen, welche bei ihren Arbeiten boch ben beften Autoritäten gefolgt find, wenn schon auch bei ihnen vieles zu munschen übrig bleibt, wie bies insbesondere aus Sam Wolcotts intereffanter Recension biefer Karten zu febn ift 36).

Bu ben Original-Fortschritten seit bem Erscheinen obiger Rosbinsonscher Karten sind uns als neues Material nur bekannt gesworden außer jenen neuen Routiers vom Sinai burch bie Mitte ber Wüste el Tih, von Russeger, Callier und Abesten, die wir umftändlich bis Hebron nachgewiesen haben (f. Sisnaihalbinsel S. 848—883):

- 1) Eine an neuen Wegen und Beobachtungen durch das ganze west- und nordjordantsche Palästina sehr inhaltreiche Karte von Colonel Camille Callier, die schon 1835 im Maasstad von ½000000 im französischen Generalstade entworsen, dis jetzt aber noch nicht veröffentlicht worden ist. Wir besten sie durch die gütige Privatmittheilung des Verfassen, und bedauern nur, daß diesem ungemein lehrreichen Blatte 37), wie dem Routier durch die Sinaishalbinsel (f. Erdf. Ah. XIV. S. 812, 1092 u. a. D.), kein Tert zur Seite geht, wenn schon die stüchtige Stzze seiner Wanderungen durch Sprien 38) manchen Ausschluß über einzelne Punkte der Karte darbietet, die von Gaza und hebron im Süden bis zu den Quelsken des Jordan, des Orontes und bis Ariposi in Norden reicht. Aus ihr sind auch die Routen von Beaufort de Hautpouls und von A. de Caramans eingetragen.
- 2) Major Robe, Country around the Sources of the Jordan, aus ber Bibl. Sacra 1843, zu obiger Nr. 17. gehörig; eine Reduction bieses Blattes auf ben Maaßstab ber Alepertschen Karte von Palästina von W. Mahlmann 39); auch ist biese Berichtigung

<sup>136)</sup> Sam Wolcott, in Bibl. Sacra Vol. IV. 1845. p. 585—590.

37) Carte de la Syrie méridionale et de la Palestine, dressée en 1835, d'après les Ordres du Directeur du Depôt Général de la Guerre, Lieutn. Général Pelet, p. Cammille Callier, Chef d'Escadr. au Corps Roy. d'Etat Major, d'après ses observations et reconnaissances faites en 1832—1833 à l'Echelle de ½00000.

38) Camille Callier, Voyage en Asie Mineure, Syrie etc. Mémoire in Bulletin de la Soc. de Géogr. de Paris. Janv. 1835. 2. Sér. T. III. p. 7—22; vergl. beff. Note: C. Callier et Poulain de Bossay, Note sur quelques explorations à faire en Syrie, en Palestine et dans l'Arabie Pétrée, Bullet. 1. c. T. IX. 1838. p. 40—49.

39) Betliu. Mosnatéber. der geogr. Gesellsche, das 14. 3uhrg. 1843. Tab. 1. 3u ©. 125.

ber Jordanquellen und vom Laufe bes Lithani ichon von G. Riepert in ber 2ten Ausgabe feines Balaftina 1843 eingetragen.

- 3) Die sehr forgfältig entwickelten Reiserouten in Syrien und Balaftina von E. v. Bilbenbruch 1843. Saf. V. zu beffen Text in obiger Nr. 14. gehörig, welche auf neue Wege führen.
- 4) C. Gaillarbot's schon oben unter Rr. 27. angeführte Carte approximative de Ledja. 1838. in ben Monateber. 1846.
- 5) Eine kleine Stizze von S. Wolcott zur Berichtigung ber Bestüfte bes Todten Meeres, die Lage von Masaba betreffend, zu beffen Excursion unter Nr. 20. gehörig.
- 6) Den wichtigsten Fortschritt wurde die Rublication des Abmiralitäts-Survey von Syrien darbieten, welche demnach zu einer neuen Kartenconstruction erst abzuwarten sein durfte. Hoffentlich wird diese nicht mehr lange ausbleiben, wenigstens ist dies von der großen Humanität und Liberalität der Admiralitätsvorstände, wie vor allen des ehrwürdigen Admiral Beaufort zu erwarten, da nach des Prässenten der geolog. und geogr. Geseschlichaften in London Rob. Imp. Murchison und nitündigung im Jahre 1845 schon eine treffliche Relieffarte von Syrien durch die Handlung Dobbs Bailen u. Comp. in London zu Stande gesommen war, zu welcher "the Board of Ordnance" die Besutzung der Karten und Aufnahmen des Schiffs-Lieutn. Symonds auf eine sehr liberale Weise gestattet hatte.
- 7) Mit biesem Survey werden zugleich die trigonometrissen Göhenmessungen und Nivellements zwischen dem Mittelländischen Meere, dem Jordanthale und dem Nisveau seiner Seen (eine Triangulation von Jaffa nach Jerusalem und von da zum Todten Meere gegen Süd, wie vom Cap Blanco bis Safed und zum Tiberiass See gegen N., welche als die beiden Hauptlinien unter sich durch Triangulation verbunden wurden) 41) gegeben werden, zu welchen die bisherigen hypsometrischen Arbeiten von v. Schubert, de Bertou, Russeger, Moore und Beek, de Wolineux und L. v. Wildenbruch sehr dankenswerthe, aber doch nur sich der Wahrheit annähernde barometrische Beobachtungen zu liesern im Stande waren, aus denen schon eine ganz neue geodätische Ansicht der Terrainverhältnisse Paslästinas bervorgehen mußte.

<sup>4°)</sup> Murchison, Address etc. 1844 p. cxxIII und 1845 p. cvIII.
41) W. R. Hamilton, Address etc. 22. May. 1843 p. LxxIV.



#### 90 West-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 1.

Mögen benn zulet auch noch einige fünftlerische Productionen nicht unbeachtet bleiben, die zur Beranschaulichung der landschaftlichen Naturverhältnisse Palästinas von entschiedenem Wertbe find:

- 8) 80 malerisch reizend behandelte lanbschaftliche Bilber ber ausgezeichnetesten Localitäten Balaftinas, von bem berühmten Kunft- ler Bartlett 42), in Stabistich.
- 9) Desgl. von bemselben Kunstler, aber in Folio Format: Comparative View of the Situation and Extent of ancient and modern Jerusalem from Sketches taken on the Spot by W.H. Bartlett and lithographed by J. C. Bourne. London, ibid.
- 10) Bon höchstem Interesse find bie Meisterblätter von David Roberts 43), die eben so getreu wie schön das Studium bes landschaftlichen wie des Architecturcharakters in Balastina zu vermitteln im Stande sind; 58, zur hälfte in groß Volio, zur hälfte in geringerer Größe ausgeführte Sauptscenerien des classischen paläftinischen Bodens, welche in der Bruffeler Ausgabe der originalen englischen nichts nachgeben.

Außer biesen angezeigten Quellen sind allerdings auch für Balaftinas Geographie, wie es auch bei andern gandern ber alten Gultur-Welt der Fall ift, die Architecturen, die Inscriptionen 44) und die Münzen mit zu Rathe zu ziehen, wie dies sich bei dem hier jedoch noch sparsamern Borkommen solcher Monumente hie und da weiter unten ergeben wird; denn auch in Aufsuchung, Beurtheilung und Unterscheidung des Baustyls der ältesten hebräisch-phönicischen Zeiten von denen der Römer, Kreuzfahrer und Saracenen hat man Fortschritte gemacht, und ist in Einsammlung von Inscriptionen der verschiedensten Art und in ihren Entzisserungsversuchen thätiger als zuvor gewesen.

Roch fügen wir den Titel einer uns fo eben aus Baris gu-

<sup>142)</sup> The Christian in Palestine, or Scenes of sacred History, historical and descriptive by H. Stebbing; illustrated from Sketches taken on the Spot by W. H. Bartlett in London. 4. b. George Virtue. <sup>43</sup>) La Terre Sainte, Vues et Monuments recueillis par David Roberts de l'Académie Roy. de Londres, avec une Descript. historique sur chaque Planche. Edit. Bruxelles, Société des Beaux Arts. Folio. 1843—1845. 10 Livraisons. <sup>44</sup>) A. Boeckh, Corpus Inscript. Graecarum Volum III. Fascic. 1. Berolini. fol. 1844; Pars XXVI, Sect. V. Palaestina, Trachonitis et Auranitis; fol. 244—274, von Nr. 4537—4666. ed. J. Franz.

gefommenen hiftorischen Karte zum Berftanbniß ber Kreuzzuge in Balaftina bei, von Jacobs 45).

#### §. 2.

- III. Das Land Ranaan mit seiner kanaanitischen Bevolkerung, als Borhalle vor bem Einzuge bes Bolkes Israel in Palaftina.
  - 1. Namen: Aram und Syrien; Syrer, Aramaer, Bebraer.

Done une von neuem in die Untersuchung ber allgemeinern Benennungen ber ganberfreise von Sprien und Aramaa eingulaffen, beren icon fruber gebacht worben (Erbf. XII. S. 132-135), und bie in ihren unfichern Etymologien wie ihren fcmankenben Unwendungen auf engere und weitere, auch palaftinische Raume, ober frubere und fpatere, alt = ober neu = teftamentalifche Berioben (f. Erbf. erfte Muft. 1818, Ib. 2. S. 302 u. f.), in neuefter Beit in vollständigern und grundlichern Forschungen, in fo weit es nach ben vorhandenen Quellen möglich scheint, ermittelt find 46), bleiben une boch noch einige nothwendige Berftandigungen in Binficht ber paläftinifchen Specialbenennungen bes Lanbes und ber Bewohner vorangufchicken übrig, ebe wir in bie Specialbeftpreibung biefer Raume eingeben. Denn in biefen Ramen find wichtige hiftorifche Documente fur bie Runbe bes Landes und feiner Bewohner aufbemahrt, bie weber gleichgultig fur ben Standpuntt unferer Betrachtung, noch fur bas richtige Berftanbnig ber folgenden Untersuchungen fein konnen. ,Benn ber Rame Gur, ale Bezeichnung einer beftimmten Bufte in ber Gingitifden Balbinfel, zwar icon bei bem erften Durchgang bes Buges Israel burch

<sup>\*5)</sup> Theatrum bellorum a cruce Signatis gestorum, quo scriptores illorum temporum, praesertim Archiepisc. Will. Tyrensis facilius intelligerentur, mandatu Regiae Inscr. et humanior. Litter. Academ. disposuit et aeri incidit J. S. Jacobs. 1842.

<sup>\*\*)</sup> Hadr. Relandi Palaestina I. c. 8, 43—48; G. Bahl, Borbersund Mittelsusien 1795. Abth. I. S. 299—327; Mannert, Geog. d. Gr. u. Köm. Th. VI. 1. 1799. Palästina und Sprien S. 203 und 432 u. f.; Rosenmuster, Sprien ober Aram, im handbuch bibl. Aith. Bb. I. 1. S. 232—321; G. B. Winer, Biblisches Realwörterbuch, 3te Aust. 1847. Aram I. S. 79—81, Sprien II. S. 555—559, Affprien I. S. 102—108.

92

bas Rothe Meer (2. B. Mof. 15, 22), bann Sur (mit ben Shrern, die von ben Gobnen Nabore, Abrahams Bruder, in Aram abgeleitet werben, 1. B. Mof. 22, 20 - 23), aber in einer allgemeinern Bedeutung bes Landes gwiften bem Cuphrat und Meanntenland, ju Mofes und Ronig Davide Beit (1. B. Mof. 15. 22, als Land mo die Jergeliten wohnen; 1. Sam. 27, 8, ale oftliches Land, wohin David zu Felbe gog) auch fcon ale bort einbeimifch vorkommt, fo tritt biefer Rame jeboch erft fpaterbin vorzüglich von ben nördlichern Gebieten bei ben Auslandern, gumal bei Geleuciben bervor, bei Griechen, Romern, Saracenen und Turfen, nach ben verschiebenen Abanderungen und Bufagen, wie Zvola, Syria, Suristan, Coelesyria u. a., und fommt fo erft in allgemeinern Gebrauch. Der Rame Aramaea bagegen als genealogifche, bem raumlichen Umfange nach ziemlich gleichbebeutenbe Benennung, nach Aram, bem Sohne Sems, für femitifche ftammvermanbte Bolfer (1. B. Mof. 10, 21-22) und ihr ganbergebiet, tritt immer mehr in Duntel gurud, ift nicht in bie Frembe übergegangen, wenn ihn fcon Strabo auch einmal gebraucht, und felbft altere arabifche Autoren nur zuweilen noch einmal anführen (Erbf. XII. 133).

Der Name: Land ber Bebraer ober Chraer, ift erft feit Flavius Josephus in allgemeinern Gebrauch getommen (Antiq. Jud. VII. '9. 6 u. a. D.), wenn fcon Cher ober Beber (1. B. Mof. 10, 23) einer ber Nachkommen Gems beißt, ber ein Bater aller Rinder von Cber genannt wird, zu benen bie Joktaniben (Erbf. XII. S. 38 u. f.) wie Die Abrahamiten gerechnet werben. Seine Berfon (1. B. Mof. 11, 16) ift von Reuern öfter ale eine blos mythische mit andern beibnischen verglichen worden, wozu bie etymologifche Erflarung bes Namens aus bem Bebraifchen, welcher fo viel als ,, bie von jenfeit" ober ,, Durchwanderer" bebeuten 47) fann, bas feinige beigetragen haben mag, fich alfo auf Eingemanderte, ein Name ber ihnen nur von Kananitern beigelegt werben mochte, etwa von jenfeit bes Guphrat, aus bem mefopotamischen Aram, von wo Abraham aus Saran fam (f. Erdf. XI. 294 - 296), beziehen ließe. Doch ift biefe Unficht, ob überbaupt ber Rame Chraer ober Sebraer biefen Urfprung babe, noch ftreitig, und burch Emalo 48) eine finnreiche Combination

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Rosenmuller a. a. D. I. 1. S. 69. <sup>48</sup>) Ewald, Geschichte bes Bolles Jeraels. Th. I. 1843. S. 332—335.

bieses Namens mit bem gleichbebeutenben ber Iberer im Kaufasus vorgeschlagen, weil ber Bater Cbers, Arpaxad (Name
ber nördlichsten Provinz Affyriens an ber Südgrenze Armeniens,
bie Arapachitis bei Ptolem.), an die nördlichere Heimath des Urstammes zu erinnern scheine, bessen heimathlicher Name bei ben
Ansgewanderten darum auch sestgewurzelt geblieben aus der urältesten Zeit, als der besondere Stamm Israel noch nicht das Uebergewicht über die andern Zugehörigen gewonnen hatte. Hiermit stimmt, daß auch in älterer Zeit der Ausdruck, Land der
Ebräer" sehr selten ist, wie z. B. er von Ioseph 1. B. Mos. 40,
15, bei Erzählung seiner Herfunft nur einmal gebraucht wird, obwol häusig von hebräischen Männern, hebräischer Schrift und
Sprache die Rede ist.

Bon größerer geographischer und ethnographischer Bebeutung ift bagegen ber Name: Land Rankan und Bolt ber Kankaniter, ber und in die schauerlichen Borhallen bes eigent-lichen palästinischen Landes zurucksührt, ehe das Bolf Israel bort ganz einheimisch werden konnte, und während der Aufführung seines Neubaues beshalb auch, in fortwährendem Kampse mit dieser Borzeit blieb, fast bis zu seiner eignen Auslösung.

2. Das Land Randan und bie Ranaaniter, im Berhaltniß zu Phonicien und ben Phoniciern.

Benn Aram ober Aramaa, im engern Sinne ber alteften Beit, nur auf die Lander im Norden und Often bes Libanon und gegen ben Euphrat und Mesopotamien hin beschränkt bleibt, so tritt ber Rame Ranaan (Kanaan, Kenaan) nur als Benennung sub-licherer Landerstriche bervor.

Bon Kanaan, bem vierten Sohne hams (1. B. Mof. 10, 6 u. 15—19), von Kanáan, als Stammvater ber zahlreichen Ka-naniter (ober Canaaniter bei Movers, Kanáanäer bei Ewald, Kenáaniten bei Lengerke), erhielt auch das Land den Namen, das zum ersten male als folches bei Abrahams Aus-jug aus Ur in Chalda über Haran bis nach Sichem und Hestron genannt wird, wo ausdrücklich hinzugefügt ist: ,, und es wohneten zu der Zeit die Kananiter daselbst in dem Lande" (1. B. Mof. 11, 31; 12, 6; 23, 19). Die älteste Ansabe der Grenzen des Landes Kanaan wird zugleich mit der

<sup>4&</sup>quot;) H. Relandi Pal. I. 1-8.

erften Aufzählung ihrer Geschlechter gegeben, 1. B. Mos. 10, 15 bis 19: "Ranaan zeugete Zibon, seinen Erstgebornen, "und heth (Cheth); Jebusi, Amori, Girgosi, hiri, "Arfi, Sini, Arvadi, Zemari und hamathi. Darnach, "(b. i. nachher, nicht baher) sind ausgebreitet die Gesuseheiter der Kanaaniter. Und ber Kanaaniter Grensigen waren, von Zibon an, durch Gerar bis gen Gasa, "(s. Erdt. XIV. S. 107, 137, 915, 919, 1079, 1084; 81, 145), "bis man kommt gen Sodom, Gomorra, Adama, Zes, boim und bis gen Lasa" (späterhin Kallirrhoë an der Nordsoffeite des Todten Meeres). Die hier bezeichnete Südgrenze ist uns auch als natürliche Landesgrenze des südlichen Palästina aus frühern Untersuchungen hinreichend bekannt (ebend. XIV. 865, 1084, 1095).

Als aber bas Bolf Israel bem Lande Kanaan felbft naber gerudt war, wurden bie Grenzen Kanaans noch genauer beftimmt, über welche bas Loos zur Bertheilung unter bie Stämme geworfen werben follte (4. B. Mof. 34, 2—13).

Die Ede gegen Mittag soll aufangen an ber Buften Zin (Erbf. XIV. 86, 270, 1064) bei Ebom, daß sie gegen Mittag sei vom Ende des Salzmeers, das gegen Morgen liegt (Erdf. XIV. 109), und daß dieselbe Gränze sich lände vom Mittag hinauf gen Afrabbim und gehe durch Zinna (Erdf. XIV. 121, 141), und sein Ende vom Mittag bis gen Kades Barnea und gelänge an Dorf Adar (oder Arad, ebend. S. 121) und gehe durch Asmon und von da an den Bach Aeghpti (ebend. S. 141), und sein Ende sei an dem Meere:

Die Gränze gegen ben Abend foll bas große Meer sein. Die Gränze gegen Mitternacht wird, nach B. 7, gehen von bem großen Meer bis an den Berg Hor (nicht ber im Kap. 34, 38 genannte Berg Aarons; es kann nur ber Hermon oder Libauon sein), bann nach Hamath und Enan (Enan terminus Damasci, Hieron. Onomast.), also gegen Damascus hin; die Gränze gegen Morgen aber geht von Dorf Enan gen Sepham (?), gen Ribla, am Drontes (2. B. d. Kön. 23, 33, wo König Joahas von Pharao, Necho gesangen ward), und gen Ain (zwischen Libanon und Antilibanon, auf der Wasserscheibe zwischen Drontes und Litaui gelegen; beibe letztere Orte sind fürzlich erst von Thompson 50)

<sup>150)</sup> W. M. Thompson, Letter on the Antiquities on the Route

wieber entbedt, f. unten). Bon ba ift bie Granze weiter geführt an ber Morgenfeite bes Meeres von Rinereth (ber See von Tiberias) und gum Jordan, beffen Enbe im Salameer (Tobten Daber nun entschieden ber Jordan bie Grange und bie Oftfeite beffelben, wie Reland querft bervorbob, nicht mebr qu Ranaan geboria; benn, fo beift es 4. B. Mof. 33, 51: ,, Wenn "ibr über ben Jordan gegangen feid in bas Land Ra-"naan," ober, wo von ber Nabrung bes Manna bie Rebe ift, 2. B. Mof. 16, 35: "Diefes Manna afen bie Cobne Berael "vierzig Jahre, bis fie an bie Grenze bes Lanbes Ra-"naan tamen" (f. Sinaihalbinfel, über Manna, Erbf. XIV. 6.684), und Jofua 5, 10, mo es beißt: "Alle Jerael burch "ben Jorban gegangen mar, borte bas Manna auf, und "fie affen von bem Betreibe bes Landes."

Nach jener Ausbehnung ber Lanbesgrängen Ranaans bis Bibon, bem Erftgebornen Ranaans, ift bagegen auch bas Ruftenland ber Bhonicier mit unter bem Lande ber Ranganiter begriffen, und Xva, bie altteftamentalische Form bes Namens von Ranaan, ift auch bei ben Phoniciern in Gebrauch, beren Stammvater, nach griechischer Unficht Bolvit (baber Boiving, Bhoenife), auch gang ber Korm bes aus Xva entstandenen Xavaar, Xavavala und dem Xavavacoi, Rangangern, entspricht 51).

Land und Bolf treten baber mit ihren bobbelten Benennungen boch in ihren urfprunglichen Berhaltniffen in die nachfte gegenseitige Begiebung, und barum auch zu ben Buftanben bes Bolfes Berael, bas einen Theil biefes Lanbes in Befit nimmt und mit einem Theil feiner Bewohner in nabere Bermifchung ober Berbinbung gerath, wenn es auch einen andern Theil verschlingt, ober vernichtet, ober gurudftößt.

Die Phonicier, von Berfern, nach Berobot (I. 1' und VII. 89) und manchen ber griechischen und romischen Autoren, wie auch nach Strabo und Juftinus, fur vom Ernthräischen Meere ber Gingewanderte gehalten, faben fich felbft für Autochthonen an, für Gingeborne im Lande, wie ibre Gotter, Die aus feiner

from Baalbek to Hamath and Aleppo, in Bibliotheca Sacra Vol. IV. 1847. p. 404-405 und Not. p. 408.

<sup>1)</sup> Movers, Burbigung ber Berichte über Die Berfunft ber Phonizier, in Achterfeld und Braun, Zeitschrift für Philosophie und kathol. Resligion. R. K. 1844. Zahrg. V. H. S. 7 u. s.; Buttmann, Mythologus I. 233.

Ferne erft herbeigezogen, ihre erften Stabte wie ihre erften Schiffe an ber Rufte bes Mittellandischen Meeres erbaut batten. Borgefchichte ging in ihrem Bolfsbewußtsein nicht über ben Ramen Chna ober Phoenix binaus, ber an ihr Land gefnupft ift, gang im Gegenfat ber Bebraer, Die ihre Uranfange jenfeit bes Euphrat anerkannten. Mit biefer Bolfeanficht ber Phonicier, über welche unter ben ausländischen Gefdichtschreibern von ber altern bis in die neuefte Beit die Unfichten verfchieben geblieben find 52), ba leiber die einheimischen Siftorien fo ganglich ludenvoll geblieben, ftimmte jeboch wenigstens nach ben uns zugefommenen Quellen auch die Unficht ber Jeraeliten von ben "urfprünglichen Bewohnern Ranaans" überein, wobei burch Movers, beffen trefflichen Forschungen wir vorzuglich auf biefem Gebiete rielen Dank fculben, ale ein Sauptmoment befonbere bervorgehoben wirb. baß biefe Unficht nur aus ber ficherften Quelle, nämlich aus bem hiftorifden Bewußtfein bes tanaanitifden Bolte felbft gefloffen fein fonne, in einer Beit, wie ber Mofaifchen, in welcher bie Erinne= rung an eine Einwanderung in Ranaan und an eine bamit noth= wendig verbundene · Bertreibung alterer Ureinwohner, noch nicht batte gang erlofchen fein konnen, wenn eine folche in ber biftorifchen Beit wirklich ftattgehabt batte. Denn die Mosaischen Schriften, bie Bucher Jofua, Samuels, ber Richter u. f. m., welche biefe Unficht in ihren freilich nur gelegentlichen Ungaben barlegen, rubren noch aus jener Beit ber, wo ein großer Theil ber tanaanitifchen Bevolferung, theils in einzelnen Stabten abgefondert, theils mit den Ibraeliten in Berührung lebte, benen bie Runde über vorieraelitifche Buftande von ben alten Landeseinwohnern baburch allerbinge wol vermittelt werben fonnte. Demnach find ihnen Ranaaniter im Weften bes Jordanlandes ein einziges feit ber allgemeinen Fluth im Lande figendes Bolt, bas nur in verfcbiebene Stamme getheilt ift, beffen Urahn, ein Entel Roabs, mit feinen Sohnen, bem Erftgebornen Bibon und ben übrigen Brubern bas Land in Befit nahm. Gie gehören alfo nicht zu ben erft fpaterbin Gingemanderten, welche, wie die Philiftaer, Ammoniter, Moabiter, Comiter, von ben Urbewohnern bes Lanbes Rangan unterschieben werben; ihr altes Unrecht am Lande Rangan wirb

<sup>152) 3.</sup> B. Hengstenberg, de Rebus Tyriorum. Berol. 1832. gegen, Bertheau, jur Gesch. ber Jeraeliten S. 163, für die Einwanderung u. v. a.

von ben Stammvätern der Israeliten, von Abraham bei Gebron, von Jakob bei Sichem (1. B. Mos. 23 und 33), auch anerkannt durch Erwerbung des Grundeigenthums von ihnen und durch Berträge. Für die sogenannten einzelnen, hie und da vorkommensden Riesengeschlechter (Enakim und Rephaim, s. unten), welche man für ältere Urbewohner angesehen, welche selbst wol noch entschieden, wie zu Hebron und Basan, zur Zeit des Einzuges 38-raels in Individuen vorhanden waren (Iosua 12, 4; 15, 14), ift, als ganze Völkerstämme, kein Beweis vorhanden, daß sie, wenn man sie auch nicht eben für rein mythische Titanen halten dürste, einer Einwanderung der Kanaaniter vorangegangen, obwol sie mehr und mehr vor ihnen verschwinden, dagegen wol noch ans dere Völkerstämme als solche ältere Urvölker genannt werden, die von den gleichzeitig mit den Gebräern dort eindringenden Bölkern auch verdrängt und vertilgt wurden.

So werden z. B. auf ber Oftseite Kanaans die Bölker ber Emiter, Jamzumiter und Horiter genannt, die von den Moabitern, Ammonitern und Edomitern verdrängt wursen (2. B. Mos. 2, 10—12 und 19—20), auf der Westseite am Meere aber die Aviter zu Hazarim, die den Philistäern weischen mußten (2. B. Mos. 2, 23) u. a. m.; bei kanaanitischen Bolstern oder Stämmen ist niemals von dergleichen die Rede. Diese übereinstimmende Ansicht der Kanaaniter am Mittelländischen Weere, d. i. der Phönicier, wie derzenigen im Binnenlande, und die der israelitischen Bevölkerung, giebt also der Bolksbenennung und der damit zusammenhängenden Landesbenennung allerdings wol eine gewichtigere historische Bedeutung.

Der phonicische wie der hebräische Name Chna, in der Aussprache der alexandrinischen Uebersetzung Xavaav, Kanaan, heist, wenn man von der Bezeichnung des Stammvaters absieht und nach der Ethmologie geht, so viel als terra depressa, Niederland, ein Ausdruck  $^{53}$ ) den man im Gegensat von Aram, d. h. hoch = liegender Landstrich, Hochland (am obern Euphrat?), wol mit der Landesnatur übereinstimmend finden konnte, zumal da eine dritte gebräuchliche Form, D = Chna (Oxva), die Küste Ka = naans, die Küste der Niederung bedeutet, eine Strecke, welche der Lage der Küstenebene von Gaza bis Sidon auch größtensthells entspricht, wo die großen Handelsstädte liegen, Thrus und

<sup>53)</sup> Rofenmuller, Bibl. Alterthumef. I. 2. S. 75-76.

Sibon, bie ber Brophet Jesaias bie Stabte Ranaans nennt (Jefaias 23, 11 u. f.).

Movers in feinen trefflichen Unterfuchungen über bas Land Ranaan 54) bemerft jeboch, bag Phonicien bei ben Brofanfcribenten auch noch außer ben beiben fibonifchen Staaten, Ehrus und Sibon, bas Bebiet ber brei nordlichen Staaten Arabus, Byblus und Berntus umfaffe, fo mie landeinmarts bas Bebirgeland bee Libanon; bie Bebeutung bee Namens Ranaan als Dieberung baber alfo feineswegs bem Begriffe von Phonicien volltommen entspreche, und bag berfelbe Rame noch unpaffenber für bas Binnenland Balaftinas erfcheine, bas eber ein Berg. land ale ein Dieberland zu nennen fei; wie benn Dofe felbft gu feinem Bolke fagte: bas Land, ba bu binkommft, ift nicht wie Meapptenland . . . fondern es bat Berge und Thaler, Die ber Regen vom Simmel tranten muß (2. B. Mof. 11, 11). Die Bermuthung liege baber nabe, bag ber Rame Ranaan aus einer fruber beschränkteren fpaterbin eine erweitertere Bebeutung erhalten habe, wie bies mit Argos und Argivern ("Apyog, bie Chene, Apyeioi) ber Kall gemefen. Bur bie genauere Renntnif von Ranaan geben binfichtlich ber urfprunglichen Benennung,-feiner Begranzung und feines Bevölferungezustandes recht fruchtbare Refultate für bie voriergelitifche Beit bervor, welche zu einem ficherern geographischen Verftandniß auch ber iergelitischen Befinahme biefes Landes fuhren, um welches es, zur Bergleichung mit ber Gegenwart, uns befonbere zu thun ift.

Die aus Jefalas angeführte Benennung von Thrus und Sibon ale Stabte Ranaans, Die fpatere 3bentificirung bes Begriffe Raufmann mit Ranaaniter (was nur Beziehung auf jene beiben Sanbeloftatte haben fann; f. Siob 40, 30 ober 41, 25, wie Spruch. 31, 24, wo in Luthers Ueberf. Raufmann und Rramer gegeben ift), und bie Stelle 1. B. Dof. 10, 15, wo Bibon, als Erftgeborner Ranaans, ben Borrang bat, und biefe Gibon, an Alter, Dacht und Anfebn por allen bervorragend, bei Aufzählung ber übrigen Bolfer ftete im alten Teftament ale fanaanitifche Lanbichaft voranftebt, zeigt, bag ber Begriff im engern Sinne von Ranaan ungertrennlich ift von Gibon und ber Sibonischen Thrus, mit welcher benn auch die etymologische

<sup>164)</sup> Movers, über bie Bebentung bes Ramens Canaan; in ber oben ermahnten Zeitschrift V. S. 3. S. 21 - 43.

Bedeutung, ursprünglich als ebenes, 10 bis 11 Stunden langes und eine Stunde breites Küstenland, zwischen dem Promontorium album 3 Stunden im Sud von Sur (Tyrus) und dem Nahr el Auli (Bostrenus), eine Stunde im Norden von Said (Sidon), genau stimmt.

Aber auf biefen beengten Raum blieb ber Name Ranaan ober Phoniciens niemals beschränft, sonbern gewann nach allen Seiten, und zu verschiebenen Zeiten, verschiebene Erweiterungen, die hier leicht zu Irrungen führten, und zumal für die Sonberung ber Bevolferungen von Wichtigkeit find.

Die Nordgränzen Kanaans, die dem Bolke Israels, das nach dieser Seite in stetem Kampse mit seinen Gebirgenachbarn blieb, die furze Eroberungsperiode Davids und Salomos ausgenommen, niemals genauer als schon in obiger (4. B. Mos. 34, 7) Angabe gen Mitternacht bekannt geworden, können wir nur aus der persischen und der römischen Beriode beurtheilen, da hingegen die Süd- und die Oft-Gränzen auch aus den einheimischen Berichten näheren Erörterungen unterliegen.

Bur Perferzeit, worüber Gerob. III. 91 berichtet, machte Phönicien, nebst Cypern und bem palästinischen Syrien, in ber Steuerrolle bes persischen Reiches bie fünfte Abtheilung aus. Sie begann im Norben an ben Südgrenzen ber Kilikier mit ber Stadt Boseibion 55) (Bosseba bei Pococke, jest Cap Busseit, sübwärts ber Drontesmundung), die von Argivischen Colonisten gegründet war, und reichte südwärts bis an die Gränzen ber Aegypeter. Da die Perser ben Phöniciern ihre Rechte und Verfassungen ließen, so werben sie auch die Gränzen gelassen haben, wie sie früher waren; bemnach reichte Phönicien damals nordwärts bis zur Mündung bes Drontes, wo Laodicea am Meere (jest Latatieh) noch mit vielen andern (Gabala, Heraclea, Paltus, Balanea, Karne) zu ben phönicischen Städten gehörte, jedoch zugleich auf Inscriptionen noch eine Metropole in Kanaan genannt ward.

Später, nach ber Seleuciben fyrischen Gerrschaft zur Caefarenzeit, wird von Strabo, Plinius, Ptolemaus ber Eleutheros-Fluß zwischen Arabus und Tripolis (Ruad und Tarablus,
jest Nahr el Kebir) als bie Norbgränze Phöniciens angesehen, die auch bann noch seit alter Zeit fortwährend beibehalten
sein mag, als auch die phönicischen Arabier ihre Landesgränze

<sup>55)</sup> Mannert, Geogr. b. Gr. u. Rom. B. VI. Ober Sprien. G. 452.

## 100 Beff-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 2.

weiter über biefen Blug binaus erweitert batten. Diefe Erweiterungen gegen ben Rorben, fo alt fie auch gewesen fein mogen, fie geborten boch weber zu ber Mieberung bes Lanbes Bbonicien, noch zu ber urfprunglichen Begrangung Ranaans, von welchem in ben altteftamentalifchen Schriften bie brei norblichen Staaten Bboniciens: Aradus, Berntus, Boblus, vom Gebiete Gibons ausgeschloffen blieben. Nordwärts von Gibon wohnten alfo in altefter Beit an ber Deerestufte, nach 1. B. Dof. 10, 19, feine fanganitifden ober phonicifden Stamme. Und wirflich werben die Bebirgebewohner (bes Libanon), die Gibliter, im Gebiete von Byblus und Berntus (Jofua 13, 15), abgefonbert von ben übrigen fanganitifchen Stammen und niemals in ihren Reiben (1. B. Mof. 10, 15-19) aufgeführt, mas fich aus ben uns funger befannt geworbenen Rachrichten über ibre religiöfen und politifchen Buftanbe 56) auch rechtfertigt. Die felbftanbige Erweiterung bes phonicifden Gebietes gegen ben Norben, über bie Grengen bes ebenen Ranaans hinaus, wird in ber mofaifchen Urtunbe an ber genannten Stelle fcon in Beziehung auf Arabus (Arvabi), Arte (Arti), Gin (Gini), Gimpra (Bemari), Samath (Bamathi) angebeutet burch ben Bufat ,, barnach" find ausgebreitet Die Gefchlechter ber Ranaaniter, und aus andern Quellen ift bie Colonisation ber Sibonier nach Arab, Botrys, Tripolis und vie-Ien andern Orten bin befannt 57), wo alfo ber Rame ber Bbonicier fortidreitet, ohne bag ber Begriff von Rangan mitmanbern fonnte.

Die Gub- und Oft-Grangen.

Wenn bie Nordgränzen Kanaans auf biese Weise sich zu erweitern schienen, so tritt bagegen nach dem Suden besselben Lanbes eine Verengung berselben ein, burch das Einbringen anderer Bölkerstämme, welche im Besitze bes Landes blieben, und auch schon,
wie dies mit den Philistäern der Fall war, vor dem Einzuge 38raels in Kanaan von einem Theile besselben Besitz genommen hatten (1. B. Mos. 13, 17). Deshalb sollte doch auch das Loos über
bas Land ber Philistäer geworfen werden, weil das von ihnen

<sup>186)</sup> F. C. Movers, Die Phönizier. Bonn, 1811. B. I. S. 3 u. f.
187) Bochart, Geogr. Sacr. P. II. Chanaan s. de Coloniis Phoenicum. Opp. 1692. c. 2. fol. 351 etc.; Hamacker, Miscellanea Phoenic. Lugd. Bat. 1828. 4. Lib. VI. 216—307; Ol. G. Tychsfen, Geogr. Berbreitung phönicischer Münzen, in Tychsen v. hartmann. Bremen 1820. Th. 2. 2. S. 496 u. f.

besette Land vordem zu Kanaan gehörte (5. B. Mos. 2, 23). Nun aber reichte es, ju Jofuas Beit, in beffen bobem Alter (Jofua 13. 2), von bem Grangbache Megoptens burch bas gange Gebiet ber Bentapolis (ber fünf Stabte und ihrer Fürften, Baga, 28. bob, Astalon, Gat, Efron) bis zur nördlichften ihrer Grangftabte Efron (jest Afir, im Guben von Joppe und oftmarts von Dabna (Jamnia) gelegen, nach Robinfon)58). Gie batten alfo Untheil an Ranaan, erreichten aber boch nicht bas phonicifche Land, bas nach ben Autoren bes claffifchen Alterthums, wie Fl. Bofephus, Mlinius, Ptolemaus und anderen (benn Strabo giebt feine Gubgrange an), nur fubmarte bie über ben Rarmel binque zum Stratone = Thurm (wo fvater Caefarea erbaut marb) reichte, nicht aber weiter binaus, als man ben wenig befannten Ruftenftrich zwischen Caefarea und Efron, wo allein ber Safenort Joppe einige Aufmertfamteit ber Auslander erregte, ju Spria Balaeftina gabite, bas palaftinifche Sprien bamit bezeichnenb, bas auch Blinius icon Balaeftina nennt (V. 14, Caesarea ... finis Palaestinae ... deinde Phoenice). Der Rarmel mirb bei &l. Josephus (Bell. Jud. III. 3. 1) ein Berg ber Eh. rier, bei Befnchius ein Berg Bhoniciens genannt; altere Berichte fehlen über Diefe Ruftenftrede in ben biblifchen und profanen Schriften, und es läßt fich nichts genaueres über biefe Lude zwifchen beiben Bolferschaften ermitteln, nach welcher Bhiliftaer im Norben niemals bie Gud-Grangen ber Phonicier berührt gu baben icheinen. Dur gu ben Ranaanitern überhaupt, beren, nach Jofuas Tobe, bas Buch ber Richter (3, 3) in ben Beiten ber Bermirrungen und Rampfe bamale bort erwähnt, fonnen bie Ruftenvoller jenes Bwifchenraumes gegablt werben. Wenn bennoch auch bie füblicher gelegenen Ortschaften, wie Joppe, Jamnia, 218-'falon, Baga, von Plinius bis auf Steph. Byg., auch wol phoni= cifche Stabte beißen, fo ift bies nur in einem erweiterten Sinne Bhoniciens zu verfteben, infofern biefes auch mit Ranaan ibentifch ift, fo weit biefes bas an Israel verheißene Land mar (4. B. Mof. 34, 5 und Josua 15, 4 und 47); und in biefem Ginne fagt felbft noch Brocopius 59) (Bell. Vandal. II. 10. 449) in fo fpaten Jahrhunderten, bag Phonicien in altefter Beit, er meint gu Jofuas Beiten, von Sibon bie gur agpptifchen Granze gereicht habe. Es ftellt fich bemnach mit Sicherheit wol heraus, bag bie

<sup>58)</sup> E. Robinson, Balast. III. 230. 59) Hadr. Reland, Pal. p. 50.

## 104 Best-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 2.

3. Die altere Bevölferung bes Lanbes vor ber Befitnahme bes Bolfes Israel.

Der Annahme von Gingebornen im Rieberlande, bem auch ber Name verbanft mirb, entspricht bie Ungabe ber fofortigen erften Anfiedlung ber Gobne Rangans unmittelbar nach ber Fluth im Lanbe, beffen Ramen ihre Stabte tragen, wie Arabus, Arte. Sin, Simpra, Samath, mabrent auch anbere Berfonennamen auf Ortichaften übertragen wurden, wie Gichem, Estol, Damre u. a.; bagegen gange Stamme, wie bie Gibli, als Bergbemobner, Die Bibonier (Bibonim) ale Rifcher, ibre einbeimisch auch zu erflarenden Ramen trugen, beffelben Landes, bas auch feine Götter 62) (Baal, Aftarte, Baaltis, Ros= mos, Aion, Protogonos, Cafius, Libanon u. f. m.) nicht von außen ber holte. Dagegen fnupft fich bei Bebraern und Beraeliten ihre Befchichte, ihre Berfunft, ihr Gott felbft, ber ichon gu Ur in Chalbaa berfelbe Gott Abrahams mar (1. B. Mof. 11, 31 und 12. 1), mit aller Sage an die innerafiatische Belt. Und fo treten beibe auf einander folgende Bevolferungen ein und beffelben Landes, obwol beibe bem femitifchen Sprachfamme angeborig, boch in ben größten Begenfaten auf, Die auch in bauernben Sag und Zwietracht ausschlagen. Uralt fcheint ber Mangel aller traditionellen Runde 63) von einem Bufammenhange bes tanaanitifchen Bolte mit ben übrigen femitischen Stammen, fich in ber genealogischen Bufammenftellung ber Ranganiter, als Nachtommen Sams, in ber Mofaifchen Bolfertafel zu offenbaren, nach welcher bie Bebraer burch Cher bie Nachfommen Gems finb. und boch reben Bebraer und Randaniter benfelben Dig. lect. Alfo fein Bermandtichafteverhaltniß zwischen beiden Bolfern wird von ben Gebraern angebeutet, wie boch ein folches gwi= ichen ihnen mit ben gramaischen und ben meiften grabischen Stammen vorausgesett murbe (Erbf. XII. Die Joctaniben, Simpariten u. f. S. 38-58). Die hinweifung bes Ranaan ale Bruber an Migraim, ober an die Aegypter, wie an Chus und die Chufchiten, in ber Bolfertafel, Die boch wol nicht ohne Berudfichtigung ber eignen fanganitischen Unficht über ihr Berfommen gebacht merben fonnte, zeigt an, wie mit einer febr frubgeitigen

<sup>162)</sup> Movers, Die Phônicier a. a. D. und Zeitschr. a. a. D. V. H. 2. S. 4 n. f. 63) Movers, Die alten Canaaniter, in Zeitschr. R. F. Zahrg. VI. H. 1. S. 59 — 88.

Trennung ber tanaanitifchen Stamme von ben Bftlichen Gemiten, auch alle Runde von ihrer urfprunglichen Ginheit ichon in ben alteften Beiten erloschen gewesen fein muß. Die in ber obern Beimath gurudgebliebenen Bruberftamme Cbere, ber auswandernben Bebraer, behielten ben aramaifchen Dialect ber femitifchen Sprache bei, von bem auch ber arabifche fich gefchieben batte; aber weit früher muffen die Ranganiter fich von bem gemeinicaftlichen Urftamme getrennt haben, ba bie in Balaftina einwanbernben Bebraer gur Beit Abrahams bort icon bie Ranaaniter ale langft anfaffig mit ihrem bafelbft eigenthumlich und unabbanaia vom gramaischen und grabischen gusgebilbeten femitis fchen Dialecte vorfanden; ein Dialect, ber auf bie eingewanderten Batriarchengeschlechter mehr ober weniger überging, wie fich aus ber befannten mefentlichen Ibentitat ber bebraifden und phonicischen Sprachbenkmale berausgestellt bat. Gin febr mertwurdiger Umtausch bes angebornen Sprachbiglectes in einer Urzeit, ber immer etwas rathfelhaftes beibehalten mag, fich auch taum bei einem gangen Bolfe benten ließe, wol aber, wie fich bies Movers erflart 64), bei einem noch beschränften Familienfreife, wie ber Abrahamifche, ber von ber Beimath balb ganglich abgeschnitten, in eine neue Sprachatmosphare verfett warb, und felbft mit ben Gliebern ber neuen umgebenben Bevolferung febr vielfache Berfchmagerungen eingehend (1. B. Mof. 385 auch 34, 2; Richter 21, 12; Eera 10, 18-44 u. a. m.), eben baburch möglich wurde.

Bum Berftändniß der Bevölferung Baläftina's und der eigenthümlichen unvollendeten Art der Besignahme dieses Lansdes durch die Einheit des Volkes Israels gehört es zu beachten, daß die sogenannten Kanaaniter selbst, wie dies Movers zuerst gezeigt hat, als kein ursprünglich engverbundner und gleichzeitig etwa eingewanderter Bolkstamm gelten können, sondern nur, so wenig uns auch aus ihren Uranfängen bekannt ift, als ein damals fast in beispiellose Berrissenbeit unzähliger kleiner Gerrschaften zerfallenes Völkergeschlecht. Schon der Mangel eines von ihnen selbst gemeinsam gebräuchlichen Namens muß auffallen; denn Kanaan, ihnen vom Auslande gegeben, ist nur der von dem Niederlande selbst abstrahirte Landesname, der von der Völkertasel den nichtsemitischen Bölkerstämmen, als Gruder ihrer

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>) a. a. D. S. 62 u. f.

Stammväter, ber Aeghpter, Aethiopen (ber athiopisch semitische Dialect ift erst ein jungerer arabischer) zugesellt ift, ohne innerlichen Berwandtschaftsgrad, auch ohne die Berechtigung ber Stammvater aller sogenannten kanaanitischen Bölker zu sein, sondern zunächst nur berjenigen, die seinem Riederlande, dem Kanaan im
engern Sinne, angehören. Schon hiernach müßten (nach 1. B. Mos.
10, 16) die Nachkommen Jebusi (Jebustter im Berglande Berusalems), Amori (Amoriter an der Oftseite des Jordan), Girgosi (Gergesiter zu beiden Uferseiten des Jordan), hivi (Geviter
in Nordgalila), hamathi (auf der Oftseite des Antilibanon),
von der unmittelbaren Nachkommenschaft der Kanaaniter im engern Sinne ausgeschlossen sein, und nur den sogenannten kanaanitischen Bölkerstämmen angehören.

Bei biesen zeigt fich nun faft mit jedem Ort auch ber Gis eines eignen Ronigs; im nördlichen Ranaan führt Jofua (12, 9 bis 24) einmal 31 Ronige mit Mamen auf; bas Buch ber Richter (1, 7) fpricht von 70 Ronigen ber Ranganiter, welche ber Stamm Juba bei Befignahme von Judaa zu befiegen batte. Babllofe Bur= gen und bewaffnete Beerschaaren, die von bem Birtenvolle 36raels ohne Runfte bes Rriegs zu befiegen waren, batten fich fcon Jahrbunberte guvor untereinander gegenfeitig befehbet, ober in Rriegen gegen ihre machtigern Bruberftamme, Die fanganitifchen Amoriter. im bieffeitigen wie im jenfeitigen Jorbanlanbe versucht, und boch murbe eine ihrer Ronigreiche nach bem andern beffegt, benn fein gemeinsames Oberhaupt, fein Bund sammelte bie Rraft ber gerspaltenen Bolfer gegen ben gemeinsamen Feind, wie bies boch bei Bhiliftaern ober ben phonicifchen Ruftenftaaten fich zeigte, und ber in ber gröften Roth burch Jabin, Ronig von Bagor, gefchebene Bulferuf zur Schlacht, am Waffer Merom (Jofua 11, 1-6), mußte erfolglos bleiben; benn es fehlte bas innere Band ber Stammesverwandtichaft, ber Bolfseinheit, bes Gemeingeiftes.

Rur aus noch frühern Berrüttungen und Bersprengungen ihrer im höchsten Alter unverbundnen Stämme begreift man die Berriffenheit ihrer Site zur Beit des Einzugs Bracle in ihren verschiedenen Abtheilungen, wie z. B. die Geviter, beren einzelne Stämme zu gleicher Beit im Norden, in der Mitte und im Suben Balästinas vorkommen, worüber die frühern Bücher des alten Bundes zerstreute Notizen mittheilen. Die Keniziter waren in
ganz verschiedene Theile des Südens, im Stammgebiete von Juda
und in Edom, versprengt. Die Gesuriter, beren Gränze Gesuri von hermon nach Bafan hinzog (Josua 12, 5 u. 5. B. Mos. 3, 14), kommen auch im sublichen Lande bei den Bhilistäern (Josua 13, 2; 1. Sam. 27, 8) an der Gränze Neghptens vor, wo David gegen sie zu Felbe zog, und eben so verhielt es sich mit den Girgesisten, wie mit dem mächtigsten Stamme der Amoriter, der am Lande jenseit des Jordan (5. B. Mos. 2, 24) großen Antheil hatte, aber dessen 5 Könige auch diesseits in dem Berglande Jerusalems die herren waren, die gegen Gibeon zogen (Josua 10, 5).

Unter viesen kanaanitischen Volkerstämmen herrschte kein solches genealogisches Bewußtsein ihrer Abstammung von einem Stammwater, wie bei den andern Semiten, die sich Söhne Ammons, Moabs, Edoms, Israels u. s. w. nannten; denn auch bei Sidoniern war dies nicht der Fall, die sich nicht Söhne Sidons (Zidons), sondern "Zidonim" nannten, bei denen kein Zidon als Gründer der Stadt oder des Staates bekannt war, so wenig wie ein Hierosolhmus oder Karchedon als Gründer von Jerusalem und Karthago. Nur die Chetiter (Hethiter) allein unter allen machten hiervon eine Ausnahme, sie leiteten sich von ihrem Stammwater Chet her (1. B. Mos. 10, 15), deshalb sie bei 38-rael auch die Söhne Chets heißen, und auch in einem besondern Respectverhältnisse stehen (1. B. Mos. 23, 5 u. 7).

Aus bem Gesagten ergiebt sich nun wol, wie man, nach ben uns überlieferten unvollftändigen Daten, in dieser zahlreichen Gruppe von kanaanitischen und sogenannten kanaanitischen Bolkerstämmen keine durch sprachliche, genealogische, politische oder religiösse Berhältnisse zusammengehörige compacte Bölkerschaft scharf von andern umgebenden abscheiden kann, selbst nicht nach Naturgranzen, da sie ja selbst zu beiden Seiten des Jordan seit ältester Beit ihre Size hatten, wie z. B. die Amoriter, und doch, trot dieser Bevölkerung vom kanaanitischem Stamme, das Oft-Jordanland nicht zu Kanaan gehörte und seine Bevölkerungen nie zu den Kanaanitern gezählt wurden, wenn schon ihre Namen als solche in der Bölkertasel ausgeführt sind.

4. Die befondern Bölferstämme der Kanaaniter im weitern Sinne, nach ihren Sauptabtheilungen: die Pheresiter, Gethiter, Seviter, Amoriter, Girgesister und Jebusiter.

Diefe Umftanbe find es, bie eine rein hiftorifche und geographifche Auffaffung ber alteften Bevolferungszuftanbe beffelben Landes rathfam machen, in welchem bas Bolf Israel feine Beimath finben follte.

Eine Einwanderungsgefchichte ift eben so wenig wie bei ben Kanaanitern des Niederlandes, noch auch bei den sogenannten tanaanitischen Bölterstämmen des hoch- und des Binnenlandes bekannt; aber von ihren Berzweigungen und successiven aus entfernten Zeiten erfolgten Zerstreuungen, Verdrängungen, Vernichtungen treten Spuren mannichfaltiger Art im alten Testament deutlich genug hervor; denn die Absassiung der Berichte über die Zeiten der Batriarchen geschahe zu einer Zeit, da die Erinnerung an solche successive Veranderungen noch nicht ganz erloschen sein konnte.

Die frühern Buftande waren ganz andere als in ben mosaisschen Zeiten, ein halbes Jahrtausenb später. Das Land war wesnig angebaut und wenig bevölkert; Geerben mit ihren Girtensamilien burchzogen es ungehindert von einem Ende zum andern; benn Abraham richtete seine hütte am Berge bei Bethel auf, er sagte bei der Trennung zu seinem Bruder Loth: steht dir nicht alles Land offen? am Südende des Landes in Pharan grabt er seine Brunen zu Bersaba; und Jakob zieht eben so ungehindert auf der Oftseite des Jordan nach Gilead durch die Furth bes Jahof (1. B. Mos. 31, 47; 32, 22), und errichtet seine hütten zu Succoth (33, 17).

Der Stävte, mit benen ganz Kanaan in mosaischer Zeit wie bebeckt ist, sind zu Abrahams Zeit erst wenige vorhanden, die ihre Namen von damals lebenden Personen erhielten, wie Sichem, von dem Oberhaupt der Geviter (1. B. Mos. 34, 2); Mamre von dem Bruder Essol's und Aner's, dem Amoriter (1. B. Mos. 14, 13 u. 24); nur Sebron wird schon als die urälteste Haupt=stadt im Lande, wo Sarah starb (1. B. Mos. 23, 2), genannt, die 7 Jahre vor Zoan (San, d. i. Kanis in Neghpten, 1. B. Mos. 13, 23) erbaut war, während andere ihre ältern Namen durch die neuen Bevölkerungen änderten, wie Lus, das nach Jakob Bethel hieß (1. B. Mos. 28, 19) u. a. m.

Bon ben zahllofen friegsgerüfteten Stabten und ben kampfgerüfteten, streitbaren Lanbesbewohnern, wie ein halbes Jahrtausend später zu Josua Zeit, ist noch keine Spur; benn bei bem Ueberfalle Rebor Laomers über Loth, ber zu Sobom mohnte, konnte Abraham mit 318 im Hause gebornen Knechten bem Feinde von außen ungehindert nachjagen bis nach Dan und Goba, gen Damascus gelegen, und alle Habe mit seiner geringen Mannschaft wieber gewinnen (1. B. Mof. 14, 15). Die Bewohner bes Lanbes erscheinen sehr friedfertig, von benen die Gebräer auch nicht die geringste Beeinträchtigung erlitten, sondern Gastfreundschaft genossen, wie von König Melchisedech in Salem (1. B. Mos. 14, 18 und 34, 8 u. f.), während doch die Rhilistäer im Lande Gerarschon zu Jakobs Zelt diesem aus Neid die Brunnen verstopsten und ihn aus dem Lande wiesen (1. B. Mos. 26, 15 und 16). Die Stammfürsten des Landes waren damals noch keine kriegerischen Könige, sie gestatteten noch den Einzug von Nomaden auf eine friedliche Weise.

#### I. Die Pheresiter, Pherizzäer bei Emalb.

Aber bamale ergiebt fich nach unfern Urfunden, baß zu jenen patriarchalischen Beiten nur zwei verschiebene Urvolfer und feine anbern im Lanbe Ranaan fagen, wie bie Worte gu Loths Beit, ba er fich von Abraham trennte, beigen: "es wohneten ju ber Beit die Ranaaniter und Bherefiter im Lanbe." Ihre scharfe Scheibung an biefer Stelle wiederholt fich noch zwei Mal mit benfelben Worten, fpater, nach Jofuas Tobe (Richter 1. 4 und 5), wo beibe gang eben fo ale zwei verfchiedene Bolter noch im füblichen Juba genannt werben. Die Auslaffung bes bebeutenben Stammes ber Bherefiter in ber Aufgablung ber fanaanitischen Bolfer (1. B. Dof. 10), ift alfo nicht zufällig, ba fie als wirklich verschieben von ihnen gelten, und als folche auch ihre bestimmte Stelle nach ben bebeutenbften Namen ber fanaanitischen Stämme in ben Bolferreiben erhalten (g. B. 2. B. Mof. 3, 8 und 17; Richter 3, 5). Bon jenen, Die vorzugeweise Stabtebewohner find, fcheinen fie fich burch nomabifche Lebensweise gu unterscheiben, auch nach ber Etymologie ihres Namens (Pherefiter beigen bie Getrennten im Lanbe, wie etwa Bebuinen) ju urtheilen; alfo auch bier in altefter Beit berfelbe Begenfat wie bei Arabern, Shrern und anbern Borberafiaten.

Bon bem zweiten, bem Urvolke ber Kanaaniter, von ben Pheresitern durch ftädtisches Leben, geregelte bürgerliche und politische Berhältnisse geschieden, nennt die Batriarchenzeit nur zwei bedeutende im Lande wohnende Bölkerstämme, die Gethiter und die Heviter; benn selbst von Amoritern, die doch später so bedeutend werden, ist kaum noch die Rede, da diese erst vom Süben her, aus der Buste Pharan, hier gegen den Norden zu brangen ansingen (1. B. Mos. 14, 7 und 13; Richter 1, 34 und 36).

II. Die Bethiter, Chittaer, bei Emalb 65).

Sie find bie alteften und wol anfänglich alleinigen Bewohner bes paläftinifchen Binnenlandes gemefen; ihr hobes Alter bezeichnet bie zweite Stelle ihres Stammvatere Beth (Chet) neben Bibon in ber Bolfertafel; und in faft allen folgenben Bolferaufgablungen nehmen fie bie erfte Stelle nach ben Ranaanitern im engern Sinne (b. i. ben Phoniciern) ein, und nur an zwei Stel-Ien werden bie Amoriter vor ihnen genannt. Miemale merben ihnen, wie Movers bemerft, die übrigen Stamme vorgezogen, wie Girgefiter, Jebufiter, Beviter und andere, Die ftete in ber zweiten Balfte ber Aufgahlungen vorkommen. Und boch waren fie bei ber Eroberung von Rangan feinesmege bie machtigften Streiter, benn bas maren andere, gumal bie Amoriter. Ja fie maren gur mofaifchen Beit nur von geringer Bebeutung; benn feine ihrer Statte wird ermahnt; fie werben nicht gefondert ale Feinde 38= raels genannt, fonbern immer nur in Berbinbung mit anbern Stammen, mahrend boch bie Stabte anberer Stamme, ber Ranaa= niter, Amoriter, Beviter, Jebufiter, oft genannt werben und von ben Febben bie Rebe ift, Die fie einzeln gegen Jerael führten.

Diefer fpater herunter gefommene Volfsftamm mußte alfo nach feiner frühern Größe und Bebeutung, ja nach feinem alten Ruhme, noch in spaterer Erinnerung fortbestehen, und ihm beshalb die ehrenvolle Stelle vor allen andern Stammen bes Binnenlandes gelaffen fein.

Eine wichtige Rolle spielen sie auch wirklich zu Abrahams Beit, wo sie "Herren bes Lanbes zu hebron" waren, in milberer Sitte in wohlgeordneten Gemeinden mit Volksversamm-lungen lebten, und mit dem größten Wohlwollen dem Begehren jenes Patriarchen, eine Felsgrotte zum Erbbegräbniß für Sarah zu erwerben, entgegen kamen (1. B. Mos. 23). Mit der tiefsten hoch-achtung erhob sich Abraham damals vor ihnen (23, B. 7): "er "ftund auf und bückte sich vor den Söhnen heth, dem "Bolk des Landes, und redete mit ihnen," worauf denn der Erwerb eines Grundbesitzes bei ihnen bis zu Ende des Kapitels ganz ausführlich erzählt wird. Bedeutend ist es, daß gerade sie im Besitz der urältesten Stadt des Landes "Hebron" waren, die noch vor der ältesten Stadt Neghptens erbaut seln sollte. Daß

<sup>165)</sup> Ewalb, Gefch. I. S. 281.

auch die Berbindung bes Stammvaters ber Ebomiter, bes Efau, mit ben Tochtern ber Sethiter angegeben ift (1. B. Dof. 26, 34), bestätigt nur ihr bobes Alter und frubes Unfeben. Gie maren bie alteften, und anfanglich auch wol nur bie einzigen Berren bes Landes (außer ben nomabifden Jebufitern), ba bas nur neben ibnen noch genannte zweitaltefte Bolf, bie Beviter, boch nur erft nach ihnen in ber Mitte bes Landes anfaffig geworben mar, in ber einen Stelle, Jofua 1, 4, wo bas gange Land ber Ber= beigung an Mofe und Jofua, von ber Bufte, bem Baffer Bhrat und bem Libanon bis an bas große Meer gegen ben Abend, mit bem archaiftifchen Musbrud, "bas gange Land ber Bethiter" genannt wirb, fceint bie altefte Bebeutung biefes Bolfes anerkannt zu fein, beffen Bergweigung einft, in buntler Borgeit, auch noch weiter über die Meeresgrange binaus gegangen fein muß, wenn Chpern, bie Infel ber Chitim (Ezechiel 27, 6) ober bas Land ber Chitim (bei Jefaias 23, 1) genannt, wirflich von bem Bolferftamme ber Bethiter (ftete Shittim gefchrieben bei ben Bebraern; auf Cypern balb mit, balb ohne Aspiration; bann Kircor bei Griechen, Chittaer bei Gefenius) 66) bevolfert mard, wie bies von Movers mahricheinlich gemacht wirb 67).

Bur Beit bes Gingugs von Israel in Balaftina treten bie Bethiter nicht mehr wie zuvor ale Berren bes Lanbes bervor; einzelne ihrer Geschlechter hatten fich wol noch bis unter David erhalten (wie Uria, ber Bethiter, 2. Sam. 11, 3; 23, 39 u. a. D.); unter Salomo wurden ihre Ueberrefte, wie alles übrige Bolf, bas nicht von ben Rinbern Jerael ftammte, zu Rnechten gemacht (1. B. ber Ronige 9, 20; bie Rap. 10, 29 erwähnten Ronige ber Bethiter fonnen alfo nicht mehr in Palaftina gefucht werben, fonbern finb bie von Cyprus, Chittim; wie bie Stelle Richt. 1, 26 von ber Erbauung ber Stadt Lus im Lande ber Bethiter feinen Beweis abgiebt, baß bie Bethiter fich bamals fo weit gegen ben Morben bis nach Bethel gezogen haben follten; benn ber Mann fiebelte über au ben Bethitern auf Cypern).

Die Beviter, Chipvaer bei Emalb.

Dieser zweite ber urältesten kanaanitischen Stämme war ein Bebirgevolt, bas im Libanon feine eigentlichen Gibe batte.

<sup>66)</sup> Gesenins, Commentar zu Jefaias I. S. 722. 67) Movers a. a. D. VL &. 1. S. 80 - 84.

## 112 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 2.

Wenn Josua (11, 3) biefe an ben Berg Germon im Lanbe Migpa anset (alfo um ben Dicbebel Scheich an ben Quellen bes Jorban), fo bestimmt bas Buch ber Richter 3, 3 fie genauer: "bie am Berge Libanon wohneten, von bem Berge Baal Bermon, bis man fommt gen Samath." Gelbft noch fpater unter Ronig David werben fie bort genannt (2. Sam. 24, 7), und mogen im nordlichen Gebirgelande machtig genug gemefen fein (30fua 9, 1); im füdlichern vom Bolte Berael befesten Theile Balaftinas war ihrer wol nur eine geringe Bahl vorhanden. mag es fich erflaren, daß fie faft ohne Ausnahme in ben Berzeich= niffen ber palaftinifchen Bolferftamme nur ben vorletten Blat vor bem noch geringern Bolfchen ber Jebufiter angewiesen erhalten, und in ber vollftanbigften Aufgablung ber einzelnen Sanbesbewohner (1. B. Mof. 15, 19-21) gar nicht einmal genannt find, mas nach anderweitigen Borftellungen, benen wir jedoch bier nicht folgen konnen, auch auf verschiedene Beife fich boch immer nur bypothetisch erklären ließe, wie Emalb 68) gethan bat. Außer ihren ursprünglichen nördlichen Gebirgefigen fommen fie jedoch als vereinzelte fleinere Gruppen auch unter andern fühlichern Stammen vor; fo gu Sichem, wo fie fcon in alterer Beit anfaffig waren, ale Jafob von Sichem, bes hemore Sohn, bes Bevitere, einen Acter faufte, um auf Diefem feine Gutte gu errichten (1. B. Mof. 33, 19 und 34, 2). Noch füdlicher hatten fie im nachmaligen Stamme Benjamins, zu Gibeon (jest Dichib, an 3 Stunden nordlich von Berufalem') einen Freiftaat (Jofua 9, 3, 7 und 15; ber Rame felbft, vermuthet Emalb, habe bie Bedeutung einer Gemeinde im Ranganäischen gehabt) 69) gebilbet, ber fich mit feinen Burgern, gur Gelbfterhaltung, burch einen Bund fur Frohnbienft, ju Solg- und Baffertragen fur ben Tempel gegen Bergel verpflichtete. Und noch füblicher ichloffen fie fich, burch Berfcmagerung wie bie Bethiter, burch ihre Tochter an die Ebomiter an (Jofua 36, 2). hiernach treten fie als ein Stamm jener fraftigen Bergvolfer bervor, bie gu allen Beiten vom Libanon aus gegen ben Guben vorbrangten, und an einzelnen Bunften fich in ber Mitte anderer Bevolferungen feftzufeben und zu erhalten mußten, wie ihnen bies felbft in ihrer ifolirten Stellung ju Gibeon allein von allen anbern fanaanitifchen Stämmen gegen bie einbringenben Israeliten, wenn ichon nicht

<sup>168)</sup> f. Ewald, Gefch. I. S. 283. 69) Ebend. S. 282.

ohne Berluste, gelungen war. Die Größe ihrer Stabt, die Streit-barkeit aller ihrer Burger, ihre republicanische Berkassung, während alle Umherwohnenden ihren Königen unterthan waren (Josua 9, 1; 10, 1 und 2), sind ihnen eigenthümlich; der Göttercultus der hebiter in der Festung Sichems, im Hause des Gottes Berith (Richter 9, 46, wie Baal Beerith, Baal des Bundes oder Landes-göße, vergl. Richt. 2, 11; 8, 33) oder El 70), des obersten Gotets, bestätigt ihre kanaanitische Abstammung.

# IV. Die Amoriter ober Amoraer (Αμοδόαῖοι nach LXX) 71).

Obwol auch icon ale Amori mit ben anbern fanganitischen Stämmen in ber Bolfertafel (1. B. Mof. 10, 16) aufgeführt, fommen fie fonft in ber altern patriarchalischen Beit gar nicht als felbftanbiges Bolt (1. B. Mof. 15, 16; nur im Traume Abrahams) vor, werben erft fpater von Bebeutung, und wird fruber ber Stamm ber Bethiter ihnen, weil fie noch feine Bichtigfeit erlangt batten, Aber in ber mofaifchen Beit treten fie als ber voran geftellt. machtiafte Stamm ber Ranaaniter, ale Rriegervolf auf. Wenn über bie fruber genannten Stamme nur bunfle Unbeutungen geigen, baf fle in febr fruber Beit mitten unter einer alten Bevollerung an einzelnen Buntten bes Lanbes (unter ben Riefen, Enatim und Rephaim) 72) anfaffig geworben, fo wird es, fagt Dovers, bei ben Amoritern gang beutlich, baß fie erft in einer Beit, bie ber mofaifden nicht lange vorberging, über bas bieffeitige und jenfeitige Jordanland fich verbreitet haben. Db von Often ober bom Guben ber, bleibt unficher, mabricheinlich von beiben Seiten weiter von fuboftwarts berfommenb. Denn bei ihrer alteften Erwähnung als Rriegerftamm werben fie mit ben Amalefiten verbunden genannt, bie nur aus Arabia Betraa berangogen und am Subende bes Tobten Meeres, im Thale Sibbim, von Rebor Laomer zu Lothe Beit geschlagen wurden (1. B. Dof. 14, 7). Gie wohneten bamale, fagt bie Schrift, zu Bagagon Thamar (Engebi nach 2. B. ber Chronica 20, 2). Rach bem 4. B. Mof. 13, 30

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>) Movers a. a. D. S. 79, und bie Phönizier S. 255, 316.
<sup>71</sup>) Movers a. a. D. H. VI. 1. S. 84—87; Rosenmüller, Bibl. Aletetihumsk. II. 1. S. 255; Gesenius, bei Ersch, Encycl. III. S. 382; Winer, Bibl. Realw. I. 54; Gwald, Gesch. des Bolks Jerael. II. 204, 208 n. f.
<sup>72</sup>) Winer, Bibl. Realwörterbuch 3. Aust. 1847.
I. und II. beibe Artikel.

## 114 West-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 2.

bewohnen fie noch bas fubliche Gebirgeland; ja bas gange Gebirge vom Boreb nach Rabes Barnea, welches Israel burchzog, wirb, 5. B. Mof. 1. 19, bas Gebirge ber Amoriter genannt; ben Manien Amoraer ertlart Emalo felbft ale ein Bolt bas bie Boben bewohnt, ale Bergbewohner 737. Auch bie Stelle 1. B. Mof. 48, 22, wo Ifaat von einem Stud Landes fpricht, bas er mit Schwert und Bogen aus ber Sand ber Umoriter genommen, fann wol nur von biefen fublichen Ranaanitern verftanben werben, ba ber Ader ju Sidem fur Belb ertauft mar von Sewitern, wenn icon fvaterbin auch bei Gibeonitern Refte ber Amoriter als Infaffen genannt werben (2. Sam. 21, 2). Ueberhaupt wurden fpaterbin, ba ibre Dacht zugenommen, Die füdlichen kanganitifchen Stämme, mit benen fie vielfach zusammengeschniolzen fein mochten, mit bem gemeinfamen Ramen ber Amoriter zufammengefagt, und in ben letten Tagen Joficas fogar alle fanganitifchen Feinde Beraels unter bem Ramen Umoriter begriffen (Jofua 24, 17 u. 18: benn ber Berr bat unfere Bater aus Megnytenland geführt .... und hat ausgestoßen, vor uns ber, alle Bolfer ber Amoriter, bie im Lande wohneten u. f. m.). Alle machtigfter Rriegerftamm batten fie fich indeg an der Oftfeite bes Jordan feftgefest: "in bem Lanbe ber Amoriter, bas in Gilead liegt" (Richter 10, 8), baffelbige Land auf welches bie Ummoniter noch (Richt. 11, 13) als ihr fruberes Erbtheil, bas ihnen von Amoritern entriffen mar, lange Beit Unfpruch machten.

Es ift baffelbe Land, bas Ruben, Gab und halb Manasse in Besit nahmen (4. B. Mos. 33, 33), wo sie zwei große Königs reiche gestistet hatten; bas sübliche, bes Königs Sichon zu Hesbor, bas zwischen den Flüssen Jabbor und Arnon lag, welcher letztere der Gränzssuß war gegen die noch süblichern Moabiter; von Oft nach West nahm es aber alles Land ein von der Büste dis zum Jordan (Richter 11, 22; 4. B. Mos. 21, 13 u. 34). Ebenso das nörbliche des Königs Og mit den Residenzen Aftaroth und Edrei in Basan, zwischen dem Jabbossuß und dem Hermon (4. B. Mos. 21, 33; Issua 12, 5). In diesem Königreich Og's in Basan lagen 60 seste Städte mit hohen Mauern, Thoren und Riegeln, und noch sehr viele andere Fleden ohne Mauern (5. B. Mos. 3, 5).

Moch furg vor bem Ginfall ber Beraeliten hatte Sichon,

<sup>&</sup>lt;sup>173</sup>) Ewald, Gesch. I. S. 280 Not.

ber König von Sesbon, bas Gebiet seiner süblichen Nachbarn, ber Moabiter, erft erobert, bis an ben Arnon (4. B. Mos. 21, 26), und verwüstet; ja er war gen Süben gen Afrabbin hinauf (Erdf. XIV. S. 1064) gedrungen, bis zur Edomitenstadt Betra auswärts, wo ber Fels Sela (Richter 1, 36; vergl. Erdf. XIV. S. 77 u. 1019). Und bennoch wurden die beiden Königreiche vom Bolfe Israel früh unter Moses Herrschaft besiegt, der mächtigste Sieg, der zu reichen Ländergebieten sührte, der das Bolf zu Triumphliedern begeisterte und auf eine neue Stuse der Krastentwickelung erhob, in der es siegreich weiter vor= wärts zu schreiben vermochte 74).

Machtig waren die Amoriter gleichfalls auf ber Beftfeite bes Tobten Meeres in Juba, jur Beit bes Ginguges Israel, geworden, mehr als zuvor, ba man vom Gubenbe bes Tobien Deeres an, auf bem bort nach ihnen ebenfalls genannten Gebirge ber Amoriter, es bald mit 5 Ronigen ber Amoriter gu thun batte. Große Rampfe maren nothig, fie bier zu befiegen; was burch Jofua bei Gibeon, gen Beth Goron und im Thale Aialon im R.B. von Berufalem auch gelang (Jofua 10, 1-14). Es waren aber die Amoriter Ronige jener Beit von Serufalem, Bebron, Jarmuth, Lachis und Eglon, welche na= mentlich aufgeführt werben. Obgleich geschlagen und unterbrudt, blieben fie boch noch machtig an ber Deerestufte; benn ba brangten fie fpater noch die Rinder Dan auf bas Bebirge, und liegen nicht zu, bag fie herunter in ben Grund famen (Richter 1, 34); ja fie fingen an auch bafelbit bas Gebirg Beres zu Ajalon und Saalbim zu bewohnen (Richter 1, 35); boch ward ihnen bie Sand bes Saufes Josephs zu ichmer und fie murben ginsbar. Unter Samuel endlich, heißt es, hatte Israel Friede mit ben Amoritern (1. Sam. 7, 14); überhaupt wurden mit ber machfenben Racht Bergele bie frubern Bolfer im Lande immer mehr und mehr zinsbar gemacht (Jofua 16, 13).

So erscheinen bie Amoriter überall als spätere Eindrings linge, mogen fie von Gileab ober vom fudlichen Juda aus im palaftinischen Binnenlande vorgeruckt sein; andere Stämme saßen vor ihnen in ben von ihnen später eingenommenen Sigen, wie die Moabiter, hethiter, Daniter und Jebusiter u. a., falls biefe lettern nicht selbst als einer ihrer Stämme zu ihnen gehor-

<sup>74)</sup> f. Ewald, Gefch. II. S. 211 u. f.

## 116 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 2.

ten. Bu ben ältesten einheimischen Landesbewohnern gehören sie baher eigentlich nicht, aber wegen ihres langen Aufenthaltes zwisschen Kanaanitern konnten sie schon zu den fogenannten kanaanitischen Stämmen im weitern Sinne gezählt werden.

Auch ibre Bohnfite machen fie als einbringenbe Eroberer fenntlich, ba fie wie bie Israeliten anfänglich nur bie Berglanbichaften befesten, mo ibre verfonliche Sapferfeit ben Ausichlag geben fonnte, die ftabtereichern Dieberlande ber civilifirtern Ranga= niter aber ju gut ju Streitwagen geruftet waren, und in Rriegefünften erfahrner, um fo leicht und bauernd beffeat zu werben, wie bie Bewohner niedriger Berghöhen. Go wenigstens fagt bas Buch ber Richter vom Stamme Juba, obwol biefer bie Stabte Baga, Astion und Efron befest hatte, 1, 19: "Und ber "Berr mar mit Juda, baß er bas Bebirge einnahm; "benn er fonnte bie Ginwohner im Grunde nicht ein-"nehmen, barum baß fie eiferne Bagen batten." folder Widerftand bei moblgerufteten fanganitifden Bolfern mar es, ben auch Sagor mit feinen vielen Rriegsmagen auf ber Chene Merom gegen Josuas Beer leiftete (Josua 11, 1-12 und 17, 16).

# V. Die Girgefiter (Girgafiter) 75), Gergefiter ober Gergafäer.

Sie gehören zu ben im Lande Kanaan unbebeutenbern Stammen, die von der Oftjordanseite in das mittlere Jordanland vorgerückt zu sein scheinen (Josua 24, 11), in der allgemeinen Berbeißung Kanaans an Abraham (1. B. Mos. 15, 21), mit den Jebustern, in der Reihe der Bölker die letzte Stelle erhalten, in den mehrsten übrigen Bolksaufzählungen, in denen doch immer noch die Jebuster den Schluß machen, ganz ausgelassen sind. Auch werden sie später kaum mehr erwähnt. Bielleicht daß noch im Namen der Gergesener (Ev. Matthäl 8, 28; bei andern Gerassener, Gadarener, weil beiderlei Ramen, ein antiker und neuerer, derselben Landschaft am Jarmukstusse, dem hieromax, zukommen mochte) 76) eine Erinerung an diese Bölkerschaft sich auch in späterer Zeit erhalten hatte; von dem Dasein einer Stadt Gergesa

<sup>175)</sup> Movers a. a. D. H. VI. 1. S. 87. 76) J. F. v. Mayer, Rot. v. im N. Lest. Frankf. a. M. 1819. S. 13; vergl. Winer, Bibl. Realw. Artik. Gabara S. 384; s. b. Note in v. Raumer, Balast. S. 363.

(Euseb. et Hieron. Onom. s. v.), bie nur Origines an ben Tiberias-See versetze, ift sonft nichts befannt. Bei bieser großen Unbestimmtheit ber Angaben gewinnt eine scharssinnige Bermuthung Ewald 8 77) ein gewisses Interesse, daß die von Eusebius am angeführten Orte genannte Gergesa, welche man nach ihm zu seiner Beit als einen geringen Fleden auf der Berghöhe zeigte (Onom. s. v. Γέργεσα), der einstige Name der dortigen kanaanäischen Gerrschaft im Galiläer-Lande gewesen sei, welche, bei Josua 11, das Reich Hazor heiße, weil Hazor (Chassor) nichts anders als die Festung, die Burg bebeute, also hier die Hauptstadt. Auch liegt diese dem Merom-See nahe genug, um der Erzählung bei Matthäus zu entsprechen; nur stimmt dies nicht mit der Annahme, daß Gergasäer zu den unbedeutenbsten Mächten im Lande gehört zu haben scheinen.

#### VI. Die Jebufiter, Jebufaer.

Sie machen ohne Ausnahme immer nur ben Befdluß in ber Aufgablung ber fanaanitifchen Bolfoftamme. Ihre feindliche Stellung zu ben andern Stammen, und bie ausbrudliche Ungabe, baß ber Ronig Aboni = Bebed, ju Jebus, bem nachherigen Berufalem (Jofua 18, 28), ein Amoriter genannt ward (Jofua 10, 1 und 5), zeigen wol, baf bie Jebufiter felbft nur ein 3meig ber Amoriter gewesen, bie aber unter ben amoritischen Funffürften auf bem Gebirge Juda (4. B. Mof. 13, 30; Jofua 9, 1) nur bes= wegen ale einzelner Stamm fo oft insbesonbere vorkommen, weil fie zu ben tapferften und hartnactigften Rampfern gegen Ibrael geborten, und erft unter Ronig David ganglich befiegt, aber boch noch nicht ausgerottet werben konnten. Diefer friegerische Bolfe= famm wurde zwar von Josua in ber offenen Felbschlacht im Thale Mjalon befiegt; aber gegen ihre fefte Stabt, bie noch fvater über bem Thale Sinnom thronte, und bei ben Ranaanitern Jebus bieß, fpater Berufalem (Jofua 15, 8), konnte er nichts aus= Eine vorübergebende Eroberung ber Unterftabt, bie von ben Jubaern niebergebrannt wurde (Richter 1, 8), war von feiner Dauer, und ausbrudlich beißt es, auch bie Rinber Juba fonnten bie Jebufiter, bie zu Berufalem (b. i. ber nachmaligen) wohnten, nicht vertreiben (Jofua 15, 63). Alfo blieben die Jebufiter mit ben Rinbern Juba gu Berufalem bis auf biefen Tag.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) Ewald, Gesch. I. S. 278 Not.

### 118 West-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 3.

Erft burch Ronig David, ber mabrend 7 Jahren in ber antifen Stadt Bebron refibirt batte, murbe wiber bie Jebufiter, bie noch im Lande mobnten, Rrieg geführt, und in Jebus (b. b. mahrideinlich trodiner Berg, wie Sitjon, b. i. Bion, in gleichem Sinne bei Bebraern) 78) ihre Burg Bion burch Joab erobert, bie nun gur Davideftadt murbe (2. B. Sam. 5, 6-7), und gum Mittelpunfte bes Ronigreiches Israel, ber in ber bisberigen Refibeng Davide, ju Sebron, fcon wegen ber feindlichen Rabe ber an fich fo feften Burg ber Jebufiten auf Die Dauer nicht gegeben fein fonnte. Der Mame Jerufalem, ber erft fpater ber porberrichende murbe, icheint auch ichon früher bort einheimisch gewefen zu fein, ba er nach bem Sprachforscher menigftens nicht von Jerael ausgegangen, und feiner Bebutung nach ale " Salems Erbe" ober "Salems Bohnung" auf einen uralten Anbau gurudweifet, ber gewiß ichon burch fein Raturverhaltnig gu feiner Beit unberudfichtigt geblieben fein mag.

Alber auch nach ber Eroberung blieben noch Jehusiter (wie Arafna, 2. B. Sam. 24, 16—25) als Eigenthümer in ber eroberten Stadt, mit benen sich jedoch David versöhnete. Ihre Ueberrefte machte Salomo mit andern ihrer Stammesgenoffen zinsbar (1. B. d. Kön. 9, 20), und felbst später nach bem Exil werden sie noch unter benen genannt, beren Töchter bes Landes mit Israel in Gemeinschaft getreten waren (Esra 9, 1).

#### **§.** 3.

IV. Außerhalb Ranaan wohnende, baffelbe umgränzende nichtkanaanitische Bölker und Bölkerftämme, mit denen das Bolk Israel durch seinen Einzug in meist feindliche lange Zeit nachhaltige Berührungen gerieth, die auf seine Festsiedelung im Lande Palästinas viele Jahrhunderte
hindurch von sehr verschiedenartigem Einflusse
blieben.

Obwol wir uns im Borigen bemuht haben, eine bestimmtere Borftellung von bem Umfange bes Gebietes Kanaan und feisner vorisraelitischen Bevölkerungen zu gewinnen, bie von

<sup>178)</sup> Ewald, Gesch. bes Bosts Jerael. Th. II. S. 288 und 583.

einem fo großen Ginfluffe auf bie Entwicklungsgeschichte bes Bolfs Berael und aller nachfolgenden Gefchlechter, wie felbft fur bie Buftanbe ber fpateren Beiten bis auf die Gegenwart geblieben finb. fo ift bamit both noch unfere geographisch = ethnographische Aufaabe fur bie altefte wie fur bie folgende Beit noch feineswege ericopft, ba ja bie Birffamfeit ber Bevolferungen Balafinas fich weit über bie Grangen bes alten Rangan binaus erftredt bat, und die frubern wie die heutigen Buftande uns auf allen Seiten weit über Die alten Grangen bingusweifen. wie fcon bas Davidische Reich füdmarts bis zum Rothen Meere, nordmarte bie Damascus und Sibon, weftmarte bis Philiftaa, bie Beit bes Gerobes und bie romifch-bngantinifc = valaftinifche, wie die mobammedanifche, bie ber Rrengfahrer und ber junaften Reifeveriode, nicht nur wie fruber blos auf die Weftseite bes Jorban, fonbern auch auf feine noch unermegnen Flachen ber Offfeite und Die weite Umgebung bes Tobten wie bes Galilaer = Meeres und ber Libanonfentungen jum Euphratgebiete bin fich ausweitet ober von ba wieber aufammengiebt.

Bwar haben wir uns schon früher die wirklichen geographischen Bugange, die Wegstraßen vom Süben, S.B. und S.D. (f. Erdf. XIV. a. v. D.), durch die heutigen Bevölferungen zu dem gegenwärtigen Palästina gebahnt, es bleisben uns daher nur noch die frühesten Bevölferungen der uns mittelbaren Umgebungen des Landes Kanaan nachzuweisen übrig, wie diese überall die alten Bugänge beseth hielten, selbst einzudringen versuchten, oder vom Bolfe Israel bei seinem Einzuge bekämpst, besiegt und verschoben oder vernichtet werden mußeten, um ihm die neue Ansiedlung, als ein gesondertes Bolf, innershalb der verheißenen Gränzen möglich zu machen.

Auch hier treten aus wenig verburgten Sagen und fehr zerftreuten Erinnerungen nur erft nach und nach die historischen Thatsachen hervor, die jedoch keineswegs dazu berechtigen, was nicht in ihre Sphäre gehört, deshalb ganz unbeachtet zu laffen.

So verhalt es fich meift mit ben Anfangen auch ber hier aufzuführenden Stämme, und zumal mit bem Anfang ihres An= fanges, ber fast allen vorhergeht, den sogenannten Riefenge= schlechtern ber alteften Borzeit ber umherwohnenden Bolfer. 1. Die Rephaim, Rephäer, Die Riefengefclechter; Die Sohne Enat u. a.

In ben Anfängen ber mehrsten Bollergeschichten werben Riefengeschlechter aufgeführt. Bei Manbschuren, Indern, Behlvi, Berfern, Rurben, Arabern und auch bei Israeliten fehlen sie und ihre Riefengraber so wenig wie bei den Trojanern, ben sublichen homerischen Läftrygonen ober den nordischen hunen.

Rephaim, Rephaiten ober Raphaeer, b. i. Reden ober Sochgewachene 79), riefige Manner, Enate Rinber, werben fie icon von ben erften Runbichaftern im palaftinifchen Lanbe genannt, Die aus Schreden vor biefen großen Bestalten fich felbft in ihrer Rleinheit (auch Araber find heut zu Tage, wie mahrscheinlich ba= mals Bebraer, von geringerer Bobe) wie Beufchreden vortamen (4. B. Mof. 13, 34), ein Bergleich von Feiglingen, ber icon an fic uber bie Art ber Berichterftattung nicht in 3weifel' laft. einer ber alteften Angaben gu Abrahams Beit, pon Redor Laomere Ueberfall aus Elam gegen ben Guben, an ber Oftfeite bes Jorban und bem Thale Sibbim, wo nun bas Salzmeer ift, ber fiegreich bis zu ben Boritern auf bem Gebirge Geir und in bie Breite ber Bufte Baran (Erbf. XIV. S. 86, 270, 1080, 1087) fortichreitet, beißt es, bag biefer fprifche Ronig bie Rephaim gu Aftaroth Rarnaim folug, und bie Sufim gu Sam, wie bie Emim in bem Felbe Ririathaim, welche nun als zwei Unterabtheilungen von jenen angesehen murben (1. B. Mof. 14, 3-6). Bene Emim ober Emaer (b. b. bie Schredlichen) find wol blefelben, die por Beiten Lote, ein ftart und boch Bolt, von ben Moabitern Emim genannt, bas Land bewohnt hatten, bas nach ibrer Bertilaung zum Moabiter=Banb warb (5. B. Dof. 2, 10 u. 11). Die Samfummim, b. i. bie Argfinnenben (5. B. Dof. 2, 20), mahricheinlich biefelben wie obige, fonft unbekannte Sufim, mit benen fie in aleicher Localitat ericbeinen, amifchen ben Fluffen Sabbot und Arnon, und gleich ben Emim ein fart und großes Gefchlecht,' wie Enafim, bas vor Beiten in biefem Lande wohnte, werben bennoch von ben Ammonitern vertilat. bie von ba an ihr Land einnehmen.

Diefe an fich wol nur aus alter Beit gesteigerte und überlieferte Sage icheint barin, zu Mofe Beit, in fofern eine hiftorifche

<sup>179)</sup> Reil, Commentar über b. Buch Jofua. S. 229-231.

Bestätigung zu erhalten, daß in berselben Landschaft nordwärts bes Jabbok, in Basan, der König Og (b. h. Langhals) zu Astaroth der lette König des Geschlechtes der Riesen genannt wird (Josua 12, 4; er war aber ein Amoriter, wenn er nicht blos diesen Namen erhielt, weil er sich die Amoriter unterworsen hatte) 81). Sein eisernes Todtenbette, seiner Größe entsprechend, ward zu Rabbath gezeigt (5. B. Mos. 3, 11; ein Denkamal, vielleicht ein basaltischer Sarkophag, wie noch heute viele Riesengräber 81) im Lande gezeigt werden, wie Noahs am Libanon, Nimrubs bei Damaskus, Hosens, wie Roahs am Libanon, Nimrubs bei Damaskus, Hosens, wie das von Orest zu Tegea, zu Gerodots Zeit I. 67 und 68 u. a.).

Doch folgt aus solchen Riefenfamilien, beren es wol auch in anbern Zeiten und Ländern gab, noch eben nicht, daß hier die zugehörigen Bolferstämme gleichgestaltet gewesen waren; benn von amoritischen Riefenvölkern ift wenigstens keine Rebe.

Much auf ber Beftfeite bes Jordan foll es wol einft auch foldbe Rephaim gegeben haben, nach benen auf ber Granze ber Stamme Benjamin und Juba bas Thal Rephaim, in 2B. von Berufalem, ober bie fruchtbare Cbene, bie von bem felfigen Norb= ranbe bes Thales Ginnom (Josua 15, 8; 8, 16) begrangt wirb 82), biefen Damen in altefter Beit erhalten haben mag. Doch geboren auch fie in bie Beit ber blogen Sage; wenigstens rucken fie bie Ausbrude ber LXX, und bei Josephus (Antig. 7, 4, 1), als bas Coele ber Titanen ober ber Giganten, im allgemeinen in biefe hinauf, wol fich gurudbeziehend auf altere Beiten, nach eingelnen ihrer jungern übriggebliebenen Reprafentanten. Dach 30fuas Ausbrudt zogen fich biefe nordwärts bes Gebirges Ephraim unter bie Bherefiter (Josua 17, 15) gurud. Drei von ihnen murben ale Gohne Enate zu Bebron genannt, beren Uhnherr Arba einft, ale ber größte feines Gefchlechte, eine Beit lang 83) ber alten Bebron ihren Ramen Ririath Arba ,, bes Arbas Stabt" ju Bege brachte (Josua 14, 15); boch war biefer Rame nur vorübergebend, benn er tam erft nach Abrahams Beiten auf, und ging mit ber Bertreibung ber brei genannten Enafitenftamme aus Bebron burch Caleb zu Josuas Beit (Josua 15, 14) auch wieber zu Enbe.

<sup>8°)</sup> v. Lengerke, Kenaan. S. 181 u. f. 81) Burchardt, Reise, bei Gesenius I. 42, 101; II. 600, 716 u. a. D. 82) Robinson, Pal. I. S. 365. 83) Keil, Commentar zum Buche Josua. 1847. 8. S. 278, 287 u. f.; Ewald, Gesch. I. S. 276.

# 122 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 3.

Diefes fonft unbefannte, nur in biefen einzelnen Fragmenten ermante Beichlecht ber Enafiten, ftete Enafe Sohne genannt, bas als Stabtebefiger auch wol zu ben alteften Infaffen bes Landes Juda, gwifchen ben nomabifirenben Bherefiten, Die mit ibnen zugleich verbrangt wurden, gerechnet werben mußte, bleibt noch im Ungewiffen, ob es zu Ranaanitern felbft, ober mabricbeinlicher zu ben ihnen noch vorhergegangenen Urfaffen zu gablen fein mag 84). Bewiß aber bleibt es, bag es als ein großes und hobes Bolt, unter bem aber nur einzelne Riefen genannt werben, mehr Surcht und Schreden bem einziehenben Bolfe Bergel ale Gefahr gebracht batte, ba es in ber That unter Josua ju Grunde gerichtet wirb, und zulest nur noch ein Afpl an ber fühlichen Meerestufte bei ben feindlichen Philiftaern fanb. Bu Saule, ber auch um einen Ropf größer war als alle feines Bolfs (1. Sam. 9, 2; 10, 23), und gu Davibs Beit trat bann wieber ein Goliath bervor (1. Sam. 17, 4). 3m Buche Josua 11, 21-23 fteht: "Josua rot-"tete aus bie Engfim von bem Gebirge von Bebron, "von Debir, von Arab, von allem Gebirge Juba und "von allem Gebirge Berael, und verbannte fie mit ib-.. ren Stäbten. Und ließ feine Enafim überbleiben im "Lande ber Rinder Berael, ohne zu Baga, gu Gath, gu "Mebob, ba blieben ihrer über." Diefe find es, welche fpater, ju Davibe Beit, von Gath aus, unter bem Ramen ber Rinber Rapha, von ben Philiftaern noch einmal in bas Felb gum Rampf gegen Berael geführt murben (2. Sam. 21, 15-22).

2. Die Aviter, Avim, ober Avväer.

Sie werben im S.B. Kanaans nur zweimal als ein älteftes untergegangenes Bolf genannt (5. B. Mof. 2, 23 und Josua 13, 3), bie zu hazarim (b. i. in Gehöften) wohnten, bis gen Gaza, aber frühzeitig von ben Philiftaern vertilgt wurden. Weiter ift von ihnen nichts bekannt. Unter ben Stabten Benjamins nennt Josua 18, 23 noch eine Stabt Avim.

3. Die Goriter, Chorder b. Emalb (Xodoaios ber LXX), Sohlenbewohner.

Rur weniges mehr ift uns von ben noch fuboftlichern Nachbarn ber fanaanitischen Bolfer ben Goritern (Choritern) uber-

<sup>184)</sup> Reil a. a. D. S. 229-231.

liefert worben, die bas Gebirge Setr (Snelo, Snlo, b. i. bei Bebraern: behaart, rauh), wie fie es felbft benannten, bewohnten. baher fie auch Gerriten hießen; benn ihre Benennung Boriter fcheint nur Troglobyten gu bebeuten, weil fle in ben Relfenfluften ihres Bebirges haufeten (Dbabia, 3). Gie werben aber auch Rinder Geir von bem Soriten, ihrem Stammvater, genannt, bie im Lande wohnten (1. B. Mof. 36, 20); alfo Gelbftanbige, feine Gingewanderte wie die Rinder Jerael in Balafting, ober bie Gohne Efaus in bas füblichere Gebirgsland. In biefen beimifchen Sigen ift es, bag nach ben uralteften Berichten, bie uns aus ber Abrahamischen Beit überliefert find, von bem Uebergugler aus Glam, von Rebor Laomer, auf feinem Streifzuge, nachbem er bie Riefen an ber Offfeite bes Jorban aus bem Felbe geschlagen, auch fie überfallen murben. Denn 1. B. Mof. 14, 6 beißt es: Rebor Laomer fclug auch bie Boriter auf ihrem Bebirge Seir, bis an bie Breite von Pharan, welche an bie Buften ftoget. Dann wendete er um an ben Born Difpat, b. i. Rabes Barnea (f. Erbf. XIV. S. 1077-89). Roch werben im 1. B. Mof. 36, 20-29 von ben Rinbern Geir, bes Boriten, ber im Lande wohnete, ihre Fürftengeschlechter, ober bie Dberhaupter (Alluf) ihrer Stamme, mit Ramen aufgeführt; es find ihrer fieben: Lothan, Cobal, Bibeon, Ana, Difon, Ezer und Difan, unter benen ber zweite Rame im Lande felbft als Spria Sobal noch heute fortlebt (Erbf. XIV. S. 987). Sohn bes fiebenten ber Fürften, bes Difan, wird Ug genannt, ein Rame ber aus bem Buche Siob wohl befannt warb, ba "Siob ein Mann im Lande Ug" genannt wird (Siob 1, 1), bas Land ber fpatern Aufiten aber an ber Oftgrange Coms gelegen war, wie fcon S. Reland 85) gezeigt hat, namlich gegen bie arabifche Lanbschaft Diof al Sirban (f. Erbf. XIII. S. 423). Diefe Mofaifche Nachricht muß wol zu ben alteften Documenten von biefem Gebirgevolfe geboren, ba es icon im 5. B. Dof. 2, 12 beißt: "Auch wohnten vor Beiten in Geir bie Soriter, und "bie Rinber Efau vertrieben und vertilgeten fie vor ihnen, und "wohnten an ihrer Statt, gleich wie Berael bem Lande feiner Be-"fitung that, bas ihnen ber Berr gab." Db im Buche Siob (24, 5-9) ber herabgekommene Buftanb biefer Boriter, gleich ben Barias in Indien, ober bem Bigeunergefindel, unter bem

<sup>85)</sup> Onomast. Euseb. s. v. Idumaea; H. Reland, Pal. p. 72.

## 124 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 3.

Druck und ber Schmach ber Edomiten geschilbert wirb, wie Ewalb bafür halt 86), ift nicht eben entscheibend; aber schon früher hat R. v. Raumer 87) bie merkwürdige Beziehung zwischen Ebom und Uz nachgewiesen, nach der Stelle im Klageliede 4, 21: ", Ja freue dich und sei fröhlich du Tochter Edom, die du wohnest im Lande Uz" u. a. a. D. (s. unten).

#### 4. Chom, Chomiter, 3bumaer 88).

Efau, Cobn Ifaate, ber altere 3willingebruber 3atobe. ift mit bem Beinamen Cbom (ber rothe) in feinen Nachfolgern, ben Ebomitern, welche fich im Gebirge Geir nieberließen und Die Boriter verbrangten, ber Nachwelt am befannteften geworben. Diefer ethnographische Rame wird im Alten Teftamente entschieben bem Gefchlechte Cfaus beigelegt (1. B. Dof. 36, 9, wo es beißt: Dies ift bas Gefchlecht Efau, von bem bie Chomiter bertommen auf dem Bebirge Seir). Seine Berbinbung mit Frauen aus verschiebenen fanganitischen Stammen ber beibnifchen Landeseinwohner, wie ber Bethiter, ber Beviter, ber 36maeliter (von ber Sagar, ebend. B. 1-3), fein Auszug aus bem Lande Rangan, wo neben Jatob fein Raum mehr mar fur bie Menge feiner Beerben (ebend. B. 7), ber befannte Bwiefpalt gwifchen ben Brubern und bas wachfenbe Diftrauen, bas fich auch bei ben nachkommenben Gefchlechtern fortfette, bedingten auf lange Sabrbunderte binaus bas Schidfal beiber ftete benachbart bleibenber, aber ftete unter fich babernber Bolferftamme, bie biefes in Rationalhaß gegen bas Brubervolf (5. B. Mof. 2. 4 u. 8) ausartete. Der Betrug um bas Erftgeburterecht und ben Baterfegen verbrangte Ebom und bie Chomiter aus bem Lanbe, wo Dilch und Sonia fliefit, wo Beintrauben und Doft in Fulle, wo es febr gut mar (4. B. Dof. 13, 24; 14, 7 u. 8); aber fie mußten in die große Bufte, wo fein Brot und fein Baffer war.

Bunachft muß Com mit ben Seinen an ben Subgrangen

<sup>186)</sup> Ewald, Gesch. I. S. 273—274; Winer a. a. D. Horiter. I. 512; vergl. v. Lengerke, Renaan. S. 184.

87) K. v. Raumer, Das öfte liche Balästina und das Land Edom, in Bergh. Annalen. 1830. B. I. S. 563 n. s.

88) H. Relandi Pal. CXII. de Regione Edom. p. 66—73; Gesenius, Gesch. der Edomiter, im Comm. z. Jesaiss. I. Th. 2. Leipzig 1821. S. 904—913; II. S. 261; Rosenmüller, Bibl. Alterthumsk. III. S. 65—77; Winer, Edom. I. S. 292—295; K. v. Raumer a. a. D. I. S. 553—566; E. Robinson, Baläst. III. S. 108—116.

Ranaans feine Beerben geweibet haben, wie auch fpater noch gu Jofuas Beit, ale bie Gubgrange Jubas unmittelbar an bas Land Chom fließ (Jofua 15, 1); aber auch fcon, weil anfangs bas Bolf ber Boriter noch bas Gebirge Seir bewohnte, und Die Amoriter Unwohner bes Gubenbes vom Tobten Meere (1. 9. Dof. 14, 6 und 7) waren, an beffen Befffeite bie Gobne Lots (Moab und Ammon) Die Guboftseite befett bielten. Spater aber brangen fie meiter fuboftwarts por in bas Bebirgeland ber Boriter, in Seir hinein, wo fie beffere Site fanben, und gulett bie Berren bes Gebirgelandes murben. Bier fagen fie icon, als Dofes mit bem Bolfe Bergel icon nordwarts bie Rabes Barnea an ihrer M.B.-Seite, wo bie Bufte Bin, im Norben von Baran (f. Erbf. XIV. 86, 270, 1064), Die bei Ebom liegt (4. B. Dof. 34, 3), vorgerudt mar, und um Durchzug auf bem Baffe burch ibr Bebirge bat (Erbf. XIV. 1078 u. f.). Rabes, beißt es 4. B. Mof. 20, 16, mar bie Stabt an ber (Morb.) Grange Chome, und hier hat fich bis beute ber einheimische Rame ber Berge .. Serr" erhalten, ber bort noch im Munbe ber Bebuinen geführt wird (Erbf. XIV. 1087). Da Ebom, bas bamals icon feinen Ronig batte, ber aber leiber nicht mit Ramen genannt wirb, feinem Brubervolfe ben Durchaang verweigerte, fo mufite ber befcmerliche Rudweg bis jum Schilfmeer genommen werben, man erft gang Geir zu umgieben hatte, um an bem Gubpaß (Erbf. XIV. 227, 230) oftwarte binuber in bas Granggebiet ber Moabiter zu gelangen (5. B. Mof. 2, 1 u. 8; vergl. Erbf. XIV. 96, 97 Babi Betum, und 997, 998). Das Gebirgeland Seir, welches ben Göhnen Ebom jum Eigenthum gegeben mar (5. B. Mof. 2, 5), nahm alfo bie gange Strede zwifchen bem Mi-Tanitifchen Golf und bem Gubenbe bes Tobten Deeres ein; benn bas biblifche Seir, welchem bas fpatere mohammebanijde, bas beutige Dichebel Shera verglichen wirb, nahm einen weit größern Raum (Dich. Sherat ober Shara nannte ber Bebuine, bei Seegen, bas gange Granggebirge gwiften Bebfchas, Balaftina und Shrien, Erbf. XIV. 993) ein, ale bie befonbern bem Seir verwandten Benennungen ber fpatern Beit bei arabifchen Autoren, welche nur Unterabtheilungen bezeichnen. Auch ift icon bemerkt, bag bas arabifche Bort Ghera, b. i. Lanbftrich, nur zufälligen Anklang mit bem Mamen Geir (Erof. XIV. 86, 1015 u. 1037) habe, und nicht fur ibentifch ober abgeleitet von ber alten form gelten fonne. Cherat, Alfberat

heißen heut zu Tage die Berge am Norbende bei Kerak (f. Erdk. XIV. 50); der Weidenbach (El Haffa oder el Ahfy) war die Südgränze Moabs, von wo das Land Edoms begann, von wo an der Name Dichebal (Gabalitis) gebräuchlich wurde (Erdk. XIII. 434—435). Noch weiter südlich von Wadi Shoeir nennt man heute das Land Dichebel Shera, dis über Petra hinaus zum Tor hesma (XIV. 1031, 1037); aber noch weiter südmärts bis zum Durchzug am Schissmeere muß Edoms herrschaft zu Mose Zeit gereicht haben; denn hier heißt es noch immer beim südlichesten Raß, der weniger leicht zu versperren war, daß man durch Erom zog (5. B. Mos. 2, 4 u. 8), weshalb hierbei das Bolk Is-rael ermahnt ward umsichtig zu sein.

Aus ben Stammbauptern ber Chomiten maren icon ju biefer Beit, wie wir aus ber feindlichen Berweigerung bes Durch= zuges feben, Ronige bervorgegangen, bie auch im 1. B. Dof. 36, 44-54 mit ber Bemerfung aufgezählt werben, bag bier ichon Ronige berrichten lange vor ben Ronigen in Israel. Gie find aber feine erblichen Ronige aus bemfelben Ronigehaufe; fonbern fcheinen Bablfürften zu fein, ba bie 8 mit Namen nach einander genannten und auf einander folgenden, aus gang verschiebenen Beichlechtern bervortreten, und aus verschiedenen Orten, Die wol ale Städte ber Edomiter angufeben find (vergl. 1. B. b. Chr. 44-54). Sie beifien: 1) Bela, Ronig von Coom, ber Gobn Beors; feine Stadt hieß Dinhaba; 2) nach ihm fam Jobab, ein Sohn Serah von Bogra; 3) an feiner Statt marb Bufam Ronig aus ber Themariter Lande; 4) nach ibm Sabab, ein Cobn Bebab. ber bie Midianiter folug auf ber Moabiter Relbe, und feine Stabt bieg Amith; ihm folgte 5) Samla von Mafret und biefem 6) Saul, Ronig von Rehoboth am Baffer. Da er ftarb, warb 7) Baal Sanan an feiner Statt Ronig, bes Achbors Sohn, und auf biefen folgte 8) Ronig Sabor, feine Stadt bief Bau. Sierauf merben noch 11 andere Ramen ber Fürften von Cfaus Gefolechte, aber ohne Ortenamen und ohne weitern Bufat, als baf fie in ihrem Erblande gewohnt haben, aufgeführt, woraus man auf eine bamalige Theilung ber Chomiten, Die fich weiter gegen R.D. gezogen, und ber Cfavitifchen Erbfurften qurudgefchloffen 89), Die mehr in ihren früheften Diftricten im Geir figen geblieben.

<sup>189)</sup> Rofenmuller, Bibl. Alterthf. III. S. 69-71.

Bon ben genannten Orten im Ebomiter Lanbe ift uns nur wenig bekannt. Dinhaba (in LXX Jerraßa) kennen wir gar nicht, wenn es nicht eine 90) ber beiben bei Eusebius unter bem Artikel Damnaba genannten Dannea ift, von benen bie eine zu seiner Zeit 8 Mill. fern von Areopolis gegen ben Arnon zu liegen follte.

Bogra in Cbom, verschieben wie sie schon Eusebius als Bosor angab, ohne daß man ihre wirkliche Lage gekannt hätte, ift später mit Bostra Metropolis der Griechen und Römer, in der Ebene Moads, stets verwechselt worden; zuerst in Busseira durch Burckhardt wieder gefunden, der sie aber nicht als solche erkannte, ist sie als das Felsnest der Abler in Edom durch R. v. Raumer aus hinreichenden Gründen daselbst zuerst 31 vermuthet, späterhin aber wieder als solche von Robinson besucht und mit höchster Wahrscheinlichkeit wirklich anerkannt worden (Erdk. XIV. S. 101—102, 993, 1035, 1046 u. 1139).

Theman, ficher bem bekannten Raramanenorte Daan in Oft von Betra benachbart, aber nicht mit ihm local, wie bei Colonel Leate, ober fonft fprachlich zu verbinden (Erbf. XIV. 123, 126, 128), geborte zu ber Gruppe ber Themaniten, welche ihren Sit um bas beutige Betra gebabt zu haben icheinen, im eigentlichen Mittelpuntte von Chom. im Berglande Geir. ruhmt war Theman in Chom (bie Theman in Arabien burch Sanbel, Siob 6, 19)92) burch bie Beisheit feiner Manner bei ben Propheten Jesaia und Jeremia (Erdf. XIV. 128), von beren Inhalt wir manchen Spruch aus ben tröftlichen und ermahnenben Reben von hiobs Freunden aus Edom, zumal von Eliphas von The= man (Siob 2, 11 u. f.) tennen lernen. Db Bilbabs, bes zweiten Freundes, Beimatheort Suat ober Suach (ebenbaf.) bas Sanbhan bei Burdharbt fein fann (Erbf. XIV. 1038), wie R. v. Raumer vermuthet, laffen wir babin geftellt, obwol biefer Ruinenort im Chomiter Lande liegt. Naema, Die Seimath bes britten Freundes Bophar, ift ganglich unbefannt; ber Ortename bes vierten Freundes Elibu, bes Bufiters (Bus, Siob 32, 2), fann aber, wegen bebraifcher Schreibmeife, wie Winer berichtigt bat, weber auf Bofta in G. von Betra, mobin es Raumer verlegt 93).

<sup>9°)</sup> f. Winer, I. S. 270.

a. a. D. I. S. 565.

92) Gesenius, Comm. zu Jesaias II. 674.

33) K. v. Raumer, Pal. S. 273; Winer, Bibl. Realw. 1. S. 205.

noch auf bas nördlichere Bofor ober Bogra bezogen merben. Amith, bie Stadt' Sababs, läßt fich auch nicht nachweisen, fo wenig wie Bau. Dag bas Rebeboth am Baffer, bes ebomitifchen Sauls Beimath, die Rehoboth am Euphratftrom mar 94), die beutige Rehabe, 9 Stunden von Taibe, nach Dlivier (Erbf. X. S. 1105 und XI. S. 701), ober bie Errachaby Rauwolfs, bie er Rababeb Sarun er Rafchibe und ber Araber nennt, bas von Cheenen wieder gefundene Caftell Rababeb, nabe ber Dunbung bes Chaboras, bem alten Circefium benachbart (f. Erbf. X. 255; XI. 693--699), fann nur bann flatuirt werben, wenn biefer Ronig außerhalb bes Chomiterlandes bertam; benn fo weit bis gum Euphrat reichte in jener frubeften Beit mol niemals ebomitifche Berrichaft. Auch bes Ronigs Samla Beimatheftabt, Mabreta, mar bibber ber Lage nach unbefannt, obwol fie Eufebius im Onomasticon unter Masraca als eine Stadt in Bebalene anführt. Db bies bas Mascharbes in Seir bei Abulfeba fein mag, ein Name ber übrigens nach Reinaubs Erflarung vielen "guten Beibeftellen" jener Gegenben Come gutommen fann (Erbf. XIV. S. 50), mare für fünftige locale Forfchungen zu beachten.

Bu ben bekannteften, aber etwas fpater, nämlich in ben Rriegen bes jubaifchen Ronigs Amagia gegen bie Chomiter, als ebomitifche Stabte, hervortretenben berühmt geworbenen Orten geboren Sela (Joftheel) ober Betra (2. Ron. 14, 7; 2. Chron. 25, 11-14), und Wabi Mufa, auch bie Safenorte Ailath und Eziongeber (Erbf. XIV. 39, 49, 54, 286, 291, 353 u. a. D.), mit benen wir icon fruber genauer befannt geworben find (Erbf. XIV. 1103 u. f.). Bei bem Mangel aller einheimifchen Gefchichteerzählung treten bie Comiter in ben nachften Jahrhunderten gang in Dunfelbeit gurud, und nur bochft ludenvoll ift von ihnen in ben Rampfen mit ihrem Brubervolke in Juba und Ibrael bie Rebe, wo ihrer unter bem erften ber Ronige, Saul, wieber einmal gebacht ift, ber auch bie Chomiter und viele feindliche Ueberzügler fiegreich gurudichlug (1. Sam. 14, 47), Die Palaftina plunderten. Ronig Davib folug bie Chomiter im Salzthale (1. Chron. 18, 12) und befiegte fie fo völlig, bag er Befagungen in ihre

<sup>194)</sup> Rosenmuller, Bibl. Alterthumek. I. 2. S. 270 und Rot. S. 313; Biner, II. S. 308; Rechoboth hannahar. In Notitia Dignitatum ed. Böcking cap. xxix, ad p. 78 not. 17, ad p. 346 ift lets ber bie Zeile von Robotha besect.

Städte legen und Salomo zu Aila (Cloth und Eziongeber), ihrem hafenorte, seine Ophirflotte bauen konnte. Die Empörung eines ihrer Edomitischen Prinzen, habad, ber schon unter Da-vid als Knabe zu Aegyptern gestohen, und an eines Pharaos hose ehrenvoll aufgenommen, unter Salomon mächtiger zurückehrte, um Edoms herrschaft herzustellen (1.B. b. Kön. 11, 14—22), war nur vorübergehend und ohne Erfolg; benn im Jahre 914 vor Chr. S., unter König Josaphat, dem Nachfolger in Juda, bem die zweite Flotte im hafen von Eziongeber durch Sturm zersschmettert wurde (f. Erdf. XIV. 361), heißt es ausdrücklich (1.B. b. Kön. 22, 48): "Und es war kein König in Edom."

Jene Aufnahme Sadabs in Negypten, wo Pharao ihm die Schwefter der Königin zur Gemahlin gab, und Hadabs Rinder mit den Prinzen seines Sauses erziehen ließ, zeigt nur das Anse-hen, in welchem Edom damals bei seinen Nachbarn stand. Wenn bald darauf die Könige Joram von Israel und Josaphat von Juda zu ihrem Kriegszuge gegen den abgefallenen König der Moabiter den Weg durch die Wüste Coom ziehen, und es heißt, daß hier auch der König von Edom sich an sie anschloß, so kann dies wol nur ein Statthalter oder ein Vasallenkönig gewesen sein (2. B. d. Kön. 3, 9).

Unter Josaphats Sohn, bem König Joram von Juba, fielen die Edomiter ganz ab von Juda; sie erwählten sich wieber einen König (2. B. d. Kön. 8, 20—22); sie blieben seitbem bis auf einen Ueberfall Amazias in Sela (Betra, 2. B. d. Kön. 14, 7) und Usias in Eloth (Aila, 2. B. d. Chron. 26, 2), zumal aber seitbem Rezim, der König von Syrien, alle Judäer aus diesem lettern Hafenorte vertrieb (2. B. d. Kön. 16, 6), ganz frei von den Angriffen von dem nun immer mehr in Ohnmacht versinkenden nördlichen Brudervolke.

Die historischen Berichte bes Alten Testaments schweigen nun von ihnen; aber aus bem Berfall und ber Auslösung bes judischen Reichs, und aus ben Schriften ber patriotischen Bropheten geht es hervor, daß bie Ebomiter sich zu gleicher Zeit weiter gegen ben Norben und Often ausgebreitet haben muffen als zuvor 95). Bei der Zerftörung Jerusalems fanden bie Ebomiter Gelegenheit, ihre frühere Unterjochung an Israel zu rächen; sie verbanden sich mit ben Chalbäern unter Nebucabnezar, und mit den immer

<sup>95)</sup> Befenins a. a. D. Comm. I. 906.

Ritter Erbfunbe XV.

mächtiger werbenben sprischen herrschern, sie halfen mit Frohloden und Schabenfreube an bem Untergange Ibraels (Ezechiel 25, 8 bis 14), aber bie Uebermacht ber Chaldaer verschlang auch ihre Kraft (Beremias 27, 3 u. f.).

Sie treten, wenn ichon in friegerifchen öfter gludlichen leberfällen, boch nicht mehr als felbftanbigere Bolferichaft auf. Der unauslofdliche Sag ber Bebraer laftete nur noch mehr auf biefem verschwifterten Nachbarvolke, als felbft auf ben ihnen fremben chalbaifchen Siegern, weil fie ihm einen Theil ihres Unalude 2u= ichrieben. Neben ben Flüchen über Babel, fagt Befenius 96), wird baber von ben Berbannten aus Balaftina felten Chom vergeffen (Pfalm 137, 7-9), und alle Propheten wetteiferten in ibren Bermunichungen gegen fie. Da bie Comiten auch mabrend bes Erils und nach ber Rudfebr aus Babylon, wie gur Maccabaer Beit (1. B. b. Macc. 5, 3), in die fübifchen Landschaften felbft bis Sebron (ebenb. B. 65) vorbrangen, fo galten fie fortwährenb ben erbitterten Gebräern ale ber Reprafentant ibrer Nationalfeinbe. und bie Bropheten bachten fich bie Strafgerichte gegen ben Beinb Bebonabe porzugeweise ale ein Strafgericht über Ebom (Befaige Rav. 63).

Babrend biefer Buftanbe, in benen bie einheimifche Gefcichte Chome völlig im Duntel bleibt, tritt innerhalb ihrer Gebirasflufte eine andere Berrichaft, Die ber friedlichern Dabataer, berpor, gegen beren erfte Feftftellung ihres centralen Marftortes, Betra, Die Nachfolger Alexanders, Untigonus und Demetriu's. um bas Jahr 300 bie erften vergeblichen Ueberfälle magten. Raum anders läßt es fich benten, ale bag burch fie bie robern Stamme ber Chomiten verbrangt, ober von ba aus zu ben 3meden biefes Sandeleftaates bienftbar gemacht, mehr nach außen getrieben wurden, mabrend Betra fich zu einer felbftanbigen Berrichaft unter ihren Delets und Dbobas, und gu einer Glanzstadt erhob, die felbft ben Neib ber Romer erregen konnte. An den feindlichen Unternehmungen ber Comiten batten fie feinen Antheil, traten auch mit Balaftina fo wenig wie mit Bbonicien in nabere Begiebungen, nur gulest mit ben romifchen Cafaren, wie fich bies aus ihrer fruber von uns icon vollftanbia abgehandelten Geschichte ergiebt (f. Erbf. XII. S. 111-140. Nahataea).

<sup>196)</sup> Gefenins a. a. D. I. S. 907, 911, 912, II. S. 261 u. f.

Gleichzeitig hiermit, in der Periode der Maccabäer, im zweiten Jahrhundert vor Chr. G., kommt der Gebrauch bei den Zeitschriftstellern in Gang, die nördlichen Edomiten, deren viele in Juda angesiedelt waren, sammt jenem angränzenden Lande Idumäer und Idumäa zu nennen, ein Name der selbst bei Flav. Josephus, und später auch bei den Römern allgemein in Gang kommt, welche ihn selbst auf ganz Judäa ausdehnten. Durch Ihann Hyrcanus Unterwerfung dieser Idumäer (120 vor Chr.) geht sogar eine Abschwächung derselben vor, indem er diesen Besiegten nur unter der Bedingung der Annahme der Beschneisdung gestattet im Lande sigen zu bleiben, der sie sich auch unterwarfen (Fl. Josephi Antiq. Jud. XIII. 8. 1). Er hoffte sie dadurch dem jüdischen Bolke einzuverleiben; auch erhielten sie seitdem nun jüdische Strategen zu Präsecten, der Nationalhaß wurde aber dadurch nicht gemildert.

Einer bieser Präsecten, Antipater, wußte sich durch römisschen Einstuß bei Thronstreitigkeiten der Maccabäer als Procurator von ganz Judäa (47 vor Chr. G.) zu größerm Einstuß zu
verhelsen, und sein Sohn Herodes ift als der erste König der
idumäischen Dynastie bekannt genug, der nun den Edomisten Archonten einsette. Wie wenig der Haß und die Rache auch
der Idumäer gegen die Juden, die sie von den Edomiten ererbt
hatten, erloschen war, zeigte sich noch kurz vor der Belagerung
und Zerstörung Jerusalems unter Titus, als die Zelotenparthei
20,000 Idumäer in die Stadt rief, zum Plündern und Morden
ber Gegenparthei; auch zog dieses Raubgesindel vor der Belagerung wieder ab.

Seitbem hören alle Nachrichten von Ebomiten wie von Ibumäern auf, die Namen Gebalene, Palaestina tertia, Arabia Petraea, Nabataea und andere werden für jene Landschaften immer gebräuchlicher, das Land Edom ift ganz vergeffen und die Ibumäer verlieren sich bald mit so vielen andern Bölferstämmen jener Borzeit in den Ocean der Araber und Saracenen (f. Erdf. XII. 138; XIV. 7, 71, 81 u. a. D.).

5. Amalekiter, Aμαληκίται, Amalegaer bei Ewalb 97).

Ein uraltes Bolf werben fie in Bileams Spruch: "Erftling ber Bolfer" genannt (4. B. Mof. 24, 20: "Amalet, bie

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>) H. Reland, Pal. c. XIV de Amalacitide. 78-82; Gefenius,

erften unter ben Beiben, aber gulest wirft bu gar um= fommen") und ber gange Bergang ihrer Gefchichte furz characterifirt. Rach 1. B. Mof. 36, 12 find fie edomitifden Urfprungs. von Amalet ftamment, einem Entel Cfaus, womit jeboch bie Nachricht aus 1. B. Mof. 14, 7 nicht zu ftimmen icheint, nach welder Rebor Laomer, nach feinem frubern Ueberfalle, ju Abrabams Beit, gegen bie Boriter im Bebirge Geir und Pharan, fich nun umwendete gegen ben Morben, gen Rabes, und ,, bas gange Land ber Amalekiter" fcblug, bagu bie Amoriter, bie gu Bagegon Thamar (Engabbi) wohneten. Diefe Angabe murbe mehr mit jener, ale Erftling ber Bolter, ftimmen, auch mit ben frubeften (freilich relativ febr fpaten) Rachrichten bei Urabern, Die ibren Umlag ober Umltg (einen Enfel Chams), einen Gobn Mabs nennen und fein febr altes Bolt aus Jemen nordwärts über Meffa, wo fie machtige Berricher murben, vorbringen laffen, und alfo zu ber Reibe berjenigen fubarabifden Bolfer rechnen (Erbf. XII. Subaraber S. 38-58), Die meber ale Rinder Chame noch als Joctaniden in feiner nachfolge zu Abraham fteben (1. B. Mof. 10, 7 und 26-30; f. Erbf. XII. 18-19, 89). Gefenius fab fie beshalb als Bermandte ber Ranganiter und ber Bunier an, von benen die Araber fagen, daß fie amalefitifche Colonien in Mordafrifa hatten. Und in ber That bemerft icon Reland febr richtig, bag mabrent ber Wanderung ber Bergeliten burch bie Sinai-Balbinfel beibe Bolfer, Amalefiter als feindliche, Cbomiter ale Brubervolt, von einander ganglich unterfchieben von Berael betrachtet murben, wie bies auch fpater zu Davide Beit ber Fall mar (1. B. b. Chron. 18, 11).

Aus jenem alteften Rriegsberichte geht mit großer Bestimmtheit hervor, daß die altesten Wohnsige ber Amalefiter zwischen Seir und Engabbi, also an der Sudweftseite des Todten Meeres lagen; aber nach 1. Sam. 15, 7 waren ihre Sige ausgedehnter, bis an die Gränze Aegyptens; benn Saul schlug sie "von Hevila an, bis gen Sur, die vor Aegypten liegt" (1.B. Sam. 15, 7 u. 27, 8). Dieses hevila (Evila, Euseb. Onon.) ift uns unbekannt 98), es müßte aber hier im Suden Judad zu suchen sein, obwol dieselbe Angabe von Ismaels Wohnsigen (1.B. Nof.

Amaletiter, in Ersche Encycl. Th. III. S. 301 u. f.; Rosenmüller a. a. D. III. S. 90 — 94; Ewald, Gesch. I. 299 — 300; Winer, Bibl. . Realw. I. S. 51; v. Lengerke, Renaan. S. 200 — 207.

198) Rosenmüller, Bibl. Arch. III. S. 157.

25, 18) angegeben ift, wo Sevila ein öftlicheres sein muß. Sur, ober richtiger Schur, bagegen, in welche die Sagar auf bem Wege Aegyptens verstoßen ward (1. B. Mos. 16, 7), und wo Abraham zwischen Kabes und Schur wohnte (1. B. Mos. 25, 18, Erdf. XIV. S. 1079), ist die Wüste el-Dichefar (f. Erdf. XII. S. 6) ber Araber, also wirklich die Gränzwüste Aegyptens, so daß Josephus (Antiq. VI. 7, 3) wol sagen konnte, daß die Amalekiter von der Gränzstadt Pelusium bis an das Rothe Weere wohnten. Samuel setzt ausbrücklich, obiges hohe Alter bestätigend, a. a. D. 1. B. 27, 8, noch hinzu: denn diese (die Gesuriter, Gersgister und Amalekiter) waren die Einwohner, von Alters her, dieses Landes, als man kommt von Schur bis an Aegyptenland.

Sicraus geht es hervor, wie biefes Bolf bas erfte mar, melches bem Bolfe Israel auf feinem Durchzuge burch bie Bufte im Thale Raphibim begegnete und Wiberftand leiftete; aber Jofua, beifit es. bampfte ben Amalet und fein Bolf burch bes Schwertes Scharfe (2. B. Mof. 17, 8-13; vergl. Erbf. XIV. 714-717, 734, 802). Balb barauf murbe Jerael aber von ben Amalefi = tern, bie mit ben Ranaanitern an ber Gubgrange Ranaans gemeinfam wider ben einbringenden geind fampften, beim erften Berfuche ,,von Arabe Boben bie Barma" (4. B. Mof. 14, 45; 21) gurudgefchlagen, beren ungefähre Lage und aus frubern Untersuchungen befannt ift (Erbf. XIV. S. 1079, 1080, 1085). bedten alfo in frubefter Beit auch bie Gubgrange Rangans. wohnten aber auch gegen Weft an beffen Granze in ber Rachbar-Schaft ber Bhiliftaer (1. Sant. 27, 6), von wo David fie, wie die Geffuriter und Gergefiter, überfiel; ja fie tamen babin bis Baga mit ben Dibianitern, mit ihrem Dieh und Butten, wie es beißt ,, gleich einer großen Menge Seufchreden, mit ihren Rameelen, daß fie bas Land verberbeten." Die außerfte Dftgegenb, in ber fie einmal mit ben Rinbern Ummon genannt werben, ift Berico, bie Palmenftabt, am untern Jordan (Richter 3, 13). Rach Josephus Angabe (Jos. Antig. 9, 9.) follen fie auch mit ben Comitern und Sabalitern in bem Rriege gegen Ama= fia, Ronig von Juba, im Salgthale gefampft haben, mo fie geichlagen wurden; bod ift 2. B. b. Ron. 14, 7 und 2. Chron. 25, 11 babei nur von Chomitern bie Rebe. Auch Ufia, bes Amafia Sohn, wirb, vermuthet Emalb, bie Rampfe gegen fie fortgefest haben (2. Chr. 26).

# 134 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 3.

Diefe Amalefiter, wenn fie auch früher immerbin ein machtiges und mehr anfässiges Bolt gewesen fein mogen, maren ein balbes Jahrtaufend nach Abraham, ju Mofes Beit, offenbar nur noch ein nomabifch umberirrendes Bolt, bas, nachbem fie mabrfceinlich aus ihrem centralen Site bes Thales Raphibim (bes offenbar fruchtbarften Thales Wabi Feiran) burch Israel vollends verbrangt maren, nun, zum Umberichweifen genothigt, fich ben verschiebenen feindlichen Bolfern gegen Ibrael als Mittampfer anschloffen, zu schmach, eine felbftandige Rolle zu fvielen, und bie nun, wie bie nachfolgenden Borben ber Bebuinen, balb bier balb ba, ohne Mittelpunkt einer eignen Gerrichaft, wenn ichon einmal einer ibrer Ronige, Magg, ber in bie Gefangenschaft Sauls gerieth, an ber aegyptischen Grangwufte gu Schur genannt wird, eigentlich auf Raub und Blunberung auszogen. Gie murben auch als Wegelagerer angeseben (1. B. Sam 15, 2-7), und barum bie Rache Beraels gegen fie, bie unter Saul und David auf volle Bernichtung von Mann, Weib und Rind ausging. ben Bertilgungefrieg jeboch gegen fie nicht vollftanbig burchgeführt batte, fo murbe ibm bies jum Bormurf, weshalb ibm Samuel ben Berluft ber Ronigemurbe verfundete.

Als die Amalekiter die Gränzstadt Kanaans, Ziklag (f. Erbk. XIV. 123, 1086), ausgeplündert, und Ales aus Rache für frühere Ueberfälle (1. Sam. 27, 8—9), auch die Weiber Davids aus feinem dortigen Grundbestz, entführt hatten, wurden sie von ihm mit seinen 600 Kriegsleuten im Lager, wo sie in ihrem großen Raube schwelgten, jenseit des Baches Besor(?), plözlich überfallen und alle erschlagen, bis auf vierhundert, die auf ihren Kameelen durch die Flucht sich retteten (1. Sam. 30, 1—22). Bon ihrer Beute legte David, wie von derjenigen Edoms, Weihgeschenke im Tempel nieder.

Und wirflich, seitbem David sich ganz Ebomea unterworsen hatte (2. Sam. 8, 14), ift nicht mehr von Amalekitern als Bolk die Reve. Nur einmal noch, unter hiskia, wird, wie es scheint, von ihrer letten übrig gebliebenen Spur im Gebirge Seir gesprochen, wo es heißt, daß die Simeoniten, 500 Männer, sich aufgemacht zu dem Gebirge Seir, mit ihren Obristen (1. B. d. Chron. 5, 43) "und schlugen die übrigen Entronnes, nen der Amalekiter, und wohneten daselbst bis auf "diesen Aag." In Mittelpalästina war zur Zeit der Richeter noch eine Spure ihres Namens zurückgeblieben, da bort im

Lande Ephraim von einem Gebirge ber Amalefiter die Rebe ift, auf welchem einer der Richter 38raels, Abd on der Sohn Sillels, ein Bireathoniter, seine Grabstätte erhielt (Richter 12, 15). Weiter ist hiervon nichts bekannt; man hat darin die Erklärung der Stelle in Debora und Baraks Triumphgesang vermuthet, wo es (Richter 5, 14) heißt: "Aus Ephraim war ihre Burzel wider Amalek." Eine Stadt der Amalekiter ist im hohen Alterthum nicht bekannt (1. B. Mos. 36, 12 u. 16), obwol die spätere Zeit noch eine Stadt Amaleks, nannte, wie Makrizi, die wir für die Ptolemäische Pharan zu halten geneigt sein mußten (f. Erdk. XIV. S. 48 und 714).

6. Die Keniter ober Rinäer, Kevacoe, Quanaer bei 'Ewalb 99).

Kenas, ihr Stammvater, und Amalek werben beibe als Bruber genannt, Enkel Esaus, Sohne Eliphas, aber von verschiedenen Müttern (1. B. Mos. 36, 11 u. 12); die Keniter werden zugleich mit Amalekitern in ältester Zeit ausgeführt (1. B. Mos. 15, 19 u. 21), und zu Sauls Zeiten waren sie in denselben Lagern mit den Amalekitern in der Wüste Schur (1. Sam. 15, 2—7), so daß sie wol einen kleineren Stamm von Amalek bilden mochten. Aber verschieden von jenen feindlich gesinnten kamen sie frühzeitig schon Mose freundlich entgegen. Dies bestätigt sich auch zur Zeit Sauls, wo dieser Stamm um seines eignen Vortheils willen auf Sauls Aufforderung, der ihnen wohl wollte, sich leicht von Amalek trennte und davon zog, als die blutige Schlacht und die Vertilgung über Amalek losbrach (ebendas. B. 6).

Es ist bekannt, baß Mose nach seiner Entweichung aus Aegypten im Lanbe Mibian (f. Erbf. XIV. 233, 741, 936, 984) eine ber 7 Töchter bes Priesters in Midian zur Frau nahm, und späterhin, als ber Bharao, seine Berfolger, in Aegypten 'gestorben war, die Schase Jethros, seines Schwiegerwaters, bes Priesters in Midian, am Berge Horeb weibete (2. B. Mos. 2, 15—22). Aus Richter 1, 16, vergl. mit 4, 11, ergiebt es sich, daß der Schwiegervater Mosis eigentlich ein Keniter war; benn bessen Sohn Hobab, der Schwager Mosis, und die Seinigen werden "Kinsber der Keniter" genannt, die aus der Palmenstadt mit den

<sup>199)</sup> Rofenmuller a. a. D. II. S. 250.

Rinbern Juba in die Bufte Juda zogen, die ba liegt gegen Mittag ber Stadt Arab (Erbt. XIV. 121, 1079), und bafelbft mohneten unter bem Bolfe Juda. Bon biefen "Kindern Hobabs" trennte sich wieder ein anderer Keniter, heber, der seine hutten bei den Eichen Zaanaim neben Kades aufschlug.

Diefer zu bem großen antifen Volfe Amalets geborige Stamm von Beltbewohnern mar alfo mit Judaern befreundet, er ließ fich felbft bei ihnen nieber und vermifchte fich mit ihnen, wie bies fruber icon mit ben ihnen ftammvermanbten Dibianiten, benn Mibian war ber Sobn Abrahams von ber Retura (1. B. Mof. 25, 2), ber Fall gemefen. Daber fonnte Jethro (er mirb nicht Mibianiter genannt) boch ein Briefter in Mibian beifen, wenn bamale Umglefiter = Stamme fich ben Dibianitern ftarter angefoloffen batten ale guvor und nachber, wo fie offenbar fich von ihnen getrennt bielten; wol eben weil burch Jethro ein befreunbetes Berhaltniß mit Ierael entftanben war. Denn die Umalefiten gingen unter; Die Dibianiter, weiter im grabischen Often, bauerten viele Sahrhunderte langer fort (Erbf. XII. 445. 159, 367, XIII, 287, 289 u. a. D.). Und bie Borte Saule, bie er ben Renitern im Lager ber Amalefiter anfagen ließ: "Gebet "bin, weichet und ziehet berab von ben Amalefitern, bag ich euch "nicht mit ihnen aufraume; benn ihr thatet Barmbergiafeit an "allen Rindern Bergel, ba fie aus Aleghoten gogen" (1. B. Sam. 15, 6), waren wohl begrundet. Jethro hatte Mofe aus Meannten mit freudiger Bewunderung ber Großthaten Jehovas und Rettung Jeraele empfangen, und war ibm mit weifen Ratbichlagen in weltlicher Führung bes Bolfs, bie Mofe gern annahm, entgegen gefommen (2. B. Dof. 18); er hatte mit Dofe, Aaron und ben Aelteften Ibraels bem Jebova Branbopfer bargebracht, eine innigere Berbindung, die fich auch barin zeigte, baß Gobab, ber in fein Land gieben wollte, boch auf Bitten feines Schwähers Dofe, ba er ber Buftenwege fehr fundig war, fich bereit zeigte, bem Bolfe Berael, ba es vom Sinai aufbrach, weiterhin ale Wegweifer gu bienen (4. B. Dof. 10, 29 - 33).

In ber früheften Berbindung Mofes, als Blüchtling, mit Jethros Hause, in dem Segen Jethros an Mose und andern binzukommenden Gründen 2000) glaubt Ewalb auf ein schon alteres befreundetes Berhaltniß zwischen Kenitern, Midianitern und 38-

<sup>200)</sup> Ewald, Gesch. II. S. 32 u. f. und I. S. 450.

raelitern, die ja alle als Abrahamiden Brüdervölker waren, zurudsschließen zu durfen, so wie, daß mährend des Zuges Israels durch die sinaitische Halbinsel sich ihnen viele von den dort im Lande nomadistrenden nationalverwandten Stämmen angeschloffen haben dürften. Es würde sich daraus die große Bahl von 603,550 Männern, aus denen Israek nach allen Zählungen unter Mose bestand, erklären; eine Zahl, die für das Land Gosen zu groß erscheint, aber am Sinai wol zu dieser Macht angewachen sein konnte, die auch nothwendig war, um ein so bevölkertes Land wie Kanaan in Bestig zu nehmen.

Aus ber letten Erwähnung ber Keniter erglebt sich, baß fie in Juda mit Israel befreundet anfässig geblieben, ja selbst vom Beltleben zum Städtebau übergegangen waren, wie dies auch bei Israel ber Fall war; benn als David die Amaletiter in Bidlag gezüchtigt hatte, vertheilte er die gemachte Beute an die befreundeten Aeltesten der Städte an der Südgränze Judas, unter benen auch "die Städte der Keniter" (1. B. Sam. 30, 29) genannt werden.

Richt alle Keniter (ihre Geschlechter f. 1. Chr. 2, 55), die an das freie Zeltleben gewöhnt waren, konnten sich an ein sigens bes Leben, an Ortschaften und Anbau des Bodens gewöhnen, so wenig wie heute die Beduinen sich zur Lebensweise der Fellahs besquemen (Erdf. XIV. 978 — 985).

Schon Jahrhunberte vor dem Propheten Jeremias hatte 30nad'ab, ein Sohn Rechabs (2. B. d. Kön. 10, 15 und 33), von
diesen midianitischen Keniten 1), der im mittlern Palästina um
Samaria wohnte, seiner Familie eine auf jener Borliebe zum Beltleben beruhende Versassing gegeben, mit dem Verbot: keinen
Bein zu trinken, kein Haus zu bauen, kein Feld zu
besäen, keinen Weinberg zu pflanzen, sondern in Belten zu wohnen ihr Leben lang (Jeremias 35, 3—19). Die
Strenge, mit welcher diese Secte, welche sich später nach dem Ahnherrn das Haus der Rechabiten, die Söhne Vater Jonababs nannte, die Gebote desselben hielt, wurde zur Beit des Königs Jojakim von Juda durch den Propheten Jeremias hoch
gerühmt und dem Volke Ikrael, das so oft gegen Zehova untreu
geworden, als Muster der Treue gegen eines Vaters Gebot vorgehalten. Wir haben schon früher gesehen, das das Wein-

<sup>1)</sup> v. Lengerfe, Renaan. S. 107 und 203-204.



verbot auch bei Nabatäern galt, daß aber die in Afpr herrschenben Rechabiten (Erdf. XIII. S. 405), wie die im sublichen Jemen nach gleichem Gesetze lebenden Stämme Beni Arhab oder Rehab sich der Nachkommenschaft Hobabs rühmen und bes Stammvaters Rechab (Erdf. XII. S. 752—754, 832—833); auch die Mohammedaner sind diesem Weinverbote gefolgt.

# 7. Die Renifiter, Renizziten ober Denizzäer bei Ewalb.

Sie find von viel geringerer Bebeutung, ba fie nur ein einziges mal mit ben vorigen und ben eben so wenig gefannten Rabmonitern bei einer allgemeinen Bolferaufgahlung genannt werben (1. B. Mof. 15, 19). Bon ihnen erfahren wir nur fo viel, baß ein Theil von ihnen gur Beit ber Eroberung Ranaans im füblichen Lande Judaas, unter Israel, gerftreut wohnte, und wie es fcheint in einigen herrschenben Geschlechtern; ba Caleb, ber neben Jofua an ber Befinahme Balaftinas fo thatigen Untbeil nabm. und zu feinem Loofe Bebron erhielt, fammit feinem jungern Bruber ein Renifite ober ein Abkommling Renas genannt wirb. brangen vielleicht, benn bie Berichte über fie find bochft burftig, wie die Amalefiter und die Reniter, auch von ber Gubfeite ber im füdlichen Balaftina vor; aber zum Theil, wie aus Calebs und ber Seinen Geschlechtern, bie fich mit ihren Tochtern verbanben, berporzugeben' fcheint, auf befreundete Beife, mabrend ein anderer Theil von ihnen fich Ebom anschließen 2) mochte.

#### 8. Rabmoniter, Rabmonäer,

bie mit ben vorigen gleichzeitig auch nur genannt werben (1. B. Mos. 15, 19), scheinen noch weniger einen besondern Bölferstamm zu bezeichnen. Bielmehr nur "Söhne bes Oftens" werden sie genannt, die als Beni Kedem (Richter 6, 3; Jesaias 11, 14 u. a.) mit andern Stämmen vom Morgenlande hereindrangen zu allen Zeiten, wie die Araber (Ismaeliten, Keturäer u. a. in alten, wie die Saracenen in den Zeiten bes Mittelalters, die Beduinen in späteren Zeiten), ohne daß damit besondere Stämme bezeichnet wären. Unter ihnen, die alle vom Often des Jordan und vom Süden kamen, wurden schon zu Moses Zeiten wegen ihrer Ber-

<sup>202)</sup> v. Lengerfe, Renaan. S. 204; Ewalb, Gefch. I. S. 298; Wiener, Art. Kenister und Caleb. S. 207, 634.

binbung mit Moabitern, (4. B. Mof. 22, 4 u. 31), zumal aber in ber Beit ber Richter bie Mibianiter (Mibjanaer b. Emalb) 3) burch ibre gablreichen Schwärme mit Bieh, Rameelen und Butten, beren Menge ben Beuschreckenüberfallen verglichen wirb, fur bas fübliche und öftliche Land Berael gefahrvoll, bis nach fieben Jahren Berheerung ber Richter Gibeon ben Sieg über fie bavon trug (Richter 6, 7 u. 8). Die bier genannten Midianiter find jeboch von benen am ailanitifden Golf in Jethros Umgebung und am Sinai zu unterscheiben; benn fie wohnten viel norblicher im Often bes moabitischen und amoritischen Gebietes, wo fie bem Ronig ber Amoriter tributpflichtig geworben waren, und nun auch, als fie burch beffen Sturg frei geworben, mit bem Ronig Balat von Moab fich an bie Senbung zu Bileam zur Berfluchung Beraele anschloffen 4). Bon ihren frubern Buftanben ift fcon anbermarte bie Rebe gemesen (Erbf. XIV. 7, 36, 37, 132, 927-929. 936-937, 948, 1042 u. a. D.). Mit bem Siege Gibeons über fie verschwindet ihr Dame aus ben Geschichten. Mit biefen von berselben Seite herbeibrangenden grabischen Stämmen werden im Buch ber Richter (10, 12) und im zweiten Buch ber Chronic (26, 7) auch Maoniter (wol ibentifch mit Mennitern) 5), boch nur temporar, genannt, beren Abstammung jeboch eben fo wenig genau befannt ift, wie ihr Beimathfit, obgleich bie noch beutige Station Daan (Ma'on bei Bebr. nach Emalb) einige Babrscheinlichkeit für eine folche barbieten mag (Erbf. XIV. S. 8, 129, 341, 971, 995, 1004 - 1006).

9. Die Moabiter 6); bas Land Moab, bie Gefilbe Moab.

Noch bleiben uns die beiben außerhalb Palästina ans fässigen, aber ben Israeliten verwandten Bölkerstämme auf der Oftseite des Todten Meeres und des Jordan zu beachten übrig, die Moabiter und Ammoniter, die, als Brusberoller unter sich betrachtet, durch ihre aneinandergränzenden Ros

<sup>3)</sup> Geschichte bes Bolks Israel. II. S. 327 — 329. 4) Hengstenberg, Die Geschichte Bileams. Th. I. 1842. S. 32 — 35. 5) v. Leus gerke, Kenaan. S. 204 — 205; Ewald, Gesch. I. S. 284. II. S. 220 u. a. D. 6) Hadr. Relandus, cap. XX. Moaditis; Gesenius, Philolog. crit. und histor. Commentar zu Jesaias. I. Th. 2. Abth. Leipzig 1821. S. 500 — 507: Kurze Gesch. des Moaditischen Bolks und Staats.

nigreiche, an ben Eingangen von Ebom zu ben Furthen bes untern Jorban, von besonberer Bebeutung bei bem Durchzuge bes Bolfes Jerael burch ihre angrangenben Buftenwege fein mußten.

Denn nach ber Umgehung bes ungaftlichen Comiterlanbes am Schilfmeer bin, wird nun norblich ber brei Stationen: Ralmona, Bhunon, Dboth (2. B. Mof. 33, 41-44, beren Lage an ber Offfeite bes Bebirges Seir icon fruber zu ermitteln verfucht marb, f. Erbt. XIV. G. 125, 130 u. a. D.) junachft mit großer Bestimmtbeit bie Gubgrange Moabs genannt, ju welcher Jerael vorbrang. Denn von Dboth, beißt es, jogen fie aus und lagerten fich in Jim, am Gebirge Abarim (Erbf. XIV. S. 130), in ber Buften gegen Moab über, gegen ber Sonnen Aufgang (4. B. Mof. 21, 11); ober (nach 33, 44): von Dboth zogen fie aus und lagerten fich in Sim am Gebirge Abarim in ber Moabiter Grange. Bier an ber Grange ber langen Trubfal auf Wegen von Rabes Barnea bis hierher, worauf man 38 bofe Jahre gugebracht (5. B. Mof. 2, 14), waren bie größten Schwierigfeiten bes Buftenzuges übermunden und bie alte Generation ber Rriegeleute im Lager ausgeftorben. Bier ermahnete Dofe am Bache Gareb, ber Grange Moabs, bie Moabiter nicht zu beleidigen und nicht zu befriegen, ba ihnen bas Land Moab nicht zu Theil merben folle; benn biefes Land Ur fei von Jehova ben Rinbern Lot als Befitthum quertheilt. Es wird babei bie hiftorifche Notig binzugefügt (5. B. Dof. 2, 10), bag vor Beiten bie Emim (f. ob. S. 120) in bemfelben Lanbe gewohnt, bas jest Moab inne habe. "Go machet euch nun auf (ebend. B. 13), beift es gum Bolfe 38rael, ,,und giebet burch ben Bach Sareb, und wir go = gen hindurch" (ob der füdlichere Babi el Abfa, ber Beibenbach, ober ber nörblichere Babi von Reraf? f. Erbf. XIV. S. 110, 1030. 1044, 1054 u. f.). Inbef nur burch ben Bach Gareb (Bareb) zog man gegen ber Sonnen Aufgang an ber Granze Doabs (ober Ar = Moabs) voruber, benn Richter 11, 18 beftatigt bies burch bie Borte: und wandelten in ber Buften und um = gogen bas Land ber Ebomiter und Moabiter, und fa= men von ber Sonnen Aufgang an ber Moabiter Lanb. und lagerten jenfeit bes Arnon, und famen nicht in bie Grange ber Moabiter; benn Arnon ift bie Grange (namlich bie Morbgrange) ber Moabiter.

Wir lernen auf biese Beise zwar bie bamaligen Grangen, aber nicht bas Land ber Moabiter felbft tennen, an beren Oftseite bie

heeresstraße Israels, wie noch heute die große arabifche Karamanenftraße, vorüberzog; auch von den Moabitern felbst giebt nur die altere Sage und die spätere Geschichte einigen Aufschluß.

Die altere Sage, im 1. B. Mof. Rap. 19, leitet ben verwandten Bolfsstamm von Lot ber, ber nach ber Zerftörung von Co-bom und Gomorra nach Zoar flob, aber auch bort aus Furcht nicht blieb, fondern auf Die Berge flieg mit feinen beiben Tochtern und in einer Boble lebte, mo ibm bie altefte ben Doab, Stammvater ber Moabiter, Die jungere ben Ammi gebar, von bem bie Ammoniter ftammten. Das Bewuftfein ber Stammvermanbtfcaft, wie gegen Comiter, fo auch gegen Moabiter, lebte alfo ein halbes Jahrtaufend fpater in Ibrael fort, obwol in biefer Sage ein fruber Reim von Nationalhaß gegen beibe Bolfer taum gu vertennen ift, über beren unreine Berfunft fich bie Rachfommen Abrahams weit erhaben fühlten gegen bie feines Brubers Lot, beren Schidfale auch fo fruhzeitig auseinander weichen. Denn ba es fon in Rebor Laomers Rriegsexpedition beißt, bag er auch bie Emim in Ririathaim, b. i. im nachherigen ganbe Doab (1. B. Rof. 14, 5 und Jerem. 48, 1) befiegt, und ba Dofe fagt (5. 8. Dof. 2, 10), bag vor Beiten bie Emim in biefem Lande gewohnt, fo ift es mol febr mahricheinlich, bag ichon vor ber Auswanderung Braels aus Ranaan nach Megypten die Moabiter in biefem Lande anfaffig geworben, alfo ein halbes Jahrtaufend bort einheimifch maren, als Israel vorüberzog, und eben fo ihr nordlich anwohnendes Brudervolf bie Ummoniter, welche bie Samfummin, Die Argfinnenden, verbrangt batten (f. ob. G. 120), bis an ben Jabbof (4. B. Mof. 3, 16 u. Jofua 12, 2: ber bie Grange ift ber Rinber Ammon).

Obwol das Volf Moab, vom Sareb bis Arnon feshaft, anfangs umgangen wurde an seinen Gränzen, so scheint es boch bald darauf zuvorkommender den freien Durchzug Israels von der nordöftlichen Wüste durch seine fruchtbarern Landesstrecken und selbst Niederlaffungen gestattet zu haben 7). Dies folgt aus der Angabe der Lagerplätze und aus den Erzählungen Bileams; ja es zeigen sich deutliche Spuren, daß Israel noch längere Zeit gern in diesem Lande verweilte, sich enger mit dem Volke Moad verband, und noch später, als es in Kanaan schon ansässig geworden, mit höherm Bewußtsein auf die dort verlebte Zeit zurücklickte.

<sup>201)</sup> Ewald, Gesch. II. S. 207 — 214.

# 142 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 3.

Es war bies bie glangenbfte Beit bes Sieges über ben gemeinfamen Feind Moabs und Beraels, nämlich über bie beiben Amoriter Ronige, ber an ben Nordgrangen ber Mogbiter erfochten wurde, und nun bem Bolfe Borgel einen hiftorifchen Aufschwung gab, ben es zuvor nicht gefannt batte. Der Rudblid auf biefe Glanzperiode feiner fraftigften Thaten hat fich auch in einigen Fragmenten 8) bes Triumphliebes, ber Sturmeseinnahme von Ar an ben Bachen bes Arnon (4. B. Mof. 21, 14-15); in bem Siegeslied über Gibon (4. B. Moi. 21, 27-30) und in bem Anklange beiterer Bolkelieber, g. B. bem Schöpflied am Brunnen, ben Könige mit Sceptern gruben (4. B. Dof. 21, 17 bis 18), erhalten, welcher an einer ber Stationen gelegen, bas von Emalb 9) fo icon erläutert ift, mabrend in einem anbern abgefürzteren Berichte Die Stationen von Siim nach Dibon Gab und von ba nach Diblathaim genannt werben (4. B. Mof. 33, 45-47), bie nicht mehr in ber Bufte, fondern mitten im frucht= baren Lande lagen, und zeigen, bag Berael nicht fo gang auf bie Bufte befdrankt blieb, obwol es fich ftreng an bas Bebeiß Jebovahe bielt, Moab nicht zu beleidigen, b. h. feine Grangen nicht gu Auch wurden fie von Moabitern gegen Bablung mit Speise und Baffer verseben (5. B. Mof. 2, 28-29).

Die Ursache ber gegenseitig milbern Begegnung, als mit bem trotigen Coom, lag bei Moabitern in ihrer ganz andern gebrudtern Stellung, in die sie damals durch die Uebermacht der Amoriter gerathen waren. Nicht so wol darin lag ber Grund, warum sie nichts feindliches gegen Israel unternahmen, weil sie benken konnten, daß der mächtige Amoriter diese Einzügler leicht wieder mit seiner Uebermacht in die Wüste wurde zurückwersen können, sondern in der Hoffnung, daß Israels Siege auch sie von ihren jungsten Unterdrückern, den Amoritern, befreien wurden.

Denn wie wir schon oben gesehen (S. 113 unter IV. Amoriter), so hatten bie Amoriter, ihr König Sihon (Sichon) an ber Spite, sich unter bem ungenannten Borganger Balaks, bes Königs von Moab, also ganz kurzlich vor Moses Anzuge (4. B. Mos. 21, 26), gegen bie Moabiter und gegen Kamosh, ben Göhen Moabs, erhoben, und ihm alles Land entriffen zwischen

<sup>208)</sup> E. B. Sengftenberge-Erlauterung ber wichtigften und schwierige ften Abschnitte bes Bentateuche. Berlin. 1842. Geschichte Bileams. S. 235. 9) Ewald, Gesch. II. S. 209—210.

bem Arnon-Fluß im Guben und bem Jabbot, bem Bufluß gum Borban, im Norben, und sammt ber hauptstabt Gesbon fich unterworfen, die nun ber Sig bes Ronigs Sihon, ber Amoriter, war.

Um so gefährlicher war biese Eroberung in) für Moab geworsben, ba sich nun ein amoritisches 3wischenreich zwischen ihm und seinem nördlichern Brudervolke, ben Ammonitern, gestilbet hatte, wodurch die früher vereinte Macht beider getrennt war; benn das Reich Ammon beschränkte sich damals nur darauf, seine eigne Südgränze am Jabbok gegen die Amoriter zu besestigen (4. B. Mos. 21, 24).

Das 3 wischen reich ber Amoriter mußte aber Mose burchziehen mit Israel, um zu ben Furthen bes Jordan und bes versheißenen Landes gelangen zu können. Da die Usurpatoren sich in teine friedlichen Bedingungen einlassen wollten, sondern mit dem Schwert entgegentraten, so nahm das Schickfal Israels die siegereiche Wendung, welche es zum Besitz ber Verheißung verhalf.

Dofe fanbte aus bem Lager Beraels, aus ber Bufte Rebemoth, d. i. von Morgenwärts (5. B. Mof. 2, 26-37; vergl. 4. B. Mof. 21, 21 - 26), feine Boten gum Ronige Gibon gu Besbon, mit friedlichen Worten, und ließ ihm fagen: "ich will burch "bein Land gieben und wo bie Strafe gebet, will ich geben, ich "will weber gur Rechten noch zur Linken ausweichen; Speife follt "bu mir ume Gelb verkaufen, bag ich effe, und Waffer follt bu "mir ums Gelb geben, bag ich trinfe; ich will nur gu guß burch-"bin geben." Aber Sibon gestattete ben Rinbern Berael ben Bug nicht burch feine Grange, fonbern fammelte all fein Bolf und jog aus, Israel entgegen in bie Buften, gen Jahga (Jachga), wo es zum Streit tam. Aber Ierael folug ihn mit ber Scharfe bes Schwertes und nahm fein Land ein, vom Arnon an bis an ben Sabbot, und bis an bas Reich ber Rinder Ammon, benn bie Brangen ber Rinber Ammon maren fefte. Und alle Stabte ber Amoriter, mit ben Mannern, Weibern und Rindern, wurden verbannet, beraubt und alles Bieb bes Lanbes gur Beute, von Aroer an, bie am Ufer bes Baches Arnon liegt, und von ber Stadt am Baffer bis gen Gileab (b. i. an ber Gubfeite bes Jabbot). Aber bas Land ber Rinber Ummon murbe nicht bebrangt, feine ihrer Stabte am Jabbot, noch auf bem Bebirge, nach bem Bebote bes herrn. Aus biefer frubeften Beit ift bas obengenannte Gie-

<sup>10)</sup> Ewald, Gefch. II. S. 210.

## 144 Weft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 3.

geslieb, voll Spott gegen die Amoriter, so ftolze Krieger, die, turz zuvor Moabs Besieger, nun selbst völlig besiegt und wie von Veuer nach allen Seiten verzehrt sind (4. B. Mos. 21, 30: ,, Ihre herrlichkeit ist zu Nichte worden von Hesbon bis gen Dibon, sie ist verstöret bis gen Nopha (Nobah, Nichter 8, 11, oder Nosach) und Mebba" (Madeba, d. i. gegen D. und N.) 11). Es ist aus frühester Zeit, noch ebe hesbon, durch Ruben wieder aufgebaut, zur bedeutenden Stadt geworden war, die sie auch später blieb (f. 4. B. Mos. 33, 37).

Das Refultat Diefes glanzenben Siege zeigt fich in bem gro-Ben N'achbrud, ber feitbem in allen folgenden Ungaben auf ben Arnon ale Grange Moabe gelegt wird, bie mobin nun 38rael feine Landesgrange (ber Stammesantheil von Rifben) als bie verheißene ausbehnt; und wirklich scheint Doab feinen Unfpruch auf die Wiederbefitnahme biefes feines früher ibm gugeborigen Landesantheils gemacht zu haben. Gewiß mar bas bebrangt gewesene Moab (beffen befiegter Ronig nicht einmal mit Namen genannt wird), nicht fart genug, gegen bas fiegreiche Israel ba= mals feine Unfpruche auf jenen eroberten Landesbefit zu erneuern. Dag es folde noch aus gang frifder Bergangenheit batte geltend machen fonnen, beweifet bie vorherrichend bleibende Benennung ber Cbene am Nordoftenbe bes Todten Meeres, an ber Offfeite bes Jordan, bem Gefilbe Berichos (Arbot Serico, Josua 4, 13; 5, 10) gegenüber, welche, obwol fie viel mei= ter im Morben ber Moabiter - Grange am Urnon lag, boch porzugeweise ben Namen Arbot Moab, bas Gefilde Moab, beibehielt 12), weil Moab fo weit geherricht hatte, ehe es burch die Amoriter verbrangt mar. Das frifche Unbenten an biefe frubere Musbehnung ift in biefer Benennung unverfennbar; bie furge Ufurpation biefer Begend burch bie Amoriter batte bie Bebeutung bes Namens zu Dofe Beiten noch nicht geschmächt; aber lange nachbem ber Befit an Ruben und Gab übergegangen mar, fonnte er fich nicht wol erhalten; auch ift bie lette Ermahnung biefer Benennung im Buche Jofua bei ber bortigen Lanbesvertheilung (13, 32: bas ift, bas Mofe ausgetheilt bat in bem Befilbe Moab, jenseit bes Jordans vor Bericho gegen ben Aufgang).

<sup>211)</sup> Ewald, Gesch. II. S. 212. 12) Hengstenberg, Die wichtigsten Absch. bes Pentateuchs. Th. I. 1842. Gesch. Bileams. S. 226, 230 bis 231; vergl. Ewald II. S. 217.

Es ift biefe Localitat ber Arbot Moab, ober ber fogenann= ten Gefilbe Doab, obwol fie gar nicht mehr beffelben Bolfes Eigenthum maren, baburch von besonderer Wichtigkeit für jene Beit por bem Ginguge in Rangan, well bier nach ber Eroberung awischen bem Arnon und Sabbot auf langere Beit ber Mittelvunft ber Sauvttbatigfeit Israels concentrirt mar, indem von ba aus 13) ber Rrieges zug gegen ben zweiten Amoriter-Ronig in Bafan wenigftens theilmeife ausging und auch wieber gurudfebrte, in beffen Rabe ber Tilgungeverfuch Balate bee Moabiter = Ronige burch ben Bluch Bileams fcheiterte und in Gegen umichlug; weil bafelbft bie zweite Befetgebung nach ber erften am Sinai, nämlich die im Gefilbe Doab, ftattfand (5. B. Dof. 1 u. f.), ber lette Rachezug Dofe gegen bie Dibianiter (4. B. Mof. 31, f. ob. G. 139) geführt murbe, Mofe felbft in bef= fen Rabe feinen Tob fand (5. B. Mof. 34), und von ba aus ber Durchgang burch ben Jorban endlich nach Ranaan Gingang verschaffte (Jofua 3).

Alfo, beißt es, nach bem Siege über Gibon wohnete 3ergel im Lanbe ber Amoriter (4. B. Mof. 21, 31-35). Dofe fanbte nun Runbichafter gen Jaefer (gegen ben obern Jabbot gelegen. nach ber Grange ber Ummoniter ju und bes zweiten norblichern amoritifchen Ronigreiches in Bafan), und fie gewannen ihre Tochter und nahmen bie Amoriter ein, die brinnen maren. Und mandten nich (wol gegen Rorboft, bem Lande ber Ammoniter in Weft ausweichenb) und jogen binauf bes Weges gen Bafan. Da jog aus, ihnen entgegen, Dg ber Ronig ju Bafan, ju ftreiten mit alle feinem Bolfe zu Ebrei (fpater Abraa). Und fie fchlugen ihn und feine Gobne und alle fein Bolt, bis bag feiner überblieb, und nahmen bas Land ein (bie 60 feften Stadte u. f. m., 5. B. Dof. 3, 4-5, f. ob. G. 114). Danach zogen die Rinder Berael und lagerten fich im Gefilbe Doab, jenfeit bem Jorban gegen Berico. Diefelben Befilbe werben anbermarts auch Sittim, b. i. Drt ber Afagien, genannt (4. B. Mof. 25, 1 und 33, 49, Die breite Sittim bes Gefildes ber Moabiter).

Aus Josua 12, 2 ergiebt sich, baß bie Amoriter - Gerrichaft Sihons auch noch weiter nordwärts, über ben Jabbot hinaus, in bas Bebirgeland bis zum Meere Rinneroth (Galilaer = See) reichte; bie bes Amoriter-Ronigs von Bafan zu Ebrei und Afta =

<sup>13)</sup> Bengftenberg a. a. D. S. 25.

Ritter Erbfunbe XV.

roth, über biefe feine Sauptstädte hinaus, über ben Berg Gersmon, b. i. zum Fuße bes Libanon, über Salcha, über ganz Basfan und bis an bie Granze Gefuri und Dachati (f. Gefuriter, oben S. 106) und bes halben Gilead.

Rein Bunber, bag nun bem zu bamaliger Beit feigen Ronige bes fo febr gefchwächten Reiches Moab, ber mit Namen Balat, ein Sohn Bipore genannt wird (4. B. Mof. 22, 23 u. 24), bie Macht Bergels nach ben Thaten, Die es gethan, und ben Siegen über zween machtige Umoriter-Ronige, von Aroer am Bach Arnon bis an ben Berg Gion, bas ift ber Bermon (5. B. Dof. 4. 47), bange machte. Mit ben Aelteften ber Midianiter vereint. bie als achtes Birtenvolf ben Saufen Ibraels einem "Dofen" vergleichen, ber nun Alles auffreffen werbe, mas fie umgebe (4. B. Dof. 22, 4), und ftatt mit geruftetem Geere bem Beinde tapfer entgegen zu treten, wendete er fich an bie Briefterfunfte bes beruhm= teften jener Bogenbiener, an Bileam, einen nicht = ieraelitifchen, fprifden Propheten, ben Sohn Beor, gen Bethor, ber wohnete an ben Baffern bes Guphrat in Sprien (4. B. Mof. 22, 5 u. 23, 7), und ließ ibn int feine Refidenz, Die Stadt Moabs 14) (b. i. Ar Moab am Arnon, 22, 36), holen, um bem Bolfe Berael gu fluchen (B.6: benn es ift mir gu machtig, fagte er, ob iche fchlagen mochte und aus bem Lanbe vertreiben; benn ich weiß, bag, melden bu fegneft, ber ift gefegnet, und welchen bu verfluchft, ber ift verflucht). Die Erzählung, wie ber aus ber Ferne berbeigerufene, jum Fluche geneigte Seber, unverblenbet von ben Bauberern Moabs, von ben wiederholten Brandopfern und ben toniglichen Ehren, die ihm fur ben Fluch burch Balat zu Theil merben follten, burch ben Beift Jehovahe, ben Berbeigungen ber Batriarchen=Beit gemäß, übermaltigt, ben beabfichtigten Fluch in Segen Beraele vermanbeln muß, und fo ben Born ber Moabiter und Mibianiter auf fich walgt, nach Gefenius 15) Unficht ,,eine acht epifche, ber größten Dichter aller Beiten wurdige Darftellung," giebt zugleich einen tiefen Blid in bie bamaligen geiftigen Buftanbe ber beiben genannten, jumal ber moabitischen Bolfer, an bie wir bier nur zu erinnern haben. Aber fie giebt noch mehr, indem fie als ein getreuefter Bericht auf bem Boben bortiger Begebenheiten eine Fulle von geographis

<sup>214)</sup> Bengstenberg a. a. D. S. 234. 15) Gefenius, in Befalas Coms mentat. 1. Th. 2. S. 504,

schen Thatsachen einschließt 16), beren merkwürdige innere Uesbereinstimmung ben historischen Zusammenhang bes Wesens ber Begebenheit besiegelt, und uns nach bem scharssinnigen und meisterhaften Commentar bes gelehrten Vorschers auch über beren Loscalitäten Licht verbreitet, die bis jest nur von wenigen europäschen Beobachtern ausgesucht werden konnten (über Arver, ben Arnon, ben Bach Nahaliel, Bamoth Baal Dibon, bas Veld ber Wächter aus Pisgah, ben Berg Nebo, ben Berg Jeor, die Arbot Moab u. a., s. unten).

Für jest reicht bie Bemerfung bin, baß die förmliche Besignahme ber von den Amoritern eroberten einst moabitischen Landschaften, welche die schönsten Beidelander enthielten und durch bie beiden Stämme der Kinder Ruben und Gad von Mofe erbeten ward, "weil sie fehr viel Bieh hatten und bas Land Jaefer und Gilead für bequeme Stätte für ihre Beerben hielten (4. B. Mos. 32, 1)," noch keineswegs stattsand, ba ihnen der Borwurf gemacht wurde, daß sie ihre Brüder in Streit ziehen laffen wollten, sie selbst aber hier verbleiben.

Denn nun traten beibe Stämme herzu und fagten: "wir wol"len hier nur Schafhurden bauen für unfer Wieh und Städte für
"unfere Rinder; wir Männer aber wollen und rüften vorn an,
"vor die Rinder Berael, bis daß wir sie bringen an ihren Ort.
"Unfere Kinder follen in den verschloffenen Städten bleiben, um
"ber Einwohner willen des Landes. Wir wollen nicht
"heimkehren, bis die Kinder Berael einnehmen ein jegliches sein
"Erbe" (4. B. Mos. 32, 6 und 16—18).

hieraus ift flar, daß immer noch Infassen in dem besiegten Lande blieben, bis zur völligen Besitznahme des eroberten Gebietes, durch die Gabiten im nördlichen, die Rubeniten im subzlichen Theile (4. B. Mos. 32, 33—38), während der halbe Stamm Manasse, nämlich die Kinder Machir, des Sohns Manasse, genöthigt waren, mit dem Schwerte sich erft das Weideland Gilead von den Amoritern noch zu erkämpsen (ebend. B. 39).

Auch nach bem Uebergange Ifraels über ben Jordan blieben bie Bebben-mit ben frühern herren ber Oft-Jordanlander nicht aus 17); was Balat gewollt, bas führte einer ber nachfolgenden-

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Sengstenberg a. a. D. S. 4, 235 — 251; vergl. Ewalb, Gefch. II. S. 215 — 217. 
<sup>17</sup>) Gefenius, Gefch. bes Moabit. Bolfs, in Sesfaias Comment. I. Th. 2. S. 501 — 507.

Ronige Moabs, Eglon, aus (Richter 3, 12-30); er machte fich, burch Ueberfall in ber Balmenftabt Bericho, Ibrael faft zwei Jahrgebenbe binburch ginebar, bis biefes fich burch einen Belben wie= ber von biefer Schmach befreite, und felbft eine Beit lang, wie fich bies aus bem Buche Ruth ergiebt, in ein freundlicheres Berbaltniß zu ben Moabitern feste, fo bag ihr Land öfter ein Afpl fur Bertriebene ober ausgewanderte Sebraer wurde. Aber fur bie Dauer blieb bies nicht: Saul, Davib und bie Ronige von Juba wie von Israel hatten fortmahrend mechfelnbe, balb fiegreiche, balb nachtheilige Rampfe mit ben Moabitern zu befteben, bie balb, wie unter bem fiegreichen Ronige Davib (2. Sam. 8, 2 u. 12; 23, 20), tributvflichtig gemacht murben, und auch nach ber Theilung von Juda und Bergel ihren Tribut von bunderttaufend gam= mern und eben fo viel Widdern zu gablen hatten (2. Ron. 1, 1; Sef. 16, 1), Diefen bann aber mit Ababe Tobe (um bas 3. 897 v. Chr.) verweigerten, und bas Jahr barauf unter Ronig Joram wie unter Jeboas (feit 849 v. Chr.) fogar felbft bas Innere von Rangan burch Raubzuge beunruhigten. Bu ben Beiten Jefaias maren felbft die Stadte bes amoritifch = moabitifchen Bebietes wieber gang in Befit ber Moabiter gerathen. Die Stamme Ruben und Gab waren icon burch bie Uebermacht ber Affprier Bhul, Tiglat Bilefer, Befab (772 v. Chr.) und burch Salmanaffar (741 v. Chr.) in bas Eril geführt, in ihre oftjorbanischen Landschaften tonnten, wie bie Ebomiter in Juba, fo bie Moabiter auch bier in ihr altes Gebiet wieber einbringen; und manche ber Landereien und Ortschaften von Ruben, Gab und halb Manaffe, von benen nur unvollfommene Nachrichten aufbewahrt find (Reland, Pal. 582, 720, 735 u. a.), famen vielleicht nur auf furge Beit ober gar nicht in ihre Gewalt und blieben fortan nur ibealer Befig. Wie es mit fo manchen im Buche Jofua an 38rael vertheilten in ben Gauen ber Philiftaer, Tyrier, Sibonier gelegenen Landschaften ber Fall mar, welche Die bebraifden Stamme niemals bleibend befagen, fo auch wol hier im Oft-Jordanlande, in welchem nur felten gunftige Momente fur Bergel erblubten.

Späterhin traten unter Nebucabnezar und ben Chalbaern sogar die Moabiter als beren Gulfsvölter auf (2. Kon. 24, 2), und nahmen selbst schabenfrohen Antheil an dem Untergange ihres stammverwandten Brudervolks (Ezechiel 25, 8—11). Ob sie basselbe Loos wie die Amoriter traf, die von Nebucadnezar, 5 Jahre nach der Zerstörung Jerusalems auf dem Zuge nach Neghpten, wie

Jofephus fagt (Antiq. Jud. X. 9, 7), befriegt ober gar in bas Eril abgeführt wurden, unter Chrus aber mit zurudgefehrt fein follen, bleibt ungewiß.

Der Nationalhaß zwischen Gebräern und Moabitern war aber herangewachsen und auf bas höchste gesteigert; schon in ber gehässigen Bolksfage als unedler Nebensproß seines Stammes hatte er sich bei Gebräern Luft gemacht; bei ben Bropheten jener Zeiten artete er in ben vernichtendsten Flüchen gegen Moab aus; von Seiten der Moabiter, außer ihren seindlichen Ueberfällen, auch in ftolzen Schmählungen nnb Prahlereien.

Der Prophet Umos weissagt ihnen ben Untergang wegen ihrer Grausamkeiten; Zephanja verkündet benselben zur Strafe für ihren hohn und die Schmähungen Beraels; Zeremia wiedersholt die Unglücksbotschaft im Fluche Bileams; Zesaias eben so, und Ezechiel straft ihre Schabenfreude an dem Untergange Jusas (25, 8—11).

In keiner idealen Schilberung glänzender Siege und goldner Beiten für Israel, fagt Gesenius, durfte die Unterjochung Moabs fehlen. Die scheinbare Annäherung beider Bölfer nach dem Exil, durch wechselseitige Heirathen, hatte keinen tiesern Grund, und wurde durch den theokratischen Eiser eines Esra (Esra 9, 1; Rehem. 13, 1) bald wieder rückgängig gemacht. Im Maccabäischen Beitalter wird der Moabiter kaum noch gedacht; Josephus nennt noch einmal zur Zeit des Alex. Jannaeus die Orte zwischen Arnon und Jabbok moabitische Städte (Antiq. XIII. 15); aber der Name des Bolks ist verschwunden und hat sich, wie derjenige der Edomiter, Midianiter, Ammoniter und ansberer unter der Fluth der arabischen Bölker, der Sohne des Morgenlandes, verloren.

### 10. Die Ammoniter (Αμμανίται bei Joseph.).

Von gleicher Abstammung, gleichartiger Verbrängung ber Urbewohner an ber Oft-Jordan-Seite, nur in nördlichern Gauen als ihr fübliches Brudervolf, aber gleichfalls wie biefes von Umcritern bedrängt, theilt es mit ihm fehr verwandte Schickfale.

Berael berührte zwar anfangs ihre feste Stromesgränge, bie sumarts durch ben Jabbof bezeichnet war, nicht (4. B. Mos. 21, 24), besetzte jedoch allerdings die den Amoritern entriffenen Länderstriche, welche diese zuvor, wie den Moabitern im Suben, so auch den Ammonitern im Norden, geraubt gehabt hatten.

# 150 Weft-Aften. V Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 3.

Dies veranlagte mol manche Streitigkeiten, gumal ba fich bie Rinber Jerael in ben nachften Beiten Jofuas und ben erften Jahrhunberten ber Richter bem Gogenbienft ihrer Rachbarn, ber Shrer, Sibonier, Philiffder, ber Moabiter und fo auch ber Ammoniter (Richter 10, 6), fo wie ber Bermifchung mit ihren Tochtern, binaaben. Ammoniter fielen über bie Stanme Bergele nicht nur auf ber Offfeite bes Jordan ber, und gertraten und gerfchlugen ihr Befigthum (B. 8-9), fonbern fie gogen auch über ben Jordan und befehreten Juba, Benjamin und Ephraim, und festen biefe Stamme in große Bebrangnif. Endlich aber ermannte fich bas bebraifche --Bolt bes Landes Gileab, ihren Belbenanführer Jephthah an ber Spike, ber burch Gileab und Manaffe und burch Migba (wol am Bufe bes Bermon gelegen, ber Gau von Banias und El Suleb) hindurchzog, gegen bie Rinder Ummon (ebend. 11, 29). "Und "Jephthah foling fie von Aroer an (bas nörbliche Aroer, nicht "bas fübliche am Arnon, fondern bas an ben obern Duellen bes "Jabbot gelegene, nabe Rabbath Ummon, Die Sauptstadt ber "Ammoniter), bis man fommt gen Minnith, zwanzig Stabte, "und bis Abel-Reramim (Blan ber Weinberge?), eine febr "große Schlacht. Und murben alfo gebemuthigt bie Rinder Um-"mon von ben Rinbern Ierael" (B. 33).

Ihren Uebermuth bei einem neuen Ginfall in Gileab, gegen Die Stadt Jabos, Die fie graufamlich bedrohten, guchtigte Saul, ber burch feinen Gieg über Dabas, ben Ammoniter Ronig, fic bamale feine eigne Anerkennung jum Ronige erfämpfte (1. Sam. 12); Mighandlungen an bes Ronige David Sendboten, Die biefer nach Nahas Tobe an beffen Gobn, ben jungen Konig Sanon (2. B. Sam. Rap. 10-12) von Ammon, jum Beileib und gur Eroftung geschickt batte, führten einen furchtbaren Rachefrieg berbei. von beffen Berberben auch bie gablreichen Gulfstruppen ber Sprer unter Sabab Efer, welche bem Ummoniter=Ronia queilten, nicht Rach blutigen Schlachten murbe bie Sauptftabt erretten fonnten. Banone, Rabba (Rabbath Ummon), Jahre lang belagert, enblich erobert, bem Ronige bie Rrone vom Saupte geriffen, alle Beute ber Stabte Ummons entführt und ihre Bewohner graufamlich umgebracht.

Neuen-Empörungen folgten neue Unterjochungen; berfelbe Nationalhaß entstammte sie, wie Moab, gegen Israel; sie fochten unter Nebucadnezar gegen Juda, und nach dem Exil verschworen sie sich auch gegen die neuen Mauern Jerusalens; benn schon bas Gebot Mose (5. B. Mos. 22, 3: "Die Ammoniter und Moabiter "follen nicht in die Gemeine bes herrn kommen, auch nach bem "zehenden Glied, sondern sie sollen nimmermehr hinein kommen"), brachte sie dazu; wenn schon einzelne der Israeliten, selbst Salomo, dieses Gebot übertraten und mit ammonitischen Weibern sich versbanden.

Unter Antiochus Epiphanes, bem fprischen König, ber burch feine Thrannei und Schandung bes Tempels in Jerufalem fich verhaft machte, fanden die Ummoniter, als feine Belfer8= belfer, bie lette Gelegenheit, ihre Rache an ben Juben auszuüben, zu einer Beit, ba fie in ihrer Beimath fcon große Berlufte burch beffen Bater Untiochus III., ben Grofen, erlitten batten, ber ihre Sauptftadt Rabbath Ammon (Polyb. Hist. V. 57) erobert und gefchleift hatte, bie fpater ale Philadelphia erneuert marb. Dit bem Sasmonaer Mattathias, ber gegen Untiochus Epiphanes, furz vor beffen Tobe, nebft feinem helbenmuthigen Sohne Bubas Maffabaus, auftrat, und eine neue fiegreiche Mera in Abrael berbeiführte, blieben bie Ummoniter aus bem meftjorbanifchen Gebiete verbrangt, und im oftjorbanifchen verschwand ihr Name, wie ber ihres Brubervolfes, unter ben Benennungen ber Der Cultus ibres Lanbesgögen Molech (Moloch) batte noch mehr Ginfluß als ber bes Ramofc ber Moabiter auf weftforbanifchen Boben gewonnen

Nach biefer leberficht ber außerhalb Ranaan wohnenben, baffelbe umgrangenben nicht-fanganitifden Bolferftamme bliebe noch bas einzige Bolf ber Philiftaer in abnlicher Beziehung bier porzuführen übrig; aber ba diefes gang außerhalb aller Berhalt= niffe zu ben vorhergenannten continentalen Bolfern ftebt, ale maritimes, eingewandertes, nur bie fubmeftliche Ruftenftrede unter febr eigenthumlichen Berhaltniffen beherrschendes Bolt, mit eigner Befchichte, mit Gelbftandigfeit eine Beit lang hervortritt, und bann eben fo wieder verschwindet, bas Berftanbnig feiner Schickfale und Ginmirfungen auf Balaftina aber gang an feine beftimmten Localitaten gefnupft ift, ohne bie jene unverftanblich fein murben, fo wird erft weiter unten bei ber Geftabewelt Balaftinas von ihnen fpeciell die Rebe fein konnen, und fo geben wir nach erschöpfender Drientirung in ber ethnographischen Borhalle nun zu ben fpeciellften-geographifchen und naturlichen Berhaltniffen bes Binnenlandes von Balaftina felbft über.

#### §. 4.

## Erfte Abtheilung.

Die große Einsenkung des Jordanlandes, das Stromspstem und Stromgebiet des Jordan.

Da uns das Characteristische dieser merkwürdigen, bem ganzen Palästina sein eigenthümliches Gepräge gebenden Natursorm schon aus obigem im Allgemeinen hinreichend bekannt, so gehen wir sogleich zur speciellsten Kenntniß ihrer besondern Verhältnisse über, die sich in die drei Hauptstufen des gemischten Stromssyftems, in die obere, mittlere und untere Stufe, natürlich zerlegen.

#### Erftes Rapitel.

I. Die obere Stufe des Jordanlaufes, von den Quellen im Gebirgslande des Libanon bis zu dem Wasser Merom oder See El Huleh.

Am Sübgehänge bes öftlichen Libanon (Anti-Libanon, ober richtiger Anti-Libanus, Ptol. V. 15, 8 u. a.), ber in zwei hohen Vorgebirgen, in Oft über Damastus, in S.B. über Hasbeya abfällt, liegt zwischen diesen beiben ein britter mehr isolirter Vorberg gegen ben Süben, ber von jeher als die Nordsgränze des Landes Israel betrachtet wurde, der majestätische Hermon (5.B. Mos. 4,48; 3,9), der bei den Siboniern Birion, bei den Amoritern Senir hieß, was so viel als Banzer, Brustwehr, Verschanzung bezeichnet 1). Nuch wurden Theile seines Gebirgssystems mit den Namen Sion und hor bezeichnet (4.B. Mos. 34, 8). Seine beschneiten Göhen, die schon zu Saslomos (Sprüche 25, 13) wie zu Hieronhmus Zeiten (Onom. s. v. Aermon) im heißen Sommer die Bewohner des Tiessandes, Jerusalem, wie Thrus und Sidon, mit dem Luxusartisel des

<sup>1)</sup> Rofenmuller, Bibl. Alterthf. I. 2. S. 235.

Schnees verfaben, nennt Abulfeba, ber an ihrem Fuße einheimifch mar, ewige Schneehohen (nive immortali opertus) 2); noch beute ift ber gaftliche Brauch bei Juden in Basbena geblieben, ihren Gaften frifchen Schneetrunt vom Scheich-Gipfel ju rei-Diefe Schneehoben find es, welche ben vielen Quellftromen bes Jorban bie Sauptnahrung geben, welche an feinen Weft = unb Subgehangen über und unter ber Erbe bem gemeinsamen Saubtftrome von Balaftina queilen. Die Stellen bei Jofua, Die burch v. Raumer (Bal. 236, Not. 307) icon trefflich erlautert finb, zumal Sof. 13, 5, wo es beißt: ber gange Libanon, von Baal Bab (n. v. Raumer vom Banium, ober bem Gubenbe, ober vielleicht noch eher 3) von Sasbena an) bis man tommt gen Samath, zeigen, bag bas beutige Schneehaupt bes Dichebel es Scheifh (b. i. Bebirgehaupt) mit feinem fublichen Auslaufer, bem Dichebel Beifch, wie fie querft Geegen und Burdhardt zu Unfange unfere Jahrhunderte fennen lernten, in ber That bem Bermon ber mofaischen Beit ber Lage nach vollfommen entibrechen.

Theils ben beiben genannten reisenden Forschern und erften Entbedern dieser Gegenden, theils ihren spätern Rachfolgern, verbanten wir um vieles befriedigendere Angaben über diese Quellgebiete bes Hauptstromes, in so weit jene möglich sind auf einem Boben des Orients, der sich noch keiner europäischen (trigonomestrischen) Landesaufnahme zu erfreuen gehabt hat.

Bwischen bem hermon und Anti-Libanon von hasbeya (Dschebel es Scheifh, ber Schechberg ber Araber) entspringt ber längste, westliche Arm bes Jordan, der Nahr hasbany (nahe unter 33½° N.Br.), welchen Seegen, wenn auch nicht zuerst, benn schon Kurrer von haimendorf im J. 1566, ber durch einen Theil dieses Thals reiste, war, wie Robinson 4) nachweist, derselben Weinung, doch mit größter Bestimmtheit (im Januar 1806) 5) neuerlich als nördlichsten und wasserreich= sten Quellarm des Jordan anerkannte, obwol derselbe weder im hohen Alterthum noch in der neuern Zeit als solcher genannt worden war. Burchardt, der den Lauf dieses Gebirgsstroms birect von Nord gegen Süd genauer von seiner Quelle bis gegen

<sup>2)</sup> Abulfedae Tabul. Syr. ed. Koehler. p. 96. Not. 96.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Reil, Commentar 3. Buch Josua 3u XI, 16—23, S. 213.
<sup>4</sup>) Robinson, Bal. III. 2. S. 621, Not. 2.
<sup>5</sup>) v. Jach, Mon. Corr. XVIII. 1808; Bries, Acre, 1806. S. 340—344.

# 154 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 4.

beffen Eintritt in die Ebene des El Huleh-Sees verfolgte (10. Oct. 1810) 6), bestätigte diese Entbedung, und schlug dann, wie Seeten, gegen Oft sich wendend am Südsuß des Hermon seinen Weg zur berühmteren Jordan-Quelle von Banias (Banias bei Burch).), dem Paneas (Caesarea Philippi), ein, die als die Grotte des Pan von Herodes, dem Caesar Augustus zu Ehren, mit einem Tempel geschmückt, auch dem Flav. Josephus wohl bekannt war (Antiq. XV. 10, 3). Daß hier die Quelle des Jordan unter dem überhangenden Fels an der Wurzel der Außenseite des Berges entspringe, wiederholt er noch an zwei andern Stellen (Antiq. V. 1, 22 und Bell. Jud. I. 21, 23), wo er noch hinzusügt, daß die Naphthaliten Besitz vom obern Galilaea bis zum Libañon genommen und bis zu den Quellen des Jordan, welche aus dem Berge hervorbrechen.

Sier brachen in einer reizenben Umgebung aus bem füblichen Gebirge bes hermon bie Bergwasser hervor, wo eine bunkle Grotte mit ungemessenem Absturz niedergeht und zu weitern Wasserbehaltern bes Kalksteingebirges führen sollte, aus denen unterhalb aus bem Fuße des hermon die Quellwasser bes Jordan hervortreten. Diese ganze Gegend war, sammt der benachbarten Walbumgebung und dem darüber emporragenden Berggipfel, im hohen Alterthum ein heiligthum des Beschützers der Wälder und der heerden, des Pan, dem die Localität auch wol ihren ursprünglichen, bis heute erhaltenen, wenn auch veränderten, Namen verdankte.

Nach biesen Stellen ift kein Zweisel an ber Ibentität ber Angaben über diese berühmteste Jordanquelle ber ältesten und ber neuesten Zeit, in den Augen ber dort Einheimischen; aber Josephus spricht noch von einer andern Localität, der Phiala (Bell. Jud. III. 10, 7), oftwärts von Paneas, die er für die wahre Quelle des Jordan ansieht, und an vier andern Stellen von den geringern oder kleinern Quellen (ἐλασσόνων Ἰορδάνου τῶν πηγῶν) des Jordan, die er in Verbindung bringt mit den Orten Dan und der Ausstellung des goldnen Kalbes. Ueber beide Angaben blieb man lange unsicher, und es mußten vielsache Zweissel und Deutungen entstehen, so lange man die mannichsaltigen Terrainverhältnisse jener reichentsalteten, reichbewässerten Landschaft

<sup>6)</sup> J. L. Burckhardt, Trav. in Syria and the Holy Land. Lond. 1822. 4. p. 30 — 37; beutsche Uebersehung mit Anmerkungen von Gefenius. Weimar, 1823. Th. I. S. 82 — 93.

nicht in ihrem ganzen Umfange kennen gelernt hatte, was nur erft burch viele wiederholte Vorschungen auf ben verschiedensten Wegen möglich war. Selbst ber genaue Burckhardt 7) hatte jene Gegend auf eine höchst schätzbare Weise untersucht, aber doch nur theil-weise kennen gelernt, auf seinem schon genannten Gebirgswege von Nord her aus bem Hasberga-Thale nach Banias, und bei seinem nördlichen Rückwege von Banias an der Oftseite bes Libanon nach Damaskus, im Octob. 1810, wie auf seiner zweiten sublichern Passage von Damaskus, im Juni 1812, über Kannehtra und den Birket Nesah, den er irrig für den See Phiala hielt 8), nach der Jakobsbrücke zu, unterhalb des El Guleh-Sees.

Auf diesen doppelten, aber immer mehr ober weniger veränberten und von Saupt- auf Nebenstraßen abweichenden Wegen solgten ihm vorzüglich, uns mit vielen neuen Thatsachen bereischernd, Bankes, Irby und Mangles ) 1818, Budingham, v. Schubert 1837 10), und diesen neuerlich insbesondere Capt. Seymonds und Robe (1840) 11), und die nordamerikanischen Missionare S. Wolcott und W. Ahomson (1843) 12), desnen wir vorzüglich hier die genauesten Angaben verdanken, so wie zulest noch der sein beobachtende J. Wilson 1843 und 1844, dessen Werk uns so eben erst zusommt 13).

Faffen wir in Folgendem das Resultat ber so eigenthumlichen Wiegenlandschaft des Jordan mit allen seinen bisher bekannt gewordenen Berzweigungen bis zum Einfluß in den El Huleh zusammen, indem wir überall die Erforscher auf ihren Kreuz- und Querzügen begleiten, wodurch wir die einzig mögliche und richtigste Anschauung selbst von diesen in hinsicht ihrer Natur wie ihrer Geschichten so merkwürdigen Gauen gewinnen können.

<sup>7)</sup> Burckhardt, Trav. p. 43; bei Gesenius I. S. 98.

p. 311 — 316; bei Gesenius II. S. 549 — 552.

9) Irby and Mangles, Tr. p. 285 — 291.

10) v. Schubert, Reise III. S. 260 bis 270.

11) El. Smith und W. Wolcott, in Biblioth. Sacra ed. b. E. Robinson. New-York, 1843. p. 11 — 15.

12) W. M. Thomson, The Sources of the Jordan, the lake el Hûleh and the adjacent Country, with Notes b. E. Robinson, in Bibl. Sacra Vol. III. 1846. p. 184 — 214.

13) J. Wilson, The Lands of the Bible. Edinburgh 1847. 8. Vol. II. p. 111 — 325.

#### Erläuterung 1.

Das Wiegenland bes Jordan mit seinen Quellen bis zum See El Huleh.

1. Das Gebirgsfyftem bes hermon, Dichebel es Scheifh ober bes füblichen Anti-Libanon; mit bem Dichebel Safeb und Dichebel Beifch.

Bon ber Centralgruppe bes hermon (Mermon, wie ibn Sieronymus 14) von feinem bebraifchen Lebrer nennen bort. ber fagte, bag er Paneas überrage), ber bier Alles überragt, geht bie gange Drientirung ber Landschaft aus, weshalb es zu bebauern ift, daß noch Niemand feinen Gipfel felbft erftiegen bat, ber unter bem gemeinsamen Ramen bes Dichebel es Scheifb, ber Schechberg, zwar von allen Borübergiebenben wegen feiner majeftatifchen Bobe bewundert, burch Ruffegger 15) vom Sabor aus, mo er boch beffen bochfte Ruppen nicht feben tonnte, auf 9500 Buß Bar. Bobe gefchätt murbe, aber fonft noch nicht gemeffen ift. Bom Tabor aus über die fcone Chene Urd el Bamma und bas Rordufer bes Tiberias=Sees erblicte er ibn (am 21. Dec. 1838), beffen prachtvolle Gubfeite, Die bis zur Sochebene an feinem guge mit Schnee bebedt war (bier Dichebel et Teltich, richtiger Dichat Tidalgat 16), bei Gyrern Tur Talga, b. i. Schneeberg genannt), in ber Richtung gegen R.N.D., wo er in lichtblenbenber Geftalt boch in ben flaren blauen Simmel emporragte. Den bisberigen Reisenden von biefer S. und S.B.=Seite zeigte fich immer nur ein Gipfel bes Bermon, ba er nach Bolcott, ber ibn von verschiebenen Seiten fennen lernte, boch zwei Sauptgipfel baben foll, beffen nordlicher mit bem Ramen Bint Dichebeil beleat wird. Auch Robinfon fab vom Tabor 17) nur einen Gipfel, ba beibe Gipfel, bie von andermarte fich zeigen, von ba gegen R.D. nur wie in eine große Byramibe, gufammentreten. aus welchem Umftande er fich, wie icon Bocode gethan, bie Bluralform erflärt, die ber Ganger alfo nicht ohne Renntniß von einem anbern Standpunfte aus gebraucht bat (Bfalm

<sup>14)</sup> Onomastic. s. v. Aermon; E. Robinfon, Bal. III. 2. S. 625.
15) Ruffegger, R. in Bal. B. III. 1847. S. 130.
16) Abulfedae
Tab. Syr. ed. Koehler. Lips. 1766. 4. p. 18, Not. 78; Robinsfon, Bal. III. 2. S. 625.
17) Robinfon, Bal. III. S. 457; Bibl. Sacra 1843. p. 13; Abulf. Tab. Syr. ed. Koehler. p. 18, Not. 78.

42. 7: mein Gott, betrübt ift meine Seele in mir; barum gebente ich an bich, aus bem Lanbe am Jorban und Bermonim (Hermonites) - fatt bes einzelnen Bermon). Diefe Doppelainfel erblidte auch 3. Wilfon 18), ale er von Safeb burch bie Schlucht bes Babi Karam zur Gubweftede bes El Guleb berabflieg; er bat bavon eine Beidenung gegeben.

Um vieles naber gerudt ift man am Norbenbe bes Siberias-Sees, um die gange Bebirgsgrupve, welcher ber Bermon angebort, ju überschauen, und boch nicht zu nabe, fo bag ber Bug, wie an ben Jordanquellen felbit, Die Gipfel verbedte. Ginen trefflichen Standpunkt bot bas bobe Blateau von Benit, eine balbe Stunde in R.D. von ber bekannten Stadt Safeb, Die felbft icon an 3000 Fuß in D.B. über bem Spiegel bes El Buleh erhaben liegt, gur Ueberficht bar 19). Man fab gegen R.D. bas auf ber Relebobe gelegene Caftell von Banige, und zweimal fo fern ale biefes thurmte fich noch ber bobe Gipfel bes Dichebel es Scheith empor in feiner gangen Majeftat, mit feinen langen, fcmalen Gletidern, Die wie Schneeftreifen fich unterhalb einer Gisfrone noch tiefer binabfentten und in ber Sonne flimmerten (am 21ften Juni 1838; es ift bas einzige mal, bag bier Gleticher ermabnt werben; ein Umftanb, ber wol genauerer Untersuchung beburfte). Die ungemeine Rlarbeit bes Simmels gestattete banials beutliche Einficht in bie machtige Gruppe bes Libanon, Die bier in ibrer Normalrichtung von G.B. gegen M.D., und ihrer bob. velten Rette, bes Libanon in B. und bes Antilibanon und Bermon in D., fich zeigte, geschieben burch bas febr lange Sochthal (bei Baalbet = 3591 guß Bar. ub. b. M. nach v. Soubert) 20) von Befaa (Coelefpria), welches ber größte Theil bes Litany=Fluffes in gleicher Richtung gegen G.B. binabfturgt. ein Barallelismus von Langenthal und Seitenketten in Beft und Dft, ber bier einen, weiten Blid gegen R.D. geftattet. weit ber befruchtenbe Thau bes Bermon, ber in feiner unmuittelbaren Rabe febr mertbar fich in ber berrlichen faftig arunen Umfleibung von Biefen, Saaten und Balbern bewährt, auch in bie Ferne wirft, ift für bie Gegenwart noch nicht Segenstand ber Untersuchung gewesen; wenn Bfalm 133, 3 gefagt

<sup>18)</sup> J. Wilson, The Lands of the Bible. Vol. II. p. 161.
19) E. Robinson III. 2. S. 608. 20) Dr. Steinheil, Höhenmessungen auf v. Schuberts Reise. Bayr. Gel. Ang. 1840. Ar. 47. März **S**. 382.

ift, wie ber Thau bom Bermon herabfteigt auf Bion, fo verbeißt bafelbft ber Berr Segen und Leben immer und ewiglich. Es ift bamit nur ein Gleichniß gegeben, und bamit fcwerlich gemeint, bag ber Thau vom hermon bis nach Jerufalem nieberfalle; benn fcon im 5. B. Mof. 4, 48 (vergl. 3, 9) haben auch bie Berge bes Bermon ben Namen Bion, auf welche naturlich ber Thau gunachft nieberfallen nuß, und ihnen ihr berrliches Gewand und ihre Fruchtbarfeit und Lieblichfeit giebt.

Der Anti-Libanon, ober Dichebel efh Charfie bier genannt (D. i. ber Dit-Berg), theilt fich etwa in ber Breite von Damastus, bas an feinem Oftfuße liegt, und nicht fern oberhalb bes Bergortes Rafbena, ber an feinem Weftfufe ftebt, in zwei etwas auseinander laufende Gebirgeruden, zwifden benen bas bobe Gebirgethal Wabi et Teim im vollfommenen Baralle. lismus mit jenem Langenthale bes Litany, nur etwas meiter in G.D. abstebend, Diefelbe Mormalbireetion wie jenes geaen S.B. verfolgt. In feinem obern Theile liegt Rafbena, im untern Theile Sasbena.

Der öftliche biefer beiben Gebirgeruden, welcher in berfelben Mormalrichtung, wie bas gange Spftem gegen S.W. ftreicht, ift bie eigentliche Berlangerung bes Unti-Libanon, ber eigentliche Dichebel es Scheifh, ber zwischen Rafbena und Sasbena am bochften emporfteigt, und nach Ginigen felbft ben Dichebel Sanin, ben hochften Gipfel bes Libanon, noch an Sobe übertreffen foll (9500' nach Ruff.). Er foll, wie gefagt, mit ewigem Sonee und Gieftreifen bebedt fein.

Submarte von Sasbena nimmt bie Bobe biefer Rette, welche eben bier von ber Gubfeite ale Bermon hervortritt, mehr und mehr gegen B. C. B. an Bobe ab, bis ber Babi et Teim, ber nun vom Sasbany = Arme bes Jorban in feinem mit bem Litany parallelen Tiefthale burchftromt wirb, in N.W. von Banias, faum eine Stunde fern von ibm, fich eröffnet und in Die vorliegende Ebene von El Buleh ausbreitet, mobinwarts auch ber Jordanarm von Basbena feinen Lauf in gleicher Mormalrichtung gegen Gub bis zu beffen Bafferbeden fortfest.

Der weftliche jener beiben auseinanber laufenben Bebirgerucken bes Anti-Libanon, an ber Weftfeite bes Babi et Teim, ber fich oberhalb Rafbena vom Dichebel es Scheifh abzweigt, nimmt eine mehr weftsubweftliche Richtung an, ift weit niebriger, lang geftredter; er fahrt in feiner Begrangung bes Litany = Parallel=

thales an beffen Gubofffeite fort, ben Basbany - Urm von jenem fcheibend, ohne einen befonbers characteriftifchen Ramen (an einer Stelle heißt er Arbel, f. unten) zu tragen. In G.B. von Basbeba icheint er fich, wo ber Litany feine wilbeften Durchbruche burch bie fubmeftliche Libanon=Rette zeigt, mit bobern Rlippen und wilbern Borfprungen bemfelben Libanon enger anzuschließen, fo baß bier fur bas untere Thal bes Litany, bas auf allen frubern Rarten, felbft ber Robinfonichen, nur irrig und hypothetifch eingezeichnet mar, und bas wir erft burch Major Robe's Aufnahme (1843) etwas genauer tennen (ernten 21), nur noch ein enger Solund zwifchen fentrechten Felfen übrig bleibt, ben ber Strom in vielen Bidgadläufen, aber gegen N.B. fich wendend, gen Eprus bin gum Meere burchbricht, mabrent ber Jorban-Arm von Basbany von jenem gegen G.D. bivergirend jener Felewildnis gegen bas Binnenland ausweicht, und birect gegen Gub Die Dormalbirection ber großen Jordaneinsenkung icon vom oberften Quellarme aus bezeichnet.

Mit biesem boppelt und dreisach wiederholten Durchbruch bes Litany in einer eigenthumlichen Localität, die auf eine Berswerfung der Sebirgszüge hinzubeuten scheint (Changement de direction du Liban et Anti-Liban bei C. de Bertou) 22), hat der hohe Libanon oder die Bestsette des Parallelsystems auch die Endschaft ihrer alpinen Sohe erreicht. Aber als breiter, doch mehr niedriger Bergstrich setzt dasselbe noch weit gegen Süben in Nord-Galilaa fort, das Becken des El Huleh-Sees gegen Best begränzend. Bu bedeutender Sohe, öfter mit Plateaurucken bis zu 3000 Fuß, erhebt es sich, z. B. um Huntn, Benit und Sased, Dschebel Sased genannt, und fällt zuletzt in gleicher Breite mit dem Südende des Sees von Tiberias jähe ab in den Bergen von Nazaret, als nördliche Wand der Ebene Esdreslon, mit welcher nun erst das Gesammtspstem des Libanon sein Ende erreicht.

Auch von ber G.D. = Seite bes höchften Theils bes Diche = bel es Scheith enbet berfelbe nicht ploglich in einer Chene, fon = bern ein niedriger, boch immer nach bergiger und mit breiten Ruden wechfelnber breiter Borfprung bilbet feine hohe Fort-

21) C. de Bertou, Mémoire sur la depression etc., in Bulletin de la Soc. G. de Paris 1839. T. XII. p. 140.

<sup>21)</sup> E. Robinson, in Bibl. Sacra. New-York 1843. p. 14, nebft Rattenffigge Country around the Sources of the Jordan.

fetung mehr birect gegen Gub, eben fo bas Beden und ben See El Buleh gegen Dften einschließenb, wie ber Dichebel Safeb gegen Weft. Diefer Bobengug, ben Burdharbt in feiner gangen Ausbehnung burchwanderte, beißt nach ihm Dichebel Beifch (Diftrict Stich el Barra auf Seegens Rarte) 23). Er wird von ber fuboftlich ibm angrangenden Bochebene Dico. Ians (Gaulanitis) burch einen eine Stunde breiten Strich fteinigen Lanbes abgefonbert, Bar Eggath genannt, in melden bie Araber oft ibre Buflucht vor ben Erpreffungen ber Bafcas fuchen. Diefer Dichebel Beifch bebnt fich eben fo weit fubmarts wie ber Dichebel Safeb auf ber Beftfeite (mas fcon Abulfeba genau bezeichnete) 24), fo auf ber Oftfeite bes El Buleh bis über bas Morbenbe bes Sees von Tiberias aus, mo ber Tell el Faras (31/2 Stunden in Mord von Sheriat, ober Bieromar, ober 3 Stunden nörblich von ber Station gif ober Feit), als beffen lette fubliche Sobe fich erhebt, von ber an nun ein 8 Stunden breiter, tiefergelegener Lanbftrich vom Sheriat burchftrömt wirb.

Dies ift die hochplatte, die gegen B. zum Tiberias = See in steilen Abhängen bei Feit und Afabe nördlich von Om Reis abfällt, mit welcher das offene Dicholan (Gaulanitis) im Norden sein Ende erreicht, und sudwärts die Landschaft Bafan (Batanaea) ihren Anfang nimmt. Diesen Anfang des sudlichen batanässchen offenen Berglandes bezeichnen die füblichern Ketten Bostye, und noch füdlicher El Abschlun, bei welchen Burdhardt bemerkt, daß es ganz irrig sei, wenn die Kartenzeichnung diese mit der nördlichern des Oschebel Beisch in Verbindung sege<sup>25</sup>). Da wir noch wenig genaue Messungen, die weiter unten, wo sie vorhanden, angegeben sein werden, besitzen, so fügen wir hier wenigstens die geschätzten Höhen einiger Hauptpunkte bei, wie sie das bergmännisch geübte Auge unsers Freundes Russeger<sup>26</sup>) gegeben hat:

Höchste Spitze bes Dschebel es Scheikh im Antilibanon 9500 V. Söchste Kuppe bes Abschlun im Oft bes Jordanthales 6000 F. Höchste Kuppe bes Dschowalan (in Gaulon) ebend. 5000 V. Blateau von Hauran, im Mittel . . . . . . . . . . . 2500 V.

<sup>23)</sup> Burckhardt, Trav. p. 287, bei Gesenine 441, 448 — 449.
24) Abulf. Tab. Syr. ed. Koehler. p. 163.
25) Die berichtigte Beichnung s. auf Berghaus und Rieperts Karten.
26) Ruffegger, R. III. S. 211 — 217.

Wir hatten hiermit genau das gange Gebirgsfyftem bes hermon ober füdlichen Dichebel es Scheich umgränzt, von welchem nun die verschiednen gegen Sub abfliefenden Wafferabern bes Jordanspftems fich bestimmter in ihrer radienartigen concentrisien Entwicklung zu dem gemeinsamen Tiefthale bes El huleh und bes Jordan bis zum Tiberias-See verfolgen laffen.

2. Die Offeite bes hermon-Systems mit ben zwei haupt=Rarawanenstraßen, ber nörblichen und füb= lichen, von Banias nach Damastus; nach

Burdharbt und v. Schubert.

Aber auch die öftliche Seite dieses Gebirgsspftems gegen Dicolan und das nördlichere Damastus hin erhielt durch Burckhardts Angaben eine bestimmtere plastische Gestaltung. Einen hauptpunkt für die Orientirung bildet hier die Station Rannehtra (vielleicht Canatha ber Alten), welche auf der großen Rarawanenroute vom nördlichen Tiberias-See gegen N.D. nach Damastus in ein paar Stunden Entsernung oftsuöstlich von Banias liegt, der Sitz eines Aga ift und, auf dem Rücken jenes Dichebel heisch gelegen, der ganzen Gebirgslandschaft sudwärts des hohen Germon den Disstrictsnamen El Kannehtra giebt.

Bwei 27) Sauptstraßen sind es, die von Banias an bem Oftgehange bes Germon und Anti-Libanon-Systems nach Damastus führen. Eine füdlichere über Kanneptra und Sasa, welche von allen Pilger-Karawanen, die von Jerusalem nach Damast und Aleppo gehen, genommen wird, aber für kleinere Reisegeselschaften ben Incursionen ber arabischen Beduinen mehr ausgesetzt ift; die zweite, eine nördlichere, welche sich mehr zwischen den Vorbergen ber Gebirgsketten selbst halt. Ueber beibe giebt Burchardt Ausschluß, da er die nördliche auf bem hinwege nach Damastus nahm, die sübliche auf dem Ruckwege, zwei Jahre später, von Damastus zum Tiberias-See.

1) Die nordliche Strafe. Bon Banias führte fie in brei Tagereifen (vom 15. - 17. October) nach Damastus. Aus

<sup>27)</sup> Burckhardt, Trav. p. 43—47; Gesenius I. S. 97—102. Ritter Erdfunde XV.

ber Chene von Banias flieg man binter beffen alter Burg, G. gen D., auf bas Bebirg bes Dichebel Beifch, an mehrern Birtenbutten ber Fellahs von Banias vorüber, bie im Sommer auf biefem boben Beibeboden Beerdenwirthichaft treiben und Rafe bereiten, fur ben Martt in Damastus, fich aber im Binter wieber in ibre Dorfer gurudgieben. Nach ben erften 11/2 Stunden wurde eine Quelle mit bem Grabe eines Sanctus Min el Baguri erreicht, ber eine Stunde weiter gegen D. bie Ruinenftabt Baguri liegt 28), bie aber bisher leiber von feinem Reifenben befucht murbe. Die mit Beibeland und Gichenwald überzogenen Berge führten gegen R.D. nach einer Stunde weiter gum Dorfe Dichubeta (Djoubeta bei Burdh.), mit 50 turfifchen und 10 griechischen Familien, Die fich von Olivenbau und Biebzucht nahren, und gum Territorium von Basbena geboren. Bier raftete man bie erfte Racht nach furzem Tagemariche. Die Umgegenb war reich an wilben Schweinen (Gber, Rhangir); aber auch Bolfe, Baren (im Libanon von brauner Farbe, nicht felten, nach v. Schubert). Biriche nannte man ale gablreiches Wilb. und ben Mimura im Dichebel Beifch, bier nicht ber Tiger ber Araber, fondern ber gemeine Banther (Rimr bei b. Schubert), ber im mittlern Balaftina nicht felten fein foll 29), auch bei Seesen und felbft icon im Sobenliebe 4, 8 als Bewohner bes Libanon vortommt. Die Felle biefes Mimura find bei ben Arabern als Sattelbeden febr gefchatt. Rach Erfunbigungen follte es in biefen Umgebungen auch fehr viele Ruinen geben, welche einft fünftige Reifende erft naber zu erforichen baben werben. Ramen bie Burdharbt erfuhr find: Dara, Bofatha, Baffifa, Aluba, Afferdowa, Bauratha (biefe follen febr ausgebehnt fein, mit Mauern und Bogen), Enguby, Sauarit, Rleile, Emteile, Defcherefe, Bar, Ratlube im BabiAfat, Rfeire, Rafua, Beit el Beref. Much wurben ihm bie Ramen von einem Dutend unbefannter Borfer genannt. -

Der zweite Tagemarich (16. Oct.) führte nach brei Biertelftunden zu bem Dorfe Mebichel, von 3 bis 4 chriftlichen Familien, übrigens von Drufen bewohnt, die hier zum Theil fich
zu ben Chriften halten, zum Theil, zumal wenn fie mit Damasfus in Berbindung fteben, zu ben Mohammebanern, und ihre Fa-

<sup>28)</sup> Gefenins I. S. 98. 29) v. Schubert, Reise im Morgens. III. S. 119; s. Gefenins Rote b. Burckhardt I. p. 99.

### Jordangebiet; Hermonfustem, Damastusftrage. 163

ften im Ramadan mithalten, also selbst wie ihr Drusen-Oberhaupt ber Emir Beschir auf dem Libanon den Mantel nach dem Winde hängen, der zwar auch seinen lateinischen Beichtvater im hause hält, aber zugleich zu Damassus die Woscheen besucht. Das Dorf liegt auf einer kleinen Ebene auf bedeutender Berghöbe, die jedoch andaufähig ist, und auch in weiterer Ausbehnung ihre Quellen hat. Nach einer Stunde Weges wurde die größte Höhe des Bergs passurt, der hier theils Kalksels zeigt, theils eine po-röse Tufa, die weicher als diesenige in der El Guleh-Ebene ist. Sichen holz ist hier vorherrschender Baumwuchs, und ein Obstsaum, Khukh ed-blb, B. i. Bärenpflaume, genannt, dessen Brucht sehr erfrischend ist.

Fünsviertelstunden weiter gegen N.D. kam man zum Beit el Dichanne (d. h. haus des Baradicses), in einem engen Badi, zu einer Stelle wo sich das Thal ein wenig erweitert, an deffen westlicher Seite mehrere Grabhöhlen in den Kreidesels eingehauen sind; nur eine Viertelstunde weiter ift die reichliche Duelle, nach jenem Uin Beit el Dichanne genannt, welche eine Mühle treibt, von der man nach einer halben Stunde Weges gegen Oft den Kuß des Berges erreicht.

Bon bier manbte fich ber Weg gegen D.N.D., rechts mit ber offenen Landschaft (Dicolan), die an Sauran grangt, links mit ber Bebirgefette bes Beifch, ju beffen gugen bie Reife ben übrigen Theil bes Tages fortgefest murbe, 31/2 Stunden weit, bis gum Dorfe Rfer = Sauar; auf beffen öftlichem Gehange aber liegen bie Dorfer Spra, 11m-Effchara, Durbul, Derna und Ralaat el Dichenbel. Auf biefem Wege furz vor bem Dorfe gur Linken belegt man einen 20 guß langen Baufen von Steinen, ber 2 guß boch und 3 fuß breit ift, mit bem Ramen Rober Nimrub (Grab Nim = Bu Pocode's 30) Beit, ber von Damastus bis hierher reifete, um bies Monument fennen gu lernen, fcheinen noch einige tempelartige Mauern, 15 guß in Quabrat, bafelbft geftanben gu Un jebem Enbe fteht noch ein großer Stein, bas gange foien Burdhardt von andern turfifchen Grabern nicht verfchieben ju fein. Rechts von ber Strafe, 14 Stunden fern vom Dorfe, liegt Safa (mit Chaptata, follte es Gabaetha bes Theophanes 31) fein? in ber Mabe), eine Station auf ber fublichen Da-

<sup>30)</sup> Rich. Pocode, Beschreib. bes Morgensanbes, beutsche Uebers, von Brever. Erlangen 1771. Th. II. S. 187. 31) Koehler, Not. 111 in Abulsed. Tab. Syr. p. 100.

mastusroute. Nur eine halbe Stunde von Afer-Sauar (wo nach Boco de ein größeres einst prächtigeres Gebäude, das Schloß Rimrods genannt, in seinen Trummern liegen soll), an ein paar fleinen Thurmen vorüber, beren erster auf einer Anhöhe steht, liegt
ein Drusen-Dorf Beitima, wo das Nachtquartier gehalten wurde.
In dieser ganzen Gegend wird Baumwolle (Dotn) gebaut.

Um britten Tagemariche (17. Dct.) begleitet man noch immer gur Linken eine Stunde weit bis gum Dorfe Ratana ben Dichebel Beifch, ber benfelben Barticulairnamen beibehalt, fich bann aber niehr von biefer Damastusftrage gegen Morben giebt. Der Fluß, beffen Quelle bicht bei bem Dorfe entspringt und beffen große Barten bemaffert, wendet fich fcon oftwarts vom Bebirge absenfend in die große Chene, b. i. in die Derbich von Damastus. Im Morboft erhalt ber Gebirgezug gur Linten, ben man 3 Stunden weit in berfelben Richtung in dem Landftrich Arb el Lauan bis Refer = Sufa begleitet, einen anbern Ramen, namlich Dichebel el Dichuiche, ber bis in die Rabe von Damasfus anbalt, mo ber Dichebel Salebie feine Stelle in R.B. ber großen Stadt einnimmt, ber fich an feiner meftlichen Seite mit bem bort niedrigern Ruden bes Dichebel es Scheich vereinigt. Mit Refer = Sufa beginnen bie Barten von Damastus, beffen Thore nun nur eine Stunde Weges von ba entfernt liegen.

2) Die fübliche Strafe von Damastus, über Safa und Kannentra zur Jakobsbrücke, unterhalb dem Elhusleh-See<sup>32</sup>) (19. — 20. Juni 1817). Diese wurde schneller als jene in 2 Tagereisen zurückgelegt, eine Strecke von 20 Stunden Weges, von benen Burchardt am 18ten, beim Ausgang aus Damaskus, nur die erste Stunde fern vom Ahore zubrachte, um bei seinem Führer im Dorse Refer-Sufa, das durch seine Dlivenpflanzungen und das beste Del in der Merdsch von Dasmaskus berühmt ift, zu übernachten.

Erfter Tagemarich (19. Juni). Bon Refer-Sufa gegen S.W. nach Sa'fa (6 Stunden Weges). Nach der ersten Stunde Weges wurde das Dorf Dareya durchschritten, wo die Gärten, zumal die paradiesischen Dbftpflanzungen 33) (das so berrühmte al Ghutha von Damast; Edriff sagt, von 2 Tagereis

Burckhardt, Trav. p. 311 — 316; bei Gefenius II. 548 — 552.
 Edrisi bei Jaubert I. p. 349 — 355; Abulfedae Tab. Syriae ed. Koehler. p. 100.

sen Ausbehnung) von Damaskus aufhören, welche gegenwärtig bie Stadt nach allen Seiten auf 2 bis 4 Stunden umgeben. Es war die Zeit der Korn-Ernte und der Bewässerung für die Baumwollfelder, deren Pflanzungen so eben in der weit und breit cultivirten Ebene hervorsproßten.

In 23/4 Stunden, nach Uebersetzung des aus dem West von Katana herkommenden Flüschens, wurde das Dörschen Kokab am westlichen Ende einer niedrigen Gügelkette (Dschebel Kessue) erreicht; ostwärts gegen die hochebene zu bleiben die Dörser Moattanete, Oschebeide, Artus liegen, westwärts der Straße, gegen die ferne Bebirgsseite, El Aschrafe und Szahhnaha. Jenseit Kokab war nur noch ein kleiner Theil der Ebene bebaut; der Weg ging immer W.S.W.; 33/4 Stunden weit bleiben an der Ostseite die Dörser Wadhye und Zaky liegen.

Rach 41/ Stunden, in ber Rabe bee Senbarann - gluffes, ber von G.B. und B. aus bem Dichebel Beifch und Dich. es Scheifh gegen R.D. gen Damastus abflieft, ward ein Rhan el Scheith fur bie Aufnahme ber großen Rarawanen, die von Berufalem und Affa bier burchziehen, erreicht. Als ber Gartner Bové, von Berufalem 34) fommend, Diefen Rhan am Aluffe, Der gu Brigationen von einigen Araberfamilien benutt murbe, erreichte. fiel ibm ber Unblick eines Beiben= und Bapvelbains auf. Die erfte fünftlich gepflegte Plantage gur Erzeugung von Bimmerholg, wie ibm auf ber Reife von Baga burch gang Balafting bis bierber feine einzige vorgefommen mar. Der Wea folgt bem Strome aufwarts entlang einer fteinigen Bufte, und auch an beffen öftlichem Ufer fest biefelbe fort, unter bem Namen Bar eg = Bafy, bas Afpl ber Flüchtigen, von bem ichon oben bie Rebe mar (f. ob. S. 160). Gine und 1/4 Stunde weiter wird ber felfige Lanbftrich Om es Scherathtt genannt, wo viele Grabfteine auf Ermorbungen ber vorübergiebenden Reisenden beuten, bie burch bie Drufen, welche bier vom naben Bebirge bes es Scheifh leicht plunbernbe Ueberfälle machen fonnen, ihr Ende fanden. Sepharany ftromt bier in einem tiefen Bette von fcmargem Felegeftein (Bafalt?), bas weiter oftwarts in Sauran fo vorherrichend wird. Rach einer halbe Stunde führt eine fefte Brude über ben Fluß zu bem eine halbe Stunde weiter entfern-

<sup>34)</sup> Bové, Naturaliste, Recit d'un Voyage à Damas etc., in Bulletin de la Soc. Géogr. de Paris. 1835. T. III. p. 389.

ten Dorfe Safa, bas am Fuße eines einzeln ftehenben Sugels gut erbaut ift, mit guter Moschee und geräumigem Rhan, wo Nachtquartier genommen wurbe.

Bweiter Tagemarsch (b. 20. Juni). Bon Safa bis Dichiffr Beni Datub, b. i. zur Jatobsbrude (13 Stunben Weges). Aus v. Schuberts Meffungen 35), ber benselben Weg von Damastus bis Safa zurüdlegte (Enbe April 1837), erfahren wir, baß man biese 7 bis 8 Stunden Weges fortwährend auf einer bedeutenden, aber nur sanft sich gegen S.W. immer mehr erhebenden Hochebene fortschreitet, die nur von geringen Sehenruden, unter 600 Fuß relativer Höhe, burchzogen werbe. Nach seiner Wessung liegt Damastus — 2186 Fuß Par. in der Hochebene über dem Meere (2268 F. P. nach einer spätern Messung von v. Wildenbruch) 36); der Khan el Scheich — 2455 Fuß und Sa'sa — 2788 Fuß Par.; also etwa 600 Fuß höher als der Obstgarten von Damastus.

Burdhardt jog mit einer fleinen Rarawane von Safa allmablig gegen S.B. bergan, und paffirte nach einer Stunde ein brittes Flufchen, Degbannbe genannt, bas in D.B. vom Sochgebirge fommt, aber nicht mehr gegen M.D. nach Damastus zu, wie bie vorigen, feinen Lauf nimmt, fonbern gegen G.D. gu, und mahricheinlich icon bem Scheriat (Hieromax) guflieft: alfo, freilich auf großem Umwege, icon ber Thalrinne bes mittlern Borban zugebort. Gine Brude führt bie Raramane über ibn bin. und burch ben brei Stunden andauernden felfigen ganb. ftrich, bis man bei beffen Austritt einen Boben mit niederm Gidenholz bewachsen betritt, ber Beifch Schaffara genannt wirb. über welchem gegen Norb ber Dichebel Beifch emporguragen beginnt. Nach bes Gartners Bové Beobachtung 37), ber (23. Juli 1832) beffelben Weges fam, machfen zwischen biefen Stammen, welche oft an 9 bis 12 Bug in Umfang gewinnen, beren Zweige ben Arabern gum Roblenbrennen bienen, auch Biftagienbaume und eine Art Dispel (Mespilus, ob tanacetifol. Linné?), beren apfelgroße Frucht von ben Arabern gegeffen wirb. einer halben Stunde führt ber Weg an einem einzelnen Gugel. Tell Dichobba, vorüber, und über unbebautes Land, immer

<sup>35)</sup> Dr. Steinheil, Höhenmeffungen a. a. D. S. 382. 36) v. Bilsbenbruch, Profil von Beirut nach Damaskus, 1846, in Berl. Rosnateber. R. F. 1847. Th. IV. S. 240 Tab. IV. 37) Bové a. a. D. III. S. 389.

lebnan, in ber vierten Stunde vom Ausmarich an einem verfallenen Rhan, an ber Morbfeite bes Weges gelegen, vorüber, Rereymbe genannt, von wo man nun ben Bergruden gu überfteigen beginnt, welcher ben Ramen Beifch el Rannentra tragt. ift bie mahre fubliche Fortfetung bes Dichebel Beifch, und fceint bier feine besonbere bominirende Sobe uber bie anliegenben genannten Bergruden ju erreichen, ba bie bochfte von v. Schubert vaffirte Sobe nach Meffung nur 2815 g. B. ub. b. M. betragt. Gine bobere ifolirte Ruppe auf bemfelben gegen G., 11/2 Stunden vom Wege, nannte man Tel Sara. Nach 7 Stunden Beges erreichte man, immer über offene Landschaft mit fruchtbarem Boben und mehrern Quellen, aber wenigem Unbau, ben Ort Rannehtra, ber ju Burdbarbte Beit, wegen ber Rriegemariche turfifcher Truppen von feinen Bewohnern verlaffen mar. Starte Mauern umichloffen ibn mit einem guten Rhan, iconer Mofchee, die einige Granitfaulen fcmuden, mit guten Quellen, und an ihrer Morbfeite zeigten Erummer bie Lage einer alten Ortfcaft, bie vielleicht Canatha fein fonnte, mas aber v. Schubert 38) bezweifelt, ba er an ihnen feine Spur von Alterthum mabrnehmen fonnte. Nach ibm liegt ber Rban von Ranneptra 2850 8. B. ub. b. D. auf bem Dichebel Beifch, ber fich ibm von ba gegen ben Norben zum Dichebel es Scheifh eber zu fenten als zu erbeben ichien. Nach ein paar Stunden Raft murbe ber Weg weiter gegen G.B., mo ber Tel el Rhangyr, verfolgt, mo, wie auch gegen Gub, g. B. ber Tel el Faras (f. ob. G. 160), ifolirte gerftreute Bipfel fich relativ bober über bem gefammten Ruden bes Dichebel Beifch, ben man ju überfteigen bat, erheben, ohne jeboch bebeutenbere absolute Soben zu erreichen. Auch bier berricht Weibeboben fur bie Beerben ber umbergiebenben Bebuinen vor, Die im beigen Sommer bie Boben bes Dichebel es Scheifh gegen Nor-Niebrige Gichenholzung von Baloniaben binauffteigen. Eichen mit Terebinthen (vielleicht auch Q. ilex und aegilops, wie am Sabor) bebeden bier bei einer abfoluten Deeresbobe von 2000 Tuf bie und ba ben Boben 39).

Rur eine halbe Stunde von Kannehtra paffirte Burdhardt den Tel Abu Nedy mit dem Grabe des Scheith Abu Nedy; in der Sten Wegstunde aber, also eine gute Stunde in S.W. von Kannehtra, kam er einige hundert Schritt nahe an der Nordseite

<sup>38)</sup> v. Schubert, R. III. S. 269. 39) Ebenb. S. 172, 262, 270.

eines Bafferbebalters, Birtet er Ram (Abu Ermeil ber bortigen Bauern), vorüber, bas am Fuß jenes Tell liegt, 120 Schritt in Umfang bat und burch 2 Quellen, Die fortwährend Baffer ba= ben, ernahrt wird, von benen bie eine aus bem Grunde bes Birtet felbft bervorquillt. Große Steinhaufen in ihrer Nabe follen einer alten Stadtlage von einer Biertelftunde in Umfang angeboren. Runf Minuten weiter binter einem Gidenholz liegt in Sanoftein und ichwarzem Bafaltftein ein anberer Bafferbehalter, ber nur burch Regenwaffer fich fullt. Jenfeit beffelben fentt fich ber Weg bedeutend bergab; bei 91/2 Stunden zeigt fich bicht unter ber Strafe gur Linken ein großer Teich, Birtet Mefah ober Tefah, ber an 200 Schritt in Umfang bat, an bem fich Spuren eines mit ibm in Berbindung ftebenben fteinernen Canales zeigten. Burd = barbt bielt ibn fur bie Bhigla bes Jofephus. v. Schubert, ber beffelben Weges, nur in entgegengefetter Richtung, tam, icheint biefen Birfet jedoch nicht gefeben zu haben, ba er nur jenen 11/2 Stunden nordoftmarte entfernteren Teich Abu Ermeil ber bortigen Bauern, ber ein Verfammlungeort bes Bolfe aus ber weiten Umgegend fein foll, fab40), und ihn fur bie Bhiala - Quelle bes Jordan bei Josephus erflärte, ibm auch mol nur ben Ramen Birfet Ram erft beilegte, weil biefer icon fruber einmal von Geeben genannt und von Burdbardt wiederholt ward. Dag aber beibe irrten und bie Phiala bes Jofephus viel weiter nordlich von biefer Raramanenftrage und nur etwa 2 Stunden in D. von Ba= nias liegt 41), und ebenfalls ben Namen Birtet er Ram tragt. wie bies icon Seegen 42) erfundet batte, und burch 3rbb und Mangles wie burch Thomfon entschieben murbe, wird fich meiter unten ergeben.

Rein nachfolgender Reifender bat biefes Birfet Nefab (vielleicht nur ein temporarer Teich?) wieber ermahnt, obwol ber eine halbe Stunde weiter gegen S.B. von ihm bei Burdbarbt genannte große Tel el Rhanghr (b. i. Sugel ber Cher. bei Bilfon el-Bangir) auch von v. Schubert angeführt mirb. Boben mar hier mit ber iconften Beibe bebectt; bas Gras pferdboch war nur mit Muhe zu burchreiten. Gegen ben Guben nach ber Oftseite bes Tiberias- Sees zu murbe bie bergige Lanbichaft,

<sup>4°)</sup> v. Schubert, R. III. S. 265. 41) s. auf Rieperts Karte von Balastina bie richtige Lage, irrig auf Berghaus Karte von Sprien. 42) Seeten, in Mon. Corr. XVIII. 1808. S. 343.

von Tell et Taras bis gegen Fit ober Feit zu, von vielen weftwarts zum Gee giebenden Babis burchichnitten; ber Raramanenwea wandte fich aber vom Sugel Rhangyr weftwarts an einigen Quellen (Abun es = Semman) vorüber, ju den Trummern ber Stabt Nowaran, bie in ben Rreuggugen 43) (Mugra) genannt warb, von ber jest nur noch einige Mauern und große behauene Steine umberliegen, bei einer reichlichen Quelle, Die, wie v. Schubert bemertt, burch Balbeben von Ballnugbaumen und Gichen umgeben ift, von wo aus birect gegen Morben ber foneeige Bermon prachtvoll fich emporhebt. Bon biefem Tell Nowaran begann ber immer bober, obwol faum fur bas Auge mertlich fich bebende bafaltifche Boben 44), ber burchaus nicht bie Beftalt einer Bebiraffette annimmt. Bon biefem mit bem unpigften Beibelande überzogenen Boben, oftwarts bis gu-bem genannten Fluß Meghannne (Maghaninah bei Bilfon), nur eine Stunde in Weft von Safa, hatte ber Stamm ber Menegeb = Be = buinen 1843 mit feinen Beerben formlich Befig genommen, Die nach Wilfons Ueberschlag, ber ihr Lager von Unfang bis gum Enbe burchziehen mußte, auf 35,000 Stud an Rameelen gefchatt wurden, auf ber Grange von Sturaea (Jeibur) und Dicholan (Golan, 5. B. Dof. 4, 43). Diefe Menge ber Rameele, wie er fie guvor nie gefeben, beren Ungug felbft bie turfifche Barbe an ber Jatobebrude bagu brachte, fie mit aufzehrenben Beufchredenfcmarmen zu vergleichen (wie die Mibianiter im B. b. Richter 6, 5), mußte Bilfon an die Verheißung bei Jefaias 60, 6 erinnern, beren Erfüllung freilich noch in weiter Rerne zu liegen icheint.

Bon dieser Hochebene, die v. Schubert nach Messung noch 2800 Kuß üb. b. M. erhaben fand, zog nun Burckhardt in 13/4 Stunden immer bergab, bis zur Jakobsbrücke (Dschisser Beni Dakub) am engen Flußbette des Jordan, die er nach einem Tage-marsche von 13 Stunden Weges erreichte 45). Unfangs ging es, sagt Burckhardt, immer gemach bergab, bis eine Biertelstunde vor der Brücke sich das hohe Blateau plöglich steil in das Tiesthal des Stromes abstürzt. hiermit stimmt v. Schuberts Beobachtung 46) und Messung. Denn von der Jakobsbrücke, die schon nach ihm — 378 Fuß unter dem Spiegel des Mittel-

<sup>\*\*)</sup> Bilsen, Gesch. b. Kr. II. S. 687. \*\*) Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 318 — 324. \*\*) Burckhardt, Tr. p. 315; bei Gesenins II. p. 553. \*\*6) v. Schubert, R. III. S. 261—265.

### 170 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 4.

ländischen Meeres liegt (nach v. Wildenbruch keineswegs fo tief, nämlich der Spiegel des Jordan schon + 84 K. B. über d. M.) 47), ist der Auftieg zu der steilen Oftuserhöhe des Jordan höcht beschwerlich, so daß er drei Viertestunden dazu brauchte, um diese Plateauhöhe des Jordanrandes zu erreichen, die er hochebene Medan nennt, und 875 Kuß P. (bei Steinheil, in der Reise 858 K. B.) über dem Weere absolut, also nach seiner Messung sogar 1253 K. P. relativ über dem Spiegel des Jordan an der Jakobsbrücke erhaben sand.

Diefe fehr bestimmten und lehrreichen Terrainangaben erhalten burch einige Beobachtungen b. Schuberts, bei feiner Ueberfteigung biefes Dichebel Seifch nach Dicholan und Sturgea gu, ba er im Frühling. Ende April, biefen Weg gurudlegte, noch einiges Leben. Auf ber Bobe ber bequem ju überfteigenben, bamals überall grunenben Bergauen fant er ben Boben reich gefchmudt mit bem Rraute ber indifchen Galbei (Salvia indica), bie in fconfter Bluthe ihren lieblichen Duft weit umber verbreitete; in bem blubenben Ugerol = Beigborn = Geftrauch, bas gwifchen bem Gichen = und Terebinthengebolg prangte, fangen ibm Rachtigal-Ien ihr Frühlingelied entgegen. Gegen Dicholan, in ber Ferne, weibete fich fein Auge an bem Grun fconer Balbboben, nordmarts am Schneehaupt bes Bermon. Bei allebem wehten empfindlich falte, oft fturmifche Binbftofe, als er Rannebtra am Abend bes erften Tagemariches erreichte, wo er nur noch einen großen Rhan vorfant, ber aber ju unfauber gur Wohnung mar, fo bag er fein Belt binter beffen Mauern zum Nachtquartier auffælua.

Am folgenben Morgen (bem 26. April), bei fehr klarem bimmel, schien von biesem Standpunkte bes Dichebel Seisch ber nordmarts fich erhebende hermon mit feinen glanzend weißen Gebirgeriesen so nabe zu liegen, daß man kaum an eine Diftanz von
8 Stunden benken konnte, die er wirklich abstand; ein schneibend
kalter Bind wehte von S.B. von Tiberias her, die hohe Lage
Ranneytras, 2850 F. üb d. M., wol bestätigend.

Die Rarawanenstraße nach Safa bot, anfänglich noch immer lebnan steigenb, außer einem Biftacienwalde, ber fich an Eichengehölz anschloß, außer Bafaltklippen und hie und ba einzel-

<sup>\*&</sup>quot;) v. Bilbenbruch, in Berl. Monate Bericht. R. F. 1846. Th. III. S. 251, Profil Tab. III.

nen Saulentrummern, lieblichen Biefen, von Gebufchen umfrangt, nichts Neues bar, bis man Mittags bie Bafaltnieberlage von furchtbar muftem Unfeben (wol Burdbarbte brei Stunden bauernber felfiger Lanbftrich, f. ob. G. 166) erreichte, welchen eine riefenhaft angelegte (wol neuerlich, feit Burdharbte Beit) Strafe burdgiebt, und bann über bie Steinbrude bas icon oben genannte feftungeartig bodummauerte Dertchen Gafa, mit Rhan und Bagar, erreichte, bas, am Bach und einem Balbden von Beiben. Bappeln und Ballnufbaumen gelegen, in ber lettern Beit burch Erbbeben manche Berftorung erlitten hatte. Ballnufbaum (Juglans regia), ber von Mitteleuropas Chenen oftwarts burch bie fubliche Turfei und bas pontifche Rleinaffen am Subfautafus bis nach Kerabanas Tiefland im Often bes Aral-Sees feine herrlichfte Berbreitung gewinnt, fcheint bier noch auf ben bebeutenben Soben von 2000 bis 3000 Ruf feine Fruchtfronen auszubreiten (Safa = 2788 R. B. üb. M.).

Weiterhin, von Sasa gegen Damastus, am Ufer bes Sehbarann, in der Region der Baumwollencultur, waren hohe Bappelwälder von Schaaren buntfarbiger Bienenfresser (Merops apsaster) durchstattert, Nachtigallen schlugen in den hainen, Schilbfröten (Emys, Süßwasserschildfröte) frochen am Boden hin, aber falte Winde in der Nähe des Hochgebirgs machten das Thermometer auf — 3° R. sallen, und schwärzten sogar noch am 26sten April die jungen Sprossen der Wallnußbäume in den Gärten des Khan es Scheifh am User Seybarann (2455 F. P. üb. d. M.).

3. Die vermittelnde britte Querstraße ber alten Via Romana, am Phiala vorüber, von Damaskus bis Banias, nach Irby und Mangles, Tipping und Thomson.

Ohne eine britte zwischen jenen beiben Routen hindurch ichreitenbe directefte, die wir Irby und Mangles verdanken (im Febr. 1818), wurden wir boch immer noch unsicher über die Localität der Phiala geblieben sein, welche aber durch diese vermittelnde Ouerstraße und durch ein paar Excursionen nachsolgender Vorscher von Banias aus auf das bestimmteste loca-listet erscheint.

Irby und Mangles verließen Damastus (am 23. Febr.

1818) 48) und gelangten am ersten Tage auf bekanntem Bege bis zur Station Sasa; aber von hier an zogen sie eine andere Straße, die Burckhardt nicht kannte, und welche zwischen ben beiden von ihm beschriebenen in geraderer Linie, weber auf bem südlichen Umwege von Rannehtra, noch durch ben nördlichern Gebirgsweg an der Nordseite der alten Burg von Banias hinführte, sondern zu einem Flußarm, der sich an der Südseite der alten Burg von Banias unmittelbar mit dem Jordan der Banias-Grotte vereinigt.

3meiter Tagemarich von Damastus, nämlich von Safa nach Banias (b. 24. Febr.). Der erfte Theil bes Beges ging am windenden Strome (unftreitig dem Megbannbe b. Burd. bardt, fein Mublbach vom Uin Beit el Dichanne, f. ob. G. 163) burch icone Chene, von gabireichen Bachen bewäffert, an alten gerftorten Dublen vorüber; bann aber begann ber Aufflieg über rauben felfigen vegetationelofen Boben, auf bem man an einzelnen Stellen die Spuren einer gepflafterten Strafe, wol einer romifchen Via militaris, mahrnahm, die einft in biefer birecteften Linie von Damastus nach Caefarea Philippi, vielleicht vom Tetrarchen Philippus felbft, geführt mar, bem Flav. Jofevbus gerade bier eine besondere Beschäftigung zuweiset. Auch im Weft von Banias bat Brof. Sanel (1847)49) Spuren ber Fortfetung biefer gegen Weft zu ben Seebafen führenden Sauptftrage mabr-Der bochfte Gipfel bes Dichebel es Scheith thurmte genommen. fich bier rechter Sand empor. Sier lag noch Schnee auf ber Strafe. und mitunter fo tief, daß es fcmer war, mit ben Aferben binburchzufommen. Doch nach und nach milberte fich ber Weg, bas flippige Land nahm ab, bie noch gerftreut liegenben Steine batte man zur Seite gebauft, um Beibeboben zu gewinnen, auf bem Blegenheerben ihre Nahrung fuchten; Die erften Bufche zeigten fich: ibre Babl, Große und Schonbeit nahm gegen ben Beften gu, ale man wieder bergab flieg, ju einer fleinen, aber fruchtreichen Chene. bie unmittelbar am Buge bes Dichebel es Scheith gelegen. Das Brab eines mohammebanifchen Beiligen zeigte fich, bas in ber Thaltiefe an einem Flufchen lag, ber im Berge zu entspringen ichien und feinen Lauf von D. gegen W. verfolgte. Man batte alfo

<sup>48)</sup> Irby and Mangles, Travels (1817—1818). London. 1823. 8. Letter IV. p. 285—290; vergl. E. Robinfon, Bal. III. 2. S. 613 bis 616. 49) Dr. G. Sanel, Reisetagebuch, in Zeitschr. b. beutsch. morgenländisch. Gesellsch. B. II. 1848. S. 430.

hier die Wafferscheibe bes Dichebel Geisch (ber füblichen Fortsetzung bes es Scheith) zwischen bem Thale von Damastus in Oft und bem bes Jordan in West überstiegen, ba dieser allerbings geringe Fluffarm sich nun schon mit bem reichern Baffer bei Banias vereinte.

Doch mußte man von biefer Hochebene noch einmal bie füblichern Sohen hinansteigen, wo man um 1 Uhr ein kleines Dörfchen passirte, und bann zur Linken ganz nahe durch den Anblick
eines ganz runden kleinen Sees überrascht ward. Das malerische Basserbecken, nur von einer kleinen halben Stunde
(1 engl. Mile) Umfang, ringsum von einem Bergkranze bewaldeter Abhänge umgeben, ohne scheinbaren Absuß, mit klarem Basser und lichten, stillstehendem Bassersiegel, mit Schwärmen von
Basservögeln bedeckt, erinnerte an die Phiala des Josephus
und an seine Hypothese von der wahren Quelle des Jordan
in ihr, die es aber unmöglich, auch nicht unterirdisch sein kann,
weil ein Ablauf aus diesem Basserbehälter, dessen Namen man
jedoch nicht erfuhr, erst unter der Thalsole jenes nördlicher vorüberziehenden Klußarmes hindurch gehen müßte, um die
Baniasquelle zu erreichen.

Rach furgem Abmarich vom "runben See" 50) murbe ein Bach burchschnitten, welcher fich in jenen fcon genannten nordlichern Blufarm ergießt, ben man nun noch eine lange Strecke an feiner Uferhohe begleitete, bann einen Berg gegen G.B. auffteigend, die alte Burg von Banias, bas bobe Saracenen-Caftell (an bem Morbufer bes Flugarmes) hervortreten fab, und zugleich ben schönen Blid in bie herrliche Thalebene ber Stadt Banias .und bes weiterhin fich ausbreitenben Gees El buleh gewann. Beim Sinabftieg zum reizenden Thale, ber icon mit ben buntfarbigften Blumen, mit mannichfaltig fproffenbem Gebuich, mit grunen, fetten Grafungen geschmuckt, bie und ba mit blubenben Bohnen = und Kornfelbern bebedt mar, trat man in ben Brühling ein. Durch ein ganz anderes Clima als auf ber Plateaubobe gegen Damastus, auf bem Dichebel Beifch und ber Sochebene von Dicholan, zeigte fich biefe fo tiefe Ginfentung bes Wiegenlandes bes Jorban bevorzugt. Um gegen 5 Uhr am Abend in die Stadt Banias zu gelangen, mußte man ben Blugarm, ber vom Dichebel es Scheith an bis hier immer von D.

<sup>50)</sup> f. bie Beichnung auf Rieperts Rarte.

# 174 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 4.

nach W. derfelben Normalrichtung (er heißt Wabi el Kib)<sup>51</sup>) gesfolgt war, auf einem Kunstdamm (Causeway) überschreiten, unter dem er über große Felsen rauschend und malerisch zwischen Buschwerf und den Ruinen alter Stadtmauern dabin flürzt.

Anmerkung. Phiala, die fogenannte wahre Quelle des Jordan bei Josephus; Birket el Ram bei Seeten. Reine Quelle des Jordan nach B. M. Thomfons Beobachtung.

Roch tonnten Zweifel über biefe bisher so vielfach besprochne, merkwürdige Localität stattsinden, die seit Josephus Zeit zu so seltsamen Poppothesen die Beranlassung gab, und noch von Burdbardt (im Birtet Refah), v. Schubert (im Birtet Abu Ermeil) und von Andern in ganz verschiedenen Distanzen ausgesunden sein sollte, wenn nicht neuere Forschungen hinzuträten, welche die Identität der Phiala mit dem von Seeten zurft erkundeten, aber nicht gesehenen Birket el Ram, wie mit dem von Irby und Mangles zwar aus der Ferne gesehenen, aber ihnen namenlos gebliebenen "runden See" außer Zweifel seten.

Obwol schon Rieperts Scharffinn <sup>52</sup>) nach Robinsons Forschungen und ben vorhandenen bessern Materialien, zumal bei Irby und Mangles, die Zeichnung der wahren Phiala in seiner Karte Palästinas ganz richtig eintrug, so konnte boch auch er diesem Bafferbeden noch keinen verisicirten einheimischen Ramen beifügen. Aus diese Unsicherheiten werden durch folgende Bemerkungen zu berichtigten positiven Thatsachen erhoben.

Josephus sagte (de bell. Jud. III. 10, 7), die wahre Quelle des Jordan, in der Phiala liege, wenn man nach Trachonitis aufsteige, 40 Stadien (also 2 Stunden, dieselbe Distanz die Seeten gegen Dst angab, und nicht die mehr als doppelte gegen S.S.D., am Birket Resat, bei Burckhardt) von Caesarea Philippi, unsern vom Bege (der antiken Pflasterstraße?) ab, rechter Hand. Ihren sehr passenden Ramen einer Phiala habe sie von der Rundung, gleich einem Rade. Das Basser siehe die an den Rand, ohne zu sinken oder überzutreten. Der Tetrach Philippus von Trachonitis ließ Spreu hineinwersen, um den Ausstuß kennen zu lernen, und da man diese am Panium wiedersand, das man zuvor für die wahre Quelle gehalten hatte, so war nun der subterrane Ursprung desselben ermittelt. — So weit Josephus.

<sup>51)</sup> Burcharbt, bei Gefenius I. S. 89; Thomson, Bibl. Sacr. III. p. 187. 52) G. Robinfon, Pal. I. Rieperts Memoir jur Karte S. LXXI und LXXII.

28. M. Thomfon 53), der sich (1843) von der Hohe des Cafells über Banias in der Umgebung zu orientiren suchte, ersuhr von seines Führers freiwilliger Erzählung, ohne Nachfrage, daß eine hervorragende Baumgruppe in weiter öftlicher Ferne von 6 bis 8 Miles, oder ein paar Stündchen, die Lage eines kleinen, runden Sees von drei Biertelftunden in Umfang bezeichne, der keinen Jusius, keinen Abstuß habe, und seine Wasserhöhe nie verändere. Er versicherte daselbst oft gewesen zu sein. Der Tag neigte sich schon, um noch dahin zu gelangen; aber schon von diesem Standpunkte aus, sagt Thomson, zeigte sich die Unmöglichkeit eines unterirdischen Abfusses von diesem runden See, den der Führer Birket er Ram nannte, weil das Wasser die Felsschichten auswärts lausen und erst unter der tiessen Thalschlucht im Süden der Stadt Banias weggehen müßte, um zur Jordan-Grotte am Panium zu gelangen.

Roch bezeichnete berselbe Führer die Gebirgshohe bes hermon auswärts, in 5 Stunden Ferne, den Schneefeldern des Oschebel es Scheith schon sehr benachbart, wo eine Stelle, Speba genannt, mit einer Felsgrotte sich besinde, burch welche der Fluß von Banias herabströme; man habe bort Spreu (Tibn) in die Pöhle geworfen, und diese sei an der Quelle von Banias hervorgetreten. Dier wenigskens würde das Gefälle des Bergwassers von der hohe diesem Experimente, das wol nur auf die alte Tradition sich beziehen mag, feine Unmöglichkeit entgegenstellen.

Der Lanbichaftsmaler Dr. Tipping 54), ber in bemfelben Jahre Scenerien im bortigen ganbe ju einer Bunftration ber Berte bes Bofephus auffucte, beftieg biefe Bergftelle, Sheba, bie im Norben bes Gebirgeborfes Dicubeta (auf Burdhardte Bege, f. ob. G. 162) febr bod, unter bem Gipfel bes Dichebel es Scheith, in einer fleinen runben Gebirgeebene liegt; er fand bas Bafferbeden volltommen rund, aber nur bom Schneewaffer und mit Schlamm bom fcmelgenben Schnee aus ben Boben gefüllt, an 260 guß im Durchmeffer, mit nur febr temporarer Anfüllung, ba bas gelsbaffin (eine Combe) im boben Sommer felbft troden liegt, und alfo feine Quelle eines perennirenden Panium fein tann. Er befuchte auch bas zweite Bafferbaffin, ben Birtet er Ram, beffen Lage er auf 11/2 Stunben im Gaben von ber Station Debicel (ibentifc mit ber Angabe bei Seepen, 3rby und Mangles) angiebt, richtig niebergelegt auf Rieperts Rarte, bie er gur Sand batte, bas aber bon Burdharbt auf feiner Gebirgstour nicht erblidt werden tonnte.

Thomson, The Sources of the Jordan 1. c. Bibl. Sacra, Vol. III. p. 189.
 Eli Smith and S. Wolcott, Communicat. 1. c. Bibl. Sacra 1843. p. 13—14.

### 176 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 4.

Bei einem fpatern Befuche in Banias und bis jum Birtet er Ram gewann Thomfon 55) bie beftimmte Ueberzeugung, bag Birtet er Ram wirtlich bie Phiala bes Jofephus, aber unmöglich bie mabre Quelle bes Jorban fei. Er nahm feinen Beg babin über einen boben Berg, und bann burch eine mit gaven bebedte Ebene, Die von bem tiefliegenden Bette eines Baches burchichnitten mirb, ber gegen G.B. in Die Marichen bes El Suleb abfließt. Der Abftand bes Birtet bom alten Caftell von Banias gegen D. war 11/2 Stunden (ba biefes 3 engl. Mil. in R.D. von ber Stadt Banias liegt, fo ftimmen bie Diftangen mit ben fruber angegebenen, obwol Thomfon felbft baran ju zweifeln fcbien); bie birecte Diftang bon ber Banias - Duelle 3 Stunben. Die feltfame Rundung bes Bafferbedens ließ ibm barin die Form eines runden mit Baffer erfüllten Rratere ertennen, beffen Rand noch 80 guß bober bervorragt, beffen Umfang auf 3 engl. Meilen geschätt murbe. Es war fower an feinen Steilseiten binabzutommen, bie vielen mit-Robr bewachenen Stellen bes Gees ichienen ihm nur feichtes Baffer au geftatten; es mar von vielen Entenschagren belebt. Beber Ginnoch Ausfluß mar ju bemerten, auch ichien es weber ju fallen noch au fleigen, wie fich aus ber gleichen Baffermarte ber Binter - und Sommerzeit zu ergeben icien. Das Baffer ift ichlecht und tann nicht getrunten werben, wogegen bie Banias - Quelle einen fublen, flaren, fugen, lieblichen Bafferftrom ausgießt. Dazu tommt, baß biefes Schilfwaffer ber Aufenthalt ungabliger Blutigel ift, beren ber Fischer in einem Tage an 6000 bis 8000 fangen tann; mabrend biefer Bewohner ftagnirender Baffer ber Jordan - Quelle gu Banias völlig fremb ift. Bei bem Reichthum biefes Bafferftroms murbe ber feichte Birtet vielleicht icon in einem Tage ausgeleert fein; farte Riveaumechfel murben nicht ausbleiben, wenn bie bopfometrifde Unmöglichfeit feines fubterranen Abfluffes wegfiele.

Die Perleitung ber Jordanwasser von sener Speba-Lache erscheint eben so absurd, da ihr Ablauf über der Erde, je nach der FülIung mit Schneemassen, sich zwischen den Felsen gegen das Pasbany-Thal verliert und verrinnt, bis es nach einem Lauf von 2
bis 3 Stunden in die Schlucht des Suraivit abfällt. Ein unterirdischer Absus südwärts dürste bei dem Fallen der Gebirgsschichten des
Dermon gegen Best, also einem Aufsteigen derselben gegen Dst
und Südost nach Banias zu selbst unmöglich sein.

Die Sammlungen ber Schneemaffer um ben schneereichen Ofchebel es Scheift, nach allen Seiten zu, haben zu vielerlei Sagen und Fabeln in ben Bollsanfichten bie Beranlaffung gegeben, bie mit

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>) Thomson l. c. III. p. 191 — 192.

ben genannten keineswegs erschöpft sind; aber so viel ift nun wol gewiß, daß wir die zweitausendjährige Fabel des Flavius Josephus, die dis in die neueste Zeit Stich gehalten, ein für alle mal als nichtig und abgemacht ausehen können, wenn auch die Erscheinung so vieler flusenweis um die Senkungen des Permon gelagerter Wasserbeden lehrreich bleibt, und näherer Ersorschung und Benutung für Agriculturzwede bedürftig und wünschenswerth erscheint.

4. Die Weft= und S. B. = Seite bes hermon= Shftems mit bem Wabi et Teim und bem Nahr hasbanh, bis zum Arb el huleh und bem El huleh = See.

Da aus biefem Gebirgegau ber bebeutenbfte Buflug gum Baffer Merom gelangt, fo haben wir auch bier biefe norblichfte Thalwiege bes Jorbanfpftems naber tennen gu lernen, menn auch bes Batriarchen Abraham fühner Rachezug gegen bes fprifchen Ronigs Rebor Laomer Blunderung an ber Sabe feines Brubers Loth, ibn, um bem Rauber bie gemachte Beute bei beffen Beimzuge gegen Damastus wieber abzujagen, auch nicht burch biefen Gebirgegau geführt haben follte, mas boch am mahricheinlichften nach bem Berichte (1. B. Dof. 4, 14-15) ju fein fcheint. Denn es beißt: Ubraham, ba er borete, bag fein Bruber gefangen war, mappnete er feine Rnechte, 318 in feinem Saufe geboren, und jagte bem Feinbe nach, bis gen Dan. Und theilete fich, fiel bes nachts über fie, mit feinen Rnechten, und folug fie, und jagete fie bis gen Boba, bie gur Linten ber Stabt Damastus liegt. Dan lag aber (f. unten) am Gingange biefes Gebirgethales jum hasbena-Thale, burch welches ber Gebirgemeg in 3 fur= gen Tagemärichen über bie Rette bes Unti - Libanon (Dicbebel es Scheifh) eben fo nach Damastus führen fann, wie bie beutzutag begangenere Raramanenftrage von Banias an ber Oftseite bes Ber= mon bin (f. ob. G. 158). Der Bufat ,, bis gen Goba, bie gur Linten liegt ber Stadt Damastus" giebt aber bie größere Bahrfcinlichfeit fur ben Gebirgemeg, ba bas Dorf Goba (Choba, bas fcon F. v. Troilo 56) im Jahre 1666 befuchte, und als bas Dorf ber Chioniten = Secte, ju Eufebius Belt, in Locis hebraicis in Genesi, erfannte) 57) im Morboft von Damastus gelegen 58),

b) v. Troilo, Oriental. Reifebefchr. S. 584. b) Rosenmuller, Bibl. Alterth. I. 2. S. 289. b) s. die Zeichnung auf Berghans Karte. Ritter Erbfunde XV.

follte man ben Oftweg nehmen, nur zur Rechten von Damastus liegt, mahrend es vom Gebirgsweg bes Antilibanon-Baffes, am Baruba, von N.B herabtommend, wie die bortige Strafe führt, nothwendig als zur linken hand liegend erkannt werden muß, worauf auch die bortige Tradition hinweiset.

Diesen Gebirgs weg, ben Abraham mahrscheinlich zum Schlachtselbe bei Hoba gegen Kebor Laomer hinabzog, diesen ftiegen Seetzen und Budingham zum Gebirge bes Antilibanon hinauf, um von bem gewöhnlichern Nordwege nach Baalbek, oder bem Westwege gegen Beirut zu, abzulenken nach S.W. in die Thaltiese von Nascheha und Habbeha, die vor Seetzens Entdedungsreise bahin (im Januar 1806) 59) ben Europäern saft gänzlich unbekannt geblieben, und die er eben beswegen zu erstorschen bemüht war. Nur kurz ift sein erster Bericht, der durch die Nachfolger vervollständigt wird.

Die beiden Diftricte Rasheya und hasbeya (Rascheia, hasbeia bei Seegen) liegen, sagt er, am Fuße bes majestätischen Germon, der als Dichebel es Scheift sein glanzendes Schneehaupt über alle benachbarten Berge erhebt; die Winterzeit machte ihm deffen Besteigung unmöglich; er hielt ihn für aus demselben Kalksein bestehend, wie der ganze Antilibanon, den er nach Rascheya hin überstieg, und von dessen höch kem Basse er das Mittellanbische Meer erblickte, was von keinem der nachfolgenden Reisenden berichtet wird. Auf der Westseite des Gebirgeabhangs sand er in dem ersten von Drusen und Christen bewohnten Dorfe Acha (Niha bei Buckingham) die Ruinen eines römischen Tempels, von dessen Peristyl nur noch eine jonische Säule von der schönsten Arbeit aufrecht stand, dieselbe die Buckingham nur aus der Ferne (er meinte 50 Fuß über dem umgebenden Castell) wir sich erheben sah.

In Rafchena, wo er am Abend bes zweiten Tagemariches von Damastus ankam, bas, in hoher Lage an ber Steilseite eines felfigen Berges erbaut, ber Sit eines Emirs ift, unter beffen Besfehlen an 20 Dörfer stehen, so wie auch ber Berg hermon in seinem Gebiete liegt, hielt ihn bas Regenwetter (20. Januar) einige Tage auf. Am 23sten Januar setzte er seine Wanderung nach Sab

 <sup>&</sup>lt;sup>69</sup>) Seethen, Brief von Afre 16. Juni 1806, in Mon. Corr. XVIII.
 S. 340—343.
 J. S. Buckingham, Travels among the Arab Tribes in East Syria, Palestine, Hauran etc. London. 1825. 4. p. 393.

fort, gen hasbeha, bas 5 Stunden entfernt liegt, wo er bei dem gelehrten griechischen Bischof (von Szur oder Szeida) gute Aufnahme fand, an den er ein Empfehlungsschreißen hatte. Die gebirgigen Diftricte der beiden genannten Städte fand er in ihrer Cultur sehr vernachlässigt. Der Emir von hasbeha bewohnte ein ansehnliches Schloß.

Die Gebirge befteben vorherrichend aus Ralfftein, aus ben Gründen in ber Nabe treten aber Gange (Lager?) und Gerölle eines fcwarzen, porofen Steine (Trapp bei Geegen, wol Bafalt?) hervor; das mertwürdiafte ichien eine Asphaltgrube ju fein, Die eine Stunde gegen S.B. von bier entfernt ift, und feit Jahrhunderten benutt boch ben Mineralogen unbefannt ge= blieben mar. Sie liegt am Abhange eines Ralfberge, mit einer Renge von Schächten, Brunnen genannt, Die nach unten fich erweitern, von wo, wenn man in bas ungeheure Alsphaltlager eingebrungen ift, Die Streden weiter in ben Berg eingetrieben finb, ju beffen Unterftubung man in bem von Abphalt ausgeleerten Raume bie und ba Bergpfeiler bat fteben laffen, eine Borficht bie um fo nothiger war, ba man an feine Bergimmerung biefer Gruben bachte. Das Dach biefer Gruben ift ein afchgrauer, brodlicher Stinffchiefer, ber 80 Fuß machtig fein follte. Mit einem Bindfaben von 100 Fuß Lange konnte Seeten die Tiefe ber Schachte, bie in Binteregeit nicht bearbeitet wurden, nicht erreichen; man versicherte, Die Tiefe fei boppelt fo groß, aus welcher ber Usphalt burch haspel, von Ochfen ober Menfchen gezogen, zu Tage gefor= Das Asphaltflöt mar niemals burchfenkt worben; es fcheint alfo febr machtig zu fein; bas Mineral nannte man al Sommar, und benutte es bier, um burch Beftreichen bie Beinreben gegen Infecten zu fichern; ber größte Theil bavon geht aber in ben Sandel nach Europa. Nach zwei Tagen Aufenthalt jog Seegen von bier weiter nach Banias.

Denselben Weg von Damastus bis hierher, ben Seegen im Binter ging, nahm Budingham im Frühling (6. — 8. April 1816)61).

Aus bem paradiesischen Damabtus-Thale, wo alles in Bluthen prangte, zog er gegen N.B. über bie Borberge ben Gebirg 6 = paß Roboeh hinauf, zur Kette bes Anti-Libanon, aus beffen Shlucht ber Barrada hervortritt, ber sich hier in mehrere Arme

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) Buckingham, Tr. l. c. Ch. XIX. p. 384-399.

### 180 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 4.

theilt (bie 4 Paradiesstüffe bes el Ghutha von Damastus genannt) und der vorliegenden Ebene, über welche dieser Aunkt den reizendsten Ueberblick gewährt, ihre große Culturfähigkeit giebt. Der ganze erste Tag ging mit der Ersteigung der nordwestlichen Gebirgshöhen in den nun schon wildern Berg = und Felsschluchten desselben Gebirgsstroms, des Barrada, hin, bis über Ain el Fidschi (mit Tempelresten) südöstlich von Abila, dessen Gebirgspaß nach v. Wilsbenbruch's <sup>62</sup>) Messung 3118 Kuß über dem Weere liegt, hinaus nach Deir el Ekfaire el Feite, wo das erste Nachtquartier genommen wurde.

Um 2ten Tagemariche (7. April) wurde nun die Norbftrage nach Baalbet zu verlaffen und bie Wendung gegen G.B. über Demess, burch bas Gebirgsthal bes bier bei Demess wieber in bie Erbe fich verlierenben Gebirgebache Defenun, über ben Rhan el Mefenun und nach bem Dorfe Reneify nothwendig, um in bas fudweftlich ziehende Langenthal von Rafheya und Sasbeya eintreten ju fonnen. Dazu marb ber balbe Tag bis gegen 2 Uhr verwandt. Der norböftliche Ausläufer bes langen Dichebel es Scheifh, ber hier als hoher Schneeberg Dichebel Unnter genannt murbe, bedurfte voller brei Stunden mubfamer Arbeit burch Schneefelder, um gegen Weft bin überftiegen zu werben. Bon ber Culmination feines Baffes erblidte man zuerft bie große weftliche Rette bes Libanon in ibrem langen Barallelzuge mit bem Anti-Libanon, von D. gegen G.B., welche megen ihrer vielen Drufenbewohner gemeinhin Dichebel el Drufe genannt zu werben pflegt, babingegen ber gange Unti-Libanon im M.D. von Damastus (wo ber Dichebel Bebebeini) wie im G.B. burch ben gangen Schechenberg bis gum Bermon bin bon ben bort einheimifchen Arabern, nach Budinghams Angabe, mit bem Namen bes Dichebel el Baft belegt werden foll.

An diefer Culmination bes Baffes, in ber baburch gebilbeten Lude, nur eine Stunde westwärts ber Quelle bes Mefenun, in der Tiefe des Gebirgsfattels, bezeichnet eine fleine bunkelrothe Strede des sonft überall hellen Ralkbobens, nebst einer Gruppe lofer Velsblöde des schwarzen porofen Gefteins, wie es am hauran, am El huleb- und Liberias-See

<sup>62)</sup> v. Wilbenbruch, Brofil von Beirnt ac., in Berl. Monateber. 1847. R. F. B. IV. S. 240 Tab. IV.

in großen Streden vorkommt (Bafalt?), baß auch hier mahrscheinlich dies plutonische Gestein aus der Tiese der Emporheber der ganzen Kalksette war, der zwar an dessen Oft-, Süd- und Bestuß massig zu Tage hervorquoll, im Innern des Gebirgs- spstems aber nur in einzelnen Tiesen gangartig oder in Kei- len von unten nach oben sich Lust machen konnte, wo er die ihn bedenden Schichten mit seiner schmelzenden Masse ganz durchbrach. Seine Berwitterung, die sich stets an der oxydirenden Lust in dunkelrothe fruchtbare Erde verwandelt, psiegt seine Erscheinung gewöhnlich schon dem geübten Auge aus der Verne zu verzathen, und selbst Buckingham, der hieran nicht dachte, macht die gute Bemerkung 63), daß, so nahe dem Paß mit den wildzerzissenen Klippen auf beiden Seiten, diese Stelle den Eindruck auf ihn machte, als sei der Berg eben hier gewaltsam aus- einander gesprengt (s. bei Hasbeya u. f.).

Bei bem Dorfe Reneift bat fich icon in ber nachften Ginfentung ein fleines rundes Wafferbeden, wie ein fleiner Teich, gefammelt, ber felbft funftlich mit einer Mauer eingefaßt fcbien, wahrscheinlich um feinen Inhalt gur Bemäfferung ber Thalwiege benuten gu fonnen, benn von bier an fing bas große gangen. thal gegen S.S.B. fich zu fenten an, welches über 12 Stunden weit, in gleicher Normalbirection ftreichenb, bis jenfeit Sasbena binab, jur Cbene bes El Guleh = Sees, unter bem Mamen Babi et Teim (3tone bei Budingham, banach auf Berghaus Rarte . Etteine) bekannt geworden ift, beffen oberer Theil noch obne fortgefesten Bluflauf bas Thal Rafchena, ber untere aber bas Babbeng = Thal bilbet, mit welchem ber Bafferlauf bes 3orban-Armes aber erft feinen Unfang nimmt. Gin arabifcher Mutor, el Chulil, bes 15ten Jahrhunderts fpricht von bem Babi et Leim als einem Diftrict gur Proving Damastus geborig, mit 360 Dorfichaften, einer großen Bevolferung, welche burch bie vielen Orte und Ortotrummer ber heutigen Beit vielfach beftatigt gu fein fcheint 64). Bom 11ten bis gum 13ten Jahrhundert wird biefes Thal durch die erfte Feststedlung der Secte der Drugen in benfelben mertwürdig, beren Irrlebre querft in ber Begend von basbena ihr locales Beiligthum fanb. Schon vor biefer Beit ber Einwanderung jener fremden Lehre ift es als Teimallah und

<sup>63)</sup> Buckingham, Tr. l. c. p. 391. 64) Rosenmüller, Anal. Arab. III. p. 22, lat. 46; und bei Robinson, Pal. III. 2. S. 610.

# 182 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 4.

Temin mit bem Tribus ber Teimaci in bem Dichihannuma bes Sabichi Chalfa 65) eingezeichnet.

Dieser obere Theil führte vom Dorfe Keneisy subwarts, ben Blid auf ben Schneegipfel bes Dichebel es Scheikh gerichtet, über bas Städtchen Kefrel Ruf, an Albah vorüber, in 3 bis 4 Stunben nach Rasbeha; ber Frühling hatte in diesem hohen Thale, am 7ten April, schon seinen Einstuß auf Kornfelber, Olivensplanzungen und Weinberge, die das Thal schmüden, ausgeübt. Der europäische Kuckut ließ hier seinen Frühlingsruf ertönen, bem aber die Bergbewohner den Namen Jakobsvogel (Tir el Yakub) beilegten, weil sie wähnten, daß er dem heiligen Sultan Jakub zu Ehren rufe, dessen Grab von Burckpardt im benachbarten Gebirge besucht ward; ob dieser in der Tradition mit dem Patriarchen Jakob zusammenfallen mag, bleibt bahingestellt.

Much Refr el Rut, eine Stadt von 3000 Drufen und Chris ften bewohnt und von einem Emir beberricht, bat ein runbes mit Stufen ummauertes Bafferbeden, Die überhaupt bem Unti-Libanon eigenthumlich zu fein fcheinen, nach ben vielen von Reifenben gu beiben Seiten bes Gebirgszuges angetroffenen analogen Formen. Un bem Gubenbe von biefem, inmitten bes Baffins, ift eine borifche Gaule aufgerichtet, Die gur Niveaumeffung ber Bafferflache zu bienen fcheint, und offenbar von alterem Datum anberer antifer Baulichfeiten bes Ortes fein muß, beren Gaulen, Architraven, Thorbogen auch griechische, wiewol verftummelte, Infcriften barbieten, Beichen fruberer Bevolterung biefer Bebirgsgruppe, bie nach allen Seiten viele Ruinen antifer Baumerte in Ortschaften und Tempelftätten zumal über ben Quellen fo vieler Gebirgebache und Fluffe auch beute noch zeigen. Auch um Nibab beffen wir ichon fruber gebachten, ift am Thalgebange icones Rorn = und Beinland. Brof. Banel fand auf Diefen Boben noch Berftenfelber und Barbangos, ein Sauptnahrungemittel bortiger Bewohner, beffen Unbau ihn bort an feine frühern Reifen in Spanien erinnerte 67), wo berfelbe vorherrichend ift.

Rafchena, in Etagen ben fteilen, zugerundeten Berg emporgebaut, mit großem Caftell auf ber oberften Sobe, mit 800 Sau-

<sup>65)</sup> v. Hammer: Purgstall, in Journ. Asiat. 3. Ser. T. IV. 1837. p. 483: sur les Druzes.
66) Buckingham, Tr. 1. c. p. 392;
Burckhardt, Trav. p. 32.
67) Prof. Hand, Reisetagebuch a. a.

fern und 4 bis 5000 Bewohnern, halb Drufen, halb griechifche Chriften, ift ohne Dofchee, weil bier feine Moslemin mohnen, Die überbaupt mehr und mehr aus biefer Gebirgegruppe gurudgebrangt Bwei griechische Rirchen und eine fprifche maren am Bestiage bes Sten Aprile voll gebrangt, und reichlich mit Bilbern und Lampen gefchmudt. Drufen bier wie meift im Gebirge bamale noch in Sarmonie mit ben griechischen Chriften lebend, folgen ihrem eignen geheimnigvollen Cultus; ihre Madden und Frauen zeichnen fich bier burch bas bobe Gilberborn (ber Sanbur) als Ropfput aus, bas ftete mit einem Muslin-Schleier umbullt Ueber Rafhenas Caftell, fcon boch gelegen, raat noch weit bober unmittelbar ber hochfte Schneegipfel bes Dichebel es Scheith gegen Gut empor (boch ficher feine 12 bis 15000 Rufi. wie Budingham meint), beffen Schneefelber jest in ber erften Boche Aprile noch bis jur Stadt berabreichten, von ber fein Auf teine Biertelftunde entfernt liegt. Diefer boben, reinen, gefunden Lage verbankt biefe-Gegend wol ben bilbiconen Denfchenichlag, ber fie belebt; frifche Befichtsfarbe, Rorallenlippen, fcmarge burchbringenbe Augen zeichnen Rinber und Frauen aus. Das nabe Bebirge foll viel Bild, Bolfe, Leoparden berbergen (Bobes Lieb Salomonis 4, 8: "Romm mit mir meine Braut vom Liba-"non, mit mir vom Libanon. Schau ber von ber Bobe Umana 68), "von ber Bobe Genir und Bermon, von ben Bohnun-"gen ber Löwen, von ben Bergen ber Leoparben"). Diefer hohe Bipfel gieht fich in fcharfem Grat, boch immer in abnebmenber Bobe fumarte bie über Banias fort; feine Beftfeite begleitet in gleicher Normalrichtung eine parallele Rebenfette. bie bem Dichebel es Scheith gegenüber in Weft Dichebel Arbel genannt wird, und von ber obern Thalmiege bei Reneisty bas gange Längenthal von Rafbena und Basbena an ber Beftfeite be-Sie ift aber weit niedriger und tann von ber Bobe Rafbengs aus überichaut werben, wo bann binter ibr und über ihr bie weit hobere britte Barallelfette bes eigentlichen Libanon erblickt wirb, bie Unfang April noch ganglich in Schnee gebullt mar, und gewöhnlich nach ben bort vorherrschenden Drufen von bem Gebirgevolt Dichebel eb Drufe genannt wird, obwol auch ber antife Rame Libnan ober Lebanon auch beute noch

<sup>68)</sup> Amana, ein Gipfel biefes Gebirgs, f. Rofenmuller, Bibl. Alterthf. I. 2. S. 234.

unter ben Bauern einheimifch ift, welcher, von feinem weißen Musfeben bergenommen (2. B. Mof. 16, 31; 1. B. Mof. 49, 12). ter grabifchen Benennung Schneeberg (Dichebel et Teltich. ober nach Abulfeba Dich'at Tichalgat) vollfommen entfpricht. Das zwifchen jener Rebenfette bem Dichebel Arbel im Dit und ber Libanon=Rettte in M.W. gelegene Thal ift bas jest genannte el Befaa (bei Burdbardt, Bufaa bei Budingbam u. a.). ober bas Thal mit ben berühmten Ruinen von Baalbet, bas. nach einem ber bebraifchen und grabifchen Sprache gemeinschafts lichen Borte 69), wol richtiger el Botab, b. i. eine Thalebene. beißen mußte (bas Coele-Syria bei Strabo, La Boquea bei Will. Tvr. XVIII. 17); fo wie von ba que ber Gegenfat ber beis ben Sauptfetten Libanon und Anti-Libanon, in 2B. und D., ba bie Debenfette bier im obern Theile biefes gangenthales von geringer Bebeutung und gang untergeordnet gurudtritt, bei ben Eingebornen mit bem Ramen Dichebel el Sharbi (Beftbera) für ben Libanon, und Dichebel Esicharti (Ditberg) fur ben Anti-Libanon (Libanus) belegt zu werben pflegt 70).

Auf bem Wege von Rafchena nach Sasbena, zu bem Seegen 5 Stunden gebrauchte, ohne weitere Ungaben, paffirte Budingham viele Ortichaften, meift von Drufen und Chriften Mach ber erften halben Stunde bas fleine Dorf Afebn. eben fo fern links bas Dorf Beit Caefy, eine balbe Stunde meis ter Beit Lyab, bann mehr gegen S.W. gewandt mit menig Abs wechslung zu einem Bergftrom, ber aus einer engen Schlucht gwis fcben Steilfelfen ber Weftfette unter bem Namen Rubbe Suffa berabfommt, beffen Quelle, biefelbe melde Burdharbt Min &fbichur 71) nennen borte, über bem Dorfe Ranaby entfpringt Un biefem Beraftrom, ben Budingbam nur in ber Tiefe bes Thales fab, wo er fich aber wieber zu verlieren icheint, zeigte fich jum erften male wieber jenes fcmarge, porofe Beftein (Bafalt) wie in Sauran und am Tiberias-Gee; bier nur ein gu Tage ausstoßender Reil von geringer Berbreitung, mit lofen Bloden und zwifden ben Ralffelfen gerftreut vorbrechenden Daffen; aber von ba an abwarts murbe fein Bortommen immer bau-Rur noch an ben Dorfern Siffing, Edfaire und Di-

<sup>69)</sup> Rasenmuller, Bibl. Alterth. I. 2. S. 236. 70) Burckhardt, Tr. p. 4; bei Gesenius I. S. 40; Robinson, Balast. III. 2. Anhang 3. Mr. XIX. S. 888. 71) Burckhardt, Trav. p. 32; bei Gesenius I. S. 81.

miss gelangte Budingham nach 3 Stunden Weges von jener Basaltstelle zu der Quelle des Nahr hasbany (er nennt ihn wol irrig Nahr el Sheazbay) oder Jordanarms, über welcher die Stadt hasbeya auf der Berghöhe gegen Oft erbaut ift. Br. hänle, der (1847) benfelben Weg zurücklegte, fand hier die Drussendörfer in besserm Bustande als die der Türken und Araber, ihre häuser waren höher gebaut, mit Venstern, die sich durch zwei Stockwerke hindurchziehen; er nennt hier das malerisch gelegene Dorf el Khulwat, und bemerkt, daß die Orasen in diesen Bergen viel Rutholz ziehen an Pappeln, Rüstern und Fruchtbäumen 72).

Der Jordan-Fluß felbst soll, nach Budlingham 73), in ber Tiefe bes Thales entspringen, fogleich ein großes Bassin des schönsten klaren Waffers bilden, durch einen terrassirten Kunstdamm ausgestaut, diesen in einer schönen Cascade überftürzen, dann wild rauschend davon ziehen, wo alsbald der erste Brückendogen über ihn geworfen ist. Die hochgelegene Stadt mit Minaret und Mossiche sollte von Mohammedanern verlassen (was sich später nicht bestätigte), der ruinirte Khan von Hasberga, der eine halbe Stunde abwärts der Stadt im Thale gelegen ift, aber damals als ein Donnerstags-Marktort sehr start von den Bergbewohnern zwischen Damasstus und Nazareth, wie auch heute noch, besucht worden sein.

Diese allgemeinen Angaben gewannen burch Burckharbts und Thomsons jüngste Berichte größere Bestimmtheit und Sichersheit, da beren Wege von hier an mit benen des bisher einsam gesbliebenen Wanderers zusammentreffen. Burchardt war (1810, ben 11ten Oct.) 74) im Herbst von den Ruinen Baalbest durch das Thal Bekaa, südmärts über Medschbel, el Embeite und el heimte, zu der großen Gebirgsgruppe des Oschebel es Scheikh in den District des Drusen = Emirs von Rasheya vorgedrungen, ohne jedoch dessen Residenz zu erreichen. Er blieb die Nacht in dem brussichen Gebirgsdorfe el heimte, das in West von Refr el Kut auf dem sehr schmalen (Eli Smith sagt kaum eine Viertelsstunde breiten) Rücken der Nebenkette Arbel liegt, auf deren höhe er auch den solgenden Tag (11. Oct.) seine Wanderung durch die Orusendörfer Deneibe, Mimis und an Sesa (Shiba bei Eli

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>) Brof. Sanel, Reisetagebuch a. a. D. S. 434. <sup>73</sup>) Buckingham, Tr. l. c. p. 397. <sup>74</sup>) Burckhardt, Trav. p. 32; bei Gefenius I. S. 80.

# 186 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 4.

Smith) 75) nur über theilmeis bebaute Alachen bis Min Gfbidur über Ranaby (f. oben) fortfeste. Dies Thal bes Basbeina foll bier noch etwa 500 Kuß erhabner als bas anliegende Thal Befaa liegen, burch welche ber Lithany feine Baffer gegen Weft binabführt. Bon bier an, fagt Burdbarbt, maren über nadten, unculturbaren Boden 21/2 Stunden nothwendig, um Dichiffr-Moiet - Basbena, b. i. die erfte Brude über ben Basbena = Urm zu erreichen, welche nabe ber Quelle, von wo brei Biertelftunden Diefe Quelle, Die Burdharbt gur Stadt Sasbena führten. nicht besuchte, bat Thomfon (1843, 20, Sept.) 76) genauer tennen lernen. Sie liegt von ber Stadt gegen N.B. eine halbe Stunde fern; ein Bintertobel voll Lavablode führt zu ihr; bas Baffer focht aus ber Tiefe einer feichten Lache, im Umfang von 8 bis 10 Ruthen (nach be Bertou's Nivellement 556 Fuß Bar. ub. b. M.) 77) empor, und wird fogleich burch einen Steindamm (mol bei Bollmaffer im April, ju Budlinghams Beit, Die Cascade) in ein Mublbette geleitet; auch in ber trodenften Geptembergeit bes Jahres ein fifchreicher, flarer und ftarter Strom. Die erften anderthalb Stunden windet er fich burch ein enges, aber febr liebliches, boch cultivirtes Thal, bas zu ben Seiten von Beiben, Spromoren und Terebintben (? Button, Butm ber Gingebornen) mit bichtem Grun überschattet wirb. Dann erft finft er binab in eine immer tiefere Spalte fcmargen Bafaltgefteins, immer fühmarte giebend über 3 Stunden meit, bie er bas Miveau ber großen Chene aus vulcanischem Boben erreicht, Die in niebern Stufenabfagen bis gegen bie Mora fiflachen und bas Bafferbeden bes el Guleh-Gees reicht. Bei Diefem Gintritt in jenes Diveau wendet er fich erft von Gub etwas westwarts, und fallt in ber Mitte feines Bergamphitheaters, in D. und B., nach einem Lauf von etwa 4 Stunden Weges (8 bis 11 Mil. Engl.) in Die genannten Sumpfe, und nun erft burch ber Morafte unbefannte Mitte, nach etwa gleicher Diftang (von 10 Dil. E.), nicht fern von beffen Nordweftede in ben Spiegel bes el Buleb. Doch bat er guvor burch bie Buffuffe von Banias und Tel el Rabi von ber Oft-. von ber Beft. Seite ber aber burch bie von el Mellabab, Derafit

 <sup>16)</sup> Eli Smith, in Missionary Herald. Vol. XLI. 1845. p. 17.
 17) W. M. Thomson, The Sources etc. l. c. Bibl. Sacr. Vol. III. p. 185.
 17) Comte de Bertou, Mémoire sur la depression etc., in Bulletin de la Soc. Géogr. de Paris. T. XII. 1839. p. 139.

ober Belat und ungählige Quellen sein Wasservolumen ungemein vergrößert. Die Gesammtentsernung von seiner Quelle bis zum el huleh = See beträgt an 10 Stunden Weges (25 Mil. Engl.); die Länge des el huleh von N. nach S. etwa 3½ Stunden (8 Mil. Engl.), bis dahin, wo der Erdspalt als Emissar dieses el huleh sich in gleicher Normaldirection südwärts gegen den Tiberias = See auftbut.

Obwol, wie wir schon oben bemerkten, im obern Thale bes Babi et Tein kein Stromlauf besselben bekannt geworden, und, wie Thomson bemerkt, das Thalbette unmittelbar über der Has-bany-Quelle den größten Theil des Jahres trocken liegt, so strömt doch in der naffen Jahreszeit ein großes Quantum (das Bilson 78) bei seiner Durchreise Mitte April den starken Strom von Rasheinanennt) Schnee= und Regenwasser vom hohen Schneegebirge herab dem Hasbany-Arme zu, so daß eine Brücke unmittelbar schon an seinem Ursprunge nothwendig war.

Burdhardt giebt ber Stadt Basbena 700 Baufer, bie halb von Drufen, halb von Chriftenfamilien, zumal ber Griechen, boch auch ber Ratholifen und Maroniten, bewohnt wurden; nur bie fcwache Bahl von 40 turfifchen und 20 Rafairiern gab man ibm an. Ihr Sauptproduct befteht in Olivendl, ihr Sauptgewerbe ift grobe Baumwollmeberei und Farberei; ihr Dberhaupt mar ein Emir ber Drufen, ber aber, vom Bafcha von Damastus wie vom Emir Befchir im Libanon abhangig, 21 Dorffchaften in feinem Diftricte beberrichte, ju benen auch Banias geborte. Spater, ju Thomfone Beit (1843), mar bas Emirat an einen modlemifchen Zweig bes Saufes Shehab übergegangen, bas aber bon bem lange im Libanon erblich berrichend gewesenen Gefdlechte beffelben Ramens verschieben fein foll. Bur Characteriftif bes Gouvernements und ber driftlichen Bewohner von Sasbeing mirb andermarte 79) mehr nachzusehen fein; hier fugen wir bie Nachrichten über bie neueften Buftanbe bes Ortes, gumal ber jubifchen Bewohner Sasbeipas, nach Wilfons Befuche, Mitte April 1843, bei 80). Nach ihm liegt ber Ort auf einem Berge, ber 800 bis 900 guß boch ift. Die Seelengahl murbe auf 5000 gefchatt; bavon 300 Baufer mit 1000 Drugen, 20 Baufer mit

Wilson, The Lands of the Bible. Vol. II. p. 189.
 Missionary Herald. Vol. XL, XLI et XLII.
 Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 183—193.

# 188 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 4.

100 Mufelmannern und 1000 Saufer mit 4000 Chriften. Juben bilben bier nur eine fleine Colonie von 20 Baufern mit 100 Seelen, die alle zu ben Sephardim geboren, beren Borvater aus Oftreich bier einwanderten. Rur 2 bis 3 find ftationaire Raufleute, Die andern gieben umber, leiben Gelber aus auf Meder und Kruchtbäume, überlaffen ben Befigern bie Cultur, bebalten fich aber ihren Antheil an ber Ernte vor. Sie haben eine Synagoge, aber feine Lefeftube, wie in Tiberias ober Safeb, und überhaupt treiben fie feine Studien; nur wenige von ihnen verfteben bebraifch, nur 8 bis 10 fonnten ichreiben, bebraifche Bucher fehlten ihnen. Ihr Bafim, Abraham ben David, mar jugleich Fleischer, Lehrer, Borlefer in ber Spnagoge und Bauptling. Ihre Abgaben, Die fcon fruber febr ftart maren, 450 Blafter, murben burch bas tur= fifche Gouvernement bis zu 3200 Biafter gefteigert. Gehr ftart mar bie Nachfrage ber Chriften in Sasbeing, welche fich ju Bilfon beaaben, nach arabifchen Evangelien, nach bem Reuen Teftament und protestantischen Schriften, eine Folge religibser Bewegun= gen, bie nur außerlich gebampft icheinen. Die griechifchen Briefter mutheten gegen ben Miffionar, ale fie von ber Bertheilung biefer Bucher unter ihre Gemeindeglieder Radricht befamen, und verlangten von ihm beren Burudnahme. Diefer überließ es bem freien Entschluß berer, benen er bie Geschente gemacht, und biefe blieben gegen bas Berlangen ber Briefter gang gleichgültig, und verficherten, baß fie biefen Befit nie wieder fahren laffen murben. Gin angefebener Druge gab die Berficherung, daß, wenn bie Englander ben Broteftanten Schut angebeiben liefen, wie bie Frangofen ben fatholifden Griechen, Die Ruffen ben Griechen, fo murben fogleich bundert Familien gum Proteftantismus übergeben. Er munichte auch fur die Drugen proteftantische Schulen, und war in feinen religiöfen Mittheilungen feineswegs gurudhaltenb. - Die Strafen ber Stadt Basbeina fteigen bergan; mo feine Baufer fteben, find alle Abhange mit Oliven - und Maulbeerbaumen berflangt; bie Seibengucht, Seibenweberei, wie Baumwollenweberei und Delcultur, geboren zu ben Sauptgewerben ber Ginmobner; boch auch Aderbau, Terraffencultur und zu jedem Saufe im Gehofbe Reben und Feigenbaume find allgemein (Dicha 4, 4). Der Bermongipfel batte noch Schnee; bas Rorn war am 16ten April noch nicht in Aehren. Man fühlte die Getrante wie zu Salomos Beit (Spruche Salom. 25, 13) mit Schnee vom Bermon. Bier fah Bilfon, ber aus Palaftina fam, bei ben Beibern ber Libanonbewohner in

Sasbeina das erfte Tantur (b. i. horn) als Kopfschmud, ein Ornament, das gegenwärtig nur von Weibern, zumal verheiratheten Frauen, getragen wird, aber einst auch Ehrenschmud ber Männer war (hiob 16, 15; Beremias 48, 25; Pfalm 112, 9; 132, 17, wo von Erhöhung des horns Davids; und 148, 14, wo von Erhöhung des horns, Ehrenschmuds von Israel die Rede ift). Auch eine antife Gemme, die Wisson in Damastus erhielt, zeigte eine männliche Gestalt mit dem Tantur der Druzenfrauen gesschmudt. —

Die mineralogische Umgebung von Sasbeing nennt Burdbarbt 81) intereffant; im Babi oftwarte vom Ort finbe fich eine metallische Gubftang, Die er für natürliches Quedfilberamalgam bielt; es follte fich auch Binnober bort finben; ber Boben rund umber wie die Quelle mar febr eifenreid, bie Canbfteinfelfen buntelroth (Greensand n. Bilfon) und bagu in geringer Entfernung im Babi, eine Stunde oftwarts auf ber Beftfeite (nämlich ber Stadt) am Abhange eines Rreibebuaels aelegen, bie vielen Gruben, in benen bas Erbpech, an 20 Buß tief, aus großen Lagern unter ber Oberfläche gesammelt wirb. In Diefe Schachte von 6 bis 12 guf Durchmeffer laffen fich bie Arbeitoleute an Govelfeilen binab und ichaffen bie Rlunipen 28phalt von mehreren Rotul Gewicht (1 Rotul - 5 Bfund) beraus. Bon ben 25 Schachten biefer Urt, welche man gablen fonnte. murbe nur einer bebaut, beffen Monopol ber Emir befitt, ber bas Rotul zu 33 Bara (b. i. etwa 1 Bfund zu 2 Bence) an bie. Raufleute von Damastus, Aleppo und Beirut abfeste.

Thom soin giebt die Entferung ber Asphaltgruben 82), Bipar el-hammar bei Wilson, von der Brücke nur auf 20 Minuten an und sagt, daß sie am öftlichen Abhange des Berges (Dschebel Arbel) etwas nördlich vom Dorfe Raufaba liegen, was, wie Major Robes Karte ausweiset, und sein Zusat, brei Viertelftunden in S.B. der Stadt" dieselbe Localität bei Aurckhardt bezeichnet. Er fügt nur hinzu, daß der freidige Fels mit verhärtetem Mergel auch Lager von Feuersteinfiesel enthalte, das 20 Fuß tiefe Lager des Asphalt horizontal liege (boch kam er nicht selbst hinab, benn es wurde nicht bearbeitet), und

<sup>81)</sup> Burckhardt, Trav. p. 33; b. Sefenius I. S. 83. 82) Thomson I. c. III. p. 186; vergl. C. de Bertou, Mém. I. c. Bulletin XII. 1839 p. 139; Wilson, The Lands etc. Vol. II. p. 191.

# 190 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 4.

nach Ausfage bes Scheifh, ber bie Gruben vorbem vom Gouvernement gepachtet batte, unerschöpflich fei, ba es fich mehrere Diles fowol nach Rord als nach Sud ausdehne, und wohl bebaut gro-Ueber bas Dorf Raufaba.83) fen Gewinn barbieten murbe. von etwa 50 Saufern mit platten Dachern führt ber nachfte Bebirgepaß von Sasbeina gum Thal ber Litany (Leontes) in Burgefter Beit über ben bort nur gang fchmalen Bebirgegrat ber 3miichentette binuber, gum nachften Drugendorfchen Bargbag, aus 15 bis 20 Baufern beftebent, bas icon bicht am reifenben, burch feine wilde Rluft fturgenben und ichaumenben Litani liegt, über welchen bier bie romifch gebaute Brude Dichiffr Barabag binmeg führt. Unterhalb berfelben, gwifchen ben mit Bappeln, Maulbeer. Rufbaumen und wilbem Gerante malerifch geschmudten Relewanben beginnt die undurchgebbare Rluft, burch welche ber Strom pom Libanon, ber bier an feinen rechten Ufer boch emporfteigt, fie burchbricht. Gine balbe Stunde abwarts von Raufaba (Rantabe bei Burdhardt) am Sasbany = Fluß liegt ber Rhan von Sas= beiba, ein febr großes und altes Rarawanfergi von regulairer Bauart 80 Schritt ins Gevierte, mit Gingangen von ber Weft = unb Offfeite, welcher lettere im faracenischen Styl fo reich mit Schnorteln und Inscriptionen überlaben mar, bag fich biefe nicht einmal leicht burch einen Renner ber Schrift entziffern liegen; ber Rhan, wie bie Ueberrefte einer einft febr eleganten Dofchee neben ibm, find Beichen bes großen Berfalls von Sprien, bas fich fruber in einem gang anderen Boblftande befunden baben muß ale beutzu-Diefer Rhan bringt mit feinem gangen Grundbefit feine 50 Dollars Renten ein. Der Donnerftag-Markt (baber Gut el Rhan, ber Martt bes Rhan genannt) wird von ben Bauern ber Diftricte von Basbena, el Guleh, Belab = Befchara, Belat = Schutif am Leitann, Merbich - Unun und Dichezzin befucht. Gehr viele Töpfermaare, Rafhena el Fuchar genannt, weil fie in Rafbena gefertigt ift, wird bier zu Bertauf gestellt; auch bie Baumwollen = und Geibengewebe von Sasbena, und fonft Bieb, Pferbe, Maulthiere, Efel, Kameele, Schone Schaafe, Biegen, fo wie Del, Butter, Rafe und mancherlei Rahrungemittel, die in einigen 60 Butifen ober über bie Erbe ausgebreitet ben Raufern gur Schau geftellt werben; ein gang belebtes Schauspiel in biefer romantischen Bergumgebung.

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup>) Wilson l. c. II. p. 192.

Befonders fielen Thomfon einige 50 Dublfteine aus bem porofen ichwargen Steine gefertigt auf, ber auch im Banran bagu bient, bier aber ben Beftandtheil bes Berges felbft, auf ben ber Martt liegt, auszumachen icheint, weshalb Thomfon ibn einen pulcanifchen (b. i. Bafalt-) Berg nennt. Bom Martt über bie nabe Steinbrude (Dichiffr es Sut, b. i. Brude bes Marttorts) langs bem Fluffe abwarts reitenb, wurde ein langer Bergruden mit herrlichem Gichenwald bewachsen erreicht, beffen faftiges frifches Grun eine mabre Mugenweibe fur bie meift nadten Bebirgeabhange ber Umgebung barbot; fubmarte beffelben aber brang man in eine große Olivenwalbung ein, bie fich an anberthalb Stunden fubwarte ausbehnt, und eben fo meit blieb ber raufchenbe Sasbany - Flug lieblicher Begleiter bes Banberers; von ba an aber verschwand fein Murmeln bem Dbr: benn am Enbe bes Dlivenwaldes weitet fich bas Thal gur Chene, in welcher ber Strom feine Richtung veranbert.

Budingham war auch bas Thal abwärts gezogen, aber nicht in der Tiefe, sondern auf dem Rücken 84) der westlichen Seitenkette, über das Dorf Ru Rubba (?) gegangen, und erreichte an deren Südende, nach starkem Tagemarsch von Rasheya, am Abend gegen Sonnenuntergang einen runden, isolirten, kegelartig aufsteigenden (der Reisende sah ihn nur von der Nordsssseite), dem Tabor ähnlich gestalteten, mit Sindianbäumen bewachsenen Berg, der nach unten das Hasbeya-Thal etwas verengt, kurz vor seiner Ausweitung oben auf der Höhe aber eine Stadt, Sibl (3bl) Abil el Haw trägt, kleiner als Rasheya, mit gutem Khan, vor dessen Iche Bord anthal und bis auf den Spiegel des el Husleh-Sees hinadreicht. Wit Hibl nehmen die Wohnsige der Gebirgsdruzen nach dieser Richtung ein Ende; es folgt eine andre Bevölkerung.

Burdhardt hatte vom Marktort auch ben Weg fub marts, aber auf ber Oftseite bes Stromes über bie weftlichen Gebirgdabhänge bes hermon verfolgt, und war nach ben erften zwei Stunden 85) über bas Dorf Ferdus (Ferbise bei Bud., el Furbis auf Robins. R.), nach hereibe (elhebbarieh, auf Robins.
R.?) gekommen, bas hoch über bem Fluß gelegen, von weitläufti-

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>) Buckingham, Trav. l. c. p. 398—400. Trav. p. 34; b. Sefenius S. 85—87.

<sup>85)</sup> Burckhardt,

## 192 Weft-Aften. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. A.

gen Delbaumpflanzungen umgeben ift, beren Dliven (in Salz gelegt, um ben bittern Gefchmack zu milbern) von bier bis Damastus eine Sauptnahrung ber Berabemobner ausmachen. Weft bes Dorfs fteben bie Trummer eines ifolirten, perfallenen Tempels, ber 20 Schritt lang, 13 breit, mit weftlichem Eingang, Borbof und 2 noch aufrecht ftebenben Gaulen fich zeigt, benen gu jeber Seite zwei Mauernischen angebracht finb. beren untere in ibrem Gewölbe bie Mufchelvergierung haben, wie fie in ben Difchen zu Banias und in benen bes Tempels zu Baalbet angebracht Die zwei inneren Gemacher bes Tempels find ohne Bergierung, mit ein paar Gewölbraumen und bem Ueberreft einer Treppe, bie auf die Bobe ber Dede, welche aber in bas Innere gufammengefturzt ift, führte. Bon biefer Ruine fam Burdbarbt in einer Stunde fudwarts gur Quelle Min Ferchan, und bann nach Ueberfteigung eines Berges in brei Viertelftunben nach Rafchenat el Fuchar, mit hundert Saufern, bie gu brei Bierteln von Turfen, Die übrigen von Griechen bewohnt find und prachtvolle Ausfichten über ben Arb el Suleh, b. i. bie umfreisenbe, von bier 3 bis 4 Stunden breit geschäpte Cbene Bule b, wie über ben See gleiches Namens gegen G.D. barbieten. Bier unftreitig, und nicht in ber Stadt Rafbena, wird bie wegen ihrer gierlichen Formen, Malereien und rother Farbung fo beliebte Topfermaare gefertigt, bie nicht blos ben Markt von Sasbena verfieht, fonbern auch weit und breit bie Dicholam und hauran verführt wird, benn faft jebes Saus hat bier feine Topferei und feinen Brennofen.

In der Bemerkung Burckhardts, daß er von diesem Orte aus in der Richtung Oft gen Nord auf der Spitze eines Berges das Castell esch Schfif (über dem Durchbruch des Litany an der sublichen Verwerfung des Libanon gelegen, s. ob. S. 159) ersblickt habe, sah schon Robinson einen offenbaren Schreibsehler, den er in West gen Nord berichtigte 86); aber auch diese Angabe müßte nach Major Robe's berichtigter Kartenstizze 87) dahin versändert werden, daß dieses einst so berühmte Castell (Belfort), dessen Lage bisher auf allen Karten sehr problematisch geblieben war, von Rascheyat el Vuchar eigentlich direct gegen West liegt, und eher noch etwas süblich als nörblich. Bon diesen Töpfereien, benen ostwärts, anderthalb Stunden sern, auf dem Gebirge be-

<sup>86)</sup> Robinson, Bal. III. 2. S. 617. Rot. 87) Major Robe, Country etc., in Bibl. Sacra. 1843. p. 14 u. 15.

tractliche Ruinen liegen follten, die feitdem noch tein Reifenber befucht hat (fie wurden dem hohen füdlichen Gipfel des hermon
nach Robe's Karte fehr nahe zu liegen kommen, und ihre Erforschung
gewiß nicht uninteressant sein), zog Burckhardt unter heftigen
Regenschauern, die ihn von jeder Beobachtung abhielten, in 4 Stunben Zeit hinab nach Bania 8.

Bealeiten wir fure erfte noch Thom fon burch bie Thalausgange bes langen Babi et Teim, ber am Gubenbe bes großen Dlivenwaldes bie vorliegende Chene in Beit von 45 Minuten rafch burchritt 88). Sie zeigte fich überall mit Lava über = bedt und endete burch einen fteilen Abfall an ber Bafis eines conifchen Raltfteinberges, ber burch feine ifolirte Lage mertwurdig aus ber Mitte eines wuften vulcanifchen Tuffbobens hervortritt. Diefer Steilabfall führte nur erft von ber obern Stufe ber Chene binab zu ber zweiten niebrigeren weit größeren vulcanischen Chene, Die fich nun im fanften Niveau binabzieht bis bicht an bie Marfchen von el Guleh. bier freugte man ben gur Linfen fich wieber zeigenben Strom von Saebena, manbte fich oftwärte entlang am Bug bes amphitheatralifchen Bergfranges bin, bis Banias in 23/4 Stunden von ber gurth bes Stromes aus erreicht warb; auf ber gangen Strede bes Rittes von 5 Stunden Wegs mar man burch fein Dorf gefommen, boch borte man, bag auf ben weftlichen Bergen, benn feben konnte man fie nicht, Die Ortschaften Ibel ober Abil el hama (gibl bei Budingham), el Chinam und el Ghubichar lagen, an ber Offfeite eben fo: Rafchenat el Buchar. el Chureibeh und el Marich, auch zwei Beltlager von Arabern, es=Suban und es Subeib.

Man fah in bem burchzogenen öben Gebiete nur hie und ba einzelne zerriffene, halb niebergebrannte Eichstämme, bie wie verlorne Posten über ben bunflen Basaltblöden hervorragten, welche bie ganze Ebene, so weit bas Auge reichte, in wilder Berwüftung bebeden.

hiermit ftimmt auch Budingham 89), ber noch weiter wefts warts von ber Gebirgshohe von Abil (Sibl) herabsteigend in bas Gebiet ber fcwarzen mit Bafaltbloden wie ubers goffenen Nieberung eintrat, wo fein Delbaum, fein

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup>) Thomson 1. c. III. p. 187. p. 400.

<sup>89)</sup> Buckingham, Trav. l. c.

#### 194 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 4.

Beinftod, fein Kornfelb mehr zu feben mar, wo bie und ba einzelne Belthaufen ftanben, von Umbergüglern bewohnt, Die man Turfomannen nannte, weil fie gur Frühlingszeit aus Sprien bier einbringen follten, und auf ben Grengen zwischen Turfen und Arabern umbergiebend, beiber Sprachen fich bebienen, aber wegen ihres räuberischen Characters noch verworfener als bie arabischen Beduinen fein follten. Bei allmähligem Absteigen auf ber breiten Ebene paffirte man ein fleines Dorf el Ghabichar (el Ghujar bei Thomfon) 90), bas eine Biertelftunde rechter Sand liegen blieb, aber auf einer Anbohe mit einem weißen Scheichs = Grabe fcon aus weiter Verne erblidt murbe und von Mefairies (bie wie Ismaelier zu ber Sette ber Lichtauslofcher geboren follten) be-Bon ba an murde balb ber Sasbann=Rluf überfest. wohnt war. ber in biefer Beit, Anfang April, febr breit und tief, auch reigenb mar wie ber Jordan (zur trodfnen Jahreszeit?) bei Bericho. Bon ba gegen Oft erblicte man bas bochgelegene Caftell von Banias. Sier gog eine Raramane, aus Banias fomment, von einigen 50 mit grunem Myrthengebuich belabenen Maulthieren vorüber, die nach Damaskus bestimmt war für ben bortigen Tobtencultus, ba es ber Gebrauch ift, bie Graber mit Mprthenzweigen gu beftreuen, eine foftbare Sitte, ba jebe Maulthierlaft 50 Biafter an Werth beträgt, und jeben Monat eine folche Raramane neue Borrathe babin zu liefern bat.

So wie man sich nun oftwärts Banias nähert, nimmt wirklich die schönste Begetation überhand, gibt ber ganzen Landschaft
schon ein lieblicheres Ansehen, bis man, wie Thomson sagt, in
ben magischen, bezaubernden Einfluß ihrer hundert Wasserbäche
eintritt, und von dem Grün und Duft dieses kleinen Eden umfangen wird, ein Gau, von dem schon Josephus sagt, daß er Uebersluß in Allem darbiete (Bell. Jud. IV. 1. 1.), dem Seetzen 191)
bei seiner Entdedung ungemeine Naturreize zugesteht, den Burdhardt mit Recht einen classischen Boden nennt. Schon dadurch
wird dieser es, daß Jesus Christus mit seinen Jüngern gern
in diese Gegend, an der Grenze der Heiben, auf ihre Versammlungen auf den Märkten von Caesarea Philippi ging, um hier
das Evangelium zu predigen und zu diesem Bolk in Gleichnissen
zu reden (Matth. 16, 13; Marc. 8, 27) von Shristus dem leben-

<sup>90)</sup> f. Major Robes, Country around the Sources of the Jordan.
91) Seegen, Mon. Corr. XVIII. S. 343.

bigen Gottes-Sohn. Das Gleichniß vom Gaemann bat bier, in bem Lande ber febr ertragreichen Rornfluren ber Umgebungen von Banias, eine besondere Bedeutung. Wilfon 92) fand in ben bortigen Baigenfelbern eine große Menge tauber Grasftellen auf, beren Saame nach ber Ausfage bes Mullers von Tell el Rabi, ber ihn begleitete, bei ben Arabern Baman beife, und vor ber Ausfaat, weil er schablich fei, forgfaltig vom Baigenforn gesondert merde, bennoch aber die Ernte verderbe. Offenbar bas Ζιζάνιον, Lolium, bes Evangel. Matth. 13, 25, bas ber Feind in ber Racht ale Unfraut (Lold) zwischen ben BBaigen ausfaete, ba bie Leute im Schlaf lagen, und bas noch heute bei ben bortigen Arabern benfelben Ramen tragt,

Die Jordanquellen bei Banias und beffen Umgebungen; bie Stadt Baneas (Baneas), bas Caftell es Subeibeh und bie Ruine Baguri (Bagor).

Seeten, ber erfte europäische Reifenbe, ber feit ben Beiten Abulfeda's und Brocardus Banias befuchte, gab von feinem Aufenthalt bafelbft nur furze Nachrichten; boch hat fich Alles, mas er mittheilt fpater beftatigt 93); ber fleine Ort, Die reiche Quelle mit ber anfehnlichen Felsgrotte, ber malerifchen Felswand mit griechischen Inscriptionen, Die bem Ban und ben Momphen ber Quelle geweiht find; bie reizende Umgebung, Die Seegen fur bie intereffantefte von gang Balaftina erflarte 94), momit auch Bilfon übereinftimmt; ber Reichthum an Wild fur ben Jagdliebhaber, wo wilde Schweine in großer Menge, Füchse, Schafale, Bagellen, Rebe, Bafen, auch Boife, Spanen, Baren und Banther haufen. Er war ber erfte, ber biefer Quelle von Banias ihrer Schonbeit wegen bie Ehre ließ, ber Unfang bes Jordan gu fein; aber boch bem weftlichern Sasbann-Blug als bem langften Quellarm ben Borzug vor biefer einräumte; bagegen bie bei ben Gingebornen amifchen beiben gelegne und Jordan genannte Quelle, am Tell el Rabi, für am wenigften bagu geeignet bielt, unftreitig nur, weil er fie am wenigften genau hatte tennen Lernen.

Burdhardt 95), bet feinen zu furgen Aufenthalt an biefem

<sup>92)</sup> Wilson, The Lands etc. Vol. II. p. 173. 93) Seeten, in Man Corr. XVIII. S. 343-344. 94) a. u. D. S. 348; Wil-93) Seeten, in son l. c. Vol. II. p. 174. 95) Burckhardt, Trav. p. 37-43; b. Gefenins I. S. 87 - 97.

Orte, wozu ihn Gelbmangel zwang, felbft bebauert, gab boch bie genaueste Nachricht, nebst einer Zeichnung von bem Grottenfels, leiber ber bis babin fast einzig gebliebenen, so wie von beffen Inscriptionen, die von Andern später wiederholt copirt worden sind.

Banias, jest ein Dorf von etwa 150 haufern 96) (zu Burckhardts Zeit, 1810, nur von 60), am Fuß bes Dichebel es Scheich
in einem Winkel bes Ard Banias, d. i. der Ebene Banias,
gelegen, wird meist von Türken ober Arabern, doch auch von Griechen, Drusen, Nasairiern bewohnt. Es gehört zum Diftrict bes
Emirs von hasbeina, der den Scheich von Banias ernennt. Der Abhang des Gebirges ift hier besonders fruchtbar, so wie die vorliegende Ebene, welche beide den Borzug reicherer Bewaldung
haben, der andern Gegenden sehlt. Diese Fruchtbarkeit behnt sich
in Culturfeldern noch eine halbe Stunde vom Ort westwärts
auch zwischen den Ruinen, Steinmauern, Säulen, Capitälen, Piebestals aus, ein Raum der nach Wilson einst sicher noch von
ber großen alten Stadt eingenommen ward.

Un ber nordöftlichen Seite bes gegenwärtigen Dorfs tritt ber Kluf von Banias aus feiner Quelle hervor, ber unter biefem beutigen Namen gegen Weft fich 11/2 Stunden fern in ben Jorban ergießt. Daß er im Alterhum als Jorbanquelle verebrt mard, zeigen bie ihn umgebenden Denkmale. Ueber Diefer Quelle erhebt fich die fentrechte Felsmand von Raltftein 97), in ber mehrere mufchelartig verzierte, großere und fleinere Rifchen, gur Aufnahme von Standbilbern funftreich eingehauen, gegenwartig meift mit Schutt gefüllt find. Die größte berfelben (6 Bug breit, eben fo boch und tief) ift über einer geräumigen Soble, unter welcher ber Fluß hervorspringt; über ihr ift eine zweite Difche, Die mit Bilaftern verziert ift. Ginige 20 Schritt fern, an bem Rufe besfelben Felfen, find noch ein paar andre Difchen eingegraben. Bebe berfelben bat ibre griechische Inschrift. In einer mittlern, gwifchen jenen, befonbers verzierten Difche ift noch ein Reft von ber Bafis einer Statue zu feben. Die febr verftummelten Inschriften 98) beweifen nur, bag bier bem Ban (anch einer Ban Echo) ein

<sup>96)</sup> Wilson, The Lands etc. II. p. 176.
97) f. Burcthardt, bei Gefenius Tabul. II; vergl. Buckingham Trav. p. 403 — 405.
98) Gefenius zu Burchardt, I. S. 494 — 497, Rote; Aug. Boeckh u.

J. Franz, Corpus Inscr. Graecar. Vol. III. Fasc. 1, 1844, Syria, Fol. 244, Nr. 4537—4539. Die Inscriptionen find copirt von Seegen, Burchardt, Buclingham, Otto v. Richter n. A.

Beiligthum geweiht mar, das Marior ober Mareior bei Josephus. wonach auch ber Ort ben Ramen Baneas erhielt, und bag ein Briefter bes Ban (wol bes bier von Berobes D. bem Auguftus geweihten Tempele) biefe Beihetafel feste, mobei ber Bufas ,,junt beil bem Cafar," ben Tempelbau an biefer Stelle zu beftätigen fceint. Bhilippus, Tetrach von Trachonitis, bem fpaterbin Diefe Broving von ben Romern querfannt mart, baute bie Stadt, bie von ibm Cafarea Baneas genannt marb; auch erhielt fie ben Namen Cafarea Philippi (gur Unterscheidung von Cafarea Balaftina am Meere), wie berfelbe auch im Evangel. Marc. 8, 27 vorfommt (Joseph. Bell. Jud. I. 16; Antiq. III. 10, XV. 10 u. a. D.). Spater murbe fie von Marippa noch vergrößert, und aus Schmeis delei gegen ben Gewalthaber Neronias genannt (Jos. Antig. XX. 9, 4). Gin alterer einbeimifcher, morgenlandifcher Rame fur biefen Ort ift unbefaunt, ber fonft wol eber ben griechischen Ramen Baneas, wie bieß fo häufig ber Fall, wieber hatte verbrangen 99) mogen, ba biefer fich vielmehr in feiner weichern, abgefoliffenern Form bei Arabern 100) in Banias, Banjas (Belinas bei Benjamin von Tudela und ben Rreugfahrern) bisber erbalten bat. Deshalb bielt ichon Sabr. Reland bafur, baf auch fon bei Bhoniciern berfelbe Name ein einheimischer gewefen fein moge (H. Reland. Pal. 918). Eine zuvor im Corpus Inscr. noch nicht veröffentlichte Infcription, Die Burdbardt entging, befindet fich auf ber Felswand etwa 5 guß über ber öftlichften Rifche, und bestätigt bes Josephus Angabe (Bell. Jud. III. 10, 7), bag jener Marippa, ben Ort Banias mit foniglicher Freigebigkeit fcmudte: fie ift von Thomfon 1) und noch vollftandiger von Dr. 2B. Rrafft (1845) in 16 Beilen copirt, aber noch nicht veröffentlicht.

Auf ber Felswand zur Linken ber Nischen, hoch über einer großen Gole im Fels, liegt ber offene Bau mit Pfeilern und Dom, gleich ber Grabstätte eines Sanctus Nebi Chuber, die Burd-hardt eine Moschee nennt; die Christen behaupten zwar, es sei bas Grab eines Christen, Mar Georgius, werden aber von den Moslemen verhindert, diese Stelle genauer zu untersuchen 2).

Rund um die Quelle bes Fluffes liegen eine Menge behauene Steine; ber Strom flieft an ber Norbseite bes Dorfes, wo auch

<sup>&</sup>quot;") Sefenins zu Burdhardt, Not. I. S. 483.

Tab. Syr. bei Koehler p. 96.

1) Thomson, in Bibl. Sacra.

III. p. 194.

2) Buckingham, Trav. p. 402.

## 198 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 4.

eine gut gebaute Brude und einige Ruinen ber alten Stabt, beren vorzüglichfter Theil jeboch an ber entgegefetten Seite bes Fluffes (wol beffen Beftfeite?) gelegen zu baben icheint, wo bie Ruinen fich eine Biertelftunde weit von ber Brude ausbehnen; boch find es feine Mauern fonbern nur gerftreute Trummer und Steine von Bebauben, barunter auch eine noch gange Gaule fich mertbar 3m Dorfe felbit fab Burdbardt auf ber linten Flugfeite eine Granitfaule von lichtgrauer Farbe liegen von 11/4 Buf Wirflich fab Budingham (wie auch Wilfon mahrscheinlich biefelben Refte meint), ber von jener Weftfeite 3) ber in bas Dorf Banias einzog, bafelbft noch ein paar große aus arquem Granit ftebenbe monolitifche Bfeiler mit mehreren gerftreuten Biebeftale und Granitbloden umber, nebft ber Brude (Bilfon nennt fie Dichiffr eb Daulah) über bem vollraufchenben Strom, beren unterer Theil romifche Conftruction, wie auch Wilfon angibt, aber mit moderner Reftauration überzogen fich zeigte; bann gur Rechten noch Refte großer Mauern im romifchen Rufticalftyl, boch ohne Saulen und Sculpturen. Auf bem Bege von ba gur Grottenquelle bes Mahr el Banias, wie bie bortige Jordanquelle bei ben Gingebornen beißt, will Budingbam fentrechte Velöflippen auf hundert Buf Lange forgfältig in borigon. taler Lage burch tiefeingeschnittene Linien behauen gefeben baben, bie, ohne weiteren Zwed, vielleicht nur ein Ornament berfelben porftellen follten.

Die Unvollkommenheit dieser Angabe, zumal auch die von Burckhardt sehr vernachlässigte Beschreibung der Quelle des Jordan selbst, über beren Grotte man doch Genaueres zu ersahren berechtigt wäre, wird durch Thom fond Bericht dergänzt. Die Beschreibung des Josephus von dieser Quell-Grotte des Panium, der die Neuern gesolgt sind, ist zwar, bemerkt derselbe, in vieler hinsicht interessant, aber der gegenwärtige Zustand berselben ist sehr abweichend von der Angabe dieses historisers. Wilson gibt ihr den modernen Namen Mugharat Banias oder Ras Nahr, Flußhaupt. Als Gerodes M. (Joseph. Antiq. XV. 10, 3) den Cäsar (Augustus) zur See begleitet hatte und heimgekehrt war, sagt Josephus, baute er ihm einen Brachtetempel von weißestem Stein, auf dem Boden des Zenodorus (bes

Buckingham, Trav. p. 402.
 Thomson I. c. Bibl. Sacr. III. p. 187—189; Wilson, The Lands etc. II. p. 176.

Serobes Feind, ber seinen Tob gefunden hatte), nahe dem Ba= nium, einer schönen Grotte in einem Berge, unter welchem die steile sehr tiese Söhlung voll eines stillen Wassers liegt, aus welcher die Quellen des Jordan hervortreten. Herodes schmückte biesen zuvor auch schon merkwürdigen Ort noch mehr aus durch die Erbauung des Tempels, den er dem Casar weihte.

Diefe 40 bis 50 Fuß bobe fentrechte Felemand, parallel mit ber alten Stadtmauer bes Orts, und von ibr gegen Rorben nur wenige Ruthen abftebend, zeigt nicht fern von ihrer Mitte eine bobe, irregular geftaltete Boble, bie aber beutzutage nur wenige Bug tief in ben Berg bineintritt. Aus Diefer Grotte, fagen Jofephus und alle Neuern, trete ber Jordan bervor. (Dach G. Sanels fungftem Befuche, 1847 im Juni, foll biefe Felewand febr burch beim Erbbeben berabgefturzte Releftuce gelitten baben) 5). Die Thatfache aber ift, baf bie Quelle aus Steinbaufen unb mifchen Vetoftuden, Die mehrere Ruthen fern und an 20 guß tiefer gelegen als die Deffnung ber Grotten bervortritt und ibr fichtbarer Theil nicht die geringfte Spur barbietet, bag aus ihr iemals bas Baffer felbft bervorgebrochen fei. Gehr mabricheinlich baben bie Ruinen bes jusammengefturzten Berobestempels, von bem bier tein ftebenber Ueberreft mehr vorhanden, und anbre Baulichkeiten, Die Diefe Stelle einft fcmudten, ben Gingang ber Boble felbft zugebammt, fo bag man nach Wegraumung jener gemaltigen Steinhaufen, Ruinen und Feleftude, melde bie Große iener Bertrummerung bezeichnen, bie tiefen, mahricheinlich fur Die Tempel-Area überwölbten Wafferhöhlen wol wieder auffinden murben, aus benen gegenwärtig bie Baffer bervorquellen. wölbe, meint Thomfon, fonnten folche Schuttlaften tragen, und eine folde Borausfehung allein gabe Auffchlug über Jofephus Befcreibung und ben Buftanb ber Gegenwart. Die oben an ber Felewand angebrachten Sculpturen ber Nischen, Dlufdeln, Infcriptionstafeln find ber Bermitterrung ungeachtet boch noch Beweise ausgezeichneter Technif. Bon bem Altar, bem Standbilbe von Dicha's Gogen (Richter 18, 17), ben Benfamin von Tubela (1165) 6) noch vor ber Grotte bes Jordan gu Belinas gefeben baben will, ift naturlich feine Spur mehr gu finden.

Dr. G. Hauf, Ressetagebuch, in Zeitschr. b. beutsch. morgenlänbisch. Gesellsch. B. II. 1848. S. 4. S. 43.
 Benjamin v. Tudela, Itiner. ed. Asher. 1840. 8. I. p. 82.

## 200 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 4.

Auch von ber Stadtlage giebt Thomfon bestimmtere Ausfunft ale feine Borganger, Die Wilfon 7) noch vervollftanbigt. Bantas liegt rundum von Bergen und Unboben umgeben. in N.W. wie in N.D. und G.; ber Spiegel bes el Buleh-Sees fann von bier nicht einmal erblict werben, ba Unboben vorliegen. Auf biefen Unboben gegen Gut bemerfte Bilfon 8) ben Drt Dagarah ober bas Grab bes Gib Dabuba, bas auf jenen Boben im Dften ber Marfchen liegt, Die Dichebel Jura ober Jeibur beißen, in welchen er bie Grundbenennung ber antiten Lanbicaft Sturgeg wieber erfennt. Min Rit, bas auch Rabinfons Rarte angab, liegt noch fublicher gegen bie weite Lanbichaft Gaulon, Bolan, Gaulonitis ober Dicholan, welche ben gangen G.D. von Banias und Dft bes El Guleh einnimmt, und wie Sturaea ihren Localnamen unftreitig ber antifen bisher unbeachteten Stadt Golan in Bafan verbanft, Die unter Manafie mit anberen Orten zu ben 3 Afhiftabten fur Tobtichlager von Dofe ermablt, und fvater ben Rindern Gerfon, ben Leviten, übergeben murbe (5. B. Mof. 4, 43; Josua 20, 8 und 21, 27; und 1. B. d. Chron. 6, 71). Die Blattform, auf welcher bie Stadt Banias felbft erbaut warb, liegt gegen 100 guß über ber benachbarten Cbene (Arb Banias) erhaben. Der Theil ber Stadt, welcher innerhalb ber antiten Mauern (offenbar Caefarea Philippi) fant, lag birect in Sud iener Duelle, beffen Strom ein tiefes Bette langs ber nördlichen und weftlichen Mauern berfelben bildet. Gin Theil feines Wafferreichthums mar fruber burch einen Graben geleitet, ber bie öftliche Mauer beschütte, ber zu bem tiefen Spalt bes Gebirgsftroms Babi el fib (berfelbe an welchem 3rby und Dangles von Dft ber eingezogen waren, f. ob. S. 174) ftoft, an beffen Ufer die füdliche Stadtmauer erbaut marb. So mar ber Ort gang von Baffer umgeben, auf allen Seiten burch naturliche Umwallungen geschütt, gegen Often ausgenommen, wo ber Runfigraben gezogen mar. Die Mauern maren fehr machtig, fest und, wie bie Trummer noch zeigen, burch 8 Thurme ober Caftelle geschütt. Bewiß eine fehr fefte Lage; ein irregulaires Dreied ober Trabes gegen D. am breiteften, aber flein nur von einigen zwanzig Minuten Umfang, fo bag wol beshalb Irby und Mangles 9) bemertten, Caefarea Bhilippi tonne feinen großen Umfang gehabt haben.

 <sup>107)</sup> Wilson, The Lands etc. II. p. 175, 322.
 b) Wilson 1. c.
 II p. 173, 318.
 c) Irby and Mangles, Trav. p. 289.

Nur bie Norbostecke bieses Raums, ber nach be Bertou's Meffung 808 K. Bar. (263,2 Mètr.), also um 252 Fuß höher 10) liegen soll als die Jordanquelle bei Hasbena, ift heutzutage mit einigen 50 bis 100 elenden Hutten besetzt, der westliche Stadttheil aber, nach den Wassersiehen zumal, mit dem üppigsten Gebüsch und Rankengewächsen überwuchert, unter denen drei Mahlmühlen ihre Räder treiben. Eine 4te ist im südlichen Strombette (am Wadi el Kid) angelegt, unter einem der Thürme, zu welcher das Wasser von der Banias-Quelle durch einen bedeckten Canal geleitet wird. Eine gute Steinbrücke, wol römische Arbeit (dieselbe welche Irby und Mangles überschritten, und welche Wilson Oschissted Dau-lah nennt), überwölbt bei diesem Canal den Wadi, und führt süd-wärts und ostwarts in das Land.

Von weit größerm Unifange als die Stadt felbst scheinen die Borftadte gewesen zu sein, da die ganze Ebene gegen N.B. und B., nach Thomson, mit Saulen, Capitalen, Grundmauern überstätt, welche viele Neberreste der antiken Prachtstadt Caesarea Philippi enthalten, die unter einem sichern Souvernement bei sehr vielen Vorzügen und der lieblichsten Umgebung sich schnell wieder zu nicht geringer Bedeutung erheben murde.

Der Boden umber ift von außerordentlicher Fruchtbarfeit, und bringt befferen und reichlicheren Ertrag, ale in andern Gegenben Balaftinas. Der öffentliche Rubeplat im Drt, auf bem auch Burdharbt unter bem Schute eines machtigen Baumes 11) am Ramaban fich mit ben Ginfaffen in trauliche Gefprache, gumal über feinen Borganger Dufa, b. i. Geeten, ben fie fur einen Spion bes gelben Ronigs (Melet el Affar, nämtich bes ruffifchen Raifers) und fur einen Schatgraber bielten, bis tief in bie Nacht hinein verfentte, bemertt Thomfon, werbe von einem Terebinthenbaum 12) beschattet, beffen 3meige, 25 guß im Umfange, ein ficheres Dach gegen ben Sonnenftrahl geben, und anbere Baume von gleicher Große, nebft faftigem Grasmuchs, und weitläuftige, frifchefte Reisfelber find eine mabre Augenweide in biefen Umgebungen, wo baber auch Gazellen, wilbe Schweine in Menge, Die vollauf Nahrung finden, wie anderes großes und fleines Bilb; auch Geflügel, auf welches, zumal auf Rebhuhner, Enten und Schnepfen, Die britifchen Reifenben gern Jago machten 13).

<sup>13</sup>) Irby and Mangles l. c. p. 289.

<sup>10)</sup> C. de Bertou, Mém. l. c. Bullet. XII. Table des hauteurs.
11) Burchfardt, bei Gesenius I. S. 91. 12) Thomson l. c. p. 188.

### 202 West-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 4.

Burdbarbt ift ber einzige unter ben Reisenben, ber an ber fühlichen Seite bes Ortes von einer mit breitem Graben umgogenen Burg mif Thoreingang 14), von ber Brude bes Babi el Rud fpricht, über welchem eine arabifche Infdrift mit ber Sabreszahl 600 (ber Bebichra, etwa aus ber Beit ber Rreuzzuge) fich befinde, Die er nicht weiter zu entziffern vermochte; Diefe Unaabe ift irria, ba feine besondere Burg bier porbanben, fonbern ber wolfige Regentag ben fonft trefflichen Beobachter, wie Thom= fon nachaewiesen bat, irre leitete, einen Theil ber füblichen Stabtmauer für eine abgefonderte Burg zu halten. Aber bas von ibm aefebene icone Thor, Birbichel Bawabi genannt, und ber Brude gegenüber gelegen, exiftirt wirflich nach Bilfons Beftatigung 15), wie auch die arabifche Inscription, die er aber für fpater ale bie Rreuzzuge balt. Bon ben 8 Thurmen ber Stadtmauer nennt er ben einen Birbich el-Atlas, ber oben gwar verfallen bis auf bie Borplatte, nach unten aber erhalten und aus umranberten (bevelled) Quabern erbaut fei, mas ihnen ein vorromiiches Alterthum fichern mochte (f. unten). Un biefem Thore giebt ber Rabr Sari vorüber, ber von Dft aus einer Rluft von el Mebichbel (f. ob. bei Burdhardt S. 162) hertommen foll; offenbar berfelbe ben Irby und Mangles Babi el Rib nannten. Er ftromt an ben Thurmen Birbich el Atilah, Birbich eb Daulab und Birbich el-Ali vorüber.

Burdhardt ift auch ber einzige, ber eine Excursion von Banias gegen N.N.B. über 2 Stunden weit, auf den Spuren eines alten Pflasterweges 16), nach dem Gebirge gegen Rascheiat el Fuchar hin, doch mehr oftwärts, und zu einer
steilern Berghöhe empor zurücklegte, zu der, wie man ihm erzählte, schon Seeten, jedoch vergeblich, hätte vordringen wollen,
da jener keinen Führer hatte auftreiben können, ihn dahin zu geleiten. Die Ruinen einer dortigen untern und obern Stadtanlage, die aber außer den Quadersteinen, einigen behauenen von
ungewöhnlicher Größe, die wahrscheinlich einem öffentlichen Gebäude angehörten, einigen Säulenresten und einem jetzt trocknen
Brunnen nichts Merkwürdiges zeigten, wurden ihm Bostra genannt. Eine Stadt dieses Namens ift aber hier im Alterthum

<sup>114)</sup> Burckhardt, bei Gesenius I. S. 192; f. bei Thomson I. c. p. 196; banach Robinson, Bal. III. 2. S. 615 zu berichtigen. 15) Wilson, The Lands etc. Vol. II. p. 175. 16) Burckhardt, bei Gesenius I. S. 93.

nicht befannt; Gefenius hielt fie fur Bathyra, welche Berobes gegen bie rauberischen Trachoniten erbauen lieg (Joseph. Antiq. Jud. XVII. 2). Un biefer Stelle hat Seegens Rarte 17), birect im Nord über Banigs, ein namenlos gebliebenes Caftell bezeich-Worauf fich ber von Gefenius angeführte Rame nach Gee-Bens Rarte (?) Bethirra begiebt, bleibt zweifelhaft, bas er etwa für hierapolis bes Synetbemus zu halten geneigt mar. Die Umgebung jenes Ortes fand Burdbardt febr anbaufabig, bei ber untern Stadt auch Gruppen von Delbaumen; buntfarbige Felb= spathftude lagen auf ben Rreibefelfen bes Berges umber; eine febr langbeinige Art von Beufdreden (Salli al Nabi genannt, b. b. bete zu bem Bropheten) fand fich bier, die einen 4 Boll langen Rorper hatte. Sinter bem Berge von Boftra erhob fich ein boberer Berg, Dichebel Merura Dicubba genannt 18). Burdbardt ben Berg nach ber Quelle bes Jorban wieber berabflieg, fam er an bem elenben Dorfchen Rerwaya vorüber (auf Major Robes Rarte: Min Rirmager?), bas auf Robinfons Rarte gegen ben Weftrand bes Gebirgsabhanges eingetragen ift, und für Kunftige Reifende gur Drientirung fur bas Wieberauffuchen bes noch problematischen Boftra bienen mag.

Durch Bilfon 194, ber am 15ten April von Banias nach Sasbeina ritt, lernen wir einen britten neuen Beg gwifden ben beiben von Burdbardt betretenen, bem nach Boftra und bem von Sasbeina über Die Topfermertftatte, Rafchenat el Buchar, führenden (f. ob. S. 192), tennen, ber von besonderm Intereffe ift, weil er burch ben unterften Engpag bes Jordanarms, bes Sasbani, führt. Der Ritt ging von Banias erft eine Stunde gegen N.W. an ber verlangerten Bafis bes Dichebel efch Scheich entlang, bann aber gegen Rord und paffirte nach 2 Stunden auf einer Brude ben Strom Rabr es Seraipib, ber von bem Gebirge gegen Beft in ben Dabr Sasbani fallt (auf Robinfons und Rieperts Rarte wol Nahr Gerin genannt). Sier ift am Gubenbe tes großen Langenthales bie engfte Rluft, burch welche ber Rabr Basbani ftromt. In ibr zeigen fich bie Bafalt. maffen in ziemlicher Ausbehnung, und zwar fo eifenhaltig, daß fie badurch von benen bei Tiberias fich fehr unterfcheiben. Auf

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Karte von Pgläftina, reducirt aus ben von Dr. Seegen an Ort n. Stelle entworfenen handzeichnungen. Gotha 1810.; vergl. Gesenius Mot. zu S. 93, in Burcharbts Reisen. I. S. 497.

18) G. Bergs haus Karte.

19) Wilson, The Lands etc. II. p. 180—182.

## 204 West-Aften. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 4.

fie folgt, weiter aufwärts im Thale, rother Sandftein (Green Sandstone), mit bem ein ganz anderes Terrain beginnt. Der Eintritt von der Bafaltkluft wird fehr bergig, über die Orte Chareibah und Rasheipat, die wir durch Burckhardt kennen, bis hasbeina. Alle Wabis sind hier voll Olivenwälder, Maulbeerbaumpflanzungen, Weinbau und der schönften Kornfelder. Die Landescultur steht hier auf einer weit höheren Stufe der Entwicklung als die heutige durch ganz Palästina von Versaba bis Dan.

Ein anberer Ausflug bes raftlofen Burdharbt 20) ging nach ber alten Saracenenburg von Banias, welche vor ibm feiner beftiegen, Die aber birect im Oft bes Banium, funf Biertelftunden (3 Mil. G. nach Thomfon)21) fern, auf bebeutenber Bobe (nach Thomfon vielmehr N.D., ber fie noch genauer befcbrieben bat), etwa 1500 Ruf über ber Stadt Banias, auf bem letten, füdlichen Borfprunge bes Bermon thront, weit und breit fichtbar ift, und von oben eine entzudenbe, weite Umficht barbietet, uber ben oben Dichebel Beifch, über einen Theil bes Gees el Suleh und jenfeit in B. über ben Dichebel Safed. Diefes Caftell, in ber Beftalt eines irregularen Bierfeits, bededt ben gangen von M.D. gegen G.W. gebehnten, felfigen, vollig ifolirten Borfvruna. ber von allen Seiten burch ichwerzugangliche Thaler geschütt, nur gegen N.D. burch einen engen Rlippengug noch mit bem Sauptgebirge zusammenhangt. Aber auch bier erhebt fich ber Caftelberg fenfrecht 200 bis 300 Fuß über ben bamit jufammenhangenden Felograt. Diefe von R.D. ber allein zugängliche Seite murde mit Mauern, runden Thurmen und Baftionen von außerordentlicher Machtigfeit vertheidigt. Die Gubfeite ber Burg ift burch 6, abwechselnd runde und vieredige, Thurme gefichert, und nur burch ben einen ber 3 runden Thurme, ber über fcmindelnder Tiefe fcmebt, mar ber Gingang practicabel aus bem Babi el Rib. burch bas Thor, bas zu erfturmen faum möglich erscheint; eine Bflafterftrage babin tonnte Burdhardt nicht auffinden, fie ift unftreitig burch die Baffer weggeriffen. Die S. B. = und Beft-Mauern (gegen bas nach Burdharbt gengnnte Babi el Rafchabe gerichtet) und bie gegen D.B. (wol gegen bas Babi el Afal) find am Rande ber fcwindelerregenden Abfturge aufgeführt. In-

<sup>21</sup>) Thomson l. c. Bibl. Sacr. III. p. 192-194.

<sup>120)</sup> Burckhardt, Trav. p. 37; bei Befenius I. S. 87-89.

nerhalb ber Burg bat man naturlichen Fele, ber noch bober als bie Mauern emporfteigt, fteben laffen; aber an feinen R.D. und S.B.-Enden gewaltige Arbeiten in bemfelben vollbracht, und ibn ju großen Cifternen, Rornfellern, Dagaginen, gewölbten Rammern ausgehauen, und noch gablte Burdhardt barin 4 mit Baffer gefüllte Brunnen (mol Cifternen). Am Weftenbe bes Caftells ift ein Treppenweg in Fels gehauen, fteil hinab im Winkel von 45 bis 50°, ber aber fo gerftort mar, bag Thomfon nicht binabfteigen tonnte, um bie Sage, bag er gur Baniasquelle fuhren folle, was ibm jeboch unmöglich fchien, ju ermitteln. Burdbarbt brauchte 25 Minuten biefe Burg zu umgeben; Thomfon fcatt ihren Umfang nur auf eine englische Deile; er fand bie coloffale Arbeit an ihr ftaunenswerth, ben Styl ber Architectur an mehrern Stellen ausgezeichnet icon; ein iconer, runder Thurm mit geranbert behauenen Quabern (bevelled), ichien ibm einem weit altern Baumerte als bem übrigen aus bem Mittelalter anzugeboren, ber burch viele babei angebrachte faracenische Inschriften feinen Urfprung nicht verleugnen fann. Gine berfelben, Die ein Datum aus ber letten Beit ber Rreugzuge enthalt, bezeichnet nur eine Reftauration bes Baues. Diefes Caftell von Paneas beißt feit ber Beit ber Rreuzzuge es Gubeibeb (Affabiba, bamale im Befit eines Uffafinen-Emire, as Szobaibat bei Abulfeda, Tab. Syr. ed. Koehler p. 96) 22), ein Name, ber fcmerlich von ber Benennung einiger beutzutage in ber Nachbarichaft umber haufender, zigeunerifch lebender arabifcher Stamme, es Suban und es Subeib, herftammen fann, ba biefe bier felbft nur Ginbringlinge find, und ihre Benennung eber von einer altern Benennung ber Burg aus ben fruberen Beiten, als umgefehrt haben mogen. Die verodete Burg, Die burch ihre Große, Festigkeit und Lage einft von größerer Bedeutung fein mußte, bient gegenwärtig nur ben Birten ber Fellahs auf bem Dichebel Beifch und beren Beerben, Die bafelbft auf ben Berghoben weiden, in ber Binterzeitjum Bufluchteort, in ben Nachten und bei bofen Wettern.

Nur in geringer Entfernung von biefem Caftell liegt, erfuhr Thomfon, eine febr alte Ruine, Scheich Othman el hazur 23) genannt, diefelbe, an deren Quelle, Ain el hazuri, Burdhardt vorüber tam (f. ob. S. 162), und dort erfuhr, daß

<sup>23)</sup> Bilfen, Gesch. b. Kreuzzuge. II. S. 569. 23) Thomson, l. c. p. 194.

### 206 West-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 4.

bie Ruinen einer alten Stadt hazuri 24) ihr eine Stunde weiter im Norden liegen. Noch sind diese unbesucht geblieben, wir zweiseln nicht daran, daß hier die Ueberreste ber antiken Residenzestadt bes Königs Jabin, hazor, wieder aufzusinden wären, die vor den Zeiten Josuas die Hauptstadt des ganzen nördelichen Jordanlandes war (Josua 11, 1—20), deren Lage bischer völlig unbekannt geblieben, da weder Burckhardt, noch Thomeson daran dachten, sie hier zu suchen, weil diesenige Sprothese allemeiner verbreitet war, sie auf der Westseite des Sees an die Stelle von Redes, hunin, oder anderwärts in die Karte von Palästina einzutragen (f. unten).

In geringer Ferne im Often bes Caftells, fagt Thomfon 25), liege eine fehr antite Ruine (wol noch eine andere?), Die er jeboch nicht naber befchreibt, und ein bichter Balb ehrmurbiger Eichen, wie von Menfchenhanben gepflanzt, eine Stelle bie ibm gang gur Feier alter Lupercalien, ju Ghren bes Ban, ber Balber und ber Beerben, geeignet ichien (von benen Philostorgius Hist. VII. 3 fpricht) 26), eine Localitat, welche ben Berg Banion febr wohl bezeichnen fonnte, beffen querft Eufebius gebenft (Hist. Eccles. VII. 17: τοῦ καλουμένου Πανείου ὄρους); vielleicht selbst fenes Beiligthum, bas Bieronymus auf ber Bobe bes Bermon noch gu feiner Beit angiebt (Onom. s. v. Aermon), worunter man taum ben Schneegipfel felbit murbe verfteben tonnen. Der Ueberblick von biefer Sobe über bie Ebenen, Die Marfchen, ben See el Guleb und bie umgebenden Bebirge ift großartig. Die fo reiche Naturumgebung von Banias mar ein febr geeigneter Git fur Bogenbienft feit altefter Beit, ber auch zur Romerzeit ihre Aufnahme begun-Schon Sabr. Reland 27) hat bie mertmurbigen Stellen aus ben Autoren ber frühern driftlichen Jahrhunderte und bes Mittelaltere nachgewiesen, welche in biefer Gegend in ber Unigebung ber Phiala, unter verschiebenen Namen wie Debara, Suite, Sueta, Cebar und Melba, bes großen Marttortes ber Bolfer, Die aus Mejopotamien, Spria, Moab, Ammon und Balaftina bier zusammen tamen, gebenten, ein Gebrauch, ber fich unftreitig auf uralte Beiten bortiger Grengnachbarn begiebt, beren Beschichten und in vieler Binficht gang buntel geblieben finb.

<sup>27</sup>) Hadr. Relandus, Pal. Lib. I. c. XLI. p. 265.

<sup>124)</sup> Burckhardt, Trav. p. 44; bei Gefenius I. S. 98. 25) Thomson l. c. III. p. 195. 26) Hadr. Relandus, Pal. 919.

Wie Raifer Nero biefes Banias unter bem Namen Neronias begunftigte, Befpaffanus und Titus in ben biefigen Umphitheatern schaubervolle Rampfipiele zwischen gefangenen Juben und wilben Beftien einrichteten, wie es endlich im vierten Jahrhundert ein Bistbum unter bem Batrigrchat von Antiochien wurde, und seine spätern Schicksale gur Beit ber Rreugzuge, bis ber Ort feit 1253 von Chriften ganglich verlaffen werben mußte, find bei Robinfon nachzusehen 28). Die Ueberrefte aus jenen Beiten find mol vorzüglich an ber Weftfeite ber Stadt nordwarts bes Bluffes gu fuchen, wo Thomfon 29) beim Durchreiten jene Granit = und Ralffteinfäulen, Capitale, Biebeftale und Refte anderer Baumerte wahrnahm, auch bie Spuren von Canalen fant, beren Baffer man einft aus ber Sauptquelle burch biefe weitläuftige Borftabt geleitet batte, welcher gegen ben Norden ber neuere Begrabnifplas von Banias liegt, von einem bichten Saine uralter Baume befcattet.

6. Die Fordanquelle zu Tell el Raby, der kleine Jorban bei Josephus; die Lage von Dan (Daphne) und von Baneas. Der vereinte Jordan in seinem heutigen Zusammenfluß mit dem Nahrhasbany ober als früher gesonderter Parallelftrom zu den Marschen bes El Guleb.

Die Berichte über diese in der Mitte zwischen Banias und dem westlichen hasbany-Arme liegende Quelle von Tell el Kaby sind bei Seegen, der sie für ganz unbedeutend hielt, zu kurz absgefertigt 30), bei Burckhardt, der sie entweder nur zu flüchtig, und daher nur halb, oder bei zu ungunstigem Wetter sah, und sogar ihre Lage in seiner Beschreibung gegen N.D. statt gegen N.B. von Banias angab (wahrscheinlich ein Schreib = und Drucksehler in beiden, der englischen wie der deutschen, Ausgaben) 31), zu unsvollkommen, als daß sie hier zu wiederholen wären, Irby und Mangles haben sie ganz übersehen 32).

Jene ungludliche Verdrehung ber Orientirung bei Burdharbt hat leiber auch auf Berghaus fonft fo bantenswerther

 <sup>28)</sup> E. Robinson, Bal. III. 2. S. 627 — 631; vergl. Will. Tyr. Hist. XVI. 893, 939.
 29) Thomson l. c. Bibl. Sacra. III. p. 195.
 30) Seetzen, in Mon. Corr. XVIII. S. 344.
 31) Burckhardt, Tr. p. 42; bei Gesenius I. p. 95.
 32) Irby and Mangles, Trav. p. 290.

Rarte, und auf saft allen folgenden, ganz falsche Berschiebungen in den dortigen Localitäten gegen Oft statt gegen West hervorgebracht, die auf Robinsons Rarte 33) von Riepert vermieden werden konnten, weil schon Seeten die Lage richtiger in seine Karte einsgetragen hatte, obwol er die Quelle namenlos ließ, nach der sich auch Gesenius in seiner Stizze richtete 34), de Bertou aber, der Berghaus Karte bei sich führte, gelang es auf der Terrasse von Banias vor des dortigen Scheichs Hause durch Winkelmessungen 35) die irrigen Angaben zu berichtigen, und diese in seine Kartensstige, zumal in Beziehung auf die Lage von Tell el Kady, nämlich direct gegen West, einzutragen.

Durch Budingham, ber flüchtig vorüberging, vorzüglich burch Thomfon, ben genauern Beobachter, werben wir auch hier auf bas belehrenofte orientirt, und Wilson bestätigte (1843) befefen Beobachtungen.

Um 3 Uhr (am 9. April 1816) erreichte Budlingham 36), von Banias gegen Weft reitenb, nach einer Mile Engl. eine fleine Erböhung mit ebener Blatte, einem fünftlichen Erbberg abnlich, Tell el Raby genannt, aus beffen Mitte Die Quellen bes Jorban an 5 bie 6 Stellen bervorrauschten, beren Bugange aber burch Bufchbidichte febr gebindert wurden. Die Araber nannten ibm biefe Baffer Rubb el Etheari (?), bie in ein ziemlich anfehnliches Baffin zusammen floffen (freisrund, 100 Schritt' im Durchmeffer, voll aufwallender Quellen, in benen viele Schildfroten, Testudo graeca, nach Wilfon), und bann in einem einzelnen Strome gegen Gub ihren Ablauf nahmen, ber an einem weiß getunchten Beiligen-Grabe, Gibi Duba 3bn Jafub, vorüber fich erft mit bem Fluf von Banias vereinen, und bann nach etwa 5 bis 6 Stunden Weges (?) in ben el Buleh = See ergießen follte. Der fcmarge, porofe Stein, ber nur in Lofen, rundlichen Blöden mit schagligen Ablösungen (coated like onions, alfo Rugelbafalt?) bie gange Cbene bebedte, lief zwifchen Dorngeftrupp nur bie und ba bemafferte Stellen übrig, bie von Arabern mit einer Art rothem Reis (Arug ber Araber)37) angebaut maren. Der Ritt einer Stunde gegen N.W. von Tell el Rady führte quer über bie Chene zu ber Brude bes hasbany = Strome, unter beren

<sup>133)</sup> Robinson, Balastina III. 2. S. 616, Not. 2. 34) Gesenius, b. Burckhardt I. Not. 87. p. 495. 35) C. de Bertou, Mém. 1. c. Bullet. T. XII. 1839. p. 142. 36) Buckingham, Trav. p. 405 bis 406. 37) v. Schubert, R. im Worgeni. III. S. 115.

3 Bogen ber tiefe, breite Strom amifchen Steilufern eilig porüberschient. Er follte 2 Stunden (5 Mil.) von hier gegen Gub erft einen fleinen Gee, Birtet Jehuleh, bilden, und bann. ohne bis babin fich mit bem Bafferftrom (gegen bie Unficht faft aller andern Reifenben, bis auf Major Robe's Beichnung feiner Rartenffigge, mo beibe Urme auch gefonbert im Barallelism neben einander zum Gee el Guleh fliegen) von Banias vermifcht zu haben, in ben großen See El Suleh einfließen. - Gine Stunde im B. von jener Brude erreichte Budlingham, fieberfrant, bas große Dorf Mutulleb. Rein anderer Reisender batte von Diesem fleinen Borfee Jehuleh (ber fleine Suleh) Renntnig erhalten, ber vielleicht nur feine temporaire Existenz einer vorübergebenben mafferreichften Beriode (im April) zu verbanten fcbien. fonnte man jene Ungabe für einen Brrthum 38) bes icon franten Reisenden halten, wenn nicht Wilfon 39) von der Bobe bes Tell el Rabi ebenfalls einen fleinen Gee oberhalb ber Marichen mahrgenommen batte, ben er gegen die Meußerung Robinfons, baß er wol bloke Mbantaffe fein mochte, in Schut nimmt, und ibn fur ben Birfet Jebuleb Budfinghams zu balten geneigt ift.

Thom fon brauchte, im fcnellen Ritt (22. Gept. 1843) 40), von Banias nach Tell el Rabi 40 Minuten Beit; er fchatte bie Entfernung auf 3 Mil. engl. (be Bertou's Meffung ber Di= fang agb 14,000 guß, Bilfon fagt 11/2 Stunden), und die Richtung gegen B. weniges G.B.; ein Zwischenraum bicht bemachfen mit Unterholz mannigfacher Urt, bazwischen Gichen und andere Baume einzeln bervortraten, ein merfwurdiger Contraft gegen bie gang nachten Bergguge im Beften biefer Chene, auf benen jebe Spur von Baummuche verschwunden ift. Der Sugel (b. i. Tell), hier nur 40 bis 50 guß boch über ber Cbene fich erhebend, ovalrund, boch von D. gegen W. langer geftredt, ift gang mit Eichen und anderm Bufdwert (Dleander, wilde Feigen, Bappeln, Biftacien bei Wilfon) bewachsen, und zeigt fich entschieden in ber Form (bie Form bestätigt auch Bilfon, ohne jedoch Feuerspuren mahrzunehmen, fondern nur ben Beftandtheil der Tuffmade) eines erloschnen Rratere, von einer halben Mil. engl. Umfang. An feiner S.B.=Seite ift feine Rratermand gum- Theil weggerif=

bis 198.

 <sup>38)</sup> Robinfon, Bal. III. 2. S. 617 — 621; f. Berghaus, Memoir zu Syrien. S. 14.
 39) Wilson, The Lands etc. II. p. 173.
 40) Thomson, Tell el Kady, in Bibl. Sacr. Vol. III. 1846. p. 196

sen burch die Gewalt des prächtigen Quellftroms, ber hier mit seinem köftlichen klarsten Wasser ploglich in ber mehrfachen Breite des Stroms von Banias (10 Schritt breit, 2 Kuß tief und ungemein reißend, nach Wilson) hervortritt. Zuerst zeigt sich die Quelle im Centrum des Kraters, die große Wassermasse schleicht aber unter Lavablöcken hindurch, und rauscht dann am Kuße des äußern Nandes an der Westseite des Tell hervor.

Ein bedeutender Arm dieser Wasserfülle entspringt hoher auf an der Oberfläche bes innern Kraterrandes, wird über bessen Subwestrand durch Buschdickt hinweggeführt, und treibt sogleich einige Mahlmühlen, die, von prachtvollen Eichen überschattet, sast
unter dem Luxus der Begetation versteckt liegen. Diese beiden Ströme, die eine Art Insel bilden, vereinen sich unter den 2 Mühlen zu einent Strome von 40 bis 50 Fuß Breite (im September, der durresten Jahreszeit), der sehr reißend hinab zum el Huleh rauscht. Biele' Schildfröten (wahrscheinlich Testudo
graeca, die in ganz Palästina verbreitet ift) 41) sah auch Thomson bort sich auf den Steinen am User umher sonnen.

C. de Bertou, ber im wesentlichen mit diesen Angaben überseinstimmt, fand die absolute Göhe der Quelle des Tell el Kadi = 322 K. Bar. (105 M.) über dem Meere 42), also 234 Fuß tieser als die Quelle des Hasbanh und nahe an 450 Fuß unter Banias gelegen. Nach v. Wildenbruchs Messungen, 1845, seines Prossils 43) vom Tobten Meere bis Tell el Kadi, würde letzterer Ort + 481,1 Fuß Par. über dem Meere liegen, oder nach einem Mittel aus 2 verschieden angestellten Messungen (Nr. 21 und 22) = 503,9, nach der 2ten Messung aber = 526,8 K. Par. üb. d. Meere.

Der Muller bes Orts, ben Thomfon kannte, zeigte ihm 3 Mil. Engl. gegen S.B. eine Gruppe von Bäumen (f. unten Shebschar eb Disnah), von ber er versicherte, daß sich bei ihr die beisben Ströme von Tell el Kabi mit bem von Banias vereinen. Diese Stelle liegt schon im Marschboben, in geringer Ferne nördlich einer bebeutenben Anhöhe (huge mound), ber Gestalt nach bem Tell el Kabi sehr ähnlich, vielleicht nach Thomson's Meinung ein zweiter erloschner Krater. Der Müller war oft ba ge-

<sup>141)</sup> v. Schubert, Reise im Morgens. III. S. 120. 42) C. de Bertou l. c. Bull. XII. p. 143. 43) v. Wilbenbrnch, in Bers. Mos nateber. ber Geograph. Gesellschaft. R. F. B. III. 1846. Taf. III. S. 251.

wesen; nach ihm fließt ber vereinigte Strom im Norb biefer Anhöhe (von ber Grabstätte eines Sanctus wird nichts gesagt) vorüber, bis er in ben Nahr hasbanh fällt, und bamit stimmte Thomfons Anblick, ber, obwol nur aus ber Ferne, boch an ben hohen Schisen und ben Marschen ben Lauf beiber hauptarme bis zu ihrem Vereine glaubte verfolgen zu können.

An der Sudwest-Seite des Tell el Kadi lagen die verlassenen Reste einiger Araberhütten aus jungerer Zeit, eine Localität die den Ausdunftungen der Marschen zu sehr ausgesetzt erschien, als daß selbst dauernde Niederlassungen gegenwärtig hier statisindentönnten, weshalb auch Thomson der Meinung war, daß hier keineswegs, wie so Biele vermuthen, die Lage des berühmten Laish gesucht werden könne, das die Daniten einst in Besitz nahmen.

Mur wenige Minuten im Weften bes Tell gerieth Thomfon' nun in bie Marichen, gebildet von einer Menge von Quellen und Riefeln (rills), Die zwifden vulcanifden Gelebloden bin= gieben, burch welche man eine gute Dile Engl. umberirrte. fammengelentt wurden biefe einen febr großen Urm bilben; fo aber foleichen fie maanbrifch oft unter boben Grafe babin, bis in bie untere Marfche, an beren Rande fehr luxurios gebeihende Reis= felder bie und ba bervortreten. Nach einer halben Stunde über= fette man auf einer Brude, "el Ghujar" (offenbar biefelbe bon brei Bogen, en ogive bei be Bertou, alfo nicht romifch) bei Budingham genannt, Die vom nachften Dorfe, zu bem fie binführt, el Shabichar, f. ob. S. 194, ben Ramen erhalt, ben febr angeschwollenen Sasbany= Urm, ber bier in einem febr tiefen Bette ober vielmehr Spalt von vulcanischem Tuff, aus bem Die gange Chene besteht, abstromt, und mit gu fteilen Uferfei= ten, die bier wenigsten's feine bequeme Furth barbieten murben. Doch icheint es, bag eine folche wol weiter abwarts vorhanden fein muß 44), ba Wilfon feine Brucke über ben Nahr Sasbani er= mabnt, ihn aber von einem Ghamari geleitet an einer Stelle paffirte, wo er 7 Schritt breit und 2 Fuß tief, und feine Ufer mit Dleander bewachsen maren. De Bertou maß die Breite bes Stromes auf 30 Fuß 45), die Steilhohe beider Uferrander auf bas Dop= pelte, 60 guß Sobe, und fagt, bag biefe Schlucht febr balb ein Enbe nehme und ber Strom fich bann in zwei Urme theile, bavon ber

í

<sup>\*\*)</sup> Wilson, The Lands etc. Vol. II. p. 169. \*\* De Bertou l. c. XII. p. 143.

engere nur ein gegrabener Canal sei (wol aus älterer Zeit), ber zur Bewässerung ber sonft ganz unbebauten, aber ungemein fruchtbaren Ebene dienen sollte, gegen West ablenke,
mit bem öftlichern Hauptarme eine Art Delta bilbe 46), an bessen
Mordspitze ein elendes Dorf Ard el Zuk (es ift als et Zuk auf
Major Robe's Karte eingetragen) liege (ez Zuk hei Thomson),
bas nach ihm von Ghawarineh-Araber bewohnt wird. Diese
Lage, nahe unterhalb ber Brücke, und an der Theilung des Canals
vom eigentlichen Nahr Hasbanh, dem Hauptarm, den Niemand
weiter versolgt hat, wird auch von Thomson bestätigt, der den
Windungen des genannten kleinen Canals gegen West am Rande
der Marschen mehre Mil. E. weit folgte, die dieser einen andern
bedeutenden Strom trifft, der von Merdsch 'Uhun, von N.W.
her, herabkommt und zur Westseite des Ard el Huleh sließt 47).

Wir haben hiermit alle Localverhältniffe ber Jordan - quellen an ber Oftseite bes Rahr Sasbany so erschöpfend nachgewiesen, wie sie uns bis heute die positive Beobachtung darbietet, und können damit uns vieler früher gehegter Sypothesen und vager Vermuthungen über die Vergleichung berselben in der Gegenwart mit den Angaben bei Josephus und andern Schriftzstellern der Borzeit überheben. So zum Beispiel wie der Herausgeber von Burchardts Reisen, Leake, und selbst noch neuerlich Thomson, Banias entschieden für Dan hielt; oder, nach Josephus, die Phiala mit der wahren Quelle des Jordan, oder Nahr Hasbany für den bei Josephus angegebenen kleinen Jordan, wie in der ersten Auslage unster vergleichenden Erdkunde gemeint war, wodurch man dem Josephus Schuld gab, den größten Quellarm für den kleinsten ausgegeben zu haben.

Die Sache verhalt fich nun wol also 48): Josephus fah nur Banias als die hauptquelle des Jordan an, und mit ihr, seiner Sprothese gemäß, die Phiala als den wahren subterranen Ursprung derfelben, nach der Hypothese seiner Zeit, die sich nach den Beobachtungen der Gegenwart als ganz unstatthaft von selbst widerlegt hat. Er nannte zwar noch einen andern "kleinern Jordan," aber auch dieser hat nichts mit dem westlichen Nahr hasbanh zu thun, den er völlig ignorirte, weil in der Boltsmeis

<sup>146)</sup> Robinson, Bal. III. 2. S. 606. 47) Ebend. III. 2. Anhang 3. Otr. XVIII. S. 887—888. 48) s. Robinson, Moten zu Thomson, in Bibl. Sacra. Vol. III. p. 207—214; vergl. dest. Palästina. III. 2. S. 615—622.

nung ber Bebraer nur bie innerbalb ibres verbeifenen Gebietes. im Lande Borael, liegenden Urfprunge, ober vielmehr nur bie in= nerhalb ihres Mationaleigenthums befindlichen Quel= len ihnen ale ihr einziger geheiligter Strom gelten Dies war nur bie Banias = Quelle mit ihrer nach= ften Umgebung; Die Quelle bes Mahr Sasbany im Sochgebirge lag icon bedeutend auferhalb ibres mirklichen Befinthums. Außerbem liegt bie Vermuthung nabe, bag biefer ber Normal= birection bes gangen Tiefthales (ober Ghor) bes Jordan allerdings am vollfommenften entsprechende nordlichfte Quell= arm (ben Seegen, Budingham, be Bertou, Thomfon und Andere, einer phyfifch=bybrographifchen Syftematif me= gen, gern fur ben eigentlichen Saupt=Duell-Kluf bee Jordan anfaben) in frubeften Beiten noch feinen birecten gang feng= raten Lauf auf ber weftlichen Seite zu ben Marichen und ben ftebenben Waffern bes el Guleh auch eine langere Beit behauptet Rämlich ebe ber mehr öftliche Urm bes wirtlichen, von Tell el Rabi und Banias an vereinten Jordans fich, wie es gegen wärtig nach ber Ausfage bes Mullers und aus Thomfone Ueberblick über Die Schilfmalber ergeben foll, mit jenem feine Waffer vermischte. Fant biefe Separation in zwei parallelen Stromläufen wirklich früherbin ftatt, wie fie von Budingbam angegeben ward und im parallelen Laufe beiber Strome auch noch auf ber Rartenffizze Major Robe's und Bol= cotte (1840 und 1842) eingetragen ift (obwol erfterer mit Beflimmtheit erflärt, bag er von ber genauern Erforfchung 49) eines gesonderten nebeneinander Berfliegens abgehalten worden fei), fo mare Josephus felbit in feinem vollen Recht gewesen, Diefen Nahr Sasbany ganglich unbeachtet ju laffen, wie er es gethan, ba berfelbe bann gu feiner Beit wol als einer ber Bufluffe bes Samachonites Lacus gelten mußte, aber nicht ale ein bem gebei= ligten Jordan zugeböriger Quellftrom. -

Aber noch bleiben Zweifel, was unter Josephus "fleinerm Jordan" ober seiner "andern Quelle" bes Jordan zu versstehen sei, beren er sogar an vier verschiebenen Stellen erwähnt. Einmal wo er von Abrahams Ueberfall ber Affyrer, die Loth entführt hatten, spricht, nämlich "zu Dan: benn so heißt bie

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) Country of the Sources of the Jordan, in Bibl. Sacra. 1843. New-York, p. 12.

andere Quelle bes Jorban" (περί Δάνον ούτως γάρ ή έτέρα τοῦ Ἰορδάνου προσαγορεύεται πηγή, Antiq. I. 10, 1). Es ift die fcon oben ermabnte, mit 1. B. Dof. 4, 14-15 ubereinstimmenbe Begebenheit (f. ob. S. 177). In ber zweiten Stelle fagt Josephus, bag bie Spione ber Daniten eine Sagereife weiter porrudten in Die große Chene, Die ber Stadt Sidon geborig: nicht fern vom Berge Libanon und ben Quellen bes geringern Jordans (οὐ πόδοω τοῦ Λιβάνου ὄρους καὶ ελάσσονος Ιορδάνου των πηγων, Antiq. V. 3. 1); dahin bann bie Daniten zogen und bie Stadt Dan bauten an die Stelle von Lais ober Lefem. Die Begebenheit, im B. b. Richter 18 umftanblich ergablt, characterifirt bie Localitat mit ben Worten B. 7: "ba gingen die Boten bin gen Lais und faben bas Bolt. "bas barinnen war, ficher, wohnen, auf bie Beife wie "bie Gibonier fill und ficher, und war Diemand, ber "ihnen Leid thate im Lande . . . . " und B. 28: "und fie "(Lais ober Lefem) lag fern von Bion im Grunde, welcher "an Beth Rehob liegt (vielleicht ber Bag burch ben Libanon?) 50). "Da baueten fie bie Stadt Dan und wohneten brinnen." -

Die dritte Stelle bes Josephus spricht von der Aufrichtung des goldnen Kalbes durch Jerobeam, den ersten König in Ibrael, der diesen Cultus aus Aeghpten übertrug, als Gögensbild, das eine zu Bethel, das andere "zu Dan, welches liegt an der Quelle des kleinen Jordan" (τον έτερον δέ εν Δάνη, ήδε εστί πρός τας πηγαίς τοῦ μικροῦ Ἰορδάνου, Antiq. VIII. 8. 4; nach 1. B. d. Kön. 12, 29).

Die vierte Stelle beschreibt Seleucia, das am Samoschonites lag, ein See der 30 Stadien breit und 60 Stadien lang sei, dessen Marschen sich "bis zum Ort Daphne" (μέχρι Δάφνης χωρίου) ausdehne, ein Ort der an Allem Reberfluß hat, auch die Quellen, welche den kleinern Jordan nähren, so genannt unter dem Tempel des goldnen Kalbes, den sie zum großen Jordan (Strom von Banias) senden (πηγάς έχοντος, αί τρέφουσι τον μικρον καλούμενον Ιορδάνην ύπο τον της χρυσης βοός νεών, προςπέμπουσαι τῷ μεγάλφ, de Bell. Jud. IV. 1. 1).

Aus dieser letten Stelle ift flar, bag ber genannte Ort Daphne berselbe ober boch ein bicht benachbarter sein mußte, ber

<sup>150)</sup> v. Raumer, Palaft. S. 126, Not. 29 b.

an andern Stellen Δάνον, Δάνα, Δάνη beißt, beffen Situation mit ber am "anbern" wie am "fleinen Jorban" ibentifc ift, und an zwei Stellen als ber Anbetungsort bes golbnen Ralbes bezeichnet wirb. Schon Reland und Bavercamp faben baber damng und dang nicht als zwei verschiebene Orte, fonbern bas nur einmal vortommenbe Daphne ale einen Schreibfehler fur Dan an, ba es feinen Nachweis giebt, bag ber Name Dan fpater in Daphne umgeanbert fei. (De Bertou's Spothefe, Die Benennung von bem Dleanbergebufch, bas bort allerdings, wie auch Dr. Barth beftätigt 51), porherriche, berguleiten, ift jeboch nicht gang überfluffig, fo wie Thomfons Meinung, daß bie Ramen Daphne und Dan zwei verschiebene Orte bezeichnet haben fonnten, bie nur fo nahe beifammengelegen, bag bas Schidfal beiber nur ein gemeinschaftliches gemefen, und Dan, bas er fur Banias bielt, habe ftete mit feinen Borftabten, mit Daphne, bas ibm mit Tell el Rabi übereinzuftimmen fcheine, ale ein gufammenbangenbes Bange gegolten.)

Durch Wilfons zufällige Entbedung 52), Die ihm burch bie Ausfage bes Mullers zu Tell el Rabi zu Theil murbe, fcheinen alle jene Schwierigkeiten geloft zu fein; benn biefer nannte ibm ben Ramen einer fleinen Balbgruppe, die 2 engl. Mil. im Suben bes Tell el Rabi liegt, und bie man von beffen Bugel beutlich liegen fieht: Chebichar eb Difnah, alfo noch heute dagen, ben Dleanber=Bain, ba Difnah ober Diffah ber einheimifche Name, Defle bei Burdharbt, für Dleander (laurel) ift, offenbar bas auch von Thom fon gefehene, aber namenlos gebliebene Balbden (f. ob. S. 210). Des Josephus Stelle enthält baber mol feine Corruption, wo er fagt, bag ber Samochonites fich bis Daphne und nicht bis Dan ausbehne (de Bell. Jud. 4. 1. 1); ein neuer Beweis, wie wichtig bie genauefte locale, geo= graphifche Erforfcung bes palaftinifchen Alterthums ift, um nicht grundlofen Sppothefen ju folgen, und baber öfter viele andere Bermirrungen im Berftandniß ber Autoren zu veranlaffen, wozu fich bier ungablige Beifpiele barbieten. noch fein Reifenber biefes Daphne = Balbchen genauer unter= fucht.

Alle 4 Stellen bes Josephus, fagt Robinfon, unterschei-

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Dr. H. Barth, Eagebuch, Mfcr. <sup>52</sup>) Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 173.

# 216 West-Aften. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 4.

ben gang bestimmt ben fleinern Jordan von bem zuvorgenannten Jordan von Banias, ben Josephus an ber vierten Stelle ben großen Jordan nennt, obwol Thomfon verfichert 53), baß in ber Begenwart menigstene fein naturlider Grund fur eine folche Unterscheidung vorhanden fei. Bei biefer beftimmten Unterfcheibung weifen alle Stellen offenbar gang birect auf bie Quellen bes Tell el Rabi bin, ber mit bem Strom von Banias vereint ben Jordan bildet, und bie Grofe, ber Rubm, ber Tempelfchmud von Baneas und bem Banium trug wol bagu bei, biefem öftlich= ften Arme, ber auch wol ber langere von beiben ift, ben Borrang gu laffen. Un biefe Thatfache bat fich fpaterbin bie gang grund. lofe Etymologie (fcon berichtigt von Sabr. Reland S. 271) ber griechischen Korm bes Damens Toodarne angereibt, ibn aus ben beiben Rluffen Jor und Dan (ber ichon Sieronymus bulbigte, mie viele Reuern bis auf Burdhardt u. A.) 54) herzuleiten, ba er boch feinen hebraifchen Ramen "Jarben" fcon ein balbes Jahrtaufend vor ber Erifteng von Dan, fcon ju Abrahams Beiten, befeffen hatte. Doch murbe biefer Urm bes Tell el Rabi vom anwohnenden Muller felbft Nahr ed Dhan 55), gang verfchieden vom Namen bes Jordan ober Arben, genannt, ber fich erft in Serpentinen gegen S.B. fortzieht, bann aber mit bem Nahr Banias, ber von Often herfommt, vereint. 218 Sauptarm wird ber Rahr Banias auch Scheriah genannt; boch pflegte ber Muller feinen Tell el Rabi ebenfalls wol mit Ras efc Scheriab, Saupt bes Scheriah, zu bezeichnen.

Daß ber Paneas bei Josephus von Dan verschieben 56) ift, geht mit größter Bestimmtheit aus ben so eben genannten vier Stellen und ben oben bei Paneas nach demselben Autor angeführten Citaten hervor, Eusebius hatte selbst Paneas besucht, und unterscheidet es von Dan, indem er sagt, daß es nahe dabei liege (Euseb. in Onomastic. s. v. Bersabee), und Hieronhmus in seiner Umschreibung dieser Stelle wiederholt mit genauer Distanzangabe, "daß der Jordan baselbst hervorbreche" (Hieron. s. v. Dan im Onomasticon: Dan viculus est quarto a Paneade miliario euntibus Tyrum, qui usque hodie sic vocatur. De quo et Jordanius flumen erumpens a loco sortitus est nomen . . .).

<sup>Thomson I. c. III. p. 197.
Onomasticon Hieron. s. v. Dan; berichtigt durch Gesenius Not. zu Burchhardt I. S. 496.
Wilson, The Lands etc. II. p. 171, 173.
(R. Robinson, Note a. a. D. S. 211; Robinson, Balaft. III. 2. S. 626.</sup> 

Dan, verschieben von Paneas, liegt also bestimmt an der Stelle von Tell el Kadi. Daß keine Tempelreste aus Jerobeams Zeit daselbst vorhanden, daß der Ort zu sehr den bösen Miasmaten ausgesetzt sei, um da zu wohnen, sind gewiß keine hinreichenden Einwürse; denn wenn auch gegenwärtig der hügel ohne Bauten sich zeigt, so scheint doch die Anhöhe über demselben, wie Burck-hardt bemerkt <sup>57</sup>), bebaut gewesen zu sein, der auch eine Viertelstunde nördlich der Quelle von Ruinen aus Tuffwacke erbauter alter Wohnungen spricht, und von ein paar bewohnten Säusern, die man ihm Enkeil nannte; ein Beweis, so wie die durch Thomsson erkundeten Rühlen, daß auch heute noch dort der Ausenthalt der Miasmata wegen wenigstens nicht gescheut werde. Noch hatte kein neuerer Reisender jene Ruinen untersucht, sie scheinen, nach Wilson, nur aus unbedeutenden, wenngleich alten Fundamenten zu bestehen <sup>58</sup>).

Die Zeltaraber in ben Marschen von El Huleh fürchten biese Ausdunftungen nicht; auch ist die Frage wol erlaubt, ob nicht einst bei der sehr starken Bevölkerung dieser Gegenden, wie sie aus den ältern Documenten hervorgeht, auch ein weit besteres Bewässerungssphiem einen reichlichern Andau in diesem fruchtbarsten Thalzgebiete erzeugte, vor dem keine Miasmata auskommen mochten. Die große Annäherung Tell el Kadi's an die Marschen ist übrizgens noch ein Grund mehr für die Identität mit Dan, da Iosephus sagt, daß die Marschen des Samackronites Lacus hinauf bis gen Dan (Daphne) reichen, wo die Duellen des kleinen Jordan seinen. Auch bemerkt Wilson, daß der hebräische Name Dan (d. h. judicans) seltsam genug dem heutigen Namen, Berg des Kadi (Judex, Richter), entspreche, und beide Namen identisch seien (?).

Wenn in spätern Zeiten allerdings Dan öfter mit Paneas verwechselt ober identificirt wird, so giebt dies keinen Einwurf gegen obigen Nachweiß; hat doch Sieronymus, der niemals selbst in Paneas gewesen, wie doch Eusebius (Euseb. Histor. eccles. VII. 48), sondern über jene Gegend nur durch seinen hebräischen Sprachlehrer zu Tiberias orientirt wurde, ungeachtet er im Onosmasticon die beiden Orte in der Paraphrase zu Eusebius untersscheidet, in seinem Commentar zu Ezechiel 48, beide Orte dennoch

<sup>57)</sup> Burdhardt bei Gefenius I. S. 95. 58) Wilson, The Lands etc. II. p. 172.

### 218 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 4.

ibentificirt (Dan, quae hodie appellatur Paneas), eine Ungenauigteit die leider felbst über manche Stellen im Onomasticon Zweisel erregt.

Roch ein Argument fur bie Lage von Dan an ber Stelle von Tell el Rabi 59); am Gingange in bas Gebirgethal bes Sasband, auf bem Bege nach Sibon, liegt in ber Ungabe bes Buches ber Richter 18, 23 (Lais lag im Grunde, melder an Beth Redob liegt), verbunden mit ber Stelle im 4. B. Mof. 13. 22. mo es von ben Runbichaftern bes Lanbes Rangan beifit: .. und fie gingen bon ber Buften Bin bis gen Rechob, ba man gen Samath gebt" (biefelbe Musbebnung gang Rangans, bie 'fpater ibentifch ift mit "von Dan bis Berfaba"). Bier ift alfo von einem Orte am Gingang im Thale gur Gebirgeftrage nach Samath bie Rebe, welcher ber Lage von Dan im Aram Beth Rechob, bem Lanbe von Beth Rechob (2. Sam. 10, 6), entfpricht, bas nach Richter 1, 31 auch noch nicht von bem Stamm Affer hatte erobert werben fonnen, fo wenig wie andere benach-Barte Bebirgeftabte, und bas erft fpater burch liftigen Ueberfall in die Gewalt ber Daniten fam.

7. Die Westfeite bes Nahr hasbany mit bem Merbich Anun, ben Quellfluffen vom Dichebel Safed zu ben Marschen und bem See El huleh; Baffer Merom, ober Samachonites-See ber Alten.

Bon ber Brude über ben hasbany-Arm (el Shujar ober el Shabschar), die hier von allen Reisenben gegen Westen übersetzt werden muß, gelangte Budingham über die Dörser Shabschar und Mutulleh, gegen N.R.B. über Berghöben sich erhebend, nach einer halben Stunde zum Merbsch Ahûn, einem Ort ber rechts auf der Höhe liegen blieb; nach einer halben Stunde weiter zum Dorse Kefr Kully, und dann in gleicher Zeit nach hura 60), einer Reihe von Ortschaften, die Berghaus Karte in einer noch sehr wenig bekannten Gegend nur mit einiger Wahrscheinlichkeit einstragen konnte, von deren Hochrücken, welcher hier im N.B. die Basserscheibe des Jordanbassins gegen die Küstenströme Phöniciens bildet, unser Reisende wieder hinabzuströme Phöniciens bildet, unser Reisende wieder hinabzus

<sup>155)</sup> Rosenmuller, Bibl. Alterth. I. 2. S. 252. 60) Buckingham, Trav. p. 407.

steigen begann, um das Thal des Leitant, der nördlich von Tyrus zum Meere sich ergießt, zu erreichen. Bei seiner Krankheit, die ihn hier verfolgte, konnten seine Beobachtungen über die durchwanderte Landschaft nur sehr unvollkommen bleiben, was sehr zu bedauern, da nur Wenige auf gleichem Wege ihm nachgefolgt sind; und auch Seetzen, wie Burakhardt, hatten diese Landschaft auf der Westseite des Hasbann-Stroms gar nicht berührt. Die einzige Angabe des letztern ist, daß der größere Theil der sehr fruchtbaren Ebene von El Huleh uncultivirt und nur zu Weldeland von ein paar Araberstämmen, El Faddel und el Naim, so wie von Turkmanen benutzt werde 61). Durch Wilson ist die Lage von beiden Dorsschaften Ghabschar und Mutuleh bestätigt, die er aber Ghasar und Matalah schreibt 62).

Als Irby und Mangles zwei Jahre fpater (am 25. Febr. 1818) von Banias um 11 Uhr Mittage ausritten, und gegen Beft baffelbe Gebiet burchftreiften, bas icon mit bem weftlichen Borbanarme feine lanbichaftliche Schonheit fur fie verloren hatte 63). und fie in biefer naffeften Jahreszeit wegen ber vollufrigen Strome biefelben faum in ihren gurthen burchfeten fonnten, gelang es ibnen nach vielem Umberirren Die Beftfeite bes Sasbany zu erreiden; aber auch ba noch maren bie Marfchen fo gefahrvoll, baß ihre Bferde faft in bem Schlamme berfelben verfanten. Un Beobachtungen mar babei nicht zu benfen, bis es ihnen endlich gelang, im außerften Weften ber Thalebene und bes Gees bie etwas bober gelegene trodine Route nach dem Gebirgeorte Safed gegen S.S.W. feften Fußes zu betreten; boch mar ber Abend ichon ba, als man am ganz flachen Nordwestende bes El huleh - Sees ein elendes Araberdorf gur Nachtherberge erreichte, und fo erft am folgenden Tage burch einen erneuerten Marich bas Ge= birg von Safeb über bem See erfteigen und bie auf ber Blateaubobe thronende Stadt besuchen fonnte. Diefen Weg ift 3. Bilfon 64) am 13. April 1843 von Safed binabgeftiegen; am Dorfe Biria, 1 Stunde von Safed fern, gelangte er burch die tiefe Schlucht bes Babi Farbm, ber gum mittlern Jorban fallt, in bie fleine Ebene am Gudweftende bes el Guleh, wo man biefen Bahr Rlait bon ben bortigen Bebuinen nennen borte. Seine Ufer murben erft

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) Burckhardt, Trav. p. 42; bei Gesenius I. S. 95. S. Wilson, The Lands of the Bible. Vol. II. p. 168. S. Irby and Mangles; Trav. p. 290—291. S. Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 161.

nach 3/4 Stunden Weges, nachdem man noch einen Babi (wol hendai auf Robinsons Karte?) übersetzt hatte, erreicht; sie waren hier ganz flach, so daß sie beim Ansteigen des el huleh leicht übersschwemmt werden, da sie nur ein paar Buß über deffen Spiegel erhaben sind. Bei der reichen Wasserquelle Ain el Mellaheh schlug Wilson sein Zelt auf.

Die Chene ber Marichen und bes Gees, fagen bie Briten, war wortlich überbedt mit ben Schaaren und Schwarmen wilber Banfe, Enten, Schnepfen und ben verschiebenften Arten von Sumpf= und Waffergeflugel. Um Fuße bes Berges, beim Auf= flieg, faben fie ein Dorf mit romifchen Ruinen, bas fie aber leiber nicht nennen, und bober auffteigend, bie gen Safeb, entfaltete fich ihnen ein weites Banoram, bas ben Gee von El Guleh und ben See von Tiberias zugleich (3. Wilfon erblidte von bier bie Doppelgipfel bes hermon) umfaßte. Diefelben Schwierigkeiten fand Dr. S. Barth in gleicher Jahreszeit (am 3ten und 4ten Marg 1847) 65), ale er bort bas Baffin bes El Buleh auf ber Weft= feite von Gud nach Rord bis zur Ain el Mellahah, und bann von ba an in großem Bogen, wegen ber weitverbreiteten Berfumpfungen, immer am Morbrand auf feftem Boben ber Borboben gu reiten genothigt, gegen Dft umwanderte, bis er die brei Brudenbogen über ben Nahr Sasbany erreichte, und von ba gegen Oft ben raufchend hinabfturgenben, von Dleanbern bicht umwachenen Tell Rabi = Strom burchschritt nach Banias.

Weber v. Schubert, Russeger, noch auch Robinson, Major Robe, Wolcott 66) und andern trefslichen Beobachtern ist es gelungen, wegen fortdauernder Anarchie und Drusenausstände, in diesem westlichern Thalgebiete des Nahr Hasband Forschungen anzustellen; um so dankbarer entnehmen wir den Tagesbüchern der beiden Missionare Eli Smith und W. Thomson, welche diese Landschaft nach verschiedenen Nichtungen durchwandersten (ersterer 1834 und 35, letzterer 1843), die belehrendsten Nachstichten, so wie die über das Gebirgsthal Merdsch Anfan der Beobachtung Major Robe's (1840) und über einzelne von Wolscott (1841 und 1842) besuchte Localitäten dessen Angaben. In der letzten Zeit gelang es unserm jungen Freunde Dr. H. Barth

<sup>&</sup>lt;sup>165</sup>) Dr. H. Barth, Xagebuch, Micr. (1847). <sup>66</sup> Major Robe, in Bibl. Sacr. 1843. p. 9—14; Robinson, Bal. III. 2. S. 603—608; Thomson, Bibl. Sacr. III. p. 198—202.

(im Marg 1847), von ber Jakobsbrude am Jordan aus die ganze Sub-, Weft- und Nordseite bes El Guleh bis nach Banias zu umwandern, aus bessem handschriflichem Tagebuch uns gleichfalls Mittheilung gestattet ift.

Mur 20 Minuten in Weft ber brei Brudenbogen über ben Rabr Basbany fpringt, unmittelbar am Rande ber Marfchen, ploBlich gang fteil ein fcharfer, bober Bafaltzug (ein Dyte ober Bafaltgang? Tell el Saib nach Bilfon, 200 guß boch und 300 Schritt breit; f. unten) 67) empor, ber parallel mit ben meftlichern Bergfetten birect von Morb gegen Gub mehrere Mil. Engl. weit bis bierber berabftreicht und bie öftliche Mauer bes Diftricte Merbich Anun, b. b. bas Biefenland, bie Brairien von Abun, Campus mergium 68) ber Rreugfahrer, bilbet, aus beffen weibereicher Thalfentung, westwärts bes Bafaltzuges fich ein bebeutenber Gebirgeftrom gegen Gut berabgießt zu ben Marichen von El Guleb, mit welchem ber oben genannte fich gegen Weft windende, von dem fleinen Delta bes Rahr Basbany ausgebenbe Canal zusammenftoft (f. ob. S. 212), in beffen Schlammmaffern fich damals gablreiche Buffelbeerben umberwalzten. Bon Banias gur hasbany Brude mar Thomfon in Beit von 11/4 Stunden gelangt, von ba zu biefen Weftbergen in 1 St. 40 Mis nuten; bie Diftang, in beinahe 3 Stunden gurudgelegt, berechnet er auf 12 Mil. E., und bie Flache nordwarts ber Marichen auf 10. Auch Dr. S. Barth 69) murbe burch biefen gegen biefelbige Cbeneweit vorspringenden Gelegug an ber Oftseite bes Bergftrome frappirt. Der Strom von Merbich Anun murbe in Robinfons und Rieperte Rarte nur nach frubern unbestimmten und Eli Smithe Ungaben (1835), ber ibn ftromauf bewandert batte, offenbar gu weit nördlich eingetragen, auf be Bertou's und Major Robe's Rarten ift er gang ausgelaffen 70), obwol auf letterer bie fcone reichbewäfferte Chene, wie Gli Smith fie fennen lernte, eingetragen ift. Beibe lettere Reifenbe faben biefe Begend nur im Monat Auguft, mo bie Frühlingsmaffer, bie Gli Smith antraf, wol ichon ihren Ablauf zum Sasbany = Thale gefunden hat= ten, und bon bem Winterlaufe nur noch ein trocenes Riesbett übrig fein mochte. Dagegen zeichnete Major Robe's Rarte einen

Neinen Strom, ben kein anderer Reisender angiebt, zwischen den Arm von Tell el Rady und Hasbany, sudwärts des oben genannsten zweiten erloschnen Bulcan=Kraters, als Zubach zu letterem von der Oftseite her ein, der wol auf einem Irrthum hinsichtlich der wirklichen Bereinigung von Jordan und Hasbany berushen mag.

Merbich Abun bilbet einen Diftrict innerhalb bes Drufen-Gouvernemente auf bem Libanon, Belab Befcharab,- einer gro-Ben bie Berge zwischen bem Guleh und ber Gbene von Thrus umfaffenden Broving mit bem Caftell Tibbin ale Sauptort. fcone Alpengau, weftlich bes Wabi et Teim und im Weft vom wilden Felsthal bes Litany begrängt, und von G.D. burch ben Bafaltzug von bem Urb el Guleh abgegrangt, beffen Gingang ber Strom bes Thales burchbrochen hat, bilbet ein faft runbes Beden von etwa einer Stunde Durchmeffer. Das Bange ift eine fcone, mafferreiche Gebirgeebene, meift urbar, an mehrern Seiten bon boben Bergen umgeben, zumal gegen ben Rorben zum Litany, mobin bie Route über 361 (Abil, Abel Beth Maecha, bas Bilfon auch Abil el Ramh nennt 71), f. ob. S. 191), Mutallah el Chei= meh und el Dichubeibeh, etwa 11/2 Stunden fudwarte ber Brude über ben Litany bei Caftell efch Schufif führt, ein Weg ben Gli Smith 1835 gurudgelegt bat. Db Unun, in Begiehung gu bem hebräischen Ijon, in ber Nachbarschaft von Dan und Naphthali "(1. Kon. 15, 20; 2. Chron. 16, 4) ftebe, läßt Robinson noch un= entschieben 72). Das Merbich Unun wird fcon in ben Rreuggugen und von Abulfeba eben fo genannt. Auch Thomfon 73), ber 1843 bie Merbich Unin (Biefe Unun, bie er entichieden für ibentifch mit Sion, bem nur die Bezeichnung einer Wiefe vorgefest fei, halt) burchwandert bat, ftimmt bamit überein, bag fie halbovaler Geftaltung, zwar flein, aber boch gelegen (alfo eine Art Alpe), von ungemeiner Schönheit und fo reichlich bemäffert fei, baß er fie auch im September-Monat noch völlig grun fanb. ließ Mutullah, welches ein großes Drufenborf ift, zur Rechten liegen; bann flieg er von Abil (361) 45 Minuten bergab nach Rufr Relb, einem Dorfe, an welchem ber bortige Bebirgebach fcon nordwärts zum Litany und zum Mittelmeer fallt, mabrend ber Strom von Merbich zum Gebiet bes Tobten Meeres geht. Die

 <sup>171)</sup> Wilson, The Lands etc. II. p. 166.
 2. S. 611-612.
 73) Thomson I. c. III. p. 206.

Bafferscheibe, welche hier auf ber Hochebene liegt (bie ein Längenthal ift), war ihm schwer zu ermitteln, wie bies bekanntlich in vielen Hochebenen ber Längenthäler auch anderwärts ber Kall ift.

Da Thomfon am Berein bes Canals mit bem Abun-Strom bie Reihe ber weftlichen Berge erreicht hatte, fo fandte er von ba fein Gevack ben Gebirgemeg gegen N.B. binguf 74), nach bem Caftell Sunin, bas nach feiner Schatung 2500 guß über bem See, im Norden bes bekannten Safeb, auf bem Plateauruden bes weftlich die Tiefe bes Jordan-Wiegenlandes umgebenben Bebirgefranges (Dichebel Safet, f. ob. S. 159) thront, und fpater auch von ihm erftiegen murbe. Gine Strede führt ber Beg babin erft burch bas Derbich Abun; bann aber bat ber Reifende gegen Weft die milbeften, furchtbarften Feleflippen gu erflim-. men, bis er gulett eine ber am meiften bas gange Land beberridenden Blattformen erreicht, auf welcher bas Caftell Sunin fich erbebt. Der Sinaufweg wird burch ben Ueberblid über bas Marfchland und ben See el Guleh belohnend, die beide vereint bem Umfange bes Tiberias-Sees von bier aus zu entfprechen fcheinen, und in ber gangen Formation nicht undeutliche Spuren barbieten, baß einft bas gange Baffin gleichartig mit Baffer bebedt mar, und nur nach und nach erft beffen nordliche Theile burch bie Souttführung ber vom Morden und von ber Weftfeite berabraufdenden gablreichen Gebirgemaffer fo weit zu Marfchen ausgefüllt wurden, die fich aber auch heute noch burch Frühlingsschmelze und Regen oft in große zusammenhängende Was= ferflächen vermanbeln. Wie manbelbar und noch im Werben auf einem fo wenig burch Unbau fixirten Boben fich Alles geftaltet, zeigt ber Cultivirungeversuch einer Gefellichaft Manner aus Sasbena, Die noch unter Ibrabim Bafchas gunftigem Regiment in Shrien Die Erlaubnig erhalten hatten, einige Felfen wegzusprengen, welche ben füblichen Ausfluß bes El Suleh = Sees hemmten. burch murbe eine fehr große Strede feines Uferlandes troden gelegt, und auf diefem neugewonnenen, ungemein fruchtbaren Uferftrich einige Jahre hindurch die berrlichften Ernten von ben ausgeftreuten Saaten gewonnen. Dann aber füllten Schutt und Felemaffen bon neuem ben Ausfluß und verftopften ihn fo, bag ber Gee feine frubere Ausbehnung wieber gewann. Giner ber Mitbetheiligten

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>) Thomson I. c. III. p. 201.

versicherte Thomfon, daß ber ganze See mit nur mäßigen Roften abgelaffen werben könne.

Statt fogleich über Merbich Abun nach Caftell hunin binaufzusteigen, verwandte Thomfon erft noch einen Tag barauf, die Bestseite ber Marfchen sudwärts bis zu dem Seeufer selbst kennen zu lernen. Ein scharfer Ritt von 21/4, also beinahe 3 Stunben Zeit, entlang bem Westrande der Marschen, die an den meisten Stellen den Fuß der Berge erreichen, gelangte man zum See, 15 Minuten in S.D. der großen Quelle el Mellahah, eine zurückgelegte Strecke von wenigstens 4 guten Stunden.

Auf dieser Userstrecke, der Westseite der Marschen, hat Major Robe's Karte 4 kleinere benannte Bache, die alle von N.W. gegen S.D. zu den Marschen ziehen, eingezeichnet; sudich davon einen fünften größern Bach, Ain Belat, offenbar Ain el Blata bei de Bertou (Ain el Balatah, Duclle des flachen Steines bei J. Wilson), der seinen Wasserspiegel 110 Fuß Par. über dem Meere maß 75), und von da gegen West nach Kedes hinaufstieg, das sudvärts von Castell Hunin auf demselben Plateaurucken des Oschebel Safed, nur etwas niedriger als Hunin zu liegen scheint (1258 Fuß Par.; 409 M. 8. nach De Bertou's Wessung).

Die nördlichern 4 Bache, bie fruber unbefannt maren, nennt Robe's Rarte: Min es Gerab, et Thabab (ebb Dhabab), el Mafiab (Wazinah) und el Barbiereb; fügt aber Fragezeichen bingu. In umgekehrter Ordnung, von Gud am Min el Balatab anfangend, nennt 3. Bilfon 76), ber benfelben Weg an bicfer Weftfeite gurudlegte, auch mehrere Quellen, unter beren Ramen man jene beiden nur etwas anders und mahricheinlich richtiger gefdrieben leicht wieber ertennt: nämlich Uin ebh Dhahab und Baginah. Das Wafferbeden ber Min el Balatab, barin Fifche und Brofche, mar überzogen mit einer lotusähnlichen Bafferpflanze mit gelben Blumen und bergformigen Blattern; bas Baffer floß gang rubig gum Gee ab. Un einigen fleinern Bafferchen poruber fam er von ba, nach ein paar Stunden Beges, gegen Dl., zu einer Ruine, Die er el Rhalfa nennt, von biefer eine Minute weiter gu ber Quelle Baginah mit einem Strom, zur Seite mit einem Sugelzuge Urbh el Samaibi; 20 Minuten weiter wieder gu

<sup>176)</sup> C. de Bertou, Mém. l. c. XII. p. 144 und beffen Karte; Dr. H. Barth, Tagebuch, Mfcr. (1847).

76) Wilson, The Lands of the Bibl. Vol. II. p. 164—165.

einer ungemein reichen Quelle Ain ebh Dhahab (Golbne Quelle) mit einem quer burchgezogenen Damm, woburch ein Baffin gebilbet wirb, in bem eine Biebbeerbe in ber Schwemme ibre Abfublung fuchte. Das Baffer, von ungemeiner Rlarbeit, flog von bem Bugel Tell el Saib berab, bis zu welchem von bem Babi Faram ber ber weftliche Berggug ziemlich bewaldet gemefen. bier an bort biefe Bewalbung auf; ber Weg nach Banias, von bier birect burch bie Chene im Nord ber Marichen, 10 Mil. Engl. weit, wendet fich oftwarts, und führt nach ben erften 5 Minuten au jenem Tell el Baih genannten Bafalt-Bange, ber bier vom Merbich Anan gegen Gub berabftreicht und febr fcnell erfliegen und überfliegen ift, ba er nur 200 guß boch und bochtens 300 Schritt breit ift.

Der nördlichfte ber auf DR. Robe's Rarte genannten Bache, ben auch Bilfone Rarte beibehalten, obgleich Bilfon ihn nicht nennt, ber Min es Gerab, fonnte vielleicht bem Rahr Broghit bei be Bertou entsprechen. Er ift es, ber an Sorfmooren, Steinbloden, fiefeligem, eifenschuffigen, vulcanifchen Schutt und Steinmaffen vorüber, vom weftlichen Bergruden fich gegen Guboft in amei Urme theilend, burch Schilfmalber von weißen Briebluthen verschönt, jum See fich ergießt. Auch Dr. G. Barth borte einem bortigen Fluffe ben Namen Berag'is beilegen, und erblidte an beffen Seiten viele Beltgruppen und im Norben beffelben ein Dorf, aus bis hundert Sug langen Lehmhütten bestebend, bie mit Strobmatten gebedt maren, und eber Biebstallungen als Menichenwohnungen glichen, auch gang wie ausgeftorben erschienen. Diefer Braghit ober Beragis bei be Bertou und Dr. Barth fann fein anderer fein ale ber Schlammiftrom, ben Bilfon 77) vom ebh Dhabab weiter oftwarts auf bem Wege gum Basbani burchfeste, ber vom Rorben herabzog und von einem hirtenfungen, ber barum befragt wurde, Mahr el Bagharit, b. i. ber "Bach ber Blobe," genannt wurde; einen anbern, an bem er in beffen Nabe feine Beerbe hintrieb, nannte er Babi Diflah; er war mit vielem Dleanbergebufch bebedt, baber mol fein Rame. Diefer Babi Diflah, fagt Bilfon, liege entschieben auf ber Weftfeite bes Basbani, es fei mol berfelbe, ben Robinfone Rarte aus bem Derbich Ann birect zum See fliegen laffe, obwol, feiner Unficht nach, er fich unterhalb bem Ain ebh Dhahab mit bem Sasbani vereinigen

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) Wilson I. c. II. p. 166 — 167.

Ritter Erbfunde XV.

mochte. Auf die Frage, wo die Quelle bes Babi Diflab liege, gab ber Sirte gur Untwort, bas weiß Allab. Wilfon, ber fie auf ber Weftfeite bes Bafalt = Ganges aus bem Merbich Uhun berabziehen fab, hielt fie fur bie Wiesenquellen von Sion (1. B. b. Ron. 20, 6), die ein paar Stunden weiter im Rorden entspringen murben. Die füblichern Gutten Bafimun, mit ber Cifterne, auf be Bertou's Rarte, ebe man beffen Min el Blata erreicht, wird nur noch von Bilfon als Befamum, aber wie es fcheint in einer andern Position 78), namentlich ermahnt; obwol Eli Smith 79) im Jahre 1835 bort gelagert hatte, ebe er feine Mordreife nach Merdich Ubun fortfette und von feiner Unfiedlung an Diefer Weftfeite bes Sees Renntniß erhielt, Die vielleicht feitbem erft burch Gingualer bafelbit entitanben zu fein icheint. ift es eins der elenden Araber=Dorfer, Die Dr. Barth im Morben ber Quelle el Mellahah paffirte, ebe er jum Beragis fann; in bem erften Dorfe nordwarts beffelben fant er bei ber Mifcblings= race, welche baffelbe bewohnte und von zweideutigem Character mar, eine febr ungaftliche Aufnahme fur bie Nachtherberge; fie hatten weder Rameele, noch anderes Bieb, fonbern nur Buffel in großer Angabl, bie in biefen fumpfigen Rieberungen und Flachfeen ein paradiefifches Leben fubren. In einem andern Dorfe 80) (beibe find namenlos verblieben), nur anberthalb Stunden Beges im R. von jenem, auf bemfelben Arb el Buleh genannten überaus fruchtbaren Boben bes ebenen Marfchlanbes, bas bes reichften Ertrages fabig fein murbe, aber unbebaut liegen bleibt, traf er erft bie Quaber=Ruinen eines großen bereinft bier fich erhebenben vereinzelten Gebaudes (vielleicht ein Chan? wol biefelben Baurefte im Norben bes Min el Belat, Die Thomfon 81) bort fab, obne von Landesbewohnern ihren Namen erfahren gu fonnen); bann aber fleinere Gruppen, endlich eine von 200 Gutten, aus Strobmatten auf Stangen geftutt errichtet, unter benen Beiber fagen, Die Butter und Leben (faure Milch) bereiteten, von fcbreienden und fpielenben Rinbern umschwarmt, mabrend bie großern bie Beerben trieben und einzelne Reiter bin und ber trabten und andere gingen. Ein febr lebendiges Bild einer fleinen Bander-Colonie, beren Gutten giemlich regelmäßig in mehrern Reiben aufgefchlagen bie Un-

bobe hinanstiegen. Bis zu viesen hütten war der Reisende wegen der Sümpse mehr nördlich zu reiten genöthigt, als sollte es nach Sidon geben, da er doch nach Banias wollte; erst von diesem Dorfe, das also ziemlich nördlich in der Nähe des Einganges zum Merdsch Ayun liegen mochte, weil er bald darauf auch dessen vorspringende Basaltmauer zu umreiten hatte, gestattete es der Boden, sich ostwärts um die Nordseite der Marschen zur Nahr Hassbany-Brücke zu wenden, die nach 4½ Stunden Zeit vom ersten Dorfe aus, wo das Nachtquartier genommen war, erreicht wurde, wo aber auch die Thiere, sobald sie nur wenig vom Wege ablenketen, in Gesahr kamen, in dem setten, tiesen Boden des mit Wasser getränkten Erdreiches zu versinken.

Subwärts bes Ain el Blata, mit Erhebung von 110 Fuß Bar. über bem Meere, ober bes Baches Ain Belat, entspringt, nur eine Viertelstunde fern von der nordweftlichen Ede des El huleh-Sees, die Quelle Ain el Mellahah 82), dicht unter den westlichen Bergen, wenige Ruthen westwärts des Reitpsades, und treibt fogleich einige Mühlen. Dr. Barth nennt sie eine herr-liche, reiche Quelle, welche er der Erde in breiter Fülle in hundert Deffnungen entsprudeln sah (3ten März), deren Bach mit weidenreicher Umgebung dem See zusließt. Leider war die liebliche Stelle an ihren grünen hügeln zu unsicher, um daselbst, wie der Reisende es beabsichtigte, sein Zelt aufzuschlagen. Eli Smith lagerte hier auf seinem Wege von Tiberias nach hasbera, im Jahre 1834, wo es dort noch sicherer gewesen zu sein schentals heutzutage.

Auch Thomson sand Bassin ber großen Quelle von Mellahah an 20 Ruthen in Umfang und 2 Fuß tief, von Fisch chen (Gudgeons, d. i. Gründlinge, nach Wilson) wimmelnd, wie die hasbeha = Quelle, aber das Wasser (eben so wie Uin el Belat nach Eli Smith) laulich und unschmadhaft; den ablausenden Strom zum See 40 bis 50 Kuß breit. Wilson sah diese Quelle in vielen kleinen Quellen unmittelbar unter einer sast senkrechten Kelswand hervorspringen und in einem Bassin, 150 — 200 Schritt lang und 100 breit, 3—4 Kuß tief, sich sammeln, in solcher Külle, daß man sie auch zu den hauptquellen des Jordan rechnen könne. Sie war von wilden Keigenbäumen, vielen Rankengewächsen, Dis

<sup>82)</sup> Thomson I. c. III. p. 200; Abbinfon, Bal. III. 2. S. 606 — 607 und Anh. 3. Mr. XVII. S. 885 — 887.

steln, Dornbuschen und sehr hohen Stämmen von Pfessermunze umbuscht. Wilson bemerkte, keine 10 Minuten nördlich dieser Quelle, einen Kunsthügel mit einigen Ruinen umher (wol das Dorf mit römischen Ruinen bei Irby und Mangles, als sie nach Safed hinausstiegen, s. ob. S. 220, oder das Grab eines Nabi Washa, von welchem auch die Quelle Mellahah Ras en Nabi 83) genannt wird). Nördlich davon sah er auch ein groses Lager der Ghawarineh Araber zwischen den Schilfwälbern der nahen Marsche ausgebreitet, und weiter nördlich an der großen Quelle Belät (die er auch Derakit nennen hörte), wo er bedeutende Ruinenreste wahrnahm, noch zwei andere Nieder-lassungen solcher arabischer Girten.

Babrend ber trodnen Sabreszeit weiben biefe Banberbir= ten ihre - Seerben auf bem nordlichen Theile ber Marichen und bringen gegen Gub nur bis zu jenem Kunfthugel nabe ber großen Mellahah por, unterhalb beffelben gegen ben Gee zu, wo unburchbringlicher Schlamm fich verbreitet. Thomfon, um irgenbme bas Seeufer innerhalb ber Marichen zu erreichen, berieth fich mit einem ber Araber, ber ihm aber fcwur, bei Allah, bag felbft ein wilber Gber bies nicht zu erreichen vermöchte. Es ift ber größte Beideboden, fagt Thomfon, ben er gefehen, vollfommen eben, voll flacher Wafferftellen, Schilfmalber, Riebgrafer, Grasftellen; ungahlige Beerben von weißen Schafen und fcmargen Biegen, febe mit ihrem Schafer voran und Sunde bintan, burchftreichen fie fcbleichend von Sonnenaufgang bis zum Untergang nach allen Richtungen; auch Buge von Kameelen und Rinbern beleben jeben Theil ber Ebene. Buffel vorzuglich malgen fich in ben Schlammwaffern und icheinen unter ber Bucht ber patriarchalisch lebenben Ghamarineh, die fie in biefen Gegenben ale Sauptge= fchaft betreiben, befondere zu gebeiben, obgleich fie, wie Thomfon bemertt, noch fehr wild, meift haarlos und folammbebectt, bunn von Bau mit lappigen Ohren, flierem Blide und gewaltigem Schnarchen, nichts poetisches haben, um mit hiobs, Davids und Befaias Lobpreifungen bes Reem (wilbe Buffel, ober Ginhorn, Blufpferd, Birfc nach Undern; ober Rim bei Arabern, eine Sagellenart) 84) fompathifiren zu konnen. Robinfon, ber biefe Buffel auch in großen Beerben an bem nördlichen Ginflug bes Jordan

<sup>183)</sup> Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 168. 84) Rofens muller, Bibl. Altertift. IV. 2. S. 199-204.

jum Tiberia8 - See auf bem bortigen Schuttboben ber acterbau enben Ghamarineh zu beobachten Gelegenheit hatte, fagt 85), baß es biefelbe wie bie in Aegypten gur Arbeit gehaltne und fur Milchung benutte Thierart fei, Die bier um ben El Guleh = See auch mit andern Rinbern fich vermifche, ftete ein hafliches, wilbes, bosartiges Thier bleibe, und mabricheinlich fruber im alten Palaftina in ber Bilbnif lebte, ohne gur Arbeit abgerichtet qu werden, wie dies auch beute noch mit berfelben Race in Abpffi-Die Araber nennen biefen Reem ober Rim nien ber Kall fei. ber Bebraer (fur ben in fpatern Berfionen nur anbere Ramen interpolirt ericheinen, ber in Siob 39, 9-12 und in ben mofaifchen Buchern ftets mit bem gemeinen Dofen gufammengeftellt wirb) beutzutage 86) el Gamus. Schon im Mittelalter, im 8ten Jahrbunbert, fennt in berfelben Gegend ber Bilger St. Bilibald biefelben Buffelheerben, bie fich im Sommer bis an ben Ropf gang in die Morafte versenfen (Armenta mirabilia longo dorso, brevibus cruribus, magnis cornibus creati: omnes sunt unius coloris. Hodoeporicon S. 17. p. 375). Durch 3. Wilfon 87), ber aus Indien, ber Beimath bes Buffele (Bos bubalus Linn.), ebenfalls am el Guleb ben erften Buffeln in Balaftina begegnete, berichtigt jene Spoothefe, indem er bie Identitat biefes Thieres mit bem in Indien nachweifet, wie biefes auf ben weftlichen regenreichen Shate baufig ift, und bort ben tropischen Regenguffen viel beffer Wiberftand leiftet als bie gemeinen Rinber. Beibe Buffel, in Indien und in el Guleb, find nur wenig von einander verfcieben, bie palaftinifche Bucht aber fcon geringer, fleiner, begenerirter als die indifche; Bilfon fab bier diefen Buffel ben Bflug gieben. Unmöglich, fagt er, fonne biefes ber machtige Rim bes Siob fein, ber völlig ungebandigte (Siob 39, 9-12); bem entspreche nur ber athiopische Bubalus pegasus, eine gang anbere Art, Die burch Dr. Roth erft in ber Wildheit am Samafch-Blug im obern Sabefch unter bem Ramen Gofb 88) entbedt und befchrieben ift, ber ungegabmt, beffen Jago eine ber gefährlichften in jenen Balbern ift. Er mußte alfo gu Siobs Beiten auch in Sprien noch existirt haben; gegenwärtig ift bier wie in Megyp= ten nur ber aus Indien eingeführte Bos bubalus befannt.

 <sup>85)</sup> Robinfon, Bal. III. 2. S. 563, 564 unb 606.
 86) v. Schubert, R. im Morgeni. III. S. 117.
 87) Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 167—168.
 88) Dr. Roth, Zoology in Harris, the Highlands of Aethiopia. 1844. Vol. II. Append. p. 425.

#### 230 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abidnitt. S. 4.

Die im Norben bes Sees um bie Marichen baufenben Birten= tamme, welche fruber von Burdbarbt, Budingbam und Anbern Bebuinen, Turkmanen, Sprer, Jomaelier, Mefairier genannt ober fonft mit anbern Namen belegt murben, gelten bei ben neuern Reifenben fur Shamarineh (Ghor-Bewohner), bie uns von bem Gubenbe bes Tobten Meeres ber als ein verfummertes, unreines Beduinengeschlecht, balb als nomabifirende Birten, balb als Alderbauer auf ber Granze bes Ueberganges zu ben Fellahs ftebenb, befannt find, von benen wir wiffen, bag fie, bort von machtiaern Araberftammen gefnechtet und verbrangt, gegen bie Rorbfeite bes Tobten Meeres in bas Ghor bes Jorban um Jericho ausgewandert find (Erdf. XIV. S. 982, 1057 u. a. D.). fceinlich haben fie fich von ba weiter nordwärts im Jordanthale an für fie gunftigen, noch burch Bebuinenftamme unbefest gebliebnen Localitaten, wie am Norbenbe bes Tiberias- Sees und um bie Marichen bes El Guleb, ausgebreitet, mo fie gegenwättig in bebeutenben Gruppen meift noch ungeftort ihrem Birtenleben nachbangen, ohne zu bedeutenderm Unbau bes Lanbes übergegangen gu fein. Doch feben wir aus ben jungften Berichten ber friegerischen Bewegungen im Basbeina=Thal, daß bortige bewaffnete Rotten ber Bewalthaber zuweilen auch bier auf Raub und Berfolgung biefer verachteten Wanberhirten wie auf Jagbparthien ausgeben, und mit ihrer Beute und gebundenen Gefangenen triumphirend in Sasbeina einziebn 89).

Es muß auffallen, baß be Bertou bei seiner Aufnahme ber Weftseite bes El huleh=Sees die großartigste Quelle Ain el Rellahah gänzlich mit Stillschweigen ) übergeht, und baß Burdhardt, ber allerdings nicht hier war, sich durch die Ethmologie bes Namens, ben er Melaha schreibt, und ihn dem sudweftlichen Userlande des Sees beilegt, da er doch nur der Quelle angehört, verleiten ließ zu sagen, der Name komme von dem Ueberzuge der Kufte mit einer Salzrinde her, wovon keine Spur vorhanden ift 191). Der Name Melha wird übrigens schon zur Beit der Kreuzzüge bei Gelegenheit eines Marsches des Kreuzsahrer-Heeres von Paneas zur Jakobsbrück, längs bessen Ufergebiete, zur Zeit König Balduindill. mehrmals zur Bezeichnung des ganzen El Huleh-

Thomson, in Missionary Herald. Vol. XL. 1844. p. 366 u. f.
 C. de Bertou, Itinéraire du Cours du Jourdain.

<sup>91)</sup> Burckhardt, Trav. p. 316; bei Gefenine II. S. 554, und beff. Mum, S. 1054.

Sees gebraucht (secus lacum, cujus nomen Meleha etc. in Will. Tyr. Histor. L. XVIII.' c. 13), wol ein Zeichen, daß die Umgegend jener Quelle einst größere Bedeutung hatte als in der Gegenwart, wo sie dem Diftricte von Safed untergeben ift, zu beffen Sauptstadt, der sublich von Kedes und Benit gelegenen Localität, von hier berfelbe Gebirgsweg hinaufsteigt, dem Irby und Mansgles gefolgt zu fein scheinen.

Suboftwarts ber Uin el Mellahah, nur eine Biertelftunde fern, erreicht man endlich bie nordweftliche Ede bes El Buleb = Sees. Wenn ber See felbft fich gegen Guben, nach feinem Auslaufe gu, in eine Spite verengt, fagt Thomfon, jo erweitert fich bageaen an feiner Weftfeite bie munberfcone ungemein frucht= bare Chene, Die hier Ard el Rhait bei ben Arabern beift 92), während die nordlicher anftogende Belad el Rhait, die barauf folgende Merbich Abun und bie weiter in Often gen Banias mit Arb Banias, b. i. Chene Banias, bezeichnet wirb. Der nordöftliche Theil bes Gees beißt Gulet Banias und fteht unter Sasbena. Streng genommen hat nur fein Norbenbe ben Namen El Buleh, ber aber auf bas Bange übertragen wirb. Gelbft ber See an feiner Nordwestede wird auch zuweilen el Rhait (Bahr Rlait bei Bilfon) genannt, feine Fifcherei wird bier von Gafeb verpachtet. Das Ufer bes Gees an ber genannten Stelle, am Arb el Rhait, ift fcblammig, bas Waffer fand Thomfon flar und fußichmedenb; etwas weiter gegen Guben ift bas Ufer, nach Ausfage ber Araber, fteinigt und abichuffig, womit auch bas Ausfeben in ber Gerne ftimmte. Um flachen Ufer mar feine Dberflache an vielen Stellen mit breitblättrigen Seepflangen bebedt und voll Schwärme von Baffervogeln. Seine Breite ichatte Thomfon bier auf 7 Mil. E.; gegen bie Ausmundung bes Jordan verengt Benn an feiner Mordfeite fich Marichen mit feinem Bafferspiegel vermifchen, fo ift bagegen feine andere Uferfeite beftimmt begrangt, und an biefer Seite fab man bevfluates Acterland bis an feine Gemaffer.

In diese Beschreibung stimmt auch Wilson mit ein, der die Robinsonsche Zeichnung 93) des El Huleh-Sees in so fern berichtigt, daß bessen nördliche Breite von D. nach W. um vieles die Breite im Suden übertresse, und der größere Theil des Sees im

93) Wilson, The Lands etc. Vol. II. p. 162.

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup>) Thomson 1. c. III. p. 199; Robinson, Bal. III. 2. S. 605.

Best ber Ausmundung bes Jordan liege, gegen welchen sich ber See nur um ein geringes zuspise, wo er auch an desen Bestseite gar keine Berge dicht an seine User tretend vorsand, sondern nur flaches User voll Schilf, Binsen und Lotusgewächse. Dennoch stehen an dieser Seite die meisten Beduinenhütten; an mehrern Stellen traf Wilson die bortigen Araber mit Angeln im See siscendend, bessen Basser bei weitem weniger klar als die des Tiberias-Sees sind, da so sehr viele Schlamm und Morastiröme in den El Huleh einsließen, der nach v. Wildenbruchs Ansicht eigentlich gar nicht als See zu betrachten ift, da er saft mit jedem Jahre seinen Wasserstand gleich einer Lagune andert.

De Bertou giebt die Depression des El Huleh-Spiegels schon nach seiner Messung um 18½ Tuß Par. (6 M. 4)
tiefer als den Spiegel des Mittelländischen Meeres (2)
an; hier begönne nach ihm also wirklich schon die tiese Einsenkung des Ghor (d. i. Tiesthal). Es war ihm unmöglich, an
dessen westlicher Userseite einen practicabeln Weg dis zum Aussluß des Jordan aus ihm zu sinden, und Thomson wurde hier
durch eine Anzahl räuberischer Araber, die aus dem wüsten Hauran von der Ostseite her über den Jordan aus Beute ausgegangen
waren, gegen den Norden zurückgeschreckt, da sie auf die Weigerung, ihren Forderungen zu willsahren, das Schwert zogen und dem
Wanderer mit wilden Blicken zuriesen: wie er sich ohne Wassenunterstehen könne in dieses Belad ed-dushman (25) (Land der
Durchzügler) zu kommen, wo man ihn tödten würde.

Rur Dr. Barth gelang es, wie früher Richard on, beffen Beschreibungen aber ziemlich unklar bleiben 96), von ber Jakobs-brude, am untern Auslauf bes El Huleh-Sees, auf beffen Sub-brude, am untern Auslauf bes El Huleh-Sees, auf beffen Sub-brude weffeite ben so selten einmal von einem Europäer betretenem Pfab zu verfolgen 97) (Burdhardt erflieg von ber Jakobsbrude bie Höhen von Safeb gegen Sübweft), ber freilich ungemein klippig und schwierig zu passiren war, ba die ganze Strecke bis zum schönen el Khait nur eine Wüste von wild zerriffenen, hochausstrebenden Kelsenklippen darbietet, auf welcher er nur wenig beobachten konnte. Es mag derselbe Weg sein, ben König Balduin III. an obgenannter Stelle auf der Flucht von der Jakobsbrude er-

<sup>194)</sup> C. de Bertou I. c. XII. p. 145.
p. 200.
bi6 20.
95) f. Auszug in Berghaus Memoir zu Sprien. S. 19
bi6 20.
97) Dr. H. Barth, Tagebuch, Mfcr. (1847).

griff, als er sich auf die Gebirgsstadt Safed rettete (Sephet bei Will. Tyr. l. c. cap. 14). Doch begegneten dem Dr. Barth hier zwei Kastlahs, die aus Sprien kamen und diesen Weg zu nehmen gezwungen wurden, weil der bequemere und gewöhnlichere Oftweg um den See zur Jakobsbrücke zu unsicher war. Es ift merkwürstig, daß uns von der unmittelbaren dklichen Uferseite des Sees alle Nachrichten sehlen und jede Kartenzeichnung uns versläßt, selbst die von Seegen, dessen Bericht in Beziehung auf seinen Weg von Banias nach der Jakobsbrücke, wahrscheinlich durch ein Mißverständniß im Manuscript, sich seltsam widerspricht wie den Ufer Nachsen er behauptet, den Oftweg um den El huleh gegangen zu sein und doch nur von den Kalkbergen an dessen westlichem User Nachsericht giebt.

Auch Burdhardte Angabe, die auf Berghaus Rarte niebergelegt ift, fann nur als Erfundigung von ber Rarawanenftrage aus gelten, bie Burdhardt noch in weiter Entfernung vom Gee awischen Kannehtra und ber Jakobebrude gurudlegte. Er fagt 99) irrig, wie aus bem obigen fich ergiebt, blos bie öftlichen Ufer bes Sees Buleh feien bewohnt; bort fanben fich bie Dorfer Effeira und Ebbeir, und zwischen benfelben ber verfallne Ort Rherbet' Niemand hat feitbenr bie Ungaben verificiren fonnen, noch weniger bie Lage ber unter ber Seleucibenberrichaft in Baulonitis erft erbauten Stadt Seleucia, ermitteln, welche nur Bl. Josephus als bort gelegen zugleich mit ben Stäbten Sogane und Gamala nennt. Diefe umgab er mit Mauern, am Semecho= nities See (Seleucia sita ad Semechonitarum lacum; de Bell. Jud. II. 20.6 und IV. 1. 1), bem er 30 Stabien Breite und 60 Stabien Lange giebt, mas jeboch nur ungefähr mit Thomfons 200) Schätzungen ftimmt, wobei er bemertte, bag beffen Ausbehnung nordwarts bis Dan (Daphne) reiche. Mus v. Bilbenbruchs mundlicher Mittheilung ergiebt fich, bag ber zu fteile und bichte Abfall bes flippigen Ufere an ber Oftseite bes Gees einen Uferweg an bemfelben ichwerlich geftatten murbe. Der einzige bort an ber Ausmundung bes Jorbans aus bem Gee-einft bewohnt gemefene Punct ift nach ihm eine Thurmruine am öftlichen Klippenufer bes Sees, beren Name inbeg noch unbefannt blieb.

<sup>\*\*)</sup> Seeten, in Mon. Corresp. XVIII. S. 345; vergl. Berghaus, Mem. S. 14. \*\* Burckhardt, Trav. p. 316; bei Gefenius II. S. 554. \*\* Thomson l. c. III. p. 199.

## 234 Weft-Afien. V. Abtheilung, II. Abschnitt. S. 4.

Die beste Uebersicht bes gangen Bedens von El huleh erhielt Robinson, eben so wie Major Robe, auf ber Tafel-Sohe von Benit 1), eine halbe Stunde in N.D. von Safed, wo ber See oftwarts zu den Küßen liegend als ein gegen Süden zugessitzter Triangel ober in Birngestalt, sagt Robe, erscheint, der nur durch einen niedern Strich unebnen Tieflandes von den Bergzügen geschieden ift, aber an der breitern Basis des Nordrandes von jenem sumpfigen Landstrich der Marschen voll grunen Rohrwaldes umzogen wird, welcher sich in der nassen Jahreszeit mehr und mehr zum See selbst erweitert.

Der Rame El Guleb (Babbrat Shule bei Rofenmuller, b. i. See ber Thalebene) 2) fur biefen See geht bis in bie Beiten ber Rreuzzuge gurud; boch muß er wol weit alter fein, wenn ichon ein Sohn Arams, Sul (Chul, 1. B. Mof. 10, 23), ber Anklang biefes Localnamens für bas Thalland im Guben ift, welches an bas Land Aram (Sprien) im Morben grangt, beibe Ramen alfo Stammfite jener Urvater ber frubeften Beit zu bezeichnen fcbeinen. Diefe Erflärung Rofenmullere 3) fallt mit ber Etymologie von Bul, Chul ober Chel, als Thalebene gufammen. Sie mirb aber auch unterftust burch eine bisber überfebene Stelle, welche Reland und Raumer gwar anführen, aber nicht localifiren (Reland 1061, v. Raumer S. 246), auf welche Ganel 4) zuerft aufmertfam macht. Auch Jofephus Angabe beweifet bies, ber, nach Benoborus Tobe, burch Raifer August ben Berobes mit beffen früherer Landesherrschaft ,, Οὐλάθαν καὶ Πανιάδα (Ulatham et Paniadem, Jos. Antiq. XV. 10. 3)" befchenten läßt (gang übereinstimmender Name mit Oblog, Ulue ober Bul, bem Sohn Arams bei Josephus Antiq. I. 6. 4), womit alfo bas Uferland bes Sees offenbar auch bamale bezeichnet mar. Abulfeba tennt ibn nur unter bem Namen Babr ober Gee Bania.8, Josephus nennt ibn nach unbefannter Etymologie ftete ben See Samochonites (Σαμοχωνίτις λίμνη), ober ber Samochoniten, und im Alten Teftament ift er ale Baffer Merom, bas ift Baffer ber Bobe (Josua 11, 5. 6) befannt, und berühmt burch ben Sieg Jofuas über Jabin, Ronig von Sagor (Chagor), und bie mit ihm verbundeten Rurften, burd melden Ibrael gur Berricaft bes nord-

lichen Balästinas gelangte. Bei Josephus kommt auch der Name einer befestigten Stadt Μηρώθ oder Μηρώ zweimal in derselben Berbindung mit diesem Theile Galiläas vor (B. Jud. II. 20 und J. Vita §. 37), welches wahrscheinlich die Fortdauer des antiken Ramens in diesem Userorte bezeichnet. Der Name Hule wieders holt sich übrigens noch in andern Localitäten, in Sprien, wie im Regierungsbezirk Höms und in dem von Damascus (Haula in Schultens Vita Bohaeddini). Die beiden bei Josephus gleichmässig vorkommenden Formen (Σεμεχωνῖτις λίμνη und Σεμεχωνετών λίμνη, auch Σαμαχωνῖτις, Bell. Jud. III. 10. 7; IV. 1; Antiq. Jud. V. 5. 1) leitet man vom arabischen Samak (hoch sein) boder von einem arabischen collectiven Nennwort "Fische" her, wodurch Samochonitis so viel als sischten See heißen soll.

Strabo und Blinius fennen biefen Gee unter feinerlei Namen; Strabo fpricht nur von Sumpfen oberhalb bes Sees von Gennefer, in welchem man die aromatifche Binfe und ben Calamus (Schilfrohr) machfend angebe (την άρωματίτιν σχοῖνον καὶ κάλαμον. Strabo XI. 755; wie bei Plin. H. N. XII. 48: inter Libanum montem aliamque ignobilem in convalle modica juxta lacum, cujus palustria aestate siccantur, tricenis ab eo stadiis calamus et junci odorati gignuntur; beibe Stellen nach Theophr. Hist. pl. IX. 7) 6). Gine andere Angabe bei Blinius, baß ber Papyrus, ber, fo viel ihm bekannt, nur in Alegypten am Nil, in Babylonien am Euphrat, boch auch in Sprien an bem See bes aromatifden Schilfrobre machfe (nascitur, scil. papyrus, et in Syria, circa quem odoratus ille calamus lacum. Hist. N. XIII. 22), welche bieber problematifch geblieben mar, ift nun burch v. Schuberte 7) Beobachtung außer Zweifel gefest, ber bemertt: an ber Jatobebrude (alfo unmittelbar unter bem El Guleh-See) faben mir fcones bochmuchfiges Davierfdilf.

Aus Berichten im Mittelalter, wie bei Cotovicus (1599) und Quaresmius (1622), follte man schließen, daß dieser See, wie es auch Plinius angiebt, zuweilen fast ganz ausgetrocknet sei. Abrischmius sagtes), daß er bort, im Monat Juni, statt bes Sees ober Sumpfes eine ganz trockene Ebene mit schwarzer Erbe ohne Wasser burchwandert sei; und Cos

<sup>9</sup> Rofenmuller, Bibl. Alterthf. II. 1. S. 175, Rot. 3. S. 190.

<sup>9)</sup> Großkurd, Strabo T. III. p. 248 Not. 7) v. Schubert, R. im Morgent. III. S. 515. 8) Quaresmius, Elucid. Terr. Sct. II. VII. c. 12. fol. 872.

## 236 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 4.

tovic versichert 9), bei seiner Bereisung sei ber See ganz rund bis zu bem geringen Umfange von kaum 500 Schritt zusammengezogen gewesen. Der Dolmetscher habe ihm gesagt, daß berselbe zuweilen im Sommer ganz auftrodne. Dasselbe, behauptete Fel. Fabri 10), der freilich den See nicht selbst gesehen, geschehe alls jährlich.

Anmertung. Ortsbestimmungen am El huleh; aus v. Bilbenbruche Tagebuch, in Mfcr.

Die bis jest noch wenig genauen Beobachtungen über bie Ausbehnung und die Umgebungen des El huleh erhalten durch
v. Bilbenbruchs Auszug aus seinem Tagebuch, ben derselbe uns gütigst zu veröffentlichendem Gebrauche so eben mitgetheilt hat 11), mehrere für eine verbesserte Kartographie wichtige Bestimmungen, die wir uns in dieser Anmerkung nachzuholen erlauben.

An ber Jakobsbrüde, unterhalb bem Jordanfluß aus bem el Puleh (s. unten), war ich, sagt der Reisende, einem Punkte im Riveau
des Oceans sehr nahe; so reißend der Lauf des Jordans unterhalb der Brüde zu werden beginnt, so sehr langsam ist sein Lauf
oberhalb derselben; ja er stagnirt fast von der Brüde dis zum el Puleh, so daß ich darin sehr glüdlich sischen konnte. Die sumpsige Ratur dieses Sees und der Umstand, daß seine Wasterstäche je nach der
Jahreszeit einen größern oder geringern Theil seines Bedens einnimmt, macht eine genaue Bestimmung seiner Form und Ausdehnung
sast unmöglich.

Bon ber genannten Jakobsbrücke reitet man eine Biertelstunde starken Schritts aufwärts; bann öffnet sich das Thal des Jordan, welches bisher etwa ½ Stunde breit, von 400—500 Kuß hohen gebölchten und bewalbeten Höhen gebildet wird. Auf der Spise der letten Höhe des westlichen Thalrandes, etwa 2000 Schritt vom Jordanausstuß, 200 Schritt vom Jordan selbst, gegen West, liegen (ohne Correction der Magnetnadel) folgende Punkte: 1) Ausstuß des Jordan aus dem See R. 15°D.; 2) höchste Spise des Oschell Scheik R. 34°D.; 3) breiteste Fläche des Sees von R. 15°B. zu R. 36°D.; 4) Tell Keisfar (vielleicht ein künstlicher Hügel) am See R. 4°B:; 5) Bergschloß Hunin in Blad Bscharrah, der Abelssamilie der Metwalis Mohammed el Bevs gehörig, R. 30°B.; 6) dicht am Jordan,

<sup>209)</sup> Itinerar. Hierosolym. et Syriacum etc. Auctore Joanne Cotovico. Antwerpiae 1619. 4. Lib. III. cap. 9. fol. 361.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Fratris Felicis Fabri Evagatorium Terrae Sanctae ed. Hassler. Stuttg. 1843. 8. Vol. II. p 45. <sup>11</sup>) v. Wilbenbruch, Xagesbuch, Mfcr. 1849.

gerade D. von ber Stelle ber Observation, auf bem rechten, öftlichen Ufer ein Thurm. Bon bier bis zum Tell Reiffar 1/2 Stunde. Das Thal bes Sees fast 2 Stunden (1 Stunde = 2,2 geogr. Meil.) breit.

Der See ist voll Wasserpstanzen, westlich erhebt sich die niedrige Bergreihe des Blad Bicharra (im Libanon), bis zu deren Fuß herrliche Baizenfelder. Bon der Brücke bis zum Tell Keissar sind 3/4
Stunden.

Bom Tell Keisfar ergeben sich folgende Binkelpunkte: 1) Oschebel Scheith, höchfter Punkt R. 31°D.; 2) Hunin R. 42°B.; 3) Richtung des Seeusers dis Ain el Mellaha R. 42°B.; 4) Jordans Ausfluß und Richtung des Seeusers dahin S. 34°D.

Geht man am Ufer gegen hunin und Ain el Mellahah, an 35 Minuten entlang, so zeigt sich hier die breiteste Ausbehnung des Basserspiegels, an 1½ Stunden. Das westliche User des Sees ift slach, schilfig, sumpsig; am öftlichen zeigt sich ein fteiler höhenzug, dessen Berlängerung den öftlichen Thalrand des Jordans bildet. Bon diesem Punkte dis Ain el Mellahah ¼ Stunde kommt man an 3 Tells am Ufer des Sees vorüber.

Bon jener breiteften Stelle wendet sich der Weg nach Ain el Mellahah R. 52°B.; hier, wo ein zerftörtes Dorf nebst Mühle, ift die ftarke zum See absließende Quelle. Dier begann das Schilfmeer (am 24. April); aber im Binter soll bis eine Stunde über Ain el Mellahah hinaus blankes Wasser sein. Bon hier bis zum Aufhören des Schilfmeers und dem Ansang der Biesen brauchte man eine Stunde Beges. Man verläßt die bisherige Richtung und wendet sich mehr dflich Banias zu, wo Biesen und Reisselder vorherrschen.

Bom Aufhören bes Schilfmeers bis zum Rahr el halfa, einem Zusiuß des hasbany, brauchte man 1½ Stunden; von ihm bis zur prächtigen römischen Brüde über den Rahr hasbany i Stunde; von da dis zum Tell el Rabhy 2 Stunden. Bon Tell el Rabhy liegt Banias (ftart ansteigend) 1½ Stunden fern. 1) Banias selbst eine Stunde, directe Richtung D.87°S.; 2) von Schloß Banias ist Medsschel (Mègbel) 1½ Stunden fern, N.72°D.; Oschubeta 1 Stunde R. 71,5°D.; 3) Hazuri (Hazzur-Ruine) ½ Stunde R. 87°D.; 4) Pauris Ruinen 2 Stunden D.54°S.; 5) Ankunnia Dorf 1 Stde. S. 10°B. Alle diese Orte von 2 bis 5 im Oschel Peisch liegend.

Der anscheinend 1) westlichste Punkt bes Sees von el Puleh bei Ain Mellahah liegt S. 33° B.; 2) bas Schloß Hunin nicht beutlich sichtbar S. 76° B.; 3) Abil, bas Dorf (3bl), an 4 Stunden fern, B. 81° N.; 4) Ghagar Dorf (Gajar) 2½ Stunden, B. 72° N.; 5) Sarada 3 Stunden über dem vorigen, B. 71,5° N.; 6) Kufres Sheba 1 Stunde, schon im Oschebel es Scheilh gelegen, B. 36° R. — Richt sichtbare von hier, aber im Oschebel es Scheilh liegende Dörfer sollen folgende fein: Refr Hamme, Hubbarich, Mimis, Schwoie, Rfei, Ainafa, Rescheia, Ainfist, Bkeifa, Acha, Kefr Kak, Djinnai, Haurassa (Ruinen), Refr duna (Ruinen), Mscheideh, Ghagar. In Zaoura und Ghagar (f. ob. S. 211) sind bie Einwohner Rusairter, die einzigen in diesen Landestheilen, ja wol die einzigen in ganz Sprien. —

Einige kleinere Berichtiggngen ber Kartographie, die Rorbseite bes el huleh betreffend, find nach hanel 12) fürzlich noch zu berudfichtigen.

8. Die Bergftabte auf ber westlichen Gebirgsumgebung, bem Dichebel Safeb; in Merbich=Unan (Ijon), Ibl ober hibl (Abel, Abil), huntn, Kebes (Redesh) und Safeb.

Der meftliche Bobengug, welcher ale fübliche und fubweftliche Kortfekung bes Libanon und Unti-Libanon, wie feiner parallelen weftlichen Nebenkette bes Dichebel Arbel (f. oben S. 159, 184), von ben Asphaltgruben, beim Dorfe Raufaba, nordweftlich bei hasbena an, uns gegen Gub bis gum Regelberge, auf welchem 361 (Abil) gelegen, burch Burdbarbte, Budlingbams und Thomfone Bewanderung fcon in obigem naber befannt geworben, beffen Benennung aber von ba an uns bis jum Gubende beffelben bei Safeb und bis Espreloms Chene nur mit bem allgemeinen Namen Dichebel Safeb als weftliche Rrangumgebung bes El Guleb = Baffins burch Burdbarbt bezeichnet murbe, bedarf noch, am Beschluß unfrer Betrachtung ber obern Stufe bes Jordanlaufes, ber genauern Erorterung einiger auf bemfelben gelegener hiftorifch mertwurdiger Localitaten, bis zu benen bie Beobachtung in jungfter Beit mirtlich vorgebrungen. Es find von M. nach S. Die Localitaten über bem Merbich Abun (Sjon), von 361 (Abil), von Gunin, Rebes, Benit und Safeb, von benen zumal die Lagen von Sunin, ober Rebes, ober ihre nachfte Umgebung, für bie mahricheinlichfte Annahme ber Localitat ber berühmteften Stabt bes bochften Alterthums im nordlichften Theile Rangans, fur Bagor, Die Refibeng bes machtigften feiner fanaanitifchen Ronige, Jabin, in Anfpruch genommen worben.

Sie liegen alle in ben am wenigsten bekannt geworbenen Theis Ien bes nörblichen Galilaa, an ben Norbgrangen Kanaans gegen

<sup>212)</sup> G. Banel, Reisetagebuch, in Zeitschr. a. a. D. II. S. 430.

bas phönicische Ländergebiet zu, und bieten daher für die Bergleichung altester Zeiten mit denen der Gegenwart, da die authenstischen Quellen über sie nur sehr sparsam sind, nur mahrschein= liche Ergebnisse, statt entschieden positiver Daten; aber auch diese sind wegen des Fortschrittes fünftiger Forschungen beachtens= werth.

1) Sibl bei Budlingham, Ibl bei Eli Smith, Ibl ober Abil el hawa bei Thomfon, Abil el Kamh bei Thomfon. Die beiben verschiebenen Abil. Das Abel Beth Maacha und Jion ber Schrift (Merbsch Ahûn).

Aus Budinghams Tagebuch (f. ob. S. 191) fceint bie Lage bes Ortes Sibl über bem an ber fublichften Berengung bes Sasbena - Stroms tegelartig auffteigenden Berge ziemlich bestimmt . fich zu ergeben, wie fie Berghaus auf feiner Rarte banach eingetragen. Aus Eli Smithe Routier von Ain el Mellahah über Min Belat ift ber' Drt 361 ober Abil 13) in Rieperts Rarte von Balaftina niebergelegt, ber von ba über Mutullah, el Rhaimeb, el Jubeibeh gur Litany=Brude gog. Ale Thomfon que bem un= tern Sasbany=Thal burch bie vulcanifche Cbene nach Banias ritt. ließ er auf ben weftlichen Bergen bie ihm jedoch nicht fichtbaren Orte 3bel ober Abil el Sama, el Rhinam und el Ghujar liegen (f. ob. S. 193), welche alle 3 auf Rieperte Rarte eingetragen find, boch fo bag el Rhipam ale bas nordlichfte, Ibl el Bawa (nrit Abil in Rlammern) füboftlicher aber am Sasbena-Arm, öftlich ber Merbich Unan, ein anderes 3bel (Abil) el Ramb fühmeftlicher gegen bas Subende bes Merbich Uhun eingetragen und ibm Mutullah bae Drufenborf ale nordwarte liegend angegeben, welches aber auf Major Robe's Special = Rarte als fuboftwärts von biefem 361 (Abil) el Ramh (beffen Lage bestimmte Wilfon 14) auf bem Wege am Babi Diflah in R. g. 2B. gelegen) eingezeichnet ift, mabrent bei biefem Orte in G.B. ber Merbich Abun nur einfach Abil fteht, jenes öftlichere Sibl (ober 361, Abil el Sama) am Sasbena-Arme aber ganglich fehlt 15). Es wird hierdurch etwas unficher, ob es wirklich zwei ober gar brei Orte beffelben Ramens 361 in ber bortigen Gegend gebe, und wel-

<sup>13)</sup> Robinson, Bal. III. 2. S. 607 u. 612 Rot. 1. 14) Wilson, The Lands etc. Vol. II. p. 166. 15) Beibe 36l und Abil find schon auf Seetzens Karte eingetragen.

ches von diesen das Abil des Alten Testaments sein möchte. Aus Thomsons Berichte <sup>16</sup>), der an der einen Stelle das serngelegene, von ihm nicht gesehene Ibel oder Abil el Hawa nur mit el Khiham und el Ghujar, welche östlicher, dem Hasbany genäherter liegen, angiebt, an der andern Stelle aber Abil el Kamh ein großes christliches Dorf nennt, das er auf seinem Wege von Hu=nin, nordwärts zum Litany=Thale reisend, selbst besucht hat, so scheint es entschieden zwei Orte dessehen Namens Ibl daselbst zu geben, wie auch Thomson schon vor der Verwechslung dieser beis den gleichlautenden Namen verschiedener Orte warnt <sup>17</sup>), den eben darum die Zusätze beigefügt sein mögen, deren Bedeutung uns zuvor unbekannt geblieben. Die unsichre Lage von el Khiham, welche auch schon auf der Karte durch ein Fragezeichen angedeutet ist, läßt sich daher schwerlich mit dem Abil el Kamh in ein nördlich gehendes Routier einschieben, sondern gehört, weiter südostwärts auf die Sübseite des Abil el Hawa, dem Hasbeha=Thalgebiete an.

Bon Bunin zu jenem weftlichern 361 ober Abil el Ramb, beffen Lage auf Major Robe's Stigge richtiger als auf allen porbergebenden Rarten eingetragen werben fonnte, ritt Thomfon birect nordwärts bie erfte balbe Stunde auf bem boben Blateauruden bin, auf bem Sunin felbft liegt, über weiche Rreibefelfen burch bichte Balbung von Giden und anbern Baumen. Auf einem ber Bergruden weibete eine febr gablreiche Beerbe von weiblichen Rameelen mit ihren Jungen, eine nie zuvorgefebene intereffante Scenerie fur ben Reifenden. Die Beerbe mar Gigentbum eines Araber=Tribus, ber im Norben von hunin lagerte. Bon ba einige Minuten fteil abfteigend von ber Bobe freugte man bie Grange zwischen Belad Befbarab (im R.B.) und Merbich Abun (im Oft), und ließ Abeifeb (?) in Weft und Abil in Oft, einige hundert Sug tiefer gelegen, unter bem Berapfabe, ber Ebene von Uhun benachbart. Diefes Abil, bas große driftliche Dorf, ift fo berühmt burch seinen trefflichen Baigen (b. i. Ramh) 18), baß es baber allgemein bas Abil bes Baigens (Abil el Ramb) genannt wirb. In G.B. über biefem Dorfe hat Major Robe's Rarte bas Grab eines Sanctus angegeben (Neby Aweilh?) und an beffen S.B.=Buß ben Ort Rabeifa eingetragen (biefer Ort ift auf Berghaus Rarte mit bem viel fublichern Rebes irrig ibentificirt).

<sup>&</sup>lt;sup>216</sup>) Thomson l. c. III. p. 187, 204. <sup>17</sup>) Chend. III. p. 204. <sup>18</sup>) v. Schuberts, R. im Morgenl. III. S. 115.

Robinson hielt schon das Merdsch Anûn vielleicht 19) für das Ijon der alten Zeit, ließ es aber unentschieden, ob vielsleicht das eine oder das andere Ibl oder Abil das Abel Beth Maachah der Schrift sei. Thomson, der die Aussprache des hebräischen Ijon der Schrift mit der Aussprache des heutigen Anûn der Araber für ganz identisch erklärte, und die häusige Zusammenstellung der Ortschaften Ijon mit Abel und Beth Maacha im Alten Testamente wahrnahm, entschied sich mit Bestimmtheit für die Identität beider 20), die auch später durch Robinsons Nachweise sich bestätigt hat. Uebrigens ist zu bemersten, daß nur Buckingham allein bis jest auch einen Ort Merdsch Ahun genannt hat, der ihm auf seinem Wege zur rechten hand auf der höhe liegen blieb (f. ob. S. 218); vielleicht das alte Ijon, welches dann das Thal von der Ostseite, wie Abil von der Westseite beherrschen mochte.

Abel wird von Beth Maacha in ber Stelle, wo Joab mit Davide Beer .. gen Abel und Beth Maacha gu Felbe giebt" (2. Sam. 20, 14-15), unterfcbieben; aber im 1. B. b. Ron. 15, 20 werben beibe Orte, unftreitig wegen ihres naben Beifammenliegens, aufammengezogen Abel Beth Maacha genannt ("Benhabab fclug bie Stadte in Israel, Sjon und Dan und Abel Beth Maacha (ober Maecha), bas gange Rinneroth und bas gange Naphthali"). Un andern Stellen wird Abel allein genannt, obne bes Nebenwortes zu gebenken (fo 2. Sam. 20, 18). 3m 2. B. b. Chronif 16, 4 mirb bei Bieberholung beffelben Rriegezuges Benbababs und berfelben Ortichaften Abel mit bem Ramen Abel Daim belegt, die jedoch nicht verschieben ift von jener, welche, 2. Sam. 20, 19, eine bon ben friedfamen und treuen Stabten im Lanbe, ja fogar eine Mutter in Ibrael, b. i. eine ber Sauptftabte, genannt wirb. Schon Reland, bem bie Lage bes mo= bernen 36l noch unbefannt mar, fcblog boch 21) aus obigen Unga= ben, ba es mehrere Abil gab, gang richtig, baß es nicht die öftliche Abil in Sprien fein konne, fonbern nur die Stadt Galilaas im Weften von Paneas. Denn im 2. B. b. Ron. 15, 29, wo vom Einfall Tiglath Bilefars, bes Ronigs von Affprien, und feinen Eroberungen im nördlichen Paläftina bie Rebe ift, welcher bie erfte

<sup>19)</sup> Robinson, Bal. III. 2. Anh. 3. Nr. XVIII. p. 887 u. 888, Not. 5 n. Not. 1. 20) Thomson 1. c. Bibl. Sacr. III. p. 204; Robinson & Addit. ebend. III. p. 213 — 214. 21) Hadr. Relandi Pal. p. 519.

affprifde Befangenichaft eines Theils von Ibrael folgte, zeigt mol bie Aneinanberreihung ber eroberten Ortichaften jugleich ihre ungefabre geographifche Lage an. Ge beißt: "Bu ben Beiten Be-"fab, bes Ronigs in Israel, fam Tiglath Bilefer, ber Ronig gu "Affprien, und nahm Ijon (bald Bijon ober Sion), Abel, "Beth Maecha, Janoha(?), Redes, Bagor, Gileab und "bas gange Land Maphthali, und führete fie meg in Uffprien." Die nordlich gegen ben Guben binabgebenbe Aufeinanberfolge bis Rebes ift befannt; fie aber auch auf Die lette Gruppe ber Ramen ausbehnen zu wollen, scheint uns nicht anwendbar, ba Raphthali offenbar nicht blos fudmarts von Rebes, fonbern auch noch fich nordwärts von Bion bis Baal Gab ausbehnte, Gileab aber im Often bes Jordan lag, und baber auch bie hieraus fur Bagor angegebenen Grunde, ale muffe es um Sunin ober Rebes gefucht werben, wie Thomfon und Robinfon bafur bielten, feinesmegs beweisend fein durften.

Die genauere Angabe ber Localität von Abil: es liegt an ber Weftfeite bes Thals und Stroms, ber von Merbsch Ahun gegen Guleh zieht, und unterhalb ber Deffnung in bem Merdsch, auf einem sehr markirten Tell ober hügel, bessen Abbachung sich weit gegen S. zieht; diese Lage zeigt, daß es wol geeignet war, in bem fruchtbarsten Waizenlande, von den schönsten Alpenwiesen und schügenden Gebirgshöhen umgeben, eine Mutter ber Städte zu heißen. Aber zugleich geht aus Tiglath Pilesars Verdrängung bes dort ansässig gewordenen Volks Israel hervor, wie frühzeitig schon in denselben nördlichen Gränzgebieten des verheißenen Landes ans dere Völkerstämme ihre Size eingenommen und mit den Zurückgebliebenen oder den Zurücksehrenden sich vielsach vermischt haben werden, worüber uns aus jener frühosten Zeit noch keine bestimmteren Daten zukommen.

## 2) Das Caftell Gunin mit bem Dorf ber Mutuali.

Thom son ift ber erste Reisende, ber vom untern Merbich Annn aus gegen Weft ben 2500 Tuß hoben Ruden bes Diche-bel hunin erstiegen, um von ba einen Ueberblick ber Lanbschaft zu gewinnen, und welcher die Lage bes Castells auf bessen hot (s. ob. S. 240). Alls ber auffallendsten Localität jener westlichen Bergreibe wibmete ihr ber Entbeder 22) besondere Auf-

<sup>&</sup>lt;sup>222</sup>) Thomson L. c. III. p. 201-203.

merkfamkeit, ba er hier bie Lage bes antiken Gagor, ber einstigen Sauptstadt von Nord-Galilaa, zu finden glaubte. Auf den Karten von Bertou, Riepert und Major Robe ift Guntn zum
ersten male richtig, und honin auf Berghaus Blatte nach Seegens Karte eingetragen, ber es honin schreibt.

Schon von Banias aus, fagt Thomfon, mar ihm bas bochgelegene Caftell fichtbar gewesen (Eli Smith gab ben Bintel von ba genau auf G. 83° B. an). Das Caftell ift ein langliches Biered, gegen bas Gubenbe zugerundet, 900 Ruf lang, 300 Ruf breit. Es bangt über ber Stirn einer gegen Dft ju großer Tiefe gegen ble vorliegende Chene fteil abfallenden Felemand und ift an ber R.= und B.- Seite von folib in Rele 40 R. breit und 15-20 F. tief eingehauenen Graben gefdutt; gegen bie G.= und B.=Seite aber burch boppelte Mauern, und in ber Oftmauer burch 6 Thurme, von benen 3 rund find, vertheidigt. Der große innere Raum mar fruber mit Baufern bedectt, von vielen Magaginen und Cifternen unterminirt; Die Baffer barin maren, im September (22. Sept. 1843), febr unrein, voll Gewurm und gering. Gine Quelle, mit Mauerwerf gur Seite, mahricheinlich ber Ueberreft eines frühern Ortes, liegt an 7 Minuten unterhalb ber Burg, nach welcher bie wenigen Mutuali (Metawali), Die ebemaligen Dorfbewohner, fich wegen ber größern Sicherheit gurudgezogen. Die meiften noch beftebenben Mauerwerte find wol faracenifc, aber ben nordlichen Theil bes Caftelle erfannte Thomfon entschieden ale einen Bau von febr boben Alter. An 300 Quabratfuß find bier auf allen Seiten von tiefen in Fels gehauenen Graben umgeben; noch fteben Refte von ben ursprünglichen Grundmauern aus großen, mächtigen, behauenen und an ben gugen geranberten (bevelled) Quabern, Die burch Gifenflammern verbunden find, eine Bauart, Die nur ber antiten Beit ber Berrlichkeit bes Ga-Iomonifden Zeitaltere in ben Grundmauern ber Tempelterraffe, wie in ben ihnen gang gleichenben Grundmauern bes Sippicus= Thurms ber Davideburg 23), ju Jerufalem angebort, wie ben Urreften antifer phonicifcher Staptebauten, Die g. B. ju Rugb auf ber Infel (Arabus ber Alten), zumal aber in ftaunenswerther Große in ber gegenüberliegenben Cortofa 24) vorfommen. Aber auch an ben Burgmauern ju Banias, ju efch Schufif25) am

<sup>23)</sup> Robinfon, Baláft. II. ©. 95 — 97.
Herald. Boston. 1841. Vol. XXXVII. pag. 99.
25) Thomson I. c. Biblioth. Sacra. III. p. 207.

## 244 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 4.

Litany, wo Thomfon ebenfalls das Verdienst hat sie zuerst besobachtet zu haben, finden sie sich. In den Grundmauern zu Baalebek, auf deren leberreste erst die Prachttempel erbaut wurden, hat sie Wolcott beobachtet 26), so wie unsern der phönicischen Rüste bei Byblus, zu Dschebail (Gebal), wo ein sehr altes Castell des Namens dieselbe Construction colossaler, an den Tugen beränderter Quadern, wie dies auch schon zu Esbele, d. i. Gebal, von Pococe 27) bemerkt ward, zeigt, welche niesmals in griechischer oder römischer Architectur vorkommen und als sichre Zeichen hohen Alterthums erscheinen.

Diese Thatsachen erinnern an die Bauleute von Gebal (b. i. Byblus, die Gibliter, die nach Josua 13, 5 an Jerael verheißen waren, aber bei den Phöniciern blieben, s. 1. B. d. Kon. 5, 17 u. 18), die auf Girams, des Königs von Tyrus, Geheiß, große und köftliche Steine ausbrachen zum Grundbau von Salomos hause," von denen der Prophet Ezechiel 27, 9 sagt, daß sie auch die Schiffszimmerleute von Tyrus waren, die wahrscheinlich die ersten Lehrmeister der Architecten der Juden zu Davids und Salomos Zeit gewesen sein mögen.

Alfo auch Buntn murbe, hiernach zu urtheilen, einem boben Allterthum angehören, und fonnte wol, fo nabe bem Gebiete von Thrus, ber Sit eines alten fanaanitischen Ronigs gewesen fein; nach Thomfons Meinung Sagor, ber Gis Jabins, bes Ronias an ber Spite eines nord-fanaanaifchen Fürftenbundes. Sa= gor werbe, bei Josua 19, 36 - 38, in ber Aufgablung ber Stabte Nabbthalis, zugleich mit Rebes genannt, bas nur in geringer Ferne gegen Gub von Bunin, alfo in geographifcher Nabe, liege, eben fo wie 2. B. b. Ron. 15 beibe nebeneinander, boch in umgefehrter Reihe, nämlich Rebes zuerft und bann Sagor (aber auch Gileab, Galilaea und gang Raphthali) genannt merben. fo fage Josephus (Antig. V. 5. 1), Bagor liege auf bobem Berge, über bem Samochonitischen See, mas ber Fall fei, ba gunins Caftell wenigstens bie Norbseite ber Marichen von El Guleh bominire und gang geeignet fei, bie bortigen Baffe nach 2B. und R. ju beberrichen. Rebes, bas mehrmals in ber Schrift qualeich mit jenem Bagor genannt werbe, liege nicht fern bavon gegen Gub, habe auf gleichem Bergruden eine gleiche Lage, gleiche Ummaue-

<sup>226)</sup> Sam. Wolcott, Excursion from Sidon to Baalbek etc., in Bibl. Sacra. 1843. Nr. VII. p. 85; vergl. Robinson, in Bibl. Sacra. III. p. 213. 27) Pococke II. p. 142—143. Uebers.

rung und Caftell, ebenburtig aus alter Beit; Alles fpreche bafur, baß in Santn felbft ober boch in ber nachften Umgebung bie Sauptftabt und Sauptburg Sazor ber alten Kananiter Beit zu fuchen fei.

Bas nur noch fehlt, um biefen Unfichten eine positive Stute ju geben, ift freilich ber Dangel jebes Unklanges an einen antifen, noch heute einheimischen, mit Sagor verwandten Ramen, ba boch bie Bivacitat fener antiten fanganitischen und bebraifcben Namen nebft wirklichen Denkmalen ein hauptargument für ihre Ibentificirung fein muß. Allerdinge fcheint bie Lage paffend genug fur eine Sauptburg bes Landes zu fein, Die zugleich eine weite Umichau möglich machte. Thomfon, ber bie öftlichen Thurme 28) ber Burg erftieg, ift entzudt von ber prachtvollften Heberficht bes Baffins, in beffen Mitte gegen G.G.D. fich ber Spiegel bes El Guleb hervorhob, indeg hinter ibm, in außerfter fublicher Berne, felbft noch Ruden ber Bergzuge bis zum Tobten Meere fich Tell el Rabi mar im Oft zu feben, etwas nordlich, und Banias in berfelben Linie, ber bochfte Gipfel bes hermon baruber in N.D., und ber bochfte Bif bes Libanon in N.N.D., mahrend ber grune Teppich bes Sochthales von Coele Syria zwifchen beiben Sauptzugen ausgebreitet fich zeigte, alles in größter Rlarbeit und Deutlichkeit eines burchfichtigen Simmels. Der alte Dichebel es Scheith mit feinem weißen Turban auf bem Saupt fcbien gelagert wie ein Turk von feinem Thron bas Gange ju überschauen. und um ihn ber in ber Rabe bis in weitefte Ferne von allen Seiten in D. und B. und S. erhob fich bie Schaar ber Berge um, wie er, bie Schonbeit bes Jorbanwiegenlandes und feines Sees anzuftaunen.

Welcher Verein ehrwürdiger Namen zu einem Gesammtblick, wie Libanon und hermon, Basan und Gilead, Moab und Juda, Samaria und Galisaea, die Bergebene Coele Spria gegen N.D., und die grüne Ebene in der Tiefe um das Wasser Merom, gesträngt voll Bäume und Buschwerk, besetzt von Araber-Zelten, durchzogen von zahlreichen Geerden, und zwischen alle dem die durchziehenden Stromlinien zum silberspiegelnden See in grüner Umssäumung, an hundert verschiedenen Stellen im belebenden Strahle der Morgensonne in ihrem Aufgange über dem Lande der alten Verheigung.

<sup>26)</sup> Thomson l. c. III. p. 203.

#### 246 West-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 4.

Gegenwartig gehört Guntn zum Belab Bescharah, früher refibirte hier ein Zweig ber kegierenden Familie; seit ben Zerrüttungen bes großen Erbbebens, 1837, ift fein Theil bes Caftells
mehr bewohnbar, und biese Feudal-Chefs sind nach bem subwestwarts gegen ben Litany und die Strafe nach Sur hinliegenden Tibnin übergesiebelt. Die Entsernung von hunn zur Brude bes
Litany am Kalat es Schukif ift 4 Stunden (10 Mil. Engl.).

# 3) Redes, Redes in Naphthali (Kodocoa); Tell el Rhureibeh nach Eli Smith.

Den Berg, fubmarte einige Stunden von Bunin gelegen, bat be Bertou bestiegen und feine Sobe auf 1258 Buf ub. d. DR. be= ftimmt (f. ob. G. 224); aber nabere Nachricht giebt er barüber nicht; auch Major Robe 29) paffirte ibn vom El Buleh = See auf bem Wege nach Safeb, und trug beffen Lage in feine Rarte nach eigner Anschauung ein; Eli Smith bat Rebes im Jahre 1844 befucht und ein vollständiges Manuscript barüber ausgearbeitet 30), bas aber noch nicht publicirt ift. Robinfon bei feinem Ausflug von Safed bis Benit tonnte biefen nicht bis Rebes ausbehnen. DeBertou 31), ber auch ben Ort Rebes besuchte und ihn eben 1258 Ruf Bar. ub. b. D. fand, fpricht von bortigen Infcriptionen, bie er aber nicht mitgetheilt bat. Goon Benjamin von Tubela 32) (1165) hat Rebes, bas er Rabes Naphthali nennt, befucht, und obwol er zu feiner Beit bort feine Glaubensaenoffen vorfand, fo führt er boch bie Beiligen-Graber eines halben Dutenb von Rabbinern bafelbft an, ein Beweis bag bem Orte frubere jubifche Bobulation feinesweas feblte.

Der König von Rebes, zu Josuas Zeit, wurde mit vielen andern kanaanitischen Königen im Morden des Landes besiegt, und ber Ort namentlich mit dem von Sazor und andern aufgeführt (Josua 12, 19). Bei der darauf folgenden Regulirung des Landes kam Kebes zum Stamme Naphthali (Josua 19, 37), wurde dann als Redes in Galilaea auf dem Gebirge Naphthali zur Freistadt erhoben, um ein Afyl zu sein für die Todtschläger (die unabsichtlichen) gegen die Berfolgung der Blutrache, zu gleischer Zeit mit Sichem auf dem Gebirge Ephraim, und mit Ses

<sup>&</sup>lt;sup>229</sup>) Major Robe I. c. Bibl. Sacra. 1843. p. 11. <sup>30</sup>) Biblioth. Sacra. Vol. III. p. 203. <sup>31</sup>) C. de Bertou I. c. Bullet. XII. p. 145. <sup>32</sup>) Benjamin v. Tudela, Itinerar. ed. Asher. 1840. I. p. 82.

bron auf bem Gebirge Juba (Josug 20, 7). Auch zu ben brei Städten in Naphthali gehörte fie, welche ben Leviten übergeben wurden (30f. 21, 32); alfo eine Stabt nicht ohne Bedeutung. Gie gewinnt noch mehr Intereffe ale Beimath bee Belben Barat, ber von Rebes Naphthali burch bie Bropbetin Debora zur Schlacht wiber Siffera aufgerufen ward (Richter 4, 6 u. 10). Giffera war ber Feldhauptmann eines febr machtigen Ronigs Jabin (ber zweite bes Mamens, benn ber erfte Jabin marb von Jofua getobtet) ber Ranaaniter, ber gu Sagor fag, und IBrael bamale icon 20 Jahr bindurch gefnechtet hatte. Baraf, beißt es, versammelte aus Sebulon und Raphthali (alfo aus S.B. und M.D.) ju Rebes feine 10,000 Mann, und jog von ba jum Thabor, von mo bie Felbicblacht und ber Sieg ausging. felbft fann baber wol fchwerlich in ber Rabe von Rebes gelegen baben, noch in ben nachften Umgebungen von Gebulon und Naphthali auf ber Weftfeite bes Baffers Merom; benn wie batte fonft eben ba Barat fein Beer unter ben Augen Jabins und Sifferas in Rebes versammeln konnen. Bon bem Relbhaupt= mann Siffera wird gefagt, baf er zu Sarofet (Charofchet) ber Beiben wohnte, mas noch an 3 Stellen vorfommt (Richter 4, 2, 13 u. 16); an einer vierten, bei Samuel 12, 9, fteht aber, baß Israel unter bie Gewalt Siffera's zu Bazor fam. Die Lage von Sarofet völlig unbefannt 33) ift, fo fcheint bies ein Bingerzeig, ben Ort nabe bei Sagor in ber Mabe ber Refibeng feines Ronigs zu fuchen, und alfo ebenfalls nicht in ber Mabe von Rebes, mo es gewöhnlich an ber Gubweftede bes El Guleb-Sees auf ben Rarten willfürlich eingezeichnet wirb. Auch in ber Erzählung liegt fein Argument fur Diefe auf ber Beftfeite bes Sees und Rebes benachbarte Lage; benn Richter 4, 13 beißt es: ba Siffera nun hörte, bag Barat zum Thabor gezogen mar, rief er feine 900 eifernen (b. i. mit Gifen befchlagenen 34), ftatt bloger Bolgkarren?) Bagen (bie nur aus bem bftlichern ebeneren Lande fommen und bafelbft einer Beeresmacht bienen fonnten, feineswegs aber auf weftlichem Gebirgeboben) und alles Bolf, bas mit ihm mar, von Sarofeth ber Beiben an bas Baffer Rifon. Aber plötlich ward Siffera gefchredt (B. 15) fammt feinen Ba= gen und gangem Beer, und entfloh ju Bug, und Barat jagte ibm

<sup>23)</sup> v. Raumer, Pal. S. 126. 34) Rell, Commentar über bas Buch Bofua. S. 207.

nach bis gen Barofeth ber Beiben (nach welcher Weltgegenb wird nicht gefagt, offenbar babin, von wo er hergekommen war, gegen Dft gen Bagor?). Dort mar bas Baus bes Reniters Beber, mit bem ber Ronig zu Bagor in Freundschaft ftanb, wo Siffera fich baber geborgen glaubte, aber von Jael, bem Beibe Bebers, ben Tobesftoß erhielt (B. 21). In ber gangen Erzählung, bie gewöhnlich gegen ben Beften verlegt wird, weil man babin Sagor verfett, liegt feine locale Beftatigung fur biefe Unnahme. Ift aber Barofeth ber Beiben ale bie Bezeichnung eines Sammel = planes gufammenftokenber vericbiebener Bolfericaf= ten (wie Galilaea und Caefarea Philippi ber Beiben)35) angufeben, fo mare biefer viel eber auf ber Oftfeite bes Jordan in Oft von Banias zu fuchen, am Buge bes hermon, ber gegen Sprien bin auf biefe Beife burch alle Beiten characterifirt wirb. Gben ba ift es aber, wo wir in ben Ruinen von Saguri, bei Burdharbt, bie Refte bes antifen Sagor zu erfennen glauben.

D'Unville feste bypothetisch Azor an ben Lauf feines Jordanus minor fubwarts von Dan, und ebent fo Reicharb 36). Seepen batte feine Conjectur über bie Lage von Bagor gewagt. ob er gleich auf feiner Rarte 37) Die gange Umgebung bes El Buleb- Sees mit vielen neuen Ortonamen bis nach Sonin (Gunin) bereicherte. Arrowsmithe Rarte von Sprien 38) trug bie Lage von Ufor, Aowoog bei Josephus, weiter gegen Weft ein, an ben bei ibm noch namenlos gebliebenen Glug, an welchem er auch weiter nordwärts Abel binfchrieb, und Rabes in G.B. Muth Rloben 8 39) Rarte trug Chagor an berfelben Stelle ein (Rabefc) die Levitenftadt aber gegen R.B.). Beibe fonft lebrreiche Blatter folgten bierin offenbar ber verführerifchen Rarte Jacotine, welcher man ale Aufnahme biefer Gegenden mit einer gemiffen Buverficht glaubte folgen zu fonnen 40); benn wirklich bat Diefe Rarte, Tabul. 47, gmar an bem nur hppothetisch punctirten, namenlos gebliebenen guß bes Merbich Unun, im Bafchalit von Acre, die große Ortichaft Acour ale eine bort beftebende einge-

<sup>236)</sup> Rosenmüsler, Bibl. Asterthst. II. 2. S. 57.

1estine. 1784; Reichard, Palaestina. 1818.

37) Seegen, Karte von Balästina. Gotha 1810.

38) Map of Syria etc. by observations made in the Country in the Year 1818 by Capt. Armar L. Corry R. N. by A. Arrowsmith. 1823.

39) Kieden, Candessunder von Balästina. Bersin 1817.

40) Jacotin, Colonel, Carte topographique de l'Egypte et de plusieurs parties des pays limitrophes levée 1800 etc.

tragen, ber er gegen D. Abel, gegen D.B. El Ran (ober El Rian, wie er beifchreibt) und in Beft Dabas, b. i. Rebes, anfett.

Aus ben vielfachen Durchwanderungen und Erfundigungen aufmertfamer Beobachter und Forfcher, wie fie ben frubern Beiten nicht ju Theil geworden waren, feben wir, baß fie in Diefem Gebiete feine Spur bes Namens Afor ober Bagor vorgefunden. Berghaus Rarte, berfelben Jacotinichen Beichnung folgenb, combinirt bas Rasr Untar auf Geetens Rartenffizze (ber bier nichts binzufuat) im Gub von Abil, im Oft von Sonin, mit bem Acour bes Frangofen, und fest auf feine Rarte an Diefe Stelle ohne weiteres Uzur, und in Rlammern baneben Sazor, auf Die öftliche Seite bes Strome, ihm gegenüber auf bie weftliche Rabas und in Rlammern Rabefeb. Diefer Autorität, obne allen Grund, find Grimme Rarte (1830) und faft alle neuern Rartencopien gefolat. wenn biefe nicht noch willfurlicher verfahren, bis auf v. Raumere critifc burchbachtes Blatt von Balaftina 41), ber nach ber Conjectur von zwei Stellen bei Jofephus und Will. Threnf. bagegen Bagor gang mo andere an ber Rordweftede ber Baffer Merom in Guben von Rebes einzeichnet, mas zufällig mit Robinfone Unnahme gufammenfällt. Aber auch biefe Stelle 42) beruht auf einer Conjectur, Die gegenwärtig berichtigt werben fann. Die Mota heißt: Joseph. Antiq. 5. 5. 1, Will. Tyr. p. 1014 ergablt: Ronig Balbuin IV. fei von Tiberias über Capbet per urbem antiquissimam Naason nach Toronum marfchirt; welche alte Stadt ift Naafon? Sochft mahricheinlich Sagor. - Nach Tobias 1, 1 lag nämlich Thiebe, bes Tobias Geburteort, υπεράνω Ασώο; die Bulgata überfett: supra Naassor, indem man ver= muthlich ύπερ (a) Ναασωρ abtheilte. Die geographische Lage beftatige biefe Bermuthung, ba Balbuin fehr wohl von Saphet über Bagor nach Toronum (Tirun) marschiren fonnte. - Go weit bie Nota.

Bierbei ift Folgendes zu beachten. Die Lage von Thisbe, welche nur im griechischen Text fo genannt wirb, benn fonft beißt es nur: Tobias geburtig aus einer Stabt in Dber-Balilaa über Afer, an ber Strafe gegen bas Meer (hierin ift Berfchiebenheit bes Textes), wobei bie naberen Ungaben, wie fie fcon S. Re-

<sup>41)</sup> Palaftinas Rarte nach ben zuverläffigften alten und neuen Quellen von R. v. Raumer und F. v. Stulpnagel. Gotha 1844.
\*2) v. Raumer, Palaflina. 2te Aufl. S. 126. Nr. 34. hazor Not. 30.

land entwidelt hat 43), febr unficher bleiben, und eben fo viel Bewicht fur eine Stadt Thiebe, benn auch Glias ift ein Thesbite, fur beren Lage in Gileab an ber Oftfeite bes Jorban, als fur Die Lage auf beffen Beftfeite vorhanden ift. Josephus Stelle, Antig. V. 5. 1, Bagor liege über bem Gee Semechonitis (αὐτη δὲ ὑπέρχειται της Σεμεχωνίτιδος λίμνης), murbe febr aut zu biefer geographischen Lage paffen, obwol icon Robinfon bemerkt, daß υπερχείσθαι της λίμνης barum nicht, wie Thomfon gur Stupe von Sunin annimmt, beige, es liege ,, boch auf einem Berge" über bem See. Aber bas Routier Balduins IV. von Liberias über Safed und Maafon nach Toronum (Tyberiade per oppidum Sephet, per urbem antiquissimam Naason ad praedictum (Castrum) Toronum, bei Will. Tyr. XXI. 28. fol. 1014) entscheidet gar nichts, ba wir gegenwärtig biese birecte Route nach Thrus, Die gang gewöhnliche von Gafeb gegen N.B., febr weit in Dft bie Berge von Rebes und hunin fammt bem El Buleh liegen laffend, burch Major Robe, Bolcott, Eli Smith und Robinfon fennen, wie fie auch auf beffen Rarte von Riepert über Tibnin (Turonum), obwol noch nicht vollftanbig, eingetragen werben fonnte, ba Maafon erft fpater auf Bolcott 44) Tegte am 7ten und 8ten berfelben befannt murbe. April (1842) Diefen Weg von Safed nach Bint Dichebeil, und am folgenden Tage am Caftell Tibnin, bas Robinfon fcon fur Turonum hielt, im Waby Tibnin, bis jum Dorf Mafar gurud, bem zur Seite ein großer Ruinenhaufe auf ber Felshohe mit quabratifch behauenen Felemanben liegt (offenbar bas antiquissimum Naason), und bas Dorf am felfigen Abbange, auch noch boch gelegen, bis beute bie bas Land bominirende Refibeng ber Mutuali-Familie bes Scheithe geblieben ift, gegen bas Litany = Thal, auf bem Wege nach Tyrus und Sibon, von wo man bas gange Belab efch Schufif (Belfort ber Rreugfahrer, Will. Tyr. ib. p. 1015) wie bas Belad Befbarah überfeben fann.

Eufebius und hieronynus im Onomasticon (s. v. Cades) geben keinen neuen Aufschluß über die Lage von Rebes, die fie für identisch mit Kudoiood halten, und sagen, der erstere, daß sie 8, ber andere, daß sie 20 romische Meilen fern liege von Ayrus; aber darin einig sind, daß sie Baneas nahe liege (waga-

<sup>&</sup>lt;sup>2+3</sup>) Hadr. Relandi Pal. s. v. Thisbe p. 1035. <sup>4+</sup>) Major Robe, in Bibl. Sacr. 1843. p. 12; und Wolcott ebend. p. 81-83.

κειμένη Πανέαδι bei Euseb., juxta Paneadem bei Hieron.), moraus fich ergiebt, wie wenig man auf die Genauigfeit folder Ungaben aus jenen Beiten zu geben bat. Doch beftatigen fie bie Angabe bee Josephus (Antig. Jud. XIII. 5. 6), bag ber Ort auf ber Grange von Galilaa und Thrue lag, baber biefer ftartbewohnte Grangort, bem es an feinerlei Mitteln gebrach, wie 30fephus fagt (Bell. Jud. IV. 2. 3), ftete friegeluftig und hagerfult war gegen Galilaer. Daher ward von Tiglath Bilefar bas Lanb bis zu biefer Grangfefte in Befit genommen (2. B. b. Ron. 15, 29), und fpater in ben Rriegen ber Juben mit ben fprifchen Ronigen war es Ronig Demetrius, ber mit feinem Beere querft in Ba= lilaa Redes in Befit nahm (1. Maccab. 11, 63), wider welchen bann Jonathan, bes Jubas Maccabaus Bruber, ju Belbe jog.

Robinfon, ber feine 3meifel gegen die Identitat 45) von Bunin und Dagor ausgesprochen, ift vorzuglich (auch wegen bes Baffermangels im Caftell Bunin, und weil Rebes icon bem See naber und über ihn gerudt ericeint, nach Jofephus Ausfage) wegen ber geographifchen Uneinanderreihung galilaifcher Ortschaften an verschiebenen Stellen ber alten Bucher (zumal 30fua 19, 35 - 37 und 2. Ron. 15, 29), nach einer vorherrichenben Richtung von Norden nach Guben, wobei Sagor gewöhnlich nach Rebes genannt wirb, geneigt, Sagor im Guben von Rebes gu fuchen, und hoffte, bag bafelbft gwifchen Rebes und Safet fich noch Ruinen und Namen auffinden ließen, Die Diefe Lage beftäti= gen möchten. Es war ibm bamale noch unbefannnt, bag Eli Smith, im April 1844, etwa 3 engl. Mil. in Guben von Rebes wenigftens icon Ruinen eines antifen Ortes von Bebeutung aufgefunden hatte 46), wenn icon beffen beutiger Rame feinen Unflang an Sagor barbietet. Diefer mar auf einen großen Tell, Bergfegel, fudwarts von Rebes aufmertfam geworben, ben man ibm el Chureibeh nannte, mit Trummern auf ibm. Er liegt am Subende ber Sochebene von Rebes, unter einem Winfel von 186 Eine tiefe Gebirgeschlucht bes Babi el Muabhamipeb, Grab. ber aus der Gegend von el Jifch fommen foll, über welcher jener Tell fich zu erheben fcheint, gieht baran vorüber in bie Cbene El Buleb, in die Gegend ber Quelle von Mellahab. Den Tell von Chureibeh hat indeg Eli Smith nicht felbft befucht, und meint,

 <sup>\*5)</sup> Robinfon, Bal. III. 2. E. 621; in Bibl. Sacra. III. p. 212—213.
 \*6) Biblioth. Sacra. May, 1847. Vol. IV. p. 403.

vielleicht waren die scheinbaren Ruinen nur eine Täuschung. Sollte bieser aber etwa das hazor des alten Testaments sein, so könnte die Quelle wol das dabei angegebene En hazor sein (Josua 19, 37). Künftigen Reisenden ware die genquere Untersuchung dieser Localitäten zu empfehlen. Doch halten wir andere Dertlichkeiten für die Aufsindung von hazor für erfolgreicher (s. unten).

4) Safed, Saphade bei Schultens, Szaffab ber Araber nach Burchardt, Castrum Saphet bei Marin Sanutus, Sephet bei Will. Thr.

Die fühweftlichfte Bergweigung bes Bermonfpftems auf ber Wefffeite bes Sasbany - Arms und bes El Suleh, ber Dichebel Safed (f. ob. S. 159), bat feinen Namen von ber Stabt und bem Caftell Safeb, bie am außerften Gubenbe biefes langen Bebirgezuges, mo berfelbe fteil oftwarte gegen ben El Guleh und fühmarte gegen bas Rorbenbe bes Tiberias- Sees abfällt, auf beffen lettem bedeutenden Vorfprunge erbaut find. Vom El Buleb fliegen zu biefem Safeb Irby und Mangles (f. ob. S. 219, am 26. Febr. 1818) 47) hinan, über meift bebautes Land gur fcon gelegenen Stadt mit bem Caftell auf ber Bobe, von Dorfern und Anbau von Olivenbäumen und Weingarten umgeben, in benen eben bie Mandelbaume in iconfter Bluthe ftanben. Burdbardi erflieg von ber Jatobebrude aus in etwa 4 Stunden, über bas enge Thal Akabet Feraein und an der gleichnamigen Quelle vorüber, Die Stadt, in ber Ditte bes Sommere (21. Juni 1812) 48), und fand fie auf mehreren niedern Sugeln erbaut und baburch in verschiedene Quartiere getheilt, mit einem fleinen Caftell neuerer Beit von halb gertrummerten Mauern umgeben; bie gange Stabt mit 600 Saufern, bavon 100 ben Chriften, an 150 ben Juben geboren follten, welche ausschließlich ein eigenes Biertel ber Stadt bewohnten, die ihnen eine beilige ift. 3m Jahre 1799, nach bem Rudzuge ber Frangofen von Affa, wurde bas Judenviertel von ben Turten völlig geplundert, Die bann bierber eine Garnifon, meift Mogrebin, unter einem Mutefellim, beffen Diftrict ein Dupend Dorfer umfaßt, verlegten, die bier verheirathet einen Theil ber be- . nachbarten Landereien auch anbauten. Die Frangofen hatten bamale bie Stadt mit 400 Mann befett, und ihre außerften Bor-

<sup>247)</sup> Irby and Mangles, Trav. p. 291. 48) Burckhardt, Trav. p. 317; bei Geseine II. S. 555; und Gesenine Rot. S. 1055.

poften bis zur Jatobebrude (Dichiffer Beni Datub), bem außerften . Morboftvuncte, porgefchoben, bis wohin baber Jacotine Rarte eines Theile von Balafting nur einiges Bertrauen verbient. bigofarbereien. Baumwollenfabrifen und Freitagemartte fur bie gange umliegenbe Bebirgegegend gaben bem Orte viel induffrielles Leben. Unter Dehmed Ali's toleranter Regierung 49) hatte fich bie Jubenbevolkerung in gang Sprien bebeutenb vermehrt, und ihr Wohlftand auch in Safed febr gehoben. Wieberfehr ber Turfenberrichaft begann fogleich mit einer Blunberung ber fanatischen Moslemen im Jubenquartier baselbft, wobei ber Berluft ber Sanbelsleute auf eine halbe Million Gulben gefchatt murbe, welche arbitentheils bie europaifden Raufleute verfcmergen mußten, bie bort aus Rugland, England, Franfreich, Deftreich unter ben Juben ihre Sanbelsagenten hatten. Die großfprecherifche Entschädigung, welche bas turfifche Gouvernement bafur gablte, betrug nach bem Agenten Fanti, ber feitbem fich in Acre nieberließ, nur 843 Ml.

Robinson erstieg Safeb, wie Burchardt, in ber Witte bes Sommers (21. Juni 1838), aber vom Norduser bes Tibe-rias-Sees 50), wo er sein Lager beim Einstuß bes Jordan in benselben bei einem Ghawarineh-Dorse aufgeschlagen hatte, in Zeit von 5 Stunden. Seine vollkommenste Beschreibung mit allen hi-stvischen Untersuchungen, auf die wir hier hinweisen, gestattet uns nur kurz das Wesentliche zusammen zu saffen. Russegger, der den Ort nur gegen Nord, aus der Verne vom Tabor, auf breitem Bergrücken sich erheben sah, schätzte dessen höhe über dem Mittel-ländischen Meere auf 3000 Fuß 51).

Robinsons Weg ging sogleich gegen N.B. bergab, auf einer ftark begangenen Handelsstraße, zu einer welligen Ebene, wahrscheinlich das von Burchardt so genannte Feld Ard Aasseisera, die jedoch noch niedriger liegt als die sublicher sie überaragende Hochebene von Hattin, an der Westseite des Tiberias-Sees. Dann wurde der Boden sehr uneben, steinig, voll großer schwarzer Basaltblöcke, wie sie in der Negion in West um den Tiberias-See häusig sind, und auch an der Nordseite des El Huleh in so großer Menge sich zeigten. An einem Wadi mit spärlichem

<sup>4°)</sup> John Kinnear, Cairo, Petra and Damascus. 1839. Lond. 1841. p. 257; Ruffegger, Reise. B. III. 1843. S. 139. 6°) Robinson, Bal. III. 2. S. 574 — 601. 61) Ruffegger, Reise. B. III. S. 130, 139, 211 u. f.

## 254 Weft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 4.

• Waffer, Anûn el-Abbash genannt, freuzte man die von S. gegen M.D. schräg durchziehende Straße der Karawane von Affa nach Damaskus, an deren Seite links einer der großen Khane zu deren Aufnahme liegen blieb, der unter dem Namen Khan Jubb Dusuf (Khan Josephs Grube) im Lande bekannt ift, weil hierher die plumpe Legende (nach der Geschichte, 1. B. Mos. 37, 24) seit der Kreuzsahrer Zeit, ohne alle Rücksicht auf geographische Lage, verlegt wird (die noch Brocard V. 174 bezweiselt, der aber Duaresmius II. 870 schon vollen Glauben schenkte) und die hier sich für die Pilger sestgewurzelt hat 52).

Jenseit ber Damastus-Straße hort bas Basaltgestein auf, und über bemselben steigt bas höhergehobene Kalksteingebirge steisler, mit weniger fruchtbarer Erde bebeckt, zu bem höhern Tafelslande empor. Doch zeigen sich hier noch hie und da Getreidesselber, denen auf der höhe Granatgärten folgen, bis man an einer Quelle vorüber das Castell von Safed mit der Stadt auf der vereinzelten Spige des Berges erreicht, die am nördlichen Ende des steilen Rückens emporsteigt, der meist gegen S.S. M. abssällt, von welchem aber ein paar Thäler auch gegen S.D. zum Tiberias-See hinabziehen. Die höchste Kegelspige gegen Nord krönt das Castell, während die verschiedenen Quartiere der Stadt versschiedene Hügel bedecken, zwischen denen in einer Thalsenkung der Warktvlatz liegt.

Durch die Kriegsbrangsale zu Anfang des Jahrhunderts, mehr noch durch das furchtbare Erdbeben 1837, am 1sten Januar 33), von dessen Erschütterungsfreise Safed, als im Mittelpunct gelegen, am furchtbarsten getroffen wurde, ist der sonst bedeutende Ort (mit ehedem sogar die gegen 10,000 Einwohnern, davon die hälfte Juden sein sollten) sehr in Verfall gerathen, obgleich er nach 18 Monaten Zeit im Sommer des darauf folgenden Jahres, als Robinson ihn besuchte, sich aus seinen Trümmern wieder neu zu erheben schien. Die Mohammedaner hatten das subliche und östliche Viertel inne, und waren in ihren häusern von Stein

<sup>252)</sup> Burckhardt, Trav. p. 317; bei Gesenius S. 556; Robinson III. 2. S. 576. 53) W. M. Thomson, Visit to Saset and Tiberias, Jan. 1837; in Missionary Herald. Boston. Vol. XXXIII. Nov. 1837. Nr. 11. p. 434—441; banach Robinson, Th. III. 2. Anm. XLII. 3u S. 583, S. 793—798; vergl. E. S. Calman, Letter, Beirut 1837; s. in John Kitto, Physical history of Palestine. Lond. 1841. p. xci—xciv.

sicherer geblieben, als die Juden in ihrem Biertel, beren schlecht gesbaute Gutten an einem steilen Lehmabhange dicht unter dem Castell, in etwa 20 Straßenreihen, gleich den Stufen eines Amphistheaters emporgebaut waren, so, daß die oberen Straßen auf den Dachern der untern Säuserreihen einherliefen. Bei dem Erdbeben stürzten daher die obern über die untern zusammen, und verschütsten alles, sie begruben auch viele Menschen lebendig.

Die Ungludsscenen, die sich hierbei ereigneten, sind vom Wissionar Thom son, der den Verungludten sogleich, von Beirut aus, zu huse eilte, herzergreisend geschildert sa); durch der Missionen und Consuln Barmherzigkeit wurde für die Verwundeten ein hospital an Ort und Stelle errichtet und Pflege ertheilt, so viel sich thun ließ. Ein Arzt wurde angestellt und viel Unterstützung in der Noth gereicht, die jedoch nicht so bald gestillt werden konnte. Die erschrecken Bewohner der Stadt und des Landes sah man nach allen Seiten hin die Flucht ergreisen, zumal auch hinabsteigen gegen den See Genezareth hin, sich in den Kelshöhlen verbergen, wo sie auf Schutz hofften; eine Scene wie einst da Loth mit seinen Töchtern zu Boar beim Untergang von Sodom und Gomorrha seine Rettung suchte (1. B. Mos. 19, 30).

Die Stadt Safed war zuvor von Juben aus Bolen, Spanien, Deutschland und andern Kändern stärker besucht gewesen, als
selbst Tiberias, obwol der Ober-Rabbi in Tiberias vor dem in
Sased den Borrang hat. Doch waren in Sased stets 6 bis 7
Synagogen, eine hohe Schule des Talmudstudiums geblieben, und
seit dem 16ten Jahrhundert war hier eine judische Druckerei im
Sange, bei der im Jahre 1833 mehr als 30 Personen regelmäßig
beschäftigt gewesen waren, deren gedruckte Ausgaben sich allgemeinen Beisalls erfreuten.

Das Caftell oberhalb ber Stadt, ein Ueberreft aus ber Zeit ber Kreuzzüge, von gothischer und saracenischer Bauart, war mit großen runden Thurmen, breiten Graben versehen und galt für ftart, bis zu seiner Zerftörung durch das Erdbeben, beffen surchtbare erfte Stofe in wenigen Augenbliden an vielen Stellen die Erde aufriffen, das Caftell völlig zerrütteten und mehrere Taufende der-Einwohner (ber übertriebene Bericht sagte anfänglich 4000 Juden und 1000 Muhamedaner, nach officiellen von Wilfon 55)

<sup>54)</sup> Thomson, Visit 1. c. p. 436 — 439. 55) Wilson, The Lands etc. Vol. II. p. 154.

#### 256 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 4.

im Jahre 1843 eingezogenen Nachrichten 2000 Juben, 300 Dobammebaner und einige Chriften) als Leichen unter ben Trummern ber Stadt begruben. Die Stofe von minberer Erheblichkeit bauerten mehrere Bochen fort. Auch im 3. 1759, 30. Dct., batte ein gleiches Erbbeben bier gewüthet, bas fo wenig wie biefes wieberholte bie Bewohner Safebe gebinbert bat, ihren Bohnfit von neuem auf berfelben Stelle aufzubauen. Auf folchem Boben fann man es allenfalls einem alten Manne wie bem Dber=Rabbiner ber Sephardim Juben zu Safeb verzeihen, wenn ihm bie antiquarifchen Forfchungen nach ber Landestovographie ber biblifchen Borgeit thoricht erschienen, und nicht werth fich barüber ben Ropf ju gerbrechen, ba feit ben Beiten ber Ronige von Berael, feiner Unficht nach, fich bas gange Land burch Erbbe= ben und Wafferfluthen langft völlig umgeanbert habe56). Manche Orte beffelben Sobenftriche im nachften Umfreise von Safeb blieben unberührt von ber großen Explosion, mabrent heftige Erfchütterungen zu gleicher Beit im Rorben nach bem Deere gu Thrus, Sibon und felbft Beirut trafen, gegen Guben gu am Tiberias = See, lanbein in Magareth und felbft noch weit barüber hinaus bis Rabulus (Sichem) empfunden murben, bie mehrern Menfchen bas Leben tofteten (f. unten Tiberias). Safeb8 Diftrict gehort mahrscheinlich zu bem einftigen Bebiete bes Stam. mes Maphthali'in Berael (Jofua 19, 32-40), ja Berbelot hielt ben Ort felbft fur bie Lage ber alten Raphthali-Capitale, obwol ihrer in feinem Buche bes Alten Teftamente ermahnt ift, fo wenig wie im Neuen; wenn icon Maundrell bafur hielt, bies moge bie Stadt auf bem Berge fein, auf welche burch ben Beiland in ber Bergpredigt bingewiesen fei (Evangel. Matth. 5, 14). Eben fo unentschieden bleibt es, ob Zem bei Josephus (Bell. Jud. II. 20. 6), bas nur einmal ale ein fester Ort in Dber-Galilaa genannt wird, biefe Localitat bezeichnen burfte. Fruberbin batte man, wie auch Scholg 57) annahm, bicfen Ort für Bethulia (Bud Jubith 7, 1) gehalten, beffen Lage unbefannt war; fublicher lag er gewiß, wenn auch nicht eben fo weit füdlich, wie v. Raumer und Robinson ibn im Guben von Cobrelon bin verlegen, fonbern wahrscheinlich eher fuboftwarts'im Gilboa-Gebirge, nach Schult (f. unten). Die heutigen Juben halten bafur, bag ihre Stadt ju-

<sup>256)</sup> Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 158.

gleich mit ber Berftorung von Berufalem erft entftanben und bas Tfofra bes Talmub fei; ber Ort, ben fie felbit Tfefath fdreiben. Die erfte bestimmte Nadricht von Safed icheint in ben Berichten ber Rreugzuge 58) aufzutreten, por bem Jahre 1140, als gur felbigen Beit mebrere Weftungen, wie Rerat, Beit Dicbibrin, Tell es Safieh und mahricheinlich auch Safed erbaut marb, bas aber icon im 3. 1188 von Gultan Salabin erobert, 1240 an bie Tempelherren gurudgefallen, einen Reubau erhielt. Abulfeba 59) im 14ten Jahrhundert nennt Gzafo eine maffige Stadt, aber farte Befte, auf 3 Sugeln erbaut, mit ftarter Garnifon befest, mit Aquabucten und Garten. Benjamin v. Tudela (1165), ber überall bie Colonien feiner Glaubensgenoffen befuchte, nennt Safet nicht, wol aber bie Rabbinengraber in Meiron 60), bie 2 Stunden im R.W. ber Stadt am obern Ende bes Babi Leimon liegen, und bis beute einer ber berühmteften Ballfahrtsorte ber Juben (Beth Meron im Salmud) find, unter benen Benjamin zumal bie Grabftatten ber Rabbinen Billel und Schammai 61) bervorbebt. Erft feit ber Mitte bes 12ten Jahrhunderts wird Safed ein Afpl für jubifche Secten, feitbem es Feftung geworben mar und ein bemallfahrteter Bilgerort. Bei ben Rabbinen wird ber Ort fruber nicht genannt; als Mittelpunct rabbinifcher Gelehrfamfeit blubt Bephath, fo gefdrieben, erft feit bem 16ten Jahrhundert auf, gumal in Beziehung auf bie Rabbalah. Ueber bie Schule ber Talmubiften in Safeb baben Mpenburg, Beyman, Bocode geschrieben; über biefe und die altern Talmubiftischen Schulen zu Tiberias und Sephoris, ale Sit eines Theile' ber Mifchna - Lehrer, beren Bluthezeit ber von Safeb vorherging, fiebe Joft's Jeraelitische Beschichte, Theil 8. Safeb ift mit Saphor, Safuri, Sapho. (auch mit Siph, Josua 15, 55, in G.D. von Gebron) öfter vermedfelt worden 62).

Alls 3. Wilfon Safeb (Ende Mai 1843) zum zweiten Male besuchte 63), waren sehr viele ber Judengemeinde aus der Stadt zu ben 2 Stunden weit entfernten Grabern zu Meirun (sonft Meiron), ber ihnen heiligen Rabbiner ber Borzeit, gewallfahrtet, und mit

<sup>58)</sup> Robinson, Bal. III. 2. S. 588. 59) Tabul. Syr. ed. Koehler p. 82. 60) s. Robinson und Rieperts Karte. 61) Benj. v. Tudela, Itinerar. ed. Asher. 8. I. p. 82. 62) s. Nota 29, bet Koehler ed. Abulsed. Tabul. Syriae p. 82—83; vergl. Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 155—157; Reil, Commentar zu Bosu 15, 55. S. 302. 63) Wilson l. c. II. p. 310—315.

ihnen hatten fich viele Juben aus Tiberias, Sibon, Damascus und andern Orten, als Bilger, an jener geheiligten Statte gufammengefunden, um bas im 3ten Buche Mofis 23, 10 gebotene Feft ber Erntezeit zu feiern. Rach ben Worten beift es: "Benn "ibr in bas Land fommt, bas 3ch euch geben werde, und wollet's "ernten, fo follt ihr eine Barbe ber Erftlinge eurer Ernte gu "bem Briefter bringen, ba foll bie Garbe gewebt merben vor bem "herrn u. f. w." Bor biefer Gabe ber Erftlingegarbe mar jebe Ernte verboten. Dbwol bas Reft icon am Jage vorber vorüber mar, ritt Bilfon boch binuber nach Meirun, und ber Ober=Rabbi ber Sephardim begleitete ibn ale Führer. Gie befahen querft bie Refte ber alten Synagoge bafelbft, beren Bau ein halbes Jabrbunbert nach ber Berftorung Jerufalems begonnen haben foll, bie gur Beit bes Daimonibes (er flirbt im 3. 1208) noch Beftanb batte. Gegenwärtig fteht nur noch bie füdliche Mauer bes einft fehr großen Baumerts; ihre Baufteine haben 41/ Bug Lange und balb fo viel Breite. Die Thureingange, von benen noch ein febr fcones Bortal fteben geblieben, find 9 guß 8 Boll boch und 5 F. 7 3. breit. Die Seitenpfoften find Monolithe berfelben Bobe, 2 Bug breit und noch tiefer, ber Querbalten eben fo; biefer ragt noch zu beiben Seiten über bie Seitenpfoften hinaus, Die Flur bes Bebaubes mar geebneter Bels, auf beffen Norbrand am Steilabfturg ber Bau errichtet mar, und eine Brachtausficht über bie Umgegenb barbot. Unfern bavon liegt eine Releboble mit bem Grabe bes Rabbi Jochanan Sanbelar, über ber ein ausgehauenes fteinernes Baffin, in welchem man Tags vorber Delflammen angebrannt batte. Die Sauptftatte ber Graber ift mit einer Mauer umzogen, zu beren Gingang nur ber Dber = Rabbi ben Schluffel batte; ein fleines Dratorium, viele alte Grabftatten und auf ib. nen mehrere Steinpfeiler mit Beden zum Abbrennen von Delopfern. bie man Lage zuvor bargebracht, war Alles, was man barin gu feben hatte. In einer großen Belsaushohlung zeigte man bie Grabftatten Rabbi Sillel bes Alten und feiner 36 Schuler unter 7 Felogewölben; aber alle waren leer und nur bie Stellen und Rifchen zu feben, wo einft die Berftorbenen lagen. Bon biefen Grabern Billels und bem bes R. Shamai und feiner 20 Schuler haben Benjamin von Tubela und Rabbi Betachia gefprochen. Sichus Sa=Abot Werke 64) über bie Graber ber Rabbi=Batri-

<sup>&</sup>lt;sup>264</sup>) Carmoly, Itiner: de la Terre Sainte etc. 1847. p. 451, vgl. p. 133.

archen find mehrere von biefen Grabern abgebilbet und befchrieben, auch die Ummauerung ju Merun (Meron), in beren Mitte über ben Grabern Rabbi Simeons und feines Sohnes Rabbi Eleagar zwei Pfeiler errichtet waren. Diefe und noch andere Graber in ber Umgegend merden bewallfahrtet; an ihnen Gebete und Ceremonien gehalten, benen, nach ben eingezogenen Berichten, auch viele beibnifche Gebrauche unterlaufen, 2. B. bas Berbrennen toftbarer Stoffe in Delftammen auf ben Grabern ber Sancti, um ihre Manen gur Erfüllung von Gelübden ber Opfernden anzuspornen u. a. m. Bilfon trug bie traurige Ueberzeugung nach feinem Befuche in Merun bavon, daß auch ber rabbinische Cultus, wie ber tatho= lifch=fbrifche und ber bierarchifch=ariechische ber Chriften im Drient burch Beiden = und Gobenthum ftart verunreinigt fei. Die Juben geben Deirun ein weit boberes Alter als Safet, inbem fie es fcon unter ben 31 Ronigreichen bes Lanbes in Jofua's Giegeerolle (Jojua 12, 20) unter bem Namen Schimron Deron aufgezeichnet finden, neben anbern Nachbartonigreichen im nordlis chen Granglande Galilaas.

Die hohe Lage von Safed fichert ihr im Sommer eine reine und frifche Luft, fo bag fie fich wie Berufalem eines gefunden Climas erfreut; im Binter fammeln fich um die beiben runben Bugel, die ihr eine halbe Stunde weiter im Morden liegen, häufig Die Umgebung ber Stadt hat große Beinberge, Wolfen an. Dlivenpflanzungen und Barten, in benen auch Granatapfel und Beigen fehr gut gebeiben. Die Thaler umber find febr fruchtbar. Die Beforgung biefer Pflangungen und Indigofarberei, wie Baumwollenweberei, macht auch beute noch wie zu Burdhardts Beit bas Sauptgewerbe ber induftriofen Bewohner von Safeb aus, bie fich burch ihre Thatigfeit vor ihren Rachbarn febr vortheilhaft auszeichnen. Die bobe Lage gewährt ihnen einen weiten Ueberblick 65), jumal vom Caftell aus, von wo gegen G.D. ber Tiberias = See in tiefem Beden fich geigt, gegen Dit bas bobe Tafelland Dicholan (Gaulonitis), burchichnitten von tiefen Thalern und Schluchten, Die gegen ben See ziehen, und weit jenseit barüber hinaus bis zu ben Granzen von el Lebicha (Sauran), aus bem febr marfirt eine Berginppe, Dichebel Ruleib, Ruleib Bauran (ober Relb Bauran, bas "Gunbchen

<sup>64)</sup> Robinfon, Bal. III. 2. S. 600; Wilson, The Lands etc. Vol. II. p. 159.

von Sauran"), die Colonel Leake für den Berg Alfadamus bei Ptol. V. 15 hielt 66) hervorragt. Weit gegen Guben treten die Bergreihen von Abichlun und el höffn jenseit dem See und dem Ghor, im alten Basan (Batanaea), hervor, gegen Gud die Berge Tabor und von Samaria, unmittelbar im Oft und Nord aber nacte Berge; der nördliche hermon ist wol durch die unsmittelbar vorliegenden Doppelhöhen verbedt.

Diefen Mangel ber Aussicht zu ersetzen bot ber Ausstug auf bem hoben Tafellande, nur eine halbe Stunde weit gegen N.D. zum Steilrande des Gebirgszugs, nach Benit 67), reichlichen Erfatz, von wo aus sich nicht nur in der Rähe gegen Oft das Jordansthal zwischen El Guleh und Tiberiad See am Chan der Jakobsbrücke vorüber verfolgen ließ, sondern auch in weiter nördlicher Verne der Prachtblick auf die Gruppe des hermon, Antilibanon und Libanon sich eröffnete, der und in obigem bei dem Leberblick über das ganze System zu statten kam (f. ob. S. 157).

Nach Wilsons Besuch in Safed, im April 1843, hatte sich die Stadt Safed schon wieder sehr erholt, sie war meist wieder aufgebaut. Sie hatte an Juden von der Secte der Saphardim eine Gemeinde von 650 Seelen, darunter 30 gelestrte Nabbiner. Die Secte der Afchkenasim zählte 370 Seelen und 25 Rabbiner, meist Polen von der Nordseite der Donau. Diese letztern sind alle Chasidim und halten sich für den Sephardim näher stehend als den Peroschim, welche auf die heiligen Städte Hebron und Jesuslam beschränkt sind. Ein Theil der Aschlenasim hält sich jestoch auch zu den Peroschim. Die Khasidim bewohnen vorzüglich Tiberias und Safed, und hier haben sie noch 3 Spnagogen 68).

Anmerkung. Lage von Sagor, ber Refibeng Rönig Jabbin von Sagor, ber Sauptstadt bes nördlichen Ranaan, an ber Ofiseite bes Wassers Merom, ibentisch mit ber Ruinenstadt Saguri bei Scheith Oman el Sagur, ober Ain el Saguri (En Sagor ber alten Zeit).

Es bleibt nur noch übrig, nach ben vorherigen Meinungen und Untersuchungen über bie Lage von Pagor, die bei allen Borgangern auf die Befiseite des Baffers Merom und der Jordanquellen

Col. W. M. Leake, Preface to Burckhardt, Trav. Lond. 4. 1822. p. x11; bei Gesenius I. S. 17.
 603 u. 622.
 68) Wilson, The Lands of the Bible. Vol. II. p. 154-155.

verlegt wurde, unfere abweichende Ansicht au berühren, fie auf ber Offfeite gu fuchen, wo wir fie in ber icon oben genannten Ruinenftabt Bagurt gefunden ju baben glauben, an melder Burdbarbt leiber vorüber ging, obne ju abnen, welche Bichtigfeit biefe Stelle baben möchte. Er paffirte auf ber nordlichen Damastusftraße. von Banias gegen Dft ausgebend, nach ben erften 11/ Stunben bie Min el Baguri genannte Quelle, bie bicht über bem Grabe bes Scheith Dibman el Daguri fic befinbet, und erfuhr bafelbft, bag nur eine Stunde weiter norblich bie Ruinenfladt Bajuri felbft liege (f. ob. S. 162). Gine Beftätigung biefer Thatfache erbielt Thomfon auf ber Burg ju Banias, wo man ibm fagte, bag nur in geringer Entfernung von berfelben eine febr alte Ruine liege, genannt Scheith Dthman el Bagar (f. ob. S. 205), aber auch er bachte babet nicht an bie altefte, gang gleichlautenbe Sauptftabt bes norblichen Ranaan, bie einft eine fo wichtige Rolle in ber Gefchichte fpielte, offenbar weil bie bisberige Anficht ber weftlichen Lage auch bei ibm feftgewurzelt mar. Die Direction biefer Localität ift auch von v. Bilbenbruch in obigem angegeben (f. ob. G. 237). Da bie Entfekung ber Ruine booftens 21/, Stunden, nach Burdbardt, von Banias betragen fann, alfo von ber Burg, bie felbft etwas über eine Stunde in berfelben Richtung liegt, wenig über eine gute Stunde entfernt fein ' mag, fo ift zu erwarten, bag bemnachft ein forfchenber Reifen= ber unfere Bermuthung jur Gewisheit erheben ober fie wiberlegen werbe. Bieber treffen wir in biefer Ansicht nur mit unferm Rreunde Dr. D. Riepert jufammen, welcher auf feiner Rarte: "Palaftina unter ben Richtern und Ronigen, mit ber Gintheilung ber XII Stamme," jum erften male bie alte Pagor 69) an bie Stelle jener Daauri einzeichnete.

Unfere Grunde für biefe Anficht find erftlich: bie mertwarbige Ibentitat ber Ramen in einer wenig befuchten Begenb, in welcher fich befto bauernber ber einheimische Rame auch bei ben Einbeimifden von Sabrbundert ju Sabrbundert und felbft ju Sabrtaufenden obne fremben Ginfluß fortpflangen tonnte.

Ameitens: bie bominirenbe Lage, an beren Stelle mabrfceinlich erft fpaterbin, b. b. nachbem jene tanaanitifche Capitale gefallen war, auf ber birecten Strafe zwifden bem obern Ranaan und ber fprifchen Damastus, beren Bedeutung in bas bochfte vorisraelitifde Alterthum (1. B. Mof. 15, 2) binaufreicht, fich eine israelitische gefte über bem Beiligthum ber Jordanquelle in ber beuti-

<sup>69)</sup> Dr. Riepert, Bibel-Atlas nach ben neueften und beften Gulfoquellen (fein Aushangefchilb), ju Liscos Bibelwert. Berlin 1847. Tab. III.

gen Burg es Subeibeh erhob, welche auf der bortigen Granze 36raels dieselben Intereffen zu vertreten hatte, wie einft zur Zeit tanaanitischer Könige zwischen Sprien, Damastus und Kanaan, jene dominirende Pazor dis zur Zeit Jabin des Königs von Pazor, des Zeitgenoffen Josua's.

Drittens: fo ift es nicht gleichgültig, bag Burdharbt bier, an ber Damastusfrage, bas Sanctuarinm eines mufelmannifden Beiligen angiebt, bie fo baufig an biftorift merfmurbigen Localitaten auftreten, und bag biefes Min el Daguri, bie Duelle Baguri, beißt, gang eben fo wie in ber Stelle Jofua 19 bei Aufgablung ber Stadte in Raphthali, außer Sagor (B. 36), im barauf folgenben Berfe (37) erft Rebes und Ebrei, und bann noch ein anberes Enbagor, bas gwar nur bier genannt und im übrigen unbefannt ?") (En Chator bei Sabr. Reland S. 565), angeführt ift, bas, wie fcon Eli Smith vermutbete, gleichbedeutend mit Ain Sagor, ber Quelle von Dagor, fein möchte, weshalb er feiner Anficht nach meinte, bas bamit bie reiche Quelle von Mellahab an ber Beffeite bes El Buleb unterbalb bem Tell el Rhureibeb bezeichnet fein fonnte (f. ob. 6. 227 u. 252). Auch Relanb 11) erflärte icon ben Grangort bei Mofe 4. B. 34, 9 u. 10, welcher gegen Dft vom Berge Dor, nach Samais au. und von ba fubmarts bis Ribla au Ain (Jordanquelle, B. 11) aweimal ale "Sagar Enan" angeführt und fouft unbefannt ift, für Chakar Enan (videtur πηγήν Δοώο urbem Nephtaliticam indicare, si vocum situm invertas, Rel. p. 123), für die Quelle Ba-Aor. Denn bei Eufebius (s. v. Hvav opior Aamagnov, bei Hieronym. Onom. s. v. Enan, terminus Damasci) wird berfelbe Ort nur gang einfach Enan ale Grangort gegen Damastus genaunt, ber im Gechiel 47, 16 und 17, bei Bestimmung ber Rordgrange bes verbeißenen Landes vollftanbig Sagor Enon beifit (bas foll bie Grange fein bom Meer bis gen bagor Enon. und Damastus und Demath follen bas Enbe fein gegen Mitternacht; die Granze von da gegen Morgen aber zwis fden Gileab, und bem gande Israel am Jordan n. f. w.). Dierauf bezieht fich benn auch bestätigenb bie zweite Stelle im Onomast. (s. v. Ήνασωρ αλήρου Νεφθαλείμα αείται και ανωτέρω 'Aσω̃ο), welche Hieronymus wiedergiebt: "Enasor in tribu Nephthalim. Posita est supra Asor;" fo bag wir an ber lage von Dagor und Enhagor beifammen im Often von Banias taum gweifeln konnen. In Thomfone Angabe ift bie febr alte Ruine ber Stadt namenlos geblieben, aber bas Sanctuar an der Quelle Schrifb

<sup>270)</sup> Rell, Commentar zum Buche Josua. S. 354. 71) H. Relandi Pal. p. 123, 706.

Difman el Dagur genannt, mo aber Burdhardt feine Ruinen bemertt zu baben febeint.

Biertens: so läßt fic bemerken, baß in ber Aufgählung ber von Tiglath Pilesar eroberten Lanbschaften (2. B. b. Rönige 15, 29) bie Reihenfolge ber Orte so gestellt ift, baß Dazor ben Uebergang von ben Städten Naphthalis, nämlich zulept von Redes auf Gi-lead bilbet, was ganz ber geographischen Anordnung von ber Besteite des Sees zur Ofiseite und von dieser zu bem innern Binnen-lande entspricht.

Fünftens. Aus Jofua 11, wo ber Gieg Jeraele über Jabin, ben Ronig von Bagor, ergablt wird, ergiebt fich folgendes. Dagor if biefelbe Refibeng bes Ronigs Jabin, welche Josephus Aowgos nennt, Eusebius Ασώρ, die nach Antiq. V. 5. 1 ,, ὑπέρκειται τῆς Σεμεχωνίredos lippys," was Thomfon, als auf bobem Berge über bem Gee gelegen, gunftig bentete, um es auf hunin zu beziehen, wogegen Robinfon bemertte, daß es gar feine Bobe bezeichne, fondern nur bie nahe Lage über bem See, weshalb es ibm beffer auf bas fübliche, bem Gee bichter anliegende Rebes zu paffen ichien 72), als auf bas 10 Mil. Engl. norblich babon entfernte Sunin, ober bas noch eutferntere Banias. Aber fo gut wie Josephus, Bell. Jud. IV. 1. 1. bei Befchreibung bes Semedonitifden Sees fagt, baß er fich mit feinen Marfchen (ελη, palustria) bis an Dan (μέχρι Δάφνης χωρίου) ausbehne, alfo bis gegen Banias, fo tonnte er auch von Sagor obigen Ausbrud gebrauchen, jumal wenn man mit Reil 73) erflart, bag barunter bie Lage bes Ortes Bagor norblich vom Gee Merom gu berfteben fei.

B. 3 werben unter den versammelten Böltern, im Gegensat der nördlichen Bergvöller, auch die Deviter genannt, unten am Berge Dermon im Lande Migpa, was nur am Südsuß des Gebirgs 74) die große Ebene bezeichnen kann, die fich im Rord des El Huleh von deffen schmalem weklichen Uferrande oftwärts über Tell el Kadi (Dan) nach Banias und noch weiter oftwärts zu den Borböhen des Oschebel Deisch hinüber zieht, auf dessen Rüden die alte Ruine Dazuri zu liegen kommt, die also nach Josephus Ausdruck wol den See dominirend genannt werden durste.

hier nur konnte von Bagen am Baffer Merom (B. 5) auf bem ebenen Boben Gebrauch gemacht werben im heereszuge Jabins, die im westlichen Gebirgslande ganz unbrauchbar sein mußten. Diese Ariegsührung zu Bagen, die in dem Feldzug des spätern Jabin II., Königs von Pazor, noch besonders hervorgehoben wird

Robinson, Bibl. Sacr. III. p. 212.
 S. 204.
 Ebend. S. 206, 210.
 Gentler G. 206, 210.

(Richter 4, 2 und 13: 900 eiserne, b. i. mit Eisen boschlagene Bagen, nicht bloße Polzkarren), welche für die sprischen Sbenen im Oft-Jorbanlande berechnet war, mochte eben im Gebirgslande die ploße-Liche Riederlage Siffera's mitbedingen, da fie im Berglande bes Oschebel Sased, als es wirklich zum Kampse kam, sich als völlig unbrauchdar ausweisen mußte. Wenn zu einer dritten Periode, in der Zeit der Maccadäer, in Josephus Erzählung (Antiq. Jud. XIII. 9) von einem nedlor Aodo (Campus Asor, das Blachfeld Hazor, 1. B. Macc. 11, 67) 70), wohin Jonathan vom See Genesareth gegen den König Demetrius zu Felde zog, die Rede ist, so kann dies nur an der Nord- und Ossselle Bassers Merom dassenige sein, das mit der großen Sbene von Bantas und El Huleh (Ard Banias und Ard el Huleh, wie heute, s. ob. S. 226, 196) zusammenfällt.

Benn nun die Schlacht unter Josua, ber von Gilgal (Josua 10, 43), also von der West- und Sübseite des Jordan beranzog, sich im Best zwischen den Bassern Merom und Kischon entschied, und Jabins Bundesheer auf das Paupt geschlagen wurde (Josua 11, 8), so wurden sie gejagt die zum "großen Jidon und an die breite Mizpa gegen den Morgen," was offendar zeigt, daß der eine Theil nordwestlich 16 gegen Sidon, der andere nordöstlich gegen Mizpa (Ebene von Banias, wo zwei Ausgänge zur Flucht offen standen, der Gebirgsweg durch das Pasbeya-Thal gegen R. oder die Damaskusstraße gegen N.D.) seine Rettung suchte. Die zwischen jenen beiden Orten B. 8 genannte Localität ist den verschiedensten Interpretationen unterworsen und läßt sich hier ganz übergeben.

Bur selbigen Zeit B. 10 "wandte sich Josua, b. i. nach ber Berfolgung, und gewann Sazor, und schling ihren König mit bem
Schwerte, ber sich also nach Sazor zurüdgezogen hatte, benn Sazor
war zuvor die Sauptstadt aller dieser Königreiche." B. 11
"und verbrannte Sazor mit Feuer;" B. 13 "boch verbrannten die
Kinder Israel teine Städte, die auf Sügeln standen, sondern Sazor
allein verbrannte Josua." Rur Sazor allein wurde verbrannt, die
andern Städte, auf Bergen, nach phönicischer Sitte, gelegen aber
nicht. In dieser ganzen Erzählung scheint tein Wiberspruch gegen
die Identität von Pazor und den Ruinen von Pazuri zu liegen.

Denn baß ber Name trot ber Zerftörung 77) fortbauerte, ergiebt fich aus ber Periode ber Richter (Kap. 4) 78), wo ein zweiter Jabin, Rönig von Sazor, beffen Felbhauptmann Siffera zu Sarofeth ber Deiben wohnete, wieber mächtig geworben, währenb 20 Jahre bin-

<sup>&</sup>lt;sup>275</sup>) Hadr. Relandi Pal. 262, 372, 597, 708. <sup>76</sup>) Kell, Commenstar a. a. D. S. 209. <sup>77</sup>) Ewald, Gesch. bes Bolis Jstael. II. S. 253. <sup>78</sup>) vergl. Joseph. Antiq. Jud. V. 5. 1.

burch die Israeliten knechtete und ihnen Tribut auslegte, bis der Tag ber Rache durch Barat und Debora sein schwer gerüftetes heer mit Roffen und Bagen am Tabor erreichte (f. ob. S. 247), und ihn samt Siffera und seiner herrschaft vernichtete (Richter 4, 24).

Dennoch verschwindet Hazor noch nicht aus ber Geschichte: benn König Salomo, der banlustige, heißt es ausbrücklich (1. B. d. Kön. 9, 15), führte außer dem Tempel und seinem Palaste auch die Mauern von Jerusalem und Pazor, Megiddo und Gaser (das die Aegypter zerstört hatten) <sup>79</sup>) auf; so daß in den Ruinen von Pazuri wol Bauten aus Salomonischer Zeit (urbs a Salomone condita, sagt Joseph. Antiq. VIII. 2 uneizentlich) erwartet werden bürsten; denn diese werden schwerlich bei dem spätern Uebersalle Tiglath Pilesars, des Königs von Affprien (2. B. d. Kön. 15, 29) <sup>80</sup>), als er Petah, den König von Israel, schlug, Igon, Abel, Beth-Maecha, Janoha, Kedes und Hazor, samt Gilead, Galiläa und das ganze Land Raphthali bestegt hatte, und das Bolt in die Gesangenschaft absührte (s. Erd. X. S. 248), gänzlich zerstört worden sein; dazu waren sene autisen Bauten, wie andere ihrer Ueberbleibsel lehren, zu sest gründet.

Trop bem, daß damals, nach Pieronymus, Hazor burch Affirier zerftört war (Onom. s. v. Asor in tribu Naphthali, quam rex Assyriorum populasse dicitur); lebte der Rame doch bis in die Zeiten der Maccabäer fort, da der Kampfplatz zwischen König Demetrius und Jonathan, dem Maccabäer, mit seinem Heere, das den Sieg davon irug, auf dem Blachfelde von Hazor flattfand (1. Macc. 11, 67). Bon Hazor (Chassor als sesse Burg) und der Ppotifese Ewalds, daß es der Hauptort des Landes Gergesa gewessen, war oben die Rede (s. ob. S. 117).

<sup>79)</sup> v. Raumer, Bal. S. 188. 80) vergl. Joseph. Antiq. IX. 11. 1. und H. Relandi Pal. p. 697.

### §. 5.

### 3weites Rapitel.

Mittleres Stufenland des Jordangebietes, vom Wasser Merom (El Huleh) zum See Genezareth oder dem See von Tiberias (Bahr Tabarieh).

### Erläuterung 1.

Der Lauf bes Jordan vom El Huleh unter ber Jakobsbrude vorüber bis zur Einmündung in den Tiberias-See; die cultivirte Uferebene El Batiheh mit den Ghawarineh; Et Tell, das alte Bethsaida Julias; die beiden Bethsaida's in Galisa und in Gausonitis.

Wir geben zum mittlern Theile bes Stufenlandes vom Ausfluß bes El Huleh über, bis zum Ausstuß bes Jordan aus bem Subende bes Tiberias-Sees, von wo das britte naturliche Stufenland in analogen Hauptverhältniffen, aber in verschiebenen Proportionen und mit wesentlichen Modificationen seinen Ansang nimmt.

Dieses mittlere liegt in ber Normalrichtung bes gans gen Spftems von R. nach S., und ift fast von gleicher Ausbehnung wie bas obere, von ber hasbeiha-Quelle bis zum Subenbe bes Wassers Merom, etwa birect 10 bis 12 Stunden, bie in 2 starten Lagereisen zuruckzulegen sinb.

Der eigentliche Ausfluß bes Jordan aus bem El Buleh ift felten von Reisenden mahrgenommen, weil die große Damastusund die Safed-Straße, welche am meiften begangen wird, etwas sublich davon über die Jafobsbrude hinüberführt. Rur v. Wildenbruch hat diesem Ausstluß eine größere Ausmerksamkeit als seine Vorgänger gewidmet, worüber wir oben Bericht gaben. Nach seinen Barometermessungen an dem Wafferspiegel der Jafobsbrüde fann der des El Guleh nicht viel von 100 Kuß absoluter Meereshöhe verschieden sein (nach de Bertou 322 F. Par.). Durch Barometermessung, mit gleichzeitig correspondirenden Beobachtungen, fand derselbe bei seinem Nivellement 81) den Spiegel des

<sup>281)</sup> v. Bilbenbruch, Brofil, im Monateber. ber Berl. Gefellsch. f. Erbk. B. III. Taf. III. S. 251.

Jordan an ber Jafobebrude = 84,4 guß Bar. ub. b. D.: beffelben Spiegel aber über eine Biertelftunde unterhalb ber Brude icon um 15 Ruß gefunten, auf 69,2 Ruß (v. Schuberts Meffung ber Sobe ber Safobebrude = 378,5 guß weicht ju febr von ben übrigen Meffungen ab). Der obere Rand bes Jordanthales an beffen Beftufer, ebe man von S.B. von Tell Bum's (Rapernaum) Unbobe, am Tiberias = Gee, gur Jatobebrude gegen M. binabitelat, liegt nach v. Bilbenbruch 512 guß Bar. (auf bem Brofil irrig 521) über bem Meere; alfo fleigt ber weftliche Uferrand bier etwa 400 F. über bem Jordanthale auf, mas mit bem boben und fteilen Abfall bes Dftufers, nach Burdbarbts Ungabe (f. ob. G. 169), gut ftimmt, ba er auf ber Damastusftrafe von Birtet Phiala nur auf fanft fich fentenben Blainen abmarte fdritt, bie er bie lepte Biertelftunde ploglich gum Steilabfturg 82) bes Jordanbettes zu ber Satobebrude binabzufteigen batte.

Um Weftufer flieg v. Schubert von Saphet über ben burch bas lette Erbbeben febr gertrummerten Boben an ben Ruinen von Radicharab und mehrern baburch verschütteten Dorfern bingb jum Jordan, mabrend bie Befilde fich bis jur Jatobebrude bin foon wieder mit einer Fulle von blauen Lupinen und anbern Blumen iugendlich geschmudt hatten (am 24. April) 83).

- bat ber Bafferfpiegel bes Tiberias- Sees, nach v. Bilbenbruche Barometermeffung, eine Depreffion von 793 guß Bar, (Dietel aus 2 Beobachtungen) unter bem Mittellanbischen Meere, fo murbe bas Jordangefalle von ber Jatobebrude 793 + 84.4 = 877,5 Fuß Bar. betragen. Lage er aber um Die Balfte bober, nach Somonde trigonometrifchem Nivellement 84), nämlich nur 307,7 g. Bar. (= 328,1 g. Engl.) unter bem Mittell. D., fo murde bas Jordangefälle von ber Jafobsbrude um 486 %. geringer, bas Gefammitgefälle von Gee gu Gee gegen 307 + 84, ober etwa 391 Fuß betragen, und alfo ber Unterfchieb ber untern mittlern Stufenlanbichaft von bem Gubenbe ber obern auf etwa gegen 400 Buß anzunehmen fein. Dagegen ift ber bopfometrifche Unterschied ber Stadt Tiberias von ber Stadt Sasbeina (nach be Bertou's Meffungen, f. ob. G. 186) an 956

<sup>89)</sup> Burckhardt, Trav. p. 315; bei Gefenius II. S. 552.
83) v. Schubert, Reise im Morgent. III. S. 254.

<sup>84)</sup> vergl. Augustus Petermann, On the fall of the Jordan etc., in Journ. of the Roy. Geogr. Sec. of London XVIII. P. 2. p. 90.

Ruft Bar.; ber von Tell el Rabi wurde immer auf 900 Auf anaunehmen fein, ba beibe icon auf ben nachften Borboben über ber Cbene ber El Buleh liegen.

Nach Burdhardt 85) liegt bas fübliche Enbe bes El Guleb-Sees nur etwa 3/4 Stunden oberhalb bes Dichiffr Beni Datub, ober ber Jakobebrude, welche zu feiner Beit bie Grange bes Baidalite von Damastus und Affa bezeichnete, weshalb bier auch eine Bache von Damastus und ein Bollhaus ftanb, in welchem ber Ghaffer ober bie Steuer allen paffirenben Chriften abgeforbert murbe. Dies turfifche Bachthaus, fo wie ber Bilgerzoll mar feit ber agyptischen Oberherricaft verschwunden 86); auch bie Banbelsfaramanen verfolgten frei bie große Damasfusftrafe, bie bier binburchführt. Doch ftanb 1843 bier wieber ein turfifcher Bachtpoften an ber Weftseite ber Brude, ale 3. Wilfon binburchzog 87); Die Garnifon Diefes Boftens fürchtete nicht wenig einen Ueberfall bes Tribus ber Menegeh. Beduinen (f. ob. G. 169), bie aus ibren Stanblagern am Euphrat mit ihren fo gablreichen Rameelfcagren bis zur Offfeite bes Jorban vorgebrungen maren, um biefe auf die berrlichen Beiden auf ben Borboben bes Bermon und auf bem Dichebel Beifch zu führen.

Aber auch ber einft große und ftattliche Chan liegt in Berfall, ber bier ale Raramanferai gur Berberge biente, und auf bem Oftufer bes Jorban aus Bafaltgeftein erbaut, an feinen Eden mit Gaulen verfeben mar, ein großer quabratifcher Bau, von bem nur noch zerfallene Mauern in grafreicher Umgebung übrig find. Doch bient er noch immer gur Berberge 88); benn Quellen, Gifternen und bas Jordanmaffer machen ibn zu einer bauernben Station. bem einftigen Caftell ber Rreugfahrer, bas bier errichtet marb, fcheinen nur menia Ueberrefte bei ber Brude porbanden zu fein.

Aber bie Brude ift noch in ihrem auten Buftande erhalten. Unterhalb berfelben versuchte v. Wilbenbruch 89) bem Flufthale gu folgen, fand aber balb bas Terrain fur fein Barometer gu ge-Er arbeitete fich an 3/ Stunden an ber Oftfeite bes Stromes bis zu einer Muble burch, in beren Rabe er noch ein

Burckhardt, Trav. p. 316; bei Gesenius II. S. 554.
 v. Schubert, R. III. S. 258—261; Dr. Barth, Tagebuch, Misson, The Lands of the Bible. Vol. II. p. 316. (1847). 87) Wilson, The Lands of the Divis. vol. 11. p. 388. 89) Boyé, Naturaliste, in Bullet. I. c. 1835. T. III. p. 388.

<sup>89)</sup> v. Wilbenbruch, Mfcr. Mitth. 1849; vergl. C. de Bertou, Mem. sur la Depression, in Bulletin de la Soc, Géogr. XII. p. 164.

vierediges Fort aus ber Kreuzsahrer Zeiten entbedte. Er wagte es nicht, in bem Strome selbst, ber unter ber Brude in mehrern Armen brausend und fturzend zwischen dichter Walbung und Oleanderbuschen bahin schoß, zu baben, weshalb er den Ausdrud,, eines fortwährenden Wassersalls," ben er dem Strom beilegte, für gerechtsertigt hielt. Er wählte zum Babeplat nur einen Mühlgraben, 3½ Fuß tief, der mit viel geringerm Gefälle doch immer noch so heftig mit fortzog, daß man nicht ohne Anshalt in ihm stehen konnte.

Die Jatobebrude, mit ihren nicht 4, wie Burdharbt, Robinfon und auch Andere fagten, fondern nur 3 Spisto. gen (45 Schritt lang und 30 Schritt breit, nach v. Wilbenbruch) ift von Bafaltgeftein, gut erhalten (aber wol nicht eben alt gu nennen, ba fie nach v. Wilbenbruch burch Dichezzar Baicha erft reftaurirt murbe). Der fluß unter ihr hat eine Breite von 80 f., felten eine Tiefe von 4 &.; boch murbe er ohne bie Brude einft für bes Erzvater Jatobs Beerben (nach ber Legende) nur eine febr gefährliche Furth bargeboten haben. Bon Gafeb bis ju ihr gu gelangen brauchte Wilfon 4 Stunden-Beit; fein Weg führte ibn über bie hochgelegene Chene Sabel et Taleh. Das Gebufch, bas feine Ufer, meift Kreibekalfftein, bie und ba von Bafaltmaffen unterbrochen, umwuchert, find fcone blubente Dleanber, überall in biefen Climaten ber fconfte Schmud ber Flugund Bach = Ufer, ber Kreugborn (Rhamnus spina christi), ber wilbe, fcmalblattrige Delbaum (Baffum ber Araber; Elaeagnus angustifolius) und, wo Sumpfgemachfe gebeihen, auch bas Bapprusfdilf (Cyperus papyrus) in bebeutenber Große und anfehnlicher Menge. Auch ber Blid von ber Bobe auf ben naben Spiegel bes El Guleh zeigte große zusammenhängenbe BBafferfladen, in beren Mitte aber bebeutenbe Schilf- und Baphrus-Balber auf ziemliche Seichtigfeit gurudichließen ließen.

Diese erfte und einzige Brude, Dichiffr Beni Dakub, b. i. Brude ber Sohne (auch Benat, b. i. ber Töchter, welche Benennung Robinson für die richtigere halt) Jakobs, zwisschen Merom und Tiberias See, in beren Nähe zur Beit der Kreuzzüge König Balbuin (1178) zur Bandigung der Gebirgstribus und zur Beherrschung der großen Straße nach Damastus im genannten Jahre ein Castrum erbaute, scheint damals noch nicht gestanden zu haben; denn Will. Threns. (Histor. XXI. 26) sagt ausdrücklich, daß diese Stelle den Namen des Vadum Ja-

cob, b. i. bie Furth Jatobe (Abulfeba nennt bier ein Beit Dacob, indef er bie Furth mit el Afran bezeichnet), gehabt babe, weil die Trabition fage, baf ber Erzygter bei feiner Rudtebr aus Mefopotamien, ale er feinem Bruber Efau Boten gefchickt und feine Raramane in zwei Saufen getheilt gehabt, bier burchgezogen fei (1. B. Mof. 31, 17 u. 18). Aber feinen Weg nahm Jafob, als er aus haran beim fehrte, fich auf Efaus Empfang vorbereitete - und fein Baus, feine Rnechte und feine gablreichen Beerben in amei gefonberte Saufen theilte, auf ber Dftfeite bes Jordan über Mahanaim (b. b. Doppellager) 90) burch bas weibereichere Gileab: benn 1. B. Mof. 32, 22 ftebt ausbrudlich: "Und Jafob ftund auf "in ber Macht und nahm feine zween Weiber, und die zwo Magbe, .. und feine eilf Rinder und jog an ben Turth Jabof 91). Rabm "fie und führete fie über bas Waffer u. f. m." Der Blug Sabot ift aber ber Babi Gerta, viel weiter im Guben, und ein oftlicher Buflug bes Jordan, ju beffen gurth im obern Laufe man auf ber großen fprifchen Rarawanenftrage von Damastus, auf ber Oftseite bes Jorbans, auch beute noch gelangt, an Ralaat Serta; von ba jog alfo bamale Jatob am untern Jordan in Ranaan (nach Suchoth und Gichem, f. ebenb. 33, 17 u. 18) auf Die Weftseite bes Strome ein. Jenes Vadum Jacob (mahrfcheinlich eine Bermechelung aus Unwiffenheit mit Jabof) ift alfe eine ber ungabligen falichen Legenben, mit benen biefes Land in ben frübern Sabrhunderten überfüllt worben ift.

Jacotins Karte hat ben Namen jener Brude Dichifer Benat Dacub, b. i. Brude ber Töchter Ictob, eingetragen,
wie ihn auch Seegen wiedergab 92), eine eben so falsche Legende,
wenn man diese Benennung etwa dadurch rechtsertigen wollte, daß
bie andere Abtheilung ber Geerben Jasobs mit den Töchtern diesen westlichern Weg genommen hätte; benn die Weiber und eilf Kinder zogen mit ihm. Durch diese Furth des Jordan, wo
später die Jasobsbrude, beren erste Confiructionszeit unbekannt,
ging aber von jeher die große hauptstraße von Damaskus
zum Galiläer-Weere, wie nach der hafenstadt Akka, zwischen
Thrus und dem Karmel. Sie umging das Anti-Libanon- und
hermon-Gebirge, während die directe Straße von Damaskus nach

<sup>290)</sup> v. Raumer, Palaft. S. 243.

11. S. 599, und Gefenius Rot. S. 1060; vergl. v. Raumer, Das öfiliche Pal. und Edom, in Annal. a. a. D. 1830. B. I. S. 553.

22) Seetzen, in Mon. Corr. XVIII. S. 345.

Sibon und Aprus bas gange Gebirge bes Libanon überfteigen mußte. Dies find bie brei großen Communicationsftragen ber uralten Stadt Damastus mit bem fanganitifchen Lanbergebiete im Rorben, in ber Mitte und gegen Guben. Diefe mittlere Strafe ift es, welche im Mittelalter bie Via maris 93) genannt wirb, auf welcher von jeber ber große hauptwaaren-Berfebr Gpriens zu ben großen phonicifchen Safenftabten ging (Via maris publica quaedam via est, qua venitur ex Assyria ad mare mediterraneum, Quaresm.), und bie entweber von bem großen Dittellanbifchen Meere ben Ramen erhielt, ober von bem fleinen Galilaer - Deere, an bem fie burch bas alte Capernaum (Evana. Datth. 4, 13) vorüber gieben mußte. Denn fur beibe Unfichten laffen fich allerdinas wol binreichende Brunde 94) angeben. Einfluß bes Jordan unterhalb jenes Vadum Jacob bilbete jebenfalls bas Eingangethor zu biefer Via maris am Tiberias- See, im obern Balaftina, aus bem Morben ber, aus bem Lande ber Cultur, aber auch ber Beiben (vergl. B. Tobia 1, 1), nach Raphthali Sebulon ober Galilaa; baber Capernaum bamale bie große Bollftatte, beren Bolner, ju jenen Beiten fo verachtet wie burch alle folgenben, Jefus Chriftus zu feinen Jungern auserwählte (Ev. Matth. 9, 9; Marc. 2, 14; Luc. 5, 27), woburch biefe Localität, die auch icon ber Brophet Jefaiks (8, 9 und 9, 1 u. f.) in feiner großen Berheifung ben Beg bes Deeres bieffeit bes Jordan und bes Granglandes ber Beiben im Rorben Balaftinas nannte, und verfundete: ", Und bas Bolt, fo im Binftern manbelt, fiebet ein großes Licht," burch bie bortige Wirtfamteit bes Deffias zu einer ber claffifchen Stel-Ien ber Erbe geworben ift.

Die historische Wichtigkeit biefer Jakobsbrude an ber Stelle bes blos legenbenartigen Vadum Jacob, aber an ber politisch und von jeher mercantilisch für ben Rarawanenverkehr so wichstigen Via maris hat sich auch stell in ber Provinzialverwaltung bertiger Landschaften, wie zur Beit ber Rreuzzuge, so auch in ber neuern Kriegsgeschichte als wichtige militärische Position gezeigt, welche ben Hauptübergang nordwärts bes Tiberiad-Sees von Jerusalem, wie vom Gestade bes Wittelmeers her nach Damaskus und bem Euphrat, wie nach ganz Sprien sichert. Es

34) Gefenius, Comment. ju Befaias. Th. I. S. 350 - 354.

Quaresmius, Elucid. Terr. Sctae. T. I. Lib. I. c. 8. fol. 19.

war ber außerfte Boften, bis ju bem bie frangofifch-agpptifche Armee ber Reufranten ihre Befatung gegen bas turtifchforifche-Beer unter bem General Bonaparte vorichob, und ber Damalige Commandeur Murat gerftorte größtentheils, am 2. April 1799, ben großen Chan, ale er umfebren und bas Broject aufgeben mußte, auf bem fprifch - grabifchen Landwege nach Indien vorzubringen, um bort bie Dacht ber Briten zu fturgen. Belde contraftirenben Unfichten wedt ein einziger Blid auf biefe mertwurdige Jafobebrude in die verschiedenen Sahrtausende ber Menfchengeschichte. - Der Bau ber Brude icheint ichon einmal gleichzeitig mit bem Bau ber großen Chane vor ber Ditte bes 15ten Jahrhunderts, Die jur Berftellung ber großen Raramanenftrage nach Damastus 95) eingerichtet worden, bergeftellt gewefen ju fein. Reifende bes 14ten Sabrbunderts nahmen biefen Weg noch nicht, fonbern baffirten unterhalb bes Tiberias-Sees mit ben Rarawanengugen gwiften Berufalem und Damaefus ben Jordan; erft im 16ten Jahrbunbert ift es von B. Belon befannt, bag er biefe Steinbrude paffirte, mo er im Raramanferai (er nennt es Carbachara, f. Ed. 1554. p. 149) übernachtete. Diefer Rhan ift ben 5 andern auf ber großen Raramanen ftrage (zu el Lebichun, et Tubichar, et Mingeb, Jub Duffuf und el Dichiffr) gang analog gebaut in gleichen Dimenfionen, bie Brude ift in gleichem Stol.

Seehen verfolgte ben Lauf bes Jorban nicht weiter abswärts ber Brude, da er sogleich von ihr, wo er sein Rachtlager gehalten, sud oftwärts die Berghöhen hinausstieg, um von da die bis dahin gänzlich unbekannte Oftseite des Tiberlas-Sees zu durchwandern Miemand hatte ihm dahin als Führer dienen und sein Maulthier, oder sein Pferd dem Raube dortiger Beduinen aussehen wollen. Ein von dort angekommener Araber jedoch, der hörte, daß Scheish Musa ein hakim (Arzt) sei, ersuchte ihn mit ihm zu seinem Scheish zu kommen, der an der Oftseite des Sees wohne und an einer Augenkrankheit leide. Ohne diesen Führer näher zu kennen, aber kühn und in der Hossnung seinen Plan auf diese Weise durchsehen zu können, stieg Seehen sogleich mit ihm hinaus, durch eine ungemein wilde, melancholische und hüglige Gegend, wo alles aus Basalt bestand. Es war die Westgränze

<sup>296)</sup> Robinson, Pal. III. S. 631 — 634. 96) Seetzen a. a. D. XVIII. S. 346 — 348.

ber Lanbichaft Dichaulan (Gaulonitis). Nach 2 Stunden murbe ein fleines Beltborf erreicht, Die Beimath Soffeine, bee Subrere, wo man die Nacht blieb, um am folgenden Morgen zu Bferbe weiter bie Unboben ju überfteigen, von benen fich eine reigende Ansicht auf ben See von Tiberias barbot. Geeben tam burch ein geringes Dorf Tellanibie (f. unten richtiger et-Tell), bas er. obne weitere Untersuchungen anzustellen, fur bas alte Julias bielt, gelegen am Ranbe einer fleinen fruchtbaren Chene, Die fich bis an ben Gee erftredt und ihm mahricheinlich erft vom Jordan. 3m Dorfe Tellanibie 97) wuche febr viel ' abaelagert erfcbien. Aloë, bie weiter nordwärte fich nicht gezeigt batte. Bon ba flieg Seen oftwarte (benn bieber hatte er fich fubwarte bem Tiberia8 - See febr genabert) einen Weg am fublichen Ufer eines Babi Szemmaf binan, ber im Sommer troden liegt, an weldem jeboch ber augenfrante Scheifh in einem fleinen Beltlager wohnte. Der graue Staar bes Mannes war ohne Operation incurabel, boch gelobte er bem Bafim, wenn er ihn von ber Rrantbeit befreite, als Belohnung die fcblechte Mabre, die er ritt, mogegen Seegen nichts weiter von ihm verlangte, als bag er ibn langs ber Offieite bes Galilaer = Meeres, weil er ba nothwendia Argnei - Rrauter fuchen muffe, nach Tiberias edcortiren laffe, von wo er burch Soffein, ben Rubrer, ibm bie belfenbe Aranel, wenn es Allah gefallen mochte, zusenben murbe. Letteres, fagt Seeten, gefiel; allein bie erftere Bedingung fant Schwierigkeit; boch verfprach es ber Scheifh, aber bie Ausführung fehlte. Denn am folgenben Tage folug ber Führer wieber ben Rudweg nach Tellanibje ein, alle Bormurfe halfen nichts; er hatte fich ber Flinte Geepens bemachtigt und noch einen fraftigen Araber gur Seite. Wiberftand mar unmöglich; ber Ritt ging zur Jordanfurth in ber Rabe bes Siberiagufers, wo bas Blufmaffer bem Bferbe bis an ben hal-Mun fonnte man nur bem icon befannten ben Bauch reichte. Beftufer bes Gees folgen, wo Seepen balb von feinem Fuhrer in einer febr einfamen Gegend, in ber Dabe bes verfallenen Chans Bat Staiba 98), an einem Bache gelegen, noch obenein überliftet, feiner Blinte und feines Pferbes beraubt murbe, und froh fein mußte, am folgenden Tage bie noch 3 Stunden entfernte Stadt Tiberias ju guß erreichen ju fonnen. - Un bem Beifpiele bie-

<sup>97)</sup> f. Lage auf Seegens Rarte eingetragen. Corresp. XVIII. S. 348.

<sup>98)</sup> Seegen, Monatl.

fes Führers sieht man, wie Treulosigkeit, Raub und auch Morb bas öftliche Ufergebirgsland bes Galiläer-Meeres seit Jahrhunderten völlig unwirthbar und für Reisende bis heute unzugänglich
gemacht hat.

Burcharbt, ber ben Weg von ber Jakobsbrude abwärts am Jordanuser auch nicht versolgen konnte, weil er westwärts nach Sased hinausstieg, ersubr nur, daß 1½ Stunden von der Brückssüdwärts, an der Oftseite des Jordan, ein Dorf Battykha (so heißt die Ebene, in der mehrere Dörfer liegen) läge, dessen Weise Gurken und Kürbisse bauten, welche sie auf den Markt von Damaskus versührten, da sie in ihrem heißen Tiefthale drei Wochen früher reifen, als in der (2000 Fuß höher liegenden) Ebene von Damaskus. Die sehr heißen Sammer sind allerdings eine characteristische Eigenschaft des Jordan-Tiefthales oder Ghor, welche alles sehr früh zeitigt, aber auch die Wasser vertrocknen und die Grasungen frühzeitig durch Sonnensbrand versengen macht.

Wenn Josephus für ben gangen Lauf bes Jorban vom Samochonitifden See jum Genegareth auf 120 Stabien (b. i. 6 Stunben Weges) angab, fo wird biefe Diftang burch Burdbarbts Schätung auf bie Salfte reducirt, ba er vom Tiberias = See bis gur Jatobebrude nur 2 Stunden, von ba gum El Guleb nur 3/4 Stunden, alfo fur ben gangen Lauf bochftene 3 Stunben rechnet, ber nach ibm bier Urban ober Jurban genannt werben foll, mas jeboch fein anderer Reisender erfuhr (wol bas arabische Nahr el Ordan wie bei Abulfeba) 99). Da beffen Lauf aber fein Reifender abwarts bis gur Munbung in ben Tiberias-See verfolgt bat, fo fehlt auch jebe genauere Befdreibung beffelben, wenn man auch vermuthen fann, daß er fich raufchend in fo ftartem Gefälle zwischen engen Rlippenwänden von Rreibegeftein ober Bafaltmaffen hindurchzuwinden habe; aber von bedeutenbern Bafferfällen ift bafelbft (abgefeben von obiger Angabe v. Bilbenbruche) nichts bekannt, fie fehlen wenigstene bie erfte Stunde aufwarts vom Tiberias - See ganglich, nach E. Robinfons genauer Erfundigung, ber an ber Ginmundung bes Jordan gum Tiberias-See, am 20. Juni, bort fein Nachtlager an beffen flachem Weftufer aufschlug 300), und uns über biefe Localität burch feinen

<sup>299)</sup> Abulfedae Tabul. Syriae ed. Koehler. p. 147. 300) E. Robinson, Bal. III. 2. S. 558 — 571.

Reisegefährten Eli Smith, ba er selbst fieberkrank im Belte bas nieder lag, einige genauere und die Seetzenschen Angaben vervolls Kändigende Nachrichten mittheilt.

. Eine gute Stunde von ben Ruinen Tell Gum, am Nordenbe bes Tiberias = Sees, bie man oft fur ben Ueberreft bes alten Rapernaum gehalten, nachbem man zwei trodine Babis el Abbafb und el Efbebeb burchfdritten, erreicht man ben Ginfluß bes Jordan zum Tiberias = See, ber bicht an ber fteilen Uferfeite im Beften vorübergiebt, mabrent fich fein Oftufer in eine Stunben breite Chene mit fruchtbaren Felbern ausbreitet, el Batibeb (Battytha bei Burdhardt), mas eine überfcmemmbare Ebene bezeichnet, genannt. Die farten Gubwinde, meinte Ro. binfon, batten mabriceinlich, und allerdings fant auch Dolineux bier ben Seegrund febr feicht, eine Sandbant por Die Mundung angetrieben, Die fich 1838 fcon über bas Niveau bes Sees etwas erhob, und mit bem öftlichen Ufer in einer Breite von etwa 100 Schritt zusammenhing, auch am weftlichen Ufer fich an bas Blufbett anlegte, mo einige Reisfelber an 10 Minuten weit fich bis zu bem naben Sugel bingichen, auf bem einige Belte ber Shamarineb, auch Robrbutten und einige aus roben Steinen errichtete Magazine für ihre Borrathe ftanben. Es erinnerte alles an bie armlichen Ghamarineh-Dorfer und ihre Gultur bes Bobens am Gubenbe bes Tobten Meeres (f. Erbf. XIV. S. 1057), von woher auch biefe bieber verbrangt fein mogen (f. ob. S. 230).

Auch diese Ebene, von beren Anbau Burchardts oben ansgezeigte flüchtige Notiz zu sprechen scheint, ift im Often und Norben von hohen Bergen umgeben; die im Norben werden höher und brangen sich dichter zum Jordan heran, den sie auf ein enges Flußbett beschränken. Die ganze Ebene schien auch schon Seeten ein Deltagebilde bes Jordan zu sein, dem hier die Südwinde und der Wellenschlag vielleicht noch manchen Seesand entgegentreiben, und so seine Schuttmassen rasch vermehren. Der Jordan ist hier gegen die Einmündung zum See weniger rasch, weniger breit als am Toden Weere, nur etwa 1/3 so breit wie bei Jericho (60 bis 75 K.); sein Wasser, an seichten Stellen zu burchwaten, an andern ist er tiefer.

Eli Smith benutte ben Tag, ben fein fieberfranker Reifegefährte im Belte gurudbleiben mußte, zu einem Ausflug auf Die

## 276 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 5.

Oftseite bes Jorban 1), von ber bie ferne Berghobe mit einer Ruinengruppe et = Tell (irrig von Seeten Tellanibje genannt) zu naberer Erforschung binuberlodte. Rabe bei bem Gee, an einer Sanbbant, feste er mit feinem Maulthiere burch ben Jordan, beffen Baffer biefem bis jum halben Leibe berauf reichte. Rach 5 Minuten erreichte er bie Ruinen bes Dorfes el-Arabich, aus ungebeuern vulcanischen Steinen bestehenb, zwischen benen ein fleiner Garfophag aus bemfelben Geftein bas einzige Alterthumliche ju fein ichien. Doch 20 Minuten weiter murben bie ruinirten Saufer von el=Mes'abineh, aus bemfelben Geftein, erreicht, von benen mehrere noch im Stande erhaltene von ben Ghama. rineb zu Magaginen für ibren Ernteertrag benutt murben. Noch weiter, 47 Minuten gegen G.D. am Seeufer bin, murbe bie Ruine Dufab erreicht, bie aus bemfelben Geftein, aber weit größer, als bie borberigen Borfer, auf einer Unbobe über bem Gee erbaut ift, pon welcher nur in geringer Ferne gegen G.D. Die Berge bicht an ben See porfpringen. Diefe gange burchrittene Strede von mebr ale einer Stunde Lange mar eben fo breit von Dft nach Weft gum Strom, und hatte in Geftalt, Elima, Boben; Producten eine ge-· miffe Mebnlichkeit mit ber Ebene Shumeir nordlich von Debicbel auf ber Beftfeite bes Tiberias-Sees; boch foll fie weit fruchtbarer fein. Es ift bie Chene Battheb, welche noch gang ben Fellahs ber Ghamarineh überlaffen mar, bie bier Baigen, Gerfte, Sirfe, Mais, Reis und auch jene Gurten und Rurbis, von benen Burdharbt borte, fur ben Martt von Damastus bauen. Bon bem trefflichen Sonia, ben er bafelbft nannte, tonnte unfer Reisende feine Spur finden. Dagegen war bies Land voll Biebbeerben, barunter auch große Buffelbeerben, bie am Abend von ihren Weiben zu ben Belten ihrer Befiger gurudfehrten, ober in Sumpfen fich malten, im Jordan herumschwammen, und burch ihren Ertrag biefen einen gemiffen Wohlftand zu verleiben ichienen. Denn biefes armliche Bolt war boch unter allen ihren Raffegenoffen, bie in ber bitterften Armuth und unter bem Drud ihrer benachbarten Araberftamme fcmachten, noch bas minbeft elenbe. Es war hier biefelbe Race ber Buffel, wie in Meanpten und in ben pontinifchen Gumpfen, ber Rim (Reem) ber Alten, et Dichamus (el Gamus) ber beutigen Araber, bie auch ben Reichthum ber Anwohner ber El Buleh = Marichen ausmachen (f. ob. S. 228).

<sup>301)</sup> f. bie Zeichnung auf Rieperts Rarte von Balaftina.

Die Chenc ift Gigenthum bes turfifchen Bouvernements, bas fei= nen Antheil von ben Brobucten biefer aderbauenben Fellahs Der fchwere Lehmboben und bie reiche Bemafferung giebt ber Chene eine ausgezeichnete Fruchtbarkeit, beren fich ber arbeitefceue Beduine noch nicht einmal bemächtigt bat. Denn außer bem Borban traf Eli Smith noch brei vermanente Strome, welche die Chene gegen G.B. bin burchfeten und birect gum Gee fallen, bavon ber fublichere ber gröfte, ber Babi es Gunam, bem aber fudwarts von Dufah noch ein 4ter ungenannter und noch nicht naber ermittelter (vielleicht ber Babi Ggemmat bei Seegen, an bem ber blinde Scheifh mobnte) folgen foll. beiben nördlichern, varallel neben einander vom Gebirge herabtommenden Wabis beigen: eb = Dalieb und es = Sufa; fie find, wie bie andern alle, bicht mit bem Dleanber- Bebufch bewachfen (Nerium oleander), ber Schmud ber Lanbichaft, ber bamale, Mitte bes Commers, in voller Blutbe ftanb.

Die Ghamarineb (ber Blurgl von Ghorn, b. i. Ghor-Bewohner) 2) in ihren fcmargen Belten (einige hundert), beren Bruppen entlang bem Ufer bes Sees und ber Flufläufe gereibt fteben (auch an ber Beftfeite bes Sees in ber fruchtbaren Cbene von Medichbel traf Robinson einen ihrer geringern Zweige an, ber fich es Gerrifineh nannte, ber einzige, von bem ein eigen= thumlicher Name befannt ift) 3), enthalten fich bier gang ber Bobnung in Baufern; fie maren von bem turfifchen Gouvernement entwaffnet worden und viele von ihnen ale Refruten zu bem Seere gewreßt; man fant fie meift trage por ihren Belten figen. Bewohner bes öfflichern Dichaulan hatte man noch nicht entwaffnet, mas gewiß biefen armen Fellahs wegen plunbernder Ueberfalle ju großem Nachtheile gereichen mußte. Gie icheinen hier eben fo verachtet zu fein von ben, achten Beduinen, wie anderwarte im Bhor und am El Suleh; benn ob fie gleich arabifch fprechen, fo werben fie boch auch von ben eigentlichen Fellahs, b. i. ben Aderbau-Arabern, fo wenig wie von ben Bebuinen als achte Araber angeseben. Eli Smith, ber einzige genauere Beobachter biefer ben indischen Barias analog in Sprien ftebenben, beruntergekommenen, gerftreuten, armlichen, überall verwunschten, felbft bhpfifc burch climatifche Ginwirkungen ber Sumpflanbichaften ge-

<sup>2)</sup> Eli Smith, Bands of the Ghawarineh, in Missionary Herald, Vol. XXXV. 1839. p. 87-89. 3) Robinfon, Pal. III. 2. ©. 539.

schwächten und gedrückten Race, sagt: sie stehen bei ihren nicht minber rahen Nachbarn im übeln Geruch ber Zauberei und bes ehes losen Lebenswandels. Ihre Zahl in Zoar, am Südende des Todten Meeres, schätzt Eli Smith, wo er sie selbst besuchte, auf 200, eine zweite und britte Gruppe auf der Halbinsel im Todten Meere und an der Nordostseite des Todten Meeres am Jordan und Wadi Hesdan ist geringer an Zahl; ihre Gruppen in Jericho und Batiheh sollen aus 200 und 150 Familien bestehen, die am el Huleh und eine Gruppe im Hauran sind der Zahl nach noch undefannt.

Bon biesen süblichen Orten wandte sich Eli Smith gegen ben Morden, nach et Tell, die größte aller Ruinen in der Umgebung, welche als die alte Hauptstadt des Landes angesehen wird, obwol sie ihren Namen verloren hat und die Shawarineh darin nur ein paar Bauten zu Magazinen benutzen. Die Ruinen bedecken einen großen Theil des Hügels (Tell) und sind umfangereich; sie bestehen aus unbehauenem vulcanischen Sestein (Basalt?), an dem Eli Smith jedoch keine Spur von archietectonischer Sculptur wahrnahm. Nahe diesem Tell ging die Jordansuth dem Maulthier nur bis an den Bauch; aber die User waren voll Moraste.

Schon Seeten glaubte in biefem Orte bas alte Beth= faiba Julias auf ber Oftfeite bes Jordan, in ber Broving Gaulonitie, wieber entbedt zu haben, bas man fruher mit ber andern bekanntern Bethfaiba (b. i. Ort ber gifcherei), auf ber Beftfeite bes Tiberias = Sees, verwechfelt hatte, Die in Galilaa lag. Erft Reland, bann Bachiene haben jene frubern Febler gerügt, und gezeigt, daß es zwei Bethfaiba (Fifcherborfer) gu' beiben Seiten bes Galilaer-Meeres gab; Seeten fand bie Localitat von beiben querft auf, zeichnete fie in feiner Rarte ein, nach ber fich alle folgenden Rarten richteten; aber er blieb ber ein= gige, ber biefe öftliche felbft fab, bis Robinfon und Eli Smith fich genauer in jener Umgebung orientirten. v. Raumer entwidelte bas Doppelverhaltnig beiber Orte zu ben Angaben ber Evangelien mit meifterhafter Rlarheit 4), bas mir gubor ebenfalls auf gang gleiche Beife aufzufaffen genothigt maren. Orte lagen bem Ufer bes Galilaer - Meeres benachbart, wenn fie auch heutzutage nicht mehr bicht baran ftogen; beibe batten pon

<sup>304)</sup> v. Raumer, Palästina. 2. Aust. S. 121 — 123, Rot. 20 u. 21.

Beth (Drt) und Saiba (Sibe, Sibon), Fifcherei bezeichnenb, ben Ramen ale Bifcherorte, vom Sauptgewerbe ihrer Bewohner; aus bem einen mablte ber Deffias Fifcher zu feinen Jungern, bei bem anbern freisete er fein Gefolge mit Brot und Rifchen.

Aus bem Bethfaiba in Galilaa maren bie Junger Betrus, Unbreas, Philippus, und bies ift befannt genug. Aber an ein zweites Betbfaiba, bas zwar auch in ben Evangelien genannt wird, jeboch ohne genauefte geographifche Bestimmung, wurde man, ohne Bl. Jofephus entschiedene Nachricht von bemfelben, faum gebacht haben (Jos. Antiq. XVIII. 2. 1). Diefer fagt: Philippus, bes Berobes Sohn (er farb finberlos), ber Zetrarch (Bierfürft) von Sturaa, Trachonitie, Gaulonitie und Batanaea, alfo Beberricher ber Offfeite bes Jorban (val. Evang, Luc. 3, 1), ber auch Baneas ausgeschmudt batte, vermanbelte Bethfaiba, ben Fleden am Gee, in eine Stabt, fette Coloniften binein, gab ihnen Borrechte und nannte bie auf Romer Art erbaute Stadt zu Ehren ber Tochter bes Raifer Auguft Julia, welche bie Gemablin Tibere mar, Julias (ein anbres Julias ober Livias in Beraea am Asphaltfee ift bavon zu unterfchei-Dan fann meber biefes Bethfaiba auf die Beftfeite bes Sees verlegen, wie Brocardus u. a. gethan, weil die Tetrarchie Philippe nicht bie babin reichte; aber eben fo wenig fann man mit bes gelehrten Englanders Lightfoot Unficht übereinftimmen .ber bas Bethfaiba Galilaas (Evang. 30h. 12, 21) auf bie Dftfeite beffelben verlegen mochte, und fagte, im weitern Sinne habe Galilaa auch auf bie Oftseite bes Sees fich ausgebehnt. Sonbern man muß, wenn icon Cellarius 5) biefe boppelten Bethfaibas als einen ber ichwierigsten aufzuhellenben geographischen Buncte im Neuen Testamente ansah (an vero haec Bethsaida sit illa apostolorum patria toties in evangeliis memorata, ex difficillimis quaestionibus est, quae in sacra moveri geographia possunt etc.), boch ber Ueberzeugung bleiben, bag in ben Evangelien zweierlei Fifcherorte bes gleichen Ramens, ber eine in Galilaa, ber andere in Gaulonitis, gemeint find, wenn ichon ber lettere von ben Evangeliften weber burch bie geographische Beftimmung in Gaulonitis, noch burch ben zweiten Beinamen Julias, eine nabere Bezeichnung erhalten bat. Die Schwierigkeit ber Un-

<sup>-5)</sup> Chr. Cellarius, Notitia Orbis antiqui. Lips. 1706. 4. Asia Lib. III. c. 13. fol. 633.

terfcbeibung beiber mar zu Cellarius Beiten unendlich größer als beutzutage, ba bamale noch Miemand bie Localität von ber einen oder andern weber burch wirkliche Ruinen, noch burch ben an ben Ort firirten antifen Namen zu erkennen im Stande mar: zum Theil bauert freilich biefe Unficherheit auch noch fort. Denn Die Lage bes galiläischen Rischerortes ift, obne Ruinenbentmale, nur an ber Bivacitat bes Namens in bem bes Chans Bat Staiba, offenbar von Bethfaiba ber alten Beit genannt. erfennbar gemefen, bei bem Geeten, ber bafelbit beraubt murbe. felbit nicht einmal an bas antife Bethfaiba ber Epangelien gebacht zu haben scheint. Die Lage bes gaulonitischen Drtes hat fich aber nur an ben antifen Steintrummern wieber erfennen laffen, ba bier ber Rame völlig verschwunden ift, und nur ber Berg (Tell) mit feinen Ruinen Die Stätte bezeichnet, Die feit Rlau, Jofephus Beiten in bem Diftrict Gaulonitie, und beute noch Dichau= Diefe Lage wird jedoch auch burch Plinius lân genannt, liegt. Angabe auf ber Oftfeite bes Jordan genauer bestimmt (Hist. N. V. 15: Jordanus in lacum se fundit — amoenis circumseptum oppidis, ab oriente, Juliade et Hippo etc.). So lange man beibe Bethfaibas, wie bies fruber gefchab, nur auf eine Localitat verlegte, blieb bie volle Wahrheit ber evangelischen Ergablungen im= mer verschleiert, Die nun aber in ihrer anmuthiaften Rlarbeit im Bufammenhang mit Natur und Gefchichte bervorleuchtet. ben Trummerhaufen bes et Tell bei ben flüchtigen Befuchen fich feine architectonischen Runftwerfe ber einstigen Brachtstadt und Refibeng bes Tetrarchen, ber Julias, ber bafelbft ftarb und auch in einem Brachtmaufoleum feine Grabftatte fand (Joseph. Antig. XVIII. 2. 1. und 4. 6.), vorgefunden haben, fann fein Ginmurf bagegen fein, ba baffelbe Loos ber Bernichtung auch bas benach= barte Rapernaum, bas nordliche Banias, Dan, bie füdliche Brachtstadt Tiberias und bunbert andere getroffen bat.

Das öftliche Bethsaiba wird aber zweimal im Evang. Luc. 9, 10 und Marc. 8, 22 genannt, in dessen Rase Jesus Christus die 5000 wunderbar speisete, und nach der Speisung der 4000 baselbst auch den Blinden sehend machte (f. die Note bei v. Rausmer, Pal. a. a. D.), wogegen das westliche Bethsaid in Gaslida, die heimath der Jünger viel häusiger in den Evangelien genannt wird. Bei diesen schönen Erzählungen zeigt sich, daß die jest öben und lautlosen Gegengestade des Sees, zu dem wir nun

fortichreiten muffen, burch Schiffahrten bamale in fortbauern= ber Wechselverbindung ftanden.

## Erläuterung 2.

Das galiläische Meer ober ber See Genezareth, Kinnereth; ber See von Tiberias; Namen, Lage, Umschiffung, landschaftliche Natur, geognostische Berhältnisse, Quellenreichsthum, heiße Quellen, Salzbäche, Erdbeben, Winde, Clima, Begetationscharacter.

#### 1. Namen.

Rinnereth ober Meer Rinaroth (Chinereth ober Chi= naroth) 6) ift ber altefte Mame biefes ichonen Gebirgefees in ben Buchern. Dofe (4. B. Mof. 34, 11 und 5. B. Mof. 3, 17) und 30= fua (12, 3), ber von einem Orte ben Ramen führte, von bem man nur fo viel weiß, bag er einft am Meeresufer lag (3of. 19, 35); baß er aber an ber Stelle ber fpater erft aufgebauten Stabt Tiberias gelegen hatte, welche erft Berobes ausbaute, und bie. wie hieronymus angab (Onomastic. s. v. Chennereth), auch Rinnereth geheißen haben follte, entbehrt jedes hiftorifchen Sintergrundes; benn Tiberias Localitat gebort zum Stamme Sebulon, Rinnereth aber lag im nordlichern Stamme Maph= thali (nach Jofua 9, 35), welcher nur bie norbliche Galfte bes Uferlandes bes Sees einnahm. Dies ift auch beutlich aus Benhababs Eroberung vom Lande Rinnereth (1. B. b. Ron. 15, 20), welches nur bas Ufergebiet in ber nordwestlichen Salfte bes Seebeckens bezeichnen fann, fo bag biefe Benennung nur von einem fpaterbin verschollenen bort vorhandenen Orte biefes Mamens ausgegangen fein fonnte, ber nicht mit ber Localität bes füdlichern Berobifden Tiberias gufammenfallen fann. Auch giebt es noch andere Grunde 7) gegen bie bypothetische Annahme, bie Lage pon Rinnereth mit ber fpatern von Tiberias zu ibentificiren (f. unten). Uebrigens fommt biefer Name bes Sees im Alten Teftamente und nur gur Bezeichnung von Stammesgrangen vor. Weit häufiger ift bie Benennung See Gennefar ober Genegareth,

<sup>309)</sup> Diese verschiebenen Schreibarten f. in Reil, Commentar über B. Josua, S. 205, 227, 354. 7) Rosenmuller, Bibl. Alterthumet. II. Eh. 2. S. 76.

von unfichrer Ableitung (nach Lightfoot I. 222 aus bem vorigen Ramen entstanden: transiit nomen Chinnereth in Genesor: f. 1. B. b. Maccab. 11, 67), im Neuen Teftamente (Matth. 14, 34, Marc. 6, 53, Luc. 5, 1 u. a. D.), obwol er ebenfalls von einem fleinen weftlichen Uferftrich, wol ber mittlern Seefufte, bergenommen war, ba bei Matth. 14, 34 und Marc 6, 53 bas Lanb Genegareth genannt ift, ju welchem Jefus im Schiffe binuber Daß bies nur ein fleineres Ufergebiet fein fann, welches biefen Mamen trug, ergiebt fich aus Josephus (de Bell. Jud. III. 10, 8), ber beffen Ausbehnung nur auf 30 Stabien Lange und 20 Stadien Breite beschränkte, weshalb Robinfon bie biefer Ungabe entfprechenbe fleine fruchtbare Uferebene, jest el Shumeir, bas fleine Ghor, genannt, und zwifden Debichbel im Guben wie bem Chan Minbeb (Capernaum) im Morben gelegen, fur Die fpecielle Lage bes Baues Benegareth in Unfpruch genommen bat. auf welche fich insbefondere auch Josephus paradiefische Schilberung beziehen mag 8). Daber auch bie etymologische Erflärung bes Namens Genefor "Garten bes Reichthums"; f. Lightfoot l. c. ob amoenitatem regionis, hortis ac paradisis refertis-Diefe Benennung nach biefem Genegareth ift bie allgemeinere bei Josephus, Strabo, Blinius (H. N. V. 15. Genesara) und ben Romern geworben. Galilaer = Meer, wie es von Matth. 4, 18 in ber Ergablung genannt wird, wo bie Fifcher Betrus und Undreas ihre Rete barin auswarfen, hatte es von feiner Lage in Galilaa, wie Joh. 6, 1 fagt, bas aber nicht auf Die Offfeite bes Sees binuber reichte. Diefe Benennung fonnte erft in fpater Beit aufgekommen 9) fein, ba ber Rame Gali= laea anfänglich nur einem fleinern Gaue angehörte, neben bem anbere Namen wie Rebes, Raphthali u. f. w. (2. B. b. Ron. 15, 29) genannt werben, bie fpater erft zu bem Berbapb von Ba-Illaa hinzukamen; zu Salomos und hirams Beit mar Galilaa nur noch ein unbebeutenber Gau, ber Siram zu verächtlich mit feinen 20 Ortschaften erfchien, um ibn von Salomo als Begengabe für feine Cebern am Libanon angunehmen (1. B. b. Ron. 9, 11). Erft mit ber Erweiterung bes Begriffe von Galilaa unter ben Maffabaern, ale gang Sebulon und Naphthali gufammenfielen, und bie gange Weftseite bes Sees zur Proving Galilaa

<sup>308)</sup> Robinson, Bal. III. 2. S. 535 - 549. \*) Gefenins, Comment. 3u Befaias. I. S. 350.

kam, konnte auch ber See ben Namen bes Meeres ber Galisläer erhalten haben. Seitdem die Stadt Tiberias, zur Zeit Herodes Antipas, zur Hauptstadt Galiläas erhoben ward, wurde auch dieser Name: das Meer bei Tiberias (wie Ev. 30h. 21, 1) gebräuchlich, ja vorherrschend, der später auch bei den Arabern Bahhar et Tabarta, der See Tiberias, zur allgemeinen Geltung kam.

2. Aftronomifche und hypfometrifche Lage, Ausbeh= nung, Sundirung und Befchiffung.

Un ber trägen Ginmundung bes Jordans in bas Morbenbe bes Tiberiad = Seed, gwiften Tell Sum in B. und bem Trummerborfe el-Arabich im Dft liegt fein Ort von Bebeutung. fchen ber Jafobsbrude, 84 guß Bar. über bem Spiegel bes Mittel= lanbifchen Deers (nach v. Wilbenbruch), und ber Depreffion bes Spiegels bes Tiberias-Sees muß irgendwo eine Stelle bes Fluglaufes fein, wo biefer bem Niveau bes Oceans völlig gleichfteht, mag nun bas trigonometrifche Divellement Symonds biefen Seefpiegel auf - 307 g. Bar. (328 F. Engl.), ober bas barometrifche v. Wilbenbruche gar auf - 793 F. Bar. (ein Nivellement, zu welchem v. Wilbenbruch felbft ein geringeres Bertrauen bat, weil mabrend ber Beobachtung 2 Sage bindurch ein heftiger Chamfin wehte, ber wol ftorend auf bas Barometer einwirken fonnte) berabbruden. Diefe Stelle ift aber bis beute noch nicht ermittelt. Aber auch bie aftronomische Position ber Munbung felbft, beren Befdreibung wir aus obigen Ungaben Robinfone fennen, läßt einige Zweifel übrig, ba bie bisherige Rartenzeichnung ber nördlichen Ausbehnung bes Sees (unter 32° 55' R.Br. bei Berghaus, 32° 53' N.Br. auf Robinfons und Rieperts Rarte) etwas zu weit nordlich eingetragen, ber Jorbanlauf baburch alfo zu fehr verfürzt mar, weil Lieutn. Doli= neux Observation ber Mittagshohe ber Conne, 31/2' fubwarts vom Morbrande genommen, nur 32° 49' M.Br. fur biefelbe beftimmt hat (23. Aug. 1847) 10). Die Sige mar mahrend ber vier Stunden, welche Molineux bier am Lande zubrachte (31°56' Reaum. = 103° Fahrh, im Schatten) ju labniend, um weitere Beobachtun-

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Lieutnant Molineux of H. M. S. Spartan, Expedition to the Jordan and the Dead Sea, in Journal of the Roy. Geogr. Soc. of London. XVIII. P. 2. 1848. p. 107.

gen verfolgen zu konnen. Bei feiner Befdiffung bes gangen ubrigen Sees hatte er überhaupt an ber gangen bisberigen Rartenbarftellung beffelben auszuseten, bag er gu flein gezeichnet fei, gumal zu fchmal von Tiberias aus zum Oftufer, eine Diftang bie, feiner Meinung nach, nicht unter 8-9 engl. Dil. (uber 2 beutiche Meilen, mas allerdings bie Beidnung auf Berghaus und Robinfone Rarte noch über bie Galfte ber Seebreite vermehren mußte) betragen fonne, fo wie beffen Lange, von ber Ginmundung gur Ausmundung bes Jordan, bie er beibe beschifft hatte, nicht unter 18 engl. Mil. (41/ beutsche Meil. ober 9 Stunden) betrage, mab= rend Berghaus Rarte ibm noch feine 6 Stunden Musbebnung von R. nach S. giebt, Robinfone Rarte nur etwa 61/2 Stun-Molineux bielt biefe irrige Beidnung, benn frubere Aufnahmen fehlten, für eine Folge ber Augentaufdung, ber man un= terworfen fei, wenn man vom Ufer aus bie Ausficht auf bas gegenüberliegende Sochland babe; ba er aber bie gange Breite und Lange bes Gees überschiffte, fo fonnte ibm. bie Berichtigung berfelben wol nicht fehlen, obwol fein zu frühzeitiger Tod wol verbinbert haben mag, bag genauere Obfervationen barüber befannt Eben fo ift burch feine Sundirungen bie früherbin gewöhnliche Unnahme von einer großen Tiefe biefes Gees berichtigt worden; benn ob er gleich felbit in feinem Bericht nur im allaemeinen von angeftellten Tiefenmeffungen fpricht, fo erfahren wir boch nachträglich burch ben Berichterftatter, baf bie Gunbi= rungen beffelben nicht über 20 bis 26 Faben (120 bis 156 guß engl.) 11) hinabgingen, bag berfelbe also feineswege zu ben tiefen Seen. wie fie die Schweizeralpen und andere Bebirgofpfteme barbieten, sondern zu ben nur feichten Geen gebore, wie fie in mäßig boben Berglandern vorfommen. Die Beschiffung bes Sees burch Molineux ift bie erfte, burch bie wir einen Bericht Mur mit großer Dube mar bas fleinfte über benfelben erbalten. Boot (Dingy) feines Seefchiffes aus ber Bai von Acre über ben Ruden bes weftlichen Bergquas auf Rameelruden gum Tiberias-See berüber transportirt, und mehrmals unterlagen bie babei übermäßig angestrengten Laftthiere; bennoch gelang es, am Saborberge poruber, bas Seeufer bei Tiberias zu erreichen, und eigentlich mar boch nur ber lette unmittelbar zum Gee abfallende Steilabsturg (ben v. Wilbenbruch bem Abfturg bes Rarft aus ber

<sup>311)</sup> W. J. Hamilton, President, Address 22. May. 1848. p. 16.

Bobe von Optidina nach Trieft vergleicht) 12) bie folimmfte Stelle, an welcher ber Transport eine Strecke binab burch Thiere unmbalich murbe, und wo man bas Boot an Seile gebunden binabfourren laffen mußte, bis es unten am Rufe ber boben und abfouffigen Bergmand wieder auf Rameelruden gum Spiegel bes Sees getragen werben fonnte. In neuern Beiten mar bie Befciffung bes Sees faft gang unterblieben, Die boch gu Chrifti Beiten gang gewöhnlich gewesen zu fein icheint; benn gange Flotten haben fich zu Zeiten auf ihm bewegt (Joseph. de Bell. Jud. III. 10, 1-10 und IV. 1, 3). Ale Titue Truppen bie Stadt Tiberias belagerten, entflohen große Schaaren ber Ginmohner auf ibren Booten und Barten; Befpafian ließ Boote bauen, um fie ju verfolgen, und lieferte ihnen eine Seefchlacht, in ber fo wie bei ber Eroberung ber Stabt 6500 Menfchen erschlagen fein follen. In fpatern Beiten fcheint Die Befchiffung felbft fur Die Fifcherei im See gang aufgebort zu haben, Die heutzutage wenigstens nur vom Ufer aus betrieben wirb. Im vorigen Jahrhundert und gu Unfang von diefem faben Bocode, Geegen, Burchardt nur etwa ein einziges Boot, bas bie Bachter ber Fischerei brauchten 13), ober bas auf bie Oftfeite ausging, um Golg berüber zu bolen, welches auf bem Weftufer faft gang fehlt, und biefes Boot mar gu Burdharbte Beit icon wieder vermobert. Will. Turner, ber 1815 fein einziges Schiff mehr auf bem Gee fanb, fagt, baß Djegger Bafcha ein folches aus Bimmerholg bauen ließ, bas man vom Oftufer berbeischaffen mußte, welches aber auch ichon wieber zerfallen mar 14). Der einzige neuere Reifende, außer Do = lineux, ber verfichert, bag er ben gangen See auf einem Boote mit Mufelmannern, die ibm die Bunberftatten Chrifti gezeigt, umschifft fei, ift Comte be Berton (im 3. 1839), ber bie Orte= angaben auch auf feiner Rartenffizze angezeigt bat, freilich in ei= nem fehr fleinen Maafftabe. Leiber hat wol ber fruhzeitige Tob ben Lieutn. Molineux gehindert, feine Specialbefchreibung ber Ruften bes Gees mitzutheilen, beren Aufnahme uns auch von Capt. Symonds noch nicht befannt geworben. Es fehlt uns baber bie Controlle zu be Bertou's Ungaben, Die von allen frubern mehrfach abweichen, im Gangen aber boch mit Molineux Be-

<sup>12)</sup> v. Milbenbruch, Mitth. 1849.
13) Burckhardt, Trav. p. 332;
bei Gesenius II. S. 576.
14) W. Turner, Four in Levant.
Vol. III. p. 141.

hauptung ber Größe ftimmen, aber, wie sich aus anbern Daten ergiebt, zumal in ben Namen wol manche Fehlgriffe enthalten mogen. Dennoch können wir nicht umbin, sie als die einzigen, die bisher mit gewiffen Diftanzen und mehrern unbekannten von Moslemen benannten Localitäten sich auszeichnen, in seinem Beriplus bes Galiläer-Meers hier zu kunftiger Berichtigung und Bervollfommnung in einer Anmerkung beizufügen.

Anmertung. Periplus bes Galiläer-Meeres nach Comte 3. be Bertou (1839) 16), und Größenangaben von E. Robinson.

- L. Beftufer im Rorden von Tiberias bis gur Einmunbung bes Jorban.
- 1) Bon Tiberias 1500 Metr. (4617' Par.) fern, R. 40° B., an ber Quelle Ain el Foulieb, jur Stelle wo 'Aiffa (b. i. Jesus bei bortigen Arabern) für Simon ben großen Fischzug thun ließ. Zahl= reiche Ruinen zeigen sich an dieser Aferftelle.
- 2) 5000 Metr. (15,392') weiter liegt bas Dorf el Mebichbel; in geringer Ferne von ba, in bem Berge, bie Ruine bes feften Schlofees Ralagt ebn Maan.
- 3) 4000 Metr. (12,373') weiter von Mebfchbel erhalt ber See bei ben Arabern ben Ramen Rahr Rababieh.
- 4) 4500 Metr. (13,852') weiter munbet fich ber Babi Amoup ein in ben See.
- 5) 1050 Meir. (3231') weiter ift ber Chan el Minia, wo bie Beerbe Schweine ber Gabarener (?) in ben See gefturzt fein foul. Alte Aquaducte ziehen unter ben hohen bin und treiben bie Muhlen el Tabagha, bei benen eine warme Quelle Tannur Apub.
- 6) 2100 Metr. (6463') weiter liegen Ruinen, welche die Araber Rafarnahum nannten, und
- 7) eben fo fern 2100 Mètr. (6463') andere Ruinen, bie febr große Streden einnehmen; man nannte fie el Afche el Rebir.
- 8) 1000 Mètr. (3078') von da ift die Mündung des Jordan (Scherith der dortigen Araber), der zu beiden Seiten große Moräste und in seiner Mitte eine kleine Insel bildet (s. oben das Delta, S. 275). Dier beim Aussteigen aus dem Boote überraschte der schein-bar vulcanische Boden, der jener zerfallenen verwitterten Lava gleich schen, wie er an den fruchtbaren Gehängen des Besuv und auf Ischia

<sup>315)</sup> C. J. de Bertou, Mém. sur la Depression etc. l. c., in Bulletin de la Soc. Géogr. Paris. T. XII. 2. Sér. 1839. p. 146 bis 149.

vorkommt (es ift offenbar ber burch bie Schuttablagerung bes Jor- ban gebilbete schwarze Deltaboben gemeint).

Diernach betrüge bie gange Diftang, entlang bem Beftufer bes Sees, von Tiberias bis gur Jordanmundung 21,250 Metr. (65,519') ober etwas über 21/2 beutiche Meilen, ftarte 5 Stunden Beges.

II. Oftufer bes Tiberias-Sees von ber Einmündung zur Ausmündung des Korban.

An biesem linken ober bem öftlichen Jordanuser nannten bie Araber bortige Ruinen: el Aarabsche, bie de Bertou für die Lage von Julias hielt (Bethsaida Julias liegt nördlicher als die Dorsruine el Arabsch, s. ob. bei Eli Smith und Robinson S. 276). In geringer Entserung, auf den Anhöhen gegen Oft, zeigte man die Ruinen von el-Maschadich (el-Mesadiyeh bei Eli Smith) und von Aufer-Dareb. Auf dem rechten User, bei der Einmündung, die Ortslage Euflyah (also da wo Robinsons Zelte ftanden, der diesen Ramen aber nicht erfuhr).

- 1) Entlang ben Bergen ber Offfeite von ber Jordaneinmundung 3500 Metr. (10,174') gegen D. 35° S. fab man el Chabr.
  - 2) 3000 Detr. (9235!) weiter in G. el Brifcha.
- 3) 10,000 Metr. (30,784') weiter gegen S. 25°B. von ba ben Babi el Semak, ein langes Thal, welches bas ganze System bes bortigen Kreibegebirges an bem Offuser burchbricht, und basselbe von Oschaulan und Hauran irennt. Die Araber nannten biesen Durchbruch ben Beg von Hauran (Derb Hauran). Dieser Babi es Semak würde bei einer künftigen Civilisation bieses Landstrichs der wichtigste Ausladeort für Hauran werden.
- 4) 5600 Metr. (17,239') weiter in S. des Semat öffnet fich ein andrer Babi Om Reb oder Babi Naqib; ein altes Fort auf seinem Linken Steilufer dominirt die Passage; die Araber nannten es Kalaat el Höffn.
- 5) 3500 Metr. (10,174') weiter S. 35° D. zeigte man ein Ra-rawanserai in Ruinen, Chan el Ruair genannt.
  - 6) 2750 Metr. (8463') weiter'gegen G.B. ben Chan el Otheb.
  - 7) 1500 Metr. (4617') weiter bas fleine Dorf Duarban, und
  - 8) 1750 Mètr. (5385') weiter bie Orte Rhurbet und Tamarab.

Die Lange biefer Oftfüste wurde hiernach von der nördlichen Jordaneinmundung betragen 31,600 Metr. (97,277') oder etwas weniges über 4 deutsche Meilen, 81/4 Stunden.

#### III. Gübufer.

Denn von ba an verläßt man ben guß ber Bergfette im Oft und wendet fich in ber Richtung B. 30° g. G., um eine theilweis an-

gebaute Ebene 2750 Metr. (8463') zu burchschreiten, bis zum armlichen Dorse Semat, worauf man noch 2000 Metr. (6156') zurückzulegen hat bis zur Jordansurth an der Brüdenruine, die Oschisser Om el Kanater heißt. Diese Strede von 4750 Metr. (14,620') oder etwas über eine Stunde Breite nimmt die kurze Strede des Südusers ein.

- IV. Beftufer des Sees bom Jordanausfluß bis wieber nach Tiberias.
- 1) Bon ber Brude wendet sich das Ufer wieder nordwärts, 1250 Metr. (3846') weit, bis zu bem Borberge, auf welchem bas Dorf Kerat liegt.
- 2) Bon Rerat, an den Ruinen von Redesch vorüber, die an den Berg fich anlehnen, find 6500 Metr. (20,063') bis zu den warmen Babern mit den Reubauten Ibrahim Paschas.
- 3) Bon biefen find 3500 Metr. (10,828') bis wieber gu bem Thurme am Rorbenbe ber Stadt Tiberias, von welcher bie Meffung ausging.

Diese sübliche Strede ber Bestäuste beträgt also 11,250 Mètr. (34,630'), ober keine volle 1½ Meilen, ober 3 Stunden Beges, so daß die gesammte Ausdehnung der Bestäufte (32,500 Mètr. ober 100,149') etwas über 4 deutsche Meilen oder 8½ Stunden bestragen würde; dieselbe Ausdehnung welche die Oftkuste zeigte. Diezu die geringe Breite der Südfüste, von einer starken Stunde, würde den ganzen Perimeter des Sees, nach de Bertou's Angabe, auf etwa 9 Meilen oder 18 Stunden Begs sessen.

Robinsons Ansicht, die er freisich nur von der Landseite der Bestäufte unterstüßen konnte, war es, daß man den See meistentheils zu groß angebe. Den von ihm angegebenen Distanzen 16) nach hätte der ganze See nur direct eine Länge von 12 engl. Mil, und an Breite die Hälfte; nämlich Medschel gegenüber 6, Tiberias gegensüber nur 5 engl. Mil. Das gekrümmte Ufer aber, vom Südende des Sees dis zu den warmen Bädern 1 Stunde, von da nach Tiberias 35 Minuten, nach Medschel 1 St. 10 Min., nach dem Khan Minspeh 1 St., nach Tell Ham 1 St. 5 Kin. und zum Jordan 1 St. 5 Min., in Summa 5 St. 55 Min. oder 6 Stunden Ausbehnung in Allem. Diese Differenzen der Angaben machen eine Beröffentlichung der trigonometrischen Aufnahme von Capt. Symonds nur um so wünschenswerther.

Es treffen mehrere ber angeführten Benennungen, wie fie be Bertou von ben Arabern gebort haben will, mit folden überein,

<sup>\*16)</sup> Robinson, Pal. III. 2. S. 573.

bie auch von andern Reisenden angegeben werden, mabrend bagwiichen auch sonft gang unbefannte Ramen eingeschoben find.

Gleich die Ain el gulieb = Quelle ift fonft unbefannt; teine balbe Stunde im R. von Tiberias fällt fie aber wol mit ber Gruppe ber Quellen gusammen, die bei Robinson 40 Minuten von ber Stadt Min el Boribeb beißt. El Debichbel ift bas befannte Defcbil icon auf Seetens Rarte: Ralaat ebn Daan ift bas bei Pocode, Burdbarbt, Robinfon eben fo genannte Caftell landeinwarte, bem weiter nörblich ber Rahr Rababieh folgt, ben Geeten als Rebbe Rebbabije auf feiner Rarte einzeichnete, nordlich vom Babi el human, bei Robinfon, ben be Bertou nicht nennt. Es folgt ber Chan el Minia, ber von allen Reifenben als Mingeb ermabnt wirb, bann ber el Cabagba, ben auch Seeten auf feiner Rarte ale Salabad Thabaaba eintrug, wo er babet auch icon ber Tanaur My ab (Biobs-Defen) ermabnt, in beren Rabe Robinson bie Min et Ein bervorgeboben bat. Der Babi el Afche el Rebir bei be Berton ift ber Babi el Efcheb bei Robinfon. Den Ramen bes Drts Guflyab tennt fonft Riemand. In ber Oftfufte find bie erfigenannten Orte: el Arabich und el-Mefabiveb burch Eli Smith beftatigt; ber Ort Rufer Dareb bleibt unbefannt; ein Dorf biefes Ramens Refer Dareb tennt Burdbarbt 17) nur am außerften Suboftenbe bes Sees auf ber Bergbobe. Eben fo unbefannt find bie Ramen ber Dorfer Chobr und el Brifca. Der Babi es Semat ift burd Seetens Befuch bei bem blinben Scheich, ber im Babi Szemmat wohnte, beftätigt. Beiter fübwarte icheint ber Babi Om Reb mit ber Fefte Boffn berfelbe ju fein, ber auf Robinfons Rarte von Sit (Aphica) 18) herabkommt am Ralaat el hum vorüber und Babi git beißt; auf Seepens Rarte ift er mit be Bertou's Ramen, nur andere gefdrieben, Engab, eingetragen und fo auf Berghaus Rarte wieberbolt. El Soffn bielt Burdbarbt für bas alte Regaba ober Araob. Auch ber Chan el Rugir ift auf Geetens Rarte ale Bergichloß Roaid eingetragen, fo wie bas Dorf Duerban, Duarban bei be Bertou. Der Ort Churbet Bamra bei Geeten, Churbet el Samrab bei Robinson als Orisruine, wird wol richtiger fein, als bei be Berton bie Benennung von zwei getrennten Orten Chourbet und, Tamarab; benn auch Burdharbt führt Cherbet Sammera an, bas er für bie Lage bes alten, fonft unbefannten Sippos hielt 19). Das lette Dorf Semat ift befannt genug, fo wie bie folgenden Localitaten wiederholt von Reisenden befucht find.

<sup>17)</sup> Burcharbt, Reise, bei Geseuins. I. S. 437. 18) Seegen, Mon. Corr. XVIII. S. 352; Burcharbt, bei Gefenius. I. S. 438.

<sup>19)</sup> Burdhardt, bei Gefenine. I. S. 437.

# 290 Weft-Aften. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 5.

hat de Bertou nicht etwa nach Seehens Kartenstige die Ramen ber Orte in gehöriger Reihe seinen arabischen Schiffern abgefragt, so ift die Uebereinstimmung ber Angaben immer merkwürdig.

### 3. Lanbichaftliche Ratur.

Mabert man fich bem Tiberiad = See, wie gewöhnlich bei ben palaftinifchen Reifenben ber Gall ift, von ber Beftfeite, benn Die Oftfeite ift bis beute noch immer unzuganglich geblieben, fo wird ber erfte Blid in fein Thalbeden 19) von bem Gipfel bes Berges Tabor gewonnen, von wo fich beffen ganger Umrif überschauen läßt; von bem Bafferspiegel bes Gees felbft fann man aber über bie Boben von Sattin (bem fogenannten Berg ber Seligfeiten, Mons beatitudinis ber Legende) faum bie außerfte Mordoftede mahrnehmen 20), obwol man nach fo manchen, felbft ben neueften phantaffereichern Reifeberichten meinen follte, baß bier fcon ber große See felbft fich in feiner reigenben Schonbeit bem Auge barbote; aber allerdings ift von ba ber Blid auf bas öftlich anliegenbe, flache aber bobe Dichaulan und Sauran, wie auf bas noch mehr fubofflich von ihm auffteigenbe Bebirge von Bafan und Gileab lebrreich. Rudt man auch bem See naber, fo bleibt er boch noch bem Auge lange Beit verbedt, bis man öftlich von hattin ben Steilabfall ber Bebirgebobe, bicht vor ibm, erreicht bat, von beffen oberm Ranbe, von bem aus man boch noch mehr als taufend Bug Sobe eine Stunde binabzufteigen bat, fic nun ploglich ber Blid über ben gangen See aufthut. Sein welthiftorifches Intereffe fann auch ber nuchternften Unficht nicht feblen 21). wenn auch eben fein malerifch lanbichaftliches Bilb berportritt; es fehlen bei ben, wenn auch boben, boch meift abgerunbeten Bergen bie fuhnen Formen, welche in ben Schweizertbalern bie Alpenfeen wie Riefen umragen und in Staunen feten; es fehlt bie Bracht ber faftigen, grunen Matten, ober ber lieblichen Balb-

<sup>319)</sup> Dav. Roberts, La Terre Sainte. Livrais. X. Vign. 27. Ansficht bes Sees und der Stadt Tiberias mit Sased im hintergrunde von der Südseite der Bäder aus; und Tab. XXVII. Ansicht der Stadt Tiberias, des Sees und des Dschaulan der Ofiseite von dem Steilabsall von Hattin, der Westseite aus gesehen, am Wege der nach der Stadt Tiberias hinabsührt.

20) Robinson, Bal. III. 2. S. 457.

21) Irby and Mangles, Trav. p. 294; Robinson, Bal. III. 2. S. 500; Russegger, R. III. S. 131; v. Schubert, Reise. III. S. 231.

umfaumungen ber ameritanischen, ichottifchen, englischen, bolfteinis fchen, babrifchen Geen mit ihren fanftern. Schonbeiten; benn nur nadte belle ober fcmarge Rlippen, faft gang baumlofe, gebraunte, mit verfengten Grafungen taum überzogene Berggebange umgeben ben bunteln Seespiegel, ben fein weißes Segel, tein Schiffchen, feine Barte belebt. Und bennoch übt ber See feine Reize auf bie Empfindung jebes Banberers aus, ber fich ibm nabt; benn es ift ein geheiligter See im gelobten ganbe ber Berbeifung und ber Erfüllung, ber lieblichfte Schauplat ber beginnenben Birtfamteit bes Erlofers, Die Wiege feiner erften Lebren, Die Beimath feiner Junger, oft bas Afpl por feinen Berfolgern, beffen Einfamkeiten er burch bie erhabenften Lehren und Thaten gefeiert bat. Und bas verleihet biefer Landschaft, ihrer beutigen Berbbung ungeachtet, boch gang eigenthumliche unvergängliche Reize, Die fich auch icon in ben einfachften Ergablungen ber Evangeliften flar abiviegeln, wie in ben Gleichniffen vom Retausmerfen, vom reiden Fifchfang, von ben gerftreuten Schafen, von ber Schafheerbe und bem guten hirten, von ber einen Thur jum Schafftall, von ben Lilien, Die auch beute noch bier in unverganglicher Schonbeit und Rulle an ben Seeufern prangen u. a. m.

Aber auch Naturiconbeiten bat biefer See, wenn icon milberer Art und gu feiner Beit, wie vorzuglich in ben erften Frühlingsmonaten, wo noch vieles, mas fpater fonnenverbrannt, icon begrunt ift, wie Seeten, v. Schubert und Ruffegger ihn faben; Geegen bat biefe empfunden, ale er Unfang Februar einfam beffen Beftgeftabe, ben Lieblingsaufenthalt bes Beilandes, burdmanberte. In gang Balafting, fagte er 22), giebt es feine Ge= gend, beren Raturreize mit benen biefer Gegend zu vergleichen maren, bie auch noch vormals burch bie Runft, burch blubende Orticaften, Die ben See auf allen Seiten umgaben, und von benen gar manche eine reigend malerische Ansicht barboten, unendlich erbobt wurden. Nicht die Gegenwart, in welcher die Sauptorte burch Erbbeben in Ruinenhaufen, Die gange Oftfeite in ein Raubfelb ber Bebuinenhorben vermanbelt, bie gange einft fo bevolferte Weftfeite in eine faft menschenleere Ginobe mit nur einzelnen fporabisch be-, bauten Erbftellen gurudgefunten ift, barf ben temporaren Dafftab gur Beurtheilung biefer Localitat abgeben, am wenigften fur ben Runftler ber jene Beiten burch feine Darftellungen verherrlichen

<sup>22)</sup> Seegen, in Mon. Corresp. XVIII. 1808. S. 348.

will. Doch vergleicht auch heute noch ber finnige Schubert 23) an einer Stelle bes nordweftlichen Ufers ben Rudblid auf ihn mit bem auf ben lieblichen, milven Stahrenberger See feines Beimatblanbes.

Beben wir in bie frubern Beiten gurud, fo rubmt 30fephus nicht nur die Schonheit, fondern auch die Fruchtbarteit (θαυμαστή φύσιν τε καὶ κάλλος, de Bell. Jud. III. 10. 8) ber Uferebene bes Genegareth= Sees und bie Milbe ber Gebiraeluft; alle milben Baume, obwol beute bie faft vollige Baum -Tofigfeit ben traurigften Ginbrud macht, ernahre fie, und mache Alles gebeiben, mas man nur anbaue. Ballnuffe, welche bie fühlern Lufte lieben, machfen bafelbft in großer Menge, auch Balmen, die boch ber Gluthbite bedurfen; neben ihnen aber Feigen, Dliven, Trauben, benen bie milbern Lufte Bebeiben bringen. Allerdings eine febr mertwurdige Gigenthumlichkeit diefer die bifferenteften Climamarten vereinigenden Bebirgevegetation (ele έν συναγαγείν τὰ μάχιμα, nach Josephus Ausdruck: ut in unum s. c. natura compingat pugnantia, ebenbaf.), die nur bei einem geschütten Terraffenclima möglich. Europäische Dbftbaine (οπώρα) lieferten hier treffliche Fruchte nicht nur, fonbern erhielten fie auch, benn nach Josephus Berficherung gab es bier mabrend gebn Monaten im Jahre ohne Unterbrechung Die vortteff--Ildften reifen Trauben und Reigen; auch die übrigen Fruchtforten bielten fich bas gange Sabr bindurch.

Benn bemnach irgendwo, nach ber meisterhaften Eintheilung ber Climate, die hippofrates gelehrt, zu bemjenigen, was er "die Mischung ber Jahreszeiten" (κρᾶσις τῶν ὡρέων, Ηippokr. περί ἀέρων, ὑδάτων etc. ed. Coray. Paris 8. 1. 64. 68) nennt, und als das Ideale betrachtet, sich entsprechende Beispiele auf der Erde vorsinden, so ist es dieses am Galisar-Meere. Ein solches, sagt dieser Bater der Heilfunst, muß seiner Natur und des Gleichgewichts der Jahreszeiten wegen am nächsten dem ewigen Krühling stehen. Da wird sich die Külle und Milde gepaart zeigen, wo Alles gleich frästig wirft; da wird, wie die Geses der Harmonie in der Geisterwelt ausweisen, so auch in der Körperwelt das Bortresslichste hervorgehen, das Bollsommenste hervortreten, an Gewächsen, an Obstarten, an Thieren; da werden auch die schönsten Gestalten der Menschen sich zeigen.

<sup>323)</sup> v. Schubert, Reife. III. S. 252.

hier war es bemnach leicht, fo lange man auf bie Auffinbung irbifcher Barabiefe bedacht mar, ein folches, wie in andern Begenben bes Drientes, auch bier zu fuchen. Bei aller Trauer ber Segenwart menfchlicher Berbaltniffe bat bie Natur auf biefem Boben nicht gealtert, wenn fie auch ganglich vernachläffigt murbe burd bie Tragbeit ber Bewohner. Der weite ichunenbe Berateffel mit feinen Terraffenftufen begunftigt bie Gudgemachfe; noch beute find Dattelpalmen, Citronen=, Bommerangenbaume, Indigovflangungen 24), Reisfelber 25)', Buderrohrmalber 26) bier einheimisch, obgleich faft gar nicht gepflegt, indeß bie Unboben von fühlenden Luften umweht werben. Der ungehinderte Bugang ber beißen Gubwinbe zu biefem Geethal, über ber fublenden Stromrinne, fo wie ber Schut gegen bas falte Bochafien im Norden, burch ben weiten Abftand von bemfelben, und boch mit ber überragenben fublern befeuchtenben Schneeregion bes Ber= mon, ber auch von bier aus die Lanbschaft gegen ben unfernen Rorben verherrlicht 27), mogen ber Weltstellung nach gur Erflarung biefer Ericheinungen nicht überfeben merben. Noch einen Borzug biefer Lanbichaft bebt icon Jofephus und mit Recht als febr bebeutenb bervor, ber ju bem gefegneten Glima bingufomme, ben Reichthum an Quellen, ber in benen, bie er Capernaum (Kagaovaouu) nennt, fo große gulle zeigen, bag man fie fogar für eine Aber bes Milftroms halte, mit bem fle gleichartige Bifche nahre. Und allerbinge ift biefe überall im Seebecken reichlich vertheilte Bafferfulle ein Schat, ber, wenn auch heute nicht gehoben, boch fur bie Butunft eine fconere Beit fur biefelbe Landfchaft berbeigaubern fonnte.

4. Geognoftische Berhältniffe, plutonifche Bilbungen, Bafaltgange.

Gehen wir in die besondere Bildung bieser merkwürdigen Ginsfenkung bes Galilaer-Meeres mehrere hundert Fuß unter ben Spiegel des Oceans ein, so zeigt sie sich nur als ein Glement der ganzen in grader Linie über 60 Stunden langen Depression des Jordan und bes Todten Meeres, des Ghor oder Tiesthales der Araber, die von hasbeiha an bis

 <sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Seegen a. a. D. S. 349 — 350.
 <sup>15</sup>) Ali Bey, Trav. II. 260, und bei Robinson, Bal. III. 2. S. 540.
 <sup>26</sup>) Bové, Recit. l. c. Bulletin III. p. 388.
 <sup>27</sup>) Kusseger, R. III. S. 131.

zum Golf bes Rothen Meeres von Aila als nur eine große Spalte ber Erbe, und zwar bie tieffte uns befannte, ibren Wortidritt finbet, beren verichiebenartige Mobificationen ibrer Dberflachen (auch burch bie Singibalbinfel binburch) une nicht bindern konnen, fie als bie gusammenbangenbe große Rolge vulcanischer ober boch plutonischer Wirkungen 28) einer grauen Borgeit angufeben. Dies icheinen bie vulcanifchen ober plutoniiden alle anbern burchbrechenden Befteine, bie Frequeng ber Erbbeben, bie Form bes Seebedens (Ruffegger nennt fie gwar fraterformig, aber ficher irrig, ein Ausbrud bem auch Bilfon mit Recht wiberfpricht) 29), Die beifen Quellen am Ranbe beffelben, die vielen Grottenbildungen in ber Rabe und Ferne. und felbft bie Beschaffenheit ber bamit in Busammenhang zu fteben fcheinenben Bobenverhaltniffe eines großen Theils ber Oftfeite bes Jordans, bie reichen Erbharg = ober Asphaltlager am Rorb. enbe biefer Erbfpalte im Basbeiha=Thale, bie beißen Baffer= und Mabbiba - Quellen am Gubenbe rundum und in bem Tobten Meere, ja felbft bie emporgebobenen criftallinifden Daffen ber finaitifchen Salbinfel mit ben alles bort burchbrechenden machtigen Bornbpraangen (f. Erbf. XIV. S. 318-327) am au-Berften Gubenbe biefer normalen Erbfpalte, zu beftätigen, bie fich bann in die noch gewaltigere bes Rothen Meeres einmanbet.

Eine merkwürdige Rolle in diesem Gebiete spielt unstreitig das schwarze basaltische Gestein, das mit immer größerer Annäherung an den See, von Norden und von Westen ber, da es jenseit der Gränzen dieser Berbreitung gänzlich sehlt, auch in immer größerer Mächtigkeit zunimmt, bis es dann auf der weiten Offseite des Jordan, an der Sübseite von Damaskus ansangend (s. ob. S. 165, 169), von den Jordanquellen über el Ledscha, durch ganz Oschaulan und hauran bis zum Scheziat el Mandhur (hieromar) und zum Tiberias-See zurück, in einem gewaltigen Dreieck 30) das ganze weite anliegende Land (die basaltische Trachonitis) fast ausschließlich beherrscht; eine Alleinherrschaft von solcher Ausbehnung, wie sie vielleicht nur noch einmal im centralen Plateaulande Dekans in Vorderzindien (Allg. Erdt. VI. S. 459, 462, 573, 744 u. a. D.) auftritt, an bessen westlichen District von Concan, in Besapur, auf dem

<sup>&</sup>lt;sup>328</sup>) Ruffegger, R. III. S. 134. <sup>29</sup>) Wilson, The Lands etc. II. p. 151. <sup>30</sup>) R. v. Raumer, Das öfliche Paläft. und bas Land Edom, in Annal. a. a. D. 1830. I. S. 554—561.

Mabratta = Blateau (Erbf. V. S. 666) Bilfon 31) bei bem Befuche ber beißen Quellen im bafaltifchen Ghor bes Jorban, ba er von bort her fam, auf bas überrafchenbfte erinnert wurde, weil baselbft die beißen Quellen in beffen nordlichem und fühlichem Gebiete, an 20 bis 30 Mil. Engl. Entfernung vom Meere und auf mehr als mehrere 100 Mil. E. Ausbehnung, Diefelbe Analogie in geognoftifder und geographifder Begiehung zeigen, wie im Jorbangebiete. Der Scheriat el Manbhur bricht als Querfpalte von Oft nach Weft in ber That, wie bie unter fich parallelen Tapti= und Merbubba=Fluffe Detans, noch burch bies Bafaltplateau hindurch, und aus ber Tiefe feines Bafaltspaltes 32), wie bort, treten bie fochenbheißen und bampfenden Quellen von Om Reis (Gabara) 33) bervor, gleich benen aus bem bafaltifchen Boben von Tiberias und Aber ber Scheriat el Manbhur bezeichnet, nach Seesens Beobachtung, ber auch andere gefolgt find, eben bier bie fübliche Granze biefer machtigen Bafaltregion, ber im Suben die Ralfregion eine bedeutende Strede bindurch, auf ber Bobe wenigstens, burch el Botthin (Bafan) und bas Bebirge Ebidlun eben fo ausschließlich zu folgen icheint, langs ber Offfeite bes untern Jordankaufs und bes Tobten Meeres, wenn auch bier locale Unterbrechungen berfelben nicht gang fehlen (f. unten).

Auf bie Wechfel biefer Gerrschaft von bafaltischem und Ralf-Gestein, wie sie noch auf ber Nord = und West-Seite bes Tiberlas = Sees vorkommen, und hie und da von Seegen, Burcharbt, Budingham, D. v. Richter beobachtet wurden, hat v. Raumer ausmerksam gemacht 34); wir haben in dem nörd-lichern Beden bes El Huleh = Sees Gelegenheit gehabt, über die merkwürdige Zerstreuung bortiger Basalttrümmer und lavaartiger Gänge und Bilbungen einige neue Daten hinzuzusugen (s. oben a. m. D.). Sier begleiten wir unsern bergmännischen Freund auf seiner jüngsten Wanderung durch dieses Gebiet auf der Westseite bes Galiläer-Weeres, weil aus dessen Angaben sich eben der geognostische Kamps ergiebt, der einst die heutige Gestaltung jener Landschaft bedingen mußte.

\*\*) a. a. D.

<sup>31)</sup> J. Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 151. 32) Seeten, Mon. Corresp. XVIII. S. 351. 33) Seeten, Mon. Corresp. XVIII. S. 353; Burchardt, bei Gesenias I. S. 424 u. f.

Bon Afre am Meere flieg er über bie Goch=Cbene Cobrelom oftwärts herauf gegen bie Taborbobe und wieder über Battin binab zum Tiberias-See; wodurch ibm ein Brofil über Die gange Breite vom Meere gum See gu Theil ward 35). Das erfte vulcanische (wir ziehen bei ber mangelnden Renntnig wirklicher pulcanifcher Reuerausbruche, und ber Unficht, bag bie gange Bilbung noch unter bem laftenben Druck bes Dceans vor fich ging, ben Ausbrud plutonifd vor) ober vielmehr plutonifde Beftein zeigte fich ihm am Rahr Mechatta (ber Rifon); ein mach= tiger Bafaltgang, ber im Ralfftein auffest, bavon aber nur ein fleiner Theil aus bem Culturlande hervorragend, ber aber febr characteriftifch buntelfcwarz erscheint, blaffg, madenartig ift, beffen Blafenraume gum Theil mit Beolithen gefüllt find. Gin ameiter Bang berfelben Art, ber nicht weniger machtig ben Boben in ber Richtung von R. nach S. (alfo in ber Normalrich= tung bes Jordanspaltes) burchbricht, zeigt fich auf bem Wege von jener Gbene nach Magareth gegen bas Berggehange, mahrend bie Bergfuppen um ben Drt, fo wie bas gange Gebirgofpftem von Galilaa, feiner Maffe nach bemfelben Jurafalf, ben Rreibebilbungen und ben Dolomiten angehört, bie auch die Umgebung von Jerufalem und bie vorherrichenden Beffandtheile bes gangen Gebirgezuges ausmachen. Auch nördlich von Ragaretb. amischen Refer Rana gegen ben Tiberias = Gee treten folche machtige Bafaltburchbruche 36) hervor, welche burch ihren beben = ben Ginfluß febr viele ber Jurafchichten und ber Dolomitablagerungen ber Bergruden bis zum Golf von Afre bin ihre ftarten Biegungen und Abweichungen von ben borizontalen Richtungen gegeben zu haben fcheinen. Gben folche Bestandtheile bat ber fo grazios geformte Regel bes Tabor 2 Stunden in D.S.D. von Magareth, einem niebrigern und fleinern ibm füblicher vorliegenben Bobenguge gegenüber, ben man gewöhnlich, obwol irrig, ben Rleinen Bermon nennt, melder ifolirt ben Oftrand ber Cbene Esbre-Iom umfaumt, und baber gar nichts mit bem Bermon gemein bat. Der Sabor ift febr reich an Soblen, Die fammtlich, nach Ruffegger, eine grottenformige Structur baben, b. i. mit weiten Eingangen, die fich nach innen verengen, wie etwa bie Brantifchen Goblen im bortigen Raltstein, Die als Ausbruche ber Canale elaftifcher Basbampfe erscheinen, bie fich von innen nach

Ruffegger, R. III. S. 258-261. 36) Chenb. S. 262.

außen in ben noch weichen Ralfmaffen Luft machten und zu immer fich erweiternben Raumen fortichritten; alfo umgekehrt, wie bie in anbern Theilen Balaftinas, g. B. um Beit Dichibrin, von Robinfon aufgefundenen und von v. Raumer erflarten ichlauchartigen, glodenartig, mit Ruppeln verglichenen, wie fie nach letterem 37) im Ralfftein ber Parifer Gegenden befannt find.

In ber fruchtbaren, bugeligen Bergebene, ber Urd el Samma (an 1000 gug über bem See, nach Ruffeggere Meffung 955 F.)38), an bem Oftfuße bes Tabor, ift alles mit Erbe bebedt; nur bie und ba tritt Ralfftein nacht bervor; aber ber größte Theil berfelben ift mit zahllofen Bafalttrummern und Befdieben beftreut 39), Findlinge, insgesammt blafig, theile lavaartig, beren Boren leer ober an ben Banben mit Beolithen befleibet, ober gang bamit brufenartig ausgefüllt find. Rabe an ben Rurun Sattin (Mons beatitudinis), lange beffen fublichen Bebangen, giebt fic aus 2B. nach D. ein flaches, fanft gegen bas Baffin bes Tiberia8=Sees abfallen bes Thal, barin 2 Cifternen und bie Ruinen eines Chans. Bier geht bie große Sauptftraße vom Sabor nach Damastus 40) hindurch, welche, Tiberias nicht berührend, nabe bei biefer Stadt gegen N.W. und N. ablenft. Diefer folgenb gelangt man auch von ber Nordweftseite ber gur Stadt Tiberias. Am Nordrande, biefes Thale fteht Bafalt an, ben ber Jurafalf noch bebedt, boch ale ein machtiger, wol eine Stunde breiter Bang (dvke nennt ibn auch Wilfon) 41) giebt er fich thalabmarte, erbebt fich bicht am Ranbe bes Tiberias = Sees als eine Bafaltmaffe ju einer Ruppe, beren bochfter Bunct 800 guß über ben See emporragt, bann aber unmittelbar gum Gee fteil abfturgt. Gewiß tein herablaufenber Strom, wie ber Beobachter fich ausbrudte, ba zwar Lavafluffe, aber nirgenbe Bafaltfluffe ermittelt find, vielmehr aus ber Tiefe, unter barauf laftenbem Drud anberer borizontaler Rieberfchlage, fenfrecht emporgebrangte Reile, Gange, Mauern (dykes), welche bie übergelagerten Maffen gerrutteten, gerfprengten. verfcoben, gerflüfteten (f. ob. S. 181). Golche Ericheinungen bieten fich auch in ber Nachbarschaft bar. Morblich von biefem Ba-

<sup>37)</sup> R. v. Raumer, Der tertiaire Ralfftein bei Baris und ber Ralfftein

bes westl. Balastina, in best. Beitragen a. a. D. 1843. S. 65.

38) Russeger, Reise. III. S. 130.

39) Russegers R., bas A

Tab. VII. 2.

40) Robinson, Bal. III. 2. S. 525.

41) 39) Ruffeggers R., das Profil Wilson, The Lands of the Bible visited and described etc. Edinburgh 1847. 8. Vol. II. p. 112.

faltgange, am Berge von Hattin, sagt Russeger selbst, und an den Bergen von Safed sieht man die gegen den See, also nach der Tiese des Seeeinkurzes zu geneigten Juraschichten senkrecht zerklüstet; es zeigen sich senkrechte Terrainbrüche, Bergskürze, senkrechte Abfälle, tiese enge Spalten — mögen sie die Volgen früherer plutonischer oder jüngerer Erschütterungen sein von Erdbeben, die hier noch jüngst die Gräuel größter Zerkörung bewirkten. Süblich jenes basaltischen Ganges dagegen liegt eine weite sanste Einsenkung von etwa 2 Stunden Umfang, längs der en nördlichem und östlichem Rande jener Basaltzug aus N.B. gegen S.D. sich hinzieht — er muß also wol gegen die heißen Quellen dicht am See gerichtet sein? —

Unter jener mächtigen Bafalttuppe breitet fich unmittelbar bas Seebeden mit feiner fraterformigen (?) Ginfentung von 18 Stunben (nach obigem? Ruffegger ichatte fie nur auf 14 Stunden) Umfang aus, rings von boben Bergen umgeben, und nur gegen Sub burch ben Jordaneinschnitt geöffnet. Die gange Oftfeite bes . Sees ichien ibm burch eine Ralffteinmauer (?) begrangt gu fein, binter welcher bas Blateau von Sauran liegt, wie an ber Offfeite bes untern Jordan und bes Tobten Meeres eine analoge Bilbung zu liegen fchien. - Roch bat aber tein Geognoft biefe Oftwand bes Tiberias = Sees unterfucht, und wir zweifeln an ber Richtigfeit biefer Angabe, bie nur aus ber Kernanficht vom Beftufer hervorgegangen fein burfte; benn erftlich, fo wiberfpricht fie andern Ungaben von Augenzeugen, nach benen bas gange Blateau Saurans vorberrichendes Bafaltgeftein fein foll (f. unten), und an ber von Seeten an ber Offfeite bes Gees, bei ber ansehnlichen Ruine Ralaat el Boffn, bem Die Bergftation Bit (Apbeca) eine Stunde öftlich liegt, perfonlich besuchten Stelle beftanben bie Felfen bes Berggipfels am Seeufer teinesmegs aus Ralfftein, sondern aus einem außerordentlich porofen Bafalt 42), ber gewöhnlich eine buntelbraune garbe batte.

Die Bestufer bagegen, welche Ruffegger felbst burchwansberte, sind ber Jurabilbung angehörig, hinauf bis gen Safed, aber von mehrern mächtigen Bafaltgängen burchschnitten, die sich in tiefen Spalten steil in bas Beden bes Sees niederstürzen, ober aus bem fie wol vielmehr bei ber einstigen allgemeinen Berrüttung jenes Bobens als Mitbeweger und Berfprenger

<sup>242)</sup> Seegen, Mon. Corresp. XVIII. S. 353.

beffelben bervorftiegen. Es verbient bier wol bemertt gu werben, bag in einem ber vom Seeufer gegen R.R.W. an ber Subweftfeite von Safeb gegen bie Rabbinengraber von Deirom (f. ob. S. 257) binauffteigenden Thale, bem Babi el Leimon, beffen oberften Quellen ber Baffericheibe benachbart, norblich Rabita, etwa 2 Stunden fern von Safeb, eine Vertiefung fich befindet von 300 bis 400 guß Lange und 120 guß Breite, mit fteilabicouffigen Lavamanben bis ju 40 guß Tiefe, mit einem fleinen Teich gefüllt, bie man für ben Rrater eines frubern thatigen Bulcane 43), Birfet el Jifch genannt, in biefer burch Erbbeben fo baufig und gewaltig erschütterfen (f. ob. S. 254) Bergregion ansehen muß. Die ungeheure Menge ber umber ausgeworfenen Lavamaffen zeigt biefe Thatigfeit fruberer Beiten, Die mahrscheinlich zu ihrer Beit einft bie Ableiter biefer Berftorungen für bie Umgegend waren. Auch fehlt am Bug biefer Bergboben bie Umlagerung mit machtigen Bafaltbloden feineswegs, beren Rrang man erft zu burchfteigen bat, wenn man Safebe Boben erreichen will (f. ob. G. 253).

Die Stadt Tiberias 44) dicht am Seeufer steht nun auf dem untern Ende jenes großen Bafaltganges, der keine besonderen Absonderungsgestalten, aber in seinem habitus sich sehr mannich-saltig zeigt, je nach den verschiedenen Abkühlungsverhältnissen seiner früherhin durch hibe flüssigen oder unter darauf lastendem Druck geschmolzenen Zustände. Theils ist er dichter Basalt, nur von wenig Blasenräumen durchzogen, und dann reich an Olivin, oft aber auch sehr blasenreich, zernagt und im Uebergange zu Do-loriten und basaltischer Lava.

Auch v. Schubert fand die Ufer bes Sees aus Ralkstein mehrerer Formationen, vorzugsweise aus Rreidekalken bestehend, an beren Abhängen wie in den Schluchten der Basalt 45) mit zeolithaltigen Mandelsteinen und Basalttussen an vielen Stellen hervortritt. Aus diesem schwarzen Gestein sind die Stadtmauern von Tiberias, viele häuser, die ältesten-Bauten in Tell hum und die mehrsten überdauernden Mauerwerke der Umgebungen des Sees aufgeführt.

An ben Oberflächen ift ber Bafalt meift in unförmliche Blode gerfallen, mit einem weißen, erbigen Berwitterungbuberguge, gleich

### 300 Weft-Afien. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 5.

bem Phonolithgestein, aber ba wo fein Geftein nicht in Felsmaffen ober grobem Geroll ju Tage geht, ift er burch bie Bermitterung mit einer febr fetten, fcwargen Erbe bebedt, welche überall bem Bafaltboben, wo er nur angebaut wird, bie große Kruchtbarfeit fichert. Die beifen fochfalzbaltigen Somefelquellen, Die falgigen Bache, Die ploblich bervortretenben Bafferläufe, bie beftigen Erbbeben in ben Umgebungen bes Gees icheinen bie wirklich plutonifche Natur ber gangen Begend nur zu beftätigen. Bor allen haben bie beißen Quellen bei Tiberias von jeber bie Aufmertfamteit auf fich gezogen. Sie liegen fublich ber Stabt und an ber Gubmanb bes machtigen Bafaltganges 46), ber bort aus ber Tiefe fich erhoben bat, und treten aus bem bort febr boblenreichen Jurafalf und Dolonitgeftein bervor. Der Ralfftein ift gelblich weiß, bicht, mufchlig im Bruch, feine ausgezeichneten Schichten ftreichen aus D.B. gegen S.D., und verflachen fich mit 15° in S.B., find ungeftort und regelmäßig; in ihren Schluchten, bie von ber Bobe bes Bergranbes binab gegen ben Gee gieben, fieht überall Bafalt an, unftreitig Seitenzweige bes Sauptganges, welche überall nebartig bas gange Terrain untermublt und burchfest gu haben icheinen.

### 5. Quellenreichthum, heiße Quellen, Salzbäche.

Diese heißen Quellen, bie seit frühen Zeiten ihren bausernben Erguß zeigen, liegen eine halbe Stunde im Süben ber Stadt (Plin. H. N. V. 15. ab occidente, s. c. lacus, Tiberiade, aquis calidis salubri); 30 sephus nennt sie öfter: Emmaus, Ammaus (Antiq. Jud. XVIII. 2. 3.), wol die griechische Form bes hebräischen hammath (b. i. warme Bäber); nach der heutigen Aussprache der Araber, hammam, sind sie allgemein bestannt (vergl. Erdf. XIV. S. 455, 762). Seegen, der eines kleinen Badehauses erwähnt, das Dschessar Bascha von Afre über der hauptquelle eine Stunde fern der Stadt habe erbauen lassen, meint 47), wenn dieses Bad mit seinen Umgebungen in Europa läge, so würde es einer der berühntesten und besuchtesten Belustisgungeörter der Welt sein. Burchardt fand das zu seiner Zeit errichtete Badehaus über den der Stadt am nächten liegenden

<sup>346)</sup> Ruffegger, R. III. S. 261. 47) Seegen, Mon. Correfp. XVIII. S. 349.

Quellen mit zwei Babeftuben angelegt, in benen er bie Quelle aber nur aus ber Dauer bervortreten fab. Die bier benutte. bemertte er 48), fei jeboch unter ben vier beifen (B. Turner gab beren 6 naturliche an) 49) Quellen nur bie größte, beren Baffermaffe bedeutend genug fei, um fogleich Mublen zu treiben. Die 3 andern beißen Quellen, ober eigentlich 4, wenn man zwei fleinere, bicht nebeneinander fliegende gefondert rechne, liegen nach ihm 200 Schritt weiter gegen Guben, und bie füblichfte, in bie man faum die Sand eintauchen tonne, fei bie beißefte von allen, in beren Rabe fich gar feine Ueberrefte alter Baumerte vorfanden. Die Baber murben aus vielen Theilen Balaftinas und Spriens gegen rheumatische und andere Uebel (Scorbut und Lepra porguglich nennt ber Argt 2B. Turner) befucht. Der Abfat ber verschiedenen Quellen in ihren Rinnfalen zum See fcbien ibm, nach weißen, rothgelben Farbungen zu urtheilen, auf verschiedenartige Ratur ber Quellen zu beuten, bie bemnach nicht alle aus einem und bemfelben Urquell ibren Urfprung ju nehmen ichienen.

v. Schubert 50) fand bie beifen Quellen bei 48° Reaum., nach feines Begleiters Dr. Frang Untersuchung Salg und bybrotbonfaures Gifen enthaltenb, und vergleicht fie mit ben Carlebaber Baffern; am Boben feben fie Schwefel und Ralffinter, von Gifenoryb roth gefarbt, ab. Dicht blos bie Barme ber Quellen ichien ihm bie gunftige Birfung fur Sicht= frante bervorzubringen, welche fie bort benuten, fondern auch bie Barme bortiger Nachte fei, eine Reihe von Monaten binburch, gewiß febr beilfam fur bie Batienten; benn bort berriche ein wahres Treibhausclima, in bem bie Balme zwar nur noch vereinzelt ftebe, aber eben noch fo fraftig wie in Afaba (Erbf. xIV. S. 305) und in Alexandria gebeihe. Auch an ber Mordfeite ber Stadt Tiberias, in ber Bucht Szermabin, eine halbe Stunde fern ift ein warmer Bach 51) von etwa 20° R., ber aus einer Felfenhöhle raufchend zwifchen Ralffteinfelfen hervorfturzt und beim Austritt in altes Gemauer gefaßt ift. Sein Baffer fcmedt ebenfalls nach Salg und Gifen; feine Ufer find von bem berrlichften Bufdwald ber ewig grunenben, rofigblubenben Dleander überschattet, eine mabre Augenluft (ber Baum gepflangt

<sup>\*\*)</sup> Burckhardt, Trav. p. 329—330; bei Gesenius II. S. 573—574.
\*\*) W. Turner, Journal etc. l. c. 1820. Vol. II. p. 144.
\*\*) v. Schubert, R. III. S. 239.
\*\*) Ebend. III. S. 245.

an Wafferbachen, ber seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter welken nicht, Bsalm 1, 3). Und noch weiter nordwärts fturzen starke, warm bampfende Bäche 52) aus den Basalt= kluften von den Userhöhen herab zur Tiefe. In der Rähe, wo schon Seehen im Norden den Salzfluß (Thabaga) in seine Karte einzeichnete, führt auch Robinson 53) nahe der großen Quelle Ain et Tin einen salzigen Quell an, und bestätigt an den reichsprudelnden Quellen Ain el Tabighah jenen reichen, warmen, sehr salzigen Strom, der sogleich einige Mühlen treibt, noch ehe man weiter nörblich den vulkanischen, ganz mit schwarzen Gesteinen überstreuten Boden der Ruinen von Tell hum erreicht, die gewöhnlich für die Stelle des alten Capernaum gehalzten werden. In der Stadt Tiberias selbst, welcher die füßen Quellen sehlen, bemerkt Burchardt, gebe es jedoch in meheren der dortigen häuser Salzquellen 54).

Richt nur biese Eigenthumlichkeiten ber Quellen am unmittelbaren Rande bes Seebedens, sondern auch ihre große Bahl und deren plöglich hervortretende Bafferfülle in ben sonft mit andern Quellen nur sehr sporadisch versehenen Umgebungen sind gewiß wichtige Symptome früher eben so eigenthumlicher Bildungsperioden.

Die Sammam bei Tiberias find jedoch, wenn auch nicht bie einzig merkwürdigen, beren gewiß auch an bem Oftufer aufzufinden sein nichten, boch die bekanntesten; die nicht minder reich-haltigen heißen Quellen bei Om Reis in der Rabe von Gabara haben Burckhardt und Budingham besucht (s. unten). Der Weg von der Stadt führt eine kleine Stunde bis zu den heißen Quellen an einer Menge von Auinen der alten Tiberias vorüber, beren Brachtstadt 55) einst sich bahinwärts weiter verbreitete, als die Trümmer der modernen Stadt; an den vielen Säulen und Quadern aus ägyptischen Speniten und Graniten, die nur in ältesten Zeiten hier eingeführt wurden, ist ihre weite Ausdehnung, zu Gerodes und der Römer Zeiten, leicht zu erkennen. Auch die Breite derselben, von dem Seeuser den Berg hinauf, ist sehr beträchtlich. Die Grundmauern sind noch sehr mächtig; von Säulen steht jedoch nur eine einzige noch aufrecht. Eine mächtige

S. 505 — 510.

<sup>352)</sup> v. Schnbert, Reise. III. S. 251. 53) Robinson, Pal. III. 2. S. 540 u. 552. 54) Burckhardt, Tr. p. 332; bei Geseute II, S. 577. 55) Ruffegger, R. III. S. 134; Robinson, Pal. III. 2.

Mauer 56), bie im Guben ber Baber vom See zu bem Berge binauffteigt, feste anfänglich 3rby und Dangles, bei Bermeffungen biefer Begend, ba man fie fur eine alte Stadtmauer gehalten batte, in Berlegenheit, wonach bie Ausbehnung ber Stadt gegen ben Guben coloffal gemefen fein mufte, bis fich (nach Josephus de Bell. Jud. III. 10. 1) berausftellte, bag bies eine Reftungsmauer von Befpaffanus Lager- mar, als er bie Stabt einschloß. Die beifen Quellen entspringen etwas bober über bem Ufer. als ber Spiegel bes Sees liegt, boch ihm gang nabe. Rach Ruffeggers Beobachtung treten fie aus bem Schuttlanbe, bas aus Bafalt und Ralffteingerolle befteht, als mehrere fleine raudenbe Bache bervor, bie fich in ben Gee ergießen, bie nach ihm gwar auch auf eine größere Babl folder Quellen binweifen, welche er jeboch nur fur bie 3weige eines und beffelben Stammes balt. Die bebeutenbfte biefer Thermen (es ift nach bes Babemeifters Berficherung an Robinfon nur bie eine Quelle, indef bie brei anbern weiter gegen Gub unbenutt geblieben) batte man (mabrfceinlich im 3. 1833, ale Ibrabim Bafca ein prachtvolleres Babehaus, von Gaulen getragen, mit Marmorbaffin und Stufen bingb, nebft mehrern Babeftuben mit weißen Marmormannen, mit einigem Luxus 57) nach europaifcher Art erbauen ließ) in einem gemauerten Schachte aufgefangen, von bem aus erft ein bebeutenber, an 300 Schritt langer Canal bie Waffer zu bem Babebaufe führte. Da bas Baffer in biefem Schachte, nach Ruffeggers Beobachtung, mit einem hochbruck von 2 bis 3 Fuß auffteigt, fo murbe es ibm mabricheinlich, bag ber eigentliche Urfprung in bem gang nabe binter ben Babern fich erhebenben Bebirge liege, bas aus Jurafalfftein und Jurabolomit besteht, beffen guß aber mit machtigen Berollauflagerungen fich bebedt zeigt. Es mogen in bem Berlauf ber Jahrhunderte in biefem Boben manche veranderte Bafferlaufe ftattgefunden haben, bie gegenwärtig fcmer zu ermitteln find; boch weisen wir auf die merkwürdige Nachricht bes Ifthatri (Mitte bes 10ten Sahrhunberte) bin 58), ber bie Quellen an 2 Barasangen fern von ber Stabt entspringen und auf biesem langen Bege, wie er fagt, bie Stabt bennoch fo beiß erreichen läßt, daß hineingeworfene Felle noch fahl werben (es

<sup>56)</sup> Irby and Mangles, Trav. p. 294. 57) Wilson, The Lands etc. Vol. II. p. 127. 58) Jifhafri, Buch ber Linder, bei Mordtmann. Hamb. 1845. S. 35-36; Edrisi, bei Jaubert. Paris. 4. I. p. 347-348.

alfo wol zur Bereitung ber Saute bienen mochte); babei bemerkt er, baß bieses Waffer nur burch Bermischung mit anberm zu brauchen sei; bie Bewohner ber Stadt aber bas Waffer aus bem See benutten. Im 12ten Jahrhundert scheinen bie Quellen ber war=men Baber, nach Ebrisi, viel reichlicher gestoffen zu sein als späterhin. Er giebt die Namen von vier zu Babern eingerichteten heißen Quellen an, und boch sehe man, sagt er, im Suben bersselben noch andere Quellen, wie die der Blessirten, der Scheriss u. a., die alle heiß und von vielen Kranken besucht werden, die zu ihrer Heilung brei Tage gebrauchen.

Die Baffer ber Dauptquelle fand Ruffegger gang flar, mit fart falgigem Befchmad und einem fart fich entwideln= ben Geruch von fcmefliger Gaure. Die Temperatur bes Baffere beobachtete er bei einer Luftmarme von 11.02 R. auf 46° R., es war brubend beiß, und mußte gum Baden erft gur Abfühlung Die früher febr vernachläffigte Analyfe biefer Quelle agb ibm an Bafen: Ratron, Ralferbe, Talferbe und Rali; an Gauren: freie ichweflichte Gaure, Chlormafferftoff und Schwefelfaure. Befte Unfage bemertte er nicht, fonbern nur Schlammabfat; auch Robinfon nennt nur einen gelblichrothlichen und grunlichen Bobenfan, ben es gurudlaffe; bie Gine fand v. Schubert 48°, Robinfon, ber unmittelbar barauf folgte, auch bei 48° bis 493/0 R., alfo noch etwas gefteigert im Sommer (19ten Juni 1838), ba Ruffegger mitten im Binter, ben 22ften Dec. beffelben Jahres, die Meffung ber Temperatur machte. Dber follte vielleicht in ber Beit bes halben Jahres, in welder Ruffegger fpater ale Robinfon bie Meffung unternahm, bie Quelle fich wirklich um etwas Geringes abgefühlt haben. mare bies nicht unmöglich, ba fie mabrent bes furchtbaren Erbe bebens, bas am Iften Januar 1837 und bie nachften Monate bindurch biefe Gegend vermuftete, nicht nur an großer Bafferfulle, fonbern auch an übermäßiger Site ungemein gu= genommen hatte, und badurch ihr Busammenhang mit bem plutonischen, unterirbischen Sigheerbe wol außer Zweifel geftellt erscheint. Nach Lieutnant Molyneux Meffung 59), am 24. Aug. 1847, ber bie Babequelle nur 130° Fahr., b. i. nur 43° 56' R., fand, fonnte man vermuthen, bag die Abfühlung fogar noch

<sup>809)</sup> Molyneux, Exped., in Roy. Geogr. Journal of London I. c. 1848. XVIII. 2. p. 107.

langer fortgebauert hatte. Frühere Meffungen ber Temperaturgrabe find uns leiber unbefannt.

#### 6. Erbbeben 1837.

Der britifche Conful Mr. Moore 60) in Beirut, ber über biefes Erbbeben Bericht gab, und bie Erfchutterungeweite son Beirut bis Chpern und Damastus über Gibon, Inrus, Afre fennen lernte, Die aber auch fubwarts, nach Thom= fons Berichten 61), über Nagareth, Nablus und Berufalem binausreichte, fagt, daß bie Stadt viel mehr gelitten und großen Theile burch baffelbe gerftort fei, bie Baber aber fteben geblieben; unftreitig weil hier bie plutonifche Gewalt burch bie Canale ber Quellen fich Luft machen tonnte, in Dis berias aber nicht. Das Schneemaffer, bieß es, fei gugleich geftiegen und habe viele Bohnungen weggeschwemmt. Die Stadt Tiberias litt zwar nicht fo entfeslich wie Safeb (f. ob. S. 255), wurde aber boch auch in einen Ruinenhaufen verwandelt, ber boch wol an taufend Menfchen ober ein Drittbeil feiner Ginmobner erfolug, obgleich die Bahl an brittehalb Taufend angegeben murbe. Bochen lang (40 Tage borte Wilfon) bauerten bie geringern Erbbebenftoge fort. Thomfon, ber die Badehaufer befuchte, mar überrafcht, daß fie fo nabe bei ber Stadt, beren gange Stadtmauer boch umgeworfen mar, gar nicht gelitten batten. Aber bie Site ber Bafferquellen war zu foldem Grabe geftiegen, bag fie fich auf ben Thermometergraben nicht mehr bestimmen ließ; nich nur viel beißer, fonbern auch viel mafferreicher maren ·fie, ale er fie Jahre gubor gefunden batte. Bur Beit ber Erbbebenftoge, in welcher an andern Orten (g. B. ber Bluß bei Beirut mebrere Stunden lang) Bluffe gang troden gelegt murben, ergoß fich bier eine unermegliche Quantitat Baffers in folder Bige, bag es, noch Thomfon, unmöglich mar auf bem Boben neben ben abstromenden Baffern berzugebn. Die Behauptung Mancher, bag auch an anbern Stellen noch heiße Quellen und Flammen aus ber Erbe bervorgebrochen, fonnte Thomfon nicht naber begrunden. So faat Calman 62) in feinem Berichte, es felen an ber Morb-

<sup>60)</sup> Mr. Moore, im Journal of the Roy. Geogr. Soc. of London. Vol. VII. 1837. p. 101.
61) W. M. Thomson, Journal of a Visit to Safet and Tiberias. 13. Jan. 1837; in Mission. Herald. Boston. Vol. XXXIII. p. 433—442.
62) Calman, in J. Kitto, Physical History of Palestine. Lond. 1841. 8. p. xcii.

Ritter Erdfunde XV.

# 306 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 5.

feite ber Stabt Tiberias zugleich mit bem Erbbeben fo viele heiße Quellen hervorgetreten, baß ber See baburch höher angeschwollen, und in Dscholan und hauran seien an mehreren Orten Flammen aus ber Erbe hervorgebrochen. Wilfon 63) erzählte man, daß ein Vischer, ber am See beschäftigt gewesen, von einer großen sich ershebenden Wafferwoge überwälzt worden sei.

Daß auch burch Erbbeben in biesen Quartieren eine entgegengesette Wirkung auf diese reichen Quellen ausgeübt werden konnte,
nämlich temporaire Verstopfung berselben, zeigt H. Relands
Bemerkung, der sagt, daß ihm Reisende aus dem Oriente die Nachricht mitgebracht, diese Quellen hätten seit dem Erdbeben, das sich
3 Jahre zuvor (etwa um das Jahr 1710) dort ereignet, zu fliegen ausgehört (H. Rel. Pal. s. v. Chammath, 703: ante triennium circiter illae, scil. aquae calidae, terrae motu deletae sunt,
uti mihi retulerunt qui in illo tempore in Oriente iter secerunt).
Bu welcher Zeit sie zu springen wieder begonnen haben mögen,
darüber sehlen uns die Anzeigen.

Die Erschütterungslinie biefes gewaltigen Erbbebens nahm ihre Haupterstreckung, an 100 beutsche Meilen, in ber Rormalrichtung bes Ghor=Spaltes, auf bessen Westseite, von Norb nach Sub; ob baffelbe auch ostwärts bes Iordan stattfand, barüber fehlen genauere Berichte. Auf bessen Westseite verspürte man es in einer Breite von 18 bis 20 beutschen Meilen von Oft nach West.

#### 7. Baffer, Binbe, Glima, Begetationecharacter.

Bom See selbst fehlen uns genauere Untersuchungen; außer ben schon angegebenen Tiefenmeffungen scheint er gegen Suben immer seichter zu werden; wenigstens giebt Molyneux gegen die Ausmundung bessen Tiefe nur auf höchstens 84 Kuß an; an der S.D.-Ecke bei Szammag (Semak) 64) wurde die Tiefe durch Burchhardt beim Schwimmen erprobt; dort fehlten Röhricht und Binsen, die nur an den seichtern Stellen wuchern. An der Westseite des Sees, von den heißen Quellen bis Medschel, giebt Burchhardt sehr große Tiefe ohne seichte Stellen an 65). Das Wasser des Sees ist suß, versieht den größten Theil der Stadt mit Trinkwasser, in deren unmittelbarer Nähe keine sußen Wasserquel-

Wilson, The Lands of the Bible etc. Vol. II. p. 129.
 Burckhardt, Tr. p. 276; bei Gesenius I. S. 433.
 ebend. Tr. p. 332; bei Gesenius II. S. 576.

Ien find, wol aber falgige, bie baber bie und ba burch ihren Butritt auch wol bem Seewaffer einen falzigen Beigefcmad geben tonnen. Wie Burdharbt fand auch v. Schubert 66) an ibm nur Gugmafferfcneden, und fammelte an feinen Uferftellen biefelben Mufchelfchalen wie am untern Jorban. Bon Fifchen fonnte Burdhardt am Gubenbe bes Gees, wo boch einft Larichaea gelegen, bas vom Ginfalgen ber Fifche ben Ramen 67) erhielt, gar feine Spur mahrnehmen; bas Morbenbe bes Sees fanb er fifchreich, gumal an Rarpfen (Binni) und einer Art platter Scholle (Mefcht), bie 1 Fuß lang und 5 Boll breit mar. Bu feiner Beit mar bie Fifcherei als Monopol fur 700 Biafter an Leute in Tiberias verpachtet, ihr Rahn 68) war aber unbrauchbar geworben. Dtto v. Richter 69) fab bie Gifcher bis zum halben Leibe in ben See geben und ihre Sandnete auswerfen, und meint, fie batten ein einträgliches Bewerbe, wie vor alten Beiten. binfon ruhmt bie gablreichen und wohlschmedenben Gifche bes Sees (Silurus, Mugil, Sparus galilaeus bei Saffelquift). v. Schubert bestätigt bie feltfame Ungabe bei Josephus (de Bell. Jud. III. 10. 8), ber auch ichon Saffelquift beipflichtete, bag im Baffer bes Sees, ober vielmehr im Quell bei Cavernaum, fich biefelben Formen ber Fifche fanden (Josephus führt ben Coracinus an). wie in ber Mareotis Megyptens bei Alexandria, baber man biefes Baffer bie Quelle bes Mile nenne. Schon Brocar= bus hatte bies für eine Träumerei erflärt (Descr. Terr. Sct. bei Grynaeus fol. 303: ibi oritur fons vivus, quem quidam somniant venam esse Nili). Inbeg fant Bilfon bie Fifche im Gee febr ausgezeichnet; er nennt auch ben Cyprinus Bennii, und Mufcht, ober Mefcht bei Burdhardt, ben er fur Sparus galilaeus bei Saffelquift balt; auch ben Mormyrus, ber nach Gir Garbiner Bilfinfon 70) allerdings auch in Aleghpten einheimifch ift, und von ihm fur Oxyrinchus ber Alten gehalten wird, unter mebrern Silurus-Arten auch ben Silurus anguillaris, bort Rarmut genannt, und ben Safaft mit langen Bartflogen u. a., bie im See bie Grofie von 2 fuß erreichen. Auf bem See fab Bilfon febr viele Baffervogel, und unter ihnen auch Belifane, bie, nach

<sup>66)</sup> v. Schubert, Reise. III. S. 238. 67) Seeten, Monatl. Corresp. XVIII. S. 350. 68) Burckhardt, bei Gesenius I. S. 433, II. S. 576. 69) Otto v. Richter, Wallsahrten. S. 60. 70) Wilkinson, Manners of the Ancient Eg. Vol. III. p. 58, nach Wilson, The Lands of the Bible. Vol. II. p. 113, 134.

ibm, ben indifchen Belifanen im Rabichaputana gang aleich maren.

Bon ber Angabe Clarte's und Anberer 71), ale ftrome ber Jordan von feiner Einmundung burch bie Mitte bes Sees bis gur Musmundung, obne fein Baffer mit bem Seewaffer zu vermischen. baben Robinfon und neuere Reifenbe nichts bemerten tonnen; mabricbeinlich ein Brrthum, ben Josephus Ausbrud, welchen auch Ruffegger gebraucht bat (auch S. Willibalb 72) fagte im 8ten Sahrhunbert: ibi Jordanis transit medium mare), erzeugte, wenn er angab, ber Jordan theile ben Gee, mas auch von Baufanias (Eliaca V. cap. 7) wiederholt wird, wo er feine Gelehrsamfeit über bie Bluffe bes Mil, Jordan und Alpheus, welche Geen und Meere burchschneiben follen, anbringt, wobei auch ber Tiberia8= See genannt wirb. Auch fubifche Schriftfteller, wie Sichus Ba Abot 73), befteben barauf, bag man ben Durchzug bes Stroms burch ben See beutlich verfolgen fonne, und auch Erby und Dangles bemerkten 74), bag eine Stromung bes Jordan burch ben See fich an der glatten Dberflache bes Seefpiegels an gewiffen Stellen ausweise. Es mag bies alfo ein wechfelnber Buftanb fein, ber nicht immer, fonbern nur unter gewiffen Umftanben fich zeigt.

Schon Burdharbt wurde gefagt, bag ber See 75) in ber naffen Jahreszeit 3 bis 4 Sug über feinen gewöhnlichen Bafferfplegel binaus fteige, mas ihm bei ben vielen Regenbachen auch nicht unwahrscheinlich mar; und Turner bestättat biet, ber erfubr, bag er bann gar manche Sofe ber Bobnungen an feinen Ufern unter Waffer fete. Die Lage bes Gees, inmitten bober Land= ftriche tief eingeschloffen, fest ibn allerdings wol beftigen Binbftofen und Winterfturmen aus (Ev. Matth. 8, 23 und Job. 6, 18). weshalb man ibm boch eben feinen fturmifchen Character gufdreis ben tann, wie bies icon bie Beitgenoffen ber Rreugfahrer thaten. ba Jakob v. Vitri 76) barauf felbft bie Etymologie bes Namens Genefareth baut (stagnum Genesareth interpretatur "Auram generans" etc.). Ruffegger fab am 22. Dec. ben Gee bei einem folden Winterfturm, ale er von ben Babern gur Stabt gu-

<sup>371)</sup> Robinfon, Bal. III. 2. S. 567; Ruffegger, R. III. S. 132.

<sup>72)</sup> S. Willibaldi Vita, ed. Mabillon, Acta Sctor. II. fol. 371.
73) Sn Carmoly Itin. l. c. p. 445.
74) Irby and Mangles, Tr.
p. 295.
75) Burckhardt, Trav. p. 332; bei Gesenius II. S. 577;
W. Turner, Journ. l. c. II. p. 142.
Theros. in Gesta Dei etc. l. c. 53. p. 1075.

rudfehrte, mit sehr wild aufgeregten Wogen 77) über die Stadtstrümmer hinsprügen, und boch bemerkte er unmittelbar am Ufer nicht den leisesten Windhauch. Erst 500 Kuß höher, am westlichen Berggehänge, wirkte ein sehr heftiger, kalter Wind, der vom Plateau Haurans im Often herkam, auf dem die letzten Tage viel Schnee gefallen war. Ob die Luftwellen, fragte sich der Beobachter, am Oftgehänge des Seebeckens in das Thal sich herabsenkten, auf den Seespiegel aufschlugen, ihn in Bewegung setzten, ehe sie aber das westliche Ufer erreichten, etwa durch Abprallen auf der Seestäche sich wieder emporschwangen, und somit erst in einer gewissen Höhe des westlichen Sehänges wieder sühlbar werden mochten? In der Stadt Tiberias befand man sich buchfäblich unter dem Winde. — Wie viele merkwürdige Phänomene mögen auf diesem Gebiete noch bei einem längern Ausenthalte daselbst zu besobachten sein.

Als B. Turner, am 19. April (1815) 78) vor bem norblichen Thore ber Stadt Tiberias im See babete, traf er beim Sowimmen ziemlich tief im See an einzelnen Stellen, weit vom Ufer, wo fein Grund, gang laues Baffer, es ftieg bis auf 24° R. (86° Fahrh.); ob etwa burch marnie Quellen im See (?), mahrend es an andern Stellen gang fuhl mar. Dabei mehte ein brennend beifer Scirocco ober Submind, ber Nachts oft beftige Sturme auf bem See erregen foll. Lieutn. Moloneux erlag am 23. August um Mittag bei beißeftem Sonnenbrande auf bem See beinabe ber Site, bie im Schatten bis 31° 56' R. (103° Kabrb.) Solche Subminde find in ber beißen Jahreszeit bier baufig. fie perfengen alle Begetation, bie bann bei geringem Binbftof nur zu leicht Reuer fangt, und burch fo in Flammen gefette Grafungen oft große Streden Lanbes, felbft bie Ernten bes Lanbmanns perbeert. Bon Tiberias aus fah Burdharbt einen folden Feuerbrand 79) auf ber Oftfeite bes Gees mehrere Tage lang wuthen, und fich immer mehr ausbreiten, bis feine Fortichritte burch ben Babi Feich gehemmt murben. 3m Jordan-Thal erfuhr er, bag nach Landesgebrauch ber, welcher auch absichtslos folden Brand, etwa burch Unvorsichtigkeit beim Tabadrauchen, veranlagt, unfehl= bar mit bem Tobe beftraft werbe. Schon Gefenius bemerkte 80),

<sup>77)</sup> Ruffegger, Reise. III. S. 136. 78) Turner, Journ. II. p. 141, 144; Molyneux l. c. Journ. XVIII. 2. p. 107. 79) Burckhardt, Trav. p. 331; b. Gefen. II. S. 576. 80) Gesenius Rot. bei Burckhardt II. p. 1056.

## 310 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 5.

wie durch Kenntniß dieses Umftandes erft gewisse schöne Dichterbilder bei Jesaias ihre wahre Kraft erhalten, wie Jes. 5, 24 und 33, 11: "wie des Feuers Flamme Stoppeln frist und Seu in der Lohe vergeht, also wird die Wurzel der Gottlosen vergehen" u. a. m. Zur Frühlingszeit (im April) sah W. Turner das Thal, die Felsen, den Fuß der Berge mit der Pracht überhängender Busche und Blumen in vollem saftigen Wuchse mit Bluthen geschmuckt.

Diefe beifen Subwinde und bas Terraffenclima, wie bie reichere in Gang gefette Bemafferung, burfte auf bie Begetation biefer Landschaft von bem größten Ginfluß fein, bie nach ben verschiedenen Sahreszeiten gang verschiedene Phyfiognomie annehmen mußte. Die in gang Sprien mahrend ber Sommerzeit vorberrichenden Weftwinde 81) fonnen bas tiefliegende Weftufer bes Sees nicht erreichen; baber bie bortige Lage, wie g. B. von Tiberias, febr beiß und nicht gefund, Fieber leicht erzeugend ift. Das hohe nabe Plateauland, bas fich im Winter beschneit zeigt, mabrend ber Schnee in ber Tiefe bie größte Geltenheit ift, wie ber ferne emige Schneegipfel bes Libanon, fann nicht obne Einfluß auf die Pflanzenwelt bleiben, fo wenig ale ber berrichenbe v. Schubert 82) bemerfte, bag bie Flora ber beife Gubwind. Bobe um ben See berfenigen vom bochgelegenen Mazareth. und bem Bufie bee Carmelgebirges gleich fei; bagegen bie Bflanzenformen bes tiefergelegenen Bedens benen gleichen, welche ber Umgebung von Bericho und bem Shor in bem un= tern Jordanthale fo eigenthumlich find. Die Sige in Tiberias bielt Burdbarbt ber am Tobten Deere gleich. benn auch ber antife Ruhm ber Balmen und bes Balfam frauche in beiben Localitaten; obwol von Balmen noch manche bort fich zeigten, fo fonnte boch v. Schubert von bem Balfam = ftrauch, ber von Burdharbt noch ale in ben Garten von Siberias 83) gebeihend angegeben wurde, feine Spur erfunden. Strabos Angabe von Βάλσαμον, am See Genegareth, fcheint nur auf einer Bermechelung mit Jericho und auf fonftiger ungenauer Renntniß biefer Lanbichaft zu beruhen (nach Letronne und Großfurb. Strabo XVI. 755; Leberf. bei Großfurd Th. III. S. 249 Not. 3)84).

84). Gefenius bei Burdharbt Th. II. Rot. G. 105.

 <sup>&</sup>lt;sup>381</sup>) Burckhardt, Trav. p. 320; bei Gesenius II. S. 561.
 <sup>82</sup>) v. Schubert, R. III. S. 232.
 <sup>83</sup>) Burckhardt, Trav. p. 323;
 bei Gesenius II. S. 564; v. Schubert, R. III. S. 235.

Daß übrigens hier manche eble Culturgewächse am See bei Genezareth ausstarben, zeigt Cotovicus, ber im 3. 1598 hier noch die Cultur ber Musa paradisiaca (Banane) in Flor sand 85). Die geringen Ebenen am See, bemerkt Burcharbt, würden bei dem heißen Clima jedes tropische Gewächs anzubauen gestatten; aber die Bewohner der Stadt Tiberias zumal ziehen auf ihren Veldern vorzüglich nur Waizen, Gerste, Dhurra, Taback, Melo=nen, Trauben und einige Gemüsesorten. Die Melonen 86) sind von der schönsten Beschaffenheit, und werden in Afre wie in Da=maskus, wo diese Frucht beinahe einen Monat später zur Reise kommt, sehr gesucht. Deshalb der Reisende von hier aus seinen Damascener Freunden mit einer Maulthierladung von Melonen, 350 Pfund an Gewicht, ein angenehmes Geschenk machte.

Der Winter in Tiberias muß jedoch eiwas firenger sein als im füdlichern Zericho, benn zuweilen fällt baselbst etwas Schnee; in Jericho war zu Robinsons Zeit die Waizenernte schon am 14ten Mai vorüber, während die Ernte bei Tiberias erst am 19ten Juni etwa eben so weit vorgerückt war. Auch Sesam, Baumwolle, Indigo, bessen Einführung schon Abulseda 87) zu seiner Zeit im Jordanthale zu Jericho hervorhebt, wird hier gebaut.

# Erläuterung 3.

Das Uferland bes Galilaer=Meeres.

I. Die Galiläische ober West- und Nordwest-Seite bes Sees.

Die heutigen Einöben und Verwüftungen bes Galiläer-Meeres ftehen mit ben zahlreichen alten Ortschaften, beren Trümmer sich noch überall in Menge an seinem Gestabe zeigen, wie mit ber früherhin sehr starken Bevölkerung Galiläas in größtem Contraste. Nur bas Westuser ist heutzutage häusiger begangen, wegen ber Stävte Tiberias und Saseb; in die Wüsteneien bes Oftusers, in bas wilbe grauenvolle, durch seine Raubhorden verrusene Klippen-gebirge von Oschaulan (Oscholan, Gaulonitis) und bas Land ber Gabarener, im Norden bes Scheriat el Mandhur,

<sup>\* 85)</sup> f. Cotovicus, Itinerar. ed. Antw. 1619. p. 358. 86) Burckhardt, Trav. p. 322; bei Gesenius II. a. a. D.; f. Robinson, Bas. III. 2. S. 514. 87) Abulfedae Tabul. Syr. ed. Koehler. p. 35.

mit ben antiken Städtenamen Gabara, Sippos, Gamala, beren Ruinen auf ben Berggipfeln meift nur aus ber Ferne erblickt wurden, ift außer Seegen und Burdhardt, benen es auch nur theilweise gelang, noch kein andrer europäischer Beobachter eingebrungen. Noch kein einziger hat die Gestade des Sees rund umwandern können, wie dies Seegen beabsichtigte; er wie Burdhardt fanden dort nur umherstreisende räuberische Beduinenhorden unter ihren Scheichs auf den Ruden hoher Bergweiden umherziehen und unter Zelten hausen.

An ben Westusern ber galiläischen Seite bes Sees, in bie benachbarten Thäler hinein, sind viele Mauern, gefaßte Quellen, Grottenwerke, Grabstätten und andre Zeichen alter Bevölkerung, bie mitunter von einstigen Burgen umgeben sind, von benen manche aus ben frühesten, andre erft aus ben spätern Zeiten ber Kreuzzüge und der Saracenen herstammen mögen. Nur die flüchtig Borüberreisenden haben hie oder da eine Spur dieser Art genauer versolgt.

Die Beftseite bes Gees marb einft von bem Beravolte ber Galilaer bewohnt, aus beffen Mitte auch viele ber Apoftel erwedt murben (Upoftelgefch. 1, 11; 2, 7); ein thatiges, ausge= zeichnetes Bolf, bas von ben Juben verachtet, aber von bem Beiland außermählt marb, bas Licht bes Evangeliums unter Juben und Seiben zu bringen. Flav. Josephus, ber ftreng pharis faifche Judaer, ruhmt biefe Galilaer wegen ihres außerorbentlichen Fleißes, ihres Land- und Gartenbaues, megen ihrer Sanbelsthatigfeit, ihrer Ruhnheit und Tapferfeit, Die fie zu allen Beiten bemiefen (Joseph, Ant. Jud. XIII. 5. 6; Bell. Jud. III. 3. 1). Das Geftabe ber Seefeite mar mit Ortichaften und Stabten (in Galilaa 204 Stabte und Dorfer, barunter viele geften, nach Jos. Vita 45 u. 37) überbedt, und gang außerordentlich belebt und bevölfert, fonft murbe Josephus, wenn er auch übertreibt, nicht haben fagen konnen, bag es ihm leicht gemefen fei, wiber bie Romer ein Beer von bunderttaufend Freiwilligen gur Bertheidigung ber Broving aufzubringen (Joseph. Bell. Jud. II. 20. 6 und 8; III. 3. 2), und bag viele ber Ortichaften 15,000 Ginwohner ge-Richt ber gebnte Theil murbe beutzutag bier gufammengu= finden fein. Die Oftfeite bagegen fcheint von jeber mehr von unruhigen, nicht anfäffigen Bolferftammen bewohnt worben gu fein, unfahtg, wie Josephus fagt, in Frieden gu leben; bamals, wie heute, ein Land ber feften Orte auf Bergspiten, beren Trummer

fich bie und ba auch erhalten haben mogen, wie bie von Gamala, Sippos und fublich bie von Gabara.

Wenn in spätern Zeiten Tiberias am See erst zum Mittelpunkt und hauptorte Galilas geworden (zu Josephus Zeit war Sephoris die größte Stadt in Galila, Vita 45), so scheint in frühern Zeiten das Gebirgsland Galilaa mehr gegen den bergigen Norden seine Mitte gehabt zu haben, als die Landschaften der Stämme Naphthali im Norden und Sebulon im Süden, von den Quellen des Jordan am hermongebirge südwärts bis zu bessen Ausmündung aus dem See Kinnereth, noch nicht zu ber gemeinsamen Landschaft Galilaa verwachsen sein konnten.

Beweis bierfur ichien Gefenius 88) ber fruberbin nur auf einen Theil bes fpater erweiterten Galilags beidrantt gemefene Rame Galilaa, zu Salomo's und Siram's Zeiten (1. B. b. Ron. 9, 11), wo es nach 2. B. b. Ron. 15, 19 nur einen Gau von Raphthali bezeichnen fann, und wie es noch beftimmter im Buche Jofua 20, 7, "Rebes in Galilaa auf bem Gebirge Raubthali" beift, und biefer Ausbrud, "Rebes in Galilaea," ftete vorzugeweise mit biefem Orte (f. ob. G. 246) in Berbindung gefest ift (3. B. Josua 21, 32; 1. B. b. Chron. 7, 76; 1. Macc. 11, 63). Rofenmüilers Ginmanb 89), als fei ber Bufat ,, in Galilaa," blos um es von andern Rebes zu unterscheiben, beigefügt, icheint überfluffig, ba icon ber Bufat in Raphthall binreichend gewesen mare, es von ben anbern Rebes in Suba und bem in Iffafchar zu unterscheiden. Es burfte alfo wol mit einiger Sicherheit fich berausftellen, daß einft jene Rebes, beren Lage mir oben in R.B. ber Baffer Merom tennen gelernt haben, ber Mittelpunkt von Galilaa ber alteften Beit mar, und nicht bie Umgebung bes Galilaer = Meeres, welche erft fpater zu biefer nordlichften Broving bes Reiches Ifrael gegablt werben fonnte. Den Ramen bat man von bem bebräifchen Galil ober Galilab bergeleitet, mas urfprunglich einen Rreis, bier einen Landes= / begirf bezeichnet, ber allerbinge aus einem fleinern in einen größern fich erweitern fonnte. Siermit hangt benn auch bie vor= berrichende Berachtung ber Galilaer zusammen, bie in bem Reuen Teftamente einen fo wefentlichen Ginfluß auf Die bamalige Stimmung ber Ifraeliten gegen ben Lehrer aus Magareth, bas

<sup>388)</sup> Gefenius, Commentar zu Jesaias. I. S. 350 u. f. 89) Rosen: muller, Bibl. Alterthf. II. 2. S. 42.

auch in Galilaa gelegen (Matth. 26, 69; Luc. 23, 6) ausübte; eine Verachtung, die auch schon von Jesaias in Beziehung auf Galilas spätere Ehren hervorgehoben ist (Jesaias 8, 23 und 9, 1: "Doch wird nicht in Dunkelheit bleiben das Land, das "so bedrängt ist; wie die vorige Zeit gering hielt das "Land Sebuson und das Land Naphthali, so wird es "die spätere ehren, den Weg des Meers (hier Genezareth, "die Via maris, s. oben), das Ufersand diesselt des Jor-"dans und der Heiden Galisaa," d. i. das nördliche Grenz-land Palästinas gegen die Heiden in Sprien und Phönicien).

Die Schnach, welche auf Galilag rubte, lag in religiofer Sinficht auf ihnen, weil bie Bewohner von Naphthali und Gebulon, ihrer ausgezeichneten Sapferteit ungeachtet, gleich vom Unfang ber Befinnahme ihrer StammeBantheile an viele Beiben unter fich aufgenommen batten und auch fpaterbin unter fich mobnen ließen (Strabo XVI. 460; Joseph. Vita 12). Sie blieben in engerer Berbindung mit ihren beibnifchen Rachbarn als alle andern Ifraeliten; benn von ihnen fagt icon bie Weiffagung. 1. B. Mof. 49, 13: "Sebulon wird an ber Unfurth bes "Meeres wohnen (bis zur Bai von Acre, entlang bem Thale "bes Rifon bis zu beffen Ginmundung gum Deere) und an ber "Anfurth ber Schiffe und reichen an Sibon:" - Daber ibr bem übrigen Ifrael frembes Gewerbe, Seehandlung u. f. m., wobei ber armere Ifraelit wol ben Miethling ber Bhonicier machte. fo bag Salomo felbft bie 20 Orte in Galilaa an hiram jum Befchent (1. Ron. 9, 11) anbieten fonnte und ber Gogenbienft bort in Dan an ben Jorbanquellen, am Bermon und in bem Berglande vielfach Burgel faßte. Daber (benn auch bie Bermifchung Diefer Stamme Ifraels mit ben Tochtern ber beibnifchen Nachbarn fonnte nicht ausbleiben) wol icon wegen unreinen Blutes und gögen bienerischer Gebrauche bie frühzeitige Berachtung, bie auch ber Ausbruck bei Jefaias: "Galilaa ber Beiben" ober Rreis ber Beiben ( Talikala tor & 9vor, Matth. 4, 15 ober allogilwe in 1. Mucc. 5, 15) erzeugte, ber für jenes Morbende nun gebrauchlich marb. Biergu mag bie Schmach bes Rriegs. unglude ber Grengproping burch Benhabab und Tiglatvilefar, fo wie ber platte fprifche Dialect und bie grobere Gutturalfprache ber Bergbewohner getommen fein 90), und manches Undere,

<sup>390)</sup> Winer, Bibl. Realw. I. S. 388.

um die Bolksmeinung zu Jesu Chrifti Beiten bei Rathanael und andern zu erzeugen in der Frage: "Bas fann von Nazareth Gutes fommen?" (30h. 1, 46; vergl. 7, 52 u. a. D.)

Unfere Umwanderung bes Galilaer = Meeres beginnt mit bem Sauptorte Tiberias.

# 1. Die Stadt Tiberias, Tabarta ber heutigen Bewohner 91).

Erft nach ber Beit Berobes I. wurden burch beffen Ronigebaus auch in biefem norblichen Theile Balaftinas, von biefem Gee bis zur Jordanguelle bei Baneas, bem Luxus ber Römerwelt bie Bege gebahnt. Berobes II. Antipas, ber Cohn Berobes. L, ber bauluftige Tetrard, ber auch bie Stadt Cepboris befeftigte und eine Betharamphtha Julias (ober Livias, b. i. Beth Sarem am Tobten Deer) fcmudte, mabrend fein Bruber Philip. pus bie Stabte Baneas zu Caefarea Philippi und Bethfaibe gu Julias erbob, mar ber Begrunber ber Brachtstabt Tiberias. bie er feinem faiferlichen Gonner in Rom, bem Graufamen, gu Chren biefen Namen gab (Joseph. Antiq. Jud. XVIII. 2. 1 u. 3). Er jog bas lieblichere i Seeufer ju beständigem Aufenthalt ben anbern Orten vor, und baute babin feinen prachtvollen Ballaft, und um biefen feine Refibengftabt, mit Tempeln, Amphitheatern, Babern u. a. m. Jofephus fagt; er habe bie befte Stelle am Gee bagu ausgesucht, mo viele Grabftatten lagen, Die er mahricheinlich wegschaffen ließ, und an ihrer ftatt die Architekturen mit beibnifchen Ornamenten, Thierbilbern (Burdharbt fab bort noch Lowen, die Schaafe ermurgten, in Baerelieffculpturen 92), Die jeboch Scholz fur phonicifche Arbeit hielt) und andere im Romerftol aufführen ließ. Go murbe fie ben orthoboxen Judaern gum boppelten Aergerniß und verunreinigt, ba fie auf Grabftatten ber Borfahren erbaut warb. Anfänglich fanben fich baber auch nur wenig jubifche Freiwillige als Unfletler ein; Galilaer wurben jum Anbau gezwungen, frembe beibnifche Coloniften burch Gefcente von Baufern und Gutern herbeigelodt, fo marb fie boch fonell von Bebeutung und ftanb zu Jefu Chrifti Beiten in gro-Bem Rufe.

<sup>91)</sup> H. Reland, Pal. p. 1036 — 1042; Rofenmuller, Bibl. Alterthf. H. S. 74; v. Raumer, Balaft. S. 138. 92) Burckhardt, Trav. p. 321; bei Gesenius H. S. 563; M. A. Scholz, R. in Bal. 1822. S. 157.

# 816 Beft-Affen. V. Abtheilung, II. Abfchnitt. S. 5.

Ein früherer Drt an berfelben Stelle ift wol barum nicht wahrscheinlich, weil Ifraeliten ihre Maufoleen außerhalb ber Ortschaften in Die einsamen Tobtenfelber verlegten, aber wol mochte in ber Rabe icon ein Ort gelegen baben. Ginen folden nennt ber Talmub Raffath, ben er mit Sammath (auch mit Rinareth, 3of. 19, 35) identificirt. Ihnen follten bie Graberftatten angeboren, bie auch in ben Itinerarien bes Mittelaltere bei Siberias felbft angegeben wurden. Go g. B. bas Grab bes fo boch gefeierten Maimonibes, ober Dofe Cobn Maimon, bes Bbilosophen im 12ten Jahrbundert (er ftarb im 3. 1204), bas, nach Sidus Sa = Abotts Bergeichnig ber Batriarchengraber 93), bicht neben Tiberias am Ruft bes Berges fich befinden foll, in welchem Grabboblen auch anderer rabbinifcher Batriarchen genannt werben. Nach arabischen Geographen im Mittelalter mard bier auch bas Brab Safime, b. i. bes Philosophen Lotman 94), gezeigt, beffen ber Roran (Sure XXXI) erwähnt, obwol nach anbern auch in Rama fein Grab fein follte.

In den Evangelien ift keine Spur vorhanden, daß ber Beiland biefe Beltftatt betreten batte, in welcher fein größter Biberfacher bie Gewalt hatte, ber Johannes ben Taufer enthaupten ließ (Matth. 14, 1-12), bem er auch nach biefer That auswich, auf Die Offfeite bes Sees, wo er bie Funftaufend fpeisete, ebe er im Schiff auf die Weftseite nach Genegareth gurudfehrte (ebb. 13-34). Die Schwelgerei und bie Lafter romifcher Weichlinge maren in biefe uppige Refibeng ichwacher und graufamer Fürften von Ba-Illaa eingezogen, welche eine Beit lang als Sauptftabt Galilaas . galt, bis Raifer Rero bem fpatern Regenten Agrippa II. Galilaa fcentte, ber Sephoris (Safuri) ihr porgog (Joseph. Vità 9). Stets auffaffig gegen bie Mutterftabt Jerufalem, untermarfen fich ibre Bewohner bem romifchen Befpafian freiwillig, und murben von ihm begnabigt, wodurch biefe Stadt fich auch nach ber Berftorung Jerufalems erhielt. Go murbe fie in ber Beit ber gro-Ben Noth ein Ufpl ber Rabbinen, die fich mit ihrer Localität ausfohnen lernten. Sierber wurde felbft ihr oberfter Gerichtshof (Sanhebrin) verlegt, ber nur eine furge Beit in ber nebenbubleriichen hauptstadt Sephoris (Bippor ber Rabbinen, jest Safuri)

<sup>393)</sup> Iibhus Ha Abott, in Carmoly, Itinéraixes, 1847. p. 385, 446 u. a. D. 34) Burchardt bei Gesenius II. S. 574; Herbelot, Bibl. Orient. s. v. Lokman, und Günther Bahl, Koran. 1828. S. 383 n. s.

verweilte (f. ob. S. 257). In Tiberias entstanden 13 Synagogen, und eine mehrere Jahrhunderte hindurch berühmte, durch Rabbi Juda, Ha-Rodesch (i. e. Sanctus) 95), im Anfang des 3ten Jahrhunderts dahin übertragene hohe Schule jüdischer Geslehrsamkeit, die Lehre der jüdischen Tradition, von der auch der Commentar der Mischna oder die Gemara (Talmud) ausging. Diese Tiberias mußte damals die hebräische Sprache und die biblischen Schriften des Alten Testaments in ihrer Reinheit, die Masorah, seit dem 6ten Jahrhundert für die Nachwelt vor dem Untergange bewahren. Der Kirchenvater Hieronymus selbst sagt, daß er sein Hebräisch erst von einem Legis doctore, qui apud Hebraeos admiratione habebatur, erlernt habe, der aus Tiberias war (f. ob. S. 156).

3m 4ten Jahrhundert, unter Raifer Conftantin M., wurde bier bie erfte driftliche Rirche (von Belena, St. Beterefirche, nach ber Legende, ba bier ber Fischzug Betri angegeben wird) erbaut, wozu nach Epiphanias Lib. I. adv. Haeret. p. 128 ber Erbauer Sofephus, ber ale Jube zu ben Chriften überging und bie Saufe annahm, bie Werfftude von einem unvollenbeten Tempelbau nahm, ber unter bem Ramen bes Abrianum befannt, bamale ju Babern hatte vermandt werben follen (Reland. Pal. p. 1039). bauluftige Juftinian umgab bie Stadt mit feften Stadtmauern (Procop. de Aedif. V. 9); fie murbe ein Bifchofefit, im Jahre 449 bie erfte Unterzeichnung eines Episcop von Tiberias, ber gur Beit ber Rreugfahrer bem Erzbifchof von Magareth untergeben mar. Unter bem Chalifen Dmar wurde bie Stadt im 7ten, burch Gultan Salabin im 13ten Jahrhundert (1187) erobert, vermuftet 96), wie fie Abulfeba noch im 14ten Jahrhundert fannte. Gie gerieth baburch gang in Berfall; feitbem verfanten ihre Balafte, Rirden, Shnagogen, und wurben auch burch wieberholte Erbbeben immer mehr gegrüttet, ju Trummer und Schutt. Statt ihrer blubte feit bem 12ten Jahrhundert fur jubifche Gemeinschaft Safeb auf (f. ob. S. 257).

Die alte Stadt, zu Josephus Zeit, mag nicht viel weniger als eine Stunde entlang fich am Ufer hingezogen haben, ba er sagt, baß sie bis an die Baber von Emmaus reiche, was auch die Ruinen bestätigen. Auch Ebrist, vor ber Zerftorung burch Sa-

J. Lightfooti Opp. omn. Roterod. fol. 1686. Vol. II. fol. 223
 bi6 230.
 Abulfedae Tab. Syr. ed. Koehler. p. 84.

# 318 Weft-Afien. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 5.

labin, giebt ihr noch 2 Millien Ausbehnung, bas Ufer entlang. Die fpatere moberne Stadt murbe alfo erft eine fleine halbe Stunde norblich von ben Babern, und aus ben Trummern ber antiten Stadt aufgebaut, die fich auch noch in vielen ihrer Mauern als eingefügte Fragmente porfinden. Bumal machen bie altern Refte an ber Uferfeite 97) ber Stadt es mabricbeinlich, baf auch bort einft eine Mauer gezogen war. 'Die gablreichften und mitunter in ibrem Material foftbarften Trummer, viele agyptifche graue und rothe Spenite, Granit = und Marmorfaulen, vielleicht bas Abrianum, bas aber bie bortigen Rabbiner für ibre einstige Academie ausgeben, liegen nach ben Babern gu, im größten Contraft mit bem Elend ber heutigen Stadt, beren Dauern 20 guf boch aus ichmargen Bafalten und mit 20 Thurmen verfeben Burdbardt noch aufgerichtet fteben fab (1812), feit bem Erbbeben 1837 ebenfalls an vielen Stellen gerborften, in Brefchen gerfallen ober gang niebergeworfen, die jum Schut gegen bie Ueberfalle 98) ber Beduinen gang unbrauchbar geworben find, fo bag bie Barnifon ihre Beltlager (1843) noch außerhalb berfelben aufschlagen mußte. Ueber bie frubern Buftanbe ber Statt und zumal ihre jubifche Bevolferung haben Burdhardt, W. Turner und Scholg bie vollfanbiaften und merkwurdigften Rachrichten gegeben, auf Die wir bier gurudweisen 99), weil wir nicht miffen, wie viel bavon nach ber Bertrummerung burch bas Erbbeben vom Jahre 1837 erhalten fein mag. Ueber bie neueren Buftanbe 1843 giebt Wilfon lebrreiche Nachricht. Bon ben früher burch Burd bardt angegebenen 4000 Bewohnern fand Robinfon 400) nur noch etwa bie Balfte vor; von Juben, die fruber ein Biertheil ausmachten, nur noch an 200 Manner, und von griechisch = fatholischen Chriften nur gegen 150, in Summa etwa 2000 Seelen. Die umgeworfene Stabtmauer mar noch nicht wieber aufgebaut, Die Stadtfeite gegen ben See war gang offen, vom ehemaligen gefchloffenen Jubenquartier nichts mehr zu bestimmen, als etwa in ber G.D.-Ede ber Stabt Die fteben gebliebenen Gewölbbogen ber einftigen jubifchen Acabemie 1) ober großen Synagoge, bie Wilson noch im 3. 1843

1) J. Wilson, The Lands etc. II. p. 113.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) Burckhardt, Trav. p. 320; bei Gesenius II. S. 560; Scholz, Reise in Bal. 1822. S. 157 u. 248. <sup>93</sup>) J. Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 112. <sup>99</sup>) Burckhardt, Trav. p. 320—331; bei Gesenius II. S. 560—574; W. Turner, Journal etc. Vol. II. p. 140—144. <sup>400</sup>) Robinson, Bal. III. 2. S. 500—506.

fah, welche Burdhardt fur Magazine gehalten hatte. Faft alle Baufer ber ebemaligen Stabt maren umgefturzt, gerborften, beichabigt, alle Minarets lagen ju Boben, und ftatt ber Strafen mußte man auf Fugpfaben über bie Trummer hinmeg bie Wege fuchen, wo faum die Bferbe fich Bahn machen fonnten. Rur elenbe Gutten waren bie und ba von Juben wieder zum Dbbach aufgerichtet. Noch ftand bas Caftell, ein irregulaires Baumert, an ber M.B.ede ber Stadt, die auf bem fcmalen, Robinfon fagt welligen, Uferftreifen ben Gee entlang erbaut mar, welcher fich, nach Ruff. eggers Bemertung 2), febr bedeutend gegen ben Gee binabneigt, mas an ben. Stadtmauern fart mahrzunehmen fei, wie benn nur wenig baran fehlte, bag nicht ein großer Theil ber Stabt felbft bei ben Erschütterungen in ben Gee berfant. Am Nordende der Stadt hatten Burdhardt, auch 3rby und Dangles 3) Refte eines febr alten Theiles berfelben, auf bominirender Anbohe gelegen, mahrzunehmen geglaubt, beffen Ummauerung fich auch burch Gaulen aus bem fconften, rothen (aanbtifden) Granit auszeichnete. Auch an einigen ber benachbarten Drefchtennen, außerhalb ber Stadt, hatte Robinfon einige fcon polirte Gaulen von bemfelben rothen Spenitgeftein an 3 guf im Diameter liegen feben 4). Bon ber Gct. Beterefirche, bie früher am Beterstag von Frangiscanern aus Nagareth mit Deffelefen bebient murbe, und bie in ber Mabe bes Gees gegenmartig nur zwischen Ruinen liegt, fand Ruffegger einen Theil bes Bewölbes eingefturgt; fo bag er nur noch im Beichtftubl ein Quartier fur bie Nachtherberge fand, ber nur 8 guß boch über bem Spiegel bes Sees liegt, mo er feine Barometermeffungen machte. Diefe Rirche, welche noch Burdharbt ale ein Werf ber Raiferin Belena gerühmt murbe, neben welcher ber Architrab mit ber 20wensculptur lag, ift aus weit jungerer Beit, ba Dr. Bantes in ihrer Band einen umgefehrt eingemauerten Stein mit arabifcher Infchrift entbedte; auch murbe fie ihm vom Abuna, bem fatholifchen Priefter, als bas ebemalige Wohnhaus bes Apoftel Betrus Der Schmut, Die Ungefundheit bes Bobens, bas Ungeziefer in ihr und in bem feuchten, fchwulen Fieberclima 5) ber Stadt überhaupt, hat bas Sprichwort im Lande erzeugt: .. ber

<sup>3)</sup> Ruffegger, Reise. III. S. 132.
3) Irby and Mangles, Trav. p. 293—296; Burckhardt, Trav. p. 329.
4) Robinson, Pal. III. 2. S. 505.
5) Burckhardt, Trav. p. 320; bei Gesenins II. S. 560; Turner, Journ. II. p. 142; Irby and Mangles p. 294.

König ber Flohe halte seinen Gof in Tabarta." Dies sand 3. Wilson bestätigt, als er in die alten Gewölbbogen ber frühern jüdischen Synagoge eintrat, in welcher dieses Ungezieser gleich handvoll von den Kleidern abzustreisen war, die von ihnen wie roth gefärbt wurden, wobei Deiri, der ägyptische Diener, der ihn begleitete, bemerkte, daß ihm bergleichen auch schon vorgesommen, als er bei Colonel Howard Byse's Ausgrabungen, mit ihm in das Innere der Byramiden am Nil eindrang. Der Araber beruhigt sich bei dieser Plage mit dem Ausruf, daß es, der Fluch von Allah" sei 6).

Früher mar Tiberias mit bem Dutend ihm zugeboriger Borfer ein Diftrict bes Bafchalife von Afre, bem bie Juben noch beute einen Tribut von 3500 Biafter gablen, und eine farte Befte, burch bie von Dicheffar Bafcha nach ber Beit ber Franken binein geworfene Barnifon 7), bie nicht aus Mogrebin (Barbaresten aus Afrita) wie die zu Safeb, fonbern aus Afghanen und Rafchmirern, gumal hier zusammengebracht mar, beren Rachfommen unter ihrem Aga auch angefiebelt geblieben 8), fo wie viele Flüchtlinge ber Fran-- gofen aus Bonapartes Beit bier gurudblieben. Durch bie vielen Ginmanberungen fpanischer Juben (Sepharbim genannt) aus bem vorigen Jahrhundert, Die hier ein Ufpl fanden (fpanifch ift noch immer ibre Sprache geblieben), burch bie fortwährenden Buguge polnifcher (fie nennen fich Ufchtenafim), deutscher und anderer Juben aus Sprien und bem weiten Drient, versammeln fich viele Greife, in biefe ihnen, wie Berufalem, Bebron und Safeb, nach ber Lehre gewiffer Talmubiften beilige Stadt, in ber fie bas Enbe ihres Lebens gern abwarten, um nicht in bem die übrige Erbe ganglich bebrobenben Chaos unterzugeben. Diefer Brrthum marb burch einen anbern Brrthum erzeugt, burch falfche Interpretation gewiffer Salmubiften einer Stelle 9) im 5. B. Mof. 32, 43 (Jauchzet alle, Die ihr fein Bolf feib - benn Er wird gnabig fein bem Lande feines Bolfs), bie fo ausgelegt wirb, als folle bas Land bie Gunden bes Bolfs wieder gut machen, ober mer in Balaftina begraben fei, bem blieben feine Gunben unangerechnet. Diefer Babn ift es, ber alljabrlich fo viele Juden babin giebt, ihre Gebeine in der vermeintlich geheiligten Erbe unterzubringen. Tiberias bat baber immerfort, aller feiner Ungludefalle ungeachtet, zumal ba bier auch eine gro-

<sup>\*\*\*</sup> of the state o

Bere Tolerang ber Turfen gegen fie mabrent ihrer Lebenszeit ftattfinbet, ale in Damastus und anbern Orten, eine ziemlich ftarte Bubenbevolferung erhalten. Diefe ift bier weniger als anderwarts burch Bertebr, Gewerbe und Sandel (Raufleute find bier fogar verachtlich und werben Rafir, b. i. Ungläubige, genannt) befchaftigt, ba fie vielmehr ibre Beit in bebraifden Studien (ber Salmub wird in ber Synagoge gelehrt; in Bibliotheten fand Scholz Manuscripte aus bem 15ten Sahrhundert, fonft nur hebraifche und rabbinifde Bucher aus ben europäifden Drudereien in Umfterbam, Liffabon, Italien, Deutschland und Conftantinopel) 10) und in religiöfen Uebungen gubringen. Bu ben Ungludofallen, bie fie getroffen, gebort auch die Beft, die nicht felten hier muthet. Die Butunft wird lebren, ob fich Tiberias auch biesmal wieber, wie fcon ofter guvor, aus feiner tiefen Erniebrigung erheben mirb. -Der feftgewurzelte blinde Bahn, bag, nach ihrer Legende, erft bereinft ihr Deffias aus Tiberias hervorgeben folle, wird auch fernerbin bie bethörten Devoten bierber loden. Gie ftuben fich babei auf die Stelle Jefaias 9, 1: Und bas Bolt, fo im Finftern manbelt, fiehet ein großes Licht u. f. w., ohne bie Erfullung ihres Inhalts icon burch Johannes bes Täufers Ausfage ju ahnen (Matth. 3, 12-14).

Aus Wilfons Befuch 11) in Tiberias, im April 1843, ergiebt fich, bag ber Ort unter 2000 Ginwohnern nur ein paar Chris ften, aber boch noch an 800 jubifche Bewohner gallt, und bag bie furchtbar vorübergezogene Cataftrophe bes Erbbebens fie feineswegs abhalt, babin ihren Bilgerweg zu nehmen. Noch immer befteben baselbft, wie zu Burdhardte Beit, die beiden judifchen Secten und mit ihren Synagogen gefonderte Gemeinden, Die Sepharbim und bie Afchfenagim. Mit jenen trat Wilfon in nabere Berbindung und murbe von ihrem Ober = Rabbiner fehr gaftfreundlich aufgenommen. Die Bahl ihrer Saufer betrug 150, ihre Seelenzahl 500. Diefe Sepharbim find meift Eingeborne aus Tunis, Marocco, Fez und bem Morben Afrifas, nur wenige find aus Bagbab, Damastus, Aleppo, nur 2 maren aus ber europaifchen Turtei. Sie haben außer ber Synagoge 3 Difchvioth ober Lefegimmer mit Buchern und 3 jungen Docenten, wo fie flubiren und mit einander conversiren in fpanifcher, bebrai-

<sup>10)</sup> Scholz, Reise a. a. D. S. 248. the Bible. II. p. 129—134.

<sup>11)</sup> Wilson, The Lands of

icher und weniger in grabischer Sprache. Sie fteben mit Europa in faft feiner Berbindung, und fprechen mit ben Gliebern ber zweis ten Gemeine, Die fich Afchtenagim nennen, in arabifcher Sprace. Diefe befigen auch 150 Saufer, aber nur mit 300 Bewohnern, fie find aus Deftreich, ruffifch Bolen und Galicien, converfiren unter fich in polnischer Sprache, und gablen feinen Tribut wie jene an ben Bafcha von Afre, weil fie meift mit Baffen verfeben unter bem Schut ber Confulate fteben. Burdbarbte Machrichten von ben Juben in Tiberias beziehen fich, nach Bilfon, nur auf biefe zweite Gemeinde, beren Gultus in ber Synagoge manches febr Auffallende bat. Bei taglicher Borlefung ber Bfalmen Davide begleiten bie Buborer bie Recitation an allen martanten Stellen mit Bebehrben und oft lauten tobenben Gefticulationen, Die Lobpreifungen mit lautem Gefchrei, bie Bofaunen ober Donnerwetter mit Trompetenftogen burch bie boble Sand, Faufticblagen ober Buggetofe; bei Verfundigung bes Meffias erhebt fich bas wilbefte Loben burch bie Spnagoge, aus ber bann feber gang ftill und frieblich beimaebt.

2. El Mebichtel (Migbol), Magbala; bas el Ghuweir (Kleine Ghor) ober bie Chene Gennesar. Der Wabi el hamam, bas Kalaat Ibn Maan ober Kalaat hamam, bas Taubenichloß.

Nordwärts von Tiberias, am Weftufer bes Sees, führt eine Tagereise über bie für das Neue Teftament classische Gegend, in welcher Magdala, Bethsaida, Genegareth, Kapernaum lagen, von benen nur wenige locale Spuren der Erinnerung sich erhalten haben, bis zu der Einmündung des Jordan. Wir haben gegenwärtig diese Landschaft, zu welcher der Carton des Sees im größern Maaßftabe auf Robinsons und Rieperis Karten von Balästina sehr dienlich ift, zu durchwandern, um dann auf der Oft- und Sübseite des Sees uns weiter umzusehen.

Bon Aiberias nordwärts, 40 Minuten am Ufer entlang, wird ein kleiner Wabi überschritten, in welchen von Best her von ber Sohe Hattin die Hauptstrafie vom Tabor nach Damaskus ein-lenkt, ber auch Rufsegger bei seinem herabstieg von bem Ba-saltzuge folgte, um die Stadt von der N.B.-Seite zu erreichen. Gier liegen 5 bis 6 sehr reichliche Quellen nahe beisammen, die in einen Strom zusammenfließen, der Ain el Bartdeh, b. h. die

## Westfüste bes Tiberias - Sees; Ain el Bartbeb. 323

falte Quelle 12), nur im Gegenfat ber fublichen beißen, genannt . ift; benn auch er hat noch eine gemiffe, wenn icon um weniges bobere Temperatur ale bie Luft; er führt ein flares Baffer, bas aber fcwach gefalzen ift. Fruber maren biefe Quellen in Brunnen gefaßt, von benen noch 2 vorhanden find; fie follten vielleicht bas Baffer boch beben, wie am berühmten Ras el-Ain bei Iprus 13) (ob zu Babern ober Irrigation?). Db bie Unlage alt ober neu fei, fonnte Robinfon nicht ermitteln; fie mar von ben fcbonften Dleandergebufchen und Rufbbaumen (Rhamnus, ober Lotus napeca?) umichattet. Irby und Mangles faben fie fur 6 ro. mifche Baber 14) von Mineralmaffern an, jeboch mit einer laumarmen Temperatur, welche auch Bilfon bestätigt. Gie geben ibnen feinen befondern Namen, aber nennen fie freierunt. 15-20 Sug im Diameter, in 12 Sug bober Mauer thurmartia eingefoloffen nach innen, bie aber nach außen nur 6 Fuß hervorrage; an ihnen fab man fest weber Gingang noch Ausgang. Diefe Localitat fanden fie bicht am See, febr piftorest, mit Bebuich, Schilf und wilben Blumen überwuchert, bas Baffer fehr flar, auf Riefelboben, 6 bis 7 Fuß tief, voll Fifche. Diefe Quelle fliege unter ber Mauer ab zum See, in bem bie Reifenden babeten; fie fagen, baß fie zum Scorpionenfels bes Josephus ichwammen, boch ohne Scorpionen zu feben. Dies tann wol nur bie von Schubert 1/2 Stunde nordwärts von Tiberias genannte Seebucht Szerma. bein mit bem Bach warmen Baffere fein 15), ber aus einer Feldboble fommen, und in Gemauer gefaßt burch Dleanbergebufch jum See fliegen foll (f. ob. S. 301). Diefer Rame ift von einem eine ftarte halbe Stunde bober auf ben westlichen Bergen gelegenen, verfallenen Dorfe Szermebein bergenommen, an bem Burdbarbt 16) vorüberftieg, ale er jum Berg Tabor ging. Dbwol biefe Befdreibung von einem andern Standpunct ausgebt, fo fällt fie boch mit ber vorigen Localität ben Diftangen nach genau gufammen; benn 6 romifche Baber liegen, nach 3rby und Mangles, 2 Miles Englisch im Guben von Debfcbel; und noch eine britte Befchreibung bei Budingham fcheint berfelben Localitat (er fagt eine Stunde im Morben ber Stadt Tiberias, bicht am

<sup>\*1\*)</sup> Robinson, Bas. III. 2. S. 525.

13) v. Wilbenbruch. Mscr.

14) Irby and Mangles, Trav. p. 300; John Wilson, The Lands of the Bible. Edinb. Vol. II. p. 135.

15) v. Schubert, Reise. III. S. 245.

16) Burckhardt, Trav. p. 232; bei Gesensus II. S. 577.

See, von ber er balb bas Dorf Mebichbel erreichte) 17) gu entfprechen, obgleich fie wieber von jenen Ungaben etwas abweicht, eine Berfchiebenbeit, bie man nicht etwa bem Unterschiebe ber Jahreszeit und bes Wafferstandes zuschreiben fann, ba bie brei Beobachter fie im Februar, im Marg und im April faben, fondern wol eber ber nur theilweifen mehr ober minber flüchtigen Unficht eines fo burch Gebufch vermachfenen Locales. Budingbam fagt, es feien 3 Baber, große freisrunde, offene Cifternen, von ziemlich aleicher Grofe, jebe 80 Schritt im Umfang, 12 bis 15 Ruß tief, jebe von ber anbern an 100 Schritt fern, entlang bem Seeufer gelegen, jebe mit gefonberter Quelle, bie nabe bem See entspringen. Das Baffer fei bei allen Har, fcon bellgrun, von etwas fcwefligem Gefcmad, lauwarm, nur 86° Fahr. (24° H.) bei einer Lufttemperatur von 84° Rabr. (23, .. R.). Jebes ber 3 Baber fei mit einem Aguabuct verfeben, ber ibm fein Baffer guführe, alle brei fchienen wieder von einer größern freisrunden Mauer eingeschloffen zu fein; um bas erfte Baffin lief im Innern rundum eine Steinbant fur die Babenben, im britten, bas von fleinen ichwarzen Fischen wimmelte, lief eine ähnliche Bant von außen umber. Burdhardt fagt nur, an biefer Rufte, bicht an ber Bafferfeite, bie mit vielem Defle (Solanum furiosum, irrig übersest, benn Defle ift Nerium Oleander) 18) übermachsen sei, nehme man mehrere Quellen 19) mahr.

Bon bieser Szermabein = Bucht und bem Ain el Berabeh, die wir für eine und dieselbe Localität halten, beren genauere Durchsorschung jedoch künftigen Reisenden recht sehr zu empsehlen seine durfte, hebt sich ein hohes User am See, bis wieder eine offene Ebene erreicht wird, in welcher ein elendes mohammedanisches Dorf el Medschbel (Mejbel bei Robinson), 20) das zwisschen alte Mauern hineingebaut ift, in Ruinen liegt. Seetzen übernachtete darin und schätt die Entsernung von Tiberias auf 1½ Stunden; er schreibt es Madschbil 21), Burckhardt el Medschbel und dieser erkannte es, dem Ramen wie der Lage nach, als das antite Magdala, von dem Maria Magdalena

<sup>417)</sup> J. S. Buckingham, Travels in Palestine. 2 Ed. Lond. 1822.
8. Vol. II. p. 334.
18) J. Kitto, Palestine, the Physic. Geogr.
II. p. ccxxxiv. Not. 6.
19) Burckhardt, Trav. p. 320; bei Gefenius II. S. 560.
20) Robinson, Pal. III. 2. S. 529—531.
21) Seegen, in Mon. Cottesp. XVIII. S. 349; Burckhardt, Trav.
p. 320; bei Gesenius II. S. 559 und Anm. S. 1056.

(Marc. 15, 40; Luc. 8, 2) mahricheinlich ben Ramen führte, unb bas, bem gangen Busammenhang ber Ergablung (Matth. 15, 29 u. 39 mit Marc. 8, 10, wo bie Ueberschiffung gur Grenge von Magbala genannt wird) nach, auf ber Weftfeite bes Gees liegen mußte 22). Dalmanutha, bas in berfelben Ergablung, bei Marc. 8, 10, ftatt Grenge von Magbala genannt wirb, lag gewiß bavon nicht fehr fern; boch ift fein Rame in feiner bort bekannten Localität erhalten, wie in Dabichbil von Dagbala; auch fommt ber Rame Dalmanutha fonft nirgenbs wieber vor.

So batte benn bier ber Name bes fleinen Fischerborfs, benn nach Budingham liegt es bicht am Ranbe bes Sees unter bem Buge bober Rlippen, in benen fleine Grotten, fich erhalten, wahrend bie Namen von andern großen Sauptftabten fo oft ganglich aus ber Erinnerung verschwunden find; mit ihm vergesellichaftet fich bie fcone Erinnerung an eine Maria von Magbala. Die frubere Berlegung auf bie Oftseite bes Jorban, g. B. bei Scholg 23), ber es fur Trifta ber Rreugfahrer bielt, mo auch ein "Migbal bei Gabara" genannt wirb, ift ohne allen Grund, ba noch im Salmub biefes weftlichen Dagbalas, in ber Rabe von Tiberias, als Gis bebraifcher Gelehrten 24) ofter gebacht mirb. und jener Bufat eben bagu biente, jenes von biefem gu untericheiben. Gefenius finbet es mahricheinlich 25), bag ein im Buch Josua 19, 38 unter ben Stabten Maphthali's mit aufgezählter Ort, Migbal El, biefes Magbala bezeichne; ba biefes aber fo viel als Thurm Gottes bedeutet, und als fefte Stadt aufgeführt wirb, ber Stammesantheil Sebulon aber fubmarte Rapernaum (bas nach Matth. 4, 13 an ber Grange Sebulon und Raphthali lag) beginnt, bem Magbala noch weiter fubmarte gelegen ift, fo fann jene Tefte Migbal El nicht füglich ibentisch mit biefem Magbala fein, wenn auch beibe Namen Digbal und Magbala, bas erftere bie hebraifche, bas zweite bie griechifche Sprachform, biefelben find, und wenn auch Budingham bort Refte eines alten quabratifchen Thores gefeben haben will, Die Diefe Unficht gu unterftugen fcheint. John Wilfon machte furglich (1843) bie Entbedung, bag eine Banbe von Bigeunern 26), an 50 Seelen,

 <sup>22)</sup> K. v. Raumer, Bal. S. 122 Not. und S. 130.
 23) Scholz, Reise a. a. D. S. 158.
 24) Lightfooti Opp. omn. II. p. 226.
 25) Gefenius, Note a. a. D. II. S. 104; vgl. v. Raumer a. a. D. S. 130 und Not. 39.
 26) J. Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 306.

am Tiberias-See ihren Six in diesem Mebschobel genommen, wo sie Resselssider, Musikanten, aber auch Landbauer sind und sich zu den Mohammedanern rechnen. Da Wilson aus Indien sie in einer der indischen Sprachen anredete, verstanden sie ihn sehr gut, hielten ihn für einen ihrer Brüder, oder doch für einen Newar (Gebirgstribus in Nepaul s. Allg. Erdf. IV. S. 19, 34, 109, 111, 120 u. a. D.), ein sichrer Beweis ihrer indischen Abstunft, von der sie aber selbst keine Tradition hatten. Sie wohnten in Hütten die sie sich von durrem Schilfe erbaut. Er bemerkt, daß das Dorf nicht ganz ohne Ueberreste alter Mauern und Grundmauern sei, die doch vielleicht dem von Brendenbach ansgesührten Magdalum Capellum Magdalae Mariae sol. 29 angeshören könnten, von dem auch Bococke noch geringe Spuren sah, die Bernat auch in der Zeichnung von Magdala abgebildet hat.

Bon den Babern bei Tiberias bis hieher ftreicht die Rufte des Sees von S.D. nach N.W. 27); von hier an aber gegen N.N.D. Die Berge, die hier mit ihren fteilen basaltischen Felswänden, oben mit Kalkschichten überzogen, dicht an das Ufer treten, ziehen sich hier in einer Art Bogen gegen Westen vom See zuruck, und lassen im Halbmond gegen diesen eine schone, offene Ufer=ebene von einer Stunde Länge und 20 Minuten Breite, an beren Südostecke Medschel liegt, an dem Nordende derselben aber Chan Minneh, eben da, wo sich der Halbbogen der Berge dem Seeufer wieder nähert.

Im S.B. biefer Ebene beginnt fie sich zu einer Stufe von 300 bis 400 Kuß zu erheben, gegen bie bober liegende hochebene Sahel hattin; ber Babi el humam (hammam bei Burd-hardt), von diefer hohe aus S.B. in gefrümmtem Lause herab-tommend, bricht, eine Viertelftunde westlich vom Dorfe Medschel, burch ben Bergrücken hindurch und zieht im Norden desselben zum See hinab. Nun werden gegen West und Nord die Anhöhen zur Seite niedriger und weniger jah von ber Ebene emporsteigend.

Auf ber hohen senkrechten Klippenwand ber Nordwestseite bes Babi el humam ober hamam liegen, eine halbe Stunde weftlich von Mebschel, die Ruinen des Kalaat Ibn Ma'an, die Burchardt, Irbn und Mangles beschrieben, beren genauere Erforschung aber, wie Dlshausen bemerkt 28), bei ihrer

<sup>4</sup>e7) Robinson, Bal. III. 2. S. 529; Burckhardt, Trav. p. 319; bei Gesenius II. S. 359.

28) Olehausen, Recens. in Wien. Jahrb. B. CII. S. 215.

biftorifchen Bichtigkeit noch viel zu fehr von ben Reifenben vernachläffigt murben. Burdhardt 29) borte viel von biefem Feles folog, nach bem Sohn eines gewiffen Da'an genannt, ober vielmehr Ralaat Samam, b. i. "Taubenichloß," wegen ber vielen milben Tauben (auch Turteltauben bemerkte b. Schubert), bie nicht nur im Ralgat, fonbern auch im gangen Babi. an beffen Ausgange es liegt, in auferorbentlicher Menge niften. In bem bortigen Raltberge fab er viele naturliche Boblen, bie burch die in Felfen gehauenen Gange mit einander verbunden und burch Erweiterung wohnbar gemacht find, burch quer vorgezogene Mauern aber auch geschütt und zu Ginzeleingangen vermauert, fo, bag bas Bange ein faft uneinnehmbares Caftell gu fein fcheint. Der fenfrechte Rele fchutt es von oben, und von unten führt nur ein ichmaler Bufpfad berauf, ber fo fteil ift, baß ein Bferd ibn nicht erfteigen fann; im Innern, bas an 600 Mann Befatung berbergen konnte, find mehrere Cifternen in ben Gels eingehauen. Die Mauern find gegenwärtig fehr ichabhaft; ein paar Spigbogen zeugen von gothischer Architectur und machen es mahricheinlich, bag biefe Raubburg aus ber Beit ber Rreugzuge ftammt. Unter ihr im Thale läuft ein fleiner Bach, ber fich in ben Babi Ennun ergiefit, wo bie Dorffer von Mebichbel einige Garten bebauen. Mr. Bantes, ber mit feinen Reifegefährten 30) awel Tage zu ben Bermeffungen und ber Aufnahme biefes feltfamen Felecaftells, bas nach ihm ein Dreied mit zwei naturlichen Belefeiten und einer aus robem Mauerwert aufgeführten bilbet, verbrauchte, die er aber feitbem in feinen Riften, ohne fie ju veröffentlichen, verschloffen gehalten, hielt fie fur Jotapata bes 30febbus, bas wir anderwarts fuchen (f. unten), auf jeben Fall fur alter als aus ber Romer Beit. In ben vielen Sohlen, welche man früher für Grabftatten antiter Bewohner (Troglodhten) aehalten hatte, fand er wenigstens feine Spur antifer Sepulcra 31). Much icon auf bem Bege vom Dorf Mebichbel zu biefem Taubenfolog fab berfelbe zur Geite in ben Rlippen zur linken Sanb, alfo gegen G.B., einige feltfam mehrere Stodwert hohe, in ben fentrechten Felfen felbft angebrachte Convente, mit aufgemauerten Gallerien ober Altanen, und auf ber andern (b. i. ber bftlichen?)

<sup>2°)</sup> Burckhardt, Trav. p. 331; bei Geseins II. S. 574; v. Schusbert, Reise. III. S. 251; J. Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 138. 3°) Jrby and Mangles, Trav. p. 299-300. 31) Chend. S. 292.

Seite ber Bergichlucht, am Fuß gegen ben Berg bon Sattin gu, bas Dorf Erbeb (3rbib bei Robinfon) mit einigen romi= fden Ruinen.

Es ift biefes Irbib ober Irbil (d und 1 obwol felten verwechselte Laute) bie arabifche Form fur Arbela, mahrfcheinlich bas burch Salman zerftorte Saus Arbeel (Beth Arbeel. bei Sofea 10, 14) 32), gewiß aber bie Lage ber Sohlen Arbela & bei Sofen bus bezeichnent, beren Rauberbanden Gerobes bei feinem Buge gegen Sepphoris eine Schlacht liefern mußte, welche aber Josephus fpater felbft gegen bie Romer befestigte (Antiq. XII. 11. 1. unb XIV. 15. 4. 5; de Bello Jud. I, 16. 2-4 und II. 20. 6; auch Vita 37). Mit biefer Ibentität ftimmen alle Combinationen bei v. Raumer 33), Robinfon 34) und neuerlich auch 3. Bil= fon, ber bie wichtige militärifche Bofition von Irbib und bem Babi el Suman (von beiben fagt fcon Robinfon fei es feltfam, baß fie in ber Beit ber Rreuzzuge gar nicht ermabnt werben) besonbers ine Muge gefaßt bat. Denn er fagt von biefem, baß es bas mabre Eingangsthor vom gebirgigen Galilaa am Sabor zu ber nördlichen großen Damastusftrage beberriche; es führe einerseite zum feften Taubenschloffe, ein anderer Bugang von ba gegen N.W. zum Babi Rababinah, ein britter in gewiffen Berioden bes Jahrs zum Babi el Amud (zum See) und ein vierter zu ber reichen Quelle Uin ef Ein am Chan Minpel.

Wilfon 35) beftatigt Burdbarbte Befdreibungen von ben vielen natürlichen Boblen in bem bortigen Ralfberge, welche frubere Reifenbe haufig fur Graberftatten 36) hielten, in allen Studen als gang richtig, fügt aber bingu, bag biefe erft im oberften Drittheil ber fenfrechten Felshohe beginnen; ber Abfturg von ihnen zum Babi el Suman fei fehr jabe, und an beffen Gegens wand, bem Ralaat gerade gegenüber, find andere Grotten, jum Theil febr große, von febr romantifcher Art, Die fruber nicht ermahnt murben. Die fogenannten felfigen Rurun Sattin ober Borner von Sattin (Mons beatitudinis) find nur bie Fortfebung biefer Feleflippen bes Babi el Suman, beffen topogra= phische Bosition sicher icon in altefter Beit nicht überseben mer-

36) Dr. Clarke, Trav. Tom. II. p. 466.

<sup>432)</sup> Hadr. Relandi Pal. p. 575. 33) R. v. Raumer, Hal. S. 120, nach Rf. Heller, Rec. im Münchner gel. Anz. 1836. Nr. 238. 34) Robinson, Hal. III. 2. S. 534—535. 35) J. Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 138 und p. 307—309.

ben konnte, wenn icon bie heutigen langft wieber zerfallenen Aufmauerungen auch aus fpateren Jahrhunderten batiren.

Die fcone Chene, an beren füboftlichem Wintel bas beutige von Bigeunern und Arabern bewohnte Dorf el Mebichbel liegt. beißt bier Urb el Debichbel (Ager Magdalensis) 37), weiterhin aber el Ghumeir bei ben Arabern, b. i. bas fleine Ghor, und entspricht, felbft vereinbar mit ben Dagfen ber Musbebnung, berjenigen Lanbichaft (30 Stabien lang und 20 Stabien breit), bie Josephus speciell mit bem Namen Gennesar (ή Γεννησάρ χώρα) ober Benegareth belegt und fie, vielleicht in manchen Ausbruden übertrieben, fo parabiefifch befdreibt (B. Jud. III. 10. 8; f. oben G. 292). Bwifden Debichbel an ihrem füblichen Anfange bis zum Chan Minneh (bei Robinfon; Minipab bei Bilfon; Mennye bei Burdbardt) am Morbende berfelben, ift ber birecte Weg in geraber Linie, nur wenige hundert Schritt weftwarts vom Seeufer, in einer Stunde gurudzulegen. Burds hardt, ber von ber Morbfeite in biefe Chene eintrat, wo er ihre Breite auf 20 Minuten fchatte, fagt: bie Triften von Mennye (Minneh) feien wegen ihrer Fulle gum Sprichwort unter ben Bewohnern ber benachbarten Begenben geworben; am Seeufer fant er bobes Schilf und Binfen, aber feine Spur von aromatischem Robr, wie es Strabo am Gen=nefar angiebt (XVI. 755). Die Gbene felbft fab er mit berjenigen Art von Baumen bebeckt, bie man Dum ober Theber (wol Sittere? Lotus napeca f. Erbf. XIV. 346) nannte, Die eine fleine gelbe Frucht tragen. Seegen, ber von berfelben Morbfeite bereintrat in biefe halbfreisrunde Cbene, ift eben bier von ben Reigen Diefer Begend, Die er fur ben Lieblingsaufenthalt Jefu balt. bingeriffen (f. oben G. 291), wo er erft über einen etwas gefalgenen Bach fchritt und furz nachher am Chan Bat Ggaiba 38), ber febr verfallen und unbewohnt mar, Salt machte, von mo er, wie er fagt, noch 3 Stunden nach ber Stadt Tiberias gurud'gulegen hatte. Der birecte Weg über el Mebichbel murbe nur 21/4 Stunden betragen baben, ba er von letterem Orte noch 11/4 Stunden bis Tiberias gablt; er wird alfo nicht bie nachfte Strafe an ber Rufte bingezogen fein, fonbern ben langern weft-

<sup>37)</sup> Robinson, Bal. III. S. 535 — 540; J. Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 136—140 und 306; Burckhardt, Trav. p. 319; bei Gesenins II. S. 558.

38) Seegen, Mon. Corresp. XVIII. S. 348.

lichen Umweg burch bie Mitte ber Ebene genommen haben, wie auch Robinfon, zumal ba er ohne Führer mar und bie Begenb nicht tannte. v. Schubert, ber von ber Gubfeite, von el Mebichbel in Diefe Cbene eintrat, nennt fie eine fehr fructbare Chene39), mit Bebuich und Baumen bemachfen, bazwifchen nach ber Seefeite zu mit Saatfelbern bebedt; Die im Beft aus ben Goben bervorbrechenben Bache, barunter ber vom Sattin berabkommende (Babi el Sammam) ber größte, befruchten bas Thal; auf beffen in Beft'angrengenben Goben führt er bas Dorf Senb = fcol liegend an, bas auch Burdbarbt, ale eine halbe Stunbe (nördlich) von Sottein (wol Sattin) gelegen, ermabnt, bas von Robinfon und Wilfon nicht genannt wirb. Robinfon bezweifelt, nach feinen genaueften Ausforschungen ber Begend, bie Existenz biefes Senbschol, bas v. Schubert nur nach Berghaus Rarte angiebt, ber feine Gingeichnung aus Burdbarbt nahm. Rur von ber Ortelage Erbibe (Arbelae) fonnte Robinfon bort Erfundigungen einziehen, Die Burdharbt in ber von ihm angege= benen Lage vielleicht mit einem anbern Namen Senbichol belegen Diefe beiben letteren Reifenden, welche bie forgfältigfte Aufmerkfamkeit auf bie Topographie biefer Cbene Gennefar verwendet haben, traten beibe von ber Gubfeite bei Debichbel in biefelbe ein, und ftimmen mit obigen Angaben ber Fruchtbarfeit, Die berfelben feit Josephus Beiten geblieben, vollfommen überein, obgleich fie bem größten Theile nach beute als Beibeboben ober fonft brach lieat.

Das Land besteht aus einer schwarzen Dammerbe ober einem fruchtbaren Lehmboben, ber sich aus ber Berwitterung ber Basalttrummer erzeugt und auch als Alluvium herbeigessührt wird, in bessen Moraften bie Reisselber gebeihen, wie auf ben von Arabern bie und ba gepflügten Nedern die trefflichsten Getreibeernten und Früchte aller Art.

An ber Beftseite unterhalb bes oben beschriebenen Taubenschloffes, am Ausgange bes Wabi el Samam, sah Robinson bie Ruinen eines Dorfes Churbet Wabi el Samam mit einigen Studchen Landes, welches bie Einwohner von Mebschbel bebauen. Bilson, ber bei seinem zweiten Besuche biefer Ebene eben an biefer Einmunbung bes Wabi el hamam in sie eintrat, verfolgte

<sup>43°)</sup> v. Schubert, R. III. S. 251. 4°) Robinfon, Bal. III. S. 540. Rot. 1.

biesmal feinen Weg an ihrer Weftfeite, bis er bie Ruinen von Abu Souscheb 41) erreichte, Die Robinfon aber nur ale Dorfruine ohne Alterthumsrefte bezeichnet, in welcher einige Araber vom Stamm ber es Semefineb fich Magagine gu ibrem Rornfegen in ben noch ftebenben Gutten eingerichtet hatten, ben fie aus ben bemäfferten Acterfelbern in ber Rabe eingefammelt. Dies Scheint wol ber von Bocode fur bas einftige Bethfaiba gehaltene große Ort ju fein, ben man ihm auf fein Befragen Baitfiba nannte 42), und wo er, 2 Miles vom Gee abwarts gegen W., von einer großen Cifterne und anbern Gebauben, guntal einer großen Rirche mit einer fein gearbeiteten Thureinfaffung von weißem Marmor und einigen Saulen fpricht, Die jeboch fein fpaterer Augenzeuge gefeben, bie vielleicht in jenen Magazingebauben ber Araber, von benen Bilfon fpricht, mit verbaut worden find. Bon Abu Schuscheh fing Bilfon an feinen Weg birect nach Safeb gegen Rord binaufzufteigen, wobei er oftwarte ftete ben Babi Rababinah gur rechten Sanb bebielt: benn fein Beg führte ibn über ben weftlichen Uferrand, auf ber Bobe biefer tiefen, milbromantifchen Gebirgefchlucht bin, auf febr beschwerlichen Wegen, ba viele tiefe Seiteneinschnitte biefer Schlucht zu überflettern waren, in benen faft überall nactte Bafaltfelfen zu Tage ftanben, bie aber auf ihren Ruppen mit Raltfcbichten überbedt maren.

Die Quellen und Bache ber Cbene Bennefar; ber Chan Mingeh am Norbenbe berfelben - Bethfa'iba (Bat Szaiba bei Seegen).

Robinfon verfolgte von Medfchbel feinen Weg burch bie Chene, wo er ein funftliches Bafferbett biefen Theil berfelben befruchten fab, bis er beffen nordliches Berabtommen von jenem Babi Rabadinah (er Rububineh bei Robinson) mabrnehmen fonnte. Gublicher von biefem traf er zuvor noch auf eine befonbere Quelle in ber Chene, Min el Mubauwarah genannt, b. b. bie runde Quelle; fie mar ein von einer runden Mauer eingefaßter Bafferbehälter von 100 guß Durchmeffer und 2 Buß Tiefe, mit iconem flaren Waffer voll fpielender Fifche, aber fo umwachsen und überschattet von Gebufch und Baumen, bag bie

<sup>41)</sup> Wilson 1. c. II. p. 310; Robinfon III. S. 537 und 540.

meiften Reifenben an ihr poruberzogen, ohne fie mahrgunehmen. Mur Bocode hatte fie icon unter berfelben Benennung erwahnt 43), ibrer Lage in ber Mitte ber fruchtbaren Chene nach für bie Quelle Capharnaum (Kaqaqraodu, Josephus, Bell. Jud. III. 10. 8) gehalten und vermuthet, baf bie gleichnamige Stadt an bem Bache biefer Quelle, ber jum Gee abfliefe, namlich an beffen Munbung ju berfelben, gelegen haben moge; eine Unficht, welcher ichon Cafaubonus widerfprach, weil er meinte, Stadt und Quelle biefes Mamens mußten weit auseinander liegend 44) gefucht werben. Robinfon, ber biefelbe Unficht gehabt, fuchte nach Ruinen, fant in ihrer Nabe aber teine Spur einer antiten Ortelage, und verließ baber balb biefe Sppothefe. Er bemertte allerdings, bag biefe Quelle jur Bemafferung ber Chene biente, aber noch weit mehr bie Baffer bes Babi er Rababinah, welche, burch mehrere Canale verbreitet, ber nördlichen wie der füdlichen Seite ber Ebene Fruchtbarfeit verlieben.

Robinson, ber nicht ben geraden Ruftenweg nahm, mablte gur beffern Erfofichung ber Chene ben weftlichern Ummeg burch ibre Mitte, in welcher, nach Bocode, jene .. runde Quelle" ibm etwa gelegen fcbien. Lange ben Anboben führte biefer Ummeg, ber auch links in ben Weg nach Safed über ben Rababipah ein= leitet, ben Bilfon nahm, zu bem Chan el Minneh gegen ben N.D., nabe bem Seeufer, gurud; auf bem Wege babin paffirte man eine in ber Gbene gang ifolirt liegende Ralffteinfaule von 20 Fuß Lange und 2 Fuß Durchmeffer, in beren Umgebung fic jeboch feine anbre Spur einer Ortslage entbeden ließ. norbliche Theil ber Chene mar weniger reich bemaffert ale ber füdliche, felbft bie und ba troden, nur von burren Dorngebufchen überwuchert. Un biefer Gaule vorüber burchfcnitt ein trodner, von ben weftlichen Soben berabtommenber Babi, el-'Amub genannt, mahricheinlich nach ber paffirten Gaule, ben Weg. Bober bie Berge hinauf foll er einen Reben = Babi, ben el = Leimon, aufnehmen, beffen Namen, nach Burdbardt, biefem wie bem füdlichern Arm bes Babi er Rababinah zuzukommen fcheint; benn er fagt, bag er 38 Minuten im Guben bes Chan Mennbe ben fleinen Bach bes Waby Lymun burchfeste und nach 45 Minuten, alfo 7 Minuten weiter, ben großen Urm bes Baby

<sup>A. Bocode, Beschr. a. a. D. bei Schreber. Th. II. S. 105.
Josephi Opp. omn. Ed. Haverc. T. II. fol. 258. Not. e.; in Casaub. Exercitt. edit. Lond. p. 299.</sup> 

Lymun 45). Jacotine Rarte, welcher Bergbaus Beidnung gefolgt ift, zeigt bier manche Unrichtigfeiten 46).

Der Chan Minbeb wurde von Robinfon auf bem aenannten Umwege von el Mebichbel in 11/2 Stunden erreicht, auf bem alfo Seeten, wenn fein von ibm angegebener Chan Bat Saiba mit biefem Chan Minneh, wie wir bafur balten, qufammenfällt, eine Biertelftunde mehr Beit auf ben Weg eben babin Die Angabe bei Seeten, bag biefer Chan verfallen war, bamale ohne Menfchen, bag er felbft aber furg guvor vom Morben fommend einen Bach burchschritten hatte, ben er falzig fand 47) - (ber Salzbach Ain Tabegha bei Burdharbt, ber eine Muble treibt, und von bem biefer Banberer auch unmittelbar zum verfallenen Chan Mennye nabe bem Seeufer getommen gu fein angiebt), entscheibet fur bie Ibentitat feines Chans Bat Szaiba mit bem Chan Mingeh ber übrigen Allerdings bleibt es mertwürdig, bag von fo vielen Reifenden feit einer langen Reihe von Jahrhunderten, benn fcon in Bohaeddin, Vita Saladini wird berfelbe richtig el Minneb genannt, bie boch alle biefen Chan mehr ober weniger verftummelt auf diefelbe Beife nennen (Mini bei Furer, Denich bei Quaresm., Elmenie bei Rau, el Moinie, Almung, Mennye u.a.m.), faum einer und ber andere jenes andern Namens gebenft; auch Burdharbt nicht, ber allerbinge bier flüchtig vorüberzog. Aber auch Robinfon und Bilfon, Die fich fo fehr bemuhten, Die Lage galilaifcher Ortichaften ju ermitteln, legen feinen Werth auf Seepens Angabe vom Bat Szaiba.

Bethfaiba, bas galilaifche, bie Stabt Unbreas Betrus und Philippus (30h. 1, 44 und 12, 21) muffe (nach Marc. 6, 45 und 53), fagt Robinfon 48), nabe bei Rapernaum gelegen haben, und eben fo Choragim, bas nur in unmittelbarem Bufammenhange mit Bethfaiba (Matth. 11, 21; Luc. 10, 13) genannt wirb. Eufebius und hieronymus fagen nun, baß Capernaum noch zu ihrer Zeit bestehe (έτι νου έστι κώμη 5. v. Capharnaum in Onom) und bag es bicht am Gee liege, was Eufebius, der bort gemefen mar (f. ob. G. 281), febr aut wiffen konnte, bag aber Choragim 2 romifche Meilen fern

 <sup>45)</sup> Burckhardt, Trav. p. 319; bei Gefenius II. S. 558.
 46) Robinfon, Bal. III. 2. S. 541. Rot. 1. 47) Seegen, M Corresp. XVIII. S. 548; Burckhardt, bei Gesenius II. S. 558.
 45) Robinson, Bal. III. 2. S. 544, 549. 47) Seeken, Mon.

von Capernaum, jedoch in Trümmern liege (est autem nunc desertum in secundo lapide a Capharnaum, s. v. Chorazeim ibid.).

Allerdings werben baufig bie in Balafting und überhaupt in bem Drient Reifenden auf ihre birecten Fragen nach beftimmten Ortschaften bejabend mit bem genannten Ramen beantwortet, weshalb Robinfon's Brincip mar, nie bergleichen Fragen gu thun, wofur wir ihm auch ju größtem Dante verpflichtet find; und wie viele Beifpiele von aus folden Fragen bervorgezogenen geographischen Brrthumern batte er noch zu ben ichon angegebenen 49) bingufugen tonnen. Aber in biefem Falle fcheint uns ber Argwohn gegen Uebertragung von Monchslegenben und zumal gegen bie Leichtalaubigkeit Seebens zu weit gegangen, bem man eine folche, nach fo vielen burch eigenen Scharfblid gemachten localen Entbedungen, wie noch wenige Tage guvor in ber Lage von Bethfaiba Julias zu Tellanibie an ber Oftseite bes Gees, nicht vorwerfen fann. Robinfon fagt zwar zu beffen Enticulbigung: Geeben borte ben Ramen zu Chan Minbeb, mas ich mir nur unter ber Borausfebung ju erflaren vermag, er fei fo wenig auf feiner but gewesen, bag er barauf binleitenbe Fragen porbrachte. Aber Seepen fagt ausbrudlich, bag ber Chan unbemobnt mar; von biefem fonnte alfo ibm feine Legende ausgeben; und mare er ber Legende gefolgt, wie etwa Bocode und Andere. fo mare ibm ber Trummerort weiter landein gezeigt morben, von bem man nicht fagen konnte, bag es ein Fifcherort am Gee gelegen Bare bier Bethfaiba ein von ber Moncholegende fanctionirter Ort, fo murbe er auch von ben ungahligen Reifenben mit biefem Ramen belegt werben. Dies ift aber nicht ber Fall; und nur bei bem fonft febr genauen Cotovicus (1598) allein, ber fich mit einer turfifchen Rarawane eine langere Beit an biefer Station auf feiner Bilgerfahrt verweilen mußte, boren wir biefelbe als entschieden Bethfaiba 50), bicht am fischreichen Deere gelegen, nennen, ber auch gegen N.D. bes Laboga (Salzbach, Ain Aabagha bei Burdhardt und Seegen) eines Ortes mit einem paar Butten ermahnt, mo gu feiner Beit noch ein Balmenmalbchen Seeten giebt gmar feinen Grund an, worauf er biefe Benennung bes Chans Bat Szaiba ftust, ba er aber aus bem

<sup>449)</sup> Robinson, Bal. III. 2. S. 551 — 552 Not. 2. 50) J. Cotovicus, Itinerarium Hierosolymitanum et Syriacum 1. c. p. 358.

Gebirge ber Oftseite bes Sees birect herab kam, vom blinden Gebirgsscheich und nur vom einzigen bortigen Führer Hoffein und ber Frau bes blinden Scheichs nebst ihrem Diener bis zum Chan begleitet ward, so können wir wol mit einiger Wahrschein-lichkeit voraussehen, daß bei den bortigen selten und schwer zusgänglichen Gebirgsbewohnern dieser antike einheimische Name dieses ihnen im Gesicht gegenüberliegenden Fischerortes sich besser erhalten haben werde, als auf der großen Landstraße, wo natürlich der Name des Chan, als einer vielbesuchten Gerberge an der Via Maris, jenen antiken einheimischen immer mehr verdrängen mußte, der nur in sparsamer Erinnerung jener abgesschiedenen Gegend am Gegengestade sich erhalten haben wird, von wo aus der Name Bethsaida uns auch in den Evangelien am öftersten genannt ist.

4. Chan Minyeh, die Quellen Ain Tin und Ain et Täbighah; der Weg nach Tell Ham; — Ruinen von Capernaum.

Der Chan Minbeh 51) war einft ein großes Gebaube, aus bafaltifdem Tuffftein aufgebaut, bas gegenwärtig in Ruinen liegt und einft ber Bahl ber Raramanfergis auf ber großen Damastusftrage ber Via Maris angeborte, Die von ber Safobsbrude in M.D. zu bem Chan Jubb Dufuf gegen G.B. und über bier nach Tiberias führt (f. ob. S. 272). Bei ibm nabern fich bie Berge wieber gegen Rorb bem Gee und begleiten von ba an gegen Morben beffen Ufer mit mehr ober weniger Steilheit bis gegen ben Jordan bin. 3wischen bem Chan und bem Ufer ftromt eine arofe Quelle unter einem Felfen hervor, und bilbet auf einige Schritte einen Bach, ber fogleich in ben Gee fließt; von einem iconen Feigenbaum, ber fie befchattet, wird fie Min Tin genannt. Gin paar Schritte fublich vom Chan und biefer Quelle ift eine niebre Erbobung mit Ruinen von betradtlichem Umfange. Die Bohnrefte beuten auf fein hohes Alter; einen befonberen Ramen tonnte Robinfon fur fie nicht erfahren. Im Morben bes Chan und ber Quelle beginnen felfige Bugel von beträchtlicher Bobe, Die eben bier ale anftogenber Berggug bis an ben See hinabfallen. Biemit ichließt im Morben bie

<sup>51)</sup> Robinfon, Bal. III. S. 540; Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 138, 141.

Ebene el Shuweir (Gennesar), benn bas Seeufer streicht vom hier in allgemein nordöstlicher Richtung fort und der felsige Borsprung tritt so dicht zum See heran, daß nur ein in Fels gehauener enger, schwieriger Pfad (Buckingham und v. Schubert 52) hielten ihn für den Rest einer Via strata) um dessen Spite obershalb des Wassers hinüberführt, den man erst hinaussteigen und dann wieder eine Viertelstunde hinabsteigen muß, um das Seeuser zu erreichen, wo in kleiner Ebene am Ufer das Dorf Ain et Täbighah 53) liegt, mit seinen reich sprudelnden Quellen und dem lauen, aber sehr salzigen und sehr wasserreichen Strom, der mehrere Mühlen treibt. Destlich davon ist ein Basserbehältniß in eine runde Steinmauer eingeschlossen, wie am Ain el Barideh, das unter dem Namen Ain Ehüb oder Tannûr Ehüb (Quelle und Ofen Hiobs) bekannt ist.

Bilfon brauchte vom Chan Minneh zu bem Dorfe Ain et Tabighah 20 Minuten Beit, er bestätigt bie lauwarme, salzige, reiche Bafferfülle bes Stroms, ber sogleich jene Rühle, nicht mit senkrechten, sondern mit horizontal liegenden Mühlrädern treibt. Die Ummauerung bes Tannûr Epub schien ihm ber Reft eines römischen Babes zu sein; auch Buckingham 54) beschreibt hier römische Bäder, die aber burch seine Bhantasie ausgeschmückter erscheinen, als sie sind. Einen Bach, der nach Burdshardt bicht daran vorbeisließen soll, nennt er el Esche.

Von hier, fagt Robinson 55), lief ber Pfad längs bem sanften Abhange ber hügel hin, welche hier bis ganz nach bem Ufer hinabkommen, aber von bemselben-weit weniger steil und zu einer weit geringern Göhe emporsteigen, als im Suben ber Ebene el Shuweir. Der Boben ift mit ben schwarzen vulcanischen Steinen dicht überstreut, unter benen das Gras wuchert. So gelangt man zu ben Ruinen, die auf einer kleinen vorstehenden Curve bes Ufers, etwas höher als das Waffer, liegen und unter dem Namen Tell hum allgemein bekannt sind und für die Lage bes alten Capernaum gehalten werden. hinter dieser Stelle steigt das Land eine beträchtliche Strecke sehr sanft zu mäßiger Bergshöhe hinan. Der Pfad geht oben über diese höhe längs bessen

<sup>\*52)</sup> Buckingham, Trav. in Pal. II. p. 336; v. Schubert, R. III. S. 252. 53) Robinson, Bal. III. 2. S. 552; Wilson, The Lands I. c. II. p. 142. 54) Buckingham, Trav. in Pal. Vol. II. p. 339; Robinson, Pal. III. S. 553. 59) Robinson, Pal. III. 2. S. 553; Burchardt, bei Gesenius II. S. 558.

fanftem Abfall hin gegen N.D., zu ber nahen Einmundung bes Jordan in ben See (f. ob. S. 275). Die Ruinen zu fehen, muß man den Pfad abwärts gegen den See verlassen, um durch die Unzahl von Basaltblöden zu ihnen zu gelangen. Auch Wilson nahm benselben Weg zu diesen Ruinen, wozu er von Tannür Epüb eine Stunde Zeit (Robinson eine kleine Stunde) gesbrauchte. Wäre also die Identität von Tell Hum mit Capersnaum und des Chan Minneh mit Bethsaida entschieden, so würden beide Orte eine Stunde und zwanzig Minuten von einsander entsernt gewesen sein.

Weber Seesen, noch Burdharbt ober v. Schubert fonnten bier genauere Beobachtungen anftellen, Budingbam bat querft biefe Ruinen, Die er Tel bhemn nannte 56), befchrieben. ba aber mahrheiteliebendere Beobachter, wie Robinfon und Bilfon 57), ihm gefolgt find, fo gieben wir beren übereinftimmenbe Berichte ben feinigen vor. Es find Ueberrefte eines bebeutenben. aber ganglich gerftorten Ortes; fie nehmen eine halbe Dile engl. bas Ufer entlang, aber eben fo viel landein in bie Breite ein, meiftentheils aus Grunbfteinen und umgeworfenen Mauern ber Bobnhäufer und andrer Bebaube bestebend, aus unbehauenen Steinen, bis auf 2 Bauwerte, von benen nur bas eine noch aufgerichtet blieb. Die überwuchernden Bufche und bas Berante binberten viele Deffungen mit einiger Genauigkeit zu vollführen. Das eine fleinere, noch einzig ftebenbe Bauwert nabe bem Ufer bes Sees ift aus fpatern Beiten, ba es aus Saulentrummern fruberer Baumerte aufgeführt ift; es bat Bilafter aus bebauenen Steinen; Robinfon meint, es fonnten wol bie von Bocode 58) an Diefer Stelle befchriebenen Ueberbleibfel einer fleinen Rirche aus weißem Marmor fein. Unfern bavon liegen auf bem Boben bie Ruinen eines anbern Gebaubes von weit größerm Umfang, bas burch ben Aufwand von Arbeit und Bergierung alles fruber in Balafting Gefebene übertraf. Der Umfang lief fich 'nicht mit Benauigfeit ermitteln, boch ergab bie eine nordliche Mauer eine Lange von 105 Fuß, die weftliche beffelben Baues eine Breite von 80 Fuß. Innerhalb biefes Raumes lagen eine Menge Saulen umber gerftreut, von feftem Raltftein aus einheimischem Rele, fagt Wilfon, mit fconen corinthifchen Capitalen, ausge-

<sup>56)</sup> Buckingham, Trav. in Pal. II. p. 346—351.

57) Robinson, Bal. III. 2. S. 554—558; Wilson, The Lands etc. II. p. 142—144.

58) R. Pocode, Besch. a. a. D. II. S. 106.

bauenen Architraven, vergierten Friefen und Diebeftale, bie aber jum Theil von ihrer Stelle gerudt ober umgewendet maren (ob etwa burch ein Erbbeben verschoben?). Die Gaulen waren nicht lang, aber von ftartem Durchmeffer, auch bie fonft in Balaftina unbefannten Doppelfäulen (wie fie in einer Rirche gu Thrus, nur in größerm Maafftab, vortommen) fanben fich beifammen auf Doppelviebestale, aber aus einem Quaberftein gehauen, Die. nach Budingham's Bemerfung, Die auch Bilfon gegen Robinfon's Unficht beftätigt, wol ju Edfteinen von Colonnaben batten bienen fonnen. Much einzelne Werkftude von nicht einhei= mifchen Marmorarten bemertte Bilfon unter biefen Erummern. Einige Steinblode mit Sculpturen und febr große, bis gu 9, Buß lange und halb fo breite und bide Wertftude mit Ornamenten tonnten zu Thurpfoften, Thorbetleidungen von einem Tempel, einer Rirche gebient haben, ober auch Refte von Sarcophagen fein. Einige Ausgrabungen hatten bie und ba Grundmauern wol aufgebedt; aber burch wen biefe veranlagt maren, erfuhr man nicht. Die gange Localitat, in ben iconen Sculpturreften ungemein verwittert, in ben Umgebungen vom Seewaffer umfpult, und fo vollig in Berobung versunten, machte einen febr traurigen Ginbrud.

Robinfon, ber fich entschieben hatte nach ben von ihm fur überwiegend gehaltenen Grunden, Die Trummer am Chan Minbeb nicht für bas alte Bethfaiba, fonbern fur bie mabre Lage von Capernaum zu halten, blieb rathlos, welchem alten Orte er Diefe Ruinen von Tell Gum zuweifen follte, Die gewöhnlich für Capernaum gehalten worden find, obwol barüber febr verfchiebene Meinungen vorherrichen und mit Sicherheit wol faum bie Frage über bie ortliche Lage ber brei Orte: Bethfaiba. Chorggim und Capernaum, über welche bas "Bebe" (Matth. 11, 21-23) ausgesprochen marb, ju lofen fein mirb, ba von ihnen fein locales Denfmal übrig geblieben. Gin foldes Denfmal glaubte Robinfon in bem Namen ber Quelle Rafer Naum (Jos. de Bell. Jud. III. 10. 8. Καφαρναθμ), welche nach Josephus bie paradiefifche Cbene Bennefar bemafferte, gefunden zu haben, welche etymologisch bei ben neuerern Autoren meift nur burch Villa consolationis ober Nabums Dorf au überfeten mar. Da bies nun nicht ber urfprüngliche Rame einer Quelle fein tonnte, fo fchlog Robinfon auf Die Exifteng eines baran liegenben Ortes, ber biefen Ramen geführt haben werbe. 218 bie reichlichfte und merkwürdigfte ber Quellen im Gebiete von

Gennefar ericbien ihm fene fifchreiche Quelle, die zwischen bem Chan Minneh und bem Gee nach einigen Schritten in beffen Gemaffer fich ergieft, zumal ba auch Jofephus von ber Rafernaum=Quelle (einen Ort biefes Ramens nennt er nirgenb) fagt, baß fie Ginige megen ber Sifche fur bie Vena Nili halten. Grunde genug (benn in ihr allein fonnten, nach Robinfons Bemerkung, großere Bifche aus bem Gee auffteigen, um jene Benennung zu rechtfertigen), um bie Ruinen von betrachtlicherem Umfange auf ber naben Sobe über bem Chan Mingeb, obwol fie fein boberes Alterthum zeigten, fowie bie Localitat bes Chanes felbft, fur bie bes Mabum=Dorfes, ober ber mit ber Quelle gleichnamigen alten Stadt Capernaum zu halten. Die in Dbigem für bie Identität mit Bethsaiba geltend gemachten Grunde ftanden Robinfone Unficht, ber auch fcon einige ber fruberen Bilgerreifenden gefolgt waren (wie Quaresmins, ber erfte, ber beftimmt Chan Minneh mit Cabernaum ibentificirte), nicht im Wege, fo wenig wie, baß icon gur Beit ber Rreugguge Marin Sanubo und andere, auch Mau 59), Bococe, Burdhardt 60) in neuefter Beit, wie Robinfon felbft anführt, die Lage Cavernaums auf bie Localitat von Tell Gum in bie größte Rabe ber Ginmunbung bes Jordan in ben Gee verlegt haben, eine Unficht, Die neuerlich vorzüglich von Robinfone Nachfolger, 3. Wilfon61), und, wie uns icheint, mit bochfter Wahricheinlichfeit unterftust worben ift. Die Sauptgrunde laffen fich im Wefentlichen auf Folgendes zusammenfaffen. Der Rame ber Quelle Capharnaums ift nicht nothwendig mit bem Namen ber Stadt verbunden, Die an einer gang andern Stelle liegen fonnte, ba fich folche appellative Namen fehr häufig in Balaftina wiederholen; von der fehr wafferreichen Quelle Min Tin, bie nur wenig Schritte gum See fließt, konnte aber Josephus in ber angezogenen Stelle nicht fagen, daß die Chene Gennefar burch biefe Quelle ihre Befruch= tung erhalte; benn fie liegt eben an ber außerften Morboftede ber Chene, in beren Mitte vielmehr jene runde Quelle (Uin el Mubaumarah) ober ber Babi Rababinah mit feinen Bergweigungen gu ber Bemafferung ber fruchtbaren Chene hatte bienen konnen.

Eine andere locale Bestimmung für bie Lage von Caper= naum murbe bie bei Matth. 4, 13 fein, wo es beißt: "Befus

<sup>459)</sup> Robinson, Bal. III. 2. S. 557. Not. 2. 60) P. II. S. 105; Burathardt, bei Gesenius II. S. 558. The Lands of the Bible. II. p. 138—149. 60) Bocode, Befchr. 61) Wilson,

verließ die Stadt Nazareth und wohnte zu Capernaum, die de liegt am Meer an den Gränzen (oglois) Sebulon und Naphthalim"; aber diese sind und nicht genau bekannt, ogia können, wie Wilson bemerkt 62), eben so gut Districte beider Tribus bezeichnen, als nach unstrer Art Grenzlinien, und es ist bloße Hypothese bei Pococke, den Wadi Lymun (el Leimon, s. ob. S. 327, 332) als Gränzstuß beider anzusehen. Da der Name Capernaum im ganzen Alten Testamente nicht vorkommt und erst im Neuen hervortritt, so sehlt auch jede ältere Bestimmung darüber.

Mur an einer Stelle wird bei Jofephus ein Ort Capernaum genannt, bie es fehr mahricheinlich macht, bag bie Stadt Capernaum eber zu Tell Sum, als beim Chan Mingeh lag. bem Gefecht, bas er gegen bie Romer an ber Munbung bes 3orban anführte, bie ihr Caftrum bei Julias aufgefchlagen hatten, fagt Josephus (in Vita 72, fol. 37 ed. Haverc.), bag feine Leute -wol ben Sieg bavon getragen baben murben, wenn nicht fein Pferd in ben Moraft (in ber Cbene el Batthah, mo bas Schlachtfeld mar) gefturzt und er felbft vermundet worden mare. Er murbe fogleich von ben Seinigen in ben Ort Cepharnome (είς χώμην Κεφαρνώμην) gebracht, wo er den Sag über im Bunbfieber barnieberlag, mabrent feine Truppen ben Beind verfolgten, und als fie am Abend gurudfehrten, wurde ber Batient auf Unrathen ber Mergte noch in ber Nacht weiter transportirt nach Tarichaea (in Gub von Tiberias). Sollte man nun nicht ben Schwerverwundeten gleich im erften Orte, ber ber Mun= bung bes Jordan zunächst lag (Tell hum liegt eine Stunde fern), zur gehörigen Bflege untergebracht haben, ftatt ibn von ba erft noch 2 Stunden weiter (alfo 3 Stunden weit bis Chan Minneh) ju transportiren, wo ihn bie aus ber Schlacht jurudfehrenben Mergte und Truppen an bemfelben Abend auch faum wurden haben erreichen fonnen. Die beiden Ramen, bei Josephus Capharnome und im Neuen Teftamente Capharnaum, find nicht wefentlich von einander verschieben, ba, wie fcon S. Reland zeigt, Caphar leicht in Caper übergeht (Relandi Pal. 682), und im Text bes Josephus ed. Hudsonii p. 1185 ftebt. statt ber Legart Κεφαρνώμη, wirklich Καφαρναούμ; beibe bezeichnen alfo benfelben Ort.

Mus der Erzählung bei Johannes 6, 3 und 17-24 von

<sup>462)</sup> Wilson, The Lands etc. II. p. 118.

ber wunderbaren Speifung ber 5000, bie, wie wir oben faben (f. ob. S. 280), auf ber Norboftfeite bes Sees auf bem Berge bei Julias Bethsaida ftattfand, ergiebt fich gleichfalls, bag Caper= naum nicht fern von ba liegen konnte, ba ibm bas Bolk von bieffeit nach jenfeit entgegeneilte, alfo nicht erft einen großen Umweg um ben Gee von Capernaum, bis wohin es gefchifft mar, zu machen batte, um ibn zu finden. Dies beftätigt Darc. 6, 33, ber babei bemertt, bag bas Bolf ibm gu guge nache eilte und bem Schiff mit ben Aposteln, bas fie hatten abfahren feben, noch zuvor fam (vgl. Luc. 9, 10; Matth. 14, 13), was allerdings viel eher von Tell hum aus bentbar ift, als vom Chan Minneb. Und biefe Babricheinlichkeitsgrunde wiegen offenbar bie Grunde auf, eine Quelle mit ber gleichnamigen Stadt in Berbindung ju bringen. Sierzu fommt noch, bag nach bes Sprachkenner 63) Röbigere Unficht ber Name Tell Sum, b. b. ber Sugel Sum, auch wol noch bie Spur bes antifen Ramens von Raphar Nabum, b. i. Dorf Nabums, enthalten möchte, inbem ftatt bes erften Bortes, ftatt Dorf, ber Name Sugel (Tell), wie fo häufig, vorgefest, bas zweite Wort aber aus Rabum, gang bem Gebrauch gemäß, in Sum verfürzt murbe. von Sum gegebene, jener Contraction fcheinbar wiberfprechenbe Form, nämlich als etymologische Erklärung aus bem Arabischen, wo hum eine Rameelheerde bedeuten foll, ift nach bemfelben Drien= taliften unbegrundet, ba bie Rameelheerbe haum, nicht hum, beißt. Die von Robinson aus bem Arculfus fur Die Ibentitat von Capernaum mit Chan Minneh angeführte 64) (Adamnanus II. 25) Stelle, Die icon S. Reland vollftandig mitgetheilt hat (H. Reland. Pal. 684), nimmt Wilfon mit gleichem und noch mehr Recht fur Tell gum in Unfpruch, ba ber Gee nach ihr von Capernaum im Guben liegen muß (wie bei Tell Sum), nicht aber in Dft, wie beim Chan Minneh. Denn Arculfus mar nicht felbft an biefen Orten, fonbern er beschreibt nur bie Aussicht, bie er auf bem Rande bes Mons Beatitudinis (Rurun Sattin, oberhalb Irbib) auf ben Gee Gennegareth in Die Ferne hatte, von wo er nur erkannte, bag ber Ort Capernaum feine Ummaue= rung zu haben ichien, fonbern an einer engen Uferftelle zwischen bem Berg und bem See an biefem fich hinziehend lag, fo, baß

<sup>63)</sup> Robiger, Rec. in Allgem. Sall. Lit. 3. 1842. April. S. 581.

<sup>64)</sup> Robinson, Bal. III. 2. S. 548. Note 3.

ber Berg ibm im Morben, ber See aber im Guben lag, und fich weit von Weft nach Dft ausbehnte (quae, Capharnaum scil., murum non habens angusto inter montem et stagnum coartata spatio per illam maritimam oram longo tramite protenditur, montem aquilonali plaga, lacum vero ab australi habens, ab occasu in ortum extensa dirigitur). Robinfons Ginwurf, bag man die fanft anfteigende Unbobe binter Tell bum nicht einen Berg im eigentlichen Sinne nennen fonne, loft fich bei einer Ausficht aus ber Ferne von felbft auf, mo bie Unbobe als eine Beramand erfcbeinen wird. Aus diefem Citat giebt auch fcon ber febr vorfichtige Reland ben Schlug, bag Capernaum gunachft an bie Einmundung bee Jorban in ben Gee gu feten fei (secundum hanc descriptionem collocari deberet, sc. Capernaum, ad littus maris proximum septentrioni, ubi Jordanes in illud influit, ut versus austrum respiciat ipsum mare. H. Reland. 684). 2B. Turner fagt gwar, Burdhardt 65) habe ibm von einem bort in ber Gegend gelegenen Orte Rafer Raym gesprochen (1815), aber weber ibm, noch andern fpatern Reisenben ift biefer Localname bafelbft befannt geworben.

Biernach fcheint es uns feiner ber befannten Ungaben gu miberfprechen und am mahricheinlichften zu fein, bag Bethfaiba und Choragim zu Alin Mingeh und Alin et Tabighab nabe beifammen, nur 20 Minuten auseinander, lagen, bie Stadt Capernaum aber an ber Stelle von Tell Bum, alfo bochftens 11/ mäßige Stunden von Bethfaiba fern. 3m Guben bes Chan Din= beb bis Medfchbil ober zwifchen Bethfaiba und Magbala (Digbol), wo beute el Ghumeir, lag bie Fruchtebene Gennefar; aber in N.D. ber Stadt Capernaum, wo Tell Gum, eraof fich in einer auten Stunde Entfernung ber obere Jordan in bas Galilaer-Meer. Wir fagen am mahricheinlichften, wenn icon die altere Bilgerlegende die Aufeinanderfolge ber Ortslage öfter vollfommen umfehrt, wie g. B. Willibald im 18. Jahrhundert 66). Die Angabe bes fonft fo genauen Ulmer Bilgere Felix Fabri, ber gegen Enbe bes 15ten Jahrhunderts ben Jordan bier, gleich bem Rheinftrom in ben Gee von Conftang, in ben See von Tiberias, und gwar gwifchen ben Orten Capbarnaum und Choragim einftromen läßt, eben fo wie

W. Turner, Journal of a tour etc. Vol. II. p. 143.
 Sct. Willibaldi Vita, bti Mabillon, Act. Sct. etc. T. II. fol. 374-375.

bies fein Reifegefährte B. v. Brenbenbach angiebt, fann freilich von keinem Gewicht fein, ba beibe biefe Localität nicht einmal felbit befuchten, fonbern nur von Borenfagen 67) tennen lernten. 2. be Suchen, Mitte bes 14ten Jahrhunderts, fagt gang einfach. baß biefe Orte wie viele andere verwuftet feien, er bestimmt ihre Lage baber gar nicht. Nach Epiphanias, Lib. I. adv. haeres. p. 128 und 136, gab Conftantinus einem gewiffen Josephus bie Licenz, zu Capernaum, wo früher nur Juden hatten wohnen burfen, eine driffliche Rirche zu bauen, zu gleicher Beit, wie in Tiberias und Dio Caefarea (Hadr. Reland. Pal. 687). Diefe Rirche mag es fein, welche B. Antoninus Marthr vor bem Sabre 600 noch von Tiberias aus befucht bat, und wo man ibm biefelbe Legende von bem Saufe Betrus bes Apoftels in ber Bafilica mittbeilte (deinde, scil. Tiberiade, venimus in civitatem Capharnaum in domum B. Petri, quae est in Basilica) 68), welche heutzutage fich ber Abuna fur feine Beterefirche in Tiberias zu vindiciren pflegt (f. ob. G. 319). Sollten bie Ruinen jenes großen, eigenthumlich ornamentirten Gebaubes mit ben Doppelfaulen zu Tell bum etwa Ueberrefte biefer Bafilica fein? Der Architecturftyl fceint nicht bagegen zu fprechen. Die biblifche Bebeutung von Capernaum ift befannt und icon anderwärts bervorgehoben (v. Raumer, Bal. S. 129) 69).

Bon Tell Bum ift ber gange Tiberias = See in feiner vollen Ausbehnung zu überfeben; bie von Robinfon und Rievert gegebene Rarte beffelben fand Bilfon 70) im Gangen correct, bis auf bas Gubenbe bes Sees, bas er fpeciell untersucht hatte unb bas, nach feiner Beobachtung, vom Ausfluß bes Jordan nicht noch weiter gegen ben Guben (wie bie Rarte bei Robinfon, aber auch Bilfone eigne Kartenzeichnung es angiebt) fich ausbehnt. ben Dimensionen bes Sees ftimmt Wilfon und Robinson überein, nur findet er, bag bie Beidnung ber Ruftenlinie gwischen Debichbel und bem Chan Mingeh etwas regularer zu halten fei. 36m fiel bie größte Analogie ber brei fleinen Uferebenen am See, im Weften bes el Ghuweir, im Morben bes el Ba= tibeb und im Guben bes Arb el Gemafb (Grammag), zwifchen See, Jordan und bem Scheriat Manbhur gang befonders auf,

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>) Fel. Fabri, Evagatorium ed. Hassler. Vol. II. p. 45; de 68) Itinerar. B. Breydenbach, ed. Spirens. 1502. fol. 26 a. Anton. Plac. in Ugolini Thes. VII. fol. MCCIX. <sup>70</sup>) Wilson, The Lands etc. II. p. 150. Bal. III. 2. S. 543.

# 344 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 5.

in völliger Uebereinstimmung nach Gestalt, Boben, Ausbehnung und Brobuctionen.

## Erläuterung 4.

Das Uferland bes Galilaer-Meeres; Fortfegung.

II. Die Gub= und Gudoft=Geite bes Gees.

Auch bier führt Geeten ben Reigen ber wenigen Wanberer an, bie fich nach biefer Gubfeite uber bie frubere Granze ber Bewanderung binaus bewegt baben. Er verließ Tiberias am 6. Februar 1806, um bas Subenbe bes Sees fennen ju lernen, bas mit feinen Ausfluffen auf allen Rarten falich eingetragen mar 71). Er fant an beffen Gubmeftenbe Schutt und Mauermert, bas er für bie Lage ber Tarichaea (Tarichea) hielt, bie einft, nach ber Einnahme ber Stadt Tiberias, gegen Bespaffan und Titus noch eine verzweifelte, wenn icon furze Gegenwehr gezeigt batte (Flav. Joseph. de Bell. Jud. III. 10). 3mifchen Tiberias und ihr hatte Bespafian fein Lager aufgeschlagen, weil er fürchtete, bier am Subenbe bes Sees werbe ber Rrieg fich noch in bie Lange gieben. Tarichaea hatte überall, mo es nicht burch Waffer gefchust mar, burch Josephus ftarte Berichanzungsmauern erhalten; in ber fo befeftigten Stadt fuchten viele ber Befiegten und ber Meuterer fich von neuem gegen bie Romer zu feten, und vertrauten einer gablreichen Klotte von fleinen Corfaren-Rabnen, die fie im Rall einer Blucht auf Die entgegengefette Seite bes Sees in Sicherheit brin-Aber Titus Entschloffenbeit befiegte im Guben Saaen follte. richaeas eine Feinbesichaar außerhalb ber Stabt, und als bie Befchlagenen theils auf Barten entflohen, theils fich mit Gewalt burch bie Thore in die Stadt brangten, gelang es bem Berfolger, burch die Ruhnheit feiner Truppen, felbft in Die Stadt mit ein= gubringen. Das Gemetel murbe furchtbar bei bem innern 3mift in ber Stadt, wo bie friedlichen Bewohner fich gern ben Romern ergeben hatten und beswegen mit ben bewaffneten Ginbrangern in Banbgemenge gerathen maren. Run traf beibe Theile eine völlige Nieberlage; mas nicht unter bem Schwert fiel, floh auf bie Barfen, wo aber ihr Schicffal fie auch in ben folgenden Tagen erreichte, ba Bespaffan für feine Rrieger Flooge bauen ließ, von be-

<sup>471)</sup> Seegen, in Mon. Corresp. XVIII. S. 350-354.

nen aus die fleinen Fifcherbarten, tros ber Buth ihrer Bertheibiger. nicht Stand halten fonnten, und fo ber Gee von vielen taufenb Leichen blutroth gefärbt marb, wie bas Land, bas nun auch verobete, ba bie Ueberrefte ber Lebenben ale Sclaven verfauft (30000 faat Josephus), 6000 ber ruftigften Manner bem Raifer Dero (Nero Claudius Caes.; in Sueton 19) gur Arbeit an ber Durchftedung bee Ifthmus von Corinth jugefchickt murben, und bie übrigen, meift Freibeuter von ber Oftfeite bes Jordan, fich wieber borthin in ihre Beimath gerftreuten, ober fich in bie Feftung Samala an ber Oftfeite bes Sees warfen, mo fie einer nachfolgenben Belagerung entgegen gingen (Jos. de Bell. Jud. IV. 1). Die Lage von Tarichaea ober Tarichea, benn beibe Schreibarten fommen bei Josephus vor (von τάριγος, mithin ein Ginfalzort von Fiften; a salsamentis; Hadr. Reland. 1027), Die icon Blinius naber bezeichnete (H. N. V. 14: ab oriente Juliade, et Hippo: a meridie Tarichea, quo nomine aliqui et lacum appellant; ab occidente Tiberiade etc.), ichien Geeten burch eine vollig vegetationeleere Stelle am Geeufer noch naber bezeichnet, bie er Ard el Malabha, ben Salgort, nennen borte, weil im Sommer bafelbft eine ftarte Salgfrufte ben Boben übergiebe (baber wol Burdhardte Irribum, f. ob. S. 230).

Tarichaea lag, nach Josephus, wie Tiberias, sagt er, auf ber Hohe (&nóqios); baher kann es nicht, wie Burckharbt 72) bafür hielt, an ber Stelle bes heutigen Dorfes Ssemmak an ber Sudoftseite bes Sees jenseit bes Jordan gesucht werden. Nach Bankes bemerkt man am Fuß der Berge zwischen ihnen und bem Sübenbe bes Sees einen großen Aquäduct 73), und babei Mauerreste bes alten Tarichaea, das auf zwei Höhen gelegen zu haben schien; auf der einen rechts am Wege, die andere näher am See beim Ausstuß zum Jordan gelegen. Dieser letztere Theil scheint künstlich ringsum von Laufgräben umzogen gewesen zu sein, welche, nach Bankes Beobachtung 72), sich auch heute noch mit dem Wasser aus dem Jordan füllen, wenn diese anschwellen.

3. Bilfon brauchte vom Tiberias = Babe füdmarts eine Stunde Beit, um biese Unbobe zu erreichen, auf ber Tarichaea lag. Eine Biertelftunde vom See gegen S.D. liegt gegenwartig auf ihr

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>) Burckhardt, Tr. l. c. p. 275. <sup>73</sup>) Irby and Mangles, Trav. p. 300. <sup>74</sup>) Nach Quarterl. Review. Vol. XXVI. p. 389; bei Gesenius I. S. 539 Not.

gegen S.B. bas elenbe Dorfchen Reraf 75), von einer geringen Gruppe von Fellahin ober Cultivatoren ber bortigen Felber bewohnt, die von ba bis gur Ausmundung bes Gees in ben Jorban nur etwa 10 Minuten zu geben haben, um biefen Strom gu er-Das fübliche Seeufer, bas nicht weiter fubmarts reicht ale ber Jordanausfluß (f. ob. G. 343), wechfelt bier in Sobe von 10 bis 40 guß, ift aber, wenig Schritte ausgenommen, nicht fteilabfallend; am untern Uferfaum gebt ein febr beichwerlicher Bfab bin, im Oft bes Jorban fchien nur ein fcmaler Sanbfaum ben See zu umlaufen. Der Uferrand bes Jordan ift auf feiner Weftseite in einer Strede von 20 Schritten eben, mit Schilfen, bem berrlichften Dleanbergebufch in reicher Bluthe (Mitte April) eine bebeutenbe Strede abmarts gegen Guben bemachfen. Baffer bes Jorban am Ausfluß bes Gees ift nicht trube unb folammig wie am Ginfluß, fondern burch die Abflarung im Gee flar wie Ernftall; es mar an 30 Ruft breit, in ber Ditte bes Stroms 6 Fuß tief, als Wilfon biefen überfdritt, und begann von ba, wo biefer die Ruinen einer erften ehemaligen Brude mabrgunehmen glaubte, balb feine gewaltigen Rrummungen, über welche an 100 Schritt weiter abwarts bie weit anfehnlicheren Trummer einer romifchen 76) Brude, bie über 10 Bogen gefprenat mar. noch zu verfolgen find. Wilfon nennt fie Ranaiterab. ihr hat man einen intereffantern Ueberblid über ben gangen See, als von beffen Norbenbe, weil die Berge ber naben Offfeite fich bier ansehnlicher erheben als bie auf ber gangen Weftfeite. Brude ift jeboch nicht mehr gangbar, und ber Strom, ben Dr. Barth 77) Unfang Darg bier nur 41/2 Bug tief fant, mar bei feiner reifenben Gewalt megen ber vielen barin liegenben Trummer nur febr bebutfam gu burchfegen.

Bei seiner hierherreise erlebte unser jungerer Freund, ber sich fühn in die Gesahren ber Oftseite des Jordan auf Entbedungsversuche begeben wollte, eine characteristische, ergreisende Scene. Er hatte von Tiberias aus den Kustenweg zu dem Tell von Rerakt genommen, auf welchem einige 20 hütten ber dortigen Araber ftehen, zu denen er hinauf ritt, um den arabischen Scheich von Semak, oder wol richtiger Ssemmak, oder Szammagh bei Burckhardt und Gesenius, baselbst aufzusuchen und ihn zu

<sup>&</sup>lt;sup>475</sup>) J. Wilson, The Lands etc. p. 124—129. <sup>76</sup>) Irby and Mangles l. c. p. 301. <sup>77</sup>) Dr. Barth, Tagebuch, 1847. Mfcr.

bewegen, fein Buhrer burch bie bortigen gugellofen Stamme ber Beduinen zu werben. Gilige Reiter mit wilben Bliden, nichts Butes verfundend, maren ibm icon auf bem Ruftenwege begegnet: ale er nun auf die Bobe von Rerat vor die Fronte ber Baufer ritt, fab er die Frauen bes Orts in 2 Chore abgetheilt, und borte. wie fie ihren wehmuthigen, nicht melodischen Trauergefang erhoben. wahrend bie Manner mit ernften Mienen beifammen fagen und fich beriethen. Es war ein Rlagegefang um Scheich Achmeb. benfelben Scheich von Sfemmat und Rerat, ber am Abend guvor beim Gebet von ber Lange eines feindlichen Beduinen burchbobrt und fogleich geftorben mar. Der Blan, nach Beraa zu gieben, mar nun gescheitert, boch wollte Barth wenigstens Sfemmat felbft noch auffuchen. Auf ber anbern Seite bes Jordan breitet fich gegen biefes Dorf bin, bas eine Biertelftunbe fern vom kluffe liegt. ein niedriges Sugelland aus, bas mit fconen Acterfelbern von ben Arabern und ben Fellahs biefes Dorfs bebaut wirb. Famen viele wilbe Reiter, ohne, wie gewöhnlich, ju grugen, am Reifenden vorüber; ihnen folgten bann im langen Buge, je 2 und 2, Die Frauen Sfemmate, einige 60, alle in ihrer buntelblauen, ein= formigen Gewandung feierlich einherschreitend, unter bumpfem Befange, und vorangeführt von einem Beibe Scheich Uchmebs, bas entblöfite Racheschwert ihres Gemable in ber Rechten; eine milbe ichquerliche Scene, Die zur Rudfehr zum Seeufer mahnte, bas in ernfte Betrachtung verfenfte. Auf bem Rudwege nach Tiberias ließ ber Reifenbe bie Butten von Rerat, ber Seetiefe naber gelegen, rechte zur Seite liegen, ba er feinen Weg mehr über bie Borbobe bes alten Tarichaea nahm, wo er noch zahlreichere Trummer, wenn icon ohne architectonische Bedeutung, fant, die er wieber bis in Die Nabe ber Baber von Emmaus verfolgen tonnte. - Bilfon batte bas Gubenbe bes Sees ungemein belebt gefunden burch gablreiche Schaaren von Schwimmpogeln, zumal von Enten und einer aroffen Banfeart, burch ben fchiefenden Flug febr gabireicher großer Giebogel (Kingsfisher? ob Alcedo?), Die wirbelnd über ber Bafferflache beim ploplichen Sinabfturge ibre Beute ficher erariffen, fo wie burch viele umberflatternbe Elftern (jay?), welche bei ben Arabern nicht, wie bei ben Sinbus (fo wie im Schwargmald bie Migifter), Bogel von bofem Omen ober Ungludenb. gel 78) find, benen fich einige große Raubvogel (rollers?) zugefell-

<sup>78)</sup> Wilson, The Lands etc. II. p. 126.

ten. Lieutnant Molyneux ift ber einzige Reifenbe, ber mit einem Boote ben Gee bis zur Ausmundung bes Jordan und biefen felbft gu befchiffen versucht bat. Er lagerte gu Reraf (25. Aug. 1847), als er ibm gegenüber an ber anbern Stromfeite, fobalb bas Boot fich bafelbft mit ber Bagage zeigte, einen Saufen Bebuinen gegen baffelbe losfturgen fab, und bie Raubfüchtigen nur burch bemaffnete Demonftrationen von einem Ueberfalle beffelben abzuhalten ver= Diefer Trupp war erft vor 5 Tagen burch Gefechte ber Beni Sachar hierher in bie Blucht gejagt worben, und hatte ein Afpl gefucht. Es waren gegen 90 Mann 79), bie fich am folgenben Morgen zwar friedlich um bas Beltlager versammelten, aber burch ihr zweifelhaftes Geleit fehr ungebetene Gafte blieben. Strom zeigte beim Marfche bes folgenden Tages (25. Auguft) bis zu ben Ruinen ber großen Brude, beren gerfallene Bogengewölbe Die Baffage bes Bootes bemmten, bochftens eine Breite von 100 Ruft, eine Tiefe von 4 bis 5 Ruft. Bon bier fing bie Roth ber Weiterreise an, ba man bas Boot nur felten fcmimmen machen fonnte, Die Mannichaft nebft ber Baggge ibr Fortfommen auf bem Uferwege auf Rameelen bewerfftelligen mußte; Die paar im Boot gurudbleibenben Matrofen aber bie größte Arbeit hatten, bas Boot felbit abmarte zu ichaffen.

Die einzigen Reisenben, welche bie Oftseite bes Tiberias= Sees besucht haben, find Seegen und Burdharbt, obgleich ihre Ausfluge bier auf wenige Buncte befchrantt blieben.

Seeten rudte anfänglich im breiten Jorbanthale, bem Ghor (el Gor), bas er bier wegen ber fteilen beiben Bebirgefeiten, obwol fie nicht die Majeftat wie Libanon und Anti-Libanon erreichen, mit bem Thal von Bfaa vergleicht, bis zu ber gerftorten Römerbrude über ben Jordan 80) vor, und bann ein paar Stunben fubwarts weiter bis zu einer Brude von funf Bogen, bie über ben erften öftlichen Buflug bes Jorban, ben Scheriat=Manabra, in feinem Bafaltbette zu beffen Gubfeite binuberführt. Eine halbe Stunde von ba weiter gegen ben Guben erreichte er bie zweite Brude über ben Jorban (wenn Ranaiterab bie erfte ift), ben Dichiffr el Mebichamea (Mebichamie bei Burdbarbt) genannt, an beren Weftenbe ein Chan eine fleine Befatung berbergte. Ohne biefe Brude zu paffiren, ba es ibm biesmal nur

<sup>&</sup>lt;sup>479</sup>) L. Molyneux, Exped. l. c. Journ. R. G. Soc. XVIII. 1848. P. 2. p. 108.

<sup>50</sup>) Seegen, Mon. Corr. XVIII. S. 351 — 354.

um bie Berichtigung ber Localität fur ben bisher falich gezeichneten Fluflauf bes Scheriat-Manabra (hieromax, Yarmut), als ergieße er sich birect zum See, zu thun gewesen war, kehrte er gegen Nord zurud und blieb bie Nacht nahe bem See in einem mohammebanischen Dorfe, bas er nicht nennt.

Den folgenden Tag (ben 7. Febr. 1806) erstieg er von da die Gebirgshöhe Dscholans über der Sudoftseite des Sees; erst einen steinigen Berg empor, auf bessen Höhe der verfallene Chan el Akabeh Phik steht, eine Localität, die ihm der Beschreibung des Fl. Josephus nach der einstigen Lage der Feste Samala zu entsprechen schien (Josephus de Bell. Jud. IV. 1). Es war einer der letzten Zustucktsorte der verfolgten Juden, die hier auf dem hohen Bergbuckel (Kameelrücken, daher Gamala genannt, sagt Josephus) ihre Stadt und Feste auf das verzweislungsvollste 7 Monat hindurch gegen Bespasians und Titus Legionen zu verztheidigen wußten, zulett aber doch mit aller Besatung, allen Einwohnern, selbst Weibern und Kindern, theils den Hungertod, oder durch Felsstürze und Niedersäbelung das blutigste Ende sans den, das nur zwei Weiber überlebt haben sollen.

Mördlicher, etwa ber Mitte bes Sees im Often gegenüber, murbe bie Station Phif, Fit (Feit bei Burdharbt) erreicht, bie nur ein paar Stunden fern (wol gegen G.D.) von bem Beltborfe bes blinden Scheichs (f. ob. S. 273) liegt, fo bag Seegen boch einigermaßen feinen 3med, bie Oftufer bes Gees fennen gu Iernen, erreicht hatte. Bon ben übrigen Städten die einft gur Decapolis gebort hatten, von Sippos, Capitolias und Bella. fonnte er feine Nachricht einziehen. Er beabsichtigte von Phil gu ben Ruinen Difes (Dm Rais) am fublichen Ufer bes Scheriat Manadra zu geben, aber fein Führer babin mar aufzutreiben; bas Amatha (beiße Baber), 3 Stunden von Bhit, im Thale bes Manadra gelegen, fannte man, aber aus Furcht vor Beduinen waate fich Niemand babin. Gine Stunde in B. von Phil, am Ufer bes Sees, fab Seegen bie anfehnlichen Ruinen bes Ralaat el Boffn, bie auf einem Berggipfel aus porofem Ba= falt von buntelbrauner Farbe liegen, und fpater von Bantes und Leafe für bie antite Gamala gehalten wurben. Regen und angeschwollene Fluffe ohne Brude nothigten ben Reifenden, einige Tage bier zu verweilen, bis er bann ben 12ten Fe= bruar feine Wanberung weiter nach G.D. nach el Botthin (Batanaea, Bafan) fortfeten konnte, Die burch ben Scheriat Manabra von bem norblichern Dicholan (Gaulonitis) getrennt wirb.

Burdbarbt 81) mar in ber erften Maimoche bes 3abre 1812 in Szammagh, ale am 5ten Mai bie Gerftenernte bier im Tiefthale bes Ghor faft beendigt mar, Die erft 15 Tage fpater im obern Jordanthale am el Buleh beginnen fonnte. Ghor mar icon alles Gemache aufgetrodnet, mabrent bie Soben bes öftlichen Sauran, bie er fo eben verlaffen hatte, noch im faftigften Grun ber Grafungen und frauterreichen Gbenen prang-Er nannte, obne bier noch Meffungen angestellt zu baben, biefes Ghor eine ber größten Mieberungen in Sprien, bie er, ber Gebirgeumgebung nach, ebenfalls wie Seeten mit bem Bekaa=Thale zwifchen Libanon und Unti-Libanon (obwol bie= fee 3 bie 4000 guß abfolut hober liegt, f. ob. G. 157), aber auch mit bem el Ghab am Drontes verglich. Sein Scharfblid folof fcon febr richtig, bag biefes Ghor weit niedriger ale Sau= ran und Dicholan, faft um bie gange Sobe ber öftlichen Berge tief eingefentt liegen muffe; obwol er noch nicht an eine negative Ginfenfung unter ben Spiegel bes Dceans benten Die Site, welche er bier größer als in irgend einem anbern Theile Spriens, bas er befucht hatte, erlebte, fchrieb er noch ber Concentration ber Sonnenftrablen zwischen ben Bergketten und bem Mangel ber Abfühlung burch bie fommerlichen Beft-Binbe, bie überall im weftlichen Sprien vorherrschend find, zu, ohne bie abfolut tiefe Lage mit in Rechnung zu nehmen. Er beftatiate Bolney's Behauptung, bag es wenig Gegenden mit fo plos= lichen Climacontraften gebe wie die hiefigen, wo im Norben Die Gipfel bes Bebirge noch mit Schnee überlagert erscheinen. wenn am Oftfuß bie fruchtbaren Gbenen Dicholans fich ichon mit bem herrlichften Blumenteppich ichmuden, mabrend im Ghor gegen Sub ber tropifche Sonnenftrahl ichon alles verwelfen mache.

Die Breite bieses Ghor an ber Einmundung des Scheriat Mandara schätzte Burchhardt auf 1½ bis 2 Stunden, und versfolgte von da die buschigen User des Jordan, unter denen er einen Fruchtstrauch, Zaarur im Libanon, Zaabub in Damascus genannt (Mespilus tanacetifol. Linné; ob dieselbe die Bové auch eine Mespilus nannte? f. ob. S. 166), mit schmackhaften kleinen Aepselchen hervorhebt, bis zum Dorfe Szammagh, das nach

<sup>481)</sup> Burckhardt, Trav. p. 274; bei Befenine II. S. 433.

ihm aus einigen 40 Gutten bestand, die aus Lehm und schwarzen Bafaltsteinen aufgebaut waren.

Eine Biertelftunde im Weften bes Dorfe fab er ben Jordan aus bem See beraustreten, ber, auch nach ihm, mit feinem Gubufer fich birect von B. nach D. in geraber Linie bingiebt. Den hochften Gipfel bes Dichebel es Scheich erblickte er, von bier gegen N.N.W. (auf ben Rarten N.N.D.?), bie Stadt Safeb N. g. D. (wol N. g. B.) 82). Zwischen bem Gee und ber erften (gangbaren?) Brude über ben Jordan, 21/2 Stunden von bier, ber Dichiffr el Debichamie, erfuhr er, fei ber Jorban in 2 Furthen ju burchfegen. Die wenigen Morgen Landes um bas Dorf murben von den Dorflern felbft bebaut, unterhalb berfelben aber einige Rornfelber von ben Araberftammen bes el Ghor, welche bamale zu ben beiden Tribus ber Gechur (ob Beni Sachr?) und Beschaatue geborten. Die einzigen von bier bis zum alten Schthopolis (Benfan) genannten Dorfer maren gur Linken bes Borban: Maab am Bufe bes Dichebel Wofthe und el Erbann. Die Strede bes Jorbanthales vom Dorf Sgammagh bis gum See nannte man Ghor Tabaria.

In ihm, wie weiter abwärts in ben schilfigen und buschtgen Jordanufern, ift der wilde Cher von einer außerordentlichen Größe einheimisch und sehr zahlreich, weil er für die Mohammedaner kein nährendes Wildpret ift, also nicht gejagt wird; er ist der größte Zerstörer ihrer Gersten felder (Scha'ir Arabi, die gemeine Gerste, die überall in Balästina wächt)83), daher die Araber vielsmehr hier die sogenannte Scha'ir Cheschaby oder die sechszeilige Gerste aussäen, weil diese von den wilden Schweinen nicht berührt wird.

Bom Dorfe Szemmagh erstieg Burchardt 84) in dreis viertel Stunden auch die Berghöhe, auf welcher der Chan el Afabe (Afaba, der Aufstieg, Erdf. XIV. S. 300, 308, 311 u. a.D.) neben der Chan = Duelle über der Raßhöhe liegt, an welcher die große Straße aus dem Hauran und dem Ghor durch Oscholan nach Damastus geht, und hier eine Station hat. Bon hier eine Biertelftunde weiter liegt die 'Ain Afabe, eine weit reichlichere Duelle als die am Chan, und noch eine Viertelftunde weiter ift der Gipfel des zu übersteigenden Berges erreicht, der auf das Plas

<sup>82)</sup> Burdhardt, bei Gefenius 1. S. 433. 83) v. Schubert, R. III. S. 115. 84) Burckhardt, Trav. p. 278; bei Gefenius I. S. 437.

teau von Dicholan führt, über welches man auf ebenem Wege noch 1 1/4 Stunden zurudzulegen hat, um jene Ortschaft Feit (bei Burdhardt) ober Phit (bei Seegen) zu erreichen, zu der man von Dorf Szemmagh 41/2 Stunden Wegzeit gebraucht es zu erreichen.

Maber bem See zu liegt, nach Burdbardt, eine Stunde oft -lich von Szemmagh, bas einzig bewohnte Dorf Cherbit Szam mera, mit einigen Gebauben aus alter Beit, auf ber Oftseite bes Sees, bas ibm ber Lage bes alten Sippos zu entsprechen fcbien, obwol uns genauere Angaben über beffen Localität felbft bei Sieronymus und bei Josephus fehlen, ber nur fagt, bag es in ber Landschaft Sippene gelegen mar, Die Galilaa im Often mitbegranzte, baber er von Tiberias über ben See zu ihr binüber fchiffte (H. Reland. 440, 821). Beiter nordwarts von ba, am Seeufer, liegen bie gerftorten Orte: Doeprapan (wol-Duerban auf See-Bens Rarte, Abmeiriban bei Robinfon?) und Telbum, wofür bei Seepen En Gab zu fteben icheint; Dm Reb bei be Bertou (f. ob. S. 289). Dreiviertel Stunden im Morben von bem Chan el Atabe nennt er noch nabe bem Bergaipfel bas balb verfallene, aber noch bewohnte Dorf Refer Bareb. Geegens Rarte giebt von ba an, nordwärts und oftwärts von Feif, wo bie bochgelegene Chene von mehrern Babis burchschnitten fich norbmarts gegen ben Dichebel Beifch von Rannentra und oftmarte gegen Sauran ausbehnt 85), noch viele Trummerote mit Mamen an, ein Beweis, bag biefes bobe Dicholan nicht zu allen Beiten fo verobet mar wie heut zu Tage.

Das Dorf Feif am Anfange eines gleichnamigen Babis, ber gegen Best zum See hinabzieht, noch auf bem Ruden bes Bergs gelegen, der ihm den Genuß eines weiten Ueberblick über Land und See-gestattet, sand Burckhardt von 200 Familien bewohnt. Drei Quellen, die unter einer Felswand hervortreten, rund um deren Gipfel das Dorf in halbmondgestalt erbaut ift, bilden den Feis-Bach, zu dem man drei Biertestunden hinabzusteigen hat, um den steilen isolirt stehenden Gipfel zu erreichen, der noch weitläuftige Ruinen von Gebäuden, Mauern und Säulen trägt. Er heißt el Hössn; Burckhardt hielt ihn für Regaba oder Argob, Bankes und Leake sur Gamala. Aber da Phycum, auch den Arabern bekannt, von Eusebius und hieronymus

<sup>485)</sup> Burckhardt, Trav. p. 279; bei Gefenine I. S. 438.

Apheca ein großes Caftell, nabe ber Stabt Bippos gelegen, genannt 86) wird, fo fceint une el Soffn eber ber Lage von Sippos als von Gamala zu entsprechen, bas nach Josephus Befcreibung fein ifolirter Berg war, fonbern im Ruden ber Steilmand eine weite Cbene hatte, von ber die Bugange burch Mauern und Graben gefchutt werben mußten, mas wol eber mit Seekens Angabe beim Chan el Afaba übereinzustimmen fcheint. Bielleicht ift Diefes Apheca's icon im B. b. Richter 1, 31 ermannt, wo gefagt wird, bag ber Stamm Uffer bie Bewohner von Afo, Bibon und andern nördlich gelegenen Orten, wie auch von Aphit und Rehob (f. ob. S. 218), nicht aus ihren Bohnfiten vertrieben babe.

Bon jeber scheint ber Ort Beit als Raramanenftation auf ber großen Strafe burch Dicholan nach Damastus eine wichtige Rolle gespielt zu haben. Bu Burdhardte Beit mar es ber einzige zum Baschalik Alfo geborige Diftrict auf ber Oftseite bes Sees, ben ber machtige Dichezzar Bafcha bem Bafcha in Damascus als Enclave in Dicholan entriffen hatte. Ginige 30 Saufer, offene Mengele, fant er bort bereit, Reifenbe jeglichen Stanbes unentgeltlich aufzunehmen und ihr Bieh zu verforgen. Birthe erhielten fur ihre Untoften eine Bergutung, Die von ben gewöhnlichen Abgaben abgezogen wurde; bei febr ftarfem Befuch eines Mengels, g. B. ber Berberge bes bortigen Scheich, gablte ber Birth gar feinen Miri, und ber Bafcha gab noch aus ber Raffe bes Dorf - Miris Entschädigung. Diefe gaftliche Ginrichtung im gangen Lande füdmarts Damastus machte bem turfifden Gouvernement, fagt Burdhardt, Ghre, fie fei aber auch bie einzige zum Bortheil ber Reifenden. Gin bortiger Candmann konne einen gangen Monat in Sauran und Dicholan reifen, obne einen Bara auszugeben; boch gable jeber Boblhabende ben Bartern eine Rleinigfeit. Um Beit bemerfte Burdhardt große Dlivenvflan= gungen, für welche alfo bas Blateau noch nicht zu boch liegt; und auf ben platten Dachern bes ansehnlichen Dorfes überall burch Matten geschütte ichattige Gutten (Berich genannt) gegen ben beißen Sonnenftrahl. Bon alten Bauten find bier nur wenige Ruinen erhalten, jumal zwei Eleine Thurme an bem Ende ber Klippe.

<sup>39</sup> In Onom. s. v. Αφεκό; bei Gefenius, Rote; bei Burdhardt, I. S. 539.

Digitized by Google

# Erläuterung 5.

Die große Karawanenstraße von ber Oftseite des Tiberias-Sees über Feik (Apheca) und Nowa (Nevn) durch Oscholân (Gaulanitis) und Oschedur (Jeydur, Ituraea) nach Damaskus; nach Burchardt (1812).

Die einzige große Verbindungsftraße durch Dicholan von der Offeite des Galilaer Meeres ift die Karawanenstraße von Feif nach Damastus, welche uns mit der Ratur der Offeite des obern Jordangebietes bekannter macht, da sie durch die alte Gaulonitis und Ituraea, Dicholan und Eidur oder Dicheidur (Jeidur, s. ob. S. 169), ziemlich im Baralellismus mit der schon oben angeführten Kannehtrastraße gegen R.D. fortzieht bis zu jener berühmten Frucht-Dase, und das klippige Hauran (Auranitis), die schwarze basaltische Ledscha, im Often liegen läßt, zu der wir erst später fortschreiten können, da diese das Quellgebiet des Scheriak el Manadra umfaßt.

Bon Feif mit Burchardt gegen N.D. durch das wenig, fast nur durch ihn besuchte Dscholan wandernd 87), werden wir dann zu demselben nicht wieder zuruckzusehren haben. Im N.D. von Feif, jenseit seiner Ackerselder, beginnt der neuere Oscho-lan = District, dessen südliche Gränzen der Wadi Samy Sakter und der Scheriat sind. Dies scheinen aber Erweiterungen des alten Gaulonitis zu sein, dessen Lage Burchardt nur auf einen schwalen Uferstreif am oberen Jordan und entslang dem Tiberias=See beschränkt hielt. Die Umgebung von Feik sah er für die Provinz Sippene (von Sippos) und Argob für ben nördlich daran stoßenden District an, der von Feik 3 bis 4 Stunden weit vom Dschebel Seisch beschlossen ward.

Erfter Tagemarsch von Beif nach Rowa (7. Mai). Die erfte halbe Stunde im N.D. von Feit führt an dem Ruinenshaufen Rabscham el Abhar vorüber, dem in S.D., eine Stunde fern, das Dorf Dschebein, 3/4 Stunden von da links das versfallene Dorf el Aal auf der Seite des Badi Semat liegt, der vom Dschebel heisch herabkommt (es ift der gegen Best ziehende von Seegen besuchte Badi Szemmak, in dem das Zeltdorf des

<sup>487)</sup> Burckhardt, Trav. p. 281-284; bei Gefenins I. S. 440-445.

erblinbeten Scheich ftanb; f. ob. S. 273). Diefer wasserarme Bach foll sich bei ben Ruinen einer verfallenen Stadt Medscheisferah in den See ergießen, die weder Seegen noch de Bertou nennen, der diesen Badi den Derb Hauran, den Weg nach Hauran, nennen hörte, was er auch wirklich seiner Direction nach sein mag. Jenseit dieses Wadi, an dem sehr viele Binsen zum Mattenstechten gewonnen werden, liegt Kasser Berdoweil, eine Erinnerung aus den Zeiten der Kreuzzüge, das Castellum Baldowini, b. i. Balduins.

Die Hochebene zieht unbebaut fort, aber mit trefflicher Weibe für Rameele und Rinder bewachsen, zumal mit bem Chob (?) genannten Kraute, bis zum Nam, einer Regenlache, 13/4 Stunden weit, mit einer nahen Quelle, und 21/4 Stunden weiter zu ben weitäuftigen Ruinen ber Stadt Chaftein, aus ben schwarzen Bafaltblöden des Landes aufgebaut, mit Ueberreften eines sehr ansehnlichen Gebäudes.

Links, 23/4 Stunden fern, blieb ber Tel Zeky liegen, und 11/2 Stunden weiter links erblickte man ben Tel el Faras am Subende bes Dichebel Beifch (f. ob. S. 160, 167).

In 3 Stunden steigt man von der Anhöhe hinab in den Wadi Moakkar, der südwärts in den Scheriat Mandara fällt; hier war die Richtung D.S.D. In diesem Wadi wächst ein niedriger Strauch mit sehr langen Wurzeln, dessen sehr saftige wohlschmedende Frucht, Dscherabuh genannt, gleich einer Eierpstaume, die rothe Farbe des italischen Tomato (Liebesapsels) hat und weder im westlichen Syrien, noch um Damaskus gefunden werden soll.

Bur Linken, 314 Stunden fern, blieb bas verfallene Dorf el Rebur liegen; über den Babi Sehbe gelangte Burdhardt in 334 Stunden zur Brude bes Wabi hamy Safter. Auf bem ganzen Wege begegnete er Bauern und Arabern, die nach bem Shor gingen, um Gerft einzukaufen.

Diese Brude ift auf Seetzens Karte unter bem Namen Dichisse el Rockab, auch auf Berghaus und Robinsons Karten eingetragen; sie hat 7 Bogen und ist gut gebaut, an ihr ist der Wadi noch seicht; weiter abwärts hat er einen schnellen Fall zwischen sehr hohen Velfen hindurch, bis er sich nach 2½ Stunden Lauf zum Scheriat ergießt.

In 4 Stunden wurde die Quelle Ain Keir und balb barauf Ain Dekar erreicht; bis bahin erstreckt fich am Subsuße bes Dichebel Seisch ber felfige Lanbstrich. Nach 5 Stunden wird ber Wabi Aallan mit einer Brude, ein weit beträchtlicherer Busiuß zum Scheriat, erreicht, jenseit besselben nach 5½ Stunden bei dem Dorfe Tseil beginnt der Anbau der Ebene. Außer dem schon genannten Dorfe Dschebein liegt südwärts des zuruckgelegten Weges bis zum Scheriat kein Dorf; nur Beduinenlager zeigen sich hier. Aber Tseil ist eins der vorzüglichsten Dörfer von Oscholan, mit 80 bis 100 Familien, die in den versallenen alten Gebäuden des Ortes ihre Wohnsige ausgeschlagen haben; ein größeres Gebäu, die Moschee, scheint einst eine christliche Kirche gewesen zu sein. Bon Feik die Tseil ist der Boden der Hochsebene schwarz oder grau, in Tseil fängt er an roth zu sein, wie in Hauran. hier wurde Mittag gemacht.

Bon Tfeil, am Tel Dichemua gur Linken vorüber, mar ber arofere Theil ber Cbene mit fconen Getreibefelbern, Baisen und Gerfte bebedt; bie ichlechten Ernten ber Jahre 1810 und 1811 fcbienen nach regenreichen Wintersmonaten nun eine febr reiche Ernte zu versprechen, von ber man bas 25fache Rorn ber Aussaat erwartete. Nur eine halbe Stunde norblich von Sel Dichemua liegt Tel Dichabhe mit einem Dorfe, und 13/4 Stunben von Tfeil entfernt bas Dorf Nowa, wo bas Nachtquartier genommen wurde. Es ift ber vorzüglichfte Ort in Dicholan, war früher eine Stadt, 1/2 Stunde in Umfang. Neve (Neve im Itiner. Anton., Rova bei Abulfeba) 88), eine Jubaer-Stadt in ber Eparchie Arabiens, wird nach Sieronymus (irrig mit Rinive ibentificirt), von fpateren Talmubiften (benachbart mit Chalamis) genannt 89). Nach bem Itin. liegt fie 36 rom. D. von Capitolias, von welcher noch 16 rom. D. bis Gabara finb, wonach fich bie bieber unbefannte Lage von Capitolias am Scheriat Manabra ziemlich feftftellen läßt, wie es auch auf Bilfons Rarte burch Johnfton gefcheben, ba bie Tabul. Peuting. biefes Capitolias zwifden Gabara und Abraa (Ebrei) eingetragen hat 90). Burdhardt fab bier eine Menge verfallener Brivatwohnungen und die Ueberbleibfel einiger öffentlichen Gebaube; einen Tempel, von bem noch eine Saule mit ihrem Gebalf übrig ift, hat man in eine Moschee umgewandelt. Um Gubenbe bes Ortes fteht ein fleines vierediges massives Bebaube, mahricheinlich ein

<sup>499)</sup> Itin. Antonin. ed. Parthey, 196 und 198, p. 88 und 89.
89) H. Reland, Pal. p. 217, 909 und 910; f. Gesenius Rote bei Burch. I. S. 540.
90) Hadr. Reland, Pal. p. 694.

Maufoleum, und an ber Norbseite bes Ortes sind Trummer eines ebenfalls vieredigen, aber großen Sebäudes, davon nur noch ber mit Sculpturen verzierte Eingang nebst Hausen zerbrochener Saulen vor bemselben übrig. Mehrere Quellen und Cifternen sind im Orte und has Grab eines ben Türken Heiligen, Mehn eddyn el Nowawy.

3weiter Tagemarich von Nowa nach Damastus (8. Mai). 2 Stunden gegen R.D. liegt bas Dorf Rafem, an ber Gubgrange bes Diftricts Dichebur (Benbur, Gibur, Sturaea), an ber Rorbarange von Dicholan; boch rechnen Ginige icon bei Nowa die Nordgrange Dicholans. Bon Rafem gegen D.S.D., eine Stunde fern, liegt bas Dorf Dm el Megabel, und 1', Stunden von Rafem bas große Dorf Onhol. 21/4 Stunden von Noma, an bem links liegenben, 1/2 Stunde fernen Tel el Bora mit gleichnamigem Dorfe, vorüber; es ift ber bochfte Bugel in ben Chenen von Sauran und Dicholan. Nach 31/4 Stunden folgt Semnein (ober es Szanamein), nach 33/ Stb. Dichebne, mo bie Chene ichlecht angebaut, und von mo ber Weg fich gegen N.N.D. wendet. Rach 5 Stunden wird Refr Schams mit einigen alten Bauwerfen erreicht. Alle biefe Dorfer haben große Birtete (f. ob. G. 168, 175, 182) ober Baffer= behalter, die bier bis zu ber Phiala binauf am Buf bes Bermon characteriftisch für-hiefiges Land und Boben zu fein fceinen.

Nach 53/4 Stunden folgt Deir el Aades, ein verfallenes Dorf in einem steinigen, von mehreren Wadis durchschnittenen Districte; nach 63/4 Stunden Tel Moerad; in 8 Stunden Tel Schaf-hab, ein Dorf mit kleinem Castell und reichlichen Quellen, etwa 1½ Stunden im Westen von Subbet Faraun. Diese ganze Ebene war mit heerden eines starken Trupps Araber vom Stamme Nahm bedeckt. Nach 83/4 Stunden traf man zur Linken auf eine felsige Gegend, der Ledscha ähnlich, War Ezzakh genannt (s. ob. S. 165 und 171), mit einem versallenen Chan Ezzeiat. In diesem Klippenboden, dem War, aus schwarzem Stein (Basalt? Trachyt?) bestehend, werden die Mühlzsteine sur Damaskus gehauen. Nach 10 Stunden wurde der Chan Denun und in 103/4 Stunden das Dorf el Kessue (el Keswah) erreicht, von dem Damaskus keine 3 Stunden weiter im Norden entsernt liegt.

#### **§**. 6.

### Drittes Rapitel.

Das untere Stufenland des Jordan vom Tiberias= See bis zum Todten Meere.

# Erläuterung 1.

Erfte Bersuche ber Aufnahme und Beschiffung bes Jordanlaufes bis zum Lobten Meere; Molyneur Jordanschiffahrt vom Tiberias-See bis Jericho (vom 25. bis 31. August 1847).

Bwei Versuche ber Beschiffung bes Jordanlauses sind in jüngster Zeit in kurzer Auseinandersolge gemacht, vom englisschen Schiffs-Lieutenant Molyneux im I. 1847, und von den nordamerikanischen Lieutenants Lynch und L. Dale 1848, welche zu einer genaueren geographischen Kenntniß dieses Stromspftems führen sollten; aber leider ift uns von der letzern Expedition nur erst ihre glückliche Beendigung von New-York aus gemeldet 91), ohne Specialbericht ihrer Ergebnisse, von der ersteren aber liegt und zwar ein dankenswerther Bericht vox, der jedoch, wegen des unmittelbar nach der beendigten Schissahrt ersolgten Todes ihres kühnen Unternehmers, mehr mit den Beschwerden und Gesahren desselben, als mit den gewonnenen wissenschaftlichen Resultaten bekannt macht, so daß beide, wie die noch immer nicht publicitte Symondsche Aufnahme (s. ob. S. 83), Vieles zu wünschen übrig lassen.

Durch Lynch und Dale wurden zwei metallene Boote von der Meerestüfte nach Tiberias gebracht, zur Aufnahme des Sees, und dann auf dem Jordan zur Bermeffung seiner User eingeschifft, bis zum Todten Meer, bessen Tiefe bis zu 1227 F. Bar. (1308 F. Engl.) sundirt ward, worauf eine vollständige Bermessung des Bodens zwischen Ain Terabeh (an der Bestfüste des Todten Meeres, im Norden von Engaddi), Jerusalem, bis Jassa, und eine wiederholte Erforschung der Quellen des Jordan die Unternehmer beschäftigte, deren einer, Dale, jedoch auch schon-im Orient, zu Damastus, seinen Tod sand, während der andere,

<sup>\*\*1)</sup> E. Robinson, Schreiben aus New: Port 20. Sept. 1848, in Zeits schrift ber Deutsch. Morgenl. Gefellsch. Bb. II. 1848. S. 492.

Lynch, im October bes vorigen Jahres in feiner Beimath guruderwartet wurde. Die balbige Berausgabe ihrer wiffenschaftlichen Resultate wird von hohem Intereffe fein.

Bon Landreifenden icheint es in neueren Beiten noch feinem gelungen (Somonde vielleicht ausgenommen, beffen Route uns aber noch unbefannt geblieben), fo vielfach es auch versucht murbe, bie gange Strede im Jordanthale von See zu See vollftandig gu burdwandern; immer fonnte man nur theilweise in furgeren Streden ben Strom begleiten, ober ibn auf Querrouten, wie fein Tiefthal. von Weft nach Oft ober in entgegengesetter Richtung burchseben; ba biefest jeboch an fehr vielen Stellen geschah, fo haben wir boch nach und nach eine ziemlich zusammenhängende Unficht bes gangen Shor ober Tiefthales gewinnen fonnen. Bon Bilgern aus frühern Jahrhunderten, wie von Antoninus Marthr ging von Babara über Schthopolis nach Bericho) und Billibald, miffen wir wol, daß fie bas gange Jordanthal burchgogen, auch vom König Balbuin I., ber im Jahr 1100 eine Bilgertaramane von Jericho bis Tiberias begleitete, aber Rachrichten haben wir burch fie über baffelbe nicht erhalten, wie bies ichon von Robinfon bemerkt ift 92).

Wir gehen zunächst von der Stromlinie selbst aus, die wir durch Molyneux Schiffahrtsversuch in ihren characteristischen Eigenthümlichkeiten am genauesten kennen lernen, obwol nur von einer Seite, nämlich vom Standpunct der trockensten Zeit im Jahre (25. April bis 1. Sept.), welche wol großentheils das Miß-lingen der Schiffahrt bedingte, die bei vollufrigerem Strome wol eher auszusühren gewesen sein wurde, zumal wenn man statt eines, wenn auch noch so kleinen Meerbootes (dingy) ein flaches Flußsfahrzeug dazu benutt hätte.

Wir haben in Obigem schon ben Ausfluß bes Jordan aus bem See Tiberias durch das Ghor Taberia bis zum Uservorse Szammagh (Szemmak) und zum Einfluß des Scheriat Ma=nadra (ober el Mandur) von der Oftseite, bis zu dessen rö=mischer Brücke von 5 Bogen Seehen zuerst vorgedrungen war, kennen lernen; auch ist uns die Lage der gegenwärtig völlig zerstörten römischen Brücke von 10 Bogen (Kanneiterah bei Wilsson), unmittelbar unter dem Austritt des Jordans aus dem Tisberias-See, durch frühere Angaben und zuleht durch Barth und

<sup>\*2)</sup> E. Robinfon, Bal. II. S. 499.

Wilson, genauer bekannt, so wie auch schon, nach Burdhardt, bie Lage einer zweiten Brude über ben Jordan, 2½ Stunden weiter abwärts, nämlich der Dschiffr el Medschamie (el Medschamea bei Seetzen, mit einem Chan und einer kleinen Besfatung zu seiner Zeit) erwähnt ift. Wir haben somit schon gewisse Anhaltpuncte über den nördlichsten Ansang des Stromlaufes, in welchen Molyneux kleines Boot am 25. August aus dem See einlief.

## Molyneux Beschiffungeversuch.

Erfter Tag (25. August) vom Tiberia8 = See bie el Bufah. Der Strom, 100 guß breit und 4-5 guß tief, zeigte febr balb, nur wenige bundert Schritt abwarts, in ber gerfallenen. Ruine ber erften Romerbrude eine faft unüberwindliche Semmung für bie Befchiffung. Sier fing die Noth ichon an 93), benn mahrend ber folgenden 7 Stunden Mariches fand fich taum Baffer genug por, um bas Boot an 100 Schritt weit fdwimmen gu machen. Die übrige Strede mußte es getragen ober gehoben werben; bie vielen, begleitenden Araber, Die fich bei bem Buge ein= fanben, in beren Gebanten bei ber Moth, in bie man öfter gerieth, wol manche hoffnung eines Gewinns auffteigen machte, erschwer= ten ben Fortichritt nicht wenig, ba man fortwährend genöthigt war, auf Sicherheit feiner Sachen und Berfonen bebacht gu fein. In einigen Lagern ber Araber am Ufer, an benen bas Boot vorüberfam, erregte bas bisher noch nie Gefehene ein allgemeines Erftaunen. Un febr vielen Stellen zeigte fich ber Strom in viele . fleine Rinnfale gerriffen, bie alle nur wenig Baffer hielten; ja nach ben erften anberthalb Stunden borte es fogar fo ganglich auf, baß man Alles aus bem Boote herausnehmen und baffelbe 100 Schritt weit über Klippen und Dorngebufch tragen mußte, und folche Stellen wieberholten fich fehr oft.

Das größte Thal bes Jorban, jenes Ghor ber Araber, bier an 3 Stunden breit, zeigte sich nicht etwa als eine Ebene, sondern als eine Aufeinanderfolge nachter Sügel, jest nur von verdorrten Grashalmen überzogen, die aus der Verne ben Eindruck von Stoppelfeldern machten, zu andern Jahreszeiten wol als grune Auen erscheinend. Gegen die hohen Bergwände zur

<sup>&</sup>lt;sup>493</sup>) Molyneux, Exped., in Journal of the Lond. Geogr. Soc. 1. c. XVIII. p. 108,

Seite bes Ghor find biefe Sugel comparativ allerdings febr niebrig, aber nichts befto weniger zeigt biefes Jorbanthal boch febr große Ungleichheiten, besonders unerwartet mar ben Aluficbiffern bie große Menge bemmenber Bebre, welche ben Stromlauf quer burchfetten und feine Baffer in ungablige Canale gur Seite ablenften, jur Bemafferung fleinerer Streden, auf benen eine farge Begetation noch grunen Beibeboben für fleinere Gruppen von Biebbeerben barbot, bie zur Ernabrung bortiger Beduinenftamme unentbebrlich find. Dbwol biefe Behre, meift nur aus lofen Steinen mit Schlamm und Rafen funftlich aufgebauft, taum 3 bis 4 Buß über bem Wafferspiegel hervorragten und leicht zu gerftoren maren, fo murbe ibre Ungabl (in Diftangen von 100 Schritt gablte man an einer Stelle nicht weniger ale 3) boch bocht befdwerlich: benn an jedem mußte man erft bem Boote einen Durchbruch bahnen, und, um es mit ben Beduinen am Ufer nicht gang gu verberben, bas Wehr wieber aufbauen. An einer Stelle, Die man aegen 11 Uhr Mittags erreichte, traf man ein orbentlich gemauertes Behr, bober ale bie übrigen, über welches bas Boot 3 bis 4 Buf boch binübergebracht werden mußte. Die 3 Bootsleute mußten baber faft immer balb im Waffer fteben; fur bie Gemebre, Baffen, Broviant, Bagage brobte oft Gefahr; nur bie Entichloffenbeit ber Mannichaft und guter Guibes ichuste bor Unfallen. Um halb 12 Uhr erft wurde auf ben vielen Rrummungen bes Stromlaufs bie Rabe bes Dorfes Szammagh erreicht, mo ber Compag bie Lage bes Dichebel Scheich in ber Ferne gegen N.N.D., bie bes Dicbebel Abichlun gegen G.S.D. anzeigte. In ber Mabe bes Dorfes traten, zumal am linken Ufer, bobe fanbige Rlipben bervor, welche von ben Laftfameelen, benen man bie Bagage aufgelegt hatte, um bas Boot zu erleichtern, nur mit Dube überfliegen murben, mabrend bas Boot tief unter ihnen vorüberzog. Der Scheich bes Dorfes Szammagh, bas auf bem burren Sandberge einen armlichen Unblid gemabrte, verlangte einen Boll von 600 Biafter, weil fein Bebiet 2 Tagereifen abwarte am Strome reiche; ba er vom machtigen Stamme ber Beni Gafer, Bebieter biefes Theiles bes Ghor, beren Schut gur Beiterfahrt unentbebrlich mar, befriedigt werben mußte: fo geftand man ibm wenigstens 200 Biafter gu, womit er nach langem Streit enblich abgefunden murbe; bafur gab er Begleiter mit.

Am nachften Dorfe Ababineb vorüber, rudte man bis gum Abend nur ju ber Dorfruine el Butah vor, beren Mauern, unterhalb einem kleinen Waffersturze zu beiben Uferseiten bes Jorban liegen, und nach einem sehr mubevollen Tagewerke zur Aufschlagung ber Belte bienten, um welche bie Bebuinenescorte ihre Lanzen in die Erbe pflanzte.

3 weiter Tag (26. Aug.) 94). Der Jorban mar bier unfdiffbar geworben; bas Boot litt vom Rutichen über bie Rlippen gu viel Schaben; es wurde auf Rameele gelaben, bie auf bem linken Ufer blieben; bie Bagage auf Maulthiere, mit benen Do-Inneux am rechten Ufer entlang gog. Auf einem boben Ufer. bas er überfteigen mußte, gewann er einen guten Blick über bas weite Thal mit feinen vielen fcmargen Beduinenzelten, Die alle aleichartig aus Rameelbaar gemacht, in Gruppen vertheilt lagen, mabrend gablreiche Beerben Rameele nach allen Richtungen bin gerftreut auf ben nachten burren Sugeln ibr fparfames Rutter fuchten. Der Jordan, fagt Molyneux, ichien fich in 2 Urme von gleicher Größe getheilt zu haben, Die eine ovale Infel von etwa 2 Stunden in Umfang umgaben, bann fich oberhalb ber feltjamen Brude Dichiffr Debichamie wieber zu einem Strome vereinten, ber, gleich einer coloffalen Schlange, fich nun burch eine grune Aue hindurchwand. Bon bier an gewann bas Ghor ein befferes, fruchtbareres Unfehn, und fchien auch weit ftarter bepolfert zu fein.

Da folder zweier Flugarme und ber von ihnen umftrömten Infel (bie fein anderer Reifender fennt) unmittelbar unter bem Dorfe el Bufah Ermahnung gefdieht, mo ber Scheriat el Manbur, ber große Seitenftrom von Dft ber, fich in vielen Rrummungen jum Jordan einmundet, wodurch allerdings eine bedeutende Balbinsel zwischen beiden Stromen eingeschloffen wird (f. Rieverte Rarte von Balaftina), von Molyneur biefes Stromzufluffes aber gar feine Erwähnung geschieht, fo ift es fehr mahricheinlich, bag er hier im Irrthum war, jenen Buflug bes Scheriat el Manbur einen Arm bes Jordan (ber bei ben Arabern auch Scheriat beißt) ju balten; was um fo leichter gefcheben fonnte, ba eben bier bas Baffer bes Jordan verlaffen und ber Landtransport bes Bootes begonnen murbe, mobei menig Beit fur bie genquere Beobadtung ber Lanbichaft beim Morgenausmarich erübrigt werben mochte. Die bald unterhalb bes Bereins beiber Strome erreichte Brude war fo gut erhalten, bag ber Weg auf langen, flachen, 10 Boll

<sup>454)</sup> Molyneux l. c. XVIII. p. 111.

hohen Stufen über fie hinwegführte, von Wiberlage ju Wiberlage, bie aus gang ichmargem Relegeftein (wol Bafalt?) bestanb. Ein großer Spigbogen in ber Mitte hat 2 fleinere auf jeber Seite (baber Geeten ibr nur 5 Bogen gab); biefen folgen aber noch 3 bis 4 fleinere gemauerte Bogen. Um Weftufer, ber Brude gegenüber, erhebt fich ein großes Bebaube im Quabrat von etwa 200 Fuß an jeder Seite, mit einem maffiven Thorwege aus grofen Quabern, in einem an agpptifche Bauwerte erinnernben Styl. Die Mauern bes Bierfeits find boch, mit Schieflochern, haben gut gebaute Thurme, die mit einigen Genftern verfeben find: in ber Mitte bes gangen Baues, ben ber Scheich mit bem Ramen Chan Aleffar beleate, ift eine große Cifterne. Unter ber Brude fonnte bas Boot wieber zum fdwinimen auf ben Jordan gebracht werben, ber es eine gute Strede entlang ruhig binabtrug, mabrend oberhalb bes Chans man an ungabligen Stellen trodnes gufee batte ben gangen Jordan burchfcbreiten fonnen, von Rlippe gu Rlippe. Das Ghor nahm nun in ber Geftaltung feiner Ufer ben Character zweier verschiener Blattformen an: eine obere. bie vom Buf ber hoben Bergmanbe zu beiben Seiten bes großen Thales ausgeht, ziemlich eben, aber gang tahl und unbebaut ift, und in gerundeten Sandbergen ober in Form weißer, fentrechter Rlippen, bie von 150 bis 200 Buß Sobe wechseln, abfallt zu ber untern Blattform ober Cbene, Die man bas Jordanthal im engern Sinne nennen muß. Bier befpult ber Strom gwar bie und ba bie Klippen, welche bies engere Thal begränzen; aber neift windet er fich zwifchen ihnen bin in gewaltigem Schlangen-An vielen Stellen bilben bie Rlippen fteile Mauermanbe. welche bie Landfaramane ganglich vom Busammenhange mit bem Kluflaufe abidnitten, meburch bas vereinfamte Boot bann ofter aus bem Auge verfchmanb, und mit feinen brei fcutlofen Steuerleuten ben boswilligen Ungriffen ber fehr gablreichen Beduinen am Ufer entlang nur gu febr ausgefett mar; zumal ba man Streifguge bes benachbarten Beduinenftammes ber Menegeb gu fürchten batte. bie mit ben Beni Gater in Febbe ftanben, welche bisher bas Geleit gaben. Jebe Belegenheit murbe von biefen zu Erpreffungen von Gelb ober andern Beruntreuungen benutt; am Chan Aleffar wollte man bem Reisenben einen anbern Scheich als Esforte aufzwingen, um neuen Boll zu forbern, ba biefes miglang, verlangten fie Unfauf von Rorn für ihre Bferbe, und fo Unbres mehr; jedesmal fam es babei ju Bantereien und lauten Tumulten.

verluft waren dabei groß, die Aufmerkfamkeit mußte mehr auf die Teichett verwendet werben, als auf die Beobachtung ber Landschaft, und die Tagb auf die fremden Bögel und Thiere war nicht varbeite werben, als auf die Beobachtung der Landschaft, und die Jagd auf die fremden Bögel und Thiere war nicht rathsam, da man stets auf eine ernste Attacke gesaßt sein mußte. Die untere Chene, das Jordanthal im engern Sinne, hat höchstens von halben zu Dreiviertel Stunden (1½ — 2 Mil. E.) Breite, und war noch mit dem schönsten Luxus der Begetation erstüllt; ein Dickicht von Buschwerk, Farrn und Kräutern, so daß es nur an wenigen Stellen möglich war, bis dicht an das Wasser bes Jordan vorzudringen.

Nach 7 Stunden muhfeligen Marsches an biesem zweiten Tage war man wegen ber unzähligen Windungen, die ber Jordan macht, bennoch hier nicht weit vorgerückt, als man am Abend an der Attah genannten Stelle die Zelte zum Nachtlager aufschlug. Man hatte in dem Gebusch große wilde Eber gesehen, auf den nackten Söhen eine Heerde Gazellen, an den Klippen zeigten sich viele Schakale; Tauben, Abler, Geier flogen in Menge auf; aber kein Schuß siel, denn jeden Augenblick erhob sich ein neuer Alarm unter dem Geleit; das Boot hatte hinreichendes Wasser gefunden, die Serpentinen zu durchschiffen, die so zahlreich waren, daß es Mo-lyneux unmöglich schien, sie auf seiner Karte einzuzeichnen.

Dritter Tag (27. Aug.) 95). Nur bis zu biefer Stelle bes Rachtlagers, bis Attah, reichte bas Territorium ber Beni Saker, die nun abgelohnt werden mußten, weil der Scheich des Amir-Tribus sich hier einfand, der die herrschaft des weiter abwärts folgenden Jordan-Thales bis gegen den Wadi Berka (Jabok) in Anspruch nimmt, wo Abu Obeidah als sein sudlichstes Territorium liegt, über das er, wegen anderer dort herrschender Tribus, nicht hinausgehen darf. Dennoch hoffte er durch falsche Bersprechung einer Escorte bis Jericho zu berücken, und suchte dafür sich im Contract 25 Pfund Sterling zu erpressen. Bis auf 3 Dollar für den Tag wurde unter wildem Toben endlich der Contract herabgehandelt, und sogleich ausgebrochen.

Das untere Jordanthal, burch beffen Mitte ber Strom immer weiter fubwarts gieht, erweitert fich bier zu einer febr

<sup>&</sup>lt;sup>495</sup>) Molyneux, Exped. I. c. p. 114.

fconen Cbene, Die zu beiben Seiten bis nabe gum Bug ber hoben Bergmanbe reicht, jeboch an ber Beftfeite zu einer etwas bobern Stufe auffteigt, auf welcher bas große Araber = Dorf By : fan ober Beifan (Bethfean) fteht. Gleich vom Ausmarich bei Attah hatte man bie Gobe biefer weftlichen Stufe erfteigen muffen, auf ber man, nur in geringer Ferne vom Orte, um halb 10 Uhr vorüberzog. Das Land zeigte fich bier von bem bisher burchmanberten in fo fern febr verschieden, ale bie Gobe in ber Ortenabe gut bemaffert, fruchtbar und gut mit Mais bebaut mar und ftarfere Bevolkerung zeigte; benn Sunberte fleiner Gutten fab man überall in ber Gbene gerftreut von Bachtern befett, Die burch Steinwurfe Die Schaaren ber Bogel verscheuchten, und wol auch aegen bie Ueberfalle plunbernder Bebuinen wachfam fein mochten, ihre Ernte gu fichern, Die reichen Ertrag verhieß. Der Blid von biefer hoben Stufe bes Culturbobens' über bas bier mit uppiafter Begetation reich geschmudte Thal hinüber bis zu bem jenfeitigen Sochgebirge, beffen Gipfel noch mit Balb gefront fich zeigten, mar einer ber fconften im gangen Jorbanthale. Die hobe Steppe ber Befffeite bes Jordans behielt aber ihren Steilabfall in Sandbergen ober nachten, fenfrechten, gang weißen Rlippenmanden bei, bie nur bie ober ba einmal ein Auf= und Absteigen geftatteten. Strom jog bier, von braunen, 20 Fuß hoben Lehmufern, Die an Die Steilufer ber Themfe erinnerten, begleitet, welche aber auf beiben Seiten mit undurchbringlichem grunen Bufchwald bis auf gewiffe Streden bin eingefaßt find, in ben mannigfachften Schlangenwindungen abwärte.

Auf einer ber kleinen Flußinseln, Kerma, die an der Bestesite des Jordan eine sichere Position bot, wurde halt gemacht und das Zelt schon frühzeitig ausgeschlagen, weil man aus Beisan Proviant und Gerste für die Pferde zur Weiterreise einkausen muste. So fruchtbar auch das Land umher zu sein schien, so sand man doch nur wenig Borräthe, und die Bewohner von Beisan waren kaum zur Ablassung einiger Melonen zu bewegen; ihre beständige Gesahr, von Beduinen ausgeplündert zu werden, hindert sie Borräthe aufzusammeln. Die Expedition suchte ihre Borräthe an Lebensmitteln für die Beschiffung des Todten Meeres aufzubewahren, und sing sich daher hier lieber Vische, von denen das schlammige User des Jordan voll war, oder schoß sich Wild. Die Sitze stieg zu enormen höhen, die im Zelt im Mittel 33° 78' Reaum. (108° Vahrh.) erreichte; dabei war beständige Bedrohung der frech

#### 366 Beft-Affen. V. Abtheilung. IL Abschnitt. C. 6.

andringenden Beduinenbaufen nothwendig, bie ftete gur Blunderung bereit fcbienen, wenn man ihnen nicht burch Scharficbuffe aus ben Flinten nach Bogeln in ber Luft imponirt und gezeigt batte, bag bie Rugeln nur ju gut ihr Biel trafen.

Schon fruber batte Burdbardt einmal 96) ben Ort Beifan auf feiner Querroute von Magareth über ben Jorban zu beffen Offfeite nach Abu Dbeiba und bem Babi Berfa nach Szalt auf Gilead (im 3. 1812) paffirt, und bie erfte Nachricht von Diesem Theile bes Jorbanthales mitgetheilt; ba fie aber nur fragmentarifc blieb, andere Gefichtspuncte vorzuglich von ber öftlichen Uferfeite bes Jordan auffaßte und ben Lauf bes Stroms nicht felbft genauer verfolgte, fo werben wir fur jest bie Molyneurfche Expedition bis zu ihrem Rubepunct in Jericho begleiten, und bann erft zu ben frubern Buftanben biefes Theiles bes Ghor nach ben verschiedenen Querrouten anderer burchziehender Wanderer gurudfehren.

Bierter Tag (28. Aug.) 97). In ber Nacht fiel ein fo ftarfer Thau, bag Molyneux, ber um ber Rublung willen im Gingang bes Beltes fein Lager ausgebreitet batte, am Morgen gang burchnäßt mar, mas mit manchen anbern Unftrengungen gufammentreffend fpaterbin ben nachtheiligften Ginfluß auf feine Rorperguftande ausuben mußte. Doch ritt man um 7 Uhr weiter, balb über Sandhöben, balb über Sumpfftellen bes Flufufers, welche ben Transport ber Bagage fehr erschwerten. Das Boot fant elnen guten fchiffbaren Strom; Die vielen Bafferftellen gu feinen beiben Seiten zeigten, nebft ben ichlammigen Dieberfclägen, baß ber Jordan zuweilen feine Ufer weit überfluthet; baber bie febr luxuriofe Begetation biefer Chene im Ghor, in ber, nach Ausfage bes Scheich, ber Strom zur Winterzeit bis zu einer balben Stunde weit fein Baffer verbreiten foll. Mit bem Dber-Scheich ber Amir, ber fich im Lager eingestellt hatte, war nach langem Streit ber Contract abgemacht, bag man 4 Dann feiner Cocorte, Die er ftellte, jedem für ben Sag 40 Biafter gablen wollte, bie in 2 Tagen die Expedition bis Abu Dbeibah führen follten, und bem Unterhandler einen Dollar. Raum mar ber Ober-Scheich abgeritten, fo fing fein gurudbleibenber Scheich einen neuen Streit an, und verlangte für fich noch außerbem 150 Biafter. Dowol

<sup>\*\*6)</sup> Burckhardt, Trav. p. 342; bei Gesenius II. S. 591 u. s. \*7) Molyneux, Exped. l. c. XVIII. p. 116.

alle Bebuinen vom Tiberiad = See an bis hierher sich burch pechschwarzen Schnurrbart, Bart und Badenbart martialisch gleich sahen, so unterschieden sich die hiesigen Beni Umir von den nördlichern Beni Saker, die nur ein paar Haarloden auf dem Haupte
trugen, dadurch sehr, daß ihr ganzer Kopf mit schwarzen Haarringeln umhängt war. Sie, wie jene, ritten die schönsten, seurigsten arabischen Pferde, gewöhnlich nur ohne Baum mit
der Halfter, die aber so bressirt waren, daß sie, wenn Gefahr drohte,
ben Kopf nach dem Reiter zu mit ausgesperrtem Maul drehten, um
das Gebiß zu empfangen, das ihnen der Reiter, der es am Sattelknopf hängen hatte, einwarf. In der Nacht sind sie die Wächter
ihres Gebieters, der zu ihren Küßen ruhig schläft.

Bon bem Beltlager bei Beifan ging ber Weg burch ben beften Theil bes Thale, bas bier bie erfte Balfte bes Tagemariches febr fcon, fruchtbar und gut bemaffert blieb; boch fingen bann Die höheren Terraffen zu beiben Geiten bes Thale an baffelbe mehr und mehr zu beengen und fich gusammen zu schliefen; bie Berge blieben nur noch theilweise angebaut, fie murben wieber rauber; ber Bidgadweg bes Jordanlaufes fcmantte von Rlippe ju Rlippe, und von ihren Borfprungen bin und ber, immer von bem Grun feines bufdigen Uferfaumes weithin begleitet. Das Ghor mar aus ber fruchtbarichonen, weiten Thalebene von Beifan wieber in bie characteriftifche Thalform, die baffelbe oberhalb annahm, umgewanbelt. Um 9 Uhr hatte man, nach ben erften 2 Stunden Maric auf ber hobern Terraffe an ber Weftfeite bes Jordan, bas grabifche Lager Mamre, bie Refibeng bes Dber=Scheich ber Amir, erreicht, ber in feinem Belte feine Bafte mit gefochter Dilch und Raffee bewirthete, mahrend einige 40 bis 50 Beduinen wild umherftanben, inbeg immerfort Schaaren ihrer fühnen Reiter vorüberjagten, mit Speeren in ber Sand, mitten burch bie Maisfelber, die bie und ba angebaut waren, ober auch abfliegen, ibre Pferbe an bie Beltftangen bes Dber-Scheich anbanben, ihre langen Speere in bie Erbe fliegen und fich in immer anwachsenben Gruppen um bie Fremdlinge versammelten. Man mußte icon etwas verweilen, ba bas Boot megen ber vielen Flugwindungen ben Reitern nicht fo fchnell hatte nachfolgen fonnen. Schon mar es 11 Uhr und noch nicht angelangt; ber Scheich wollte feine Bafte gwingen, bie Nacht bier zu verweilen, und bie 2 bedungenen Marfchtage in 3 verlängern, um mehr Gelb zu erpreffen. Dem ichon-wieber erhobenen Streit ein Enbe ju machen brach man um 11 Uhr auf,

ritt zum Jordan hinab, burchsette ben Strom und flieg bas entgegengesette Oftuser hinauf, um bort bas schwimmende Boot zu erwarten.

Hier brängte sich plöglich durch das dichte Gebusch eine Schaar von hundert bewaffneten Männern, die in den Fremdlingen einen Ueberfall vermuthend herbeieilten, um ihr Ackerland und ihre Schafund Ziegenheerden, die in der Nähe weideten, zu vertheidigen; sie erkannten bald ihren Irrthum und begrüßten freundlich die Reisfenden; benn sie selbst gehörten einem besseuften Girtenstamme an, der hier auch das Land anbaute, und daher als Fellahs häusige Bezaubungen der Beduinentribus erdulden mußte, weshalb der Paschaihnen die Erlaubniß des Wassentragens zur Abwehr ertheilt hatte. Sie zogen sich daher bald, nachdem sie das Boot und die Wassen der Reisenden bewundert hatten, wieder durch das Gebusch zurück, ohne daß man erfahren hätte, woher sie kamen oder wohin sie zogen.

Das Boot hatte indes Waffertiefe genug gewonnen, um sammt der Bagage bis zur Stelle Fath = allah zu schwimmen, obwol auch hier einzelne Baumstämme und Seichten im Bette hemmungen veranlaßten. Rebhühner, Tauben, Enten und andere Bögel, die man geschoffen, dienten hier im Beltlager zur Abendspeise. Man ersuhr hier, daß die Beni Saker an 600 bis 700, die Amir aber 800 bewaffnete Männer zählten, die weit machtigern und mehr und mehr gefürchteten Aenezeh im R.D. 15000 bis 16000 Krieger.

Fünfter Tag (29. Aug.) 98). Um 6 Uhr schiffte bas Boot von Fath-allah, ein Name ben man wie die mehrsten ber übrigen in dieser Terra incognita vergeblich auf den Landkarten suchen wird, weiter abwärts, und auch die zu Lande Reisenden setten iheren Ritt auf der Ofifeite des Stroms über die dortigen Berg-höhen fort, obwol die Aber des Jordan dichter am Fuß der west-lichen Berge vorüber treibt, deren Wände meist in stellen Klippen zum Wasser abstürzen, so daß die Uferebene bort ungemein verengt, nur hie und da wenige Minuten breit andaufähigen Grund zeigt. Die niedern Berghöhen an dem Oftuser, im Zusammenhang mit dem Fuß der höhern Gebirgswand, sind jedoch auch nackt, undebaut, meist mit Dornbickichten überwuchert, zwischen benen einzelne Walbstecke hervorragen. Man wurde dadurch öfter genöthigt, sich

<sup>498)</sup> Molyneux, Exped. l. c. XVIII. p. 118.

weit vom Fluffe zu entfernen, und verlor beshalb nicht felten bas Boot gang aus ben Mugen, bas an vielen feichten Stellen und großen Abfturgen, zumal aber an ben Ruinen einer (bieber ganglich unbefannt gebliebenen) Brude großen Aufenthalt erlitt, fo baß es zu einer Strede, Die man zu Lande in 3 Stunden mit ber Bagage gurudlegte, mehr ale bie boppelte Beit, 61/2 Stunden, gur Ueberfahrt auf bem Baffer gebrauchte. Erft um halb 1 Uhr erreichte bas Boot eine Stelle Seguia ber Araber, in ber Nabe von Abu Dbeibah, 11/2 Stunden im Morben bes Ginfluffes von Babi Berfa (Jabof) gelegen; Localitaten mit benen ichon fruber Burdhardt 99) Befanntichaft gemacht batte. Molyneux raften, weil fein Führer Scheich Rabif es nicht magte, ben Blug zu überfcreiten, ba er, nach feiner Ausfage, mit bem jenfeitigen Tribus in Febbe ftanb. Man mußte baber aus Abu Dbeibah auf bem Landwege einen anbern Scheich als Fuhrer auffuchen. Un ber Weftfeite bes Jorban fliegen gang nadte Ralffteinflippen zu 300 bis 400 Buß boch empor, bie an einer Stelle ein gang rothliches Musfeben hatten; vom Boote aus wollte man in bem Schilf und Didicht wilbe Cher und Tiger gefeben baben; milbe Tauben, bie in Menge gefchoffen werben fonnten, murben gum Abenbeffen gubereitet.

Sechster Tag (30. Aug.). So brach ber Ungludstag ber Expedition beran, ber ihr ben Untergang zu bereiten ichien. Man verließ die Station erft um 8 Uhr, weil die Unverschämtheit bes neuen Scheichs mit feinen vier Buibes in ber Forberung ber Belbfummen zu emporend mar, und man es nach langem Streit gulest vorzog, ohne alles Geleit auf eigene Sand weiter zu zieben. Man ritt auf bem Weftufer; bas Boot ruberte auch fort; nach 11/2 Stunden mar man gur Geite eines großen, alten, quabratiichen Caftelle el Rabua (wol richtiger Ralaat er Rabbad500), bas von Burdhardt im Jahre 1812, wie fpater von 3rbn und Mangles befucht wurde, und nach jenem 2 Stunden fern vom Jordanthale liegen foll; f. unten), das von ber Spite bes Dichebel Abichlun auf bem boben Oftufer bes Jordan in bas Flußthal berabschaute. Sest ftand es, in feiner bominirenben Bobe bier bie gufammenlaufenden Thaler beberrichend, leer, aber fruber

<sup>499)</sup> Burckhardt, Trav. p. 347; bet Gesenine II. S. 597.
500) Burckhardt, Trav. p. 266; bei Gesenine I. S. 420; Jrby and Mangles, Trav. p. 306.

hatte Ibrahim Bafcha bort zur Bugelung ber Raubhorben eine Garnison ftationirt gehabt.

Unterhalb Seguia und ben gegenüber am Weftufer bes Jorban fich erhebenden boben Rlippenmanden beginnt die große Thalweitung von Abu Obeibah, eine bedeutende mit vielen Baumen befette und fcheinbar gut bebaute Cbene von etwa 3 Stunben Ausbehnung von Morb nach Gub, beren Gubfeite vom Babi Berta begrängt wirb, ber bier ploplich aus ber öftlichen boben Bebirgewand in biefe Gbene eintritt. Diefes Ghor burchzieht ber Jordan in feinem biagonalen, fich frummenden Laufe, bis er wieber feine nadten, bichter berantretenden, oben Uferhoben erreicht, bie, ju beiben Seiten ichneeweiß fich erhebend, zwischen fich nur ben Strom mit feinem grunen Uferfaume bindurchlaffen, fo bag man bier meift nur bie Windungen einer gang grunen Stromlinie amifchen Rreibeflippen vor Augen hat, Die einen merkmurbigen Contraft bieten. Sier batte man fich etwas fühwarts von ber Einmundung bes Wadi Berta mit bem Boote, bas langft aus bem Auge verschwunden mar, ein Stellbichein, bas man um balb 1 Ubr erreichte, gegeben, weil man von bier burch bie Rlivvenufer binburch einen weiten Vernblid batte in bie grune nordliche Sorbanque. Sier erblicte man eine Biertelftunde unterhalb ber Ginmunbung bes Babi Berfa unter ben bortigen Baumen eine Raramane von etwa 50 bewaffneten Mannern mit ihren belabenen Rameelen, bie friedliche Mittageruhe hielten; fie famen auf bem Wege von es Szalt von ber Bebirgebobe bes Dichebel Dichiloab (Gileab) berab, um über ben Berta und ben Jorban nach Rablus ihren Weg fortzusegen, fur beffen Seifenfabriten fie ihre Rameele mit Sobaafche aus verbrannten Salgfrautern belaben hatten.

hier wollte Molyneux bie Ankunft bes Bootes abwarten, und pflanzte seine Signalstange mit Flagge auf; aber bas Boot erschien nicht, ungeachtet bas Wasser tief genug zum Beschiffen war, und 4 Ruberer und ein Steuermann es fortbewegten. End-lich, gegen Abend, lief die Trauerbotschaft ein, daß es von dem hausen eines feindlichen Tribus von 50 mit klinten bewaffneten Messallits, darunter zwei Drittheile schwarze Männer gewesen, übersallen und ausgeplündert sei, die Bootsleute, benen man ihre Wassen und Kleider geraubt, seien zu kuß entslohen. Bergeblich wartete man auf ihre Ankunst bis in die Racht bei hellem Mondsschein, ohne daß sie erschienen; da man nun mit Eintritt der Dun-kelheit an der Station selbst einen Uebersall erwarten konnte, so

wurde nur das zurückgelassene Boot durch einige Mannschaft absgeholt und nach Jericho beordert. Molyneux brach selbst mit seinem Kührer in der Nacht auf, um zu Jericho, das in 10 Stunden schnellen Nittes erreicht werden konnte, von der dortigen Garnison Beistand zur Versolgung der Räuber, Rettung des Verlornen und zum Schutz für die in die Wüste zersprengte Mannschaft der Bootsleute zu suchen. Um halb 6 Uhr am Morgen des solgenden Tages (31. Aug.) traf er auch ganz ermattet nach dem Parforceritt in Jericho, dem nächsten bewohnten Orte, ein. Der Beistand wurde, obwol mit großer Langsamkeit, geleistet, von dem Berlornen nichts gerettet, aber das Boot doch dis Jericho bugsirt; die Bootsleute waren, wie sich später ergab, über Tiberias zurückgessohen, und hatten, wenn auch sonst Alles verloren, doch ihr Lexben gerettet.

Die Recognoscirung bes Jordanlaufes hatte leiber nun ihr Ende erreicht; benn ber erlittene Berluft und ber Aufenthalt in Zericho gestattete nur noch eine eilige Fahrt auf dem Boote abwärts zum Todten Meere und dessen theilweise Sundirung, von der weiter unten erst das Genauere solgen kann; denn für jett haben wir nach der ersten slüchtigen Durchschiffung des Jordanlauses nun erst die einzelnen Theile des Shor und seiner Umgebungen, so wie das Stromgebiet des Jordan selbst mit seinen Zuflüssen und übrigen Verhältnissen nach den speciellen Beobachtungen der zu den verschiedensten Beiten und in den verschiedensten Richtungen hindurchziehenden Beobachter genauer zu versolgen, ehe wir zu den besondern Orientirungen um Jericho und das Todte Meer übergehen.

## Erläuterung 2.

Der Ausstuß bes Jordan aus dem Tiberias-See und sein erster öftlicher Jufluß der Hieromax, Jarmuk oder Scheriat el Mandara (el Menabhere, oder Mandur); 'Om Keis (Mtes), Gadara's Ruinen; die heißen Bäber, Hamath, Amatha.

Burdhardt war ber erfte fühne Wanderer, ber auf seinem zweiten Ausstug von Damastus in bas hauran und Dichebel Abschlun auf bem Rudwege (im Mai 1812) 1) bie Ruinen von

<sup>501)</sup> Burckhardt, Trav. p. 270-274; bei Gefenius I. S. 425-433.

Om Reis (Gabara) und bie heißen Quellen am Scheriat el Mandhur, oder el Manadhere entbeckte, und von da in das obere Ende des Shor bis Szammagh und zum Austritt des Jordan aus dem Aiberias=See vordrang, da Seeten por ihm nur bis zur ersten Brücke über den Scheriat hatte vordringen können (s. ob. S. 348). Aber auch ein zweites mal durchschnitt Burckhardt gleich darauf, im Juli<sup>2</sup>) desselben Jahres, auf seinem Marsche von Nazareth über Beisan, nur weiter südwärts von West kommend, die ganze Breite des Jordanthales gegen S.D. bis Abu Obeidah zum Wadi Zerka, von dessen Able aus er nun zum östlichen Hochgebirg, dem Dschebel Dschelad (Jelaad, Silead), nach es Szalt emporstieg. Er ist daher unser erster trefflicher Wegweiser auf diesem Gebiete, dem dann Andere nach ihm, seine Angaben erweiternd und vervollständigend, gefolgt sind (wie Irby, Mangles, Bankes, Buckingham u. A.).

Der erfte und bebeutenofte öftliche Buffuß gum Jordan, unmittelbar im Guben etwa 2 Stunden fern bes Tiberias = Sees (nicht in ben Gee felbft einfließenb, wie bies bie alteren Rarten, auch D'Anville's Rarte noch irrthumlich angaben), ber fich unterbalb ber Dorfruine el Bufah 3) (el Buf'ab bei Robinfon, f. ob. S. 361) in ibn einmundet, ift ber Sieromar bes Blinius, bes einzigen romifchen Autors, ber ihn mit bestimmter Bezeichnung im bobern Alterthum genannt bat (Plin. H. N. V. 16: Gadara Hieromace praefluente); benn Strabo und Btolemaus fennen ibn nicht. Im Talmud wird er, wie Lightfoot nachweift, Jarmoch 4) (Jarmoch fluvius in via ad Damascum) genannt, und baber wol feine Benennung bei Arabern, wie Ebrifi im 12ten Sabrbunbert ibn ale Jarmut's) anführte, und eben fo Abulfeba. Eine Grangicheibe bilbete er mabricheinlich in ben frubern bebraiichen Beiten nicht, benn fein Name fommt in ben biblifchen Schriften gar nicht vor; heutzutage bat er aber feinen Namen, nach Burdhardt, von bem an ihm wohnenden Araber-Tribus ber Menabhere (Plur. vom Singular Manbhur), baber bie boppelte Art feiner Bezeichnung. Scheriat beift er-nur gleich anbern großen Bluffen bei ben Arabern (ale Tranfeftelle ober als

<sup>50°)</sup> Burckhardt, Trav. p. 343—348; bei Geseine II. S. 592—598.

3) G. Robinson, Ras. III. S. 514. Note 1.

in Centuria chorogr. cap. IV. fol. 173.

T. I. p. 338; Abulsedae Tabul. Syr. ed. Koehler. fol. 148.

Burth bezeichnet), ein Name ber auch bem Jordan wegen bes Durchgangs Ibraels (Josua III. 14 u. f.) beigelegt sein mag, ber aber, zum Unterschied bes Scheriat el Manbhur, bei Arasbern ber Scheriat el Rebir, b. i. ber große Strom heißt, ba fie nur selten einmal ben Namen Jordan, ober in ihrer Umforsmung elsurdan zu gebrauchen pflegen.

Die Quellfluffe bes Mandbur tommen aus weiten Raumen bes Dichebel Sauran und bes Dicholan (Auranitis und Baulonitie) aus Rorben und Often, und es mag noch fcmer fein, Die mabre Quelle mit Genauigkeit zu bestimmen (f. unten). Burdhardt nennt 4 feiner Sauptzufluffe; ber norblichfte murbe ber Bereir fein, beffen Quelle in fumpfigem Boben nahe bei Tell Dilly auf ber Bilgerftrage fubmarte Damaetus amifchen ben beiben Stationen el Sagnamein und Schemefein liegt, in bemfelben Breitenparallelle etwa mit ber Brude Dichiffr Benat Dafub (unter 33° N. Br.), auf ber Grange von Jeibur (Sturaea) im Norben, Dicholan (Gaulonitis) im Beften und Sauran (Auranitis) im Dften. Rur bie fleinern Bufluffe aus Dicholan, Babi Moaffar, Babi Samy Saffer und Babi Aallan, bie man auf ber Route von Reif über Roma nach Damastus überfcreitet (f. ob. G. 309), Die auch aus bem Norben tommen, liegen im Beften bes Bereir, bie beiben anbern im Often. Diefe find ber Rahr Rotad (ober Rufab auf Rieperts Rarte), ber nicht weit von Ain Schafhab burch bas öftliche Dicholan flieft, und ber füdlichere el Bubiche, ber von ber Station Degareib fommt und, nachdem er fich mit bem Bereir verbunden bat, Umared beißt (biefer ift auf Geegene Rarte Bebich ober Mojet, b. i. bas Baffer el Uebrid genannt, ber Name Rotad aber ben vereinten Alan (Mallan) und Bereir Fluffen beigelegt).

Die Quellen-bei Mezareib, bem erften Caftell unter ben Stationen subwärts Damastus, brei Stunden subwärts von Schemstein auf der großen Bilgerftraße der Meffa-Rarawanen (f. el Mesireb, Erdfunde XIII. S. 423—425), sind berühmt genug, da sie sehr wasserreich und fischreich sind, und bei ihnen und ihren reichlich verproviantirten Magazinen der große Bilgerzug alljährelich unter dem Borstand des Habsch Emir 10 Tage verweilt, um sich vollständig zu sammeln und zu ordnen, ehe er zum langen Marsche durch die sprische und arabische Wüste nach Meffa aufsbricht. Diese Quellen, die sogleich sich zu einem schönen großen

See von einer halben Stunde Umfang sammeln 6) und in el Bub= fche (Bebich) abfliegen, find, wenn auch nicht bie entfernteften, boch bie bekannteften und reichhaltigften bes genannten Stroms, ber aber erft nach bem Busammenfluß feiner verschiedenen Quellarme unterhalb Szamme, nicht fern von Abil (bem alten Abila), ben Ramen Scheriat erhalt, und nun in einem tiefen Bette von Tuffmade gegen Weft feinen Lauf nimmt (an ber Ortslage bes antifen Capitolias und Abila vorüber). Seine Ufer werben von ben Menabhere=Arabern (Mandhur im Singul.) angebaut, bie unter Belten leben, von einer Stelle gur anbern gieben, ben Strom aber nicht verlaffen; fie faen Baigen und Berfte, bauen in ihren Obftgarten Trauben, Citronen, Granatapfel und viele Gemufe, Die fie in ben Dorfern von Dicholan und hauran verfaufen. Weiter gegen Weft wird fein Thal fo enge, bag es faum mehr Raum läßt zwifchen bem Bluffe und ben Felemanben von beiden Seiten. In biefem Engfpalt nordwärts ber Bergbobe mit ben Trummern von 'Om Reis (Gabara), welche ben Strom aus feiner fübweftlichen Direction im fcharfen Bintel gegen M.B. gurudwirft, liegt bie lange Reihe ber beigbampfenben, ungemein mafferreichen Beilquellen ber Gabarener, unter benen bie vom Sammet efch Scheich nur eine ber bebeutenbften ift, von ber man nach einer auten Stunde Wege gegen R.B., bas Belethal verfolgend, in bie weite Chene bes Ghor eintritt, wo ber Scheriat feine enge Belofchlucht ganglich verläßt und nun in vielen Rrummungen burch ben flachen Boben bei el Bufah, hochftene 2 bie 3 Stunden fubwarte vom Tiberias-See, unmittelbar fich bem Jordan zu vermischen fucht. Der Scheriat= fluß ift voll Bifche, fein Lauf fchnell und reißend, feine Ufer find mit Dleanbergebufch (Deffe) bicht überschattet; feine Breite beim Austritt aus ber Engschlucht maß Burdharbt 7) im Dai auf 35 Schritt, feine Tiefe mar 4 bis 5 Fuß.

Es ift diese Localität des untern Scheriat el Manbhur von besonderem naturhiftorischen und antiquarischen Interesse für das Jordanthal, weshalb wir hier auf ihre an sich schon verständlichen geographischen Berhältniffe beschreibend eingehen, da hingegen der obere Lauf des Scheriat nur bei einer Durch-wanderung des hauran seine genauere Kenntniß erlangen kann.

<sup>506)</sup> Burckhardt, Trav. p. 241-246; bei Gefenins I. S. 385-390 und 426. ') Burckhardt, Trav. p. 273; bei Gefen. I. S. 431.

'Om Reis (i. e. Mater astutiae) ift ber moberne Rame eines großen Dorfes, bas weftlichfte im Diffrict Refarat, nabe bem Ramme ber Gebirgefette gelegen, welche bas Thal bes Tiberias-Sees und bee Jordan im Often begrangt; es überragt mit feinen beifen Babern ben tiefen Spalt bes Scheriat, ber nur eine Stunde weiter nordlich an bem Orte porübergieht. Der Gubab= fall ber bobe von Dm Reis wird vom fleinern Babi Araba bespult, ber mit bem Scheriat parallel von Dft gegen Beft in ben Jordan (ale Babi el 'Arab nach ben neuern Rarten bei Riebert und Johnfton) ober, nach Burdhardt, gubor in ben Scheriat von Gub ber (wie er auch auf Seegens und Berabaus Rarte eingezeichnet ift), nicht fern von beffen Ginmunbung 8) jum Jordan, einfallen foll; weshalb Geeten fagen fonnte. bag ber Ort, ben er unter bem abgefürzten Namen Difes querft entbedt bat, auf bem Ruden 9) eines hoben Bergwinkels liege, ber burch ben Scheriat Manabra und ben Wabi al Arab gebilbet merbe. Er fand bie fteilen Seiten bes Berge, ju bem er von ber boblenreichen Subofffeite Dichebur (ober Dichabar, b. i. ber moberne Rame für Gabara) binaufftieg, aus murbem Ralfftein mit vielen Lagen fchwarzen Feuersteins (offenbar bie bier porberrichende Rreibeformation) bestehend, und fab be8= halb ben Scheriat für bie geognoftische Grange ber Ba= faltregion Dicholans und Saurans im Norben von ber Ralffteinbildung 10) Dichebel Abichluns und Dichileads im Guben an.

Schon ber bier in ben Troglobytenwohnungen am Guboftgebange bes Berge, in benen Geegen bei ihren Sirtenfamilien übernachtete 11), bis heute erhaltene Name Dichebur murbe auf Die antife Gabara binweifen, wenn Die xomifchen Architecturen auf ber Berghohe auch nicht burch Mlinius und hieronymus bestimmte locale Angaben als Ruinen biefer Stadt beftätigt murben (Plin. H. N. V. 15: Gadara Hieromace praefluente; Hieron. in Onom. s. v. Gadara: urbs trans Jordanem contra Scythopolin et Tiberiadem, ad orientalem plagam sita, in monte ad cujus radices aquae calidae erumpunt, balneis super aedificatis). Dbwol ber moberne Rame Dichebur auch auf einen großen Theil ber anftogenden Landschaft Saurans im Dft von Dm Reis.

<sup>8)</sup> Burckhardt, Trav. p. 271; bei Gesenius I. S. 427.
9) Seegen in Mon. Corresp. XVIII. S. 417-420.
S. 353.
11) Ebenb. S. 357. 10) Ebenb.

wie auch auf bas Norbufer bes Scherigt, nach Seeten, übertragen ift, alfo auch bie Broving bezeichnet, in beren Mitte biefe Ruinen und bie beifen Quellen am Strome liegen: fo fann bies bem Ramen bes Ruinenortes felbft feinen Gintrag thun, und alle Grunde, die icon Burdbardt zweifelhaft machten, welchen Ramen er ben Ruinen bei Om Reis beilegen follte - 3weifel, Die Budingham 12) burch feine eben fo oberflächlichen wie weitlauftigen Bebauptungen, bag Babara an ber Stelle von Samala (f. ob. G. 349) im Norben bes Manbhur an ber Offfeite bes Tiberiad-Sees zu fuchen fei, zu ftuben fuchte - find, wie auch Leafe und Gefenius 13) beftätigten, ohne allen reellen Sintergrund. Leafe bemertte fcon, bag Burdhardt bie Diftang ber.Ruinen von Om Reis von bem Sieromar und ben beifen Babern mit ber Lage von Gabara nicht habe in Uebereinstimmung bringen fonnen; aber Eufebius und Sieronymus fagen fcon, bag bie beigen Quellen nicht unmittelbar bei ber Stadt Babara, fondern in einiger Ferne erft am Buge bes Berges, auf bem fie liegt, hervorbrechen, und in einer andern Stelle (s. v. Albau, richtiger Αλμάθ ober Έμμαθά, im Onom. est et alia villa in vicinia Gadarae nomine Amatha, ubi calidae aquae erumpunt), baß biefe benachbarte Ortschaft mit ben heißen Babern Umatha beiße (vielleicht icon bas Chammath ober Samath, b. i. beiße Baber, bei Josua 19, 35, die Reil für ibentisch mit Tiberias balt) 14). Sierdurch ift Burdhardte 3meifel befeitigt. Nach Jofephus (Antig. XIV. 8) batte Bompejus Die Stadt bergeftellt; Bespafian hatte fie nach bemfelben eingenommen (de Bello IV. 7); Strabo XVI. 759 fennt fie nicht 15) und verwechselt fie mit Gaza (Gazara), Blinius nennt fie in ber Decapolis von Bergeg, Jojephus Metropolis Peraege, mas auch Mungen beftatigen. Durch Chrifti Beilung bes Befeffenen (Matth. 8, 28; Marc. 5, 1; Luc. 8, 26) 16) erhalt fie ein erhöhtes Intereffe, und es fann fein Zweifel bagegen auffommen, fagt Befenius, bag bie hier von ben, Reifenden befdriebenen Grabboblen Diefelben find, in welche jene Damonischen fich bargen; fo daß nun auch

16) v. Raumer , Pal. S. 240.

Buckingham, Trav. in Palestine etc. Lond. 1822. 8. Vol. II.
 p. 261—267.
 Col. Will. Mart. Leake, Preface in Burckhatdt, Trav. p. IV.; Gefenius Note zu Burchardt I. 427 und 537—538. 14) Reil, Commentar zu Josua. S. 353. 15) Großfurd, Rote zu Strabo's Ueberf. Th. III. S. 260. Not. 1.

bie Lesart Γαδαρηνών (f. ob. S. 116) als die ber Sache nach richtige erscheinen muß. Den Ruhm ber Stadt und ber benach-barten Bäber in ben ersten Jahrhunderten ber christlichen Zeit in Balästina bis auf Antoninus Marthr., bei Epiphanius, Eunapius Sardianus, Stephanus Byz., Ammianus Marcell. u. A., hat schon Reland nachgewiesen (Hadr. Relandi Pal. p. 301 und 773—775).

Seegen beschreibt nur im Allgemeinen bie von ihm gu Dfes gefundenen Ruinen, Die er einer vor Altere ichonen und reichen Stadt zuschreibt, wie bies noch einige vorhandene Refte von Marmorfaulen und Gebauben, vorzüglich aber eine bewunderungemurbige Menge von Sartophagen beweifen, melde lettere faft alle mit niedlichen Baereliefe von Genien, Die Guirlanden und Blumenfrange halten, von Ropfen u. a. vergiert und volltommen aut erhalten find. Es fiel Geeten auf, bag alle biefe Sartophage aus Bafalt befteben, ben man mahricheinlich aus Dichaulan bieber führte. Er fand ju Dies eine Menge berrlicher, großer funftlicher Sohlen, aber fein einziges Saus. Gin halbes Dutend Troglodyten-Familien lebte in folchen Soblen, beren Geräumigfeit man von außen nicht ermeffen fonnte; er lernte fie erft bei ber Gintehr in einige berfelben tennen, mo er bei ihren Bewohnern gaftliche Bemirthung mit Milchfpeifen fanb. Um fich ber Ibentitat biefer Ueberrefte mit ber antifen Babara zu verfichern, bie einft burch ibre Baber fo berühmt mar. bag biefe im gangen romijchen Reiche an Trefflichkeit nur benen von Bajae wichen, wie Eunapius Sarbianus fagt, mußte Seen auch nach biefen forfchen, und er entbedte fie beim Sinabfteigen vom Ruinenberge an beffen Rorbfeite eine Stunde fern an beffen Bufe, und zwar am Nordufer bes Scheriat Danabra nur einige Schritte von beffen Waffer entfernt. Er fab ben Dampf ber beißen Quellen auffteigen, bavon ihm mehrere gezeigt und bie nachfte Sammet es Schach genannt wurde, aber erreichen konnte er fie nicht, ba ber burch anhaltenbe Regen gu boch angeschwollene reißenbe Scheriat bamals feinen Durchgang geftattete.

Burdhardt kam am 5. Mai 1812 aus bem Sauran im Often über Abil (bas antike Abila) und hebras, von ba gegen Weft gehend, in 31/, Stunden Beit zum Dorf Om Reis 17), und

<sup>17)</sup> Burckhardt, Trav. p. 271-273; bei Befenine I. S. 427-429.

war überrafcht, einen gangen Berg fammt Umgebung mit antiten Erum mern überftreut zu finden, jedoch fo, bag nur beffen bochften Bunct Saubtrefte einer alten Stadt einnahmen; von ben im Morben benachbarten beißen Quellen im Tiefthale fcheint er biesmal noch teine Renntniß genommen zu haben, ba er erft am folgenben Tage vom Tiberias = See in einer besondern Ercurfion gu biefen gurudtehrte. Er fand biefelben Sohlen und gabireiche Bafaltfarfophage, beren er am Bergabhange allein einige 70 gablte, wie fein Borganger; auf bem Berggipfel eine Denge Quaberfteine und Trummer, aber feine gufammenhangenden Bauten, an ber Beft- und Norbfeite bes Bergabhange nur fictbare Ueberrefte von 2 großen Umphitheatern, bavon bas eine febr tief am fteilen Rordabhang in Fels ausgehauen, mit febr Meiner Arena, aber fteilen Sigftufen, fo bag bie oberfte Reibe 40 guß über ber tiefern binläuft; bas anbere gegen Weft in feinen Siten beffer erhalten. Ueberhaupt mar erft gegen Beft die Saupt= gruppe ber Ruine in einer ebeneren Gegend, langft einer langen gepflafterten Strafe, in ungabligen umgefturgten Sau= lenfchäften, Capitalen und Tempelreften mabraunebmen. bie von ben fpateren Reifenden genauer im Gingelnen befchrieben Aluffer ben beiben Theatern und einer Gaule aus grauem Granit fand Burdbardt alle Baumerte aus bem einbeimifchen Ralfftein aufgeführt, ber alles Gebirasland fubmarts bes Scheriat bis zum Babi Berfa conftituirt, ba er, übereinftimment mit Seeten, im gangen Dichebel Abichlun bis zu ben Beni 'Dbeid feinen fcmargen Bafaltftein mehr vorfand, und nur auf bem Wege von Bebras nach Dm Reis, am Gubufer bes Scheriat, bie letten wechfelnben Lager von Bafaltgeftein mit Ralfftein und bunnen Feuerfteinschichten (alfo Rreibeformation) fah, fo wie ber fteile Weftabfall bes Berges von Om Reis, ben Burdhardt bamals jum Jordanthale binabftieg, ebenfalls noch an ber Gubfeite bes Scheriat, als eine gange Ba= faltmanb bervortrat. Sieraus wird es flar, bag ber Scheriat felbit nur eine Spalte.im Bafaltgange burchflieft, aus beren Tiefe mit feiner Emporhebung bie beißen Quellen bis beute bervorfprubeln' (f. ob. G. 295).

Durch Burdharbts Ausflug von Szammagh (am 6. Mai) zurud zu ber Stelle bes Scheriat, wo diefer im Weften aus feiner Engkluft heraustritt in bas Ghor bes Jordan, lernen wir die Scenerie feiner heißen Quellen etwas genauer kennen.

Er ging in beffen Engipalt aufwärts, und erreichte 18) in Beit von 13/4 Stunden (von Szammagh) bie erfte beiße Quelle. Det Blug läuft bier in einem tiefen Bette, in bem er an manchen Stellen auf beiben Seiten von mehr ale hunbert guß boben ichwarzen bafaltischen Relemanben eingeschloffen ift. mit beren Duntel bas belle Grun auf ihren Gipfeln ungemein Schon mehrere 100 Schritt von ber Quelle entfernt, contrastirt. bie in bem Engthal zwischen bem gluß und ben nördlichen Rlippen, von benen man berabftieg, liegt, bringt ihr fcweflichter Beruch por; fie ift von ftartem Grasmuchs und bichtem Geftrauch umwuchert, aus bem fich auch einige alte Balmbaume erheben. Die Sommerhine muß bier erftidend fein. Die Quelle fprubelt que einem Wafferbeden bervor, bas an 40 Ruf Umfang, 5 Ruf Tiefe bat und von verfallenen Mauerreften eingeschloffen ift; ein abfließender Bach zum Scheriat hat noch fo beiges Baffer, bag bie Sand barin nicht aushalten fann; Die Steine übergieht es mit einer biden fchwefelhaltigen Rrufte, welche bie Araber ablofen, um ihre franten Pferbe bamit zu reiben. Das Baffin mar urfprunglich gepflaftert; von einem gewölbten Ueberbau fteben nur noch Refte und ein gerbrochner Säulenschaft, babinter andere Baurefte, wahrscheinlich einstige Baber; alle großen Steine find burch bie Gewalt ber Dampfe febr angegriffen; bie Quelle marb Bammet efch Scheich genannt, fie foll bie beifefte von allen fein. 5 Minuten weiter aufwärts im Thalfvalt ift eine zweite Quelle ber Art, aber von geringerer Barme, Die aus einem mit Unfraut bedecten und mit Rohr umgebenen Baffin hervortritt, welches einige Ueberrefte alter Gebaube umfteben; fie beift Sammet er Rib und vereinigt fich mit bem Baffer ber erften Quelle. Burdharbt erfuhr, bag man ben Thalfpalt aufwarts noch 8 andere abnliche Quellen fande, die er namentlich aufführt, obwol er fie nicht felbft gefeben, beren lette, Sammet Dm Gelym, pon ber erften 21/2 Stunden entfernt liegen foll. Gie follen auf beiben Seiten bes Stromes liegen und bei allen Ueberrefte pon Gebäuben fein. Es ift wol zu bedauern, daß noch fein Naturforicher biefe an eigenthumlichen Naturphanomenen gewiß fehr merkwürdige Localität genauer burchforfcht hat. 3m Monat April, erfuhr Burdhardt, foll die erfte Badequelle, Sammet el Scheich, von febr vielen Rranten aus ber Umgegend, zumal auch

<sup>18)</sup> Burckhardt, Tray. p. 276-278; bei Gefenius I. S. 434-436.

von Rablus und Ragareth befucht werben, ju einem Babeaufent= balt von 14 Tagen; fie mirb ben Babern bei Tiberias noch in ibrer Beilmirfung vorgezogen. Untoninus Martyr (gegen b. 3. 600), ber biefe Baber noch besuchte, nennt fie Thermae Heliae, ben Strom Gabarra; er erfuhr, baß bier bie Leprofen Beilung fuchten; zu feiner Beit beftand bier noch ein Zenobochium 19). Eunapius aus Sarbes, ber Rhetor und Mediciner, ber gegen ben Unfang bes 5ten Jahrhunderte lebte, fagt, bag 2 fleinere Sprudel Eows und Arteows hießen; im Salmud werden fie "warme Baber von Gabara" genannt; Jofephus und Eufebius nennen fie Amath, Amatha (Samath). Irby und Mangles, bie vom Tiberias = See aus im 3. 1818 Dm Reis besuchten 20), übernachteten in einer ber Grabboblen, welche arof genug mar, an 30 Menfchen zu berbergen, bei einer Familie, bie fie gaftfreundlich aufnahm, beren Biebftall an bem einen Enbe ber langen Catacombe mar, mabrend fie felbft ben vorbern Theil bewohnte. Beim Erfteigen bes Ruinenbergs von Gabara fand man noch Ueberrefte ber alten Stadtmauern, bas Bflafter ber Strafen fo gut erhalten in manchen Streden, bag bie Beleife ber Bagenfpur fich noch verfolgen liegen, und bie Sauptfrage zu beiben Seiten von Trummern ber Saulenreihen begleitet. Die alte Recropolis breitete fich an ber Rorbfeite vorzüglich aus, wo bie in Fels gehauenen Grufte burch febr maffive Flugel von mächtigen Steinquabern geschloffen fich zeigten, Die fich zum Theil heute noch auf ihren fteinernen Bapfen, bie aus bemfelben Wels gehauen worben, breben liegen. Diefe ftei= nernen Alugelthore zeigten nach ber Aufenseite vaneelartigsculpirte Ornamentirungen. Der Besuch bei ben Babern am Strom beftätigte nur Burdharbte Ungabe; boch fant man bie Temperatur bortiger Quellen gu Amatha niedriger, ale bie ber Sammam bei Tiberias (f. ob. G. 304), und bie Dberflache bes beißeften Baffins mit einer Art rothem Moos umgeben, beffen fcwammartige Daffe gegen hautfrantheiten ber Rameele von ben Arabern benutt marb.

Die genaueften gleichzeitigen 21) antiquarifchen Untersuchungen

<sup>519)</sup> Itinerar. Beati, Antonini Mart. ex Mus. Cl. Menardi. Julimagi Andium. 1640. 4. p. 5. 20) Irby and Mangles, Trav. Lett. IV. p. 296—298. 21) Irby and Mangles, Trav. p. 295; f. Quarterl. Review. Vol. XXVI. p. 389; vgl. Gesenius b. Burdshardt Th. I. Not. ©. 530 und 537.

über die Architecturen Gabaras wie vieler andern in Peraea hatte B. 3. Bankes, ber von Budingham begleitet wurde, angestellt; was dieser lettere darüber mittheilt, sind nur Plagiate eines mit gutem Blid versehenen, aber in Runst und Wissenschaft sonst ganz unausgebildeten Seemannes aus jenes Renners Baspieren und Beichnungen, bessen weitschweisige Beschreibungen ihm selbst angehören, und mit einem unnühen Schwall von Citaten ausgestutzt, nur badurch einigen Werth gewinnen, daß sie mitunter Bankes Aeußerungen nachsprechen und, wenn schon mitunter verfälscht, manches öffentlich mittheilen, was jener seitdem so hartnäckig leiber zum Nachtheil der Wissenschaft verschwiegen hielt (s. oben S. 66—68).

Bir beben nur einige ber wichtigften Sauptpuncte aus felnem Rapitel XXIII, bas 44 Seiten über Babara füllt 22), als characteriftifch hervor. Unter ben 3 erften Graberboblen. Die man von Often zur Stadt tommend traf, mar bie Steinthur ber britten noch fo volltommen erhalten, als ware fie erft gang frifch behauen. Beim Gintritt in biefelbe mar bie erfte Rammer 7 Fuß boch, 12 Schritt lang, 10 breit, baran eine zweite Rammer 10 und 12 Sug weit, ohne Irregularitat ausgehauen; Banbe und Blafond maren roh geblieben, Die außere Fronte aber auf bas vollfommenfte aus Fels gehauen, aus einem groben grauen Ralfftein. Bortal, Arditrav und Thurflugel find aus bemfelben fcmargen Bafaltftein, aus welchem alle Sartophage gemacht finb. Der Architrav ift mit 3 robsculpirten Buften verziert, mit nachtem Ropf, vollem Gesicht und vorstehenden Ohren. Die Thur, 7 Spannen boch, ein vierediges Oblongum, ift burch einen fenfrechten Stab, einer Gifenbarre gleich, ber aus bemfelben Steine gebauen, in 2 Felber getheilt und mit 5 fnopfartigen Budeln, Gifenbolgen gleich, verfeben, auch in ber Mitte mit einem aus bem Stein hervotragenden Druder, ale mare bas Steinthor gum Berfoliegen eingerichtet, beffen Flügeltbar in einem langen freisrunden Bapfen gum Umbreben bangt.

Aehnliche Grotten wiederholten fich; eine mit 10 Rifchen zu Sargfiellen in hintereinander laufender Reihe, mit schmalen fcheisbenden Steinwanden und kleinen Rifchen zur Stellung von Lampen. Der Architrav berfelben war nach außen mit einer Guirlande ge-

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Buckingham, Travels in Palestine, Bashan and Gilead etc. 2 Edit. Vol. II. 8. Lond. 1822. Chapt. XXIII. p. 252—296.

In manchen biefer Grufte ftanben noch Sartophage umber. Deren größte Babl lag gerftreut im Freien an ben Bergabbangen; alle aus fcmargem Bafalt, mit Blumengewinden, Apollobuften, fleinen Cupido's, mit geflügelten Genien, auch mit Schilbern geziert, ihre Dedel an ben Eden burch Quabranten gerundet und nach oben fcharf abgebofcht. Undre Ornamente, etwa bie und ba Ringe ausgenommen, fehlten ben noch vollftanbig erhaltenen 200 Sarfophagen, Die man außer ungahligen andern gertrummerten gu burchmuftern Gelegenheit fant, ebe man bie Ruppe ber Berghobe mit ben Reften ber Stabt felbft erreichte, beren nadte unmittelbare Umgebung burch ihre Architecturen und ben Blid in Die größere Berne entschäbigte. Gegen R.D. fab man in bem tiefen Engthal ben grunen Uferfaum, ber ben bampfenben Spalt bes hieromax begleitete; gegen D.B. bie Berghöhen, welche bas Galilaer Meer in G.D. umgrangen, und Die Lude, aus welcher ber Jordan bervortritt, gum Ghor.

Die von D. nach Weft in langem Rechted eine halbe engl. Meile lang, eine Biertel breit gelagerte Ruinenftadt zeigt im obern Theile gegen Dft noch ein Bortal vom Thor ber Stabtmauer, von bem bie Sauptftrage gegen Weft, 15 Schritt breit, auf bas trefflichfte mit fcmargen Bafaltquabern gepflaftert, grabe aus fich meift zwischen Colonnaben, corinthischen und romifchen Gaulen weit hinftredt, beren Refte gum Theil noch umberliegen, nebft ben Ruinen von Tempeln und 2 Theatern, gu benen noch ein brittes, naber ben Babern, und große Cifternen am Weftende ber Stadt fommen. Sie find fo viele Beweife ibrer einstigen Bracht und ftarten Bopulation, wo jest Ginfamteit und Bufte. Burdhardt fand fein menfchliches Befen in Dm Reis, Budingham nur wenige Familien in ben Graberboblen biefes Dorfes, wenn man es fo nennen barf, bas an ber Rordweftseite ber Recropole nur einige elenbe, ebenfalls bewohnte Butten zeigte, bie man aus Garfophagen und anbern alten Baureften feltfam gufammengeftellt batte. Man rechnete bier an 200 Bewohner, meift Troglobyten, Die, wie jene gabarenischen Manner, in feinem Saufe, fondern in Grabern fich aufhalten (Ev. Lucae 8, 27).

In einer dieser bewohnten Grabeshöhlen hatte ein Stells macher seine Werkstatt aufgeschlagen; in einer andern, mit schon verziertem Architrav und vortrefflich gearbeiteter, leicht hin und her in ihren Steinzapfen springender Steinthur, lag in ber

Tiefe, ju ber man eine Treppenflucht binabflieg, eine Cifterne, und ihr gur Seite bie Sepulcra; in einem ihrer Raume von 12 Schritt ine Bevierte fant ein großer vollftanbig erhaltener Sarfophag, welcher ber Familie zu einem Kornmagagine und gur Aufbemahrung anderer Lebensmittel biente. Die heutigen Bewohner biefer Recropole unterschieden fich von ben übrigen Arabern ber Umgegend febr entichieben burch Rorperbau und Lebensweife. 3bre Gefichter, fagt Budingham, hatten etwas plattafrifanifches, ohne fo bunkelfarbig zu fein, wie bie fchmarzbraunen Befichter ber porfpringenben Brofile feiner gubrer vom Bebuinengefchlechte; unter den Weibern und Madchen fah man gang Fraushaarige, bie Jungen mit biden Lippen, vorftebenben . Rabnen bes Oberfiefers und einer mehr dinefifden Bhofiognomie (?). Sie behaupteten, nur Unwohner biefes Scheriat und feiner beißen Quellen gewefen zu fein, und nannten fich nach ibrem Sauptling Beni Scheich Mohammeb, ohne einen Tribusnamen anzugeben. Jenen erft eingewanderten Stammen ber Shamarine, wie wir fie am Tobten Meer und am el Suleb fennen lernten, nabern fie fich baburch, bag fie feine Bferbe, Rameele, Biegen und Schaafe batten, wol aber bie iconften Beerben von Buffoln hielten, und gablreiche Sunde, Die mit vielen Ralberichaaren burch fortmahrenbes Bellen und Geblote auch in ben Nachten bie Luft um bie Wohnungen erfüllten.

Much die Badquellen wurden von Budlingham 23) befucht, bei benen er einige Beduinenzelte fand; bas norbliche Ufer am reigenden Strome bes Scherigt hat einen fcmargen, fruchtbaren, bie und ba bebauten Boben. Beibe Uferflippen finb Bafaltgeftein, bas burch Auswaschungen bimefteinahnlich gemorben (?). Die mehr ale mannstiefe Quelle, welche fortwährenb in Blafen emporftieg, fullte ein Baffin voll ernftallhellen Waffers von ber iconften burchfichtigen Aguamarinfarbe. beffelben mar ftart genug, Die größte Duble zu treiben. Tagereifen aufwarts am Strome, gegen Boera bin, follte ein Schellal (b. i. ein Cataract ober Ravide?) fein. " Es mar am 4. Februar, ale man die beifen Quellen wieder verließ und gegen Beft zwischen ben buntlen Ufermaffen, Die einem porofen Lapaftrom abnlich faben, Die Burth bes Sieromax burchfeste, um auf feiner Gubfeite über einen rothen, febr fruchtbaren (offen=

<sup>&</sup>lt;sup>523</sup>) Buckingham, Tr. l. c. II. ch. XXIV. p. 297-308.

bar von verwittertem Basaltgestein) ebenen Boben in das Shor zum Jordan zurückzufehren, den man nach 3 Stunden Wegs auch bei der Brücke Dschiffr Medschamie (Buckingham nennt sie Oschisst el Scheriah 24), sagt aber und das characterisirt sie, daß ihr ein Sastell zur Seite stehe) erreichte, von wo man sogleich die Bergwand am westlichen User emporstieg auf der Route über Sirin und Kafr Sabt zum Tabor und nach Nazareth. Dies kann also nicht derselbe Weg sein 25), den Parthen vom Thabor ostwärts herabnahm über Kafr el Kamah (Om Kama-Ruinen); sondern er liegt weiter süblich von jenem.

## Erläuterung 3.

Die 3 nordwestlichen Justusse zum Jordan vom Tiberias-See bis Beisan (Schthopolis), und ihre Quellhöhen: Wadi el Fedschez mit 'Ard el Hamma; Wadi el Bireh mit dem Berge Thabor; Wadi Desche mit dem Oschebel ed Dahi oder dem Kleinen Hermon.

Subwarts bes Jordanvereins mit dem Scheriat oder Darmut, und ber hohen Dichiffr Medichamie mit dem Chan Aleffar folgt die schöne Erweiterung der Jordan=Ebene mit einer Cultur=Dase, auf deren westlichen Stusenhöhe der bis dahin einzige größere Ort von Bedeutung liegt, Beisan, in deffen Nähe Molyneux bei seiner Vorübersahrt sein Nachtlager nahm (s. ob. S. 365), wodurch uns die Localität schon im Augemeinen bekannt geworden.

Burdhardt hatte ihr früher schon bei seiner Querreise von Mazareth über hier nach Abu Obeida und es Szalt eine größere Ausmertsamkeit gewidmet; ihm waren Irby, Mangles und Ansbere auf verwandten Wegen gesolgt. In einem Tage 26), am 2. Juli (1812), zog Burdhardt mit einer Karawane von Nazareth über das Südostende der Ebene Iedreel südwärts am Berge Tabor und an mehreren Quellen nahe Endor, 'Om et Taybe vorüber, auf directem Wege gegen Beisan, und erreichte nach nicht vollen 7 Stunden Zeit das Dorf Meragraß (Musrußus auf Nobinsons und Kieperts Karte), auf der Spize

<sup>824)</sup> Buckingham l. c. II. p. 308. 25) v. Raumer, Bal. S. 44. Rote 60. 26) Burckhardt, Trav. p. 342-344; bei Gefenius II. S. 590-591.

einer Sügelreihe gelegen, von ber man gegen S.D. zum Ghor bes Jordan nach Beifan vom bisherigen Blateaulande hin = abzusteigen anfängt, wozu man noch einer Stunde bedurfte, um diesen Ort zu erreichen.

Im Norben bes Dorfes Meragraß zieht in halber Stunde Entfernung der Wabi el Bireh, der vom Subsuse des Taborsberges herabkommt, gegen S.D. vorüber zum Jordan, und eben so im Suben des Dorfes, nur ihm näher, der Wadi Desche, der unterhalb des vorigen gleichfalls in den Jordan fällt. Zwischen beiden Wadis, die im Sommer 1847 wol so wenig Wasser zum Jordan führen mochten, daß Molyneux, der sie auf seinem Landwege freuzen mußte, sie nicht einmal bemerkt zu haben scheint, liegen auf dem sie scheidenden Bergzuge die Dorfschaften Denna und Rokab (Kaukab el Hawa).

Rordwärts des Wadi el Bireh ift uns nur noch ein von Weft herabkommender Zufluß des Jordan bekannt geworden, der Badi el Febschas, ber von der Nordostfeite des Taborberges seinen Ursprung nimmt und nördlich des Scheriat el Mandhur, ihm gegenüber, nahe dem Dorfe el Abadineh in den Jordan fällt. Südwärts dem Badi Desche ist es endlich der vierte der von West kommenden Zustusse, der Wadi Beisan, der die genannte Ortschaft in ihrer Mitte durchzieht und reichlich bewässert, welcher unterhalb Beisan den Jordan mit seinen Wassern bereichert und dessen Umgebung befruchtet.

Diefe 4 Bufluffe: 1) Babi el Febichas, 2) Babi el Bireh, 3) Babi Defche und 4) Babi Beifan, welcher mit bem Dichalub ibentisch ift, (f. unten), von ber rechten Seite, von Beft ber, verbienen nicht, wie ber Jorban und ber Manbera, ben Namen Scheriat, fondern beißen nur Babi's, Die auch oft nur temporairen Lauf mit zeitweisen größern Unschwellungen in ben Regenzeiten haben, beshalb aber boch fur ihre anliegenben Thaler, Sugellanbichaften und Ortichaften nicht ohne Bedeutung . find; baber wir bei ihren befondern Berhaltniffen erft noch ber= weilen muffen, ebe wir in Beifan einkehren; benn fie nehmen ein großes Areal vom Stromgebiete bes mittlern Jordanlaufes ein, bas burch feine communicative Configuration, zwischen ber aglilaifchen Berglanbichaft und bem Ghor, wie zu bem transjorbanifchen Beraea, hiftorifch auch wichtig geworden und gewefen ift zu allen Zeiten. Gin anbrer Babi Szammera, ben Burdbarbt unter jener Reihe von Babi's anführt, ift bis jest une

Digitized by Google

ganglich unbefannt geblieben, obwol er auch in ber Sybrographie im Dichibannuma bes Sabichi Chalfa 27) ebenfalls mit aufgeführt ift.

Alle 4 genannten Wabis, mit ihrem unter fich mehr ober weniger parallellen Laufe gegen G.D., enteilen in fürzeren Querthalern gum großen Langenthale bes Jorban, bem fteilern Oftabfall bes langen meribianen, palaftinifchen Gebirgezuge, ber bier, fubmarte Galilaae, in mehr plateauartig geformten und breiter gewölbten Ruden (f. oben G. 17) zu bem Sochlande Gudgalilaa's und Samaria's auffteigt. 3bre Quellen liegen inegefammt auf ber Sobenlinie ber großen Baffericheibe zwifden bem fprifchen Ruftenmeere und ber tiefen Jordansenkung; ihr Lauf und Absturg muß baber überall reifender und um nabe an 800 bis 1000 guß tiefer fein, gum Tiefthale bes Jordan, bas um fo viel tiefer unter bem Spiegel bes Oceans liegt, ale berjenige ihrer in aleichem Wiegenlanbe auf aleicher Bafferfcheibe liegenden Begengemaffer (wie 3. B. ber Rifchon in Esbreiom), Die als Ruftenfluffe gum fprifchen Ge-Ihre Bafferscheidelinie zieht in vielen Rrum-Stabe fließen. mungen von Morben nach Guben, in der Richtung ber brei von Morb nach Gut auf einander folgenden, bem gemeinsamen Blateau aufgefetten Bebirgegruppen, Sabor, fleiner Bermon (richtiger Dichebel el Dahn) und Dichebel Gilbon, welche als hoch frang Die Offfeite ber Sochebene Esbrelom umgrangen, aber burch jene Ginfenfungen ber Babilaufe von 2B. nach D. von einander gefchieden find, und baber feine gufammenbangende Meridianfette, fondern vielmehr für fich ifolirte Berginfteme bilben, beren Sauptftreichungelinie ebenfalls unter fich mehr ober weniger parallel gieht, wie bie ibrer Thalfenkungen, vorberricbend von M.B. nach G.D.

Beben wir nun zu ben einzelnen Thalern ber genannten 4 Babis über.

Wabi el Febichaz (el Fejas bei Robinfon, el Fajah bei Bilfon) und feine Quellhobe Ard el Samma.

Der nördlichfte biefer genannten Babis nimmt feinen Unfang im N.N.D. bes Saborberge, zwifden ihm und ber weftlichen Uferfette bes Tiberias = Sees, wo er von hattin an bie bobe Ebene von Ard el Samma 28) gegen G.D. burchfließt, ebe er

 <sup>&</sup>lt;sup>527</sup>) v. hammer-Burgstall in Wien. Jahrb. 1836. Bb. LXXIV. C. 46.
 <sup>28</sup>) Burckhardt, Trav. p. 333; bei Gesenius II. S. 577, 594; Robbinson, Pal. III. S. 481 u. s.; Russegger, Reise. III. S. 130.

fich an ihrem untern Ausgange plöglich gegen Oft zum Jordan wendet. Die große Damaskus-Straße vom Berge Tabor hinab begen N.D. nach hattin, über ben Chan el Thubschar, über Refr Sabt, Lubieh nach den beiden hörnern von Sattin (Kurûn Hattin), die sich sattelförmig dem Nordende der fruchtbaren Ard el Hamma, an 1000 Fuß hoch über dem Meere liegend (955 Fuß an einer Stelle, nach Aussegers Messung), anreihen, führt an den obersten Anfängen des Wadi el Fedschaz vorüber, der von den Kurûn Hattin, bei den Bilgern für den Berg der acht Seligkeiten, Mons beatitudinis gehalten 29) (s. ob. S. 297, 328), südwärts seinen Lauf mitten durch die bestaute Ebene nimmt.

Der Chan el Tubschar (D. h. Chan ber Kaufleute), nur eine Stunde vom Nordfuß bes Taborberges (baher Chan Dschebel Tor bei Burchardt) entfernt, liegt am Westeingang ber welligen Sochebene, und ist gewöhnlicher unter bem Namen Chan es Suf, d. i. ber Chan bes Marktes, bekannt, weil hier bei dem aus der Saracenen Zeit mit castellartigen Thürmen wersehenen, aber in Ruinen liegenden Karan wanserai der Wochenmarkt für die Umgegend am Montag gehalten wird, auf dem Buckingham zu seiner Zeit 4000 bis 5000 Personen beisammen gesehen haben 30) will, eine für die geringe Bevölkerung einer noch so weiten Umgebung sicher übertriebene Zahl; Wilson (1843) zählte hier noch keine über 1000 versammelte Menge, die in gleicher Art ihren Versehr met den Producten des Landes treibt, wie dies am Chan & Suf bei Hasbeiya der Vall ist (s. ob. S. 190).

Der directe Weg vom Chan, ben die Marktleute nach ber Stadt Tiberias (31/4 Stunden fern, nach Burchhardt) nehmen, führt rechts durch die Mitte der Ebene in 2 Stunden nach Refer Sabt (Refer Sebt bei Burchhardt); die große Damaskusstraße zieht sich aber links, von diesem Dorse mehr nordwärts, über den westlichen welligen Sügelrand der Ebene nach Lübieh (Luby bei Burchhardt) und Hattin. Diesen nahmen Robinson, auch Wilson das erste mal, und Andre auf Umwegen nach Tiberias, jenen legten Burchardt, Buckingham, Russegger direct zusruck. Auf dem Wege nach Lübieh behält man den sehr fruchts

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Robinfon α, α, Ω, III. S. 486. <sup>30</sup>) Buckingham, Trav. in Pal. II. p. 320-322; Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 108 π. 305.

## 388 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 6.

baren Lanbftrich von Arb el Samma gur Seite, ber, von bier aus gesehen, öftlich etwas tiefer liegt, von bem Ruden ber Ruftentette, fubmarte ber Stadt Tiberias, öftlich begrangt; beiber Richtung ift gegen S.S.D. parallell mit bem Uferrande bes Balilaer Meeres von Tiberias bis jum Austritt bes Jordans aus bem-Das Dorf Lubieh, bas Bilfon Lubinah und Burdbarbt abgefürzt auch Lubi fdreibt, mit feinem Chan, ein früher großes Dorf auf felfiger Bobe gelegen eine Stunde nord. marte bes Montagmarttes, hatte burch bas Erbbeben von 1837 143 Menfchen verloren und fehr viel gelitten. Das Norbenbe ber Ebene an ben zwei zu beiben Seiten eines Sattelpaffes nach bem Dorf Sattin fich erhebenben bornartigen Felsspigen, ben Rurun Sattin, Die aber nicht über 60 guß anfteigen, ift nicht blos ben Bilgern burch die local gang unbegrundete und moberne Legende bes Mons beatitudinis befannt, bie feit ber Rreugfahrer Beit querft burch Brocardus (IV. 173, feit 1283) in Umlauf fam, fonbern es ift biftorifch wichtig, weil bier gwifchen bem Tell ober Rurun Sattin und el Lubieh bas berühmte Schlachtfeld liegt, auf welchem Gultan Salabin im Sabre 1187 am 5. Juli einen fo vollftandigen Gieg über bas Beer ber Rreugfahrer bavon trug, daß Diefe fich in Folge beffelben nicht wieber erholen fonnten und gang Palaftina raumen mußten 31). Das Dorf Sattin (auch Sottein bei Burdharbt), von weldem ber Berg (Tell Sattin) und feine beiden Spigen ben Ramen tragen, liegt an ber Morbfeite bes ploplich abfallenden Tell, an 400 guß tiefer, auf einer erften Borftufe (Sabel Gottein) 32) ber Gefammthohe, von ber eine zweite niebrigere Stufe gegen M. und M.D. zu ber Gegend bes Taubenschloffes und bem Riveau bes Sees bei el Debichbel führt (f. ob. G. 328). Bier in biefe Begend mar auch bas Wunder ber Speifung ber 5000 mit ben wenigen Broten gang irrig verlegt (f. ob. S. 280); aber bie Legende bemubt fich bier noch in einigen ber großen Steinblode, bie Babicher el Moagra, b. i. bie Steine ber Chriften, bewunbern zu laffen, bie balb fur verfteinerte Brote, balb fur Steine, an die fich bas versammelte Bolf auf bem Mons beatitudinis anlebnte, ausgegeben werben, an benen bann ber Bilger feine Bebete

32) Burckhardt, Trav. p. 335; bei Befenine II. S. 582.

<sup>531)</sup> Bilfen, Gefch. ber Kreugzüge. III. 2. 282; Reinaub bei Richelet. Extr. IV. p. 194; Robinson, Bal. III. 2. S. 486—496.

zu halten hat. G. Barthen 33) fagt, Sattin liege zwischen riefenmäßigen Felebloden, ahnlich bem abgerundeten Klumpen bei Luxburg am Alexanderbad im Sichtelgebirge.

Bon bem Dorfe Lubieh gegen N.W. erblidt han bie Dorfer Turan und Refr Renna, bas, 11/2 Stunben in M.D. von Raaareth, in ber modernen Rlofter = und Bilger = Legende irrig 34), erft feit bem 16ten Jahrhunbert, für bas neuteftamentalische Cana (Ev. Johannis, C. 2), ber Bermandlung bes Baffers in Bein bei ber Bochzeitfeier zu Cana (bie altere Legende nennt bas nordlichere Rana el Dichelft, bas Rana Galilaas, ale ben Ort bes Bunders), gehalten wird. Die Bache biefer Orte fliegen gegen M.B. ab in die Chene el Buttauf, in ber Sefurieh (Sephoris) auf einem Sugel liegt, wie Lubieb, indef ber Weg von einem Ort zum andern in ber gleichmäßigen Sochebene fortzieht. jene Bache gur fprifchen Rufte geben, Die gegen Gub von Lubieb und Sattin ablaufenden Quellmaffer aber gum Babi el Febichag, fo zieht bier bie Bafferfcheibe zwifchen Jordan und Dittellanbischem Deere auf ber Bochebene bin, wie bies nicht nur an ber Morbfeite bes Sabor, fondern auch im Guben bes Tabor-Berges fich bis nach Jubaa binab an vielen Stellen wieberbolt, wo die Baffericheibe am Fufe ber Berge, Die nur bie und ba ifolirt hervorragen, nicht burch ihren Gipfel, fondern burch bie welligen Ruden ber Bochebene ber Befammterhebung bes fprifchen Blateauzuges bebingt wirb.

Durchsett man die Mitte der Hochebene Ard el hamma von Kefr Sabt aus, das in einer westlichen Ede dieser Ebene liegt, gegen N.D. direct nach Tiberias: so findet man, daß ihr obwol mit zahllosen Basaltblöden 35) überstreuter Boden doch sehr fruchtbar ift und durch ihre oder der basaltischen Tusa Berwitterung ein häusig rother Boden dieselbe bedeckt, der zwar treffliche Ernten von Dhurraseldern giebt, wo diese bearbeitet werden, sonst aber bei durrer Jahreszeit in unzählige Risse zerspaltet, aus benen Disteln und Dornen (Merar genannt) in Menge hervorwuchern. Burchardt bemerkt, daß ein großer Theil dieser Ebene mit wilden Artischoden, Chob ber Araber, bewachsen sein, die eine stachlige violette Blüthe in Gestalt einer Artischode tragen, auf einem bis zu 5 Kuß hohen Stengel.

 <sup>33)</sup> Berghans, Mem. über Syrien. S. 46.
 1. S. 443—449.
 35) Burckhardt, Trav. p. 333; bei Gesenius
 II. R. 577; Buckingham, Trav. II, p. 321—323.

# 390 Weft-Affen., V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 6.

Bilfon, ber biefelbe Bflange bier prabominirend und in voller Bluthe fab, fagt, bag ihre Farbe nicht violett, fonbern blau fei 36). Sein Begleiter bielt bafur, baf biefe Blume in ber Stelle bes Ev. Matth. 6. 28, 29, welche mit Kolva bezeichnet und mit Lilie überfett ift, wegen ihrer ausgezeichneten Bracht genannt fei. Aber wir haben icon oben von bem Borkommen fconer Lilien am Buleh gesprochen, welche vielen Stellen im alten Teftamente eber 37) ale biefe Blumen zu entsprechen icheinen. Unter ben mancherlei Blumen Balafting's von ausgezeichneter Schonbeit, bemerkt Bilfon wol febr richtig, merbe es febr fchwer fein, Die wirklich vom Seiland bier gemeinte Blume mit ben beutigen gu identificiren; mare ein hebraifcher Rame ftatt bes griechischen niedergeschrieben, fo liefe fich in ber grabifchen Bulggirbenennung vielleicht noch eine Spur bes bebraifden Ramens auffpuren. Aber bas botanifche Intereffe tritt bei biefem Ausspruche gang in ben Sinterarund.

In ben wenigen Saufern bes Dorfes Refr Sabt, bie alle aus schwarzen Bafaltbloden aufgerichtet find, fand Bilfon Spuren antifer Urchitectur auf, und Budingham bemertte, baf viele ber Bafaltblode durch Menfchenhand behauen gewefen; Budingham fah'hier am Wege noch eine große Marmorfaule fteben und auch Refte von Bortalen und Architraven, wie auch bas Biebeftal einer weißen Marmorfaule 38), alles Beweife einer frubern Ortsanlage, Die aber unbefannt. Doch murbe bier manches zu erforichen fein, mas bisher unbeobachtet blieb: Robinfone Rarte zeigt zwar bie Lage noch von zwei andern füröftlich von Refr Gabt gelegenen Ortschaften, Dameh und Beffum 39), und Burdhardt bemerfte, baf eine Quelle Min Dhamph in einem tiefen Thale liege; Bilfon aber war überrafcht, bier am Rante ber Bobe, auf welcher Refr Cabt fteht, ale er bei feinem zweiten Befuche feinen Weg birect nach Tiberias fortfette, bem Dorf gur Seite ein bebeutenbes Thal, Babi Beffum, 40) genannt, mahrzunehmen, bas feine Rarte verzeichnet. Die fehr tiefe Schlucht, Die gegen D. und S.D. ftreicht, fentte fich zu beiben Seiten fanfter binab, ausgenommen in ber Mitte, wo ein febr ftartes Brecipice fich zeigte. Bilfon vermuthet, bag biefer Babi Beffum fich gum Babi

<sup>536)</sup> Wilson, The Lands etc. l. c. II. p. 109—110. 37) Biner, Bibl. Realw. II. S. 28. Artif. Lilie. 38) Buckingham, Trav. II. p. 322. 39) Robinson, Pal. III. 2. S. 481. 40) Wilson, The Lands etc. II. p. 305.

el Fedichag einmundet (el gajah bei Wilfon; wir vermuthen eber, daß er fudwarts, wie Robinfons 41) Rarte zeigt, zum el Bireh läuft; f. unten), ben aber, fo viel une befannt, noch fein Reisender in feinem Berlauf gegen G.D. bis zur Einmundung in ben Jordan oberhalb el Abadineh und bes Scheriatzufluffes erforicht bat, obwol er boch bem Gubenbe bes Tiberia8 = Sees fo fehr nahe liegt. Go viel und befannt geworben, ift Dr. G. Bar= then ber einzige Reifende 42), ber biefen Weg gurudlegte und biefen Babi el Fedichag hatte in feinem untern Laufe freugen muffen; boch nennt er biefen Ramen nicht. Er flieg von ber Oftfeite des Thabor=Berges bergb, mas febr fteil und befchmerlich war, burch jabe Ginfenfungen und fchroffe Sugelrander bis Rafr el Ramah, ein Caftell aus dem Mittelalter, mit gothischen Spitbogen und einem achteckigen Thurme, beffen Lage auf Berghaus Rarte an ber Oftseite bes Wabi el Febichag unter Om Rama, Ruinen, eingetragen murbe. Bon ba, fagt ber Reifenbe, erftredte fich ein gang ebenes Felsplateau nach allen Seiten bin, bas faum von unbedeutenden Soben unterbrochen wird; wir burchzogen es 3 Stunden lang von 2B. nach D., und faben erft, auf welcher großen Sohe wir uns befanben, als wir an ben öftlichen Rand gelangt auf einem fehr fleinigen Bfabe gum Jordan binabfliegen, wo er eben (bei ber gerfallenen Romerbrucke) aus bem See Tibe= rias bervorftrömt.

#### 2. Der Wabi el Bireh und ber Berg Thabor an feiner Quellhöbe.

Diefer Babi ift, weiter fudmarte, ber zweite ber oben ge= nannten rechten Bufluffe bes Jorban, ber fich unterhalb bes Dichiffr el Medschamie in ihn einmundet und vom hohen Thabor berab= Bwar nennt Burdharbt 43) zwifden ihm und bem nördlichen Babi el Fedichaz noch 2 Babis: Alin el Szammera und Babi Dichalub, von benen mir, wie ichon oben gefagt, ben erften nicht naber fennen und auf feiner Rarte verzeichnet fin= ben, und ben andern weiter unten ale identisch mit bem Babi von Beifan fennen lernen werben, ber alfo ber Reihe nach irrig von Burdbardt verftellt murbe; bie von C. be Bertou ange-

<sup>\*1)</sup> Robinfon, Bal. III. 1. S. 458. 42) Berghaus, Mem. über bie Rarte von Sprien. 1835. Aus Dr. G. Barthey's Tagebuch. S. 46. 43) Burckhardt, Trav. p. 345; bei Gefenius II. S. 594. 42) Berghaus, Dem, über bie

gebenen 44) kleinen Wasser auf dieser Strecke haben bei dem Mangel seiner Sprachkenntniß offenbar sehr verfälschte Namen erhalten. Bielleicht, daß der Weg, den Buckingham über die sonst unbekannten Dorfschaften Sirin 45), von 30 bis 40 Häusern, und Aulam (vielleicht das Mama des Euseb. und Hieron. in Onom. s. v. Ulammaus) zum Tabor und nach Nazareth nahm, einen dieser Wadi's auswärts stieg.

Der Wabi el Bireh, ber von bem in seiner Mitte liegenben Dorfe el Bireh genannt ift, nimmt seinen Ursprung am Subsuße bes Tabor, bes berühmtesten Berggipfels, ber an ber west-lichen Gränze bes Jordangebietes sich erhebt, und hier genauer zu betrachten ift, weil er, ber am meisten characteristrte, das Jordan-Ghor dominirende Gipfelpunct ist, ein Gränzstein zwischen ihm und der gegenüberliegenden Hauptebene und Sentung bes süblichen Galisa's, der Ebene Jedreel und Eddrelom, die ihre Sentung nach außen zum Mittelmeere nimmt, und von dem bedeutenden Strome bes Kison durchzogen wird, der seine Hauptquellen am Nord- und Westsuße besselben Thabord nimmt, so, daß er ein wahrer Berg der Hauptwasserschen Ebenen umgeben.

Der Thabor, nach hebräischer Schreibart (Josua 19, 22 und Berg Thabor, Richter 4, 6, 12 und 14), obwol auch Tabor, wie Reland u. A. schreiben, nach etymologischer Erklärung (als umbilicus, locus editus s. Richter IX. 37) 46) in Gebrauch gestommen, und ber griechischen Schreibart Araßischor bei Bolyb. und Stephanus, Iraßischor (etymologisch a pecorum ductu erstärt) bei Josephus entsprechend geschrieben wird, ist bei ben heutigen Arabern nur Dichebel Tor, "ber Berg" genannt. Wirtslich hebt er sich vorzugsweise, als die isolirteste 47) höchte Landmark in der Mitte Galiläa's, aus weiter Ferne dem Auge bes Wanderers 48) von allen Seiten in feiner ungemein schön ges

<sup>544)</sup> C. de Bertou, Mem. in Bulletin I. c. 1839. T. XII. p. 150—151. 45) Buckingham, Trav. in Pal. II. p. 309; s. Robinson, Bal. III. S. 461. 46) Reland, Pal. p. 331—336; bei Rosens müller, Bibl. Arch. 2. S. 105. Rote 10. S. 133; v. Raumer, Bal. S. 37—39; Robinson, Bal. III. 1. S. 452—468. 47) Burckhardt, Trav. p. 334; bei Geseinse II. S. 579. 48) Dav. Roberts, La Terre Sainte. Livr. IX. Vign. 25. Le Mont Thabor, Vue de la Plaine d'Esdrelon, bei dem ersten Austritt zu ihr aus der Basenge des Weges von Oschenin.

formten Regelgeftalt über bie Sochebene und bas niebere Beer feiner umberliegenden bugel und Berglebnen empor. Obwol er bie bochebene von Arb el Samma, fubmeftmarte berfelben, nur etwa um 800, Ragareth, bem er gegen D.S.D. liegt, nur um 600 und ben ihm im Guben vorliegenden fleinen Bermon (Dichebel ed Duby) noch meniger überragt, und, nach Ruffeggere Deffung 49), fein Gipfel nur bie Bobe von 1,755 guß Bar. (1,747 F. nach v. Schubert und Steinheil) erreicht, fo machte er boch burch Die Relation zu ben Formen feiner Umgebung auf ben fonft icharfblidenden Bolney 50) ben Gindrud, ale habe er eine boppelte Bobe (400 bis 500 Rlafter; Sieronymus nennt ibn: Thabor terminus Zabulon; mons in medio Galilaeae, mira rotunditate, sublimis etc. in Onom.). Er mar ber Grangberg gwifchen ben Stammesantheilen Gebulon und Iffafchar (Jofua 19, 12 und. 22), an beffen Nord- und Gudfeite, welcher letteren bie Chene Bedreel vorlag; ber Ort Chisloth = Thabor, ber von Jofua genannt wird, lag an feinem Nordweft = Fufe und wurde bald gu ben Stabten bes einen, balb zu benen bes andern Stammes ge-In bem Dorfe Iffal 52), nabe bem bekannteren rechnet 51). Baffageort Deburi am Nordweft-Fuge, wo viele Felfengrabmaler, bie aber feit Bocode fein Reifender wieder befucht ju haben fceint, bas Bococe Bal nannte, mag ber antite Rame nach mancher Umwandlung, ale Chieloth, Chafaloth, Raloth, Balob, fich bis beute erhalten baben. In bem Bfalme Davids (Bf. 89, 13) wird bie Berrlichfeit biefes Berges mit bem bes Bermon zusammengeftellt.

Bon ber Norbseite, vom Chan el Tubschar, brauchte Burcharbt 3 Stunden Zeit, um seinen Gipfel zu erreichen; Bilson, der denselben Weg hinabstieg, traf oberhalb des Chans nicht sehr fern von ihm unter schattigen Bäumen, wo er sein Frücktuck einnahm, eine Quelle, deren Bach 53) von der Nordsoffeite zum Wadi el Bireh gegen den Süd absließt, und sich erst am Südsuß des Tabor mit dem andern rechten Quellarm des Wadi el Bireh vereint, der vom Süden her bei Endor von der

Auffegger, Reise III. S. 159; Steinheil, Resultate ber Barometers meffungen ac. im Gel. Anz. b. Baper. Atab. b. B. 1840. Nr. 47. S. 383.
 Bolney, R. II. S. 172.
 Reil, Commentar über Josua. S. 338, 343.
 Robinson, Bal. III. S. 417; Wilson, The Lands etc. II. p. 90, 107; v. Raumer, Bal. S. 123.
 Wilson, The Lands etc. II. p. 108.

Mordfeite bes fleinen Sermon berabkommt. Sieburch hat bie Beichnung ber Riepertichen Rarte mit ben Doppelarmen vom oberen Lauf bes el Bireh ihre wiederholte Bestätigung erhalten. berfelben Localität ber gengnnten Quelle ergab es fich, baf ber Ruden bes Tabor langgeftredter und weiter gegen Oft fich giebt, als man bei feiner tegelartigen Unficht von ber Beftfeite ber anzunehmen gewohnt mar, beshalb er von diefer Mordoftfeite ber (und biefem entfpricht, wie Robinfon bemertt 54), auch bie Anficht von ber Gudweftfeite, mas auch burch Bilfone Unficht von ber Gubfeite von Megraah aus bestätigt wird)55) mehr die Form eines Rugelfegments, als eines Regels annimmt, wovon Bilfon S. 114 eine lehrreiche Abbilbung gegeben (Sieron, Ausbrud zu Sofea C. 5: rotundus atque sublimis, scil. Thabor, ex omni parte finitur aequaliter, ift also mindeftens ungenau; Bolybius Bezeichnung ber Stadtlage Atabyrium, burch επί λόφου μαστοειδούς, in rotundo colle situm ober in forma uberis, Polyb. Histor. V. 70, 6, fann sich nur auf bie Beraftabt, auf ben Gipfel bes abgeftunipften Regels felbft, ber aber, wie fich aus vorigem ergiebt, vielmehr von 2B. nach D. langgeftrett ift, beziehen). Die Ifolirung bes Berge über ben anliegenden Gbenen von allen übrigen Soben ift fur ihn allerdings characteriftifch, aber barum find bie, menn fcon frubgeitigen, Unfpruche, die ihm die Legende auf den Berg ber Berklarung Chrifti in Folge bes Textes bei Marc. 9, 2: ,, und fuhrete fie auf einen hohen Berg (nämtich die brei Junger) befonders alleine (xaτ' ιδίαν, i. e. seorsim)" feineswegs begründet, wie icon Reland und Wilfon freciell bervorboben 56), ba biefes seorsim fich nicht auf ben Berg, fondern auf die Junger bezieht. legen einen größern Werth barauf, ben Berg ber Berflarung in ber Nabe bes hermon bei Cafarea Philippi zu fuchen, worauf allerdings beftimmtere Berhältniffe hinweisen mochten (Reland, Bal. 335, 336) 57); jumal' ba für bie Localitat auf bem Sabor nur bie fpatere Legende fpricht. Doch bas Reue Teftament nennt ibn nicht, feiner ber Evangeliften bezieht fich auf ibn. Die altefte Legende im Itinerar. Burdig, verlegt bie Berflarung auf ben Delberg bei Berufalem (fol. 595 ed. Wess. und p. 280 Parthey) 58),

 <sup>554)</sup> Robinfon, Bal. III. 1. S. 452.
 55) Wilson, The Lands etc. II. p. 90.
 56) Reland, Pal. p. 335; Wilson, The Lands etc. II. p. 100. Not. 3.
 57) Wilson l. c. p. 103—104. Note 3.
 58) Itin. Ant. Aug. et Hierosolymitanum ed. Parthey, 1848.

erft feit Chrillus und Sieronhmus Beiten wird fie fluchtig angebeutet und fommt feitbem in Aufnahme. Eufebius, ber Borganger von beiben, beschreibt zwar ben Berg, weiß aber noch nichts von biefer Deutung, bie er gewiß nicht übergangen haben murbe, wenn fie zu feiner Beit ichon eine Tradition gewesen mare. Durch bie frühern Jahrhunderte zeigen fogar hiftorische Daten, baß Die Gipfelplatte bes Berge fortwährend, von ben Beiten Antiochus Magnus (feit 218 3. por Chrifto, nach Bolyb, a. a. D.) an bis auf Josephus Berichangungen und bis zur Belagerung burch Romer unter Bespaffan nach ber Berftorung Jerufalems, qu einer vielfachen Rriegsbrangfalen unterworfenen Feftungeftabt biente, und feineswegs zu einem Beiligthum bes Friedens und ber Ginfamteit burch Abfonderung von bem Getummel ber irbifchen Belt, zu einem Orte ber Verklärung geeignet erscheint. Die bobere Beihe wird bem Berge erft nach jenen Verwüftungen und feinem Burucksinken in Waldwildniß und Ginobe durch die überall in Balaftina fo reichlich bervorfproffenbe Rlofterlegenbe in ben fpatern driftlichen Jahrhunderten beigelegt. Die gerftorten Architecturen auf ibm bestätigen vollfommen jene Ungaben ber frubeften Beschichten, wie die Wiederholungen feiner Reftungsanlagen unter ben Rreugfahrern und beren Berftorungen burch bie Saracenen zu ben Beiten Gultan Salabine (im 3. 1187). Unter Gul= tan Bibars, ber im 3. 1263 am Fufe bes Tabor lagerte, murbe zulett noch Alles auf bem Gipfel bes Bergs ber Erbe gleich gemacht, und 20 Jahr fpater fah Brocardus (im 3. 1283) bafelbft nur noch die verschiedenen Refte von Ballaften, Rloftern, Rirchenmauern und andern Raumen, zwischen benen ichon bie wilben In biefem Buftande ift bie Gobe bes Sabor bie Thiere hauften. folgenden Jahrhunderte geblieben bis heute. Bei Reland und vorzüglich E. Robinfon 59) find bie vollständigen Beweise hiefür in den Quellenschriftstellern nachzuseben.

Am häufigsten ist ber Gipfel bes Tabor von ber Nordwest= Seite von Nazareth aus, von wo sein Fuß in Zeit von 2 Stunden erreicht wird, und auch am bequemsten erstiegen, weil man von ba aus meist auf ber Sohe, die man schon in Nazareth erreicht hat, bleibt. Der anfangs ebene, bann nur wenig wellig sich sensehe und hebende Weg 60), dem zur Seite gegen Sud ein

<sup>59)</sup> Robinfon, Pal. III. 1. S. 462 und 468. 60) Robinfon, Pal. III. 1. S. 450; Wilson, The Lands etc. II. p. 100.

Wabisqu bem Wassergebiet bes Kison, also gegen bas Mittelmeer bin, sich absenkt, ift burch Grasungen und Kräuter geschmuckt und mit dichtbelaubten Zweigen ber Aegilopseiche beschattet, in beren umgebenden Gebüschen, am' 19. April, als v. Schubert hindurchzog 61), zahlreiche Bögel ihr Morgenlied sangen und ihnin die seirliche Stimmung setzen, sich sagen zu können: auch hier wandelte Zesus. Der Tabor erhob sich in seinem Waldschmuck, abgeschieden von allen Nachbarbergen, wie ein Altar im Felde, wenn er auch nicht der heilige Berg war, auf welchem Betrus die Stimme gehört, die vom himmel gebracht war (2. Betri 1, 18); bennoch galt von ihm das begeisterte Wort des Psalmisten (Psalm 89, 13: Mitternacht und Mittag haft Du geschaffen; Thabor und hermon jauchzen in Deinem Namen).

Bur Linken bes Wegs gegen R.W. giebt ber Rand eines niedrigen Bergzuges bin, ber allein bie Boben bei Ragareth mit benen bes Thabors in Berbindung fest, und auch einen nordlichern Weg, ber auf feiner Sobe bleibt, gestattet. Diefen ging Robinfon, fenen gingen b. Schubert und Wilfon, auf ber aroffen Damastus-Strafe, welche an bem geringen Dorfe Daburi (bei Burdhardt und v. Schubert, Dabarieb bei Robinfon, Dabarinah bei Wilfon) vorüberführt, bas am Abhang bes Boben-Es ift mahricheinlich ibentisch mit Dabira am Berge Thabor, bei Eufeb. und Sieron., mit Dabaritta bei 30feph. und mit Dabrath, bas ju Ifafchar (Jofua 19, 12) geborte. Da hieher bas Wunder ber Beilung bes monbfüchtigen Sohnes, ben ber Bater bem Beilande guführte, verlegt wirb, fo bat Raphael febr finnig in feinem Bilbe ber Transfiguration ben Thabor über bem Orte ber Wunderthat emporfteigen laffen (Cv. Matth. 17, 1 und 14-20) und für bie beilige Runft verewigt. Un ben Trummern fruberer driftlicher Bebaube vorüber, burch einige Felber hindurch, bemerkt v. Schubert, bag nun erft ein ' ftarteres Auffteigen beginnt und bag auf Diefem breitern guße geftelle feines untern Drittheils bes abgeftumpften Regelbergs biefer nun erft fein eigentliches rundliches, mit Balb und Bebufch befranztes haupt erhebe, beffen Scheitel eine nur wenig gegen Weft gefentte Gbene bilbet. In ziemlich fteilen Bidgadwegen, Die jeboch nur an einzelnen Stellen gum Reiten gu fteil find, immer auf Rreibefalfboben, aus bem ber gange Regel

<sup>561)</sup> v. Schubert, R. III. S. 173-180.

aufgebaut erscheint, braucht man 3/6 Stunden Zeit oder 11/2, um von da an den öftlichsten Bunct des Scheitels zu erreichen, bis zu welchem der Baumwuchs hinaussteigt, eine der größten Seltenheiten unter den Berghöhen Spriens 62). Dunkles Grün der schonen Wallnußbäume, die schlanken Azederach mit lilafarbigen Blüthentrauben (Melica azedarach?), die Rosengebüsche, die weißgelblichen Storaxblüthen (Styrax officin.), alte Piestacienstämme von Epheuranken umwunden, und am Saum der Eichenwaldung die grünenden Gesträuche von Alhagi und Ladanum (Cistus?), alles dies verschönt den Ausweg zu der reizenden Berghöhe, deren wundervolle Umsicht in einen weiten Länderkreis Galiläas, Samarias, Peräas, nordwärts bis zum Schneehaupt des Dschebel Scheich, reichlich für sede Mühe des Ansteigens belohnt.

b. Schubert batte nach Barometermeffung bie absolute Bobe bes Thale, in bem Magareth liegt, zu 821 Fuß ub. D. gefunben; bie Bobe von Ragarethe benachbarten Bergen an 1500 bis Die tieffte Sentung ber Gbene Gebrelome am Fuße bes Thabor unter Daburi hatte bie Bohe von 439 Fuß über bem Ocean gegeben, ber Spiegel bes Tiberias - Sees am Oftfuß bes Plateaus, auf bem ber Thabor=Regel fteht, 535 &. unter bem Ocean. Der Gipfel bes Thabor batte, nach feiner Deffung, eine abfolute Bobe 63) von = 1748 über bem Ocean, eine relative über die Thalfole unterhalb Daburi = 1309; alfo gu biefer Bobe fichtbares, fentrechtes Auffteigen von 1300 F., mabrend die relative Bobe von Tiberias aus noch ein halbes Taufend Buß mehr beträgt, ober 2283 Fuß B. über bem Spiegel bes Galilaer Meeres. Doch bemerkt berfelbe Reifenbe, bag nicht biefe abfolute Bobe, fondern vor allem bie Stellung in ber Mitte, zwischen ber munberbaren Tiefe in N.D., ber großen Bobe im N. und an bem Thore ber weiten Thalflufte zwischen Rarmel und bem Bebirgeftod Gilboa's, wie zwifchen Jubaa's und Ephraim's Boben, es fei, mas ber Aussicht vom Thabor ihre gang befonbere Rraft gebe. Denn, auf ben icharfen bunteln Farbenton, ben ber Anblid bes Tiberias-Grundes und ber mitten inne liegenden Ebene gebe, antworte, gleich einem Echo von einer fernen Gebirgemanb, wie er fich ausbrudt, bas blenbenbe Beig bes Schnees auf bem

<sup>62)</sup> Ruffegger, R. III. S. 129. 63) v. Schubert, R. III. S. 168, 174-175.

Binfel bes Untilibanon: neben bas tiefe, bunfle Blau ber Berge Ephraims und Judaas ftelle fich bas bleiche Grun ber Berge Gilboa's und bes aang nachbarlichen fleinen Bermon. Sierin und in ben Erinnerungen bes weiten Landfreifes, Die gugleich mit feinen topographischen Mannigfaltigkeiten und Naturschönheiten fo überrafchend und in Fulle aus bem Dunkel einer grandiofen Borzeit in bunbert Bestalten bervortreten. liegt ber größte Rauber bes Tabor = Banorame, wenn es icon feiner Alpenausficht gleichkommt, ben er fast auf jeben Beobachter ausgeübt 64).

Gegen M.D. am entfernteften und erhabenften fteigt ber Diche= bel es Scheich mit feinem Schneegipfel über bem Bermon auf, ibm meiter weftlich ber bobe Bug bes Libanon, und vor diefem naber ber Dichebel Safed mit bem Givfel, ben bie Stadt Safed front; unmittelbar am Ruf bes Tabor, in berfelben Richtung, ift ber nordlichfte Urm ber großen, aber boch fcon mehr welligen Chene von Cobrelom umberliegend, und gegen R.D. bis gu bem Rurun Sattin, gegen D.W. weithin fich nach Gefurieb und Rang el Dichelil mehr ober meniger hugelig ausbreitenb, mit vielen Dorfichaften und Beltlagern ber Araber befett. Spiegel bes Tiberias= Sees ift gegen R.D. nur ein fleiner Theil zu feben, obmol bie großartige Ginfenfung feines Thalkeffels im allgemeinften Umrif fich barftellt und babinter die bobe Un= fcwellung bes Plateaulandes von Dicholan deutlich auffteigt, bin= ter biefem und füdlicher bas eben fo flach erscheinenbe Safelland von Sauran, und noch fublicher Bafan und Gileads Soben, Die im Winter, mo fie Ruffegger fab (21. Decbr.), ihre Schneefoppen tragen, aber im Frühjahr, wo Bilfon fie fab (10. April), auch aus ber Verne baffelbe grune Beibeland zu haben icheinen. wie zu Mofe Beiten. Moab bagegen fteigt fteil empor aus ber fernen Tiefe, gleich einer undurchbrochnen Mauerwand, die in ber Nabe wol ihre taufend Furden, Luden und Durchriffe zeigen mag.

In größerer Nabe fallt ber Blid gegen G.D. nur auf eine geringe Strecke bes Scherig = Thale: benn bas Bhor wird bier burch beffen weftliche Bebirgemand bem Blide verbedt; felbit gegen Sub bleibt noch bie Lage bes Drtes Beifan verborgen, obwol febr beutlich bie Ginfentung ber Thaler bes Babi el Bireb und

<sup>564)</sup> Robinson, Pal. III. 1, S. 457—460; Russeger, R. III. S. 130; Wilson, The Lands I. c. II. p. 104—106; Fr. A. Strauß, Sinai und Golgatha. 2. Aust. 1846. S. 401—403; Otto v. Richter, Wallf. S. 61.

bes Babi Beifan fichtbar find, und bie Ausweitung, bie fie an ihrer Ausmundung gum Jordan burchziehen, ja eine Strede bes Jordanthales felbft. Aber vom Tobten Deer ift nichts gu feben, obwot v. Schubert bierin fich taufchte. Mäber gegen Sud am Thabor befchrantt ber Dichebel ed Dahi (Duby bei Robinfon) ober ber fleine Bermon bie Aussicht, zumal binbert er ben Blick auf bie Berge Samaria's, lagt aber boch, ba et ein paar hundert Bug niedriger ale ber Thabor ift, wenigstens an feiner Oftfeite über ibm binmeg bie Gebirge Gilboa's feben, an bie fich oftwarts bie Berge über Scothopolis (Beifan) anguichaaren icheinen. Wilfon erfannte gunachft am Gubfuß bes Thabor gang beutlich die große Depreffion 65), die vom Orte Enbor von 2B. nach G.D. birect zum Jorban ftreicht, beren Thal er in ihrem obern Unfange ben Ramen Dirgab (ob Mufr, nach Refr Mufr? auf Robinfons Rarte; benn ibm felbft blieb ber Dame Mirga unflar) beilegen borte, bas weiter unten in bas Babi el Bireh ausläuft, und einen weiten Brofpect eröffnete, im Guben aber fid, begrangt zeigte burch bie Boben, auf benen bas Dorf Raufab el Sama ftebt. Diefes Thal im obern Laufe (bem Mirga? mo Refr Mufr auf Robinfone Rarte, bas nur bas Refr Mefr fein fann, bas Bilfon 66) am mahricheinlich= ften, weil es bem Rifchon am nachften gelegen, fur bas im Triumphliebe ber Deborah verfluchte Merog zu halten geneigt ift, Richter 5, 23) fest in einem nordlichen Urme an ber Offfeite bes Thabor vorüber, ber fich bis gegen ben Chan el Tubichar giebt, und ein geringes, feicht fich fchlangelnbes Waffer von ba aufnimmt, bas Robinfon von ber Bobe berab gegen G. und S.D. jum el Birch gieben fab, welches jeboch fein anbres ale jenes (vermeintlich zum el Febichag fallenbe) Baffer burch ben Babi Beffum fein mag (f. ob. G. 390). Man fab von ber Bohe bes Thabor, ber burch jene Depreffionen gu einer mahren Infel wird, gang beutlich bie Bafferfcheibe zwifden Jorban und Mittelmeer, bie auch bier im Guben bes Thabor, wie jene im Norden, innerhalb biefes Armes ber großen Sochebene, ungefähr auf einer Linie zwischen Thabor und bem Gipfel bes fleinen Bermon bingiebt, beren oftlaufenbe Baffer burch ben Bireh zum Jordan geben, wohin auch ber aus

<sup>· 65)</sup> Wilson, The Lands l. c. II. S. 106; Robinson, III. 1. S. 461. 66) Wilson, The Lands etc. II. p. 89-90.

Sud von Endor fommende rechte Quellarm fich hinmendet. Bon berfelben Linie westwärts, in N.B. von Endor, zieht ein fleiner Bach ab zum Rifon und zum Mittellandischen Meere.

Um Mordabfall bes fleinen Bermon fab man von 2B. nach D. die fleinen Dorfer Dabi (von welchem ber Dichebel Dabi feinen Namen bat) und bie biftorifc berühmteren: Rein (Main) und Endor, melde im obern Thale bes Babi el Bireh liegen, in beffen mittlerm Laufe bas Dorf Bireb, Denna und jenes oben genannte Raufab el Sama. Bon ber Bobe bes Thabor zeigte ferner ber Dichebel Dabi zwei Ruden, bavon ber nordliche ber niedrigere; zwischen beiben blidte man in eine bochgelegene Chene, aus melder gegen G.D. ber Babi Defche fub. warts bem Babi el Bireh parallell giebt, ber in ber Mitte bes Commers aber gang troden lag. Es ift berfelbe, ben Burd's barbt unter jenen 4 ber nordweftlichen Buffuffe gum Jordan an-In biefem Thale ichienen bie Orte Rumieh und Duruffus (vielleicht bas Merog 67), wenn bies nicht bas nordweftlichere, bem Rifbon naber gelegene Refr Mufr ift, f. ob. S. 399, bas feine Gulfe an Barat fchickte, und barum bon Debora im Triumphgefange verflucht murbe, Richter 5, 23) gu liegen, burch welches lettere Burdhardt nach Beifan binabftieg.

Roch sublicher vom Babi Desche war die Depression bes Beisan=Thales zu erkennen, bas vom Jordan direct gegen Best sanft austeigt bis zum Ain Dschalud an der Quelle von Bezreel von dem Nordwestende des Gilboazuges, von wo der sudlichste Quellarm des Kischon, ohne alle zwischentretende Bergsböhe, gegen Best absließt zum Mittelmeer; und also auch hier die große Basserscheide nur auf der Ebene zwischen den Oft und Best streichenden Gebirgsspfiemen ihren Lauf ungehindert von Nord gen Gud über den Ort Zerin (das alte Jesreel) auf der Hochebene des gemeinsamen Blateaurudens fortsett.

Eben so lehrreich wie biese Sub-Aussicht vom Thabor fur bie genauere topographische Terrainkenntniß, welche in ben Wanderungen burch die Tiefen oft gar nicht zu erreichen ift, und hier burch einen Gesammt-Ueberblick gewonnen werden konnte, ift die Aussicht gegen den Weften in diagonaler Richtung über die große, gegen West sanft sich senkende Chene Jedreel, Esbrelom ber Griechen, die bei den heutigen Arabern Merds Ibn

<sup>&</sup>lt;sup>567</sup>) Wilson, The Lands II. p. 90 unb ,107.

Amer heißt, und gegen 8 Stunden Länge und halbe Breite hat (nach Burckhardt). Un ihrem Südwestende über el Ledschun (Lejjun) und Megiddo ragten noch die bewaldeten Ost-Höhen des Carmelzuges, der an Söhe dem Tabor fast gleich kommt (der Carmelzuges, der an Söhe dem Tabor fast gleich kommt (der Carmelzuges, der an Söhe dem Tabor fast gleich kommt (der Carmelzuges), der St. Jakob 1500 F. nach v. Schubert; daher die Zusfammenstellung beider bei Ierem. 46, 18), hervor; nördlicher verzbeckten die Berge von Nazareth die weitere Aussicht; aber nördlich von diesen, rechts über ihre niederen Senkungen hinweg, läst sich zuweilen in äußerster Ferne, wahrscheinlich bei Begünstigung der Atmosphäre durch stärkere Brechung der Lichtstrahlen, ein Silberzstreif des Mittelländischen Meeres entbecken, was durch Robinson und Wilson bestätigt wird.

Rebren wir nun von biefem grandiofen Umblid zu bem Standpuncte gurud, von bem er gewonnen wirb, gu ber Gipfelplatte bes Tabor, bie nach Burdbardt 68) eine balbe Stunde im Umfreis bat, nach Robinfon eine fcone (elliptifche), bedenartige, langliche Cbene von 12 bis 15 Minuten in ber Richtung pon R.B. nach S.D. und von 6 bis 8 Minuten Breite bilbet. In S.B. ift fie mit einer Feleschicht von Ralfftein in einiger Sobe umgeben, darauf Grundmauern und Ruinen liegen; gegen M.D. find bie Felslagen niedriger; bie gange Flache ift mit Brafung und Gebufch übermachfen, benn ber Baummache felbft bleibt an ben Abhangen gurud. Bilfon mar überrafcht, auf ber einfamen Bobe bes Sabor bier ein Saferfeld gu finden, bas eine reiche Ernte versprach; vielleicht noch ein Reft fruberer Beit, ba Burdhardt hier im 3. 1810 einzelne Familien griechischer Chriften als Unbauer traf, bie aus bem Dorfe Egra in Sauran por bortigen Berfolgungen bieber gefloben maren, mo fie ein Afpl fuchten, und fur bie obere Plaine bes Berges, bie nach Daburi gebort, bem bortigen Scheich eine Abgabe von 50 Biaftern gablten, mabrend ihre Ernte in bemfelben Jahre ihnen 1500 Biafter eintrug. v. Schubert 69) traf am 19. April 1837 auf jener Sobe nur einen einsamen Bilger, ber bier feine 40 Bugungetage im Angeficht von Rain und Endor abwartete.

Die Ruinen auf bem Tabor gehören verschiebenen Beiten, an. Faft um ben gangen Gipfel herum laffen fich bie Funbamente

<sup>68)</sup> Burckhardt, Trav. p. 334; bei Gesenius II. S. 579; Robinson III. 1. S. 453; Wilson I. c. II. p. 102. 69) v. Schubert, R. III. S. 176.

Ritter Erbfunbe XV.

einer biden, aus großen Steinen aufgeführten Dauer verfolgen, von benen mehrere mit ben "geranbert=behauenen" (bevelled, f. ob. S. 243, beim Caftell von Banias, Caftell Sunim u. a. D.) Quadern, die Robinfon und Bilfon beachtet baben, Beugniffe fehr alter Befeftigungen; benn fcon zu Debora und Barafe Beiten fammelten fich auf bem Sabor zehntaufend Dann wiber Siffera (Richter 4, 6, 12 u. 13), und Antiochus M., fagt Bo-Inbine ausbrucklich. ließ ben Gipfel bes Atabprion, nachbem er ihn eingenommen, befestigen (Polyb. Hist. V. 70. 6, im 3. 218 Die Sauptüberrefte zeigen fich in boben Ruinenhaufen an bem füdlichen und öftlichen Bergrande in größter Bermirrung von alten Mauern, Graben, Bogen, Gewölben, Cifternen, Grundlagen von Bobnbaufern und andern Baumerten aus behauenen und beränderten Quabern. Bon einer Feftungsmauer aus bem Mittelalter fteht an Diefer Stelle noch ber Spitbogen eines faracenifden Gingangs, Bab el Sama, "Thor ber Binbe" genannt, mit Schieficbarten in ben Seitenmauern. Bur Beit ber Rreugguge ftanben bier auch Rirchen und Rlofter 70), und auch Billibald im Sten Jahrhundert ermahnt ibrer, obgleich fur bie Sage, bag icon Belena bafelbft eine Rirche erbaut habe, fein biftorifcher Beweis vorhanden ift 71). Aber bie Convente von Ragareth haben bier noch ihre Capelle, bei ber am St. Beteretage und am Festtage ber Madonna Bilgerfahrten fich versammeln und-Meffen boren, Die von ben Monchen jener Rlofter gelefen werden. Cifternen auf ber Bobe muffen ben Mangel von Quellmaffer erfeben.

Den größten Theil bes Sommers hindurch, bemerkte Burdhardt 72), sei der Berg Tabor am Morgen mit diden Wolfen belagert, die sich gegen Mittag vertheilen. Ein heftiger Wind blatt
den ganzen Tag, und in der Nacht fällt mehr Thau, als er
irgendwo in Sprien gefunden. Unstreitig verdankt diesen Umstanben auch im Sommer das Wasser in den Cisternen seine Dauer.
Nuch Robinson erlebte am 19. Juni 1838 73), also mitten im
Sommer, so starken Nachtthau, daß sein Belt, das auf der Gipfelplatte des Tabor stand, dadurch am Morgen wie von Regen
durchnäßt war (dieselbe Ersahrung machte Maundrell auf der
Ebene Jesteel zu seiner Beit), worauf der Morgennebel sich wie
eine flockige Krone um den ganzen Kegelberg (eben so am 29. Mai

book of the state of the state

1843) 74) verbreitete. Daffelbe Bbanomen bes ftarten Thaues zeigte fich auch im Tiefthale am Jordan bei Beifan, bas wol bie Beranlaffung ju Molyneux tobtlicher Rrantheit gelegt zu haben fceint, am 27. Mug. 1847. Es erinnert bies an ben oft befprochenen Thau vom Bermon (f. ob. G. 157-158), an bie mertwurdige Stelle 75) im Itinerar. Antonin., ber bes maffigen Berges bei Bericho ermabnt, ben er Bermon nennt, zu bem bon beffen Bufe vom Jordan eine Wolfe aufzusteigen pflege, Die mit ber erften Morgenftunde fich über Berufalem und Die Basilica St. Mariae bis zur St. Sophia verbreite, wo einft bas Braetorium geftanden, wo ber Beiland gerichtet warb. Der Thau, ber bier gleich Regen nieberfalle, werbe ju feiner Beit (Enbe bee 6ten Jahr= hunderte) von ben Mergten gesammelt, und in Medicamenten fur bie Renobodien verfocht, womit viele Gebrechliche gebeilt murben. Dies fei ber Thau, ber vom Bermon auf Gion niederfalle; bagegen ftebe über Sobom und Gomorra ftete eine buntle Bolfe mit Schwefelgeruch. Wie wichtig berfelbe guch auf bem gegenüberliegenden Gilead, wo ber Thau im Beidelande eine fo nothwendige Erquidung für bie gange Begetation abgiebt, ben Alten mar, zeigt die prophetische Bedeutung, die feinem Niederfall für Gibeone Sieg über bie Amalefiter (Richter 6, 37-39) beigelegt murbe.

Stiegen wir nun vom Tabor herab zu feiner S.W. ober S., ober S.D. = Seite, so würden wir überall nur ungebahnte Pfade, wie Parthen sie auf dem Oftabhang des Berges schildert, sinden, die noch von keinem Europäer betreten zu sein scheinen. Die ganze Gegend des obern Wadi el Bireh von Endor an, das öfter besucht wurde, oftwärts durch dessen Mittellauf bis zur Mündung in den Jordan, nahe dem Raukab el Hawa, ist eine Terra incognita und noch genauer zu durchwandern: denn Burd hardts Weg, von Nazareth über Endor, führte ihn weiter sude wärts durch das Bergland des Dichebel ed Dahi nach Om et Tanbe 76). Er berührte den Wadi el Bireh nicht, sah auch am Rande des Jorsbanthales über dessen Mündung nur aus der Ferne die auf einer Felshöhe gelegene Bergseste Raukab el Hawa, der Stern der Winde, die, nach arabischen Autoren, früher den Christen geshörte, aber im Jahr 1188, nach der Eroberung Saseds, von Suls

<sup>74)</sup> Wilson, The Lands etc. II. p. 305. 75) Itin. Antonini IX. fol. McCXII. in Ugolin. Thes. Vol. VII.; ibid. Edit. Julimagi Andium. fol. 8. 76) Burckhardt, Trav. p. 342; bei Gesenius II. ©. 590 und 591.

## 404 Weft=Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 6.

tan Salabin zerftört ward. Wilken 77) hielt fie für die Burg Belveber oder Belvoir der Kreuzsahrer, die auf Sanutus Karte Belivir, bei Brendenbach Bellifort heißt, und die genaue Angabe der Lage von Belueir, bei Will. Tyr. (XXII. 16) 78), zwischen Schthopolis (Beisan) und Tiberias, auswärts am Jordan, bestätigt es, daß im Jahr 1182 hier die ersten heiße andringenden Kämpse Saladins gegen diese Feste der Kreuzsahrer durch die Tapserkeit der Nitter von Belveder zurückgewiesen wurden.

Wir wissen nur, daß der, um die geographisch = antiquarische Renntniß Balastina's durch seine unermudeten und durch Sprache kenntniß wie historische Quellenkunde des Mittelalters so hochverbiente gelehrte Orientalist, Dr. und preußischer Legationsrath E. S. Schult diesen Ort besucht und für Belvoir anerkannt 79) hat, und dort die Notiz der Lage von Beit Jesah am Gebirge Gilboa erhielt, was ihm zu seiner 3 Jahre spätern Entdeckungszeise zu diesem Gebirge die Beranlassung gab.

# 3. Babi Defche und feine Quellhöhen, ber Dichebel eb Dahi, ber fleine hermon.

Auch bas Thal dieses Wadi ift noch eine Terra incognita; wir wissen von seinem untern Laufe nichts weiter, als daß Burdshardt bardt bei gen won Endor nach Beifan durchschritt, indem er vom Dorfe Merafraß (Murussus bei Rosbinson), das auf der Spige einer Reihe von Hügeln liegt, die zu den öftlichen Ausläufern des fleinen Germon gehören, hinabstieg zu dem Badi gegen Sud, und von diesem in die Ebene von Beisan (Bysan).

Der Babi Desche tritt also aus bem Gebirgszug bes kleinen Germon an bessen Oftabhange hervor, bessen dappelte Gebirgsreihe man, mit ber zwischen liegenden Hochebene und der nördlichern sehr niederen Kette, vom Tabor herab überschauen konnte. Bom Dorfe ed Dahi (oder Dahy) an seinem west-lichen Vorgebirge, bem auch Endor am Nordsuße liegt, mag es seinen einheimischen Namen Dichebel ed Dahi haben, viel-

bei Gefenius II. S. 591; Robinfon, Bal. III. 1. S. 460.

<sup>817)</sup> Billen, Gesch. ber Kreuzzüge. IV. S. 245. Rote 50 und Beil. S. 84. 78) Gesta Dei in Will. Tyrii Historiae. Vol. II. fol 1027; Willen, Gesch. b. Kreuzzüge. Th. III. 2. S. 210. 79) Schult, Mittheilungen über eine Reise n. s. w. in Zeitschr. b. D. Morgenl. Geselsch. Bb. III. 1. S. 48. 80) Burckhardt, Trav.

leicht auch von bem Sanctuar, bem Bali, bas auf bem bochften Gipfel bafelbft von Bilfon gefehen murbe, als er einen Thurm in Degraab 81) beftieg, von wo aus biefe Capelle gegen S.D. lag, die fruber auch von Robinfon von Ber'in aus gefeben Bon Dichentn lag biefer Bunct in R.D. Burdbarbt muß biefen Babigebirgezug in bem größten Theile feiner gange, bie von Endor bis Meragrag reicht, burchwandert haben, als er von Nagareth in 81/4 Stunden bis Beifan mit einer Rarawane zum Jordan jog, obwol er es nicht einmal mit Ramen nennt; unftreitig ichien es ibm nur zu unbedeutend, da er die beiden Sauptfetten nicht überftieg, fondern, wie es fcheint, zwifchen beiden entlang ben bequemeren Raramanenweg ging, ber naturlich bie größeren Boben auf ber Subseite vermeinet, an welcher bie befannteften Sauptorte ber Reihe nach liegen, wie fie auf Robinfons Rarte von Riepert mit besondrer Sorgfalt eingetragen erscheinen: Afuleh, Solam el Fuleh, eb Daby, Enbor, Rein, Tumrab, Um et Taipibeb, bis Muruffus in D. und Rumieb in Süd.

Mur einige biefer Orte murben von Burdbarbt auf feinem Raramanenmege 82) berührt. Nach 2 Stunden von Magareth über Sugelland tam er über einen fleinen Bach (ber unftreitig gum Ri= fon gegen Weft ging), und eine halbe Stunde weiter burch bas Dorf Denuny (? beffen Lage ift uns unbefannt), in beffen Dabe bie Ruinen von Endor find, wo man bie Grotte ber Bere zeigt. Bon bier aus war bie Richtung bes Weges gegen G.S.D. bem wir, fagt er, ben Berg Tabor gur Linken ließen, gingen wir langs ber Cbene Corelom (ihr mittler öftlicher Bweig). trafen auf unferm Wege mehrere Quellen; Die Gegend, obwol mit fruchtbarem Boben, mar völlig muft. 3 Stunden weiter liegt bas Dorf Om et Taybe, bas zu dem Diftrict Dichebel Nablus gebort, obwol es niemals, nebft feiner Gebirgeumgebung, von ben Bafcha's hatte zum Gehorfam gebracht werben tonnen. Man fagte Burdhardt, bas bortige Gebirgevolf fei von fehr unruhigem Character, ftebe unter fich in fteter Gebbe, fonne aber bennoch gegen einen Feind nach außen an 5000 Streiter ins Felb ftellen, und babe gur Beit bes Frangofenüberfalles in Sprien bem General Junot mit 1500 Mann feiner Truppen eine völlige Nieberlage

<sup>81)</sup> Wilson, The Lands etc. II. p. 90, 303; Robinson, Bal. III. 1. S. 399. 82) Burckhardt, Trav. p. 342; bei Gesenius II. S. 590.

beigebracht, als biefe von Afre bis über Ragareth vorgebrungen waren. Nach 11/4 Stunden von ba murbe Meragraf burchwandert, von mo es nach Beifan ging, bas in 11/, Stunden erreicht marb. - Robinfon bemertt, wie auch fcon Rofenmuller, bag ber Name fleiner Bermon 83), im Begenfat bes großen Bermon ober Dichebel es Scheich, ichon feit bem 4ten Jahrhundert in Bebrauch gefommen fei, obwol er in ben Schriften bes Alten und Neuen Testamente niemals portomme. Schon Sieronymus habe ihn zweimal (im Epitaphio Paulae) gebraucht, und mahrfceinlich nach falicher Deutung ber Stelle bes Bfalmiften 89, 13: "Tabor und hermon jauchzen in beinem Ramen", weil man annahm, baf fie beifammen ermabnt auch beifammen liegen mußten. Diefer alfo auf gang falfcher 84) Deutung beruhende Rame eines Hermon minor (auch in ber Pluralform Hermonim, Pfalm 42, 7, offenbar vom großen Doppelgipfel bes foneeigen Bermon gebraucht, f. ob. G. 156, mas von Siero= nymus und feiner Beit nur migverftanden auf zwei verfchiedene Berge angewendet wurde) hat fich in ber firchlichen Trabition im Mittelalter und bis heute in ben Conventen erhalten, aber bei ben einheimischen Bewohnern bat er nie Burgel gefaßt; nur grabifche Chriften gebrauchen zuweilen noch ben Damen in ber gebehnteren Form Beramon, fo wie Bilger. Diefe geringe Bebirgegruppe, welche bie Mohammebaner nur unter bem Namen Dichebel ed Dabi tennen, ift weber groß ober boch, weber ichon noch fruchtbar, eine mufte, unformliche Daffe, beren bochfte Erbebung gegen Weft liegt 85); nur bie umberliegenben Ortichaften an feinen Borboben haben einiges hiftorifches Intereffe.

Endor ist das antike Endor im Stamme Manaffe (Josua 17, 11), das vorzüglich durch die von Saul befragte Todtenbesschwörerin, 1. Sam. 28, 7, berühmt ist, und an der Ebene Jedreel liegt, wo Sissera geschlagen ward (Psalm 83, 10). Im Onom. wird es Aprocóg geschrieben, weil es seinen Namen von der Quelle (Uin) bei Dor erhalten zu haben scheint; aber in der arabischen Schrift wird es gegen die Gewohnheit nicht Uindor, sondern Endor geschrieben. In den Kreuzzügen war die Lage noch bekannt, die erst durch die neuern Reisenden wieder ausgefunden werden mußte.

<sup>583)</sup> Robinson, Bal. III. 1. S. 404, und Röbiger, Rec.; vgl. Rosens müller, Bibl. Alterth. II. 1. Note 6. S. 135—137. 84) Robinson, Bal. III. 1. S. 393. 85) Robinson, Bal. III. 1. S. 468.

Nain, jest ein kleiner Beiler, nur wenig fublich von vorigem Orte, -ift feit Eufebius und ber Kreuzfahrer Zeiten als das Nain, wo die Erweckung des Jünglings von den Todten ftattfanb (Evang. Luca 7, 11), den Pilgern bekannt genug.

Beiter im Beft, gang benachbart, liegt bas Dorf Dabi, und Diefem gleich nabe Fuleh 86) und Afuleh, jest verfallene Dorfer am Beftfuß bes Bebirges gegen bie Chene Cebrelom, an welchen die Baffericheibe, zwischen Rifon und Jordangufluffen gen Beft und Dft, nach Gut vorüberzieht, nur breiviertel Stunden westlich vom Dorf Golam. Diese Drte find aus ben Rreuzzugen ale Castellum Faba (Caftell ber Bohne, auch Fula genannt) befannt, bas im gemeinsamen Befit ber Bospitaliten und Tempel-Ritter war, und im Jahr 1187 von Gultan Salabin erobert mard. In jungfter Beit mard biefer Drt, ben Burdhardt Fele 87) nennt, mit feiner Umgegend, ale die Neufranken in Sprien bis Magareth vorbrangen, 1799, bas Schlacht = felb, bas gewöhnlich ,, vom Tabor" genannt wird, wo General Rleber, unter Beiftand Bonaparte's, mit 2000 Mann bas Turfenheer von 25000 Mann, bas von Damastus jum Entfat von Affa berbeieilte, nach ber erften Attaque vollftanbig in Die Flucht Wilfon bemertte im Fuleh noch im 3. 1843 beim Borübergieben Ueberrefte feiner allerdings gerftorten Ummauerung, Die aber binreichendes Beugniß feiner einstigen Bedeutung und Starte als fefte Burg barbieten 88).

Eben hier ist es, an ber westlichen Ede bes kleinen hermon, wo die große Damaskusstraße sich nordostwärts in 2
Arme spaltet, von benen ber rechte an der Oftseite des Tabor
burch das obere Thal des Wadi el Bireh gegen Nord (und dies
ist die gewöhnlichere 89) große Hauptstraße nach Damaskus) zum
Chan et Audschar, der linke Arm an der Nordwestseite (meist von
christlichen Reisenden besucht, die Nazareth und den Tabor besteigen wollen) des Tabor vorüber zu demselben Chan führt, wo
beide Straßen, auf denen das Türkenheer heranzog, sich
wieder vereinigen. Diese große Damaskusstraße setzt dann
weiter gegen S.B. über die genannten Dorfruinen Fülch und
Afüleh fort, die hier am östlichen Ansange der Ebene Zesteel

<sup>86)</sup> Robinson, Bal. III. 1. S. 411; Bilfen, Gefch. b. Rreugzüge. III. 2. S. 231. 267. 87) Burckhardt, Trav. p. 339; bei Gesenius II. S. 586. 88) Wilson, The Lands etc. II. p. 89.

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup>) Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 90.

# 408 West-Asien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 6.

recht eigentlich auf ber Baffericheibeebene liegen, auf ber, nach Robinfon, fein Ruden 90), nicht einmal eine Lanb= welle zu bemerken ift, obwol biefe volle Chene im R., S. und B. ibre Baffer gegen bas Mittelmeer, wie gegen G.D, von bem bort faft unmerflich beginnenben Albfall, burch bas Thal Jebreel gegen Dft nach Beifan und jum Jordan fendet. Solam 91), im S.D. von Faleh, auf ben letten füdlichen Borboben bes fleinen Bermon, welchem Ber'in, an ber Quelle bes Babi Beifan bei Jeereel, nur 11/2 Stunden gegenüber fublicher porliegt, von bem es eben burch bas tiefe und eben fo breite Thal Jebreel getrennt ift, bat nur eine fleine Quelle, ift gegenmartig ein fleines, fcmupiges Dorf, bas aber burch feine Lage Die gange weftliche Chene bis jum Carmel bin bominirt. Es ift (bas Sunem Schunem auch Sulem im Onom.), bas mit Beereel und Chefulloth von Jofua ale Grange bee Stammes Ifafchar angegeben mart (Jofua 19, 18), mo bie Bhilifter lager= ten, benen Saul gegenüber zu Gilboa gang Berael verfammelt hatte, und von ba aus in Furcht nach Endor gur Bahrfagerin ging (1. Sam. 28, 4), mas gang nabe lag. Es ift bas Sunem, von wo die fcone Abifag zu David gebracht mard (1. Ron. 1, 3), und von wo die gaftfreundliche Wirthin Elifas, Die Sunamitin (von Sunem, b. i. Sulem), ale ihr Sohn geftorben mar, auf ihrer Gfelin leicht ben Bropheten auf bem naben Berge Carmel erreichen konnte, ihren Sohn wieder in bas Leben zu rufen (2. B. b. Ron. 4, 8-25). Eufebius im Onom. nennt Gulem als 5 romische Mill. im Guben bes Berges Sabor gelegen, mas mit ber Lage bes heutigen Golam gut ftimmt, beffen gang in Bergeffenheit gerathene Stellung von Monro querft wieber aufgefunden und von Jacotin auf feiner Rarte guerft wieder eingetragen warb.

#### Erläuterung 4.

Der Babi Beisan, die Stadt Beisan und das Gebirge Oschelbon. Zer'in, das alte Jesreel; die Quelle Jesreel (Ain Oschalub) im obern Wadi Oschalub. Das Gebirge Gilboa. Beth Sean, Scythopolis, Beisan.

Burdharbt trat in bas Thal bes Babi Beifan, bas vierte und füdlichfte ber genannten größeren unter fich parallel ziehenden Querthaler, vom Morden berabfomment, vom fleinen Bermon unmittelbar bei ber Ortichaft Beifan 92) ein, ohne ben Berlauf bes gangen Babi aufmarte und abmarte von beffen Quelle bis zur Mundung in ben Jordan fennen zu lernen. Irby und Mangles besuchten es vom Tiberia8=Gee aus auf bemfelben Landwege, wie Molyneux, und manberten von ba gegen Gud 93) weiter zum Jordan. Rein andrer Reifender hat feitbem bas Thal bes Babi Beifan meiter aufwarts verfolgt bis zu feiner Quelle, und bies bleibt noch fur eine Entdedungereife übrig: benn bie grofere Babl ber Banderer gog nur an feiner Quelle bei Jegreel, bie auf ber Grange bes Bebirge Dichilbon (Gilboa) und ber Chene Cebrelom, auf bem boben, aber flachen ebenen Bafferfcheiberuden gwifden Jorban und Mittellanbifdem Meere liegt, vorüber, weil bort die große Damasfus = Strafe von Samaria über Dichentn (Jenin) nach Magareth fowol, als jum Sabor und Siberias bicht vorübergieht.

hiedurch ist das Gebirge Dschilbon, das Quellgebirge bes Beifan-Flusses, welcher an bessen Nordwand entspringt und im Beifan-Klusses, welcher an bessen Nordwand entspringt und im Beifan-Thal auch seinen Ausgang von West her nimmt, näher bekannt geworden; auch führt von Dschenkn (Je-nin) direct gegen R.D. ein Weg 34) über das Gilboa-Ge-birge hinüber nach Beisan (über Fukaund Dschelbon, das alte Gilboa, wonach diese Orte auf Kieperts-Karte eingetragen, sind, obwol nicht ganz richtig, weil die Orte nicht selbst besucht wurden, sondern die Lage dieses Dorses, Dschelbon, erst der Aussage eines Mannes in Nazareth entnommen wurde, der aber diesen Weg bereift hatte). Am Westende des Gilboa-Gebirgs über

<sup>92)</sup> Burckhardt, Trav. bei Gefenius II. S. 591 - 595;

<sup>93)</sup> Jrby and Mangles, Trav. p. 301-304. 94) Robinson, Bal. III. S. 388 und Rote 1.

# 410 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 6.

Ber'in an ber Quelle Jedreel bes Beifan - Fluffes zogen v. Schubert 95), Robinfon, Wilfon nordwärts nach Nazareth worüber, ohne jedoch in das Beifan - Thal felbst weiter oftwärts, als bis zu seiner Quelle einzuschreiten, mas jedoch munschens-werth gewesen sein wurde, um die Natur dieser, wie es scheint, tiefften und flachften Einsentung zwischen Jordantiefe in Oft und dem Mittelländischen Meere in West genauer kennen zu lernen.

Nur breierlei Gefichtspuncte find es, über bie wir, wegen fonft mangelnder Quellen, hier fragmentarisch einige Austunft zu geben versuchen können: über Zer'in oder das alte Jesreel, über bas Gilboa-Gebirge und über bie Stadt\_Bethsean (Sch=thopolis), das heutige Beifan.

1. Ber'in (Ger'in), das alte Sesreel, und die Quelle Jesreel im Thalgrunde, bem obern Babi Beifan.

Auf bem Bufammentreffen biefes Beifan=Thales, bas bis au feinem westlichen Ende ale eine Chene fich zeigt, mit ber bfilichften Ginbucht ber Esbrelom-Chene (mit ber Rifon-Quelle, wie jene mit ber Jedreel= ober Beifan=Quelle) erbebt fich eben gar feine relativ größere fcheibenbe Bobe im D. und B., und beibe Chenen geben fo vollkommen in einander über, daß icon v. Raumer biefes Terraingebilde febr paffend ein "offenes Thor" 96) nannte, gwischen bem Gubabfall bes galilaifchen Sochlandes (nämlich bem Dichebel eb Dabi ober fleinen hermon) im Rorben und bem Bilboa = Bebirge im Guben, einen Ginfchnitt, ber bier von Dft nach Weft, vom Jordan bei Beifan burch bie Rifonebene bis gum Mittelmeer fortfete. Allerbinge liegt jeboch Beifan im Dften fcon auf einer ziemlich erhöhten Terraffe über bem Jorbanfpiegel (f. ob. 6. 365); von Weften ber follte man nach ber irrigen, aber gewöhnlichen Borftellung eines fprifchen Gebirgezuges von R. nach S. mehr hemmungen erwarten. Aber bier erflart Robinfon mit Bestimmtheit 97), bag bie zwischen bem Westenbe von Gilboa und bem fleinen Bermon im S. und D. begrangte Cbene

<sup>895)</sup> v. Schubert, Reise. III. S. 164—168; Robinson, Bal. III. 1. S. 385—417; Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 84—91 und 303—304.

96) v. Raumer, Bal. S. 44.

97) Robinson, Bal. III. 1. S. 393.

eine Stunde Breite habe, und unterhalb Zer'in (Zerain) ganz hinabreiche gegen D.S.D. bis nach Beifan, ja, daß er von Zer'in aus felbst die weit niederiger als dieser Ort liegende Afropolis von Beifan habe erblicken können, mährend dieselbe Einsenkung, nur mit sanfter Gebung gegen R. W., sich ber Ebene von Esdrelom sehr balb anschloß.

Genauer die Stelle bortiger Wafferscheibe zu bezeichnen, war nicht möglich, weil sie sich burch keine besondre Sohe markirt; sie schien im Norben Ber'ins um die Ruinenbörfer Faleh und Afaleh (f. ob. S. 407), fübwarts von Zer'in aber gegen die Ruinen Sundela bin zu liegen.

Von S.B. her kommend, auf der großen Straße von Ofchenin (Jenin) an den Ruinen Sundela's vorüber, erblickte man auf einer nur welligen hohen Ebene zum ersten Male den Ort Zer'in, von dem gegen West<sup>98</sup>) die vollkommene Ebene Eborelom oder Jezreel sich in unabsehharer Ferne außbreitet. Um so überraschender war es, bei Betretung des Ortes selbst zu sinden, daß er auf dem Rande eines gegen Nord steil und an 100 Kuß hoch absallenden Felsabsalles liege, der von der Nordsostete des Dschilbon= (Gilboa=) Gebirges ausläuft, und an der Nordseite des Absalles durch die eine Stunde breite Thalebene des Beisan begränzt wird, die jenseit wieder ganzalmählich zu den Höhen des kleinen Germon aussteigt.

Dieses Zer'in-Dorf, gegenwärtig in Verfall, mit wenig mehr als ein paar Dugend Häusern, die zwischen Ruinen stehen, liegt hiernach doch absolut wie relativ hoch, und dominirend über der östlichen wie über der westlichen Beisan= und Esdres Iom - Ebene, welche letztere von dem antiken Namen des Ortes Jesreel (Josua 17, 16, Jesreel im Thal) auch den Namen Ebene Jesreel bei den Gebräern erhielt, ein Name, den erst die Griechen in Esdrelon (Esdraelom), das Mittelalter in Strabela 90), die Araber in Zer'in (Zer'ain), freilich auf sehr verschiedene Weise, umgestaltet haben: denn Eusebius sagt schon unter der Rubrit Jesreel, es liege der Ort Esdrael in dem großen Velde zwischen Schthopolis und Legio (s. v. Iesqan)λ, Esdqanλàr, èr τῷ μεγάλφ πεδίφ κειμένην μεταξύ Σχυθοπόλεως καὶ Λεγεῶνος; im Onom.), was ganz richtig die

<sup>98)</sup> Robinfon, Bal. III. 1. S. 392. 99) Itinerar. Hierosol. p. 586; ed. Parthey. p. 276.

# 419 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abidnitt. S. 6.

gange Einsenfung (in campo magno) bezeichnet, bie man nicht blos, wie gewöhnlich, auf die größte Chene (Daber ber Ueberfeter auch in campo maximo fagt), nämlich auf die Ebene Jegreel allein zu beziehen hat: benn berfelbe Ausbruck wird ichon von Josephus auf verschiedene große Chenen (g. G. auf el Battauf) 600) bezogen. Die Bezeichnungen Jehreel und Es. brelom für bie Cbene find alfo gleich bedeutenb. Die Benennung Ber'ein bei ben Arabern entftand leicht, ba bie Endfolbe in Jegreel, nämlich el, bei ihnen febr baufig in en und in übergebt (2. B. febr gewöhnlich Beni Israpen, ftatt B. Israel u. a.), ber fcmache Unfangehauch J aber wegfällt, und burch Die fo baufige Transposition bes es in se ober ze die Stammesform, Die bei Arabern in Gebrauch tam, fogar gang ibentifch 1) mit ber antifen bebraifchen Form bes Namens blieb. Schon bie Rreugfahrer erfannten biefe 3ventitat bes Ramen und ber Localitat an, ba Will. Tyr. Hist. XXII. 26. fol. 1037 fagt, baß man Jegrabel in der Bulgairfprache mit bem Ramen "parvum Gerinum" belege.

Der hebräische Nane, ben auch Josephus noch in seinen Antiquitäten gebraucht (Ιεςράελα Antiq. Jud. VIII. 13, 6 u. IX. 6, 4), ist der Stadt selbst geblieben, und daher auch der unter ihr liegenden Quelle, und speciell dem gegen Oft sichtbarer abssinkenden Thale Jesreel (Richter 6, 33, die Midianiter lagerten im Grunde Jesreel), während der griechische Name Esdreslon, den aber Josephus nicht gebraucht, um das μέγα πεδίον zu bezeichnen, obwol im Buche Judith 1, 8, 4 u. 5 (Ἐσδοηλώμ) und an andern Orten, wenn diese griechische Korm vorkommt, sie blos der großen Ebene im Westen der Stadt Jesreel gesblieben ist.

Der Name Zer'ain, wie Wilson ihn schreibt, scheint mehr Bezug auf die nahe berühmte Quelle (Ain) nehmen zu wollen, beren das Buch Samuelis schon als eines Lagerortes Erwähnung thut (1. Sam. 29, 1: die Phillister versammelten ihr heer zu Aphek, und Israel lagerte sich zu Ain in Jezreel). Der Ort ist gegenwärtig unbedeutend zu nennen gegen seine frühere Zeit, da Isboseth, Sohn Sauls, König in Jesreel und ganz Israel

soo) S. Groß bei Schult über Jotapata, in Zeitschr. b. Deutsch. Morgent. Ges. Bb. III. 1. 1849. S. 59.

2) Robinson, Pat. III. 1. 6. 396; Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 87.

wurde (2 Sam. 2, 8 u. 9), und Ahab und Jefebel bort ihren Ballaft und Refidenz nahmen (1. Ron. 18, 45 u. 21), wo fie ben Beinberg Nahole an fich riffen, und Die Strafgerichte Gottes ibr Saus vernichteten. Wilfon gablte 30 bis 40 Butten bes beutigen Dorfes (im 3. 1843) zwischen Trummern, unter benen auch eine Angahl von Gartophagen um ben Drt gerftreut liegt, Die auch icon Robinfon links am Bege por bem Orte mit ihren Sculpturen ale bie einzigen Beugen fruberer Große bemerkt Bei einem Ritt um ben Ort gablte Bilfon, bei einem zweiten Befuche, unter vielen Ruinenhaufen aus fcwargem Bafaltgestein auch 11 Sartophage, die ihm von fehr hohem Alter und felbft aus altieraelitifder Beit berguftammen fcbienen 2), und auf Bafaltbruche aufmertfam machten, Die man bieber auf Diefem Gebiete nicht fannte. Unter ben Trummern erhob fich noch ein alter quabratifder Thurmbau, ben Robinfon. wie Wilfon, bestiegen und von ibm eine ausgebehnte Ausficht gemannen: im Morben erhob fich ber Dichebel eb Dabi, in N.B. fab man bie Berge von Magareth und Galilaa. Gegen Beft fab man bie Berge bes Carmel in ihrem Buge bis gum Deere; im außerften Often jenfeit bes Jordan, über ben Beifan-Grund hinmeg, die Gebirgemand von Bathaninah (Bafan) und Abichlun (Eglon). Auf biefer geringen Thurmbobe über bem Ort erblicte man, naber im Oft, fogar ben Tell Beifan, ober bie Afropole über ber alten Schthopolis. Beften, aber eben fo genabert, auf ber Cbene Esbrelom por bem Carmel fah man gang beutlich Lebfchun mit feinem Dinaret, bas alte Legio (nahe babei Maximianopolis 3), welche bas Itin. Hieros. 586 und Sieronymus in Campo Megiddo gelegen angeben); alfo bie beiben Sauptstationen im Oft und Weft, welche nach bem Bilger von Burdigala 10 und 12 Millia= ria, b. i. nach heutiger Berechnung ber Araber auf jeter Geite 31/2 Wegftunden von dem gemeinfamen Dittelpuncte entfernt liegen. Beibe Orte fchienen, bem Augenschein nach, auch aleich weit entfernt zu fein 4). Sollte biefer Thurm nicht auch ein uraltes Denfmal aus ber ernften Beit bes Bropheten Elifa fein, ba Ronig Joram in Berael, Gohn ber verhaften Jefabel, bier frank lag an ben Wunden, die er im Rriege gegen die Sprer

<sup>2)</sup> Wilson, The Lands etc. II. p. 87 und 303. 3) Robinfon, Pal. IIi. 2. S. 792. 4) Ebend. HI. 1. S. 396.

# 414 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 6.

erhalten, und sein Gegenkönig; Jehu, von Gileab heranzog mit Kriegsleuten, ihn vom Throne zu stoßen und das ganze Gaus Ahab zu stürzen. Denn als dieser Feind (unstreitig durch das Thal von Beisan, das alte Bethsean) gegen Jesreel, wo guch Ahasja, der König von Juda, sich eingefunden hatte, im Anzuge war, heißt es im 2. B. d. Kön. 9, 17: "Der Bächter, der auf "dem Thurm zu Jesreel stund, sahe den Hausen Jehu kommen, "und sprach: Ich seinen Hausen. Da sprach Joram: Rimm "einen Reiter und sende ihnen entgegen, und sprich: It's Friede? "— Aber es war Krieg und Mord."—

Ein besseres Zeugniß, als dieses historische, läßt sich kaum für die Identität dieser Localität seit dreitausend Jahren geben, und der Ausdruck im 1. B. d. Kön. 4, 12 bestätigt nicht weniger die große Treue jener historischen Denkmale, durch die oft nur mit einem einzigen Worte gegebene characteristischsten Büge (f. oben S. 28), wo es auch z. B. von einem der 12 Amtleute Salomo's heißt, daß er gesetz sei über "das Land zu Thaenach und zu Mes"giddo und über ganz Bethsean, welche liegt neben Jarthana, "unter Jesreel u. s. w."; denn eben dies war derselbe Einsdruck, den vom Thurme aus die stärkere Senkung des Beissun-Grundes gegen Oft hin dis zum Tell Beisan auf beide neuere Beschauer machte.

Wilfon 5) fab von bem Thurm gegen G.B. bie Berge von Samaria, gegen Gub bas Bebirge Dichilboa (Bilboa), biefem gegen D.G.D. bie fonft unbekannten, aber boch mit jenen jufammenhangenden Dichebel Raleli, von bem bie Araber ausfagten, bag ber Dichebel Dichelbun (Gilboa) erft babinter liege, was Bilfon nicht mit Robinfone Angaben in Uebereinftimmung bringen fonnte, ba Rieperte Rarte bas Belbun (Dichelbun) an bem Norbabhang bes Gebirgezuge anfeste. Durch Schult fpatern Befuch (1847) ift bier erft eine Berichtigung eingetreten. Gegen ben Morben fab man unter bem Beli eb Dahi bas Dorf Solam (Sunem, f. ob. S. 408), füboftwarts von biefem Schuttab (vielleicht bas Beit Sitta, bis mobin Sideon die Midianiter gurudtrieb, B. Richter 7, 22), und noch weiter im Thale abwarts bas Dorf Runieb, bas furglich von Souls fur bas Kvauw'r im Buche Jubith 7, 3, womit auch S. Groß übereinftimmt, erfannt wurde 6).

<sup>65)</sup> Wilson, The Lands etc. II. p. 87. 6) Dr. E. S. Schult,

Beim Sinabsteigen von Ber'in (Berain) gu ber norblichen Steilmand bes Dorfes, fagt Bilfon, tam er gang unerwartet ju einem Brunnen, aus welchem bas beutige Dorf mit Baffer verseben wird; ibm fcbien bies bie Min Begreel im 1. Sam. 29, ju fein, wo fich Berael einft lagerte jum Rampf gegen bie Philifter; nicht aber bie Quelle Uin Dichalub (Jalub) weiter im Oft, Die Robinfon befuchte. Bilfon 7) giebt ibr aber feinen Namen, er burchfchritt von ihr gegen el Degraah bin norbweftwarte nur ein fehr fruchtbares Land, aus bem bie und ba Bafaltfelfen bervortraten, modurch bie Stelle biefer bier faft fcon verschwundenen Bebirgbart, welche einft die Quabern zu ben Todtenfiften Jebreele liefern fonnte, gefunden mar. Umber lagen bie erntereichften Gerften - und Baigenfelber. Bei einem zweiten Befuche, mo ibm bie grofere und febr regelmäßige Gentung Diefes Thale gegen Oft febr beutlich auffiel, und er mehrere Duellbache fand, die daffelbe reich bemafferten, obwol in ber ichon vorgerudten Jahredzeit boch auch ichon mancher Salm verwelft mar (27. Dai), bemertte er, bag ber größte Theil biefes Bobens an ben obern Quellbachen bes Jesreel-Thales aus Bafalt ober bafaltifdem Tuff beftebe, ber die Bafis ber gangen Cbene um Degraah, alfo ben norboftlichen Grangfaum ber grofen Chene Cobrelom bilbe, bis ju ben anftoffenben Boben von Ragareth und bem Sabor, von wo biefe Gebirgeart ihren Bang gegen ben Weftrand bes Tiberias = Sees und oftwarts bis Dicho-Ign und Bauran fortfete (f. oben G. 295 u. f.). Den Trummern biefer Gebirgeart in ihrer Berwitterung, nebft ber Bermengung berfelben mit Alluvialmaffe, fchrieb er bie große Fruchtbarteit biefer berühmten Chene gu, Die auch Robinfon anerfannte 8).

Diefen führte vom Dorfe Ber'in fein Weg an bemfelben Feldabfate nordwarts hinab, fo baß er nach 12 Minuten Ginabsteigens zu einer Quelle fam, die an mehreren Stellen hervortritt und in vielen kleinen Bachen burch Riesboden sich verzweigte, bis fle sich weiter unterhalb zu einem gemeinfamen Bache vereinen. Man nannte sie "bie tobte Quelle ('Alin el-Meiviteh) 9), weil sie früher zu vertrodnen pflegte; damals aber war

Seitschr. b. Deutsch. Morgenl. Ges. Bb. III. 1. S. 48, und S. Groß Anm. S. 58. 7) Wilson, The Lands etc. II. p. 88, 303 und 304. 8) Robinson, Bal. III. 1. S. 401. 9) Robinson, Bal. III. 1. p. 400—402.

# 416 Beft-Ufien. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 6.

fie burch einen wohltbatigen Mann für bie Cultur bes Thales wieber aufgegraben und in Canale geleitet. Dies febeint mol jene nachfte von Wilfon für bie mahre Min Jegreel gehaltene Quelle gu Aber Robinson fant 20 Minuten fern von ibr. weiter in Oft, eine andre febr große Bafferquelle auf, bie nicht meniger Unfpruche auf eine biftorifche Bebeutung ju machen icheint. Sie tritt unter einer Band von Conglomoratfele bervor. welcher bier ben Buf bes Gebirges Gilboa bilbet (Gilboa im Bebraifden bat etymologisch bie Bebeutung einer .. auffprubelnden Quelle" 10), und es mare wol möglich, bag biefer Name von biefer characteriftifchen Stelle erft auf bas Bebirge felbft übertragen mare). Das Waffer biefer Quelle ift portrefflich und bildet fogleich unterhalb der Felespalten, Die es verlagt, einen fconen flaren Teich von 40 bis 50 Ruf im Durchmeffer, ber voll fleiner Fifche ift; ber Bach feines Abfluffes treibt fogleich eine Duble, und gieht bann weiter thalab, unftreitig eine Sauptquelle bes Babi Beifan, obwol biefer Name bier, fo meit beraufwarte im obern Theile bes Thales, nicht in Gebrauch gu fein Scheint. Sie heißt heutzutage bei ben Arabern vom Stamme ber Beni Sacher ober Gafer, beren Beltlager Wilfon bei feinem Durchgange oftwärte berfelben fteben fab, 'Ain Dichalub (Jalub). Das ift Quelle Goliathe, benn el = Balut, wie auch Bobaebbin 11) ben Mamen fcreibt, enthält bie arabifche Form für Goliath. Das Itinerarium Hierosolym. p. 586. bas jene Station Beereel, Stradela 12) nannte, giebt ben Bufat: ibi sedit Achab rex et Helias prophetavit, fügt aber noch bingu: ibi est campus, ubi David Goliat occidit. Freilich eine blos legendarifche, aber boch febr alte Sage aus bem britten Sahrbunbert, Die wol burch bie Rampfe ber Bhiliftaer unter David in biefen Gegenben bervorgerufen fein mag (1. Samuel. 29, 1 u. 11).

Diese Duelle war wol wegen ihres Bafferreichthums noch mehr zur Ain in Jesteel geeignet, an ber ein ganzes heer Jeraels fich lagerte, als Saul und Jonathan noch beffen helbenmuthige Führer waren, bie aber von hier aus balb auf bem nahen Gebirge Gilboa in ber Schlacht mit ben Philiftern ihren Tob fanben (1. Sam. 31, 1—4). Dieselbe ftrategische Bebeutsam-

 <sup>810)</sup> Rosenmüller, Bibl. Alterth. II. 1. S. 111.
 11) Bohaeddin, Vita Saladini p. 53; s. Bilsen, Geschichte b. Rreuzzuge. III. 2.
 231. Note 146.
 12) Itinerar. Antonini Augusti etc. ed. Parthey. 1848. p. 276.

feit, burch ihre Lage als Durchgangepunct, wo bie Nord - und Dit-Stragen fich freugen, wie burd ibren großen Bafferreichthum, bat diefe Localität häufig und auch noch in ben Beiten ber Rreuzzuge, in ben Feldzugen Galabins und ber chriftlichen Beere (2. B. unter Konig Fulco, Will. Tyr. XXII. 26. fol. 1037) ausgeubt, wo ein wichtiger Lagerort und Enticheibungs. punct ber Schlachten bier an berfelben Quelle lag, welche von ben Franken jur Beit Tubania genannt wirb. Denn hieburch ging ber nachfte und bequemfte Weg, auf bem bie Reiterschaaren ber Saracenen unter bem Sultan Salabin aus Bergeg und bem Jordanthale über Beifan ihre erften Ginfalle in bie Mitte Samaria's und Galilaa's machen fonnten, und bie Quelle batte Bafferfulle für ihre, wie Willermus Tyr. fich ausbrudt, ungablbaren Beere, benen ftete baran gelegen mar, biefe Bafferftation zu bebaupten. Dag bie Baffer aus biefer Duelle aber wirflich einen und mabriceinlich ben bedeutenbiten Quellarm bes Babi el Beifan bilden, was noch fein neuerer Reifender ale Augenzeuge beftätigen tonnte, obwol Schult im Gilboa-Bebirge erfuhr, baf biefer Bafferlauf Babi Dichalub 13) genannt werbe, mar fcon bem Ergbifchof von Eprus befannt: benn er fagt es ausbrudlich, bag Sultan Saladin, als er von bem Frankenheere gebrangt am Quell Tubania fein Standlager nicht mehr behaupten fonnte, ploglich von bemfelben aufbrach, und abmarte bem Laufe Diefes Quellmaffers folgend, fich nach Beth = " fean gurudgezogen habe (Histor. Lib. XXII. 26 l. c.: ex insperato fontem deserit, inferiusque versus Bethsan, fontis ejusdem fluenta sequens vix unius milliarii spacio a nostris semotus, castra metatus est). Roch ein fleiner Umftand beftätigt es, bag Tubania bie beutige Alin Dichalud ift, nämlich bie von Robinfon beftätigte noch beutige Unwesenheit vieler Gifche; benn ber Ergbifchof ergabit (Histor. L. XXII. 27 fol. 1039), baß man feine ober nur wenige berfelben barin babe erwarten fonnen, um fo überraschter aber burch bie große Menge in biefem Quellmaffer gemefen fei, fo bag bas gange Beer ber Rreugfahrer fich in feinem Lager bei berfelben bamit habe erquiden fonnen. Dies mare bei einem' ber geringern Brunnen ber Umgebung wol nicht möglich gewesen.

<sup>13)</sup> f. Beitichrift b. Deutsch. Morgenl. Gefellich. B. III. 1849. S. 1.

Ritter Erbfunbe XV.

# 418 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 6.

Die altefte Nachricht von ber Bertheilung bes Landes an bie Stamme fagt une (Jofua 17, 11), bag Beifan ober Bethfean (Schthopolis) zu Manaffe, im Stammesbezirf Ifafchare geborig, fangnitifche Bemobner batte, melde ju vertreiben und ju unterjochen aber Manaffe zu ichwach mar (Richter I. 27). Auch als fie machtiger wurden, fonnten fie biefelben nur ginsbar machen, aber vertrieben fie nicht (Josua 17, 13) 14). Die Ranganiter bewohnten baber fortmabrend bortige Statte bes Landes, wie Bethfean fo auch Endor, Thaanach, Megibbo u. a. In biefer Beit ber Uebermacht ber noch einheimischen Bevölferung zeigten fich bie Rinber Jofeph, welche in zwei Stammen, Ephraim und halb Manaffe, bas Baus Jofephs ausmachten, bei Jofua (3of. 17, 14-18) febr unzufrieden mit bem ihnen burch bas Loos gugefallenen Erbe, weil fie ein gablreiches Bolf feien und nicht mehr als ein Loos und ein Erbtheil empfangen batten. In Folge biefer Rlage weift fie Jofua an, ale machtiges Bolt fich ben Balb auszuhauen, und im Lande ber Pherefiter und Rephaiter (f. ob. S. 122) burch Ausrottung ber Ranaaniter fich Raum gu ichaffen. Die Rinber Jofephe erwidern (B. 16): "Das Ge-"birge werben wir nicht erlangen, benn es find eiferne Bagen "bei allen Ranaanitern, die im Thal bes Lanbes mohnen, bei "welchem liegt Beth Gean und ibre Tochter(ftabte) und "Jeereel im Thal." - Sieraus und aus bem folgenden ergiebt fich deutlich, bag bas Bebirge Gilbog bier bezeichnet ift, bas von Beth Sean (Beifan) bis Jesreel reicht, und bie bortige flache Einfenfung von Beifan bis Jedreel und über bie anliegenbe Ebene Eebrelom nur mit bem Thallande im Gegenfate bes Bebirgelandes gemeint fein tann: benn nur biefe Cbene mar fur bie Wagen ber Ranganiter fahrbar (wie bie Chene im Rorben bes el Buleh). Und wirklich wird uns eben bier, in biefer Cbene von Jedreel ergablt, bag bie Ronige Joram von Ibrael und Ahasja von Juba, "auf Bagen" ihrem Feinde entgegen fubren, und ,,auf Wagen" vor ihm entflohen (2. B. b. Ron. 9, 21), baß Jebu, ale er von Jeereel nach Samaria eilte, auf einem Bagen fubr, ju bem er im Birtenhaufe ben treuen Jonabab gu fich auf ben Sig einlud (2. B. b. Ron. 10, 15). Und noch neuerlich ward ber Reifende Wilfon 15), ber aus bem gang unfahr-

<sup>614)</sup> Reil, Commentar zu Josua. S. 318. 15) Wilson, The Lands etc. II. p. 303.

·baren füblichen Palästina, bei Dichenin (Jenin), in bas nördlichere Gebiet ber Hochebene Esbreloms und Jesreels eintrat, überrascht, wie ganz verschieben von jenen hier die Wege auch heute noch bequem fahrbar sein würden, wenn man nur Wagen in Gebrauch hätte. Schon im Alterthum war ber Wagen hier im Lande der Trot ber Mächtigen, wie das Pferd bes Reiters in Jerusalem (Sacharja 9, 9 und 10).

Aber noch eine mertwürdige Folge geht aus obiger Beitangabe bes Buches Jofua bervor, bag bamale Gilboa noch mit feinen Umgebungen ein unzugängliches Balbgebirge gewefen, movon gegenwärtig feine Spur mehr verhanden, und baburch um fo mehr bas Ufpl feiner Bolfer; ja, bag in bem Rathe bes großen Beloberrn, ben er ben Josephiten gab, wol mit ein wichtiger Grund ber fo allgemein geworbenen Berodung und Waffertargheit Ba= läftina's lag, bas Aushauen ber Balbreviere, in benen bie urfprunglichen Infaffen noch ihre Ufple langere Beiten bindurch gu behaupten im Stande fein mußten, als auf ben gelichteten Feldern Gewiß hat barum auch bas Gebirge Gilboa und ber und Bergen. Thalgrund Jeereels heutzutage ein gang anderes Unfeben als gu Jojuas Beit. Bar bod beim Austritt aus bem fublichen Berg. pfabe von Dichenin und beim Gintritt in Die fruchtbarfte Aue von-gang Balaftina, in Die Gudgrange ber Gbene Esbrelom, in bem unermeflichen Ueberblid bes bortigen gangen Diftrictes beutzutage fein einziger Baum 16) gu feben.

2. Das Gebirge Gilboa, jest Dichelbun (Jelbon), ober Dichebel Fufu'a; Gelbue bei hieronymus, Gelboë ber Rreugfahrer.

So unbebeutend auch bas heutige Gebirge Dichelbun in feinen Bergformen ober natürlichen Begabungen, ja felbst nach seinen gegenwärtigen Bevölkerungen, bem Wanderer erscheinen mochte, ba es bis auf dies lette Jahrzehend fast ganz aus der Liste der Namen und der Erinnerungen geschwunden, und Terra incognita geblieben war: so hat es boch noch dem Vertrauten der althebräisschen Zeiten seinen classischen Werth für deren Geschichten beibeshalten. Wer könnte ungerührt an diesem Gebirge vorüberziehen bei bem Gebanken an Davids und Jonathans Freundschaft

<sup>16)</sup> Wilson, The Lands II. p. 85.

und an bessen Klagegesang, 2. Sam. 1, 19 u. f., in dem er voll tiefen Schmerzens ausruft: Die Zierde Israels ist auf beinen Söhen Gilboa geschlagen (Saul und sein Sohn Jonathan); wie sind die Helben gefallen im Streit auf beinen Höhen; wie holdelig und lieblich im Leben, sind sie auch im Tode nicht geschieden, die streitbaren Helben" und B. 21.: ihr Berge zu Gilboa, es musse weder thauen noch regnen auf euch, noch Acker sein u. f. w.: benn die Philister hatten gestritten wider Israel, und die Männer Israel sichen vor den Philistern, und sielen erschlagen auf dem Gebirge Silboa; Saul und Jonathan mit ihnen. Des König Sauls Harnisch wurde im Hause Asthan mit ihnen. Des König Sauls Harnisch wurde im Hause Asthan ihren. In Leichnam auf die Mauer zu Bethsean ausgehängt (1. Sam. 31, 1 u. 10); später mit Jonathans Gebeinen vereinigt, durch den königlichen Sänger und Helden David im Lande Benjamin, zu Zela, im Grabe seines Baters Kis beigeset (2. Samuel. 21, 14).

Tritt man aus bem Berglande Samaria's burch ben letten Engpaß, in welchem Dichenin (Jenin, Ginaea) liegt, in den füdöftlichsten Einbug der Ebene Esdrelom ein, so hat man von da in 2 Stunden Wegs Zer'in erreicht, das am nordweftlichsten Vorsprung des Gebirges Dschilbon (Gilboa), auf dem letten Velsrande erbaut ist: denn von da zieht sich dies Gebirge an der Sübseite des Wadi el Beisän gegen S.D. fort dis zu der steilen Gebirgswand im Jordanthal, welche südwärts der Stadt Beisan, an ihrer Terrassenstufe, die Westseite des Ghor begränzt. Es muß hier die Gegend zu suchen sein, wo noch jene Aribus der Beni Saker ihre Heerden in der Nähe des Jordan weiden, die Molhneux dort vorsand (s. ob. S. 363), die aber auch an der Nordseite des Dschilbon-Zuges, im Wadi Beisan ihre Heerden treiben und ihre Zeltlager ausschlagen, westwärts dis zur Quelle Zebreel, wo Wilson ihre Lager sah (s. ob. S. 414).

Kommt man von Dichenin nach Zer'in, so hat man gur rechten Sand nur ben Subabhang bes Gilboa = Gebirges im Auge, bas eben hier gegen S.D. streicht 17), während bie Wafferbäche ichon von Dichenin an bis nach Zer'in insgesammt auf ber Weft eite ber Wafferscheide zum Bette bes Kison und zum Mittelländischen Meere ziehen; aber im Sommer, als Robinson sie durchschritt (16. Juni), lagen sie alle trocken. Diese Wasserscheibe an der Subseite bes Gilboa = Gebirges, so wie die Bache,

<sup>617)</sup> Robinson, Bal. III. 1. S. 391.

bie bafelbst oftwärts zum Jordan fließen, sind noch völlig unbekannt. Der nächste von Burchardt bort genannte Zufluß von Westen her, im Süden von Beisan, soll der Wabi el Maleh 18) (auf Rieperts Karte Wabi el Malih) sein; aber bereist hat ihn Niemand. Berggreen hat ihn nur in seinem oberen Laufe überschritten.

Gleich beim Austritt aus bem Defile, in welchem Dichentn ftebt, erblidt man jenseit ber vorliegenden ebenen Ginbucht, ober bes füdöftlichften ichmalen Urmes ber fruchtbaren Gebrelom-Chene. gegen N.D. ben Gilboa = Bug, an beffen weftlicher Flanke ber Bea auf abwechselnden niebern Boben und geringen Depreffionen voruberführt. Die Berge oder vielmehr nur die Sugel Gilboa's, bemerkt Bilfon 19), haben in ihren allgemeinen Umriffen nichts Intereffantes durch ihre Formen; fie fteigen nicht boch, fie zeigen nur wenig grunes Beibeland und gar feinen Acterbau; Balo fehlt ganglich. Die breiten nadten Streden und Bofdungen von Ralffcichten, und zumal Kreibelagern und oben Strichen, find bei weitem porberrichend gegen die grunen Stellen. Die Erbebunge. linie bes gangen Syftems icheint nur eine Fortfepung ber Streichungelinie bes langen Rarmelzuges in berfelben füdöftlichen Richtung, vom Cap Rarmel am Deere bis jum Ghor unterhalb Beifan ju fein, mit ber einzigen Unterbrechung jener taum 2 Stunden breiten Depreffion, Die gegen R.B. in unmittelbarem Bufammenbange mit ber großen Esbrelom=Cbene ftebt. Daß biefe einft bas Baffin eines großen Sees gemefen, ebe feine Baffer fich am Rarmel burch bas Rifon = Thal einen Ausweg verschafften, barüber icheint bie Natur bes Bobens biefer Chene feine 3meifel übrig zu laffen, bag er nämlich einft Geegrund mar, gleich ben Sumpfniederungen in bem flachen Baffin bes nordlichern el Guleh (f. ob. G. 235). Auf bem Wege nach Ber'in fam man durch die Orte Araneh, Jelameh und Gun= bela 20) bei Araneh, zuerft brei Biertelftunden von Dichenin gum breiten weftlichen Ende Gilboa's, bas nur noch niedrige Ausläufe von ba gegen Weft zeigt. Schon von biefen Soben fonnte man in weftlicher Gerne Die blauen Gipfel bes Rarmel erblicen, über ber reigenden, fruchtbaren, vorliegenden Chene. Das zweite Dorf,

Burckhardt, Trav. p. 345; bei Gesenins H. S. 594.
 Wilson, The Lands etc. II. p. 85—86.
 Wobinson, Bal. III. 1. S. 392; Wilson II. p. 86.

# 422 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 6.

Belameb, lag in Ruinen; von Sunbela mar icon fruber bie Rebe. Bon biefem Wege ben Blid gegen bas Gebirge gerichtet, zeigte fich auf beffen nordweftlicher Bobe ein Dorf Ruris; weiter gegen G.D., auf einer ber nadten Belefpigen, bae Dorf Degar (nach Schult, nicht Begar, wie bei Robinfon und Bilfon), bas aus ber Gerne ein feftungeabnliches Unfebn batte; noch weiter gegen G.D. auf verschiebener Sobe fab man bas Dorf Arabbunah. Noch weiter gegen G.D. auf einem bergigen Landftriche, auf ben fudlichen Borbergen, liegt Bufu'a, von bem bas Gilboa - Gebirge heutzutage bei ben Bemohnern Dichenins ben · Damen Dichebel Rufu'a erhalten bat 21). Bom Dorfe Jelbon (Gilboa), beffen Exifteng vor Robinfone Erfundigungen unbekannt geblieben mar, welches aber boch ben antifen Damen. menn icon in ber beutigen Aussprache Dichelbon erhalten bat. erfuhr berfelbe, baf man bem Gebirge heutzutage nicht mehr biefen Mamen beilege 22), auch bag man biefes Dorf von ber Gubfeite nicht feben fonne, meil es auf einer felfigen Sobe auf bem Rorb. abhange ber Rette gegen Beifun zu gelegen fei. Aber bies mar ein Brrthum, ben Schult babin berichtigte, bag es wirklich auf bem Gubabhange ber Bergmand, jeboch über Fufu'a liege; bag ein Drt biefes Ramens, von bem vielleicht bas Bebirge felbft erft biefe Benennung (obwol fie etymologisch auch von jener großen Quelle hergeleitet werden fann, ba Gilboa im Bebraifchen eine auffprubeinde Quelle 23) bebeutet) erhalten hatte, feit alter Beit exiftire, beweift bie Angabe bes hieronymus von Belbue (im Onom. s. v.: Gelbue, montes alienigenarum (er meint Phis liftder, bie άλλόφυλοι maren) 24) in sexto lapide a Scythopoli, in quibus etiam vicus est grandis, qui vocatur Gelbus). Aussage W. Richardsons, Trav. II. 424, über feinen Weg von Dichenin nach Beifan, findet Robinfon zu unverftandlich, um bier gehöriges Licht zu geben, und Bilfons Rote über bie Dichebel Raleli (f. ob. S. 414) fieht auch noch ohne weitere Aufflarung ba: boch icheint jene weniger mit Robinfons Kartenangabe ber Lage von Dichelbon zu ftimmen, als mit Schult Bericht, ale Augenzeuge, beffen jungfte Untersuchungen bierzu bas Bichtigfte über Gilboa, unter allen ber neuern Beit, leiber nur gu furg abgefaßt, mittheilen.

<sup>621)</sup> Robinson, Bal. III. S. 388.

S. 387, 388 und 403 — 404.

1. S. 111.

22) Robinson, Bal. III. 1.

33) Rofenmüller, Bibl. Alth. II.

1. S. 111.

24) Relandi Pal. p. 344 u, Cap. XIII.

In Dichenin (Jenin) erfuhr Schult bie Beftätigung ber ibm fruber zu Raufab el Sama burch einen bortigen Bauer gefchebenen Ausfage (f. ob. S. 403), woburch beiläufig v. Raumere 3weifel 25) gegen biefe Localität geloft ericheinen, bag es an ber Morbfeite bes Bebirges Gilbog einen Drt gebe, ber Beit 31fab beife 26). Auch im Dorfe Rufu'a, im R.D. von Dichenin, nach bem bort heutzutage bas gange Bebirge genannt wirb, wiederholte man ibm bie Ungabe von einer Quelle, Min Beit-Ilfah (ober Ilua), die ihn fogleich an bas Beit = ilua (Bethulia) bes Buches Jubith erinnerte. Er fuchte nun ben Ort felbft auf, um ben Schauplat ber Begebenheiten, Die im . Bud Judith befdrieben merben, genquer beurtbeilen zu tonnen; benn, obwol biefes apofryphifche Buch nur eine unhiftorifche Erzählung zu Ehr' und Breis ber Belbin bes vielleicht allegorischen Romans enthält, und auch bie geographischen Daten barin nicht gang ohne Berwirrung erscheinen, fo mar boch zu erwarten, baß in ber unmittelbaren Nabe ber Begebenheit ber patriotifche Erzähler Die geographische Wahrheit ber Localität felbft nicht zu febr verlest haben murbe. Und bies beftatigte fich auch im allgemeinen bem Banberer, ber unter ber Leitung feines Führers aus Fufu'a (im Jahre 1847) von biefem Orte bas Gebirge gegen Rord binauf-, an ber Oftfeite gegen Beifan wieber binabflieg, bann am Bug ber Berge an ber Nordwand entlang (alfo im Beifan = Thale aufwarte) ging, von biefer Mordfeite ber bas Gebirge wieber in ber Richtung von Arabboneh guruduberflieg, alfo gegen Gub, und burch Deir Ghafaleh (beibe Orte auf Rieperte Rarte eingetragen) nach Dichenin gurudfehrte. Schult überzeugte fich burch biefe Excursion, bag ber Berfaffer bes Buches Jubith bie Lopographie biefer Begend febr genau gefannt habe.

Beim heruntersteigen vom Oftabhange bes Gebirges hinab traf er zu Mubichibbaah, bas noch auf feiner Karte eingetragen ift, beträchtliche Ruinen aus ichwarzem Stein, wie in Beifan (b. i. Bafaltgestein). Das Dorf Dichelbon (Jelbon, Gilboa) liegt nicht, wie es bie Kiepertsche Karte nach Robinsons Erfundigungen eintrug, an ber Nordseite bes Gebirges, sondern

<sup>26)</sup> v. Raumer, Beltrage zur bibl. Geogr. 1843. S. 19, Artif. Belueir. 26) E. G. Schult, Mittheilungen über eine Reise in Samaria und Galilaa, in Zeitschr. d. Deutsch. Morgenl. Gesellsch. Bb. III. 1849. H. 1. S. 48—49; bazu H. Groß Anmert. S. 58—59. Deffen Brief im Micr. vom Jan. 1848, s. ob. S. 80, Rr. 28.

auf beffen Gubmeftabhange; auch nicht norboftlich von guta'a. fonbern fublich bavon. Bon Mubfchibbaah's Ruinen, am gleichnamigen Babi gelegen, ber ein füblicher paralleller Babi mit bem Babi Beifan ift, ging Schult um bie Norboft-Ede bes Gebirges Gilboa berum, an beffen guge bin und fand füdöftlich von Rumieh 27) (Κυαμών, Judith 7, 3; f. Reland, Bal. 732), alfo an ber Nordfeite bes Gebirges Gilboa, bie Ruinen von Beit-ilua (Beroulova, Judith 4, 5; 6, 6; 7, 3. 12 u. a.). Gie find meift wuft, aber bas Baumaterial betrachtlich; rob gearbeitete, aber febr alterthumliche Sartophage (wie um Ber'in ?, f. ob. G. 413) find am Sug bes Berges, auf bem jene Ruinen liegen, und an ben fteilen Abbangen gerftreut. Bon bier aus erläutert fich bie gange Ergablung ber helbenmuthigen Retterin ibrer Gebiraeftabt und bes Lanbes. Dberbalb ber Ruinen von Beit-ilua (oder Beit 3lfa), fast fentrecht barüber, erheben fic andre Ruinen, el Dichubeibeb, mit gablreichen Grabern in Relfen, mit einer Quelle auf berfelben Bobe in geringer Berne gegen B., Min el Dichubeibeh genannt, vielleicht ein fpater angelegtes Neu-Beit-ilua, worauf ber Name binweift, an ber Stelle ber wahrscheinlich antiten Mecropolis von Beit-ilua. Quelle außerhalb bes Ortes wird wol ausbrudlich in Judith 7, 6 ermahnt, mo es beift: "Da aber Golofernes umber jog, mertte "er, baß außerhalb ber Stadt gegen Mittage ein Brunnen mar, !. melder burd Robren in Die Stadt geleitet marb; biefe Robren "ließ er abhauen." Auch Schult vermuthet, daß die Ruinen el Dichubeibeh einft mit benen ber Stabt Beit-Rua in Bufammenhang geftanden. Auch die Orte bes affprifchen Feldlagers ,, auf bem "Berge gegen Dothaim, von Belma an bis Ryamon, bas ba "ift gegenüber Cobrelon" (n. Jub. 7, 3), fcheinen, nach Schultes Bemerfung, ju ftimmen mit ber heutigen Lage: ba Belma ober Belmen fich in bem Beleb Scheich Manfur eine halbe Stunde füdmarte Dichenin wieder erkennen laffe, weil bafelbft in bem bortigen Brunnen, Bel'ameh, fich ber antife Ortoname erhalten habe; boch muffe biefer Ort, halt B. Groß 28) bafur, ale ber oft. liche Endpunct ber Beereslinie genannt, viel eber im Dft von Beit-ilua gefucht werben, und nicht füblich, wenn fcon bort auch ein Ruinenort Chirbet Bel'ameb, nach Schult, porkommt, ber einft eine Befte gemefen ju fein fcheint, welche bie

<sup>\*27)</sup> Robinfon, Bal. III. 1. S. 399, 460. 28) Groß, Anmerfungen a. a. D. S. 58 - 59.

Strafe von Dichenin nach Nabulus beberrichen tonnte. Dagegen finden fich weniger Zweifel gegen bas angeführte Dothaim, bas nach ben zuverläffigften Angaben, Die Schult erhielt, in S.B. von Dichenin liegen follte, an ber Ginbucht ber großen Chene Esbrelom, an welcher icon ju Josephe Beiten bie berühmte alte Sandeleftrage ber Jemaeliten vorübergog (1. B. Mof. 37, 17), benen ber Jungling Jojeph verfauft warb. Leider konnte Schult biefen Ort, beffen Lage bis jest völlig unbekannt geblieben, nicht felbft befuchen.

In S. Groß fritischen Bemerfungen zu biefen Angaben 29) wird gezeigt, bag ber neuerlich aufgefundene Name zwar noch einige Berichiebenheit im Rlange von bem alten Ortonamen Bethulia's babe; ba aber bie eigentliche urfprunglich bebraifche Schreibart (benn nur im fprifden, griechischen und lateinischen ift fie une überliefert) unbefannt geblieben, fo fei bagegen burch bie zum Text paffende Lage wol die Identitat Beit Ilfahe mit bem antifen Beit = ilua, wie Schult fcbreibt, ober Bervhova, ficher geftellt. Dowol Schult Die Lage auf ber Rarte noch nicht genauer bezeichnet habe, fo fei boch fein Zweifel, bag ber Ort nordlich von Dichelbon, am Morbabhange bes Bebirges liege, und mahricheinlich bie Strafe beherrichte, welche von Schthopolis (Beifan) ber über bie Sobe Bilboa's nach Samaria führte. Es folge bieraus im allgemeinen, bag Bethulia, welches wir früher in Safeb viel zu weit nordwarts zu finden mabnten, auch nicht fo weit im Guben, wie Reland angab (Rel. G. 658), gu fuchen fei, und keineswegs fo benachbart bei Dothaim im Suben ber Esbrelom = Ebene liegen fonnte, ja, baf es noch meniger mit Grimme und v. Raumere Rarten auf Sanur 30), noch weiter gegen G.B. verlegt werden fonne. Auch Robinfon mar ber Ungabe Relands zu folgen geneigt, weil er es ebenfalls in ber Rabe Dothaims fur eine Baffefte an ber Strafe 30) nach Berufalem anfah; welches fie auch offenbar ift, aber eine halbe Tagereife nordöftlicher am Gilboa-Bag von Schthopolis nach Sa-Die öftere Erwähnung von Dothaim im Buche Jubith, als eines befannten Unhaltpunctes fur geographifche Ortebeftimmungen, führte Groß auf die fcharffinnige Bemertung, bag einft bie Sauptftraße von Samaria nach bem Morben, gur Beit

v. Raumer, Bal. S. 149, Note 107, und beffen Belträge S. 21—22.
 Robinson, Bal. III. 2. S. 586.

bes Alten Testamentes, wol nicht über das Ginaea (Engannim, Josia 19, 21, nach Robinson das heutige Dschentn) 31), wie heutzutage, gegangen sei, sondern über Dothaim oder Dothen, womit auch der antike Karawanen - Weg der Ismaëliter (1. B. Mos. 37, 17), wie der Heeresweg der sprischen Eroberer zu Elisa Zeiten (2. B. d. Kön. 6, 13), tresslich stimme. Daß sie aber, von jener abweichend, zu Josephus Zeiten schon über Gisnaea (Tivrala bei Ioseph.), das früher unter dieser Form nicht genannt wird, als Hauptstraße in Gebrauch kam, scheint aus mehreren Stellen (Jos. Antiq. 20, 6, 1; Bell. Jud. 2, 12, 3 und 3, 3, 4) hervorzugehen. Eine Aufsindung Dothaims würde also für künstige Wanderer dieses Weges, der so häusig auch von europäischen Reisenden betreten wird, sehr lehrreich sein.

3. Beifan (Byfan bei Burdhardt), Beth Sean (Bethschean, Betschan), Schthopolis.

Bir kehren nun vom Quellgebirge Gilboa bes Babi Beifan und von beffen Quelle Zezreel ober bem heutigen Ain Dichalub (Goliaths-Quell) am Babi Dichalub, b. i. bem obern Laufe, entlang, gegen Suboft folgend, durch die flache Einsenkung "bes großen Ahors" gegen Oft zur Terraffe Beifan über bem tiefgelegnen mittleren Jordanlaufe zurud: benn wir haben hier noch den dritten Hauptpunct unserer Untersuchung speciell ins Auge zu fassen.

Es ift bie Lage von Beifan und ber fo viel befprochenen Schthopolis mit ihrer Umgebung, in ber uns zuerft Burd-barbt eingeführt bat.

Seeten hatte dieses Beifan nur von der Oftseite des Jorban von der Gebirgshöhe aus der Ferne am Bache Babi Jabis oder Wadi Mufch (nach Burckhardt sind es 2 verschiedene Babis) erblickt<sup>32</sup>), dessen tieser Schlucht er jenen Ort gerade gegensüber liegen sah; eine Schlucht, von der er bemerkt, daß ihr Strom die Gränzscheide bilde zwischen el Botthin und Edschlun; ein Umstand, der Beisan am Eingange zu diesen beiden Landstrichen im Norden und Süden Beraeas schon eine gewisse politische Bedeutung geben mußte. Nämlich als Durchgangspunct

<sup>\*\*31)</sup> Robinfon, Bal. III. 1. S. 386, Not. 1; f. Keil, Commentar zu Josua. S. 343.
\*\*32) Seețen, Mon. Corresp. XVIII. S. 423.

von ba gegen Beft nach Galilag und Samaria, ben auch bie fprifchen Eroberungs-Beere ber alteften Beit, bis auf Gultan Salabin herab, wol zu benuten verftanben. Durch feine Lage im Ghor, in ber Mitte zwifden Tiberige - See und bem Tobten Deere, auf ber fruchtbarften und jugamalichften Stelle ber Beftfeite, bem transjordanifchen Gebirgslande gegenüber, mußte es auch burch biefe Morbftrafe, wie burch jenen Duerweg, icon feit ben alteften Beiten an biefer naturlichen Durdfreugung großer Sauptftragen ein wichtiger Rreugmittelpunct, ein Ort von Bebeutung für alle umliegenben Lanbichaften werben. Dag es in ben fpatern Jahrhunderten biefe Bedeutung nicht beibehielt, wie noch zu Unfang ber Beriobe ber Rreugfahrer, liegt in ber fortichreitenben Berwirrung ber Beiten und ber Neberflügelung, welche bie Bebuinenhorben ber Araber feit Sultan Salabine Ginführung und ben Siegen ber Saracenenheere in Balaftina, zumal auf Diefem Wege, bem nachften und bequemften Bugange im Guben bes Tiberias-Sees, von bem Oftjorbanlande über bie fruchtreiche Dafe von Schthopolis zu ber weibereichften Sochebene von gang Balaftina, ber Chene Esbrelom, gewannen. Da ihnen feitbem feine Bemmung bie heute ben Bugang verwehrte, fo ftromten immer neue Banber-Tribus burch alle Jahrhunderte mit ihren gablreichen Biebbeerben und bewaffneten Schaaren gleich Beufdredenzugen bier ein, und wurden fo allmählig bie Berren, die Befiger, ober boch die Bebieter bes Landes, mabrend Die Ginbeimifchen, ober andre Unfiedler fich in die ftabtifchen Unlagen und beren Ruinen gurudgogen. Bon einer Brachtftabt, wie Eufebius und Sieronymus fie als bie größte Stadt ber Decapolis fannten, und von einem fruhern Sig bes Sauptbisthums, bas nach Ragareth verlegt warb, war Schthopolis icon im Jahr 1182 gu einer geringern Stadt berabgefunten, aber boch noch feft und bevoltert genug, um ben erften Ueberfall Gultan Salabine 33) mit feinem Beere, ber fie auch belagerte, gurudguweifen, fo, bag biefer bie Belagerung aufheben mußte. Bei fortgefetten Unfallen mar aber biefelbe Stadt, als Salabin von Damastus aus jum zweitenmal gegen Senthopolis beranrudte, fcon von ihren Bewohnern völlig verlaffen, Die mit ihrer Sabe nach Tiberias fich übergefiedelt hatten, weil fie feinen Schut mehr in ihren eigenen Mauern gu finden

<sup>33)</sup> Billen, Gefch. ber Rreugzüge. III. 2. S. 210 und 230.

glaubten. Go fand er alfo bie Stadt icon obe und ausgeleert, von ber ber Erzbischof von Thrus 34) fagt, bag gu feiner Beit zwar noch Brachtgebaube und Marmore ibren alten Glang bezeichneten, ber Ort felbft aber nur noch aus wenig erhaltenen Bobnungen und geringen Gutten beftebe, bie man auf einem fumpfigen Boben errichtet habe, und wenig Bewohner zeige. Spaterbin wird biefer Ort taum mehr erwähnt. Ebrifi fagt: Baifan 35) fei febr flein, aber es muchfen bort viele Datteln, auch die Samanié-Bflange, aus ber man Matten flechte (alfo wol eine Binfenart), machie nur bier und nicht im übrigen Sprien, und im Gbor werbe bie Bericho viel Indigo gebaut. Eben fo nennt Abulfeba baffelbe Baifan) 36) benn ber driftliche Rame Scothopolis bleibt ben orientalen Autoren ganglich unbefannt) eine fleine Stabt. bie nicht einmal eine Ummauerung habe, aber boch gute Bemafferung, Bache und Garten mit febr fruchtbarem Boben. Gin Bach fliefe burch die Mitte bes Ortes binburch.

In bemfelben Buftanbe ift er von einigen neueren Reifenben wieber aufgefunden worden, wie wir fcon aus Molyneur Berichte gefehen haben (f. ob. G. 365). Burdharbt 37) beftatigt iene Lage, wenn er fagt, bag biefes Beifan auf einem fich erbebenden Grunde auf ber Weftfeite bes Ghor liege, mo die baffelbe begrangenbe Bebirgefette beträchtlich von ihrer Bobe abfalle, und blos eine etwas hohere nach Weften ganglich offene Begend bilbe (eben obiges Thor, f. S. 410). Erft eine Stunde weiter fublich fangen die Berge wieber an. Die alte Stadt werbe von einem Bluffe, jest Moiet=Beifan genannt (b. i. Baffer Beifan), bemaffert, ber in verschiedenen Armen burch bie Cbene ftromt. Die Ruinen ber Schthopolis fand Burdhardt von bedeutenbem Umfange: benn bie Stadt mar einft langs bem Flugufer und in ben Thalern wie auf einer Infel erbaut, in einem Umfange von wenigftens 3 engl. Meilen. Aber an Ueberreften erfannte er nur noch große Saufen behauener ich marger Steine, viele gunbamente von Saufern, Bruchftude von niebergeftredten Gaulen und nur noch einen einzigen ftebenben Gaulenschaft. biefer Thaler fab man einen großen Damm am Ende, ber funftlich aufgeführt, vielleicht bie Bafis eines Caftells gur Bertheibigung

<sup>634)</sup> Will. Tyr., Histor. Lib. XXII. 26. fol. 1037. 35) Edrisi bei Jaubert. T. I. p. 339. 36) Abulfedae Tabul. Syriae ed. Koehler. pag. 84. 37) Burckhardt, Trav. p. 341 — 344; bei Gefenius II. ©. 592 — 595.

ber Stadt abgab. Auf dem linken Ufer bes Stroms ftand ein Chan, zum Raftort fur Karawanen, die ben furzeften Weg von Berufalem nach Damaskus nehmen.

Die Bewohner ber etma 70 bis 80 in Beifan ftebenben Bobnbaufer fand Burdbardt in einer traurigen Lage, weil fie ben Raubereien ber Bebuinen im Ghor fortwährend ausgefest maren, benen fie auch einen fcmeren Tribut gahlen muffen. 3mei Stunden im G.D. bes Ortes ift im Jordan eine feichte Furth, welche Burdbardt burdritt, um feinen Beg weiter auf bem Oftufer nach Abu Obeibeh fortzusegen. Irby und Dangles, im Marg bes Jahres 1818 gu biefem Orte vom Tiberias = See am Jordan abmarts gebend, fanden fubmarte ber Brude Dichiffr Debichamia, an ber fie im Beften vorüber geritten maren, etwa eine Stunde fern von ibr, einen romifchen Meilenftein 38) mit nur wenig erkennbaren Buchftaben, weiterhin aber, 2 engl. Meilen vor bem Orte Beifan am Rande einer Bobe rechts am Bege, Refte vom Strafenpflafter einer Via militaris aus ber Romer Beit. Schon in ber Route bes Bilgers von Burbigala 39) im vierten Jahrhundert, wird biefe Stationeftabt als Sciopoli (f. ob. S. 413) ermähnt, und im Itiner. Antonini ift Schtopoli mehrmals als Mittelpunct genannt, von bem uns ebenfalls bie gfoße Strafe von Jerufalem nach Damastus in ihren Stationen angezeigt wirb. Ja Bompejus D. mar es, ber fcon auf feinem Rriegszuge von Damastus nach Berufalem, über Bella und Schthopolis nach Corea und Alexandris num, biefe Strafe nahm (Joseph. Ant. 14, 3, 4), bie, bei ben vielen Bauten und Reftaurationen ber Bruden, Wege und Stabte, Die er in ben von ibm eroberten und bem romifchen Reiche guge= fügten Brovingen (Plutarch. Vita Pomp. M. 39 u. a.) anordnen ließ, wol auch feitbem ihre erften romifchen architectonifchen Unlagen erhalten haben mochte. Er hatte zwar, wie Strabo fagt, unter vielen andern Beften, Die von Bhilabelphia auf ber Dftfeite bes Jordan, wie auch bie von Stythopolis auf beffen Weftfeite, gerftort (Strabo XVI. 763); feine Nachfolger bauten aber beibe Stabte, wie viele anbre fprifche, um fo prachtvoller wieber auf, woran wir an ben noch ftebenben Architecturen jener erften Stadt ein Beifpiel haben, mahrend biefe gu Stythopolis

<sup>38)</sup> Irby and Mangles, Trav. p. 301. 39) Itin. Hierosolym. ed. Parthey, 586, p. 276; im Itin. Provinciar. ebenb. 197, p. 88 u. 89.

alle niebergefturgt finb. Unter biefen gehort bas Theater noch gu ben am fichtbar erhaltenften, obgleich es gang mit Bufdwerf und Unfraut übermuchert ift. Irby und Dangles nahmen bavon genque Magke, weil fie barin verschiebene eigentbumliche Ginrichtungen fanden, Die nur bel wenigen Bauwerten biefer Art gefunben merben, welche aber im Bitrup ibre Erflarung finden; Die Kronte bes Theaters zeigte einen Durchmeffer von 180 Auf 40). In einem der verborgenften Bomitorien lag ein Saufen von 24 Schabeln, in benen Bivern nifteten. Wie viele Gebeine mogen bier, feit ben Beiten ber furchtbaren Chriftenverfolgungen unter Raifer Julian, ihre lette Rubeftatte gefunden haben, Die nur bier in ber fur folche Graueltbaten baffenbften Ortichaft, weil fie, wie Umm. Marcellin fagt (Lib. XIX. 12, 8), zwiften Untiochia und Alexandria in Aeghpten in ber Mitte, wober die mehrften Schlachtopfer berbeigeführt murben, und weil fie am abgelegenften lag, Statt finben fonnten.

Die Stadtmauern und die einstige Festungestabt, Die Afropolis (Tell Beifan) im G.B. bes Ortes, welche burch zwei Stromarme von ber eigentlichen Stadt abgesonbert wirb, find noch gu erfennen. Im Mordoften ber Afropolis, aber- außerhalb ber Stadtmauern, find viele intereffante Felegraber, beren Steinthuren jum Theil noch in trefflicher Erhaltung in ihren Steingapfen (wie zu 'On Reis und in Bafan, 1. B. b. Ron. 4, 13) In einigen biefer Graber fant man noch Sartophage mit triangulairen Rifchen gum Ginfeben ber Tobtenlampen. 3m S.B. ber Afropolis fand man noch eine fcone romifche Brude ftebend, und jenfeit berfelben bie gepflafterte Via militaris, nach Weft gegen Samaria, nach Acre und Berufalem fubrend, unftreitig bie Fortfetung ber guvorgenannten großen Damastus. ftrage, zu ber wol auch noch jene romifchen Bruden über ben Jordan (Dichiffr Mebichamia) und Scheriat Manbur geborten (f. ob. G. 348).

Auf ber Norboftseite ber Stadt fiel ben englischen Reisenben, an ber Stelle etwas unterhalb ber Bereinigung beiber Stromarme, welche die Ruinen burchziehen, und ba wo die Mauerlinien ber Stadt zusammentreffen, ein bammartiger Brudenbau mit einem großen Bogen in ber Mitte und zwei kleineren Seiten-bogen auf, die aber in ber Mauer selbft fteden, mahrend jener

<sup>640)</sup> Irby and Mangles, Trav. p. 301.

große Bogen offen blieb, um den Strom durchpassiren zu lassen, aber, wie es das Anzeichen giebt, durch ein eisernes Gatter gesichlossen werden konnte 41). Auf der Anhöhe neben diesem Bogen sind die Ruinen eines der ehemaligen Stadtthore noch ersichtlich, dazwischen corinthische Säulen niedergestreckt liegen. Auf dem hohen kreisrunden Berge der Akropole sind noch Reste ihrer Ummauerungen zu sehen, und an der Offseite der Stadt sieht man die Ruinen vieler unterirdischen Kornmagazine (wie Jerem. 41, 8, darin Waizen, Gerste und Del; oder Joel 1, 17), von denen man in 1½ Stunden das Ufer der Jordansurth erreichte.

Den jungften Buftand von Beifan haben wir bei Molyneux Durchgang fennen lernen; andre genauere Beobachtungen find une nicht befannt, ba beutzutage nur felten einmal Reifenbe fich bieber verirren, welche die ficherern Jordanfurtben bei Bericho. ober oberhalb in ber Rabe von Tiberias, ju ihren Musflugen auf Die ruinenreichere transfordanische Landschaft zu mablen pflegen. ba bie ungezügelten Beduinenborben im mittlern Jordan-, wie bie fangtifchen Bewohner bes Beifan-Thales, ihnen zu große Gefahr broben. Rur C. de Bertou's Itinéraire macht bier eine Ausnahme, ba er bas gange Jordanthal burchjog, aber über Beifan felbft feine neue Beobachtungen machte, weil ber Ort bamgle (im Sabr 1839) 42) in ju großer politischer und fangtischer Aufregung mar, Die Diefe nicht geftattete (f. unten). 3m hebraifchen Alterthum ift ber Ort unter bem Ramen Beth Sean, Bethichean, Bethichan, b. i. Saus ber Rube (nicht domus inimici ober tumultus, wie bei Eufebius) 43), befannt, woraus Beifan ober Byfan nur burch moderne Abichwachung, Abichleifung und Contraction bes Lautes entftanben ift. Beim Gingug Israels beftanb biefer Ort icon am malbreichen Gebirge, ber bem Stamme Manaffe zugetheilt, aber von biefem nicht fobalb in Befit genom. men werden konnte (Josua 17, 11 und 16; Richter 1, 27 u. a. D). Roch gur Beit ber Philifter Siege über Saul mar Bethfean in ihrer Gewalt (1. Sam. 31, 10); aber unter Salomo marb biefes Bebiet ihnen entriffen: benn einer ber gwölf Amtleute, Die von biefem Ronige über bas gange Land eingefest wurden, beren Jeber einen Monat bes Jahres hindurch Die hofftatt ju verforgen hatte

<sup>\*1)</sup> Irby and Mangles, Trav. p. 303. \*2) C. de Bertou, Mem. sur la Depression etc. in Bulletin de la Soc. G. de Paris. T. XII. p. 151-154. \*3) Rosenmüller, Bibl. Alt. II. 2. Rote 3. S. 105, und Gesenius Rote bei Burchardt S. 1056.

# 432 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 6.

(1. B. b. Kön. 4, 12), Baena mit Namen, erhielt nicht nur einen Theil ber Esbrelom-Chene (Thaanach und Megiddo), sondern auch das Amt "über ganz Bethsean, welche liegt neben Zar"thana, unter Zesreel, von Bethsean bis an den Plan Mehola "(ob Abel Mehola<sup>44</sup>) ber Geburtsort Elias? 1. Kön. 19, 16, die "breite Mehola?; vielleicht der zunächst südwärts von Beisan "liegende Badi el Maleh?) bis jenseit Jakmeam (?)."

Aber bald nach bem Gril wird biefer einbeimifche Dame bei ben ariechischsreibenden Autoren durch ben Namen Schthopolis verbrängt (Σκυθών πόλις, Jud. 3, 11; 2. Macc. 12, 30), ben Josephus mit Bethfean ibentificirt, aber porberrichend in Bebrauch hat (Jos. Ant. XII. 8, 5: Βηθσάνη, καλουμένη προς Ελλήνων Σχυθόπολις). Der Ursprung Dieses Namens bleibt wol ungewiß 45); Reland und Gefenius 46) bielten ibn für irrtbumlich (Scythas nomen ei dedisse vix crediderim, Rel.) aus einer Bermechelung mit bem benachbarten, aber ber Localitat nach vergeffenen Stadt Suchot (Sutot), baraus Sucotopolis (1. B. b. Ron. 7, 46; Jofua 13, 27), ben bie Griechen, um einen verftanblichern Laut zu haben, in Schthopolis, Schthenftabt, umgeformt batten. Georg Spncellus, S. 214 47) fagt: Stothen feien gur Beit bes Ronigs Jofias in Balafting eingefallen, und batten Bethfean genommen, bas nach ihnen fpaterbin allerbings wol, benn bamale, mehrere hundert Jahre vor Alexander, fonnte ein folder griechischer Name am Jordan nicht einheimisch geworben fein, ben Mamen erhalten. Plinius und Steph. Byg, gaben ihr einen altern Mamen, Mpfa, und behielten ben Mamen Schthopolis bei, ba ihnen aus Berodot bie Schthen wol bekannt maren (Plin. H. N. V. 16, 20: Scythopolin (antea Nysam a Libero Patre, sepulta nutrice ibi) Scythis deductis: offenbar eine Berwechslung mit bem Opfer ber Myfa burch Iphigenie in ber Scythopolis Taurica) 48). Beweise für bie Besitnahme jener Stadt burch Schthen fehlen. 3mar fagt Berot. I. 105: baß Stythen gur Beit bes Ronigs Pfammetichus (656-611 v. Chr.) burch

<sup>644)</sup> v. Raumer, Hal. S. 144.

Artif. Bethsean und Scothen, II. S. 438; Suffoth S. 542.

46) H. Reland, Pal. p. 992—998; Sesenius, Note zu Burchardt II. S. 1058. und Burchardt II. S. 595 Note.

47) G. Syncellus ed. Dindorsii. Bonn. 1829. I. p. 405; Steph. Byz. ed. Berkel, s. v. Scythopolis Palaestinae Urbs vel Nyssa Coelesyriae. fol. 675.

43) G. Cedrenus, P. 135. B. ed. Im. Bekker. Bonn. 1838. I. p. 237.

Palaftina gegen Aegypten gezogen, ein Ereigniß, bas mit ber Regierungezeit bes Jofias (639-609 v. Chr) mol gufammenfallen konnte, unter bem ber Brophet Bephanja (auch Joel) feine Schilberung furchtbar verheerender Feinde in Ranaan fprach, Die man auf ftythifche Beerschaaren, wol im Allgemeinen als wilber Ueberzügler, beziehen fonnte, welche aber fo menig mit Namen ge= nannt werben, wie bie, mit benen Jeremias Beiffagung (Rap. 4, 5 u. 6) gang Jerael und Juda bebrobt, bie man auch fur Chalbaer und fur andere Barbarenvolfer erflart hat. Gine fpecielle Beziehung biefer Angaben auf fenthifche Nationen befteht burchaus nicht, und Berobots Schilberungen jenes Stythenüberfalls ftimmen auf feine Beife mit benen ber Bropheten; ja, bemertt Biner wol febr paffent, ohne ben Namen Stythopolis wurden bie Com= ' mentatoren wol niemals baran gebacht haben, beibe Begebenheiten mit einander nur zu vergleichen. Der Borgang eines G. Gyn= cellus (wie schon in LXX. zu Richter 1, 27: Βαιθσακ η έστι Σκυθών πόλις) fann hier nicht maggebend fein, fo wenig wie bie Anficht ber Rabbiner, welche Schthopolis nicht als eine Juden= ftabt, fonbern ale ben Staat eines unheiligen Bolfes betrach= teten, und bes Cebrenus, ber, wie viele Anbre, fagte, Schthopolis habe zuvor Bafan gebeißen, Beth Sean mit Batanaea verwechselnd (Cedren. ed. J. Bekker. I. p. 138); benn icon Blinius batte die mit ihnen übereinftimmende Unficht einer alten Beidenftadt, und Josephus felbft fagt (Vita 6), bag bafelbft viele Beiben Bielleicht, bemerft Winer 49), fei es am mahricheinlichften, bag bie Juben bie Weiffagung, bag Gog im Jordanthale, öftlich von Benegaret, vernichtet werben folle (nach Ezech. 39, 11), auf Die Schthen bezogen, und Die Stadt Bethfean, Die jener Localitat entspreche, Schthenftabt nannten. Auf jeben Fall verfdmanb biefer fingirte Name auch wieber, wie er gefommen war, und ber altere, einheimische fehrte bei Salmubiften und Arabern verfürzt wieder.

Nach bes Pompejus Feldzuge von Damastus burch Sparien und Balästina, welcher so viele Städte zerstörte, wurden unter ber Römer Einstuß, die nun in diesen Gebieten immer mehr Gewalt erhielten, auch viele wieder neugebaut, zunächst durch des Pompejus Nachfolger und Vorgänger des Crassus in den sprischen Provinzen, durch Gabinius, der auch Schthopolis, Sama-

<sup>49)</sup> a. a. D. S. 176.

Ritter Erbfunbe XV.

ria, Gamala und viele anbre (Jos. Bell. Jud. I. 8, 4) reftau= rirte und befestigte (Antiq. XIV. 5, 3 u. 4). Go murbe fie balb, wie Jofephus fagt, burch bie nun in biefen Stadten ein= tretende Rube und Sicherheit Die größte ber fprifden Bebnftabte (Jos. Bell. Jud. III. 9, 7: Σκυθοπόλις η δέ έστι μεγίστη τῆς Δεκαπόλεως; die Decapolitana regio bei Plin. H. N. 5, 16), und obwol bie eingige auf bem Weftufer bes Jordan, boch bas Saupt berfelben, von wo ber zu bes Weltbeilandes Beiten viel Bolte, wie aus Galilaa, fo auch aus ben Behnftabten fam, bas Evangelium zu horen (Matth. 4, 25). Bur Beit bes Eufe= bius und hieronymus mar Schthopolis 50) eine prachtige Stadt; fie hatte icon ihre Bifcofe (318 n. Chr. ber querft genannte, Batrophilus), mar ber Git einer bebeutenben Gemeinbe, ber Geburteort bes Bafilibes, eines jubifchen Gnoftifers, und bes Chrillus (ber Lebensbeschreiber ber 4 Seiligen: Guthymius, Saba, Abramius und Theodosius) aus Schthopolis 51), und anberer für jene Beit ausgezeichneter Manner. Die Stadt murbe fväterbin bas Sauptbisthum in Palaestina Secunda, und hatte ein berühmtes Rlofter, welches in Busammenhang mit Guthymius und Sabas und als Wohnort bes Chrill von Schthopolis öfter erwähnt wirb. Unter Julians bes Apoftaten Berrichaft, ergablt Ammian. Marcell. (Hist. XIX. 12), fanben im 3. 359 bier bie graufamften Inquisitionen fatt, auch wieberholten fich Chriftenverfolgungen in biefen von Barbaren ftete überflutheten Begenben, bis bie Franken, biefen zu entgeben, ben Gis bes Bifchofs von biefer icon unbedeutend gewordenen Ortichaft nach Magareth verlegten, wo vorber fein Bisthum mar. Will. Tyr. XXII. 16, fol. 127 führt jene Translation zu einem Archiepiscopatus an: propter dignitatem loci, (n. Jac. de Vitriaco 56, fol. Noch mare bier zu beachten, bag in ben frubern Sabrbunderten bas Moncheleben in und um Schthopolis ftart verbreitet gewesen zu fein scheint, ba im 3. 536 ber Strategius Diaconus et Monachus Monasterii S. Joannis in feiner Unterschrift auf bem Concilium zu Conftantinopel 52) ausbrudlich fagt, baß

<sup>650)</sup> Hadr. Reland, Pal. p. 995—998; Gesenius Note bei Burckfardt II. p. 1058; Robinson, Pal. III. 2. S. 409—411; v. Raumer, Pal. S. 147—149; Winer I. S. 175—176; Rosenmüller, Bibl. Alterth. I. S. 173 und II. 2. S. 105—109.

Codex rescriptus etc. in Zeitschr. d. Deutsch. Morgenl. Gefellsch. I. S. 150 u. s.

Peland, Pal. p. 996—998.

er auch im Namen aller Monche, die Schthopolis untergeben seien, unterschreibe. Aus Sozomenos, Hist. Lib. VIII. 13, ergiebt sich, daß damals hier fehr viel Palmencultur gewesen, von der gegenwärtig keine Spur bemerkt wird, daß die Mönche ihren Lebensunterhalt daselbst durch Mattenflechten aus Palmblatetern fristeten, und der Hauptabsat ihrer Flechtwaare auf dem Markte zu Damaskus stattsand; ja, daß sie sich selbst aus Palmsblattern ihre Kutten zusammenstochten.

#### Erläuterung 5.

Das Jordanthal fubwarts Beifan mit feinen weftlichen Bufluffen bis Jericho, nach Burchhardt und C. be Bertou.

Seten wir nun unfre Banberung im Ghor fubmarte Beifan und fudwarts bes Bebirges Gilboa weiter fort, fo muffen wir gefteben, bag, wenn unfre bisberigen Forfchungen nordwärts biefer beiben Localitaten nur febr fragmentarifch und in vieler Sinfict unbefriedigend blieben, bier vollende eine faft vollige geogra= phifche Unwiffenheit noch weit vorberrichender bervortritt. und noch Bieles zu thun übrig bleibt, um bie große Lude auch nur einigermaßen auszufullen, welche bis jest bie Beobachtung in ber langen Lanberftrede von Beifan bis Bericho gelaffen bat, ba nur biefer als ber erfte Ort bervortritt, über ben wir, in Bufammenhang mit feinen Umgebungen, wiederum wenigftens einige Beobachtungen erhalten haben. Allen zwischenliegenden Raum muffen wir noch immer gu ber Terra incognita rechnen, fowol bie Beftale bie Offfeite bee Jordanlaufes; benn bie wenigen Motigen, bie wir barüber gufammenbringen fonnen, verbanten mir faum ein paar Durchflugen von Reisenben. Meift nur find es Ungaben aus Borenfagen gefcopft, ober burch Gernblide gewonnen, und baber Danches noch wenig verläglicher Art. Erft in weitern Abftanben vom Jorbanthale felbft, auf bem baffelbe zu beiben Geiten begleitenben Bochlande, treten wiederholtere genauere Erforichungen auf, bie wir aber fpater mehr in ihrem gegenfeitigen Bufammenhange unter fich bargulegen haben, mabrend wir une bier nur mehr auf Die unmittelbare Mabe bes Jordan felbft und feines Tiefthales ober Ghor, wie feines Stromgebietes ju befdranten haben.

Dennoch find wir auch hier in einiger Sinficht etwas weiter fortgerudt von ber Stufe ganglicher Untenntnig, auf welcher fetbft

ber trefflichfte Meister ber Beobachtung, Burdharbt, einft noch stand, als er von Beifan aus durch bieses Ghor subwärts seinen Weg über Abu Obeidah zum Gebirge Ofchilaad es Szalt auf ber Suboffeite des Jordans und im Suben des Wadi Zerka nahm. Nicht nur durch Molyneux Beschiffung des Jordanlaufes allein, so wenig erspriestlich diese auch ausstel, auch durch einige andre annähernde Reise und Erforschungs-Versuche ift hie und de ein berichtigender Lichtstrahl in diese zuvor ganz für eine Wüste gehaltene Landschaft gefallen, die freilich auf unsern Landsarten immer noch einen großen leeren, weißen Bled trägt, wie das Inenere von Afrika, von Arabien, von Klein-Assen u. a. m.

Bor Burdhardt ließ fich gar nichts in biefer großen Lude nachweifen; er ift ber erfte, ber fie quer burchfeste und wenigftens einige Daten von ihr mittheilte, Die freilich in ihren generellen Angaben ber Berichtigungen bedurften. Das Thal bes Jordan ober el Ghor, bemertte er 53), habe nabe bei Beifan eine etwas verschobene Richtung von N.D. gegen G.W. und 2 Stunden Breite. Die große Menge von Bachen, Die von beiben Seiten von ben Bergen berabtommen und große Teiche ftebenben Baffere bilben, erzeugen an vielen Stellen gwar ein icones Grun und einen uppigen Buche von Gras und wilden Rrautern; aber ber größere Theil bes Bobens ift verborrte Bufte, gerborftner Boben, und nur eingelne Flede merben von ben Beduinen angebaut. Rabe Beifan ift ber Boben burchaus Mergel, ber nur wenige Baume tragt, aber überall, wo Baffer ift, ichiegen bobe Binfen und Rohr auf. Wenn ber Jordan bei feinem Bervortreten aus bem Tiberias - See an brei Stunden lang nabe ben weftlichen Bergen fliege, fo wende er fich von ba an mehr zu bem Bug ber öftlichen Berge bin. Mur bie tiefere Thalrinne fei mit Baumen bemachfen, zumal mit ben Baumen, welche die Araber Gharab und Rottab (?) nennen.

Die Fluffe, welche fublich von Beifan auf ber Beffeite in ben Jordan einfließen, zählt Burdhardt alfo auf: 1) Babi el Maleh; 2) Babi Mebicheba (beibe find die einzigen, welche auch das Dichihannuma unter biesen Namen verzeichnet), mit einer verfallenen Stadt gleiches Namens; 3) Babiel Bendhan, aus ber Nachbarschaft von Nablus kommend, und 4) Babi el Farah.

Auf ber Oftseite bes Jordan, vom Ginfluß bes Scheriat el Manbhur bis zu ber Jordan-Furth fübofilich von Bei-

<sup>663)</sup> Burckhardt, Trav. p. 344; bei Gefenius II. S. 593.

fan, wo er ben Strom von ber West- auf die Oftseite übersette, führt er ebenfalls 4 Zuslüsse an: 1) ben Wadi el Arab, ben wir schon an der Sübseite von Gadara kennen lernten (s. oben S. 375); 2) Wadi el Koszeir; 3) Wabi et Tanbe, und 4) Wadi el Seklab, welcher lettere nahe bei dem Dorfe Erbain, etwa eine Stunde nordwärts jener Kurth, in den Jordan fällt. Er bildet die Gränze zwischen den Districten el Wasty im Morden und el Kura im Süden. — Diese 4 Flüsse führt auch das Dschihannuma 54) mit denselben Namen und in derselben Ordnung an.

Auf ber Weftseite bes Jordans, nordwärts Beifan, führt Burchardt 3 verfallene Orte namentlich an: Fassail, el Obsicha und Uhn Sultan, die wir nicht näher kennen gelernt haben; sudwärts Beisan aber, nicht sehr fern von der Jordansurth, die Ruinen von Sukkot (also auf dem Westuser). Auf den west-lichen Ufern des Jordan weiter sudwärts als Uhn Sultan, das ungefähr eine Stunde fern von Beisan liegen soll, giebt es, sagt Burchardt, keine Ruinen bis Rieha oder Jericho hin, indem das Thal in dieser Richtung voller Felsen und zum Anbau eben nicht geeignet ist. — Soweit Burchardt.

Abgesehen schon bavon, was Schuly über bie angegebene Reihenfolge jener Wabis auf ber Bestseite zwischen bem Wabi Ofchalub bei Beisan und bem Wabi el Farah (Fariah) berichtigend aus eigner Anschauung bemerkt 55), die Verghaus hiernach irrig in seine Karte eingetragen, daß nämlich der nächste fübliche Fluß von Beisan erst der Wadi Webscheddah sei, dann der Wadi el Walih solge, und dann erst der Wadi el Fariah: so ergiebt sich auch aus Robinsons Angaben, daß der Wadi el Behohan (Vidan auf Rieperts Karte), der von Nasbius herkommt, kein selbskändiger Wadi zum Jordan, sondern nur als sublicher Nebenstuß zum Wadi el Fariah zu betrachten ist, der sich im Norden des Karn el Sartabeh zum Jordan mundet.

Außerdem muffen wir auch Zweifel in die auf jene Angaben folgenden drei an bezeichneter Stelle verfallnen Ortschaften: Fafsfail, el Obscha und Ann Sultan segen, da uns von diesen, in der Nähe von Beisan, sonft gar keine Notiz zugekommen ift, aber wol viel weiter in Sud die drei Namen sich wiederholen,

<sup>64)</sup> v. Sammer: Burgfiall in Bien. Jahrb. 1836. Bb. LXXIV. S. 52. 65) Schult, Mfcr. 1848.

nämlich in ber Rabe von Bericho, jene Abn Sultan (Quell ber Elifa) befannt genug, und nordlich von ihr eine Ruine el Audice (Aujeh) und ein benachbarter Babi Fafail, burch Robinfon befannt geworden, fo bag man taum baran zweifeln fann, bag jene hppothetischen Angaben nur burch einen Schreib= fehler im Driginal. Mfcr. bes fonft fo fritifchen und genaueften Burdbarbt an falfcher Stelle eingeschoben fein mogen, weshalb fie auch wol von bem forgfältigen M. Leake, als Rebacteur bes Originals, nur in ber Note bem Texte beigefügt wur-Diefer Brithum ift auch von S. Groß ichon gerügt 56), fo wie bie Ausfage Burdbarbte, bag es zwiften Beifan und Bericho feine andern Ruinenorte mehr gebe, weil bas Thal in biefer Richtung voller Gelfen und zum Unbau nicht geeignet fei. Allerdings ift die Strecke von Beifan bis zum Babi el Fariab bis jest in biefer Sinficht noch fo gut wie unbefannt geblieben; aber von Fariab fudmarte treten fogleich die Ruinen, welche Schult auf bem Gipfel bes Rarn el Sartabeb erblicte, und fubmarts bie für Archelais, Alexandrium, Phafaelis, Rypros und andre, bis Bericho, fur antife Orte gehaltnen bervor, welche freilich erft feit Burdharbte Beit burch nachfolgende Forschungen von Robinson, E. Smith, de Bertou, Monro, Berggreen, Schult, Gabow, Barth u. A. nach und nach aus ibrem frühern Dunfel bervortauchten.

Wir können hier nun bes C. be Bertou betaillirten Bericht über sein Nivellement dieses Durchschnitts des Jordanthales nicht übergehen, weil es ber einzige dieser Art nebst seiner Kartensstige ift, der und über diesen großen Theil der Terra incognita zwischen Beisan und Jericho vorliegt, obwol sich darin manche erhebliche Berichtigung für künftige Nachforschung an Ort und Stelle, zumal wegen der Namengebung, ausweisen wird, da bei dem Mangel der Sprachkenntniß dies leider eine sehr schwache Seite seiner sonst nicht unverdienstlichen Arbeit bleibt, die den übrigen Angaben auch wol manchen Nachtheil bringen mußte. Aber, daß seine Angaben mitunter auch sehr lehrreich werden können durch spätere Bestätigungen und Controlle, hat sich in Obigem wiederholt gezeigt; sie dürsen also bei dem jezigen Stande unstrer Unkenntniß nicht völlig übergangen werden, wenn sie auch nur mit

<sup>656)</sup> G. Groß, Aumerkungen zu Schult a. a. D. in Zeltschr. b. Deutsch. Morgenl. Ges. Bb. III. 1. S. 58.

Borficht benutt werben durfen. Wir folgen also hier fure erfte genau seinem Bericht im Zusammenhange, um uns späterhin, wo wir durch nachsolgende Beobachtung Berichtigungen oder Bestätigungen gewinnen, auf seine Daten beziehen zu können. Da sein Landweg nur längst der Westseite des Jordanstroms auf bessen erhöhter westlichen Uferterrasse hinzieht, da dichter in der Jordantiese, wie wir aus Molhneux Userreise wissen, kein bezquemer Reitpfad verfolgt werden kann, so lernen wir durch de Bertou's Nivellement eigentlich nicht bessen Tiefthal, sondern bessen westliche Uferterrasse mit ihren Gügelzügen und Vorhöhen kennen; doch auch an einzelnen Stellen das Nivellement des Jordanspiegels.

In Beifan, mobin er vom Tiberias = Gee aus gelangte 57), fand be Bertou (1839, Enbe April) feinen fichern Aufenthalt, benn ber gange Ort mar in Aufruhr wegen bes Ueberfalls, ben ber Scheich Befchir el Rfameh, ber fein Lager auf bem Abhange vom Orte oftwarts gegen ben Jorban aufgeschlagen, bafelbft veranlagt gehabt. Er hatte im Namen Ibrahim Bafca's Confcribirte, im Suffot=Tribus ber Araber, aufheben wollen, und biefe maren mit feinem Bebuinenbaufen, von einigen 60 Mann, gu Beifan ins Sandgemenge gerathen, bas ben gangen Tag anhieltz Der Unmarich ber turfischen Urmee in Sprien batte in Diesem critifchen Moment Ibrabim Bafcha gur Berftartung feiner Armee Der mit ihm verbundete Scheich Befchir hatte in Beifan bie Oberherrschaft behauptet, mo zwei rivalifirende Tribus, ber feine, bes Emir Befdir, ftets mit bem anbern, bem um Suffot lebenben, ber, wie es icheint, nach biefem Orte genannt murbe, in Sebbe ftanben, und um bie Obergewalt über bie fleinern Tribus, Die fich ihrer Brotection fugen mußten, buhlten.

In dem Lager bes Scheich, der dem Reisenden aus einer früheren Tour nach Oscherasch als Guide befreundet war, kehrte be Bertou ein, und fand eine gaftliche Aufnahme. Das Ghor hatte hier, nach seiner Messung, eine Breite von fast 30,000 Fuß, also 1½ deutsche Meilen; der Jordan floß näher den Ost- als den Weste-Bergen vorüber. Das Terrain von Beisan senkte sich bis Suktot, das auf de Bertou's Karte südwestlich von Beisan auf einer Anhöhe niedergelegt ist, am Strom hin, und war nur theil-

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) C. de Bertou, Mémoire sur la Depression etc. in Bulletin de la Soc. G. de Paris. 1839. T. XII. p. 151—160.

weise angebaut; bas Korn ftand in voller Fulle ber Begetation. Langgezogene hügelreiben, regelmäßigen Umwallungen ähnlich, mit regulairen Regelhügeln und einigen Saulenresten, brachten be Berstou zu ber Bermuthung, hierin einen alten Lagerort wieder aufgefunden zu haben.

Er gebraucht ben Ramen Suffot fo, bag man vermutben muß, biefe antite Benenmung fei bier im Munbe ber Beduinen, von benen ein Tribus fogar biefen Namen tragen follte, noch beute einheimifch; und biefe Localitat fallt mit ber von Burdhardt angegebenen Lage ber Ruinen von Suffot gufammen, Die jeboch berfelbe nicht felbft befuchte, wol aber aus ber Gerne nabe ber Jorbanfurth fübmarts gefeben zu haben 58) feeint. De Bertou fand bas Lager bes Scheich, nach feiner Meffung, fcon 783 guß Bar. (255,3 Metr.) tiefer gelegen, ale ber Spiegel bee Dceans; ben Spiegel bes Jordanfluffes aber noch tiefer, nämlich 1,027 Fuß Bar. (334,7 Metr.) unter bem Meere gelegen. Da er ben Tiberias-See fcon in einer Tiefe von 722 Fuß Bar. (230,3 Metr.) unter bem Niveau bes Meeres fant, fo murbe bas Gefalle bes Jorban vom Tiberias - See bis bieber, icon 305 Fuß betragen haben, und die Terraffe, auf welcher bas Lager bes Scheichs ftand, um 344 Bug über bem Tiefthale bes Jordanfluffes erhaben gewefen fein.

Mur mit vieler Muhe gelang es ihm burch ben Beiftand bes Scheich Beschir, bei bem damaligen Zustande großer Aufregung ber Beduinen im Ghor, seine Reise weiter fortzusezen. Er erhielt zur Escorte zwei Erzwagabunden und Räuber, Scheitani, d. i. Teusel genannt (Satane; H. Barth hörte dieses auch in Jericho gebräuchliche Schimpswort für die dortigen räuberischen Beni Saker, in der Pluralform Schlattn) 50), die es wagen wollten, ihn weiter zu suhren und auch wieder zurud zu geleiten; im Lager des Scheich mußte er aber sein Zelt und Gepäck zurud lassen, weil dies nur zur Ausplünderung gereizt haben wurde. Unter solchen Umständen versolgte er seinen Weg weiterhin nach Jericho.

Vom Lagerort eine gute Stunde (12,313 F.) S. 40°g. D., paffirt man 1) ben Bach Abu Kares 60), beffen Ufer voll Ricis nusgebusch. Dann 17 Minuten (3,385 F.) weiter 2) ben Babi

<sup>658)</sup> Burckhardt, Trav. p. 345; bei Gesenius II. S. 595, Rote.
59) S. Barth, Tagebuch. 1847. Mfcr.
60) de Bertou, Mém. l. c.
XII. p. 155.

Soubafd, ber birect von Suffot herabzufommen fcheint und unterhalb bem Babi Dabes, ber von Oft von ben Bergen Gileabs herabfommt, fich, nach be Bertou's Rarte, in ben Jordan einmundet. Es folgt 3) nach 12 Minuten Bege (2,577 &.) bie Quelle Min er Radghab, bie aus einem fleinen Berge bervortritt, auf bem Ruinen liegen, Erummer von Gaulen und ein Beiligengrab (ein Marabut); ein Name ift nicht bekannt. Es folgt nach 25 Minuten (5,165 &.) weiter D. 30° S. 4) ber Babi Fatun; auf Diefen 12 Minuten (2,577 g.) weiter gegen G. 10°B. 5) ber Min Raun, mit bem fich balb eine Quelle Min Firun Und bann eine Biertelftunde weiter verenat fich bas pereiniat. Thal um Bieles; Die metlichen Berge treten weiter gegen Often vor, und etwas weiter fubmarts, am Ranbe berfelben, bricht 6) ber Babi el Malih, b. i. ber Salgfluß, in mehreren Armen gum Jordan hervor, und ergieft fich zu biefem an berfelben Stelle, wo auch von ber Offfeite ber Babi el Bemar von bem Dichebel Abichlun herabtommt, beffen Situation burch Burdharbte fteinigten Bergbiftrict, Rorn el Semar 61) (b. i. Efelsborn), ber an ber Gubfeite jenes Babi beginnt, feine Beftatigung erhalten bat.

Nach Ueberschreitung bes Wabi el Malih (Meleh bei Bertou) ober Salzthales, bemerkt be Bertou, veränderte sich schnell die Begetation; bis dahin ein Reichthum saftiger Gewächse, Kuttergräser, kleiner Kleearten, Anemonen, Ricinus, Lavendel, sudwärts nur noch Kräuter eines Trockenbodens, dunner Gras-wuchs, Strohblumen (Immortellen) und Difteln mit gelben Rippen, den weißlichen salzigen Boden bebeckend. (Wahrscheinlich ist hier die Gegend, in der Molyneux Schifferexpedition den Abend bes 4. Tages zubrachte; der Vergleich bleibt unsicher, da derselbe gar keine Namen einfallender Wadi's angiebt.)

"Bom Babi el Malih bis zum Babi el Fari'a folgt nun eine Strecke von 8 guten Stunden Wegs, in welcher ein ganzes Dutend von Babi's, die von den Steilseiten im Westen hersabkommen und zum Jordan munden, angezeigt werden. So ber erste, eine kleine Stunde (10,090 K.) sudwärts vom Salzstuß, der Wabi Habh, in mehreren Armen; 2) eine Viertelstunde (2,885 Kuß) weiter gegen Sub, der Wadi Oschamel, der sehr tief eingeschnitten ift, und in seinem Bette schwarze Eisensteinkiesel

<sup>61)</sup> Burckhardt, Trav. p. 345; bei Befenine II. S. 596.

zeigte; ihm gegenüber auf ber Oftseite bes Jordan steigt bas Steiluser empor, bas mit dem Ralaat er Rabbab (bei Burchardt, el Rabua bei Molyneux, s. ob. S. 369) gekrönt ift, von dem der Wadi Jija (von dessen Nordseite, denn von dessen Sübseite kommt der Wadi el Abschlün) zum Jordan herabzusezen schien. Der Jordan, bemerkt de Bertou, ströme hier durch die Witte weißer Höhen, die wie eine Linie flüchtig angelegter Vortisicationen sich bis zum Todten Weere hinziehen; salzige Höhenzüge, die öde und durr nichts produciren, während der grüne Wald aum stets das nahe User des Jordan begleitet, der hier an 24 bis 40 Vuß Breite zeigt, seine Wassersläche aber auch zuweilen so erweitert, daß sie zur Regenzeit, nach dem Ausdruck der Araber, "weit wie ein Weer" alles überschwemmen soll.

Subwarte vom Babi Dichamel, eine balbe Stunde fern (3360 Bug), folgt: 3) ber Babi Bfta, von bem gefagt wirb, bag er in 9 Armen aus ben weftlichen Bergen bervortrete; wie bies eigentlich zu verfteben fei, bleibt zweifelhaft, ba es 9 unter fich parallelle Babis find, die in graben Linien, wie es fcheint, alle unter benfelben Namen von Weft nach Oft, auf ber Rartenffigge verzeichnet find, die alle nach einander gum Jordan einmunden. Etwa bei bem vierten biefer Urme, 11/2 Stunden (15,300 g.) im Guben bes erften, fommt feiner Munbung von ber öftlichen Gebirgefeite bes Jordan ber Babi el Febicharith entgegen. Un ber Dunbung jum Jordan gab bie Barometermeffung eine Depreffion von 1,036 g. Par. (337,05 Metr.) unter bem Meere; bas Gefalle vom Tiberia8 = See bis bieber betrug alfo, nach be Bertou's . Meffung, an 314 Fuß, von Wabi Beifan nur 9 Fuß. Der Fluß mußte alfo auf biefer Strede faft ichleichen; allerbings mar bier nach Molyneux Schiffahrt hinreichende Baffertiefe zum Schwimmen fur bas Boot. Der lette ber 9 Arme bes vielarmigen Bfta, eine gute beutiche Meile (24,565 F.) füblicher, munbet in ben Jordan, wo ihm gegenüber ber bekanntere Babi Berta (Jabbof) einfällt (f. ob. bei Molyneux G. 369). Auf biefen fublichften Bfia-Arm folgt: 4) ber Babi Abu Gabra, beffen Entfernung nicht genauer angegeben ift, aber bem lettern Bfta benachbart zu fein icheint, und auf biefen 21/3 Stunden (27,612 g.) abmarte im Guben ber Babi el Fari'a 62), ber une weiterbin ju einem wichtigen Unhaltpuncte für andre Beobachtungereifen bie-

<sup>662)</sup> de Bertou, Mém. l. c. XII. p. 158.

nen wirb. Er hat gute fuße Baffer, welche bebeutenbe Streden bebauter Landereien ber Araber bemaffern. Die Temperatur bes tiefen Ghor mar fo beiß, baß bie Berftenernte bier icon am 29. April ben Unfang nahm; bie Araber wußten febr wohl um bie tiefe Lage biefer Ginfentung, und meinten, bas gange Ghor liege tiefer als bas große Meer; eine Borftellung, welche Die Aufmertfamfeit ber europaifchen Reifenden icon weit fruber, vor den Barometermeffungen, auf Diefe große Depreffion batte leiten konnen. Nach Barometermeffung betrug biefe, im Niveau bes Jordanspiegels, beim Ginfluß ber Babi Fari'a = 1,097 %. (357,19 Metr.) unter bem Mittellanbifchen Meere; alfo bas Befalle bes Jordan vom Tiberias = See bis hieber nur 375 Fuß, von Beifan bis bieber nur 70 Tug. Die Uferbobe auf ber Station am obern Wabi Faria betrug 968 F. Par. (315,2 Metr.) unter bem Meere; bie Uferterraffe lag alfo bier nur 129 guß über bem Spiegel bes tiefern Jordanlaufes erhaben. 3/4 Meilen (18,007 Kuß) in S.W. flieg ber Berg Dichebel Cartaba empor (ber aber richtiger Rarn es Sartabeb beißt, wie wir ibn burch Robinfon und Schult naber fennen lernen; f. unten).

Der Beftzug ber Berge, Die vom Babi Raun und von ber Min Firun über ben Babi el Malib berab, einen bedeutenden Vorsprung gegen Oft gewinnen und bas Jordan = Thal ftart beengen, biefe gieben fich von bier an, nach be Bertou, wieber qurud, fo bag bas Jorbanthal bier feine frubere Beitung wie bei Beifan wieber gewinnt, und biefe auch beibebalt, fubmarts bis zum Tobten Meere.

Bom Babi Fari'a bis Atha ober Jericho beträgt bie Entfernung wiederum eine Tagereife von 9 Stunden Wege, in ber man wenigstens ein halbes Dupend von Babis überfchreiten muß. Sie liegen in folgender Reibe: vom Rarn es Sartabeb fubwarts eine ftarte balbe Stunde (7,756 F.), vorüber an ber Munbung bes Babi el Sammam, ber von ben Oftbergen (von ber Nordseite bes Dichebel Dicha, oberhalb Szalt) berabkommt. Dann nach einer halben Stunde (6,463 g.) gum 1) Babi el Abnad (oder wol identisch mit Uhmar, oder ein Arm deffelben, vom Rarn es Sartabeh berab, nach Robinfone 63) Erfundigung). Er entspringt im weftlichen Binfel eines fich ploglich erweiternben Thales, und munbet in einer Tiefe von 1,211 guß unter bem

<sup>63)</sup> Robinfon, Bal. II. S. 554.

# 144 Weft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 6.

Mittelmeer (384,3 Metr.) zum Jorban; bie Wegpaffage an ibm lag 1,175 Buß Bar. (359,3 Detr.) ober nur 36 Buß über bem Jordanspiegel. Gine ftarte Stunde (12,928 g.) weiter fudmarts murbe 2) ber Babi el Fafail erreicht, ber ebenfalls aus einem ploblich fich erweiternben Thale im Beften bervortritt; er foll nach Ausfage ber Bebuinen an einer Gruppe von Baumen, Rada, vorüber fliegen, Die bei ihnen in großer Berehrung fteben. um Mebina und Meffa, bas fie wol burch bie Meffamallfahrten tennen mochten, follte biefer Baum, ihrer Meinung nach, machfen und barum wol ihnen ein geheiligter (?) fein. Gein burres Golg brauchten fie, fich bamit bie Babne zu reiben, bie baburch febr weiß merben und fich aut erhalten follen. Es ift bie Salvadora persica ober Cistus arborea, Araf ber Araber auf ber Sinaihalbinfel; f. Erbf. XIV. S. 344, ein Baum, ber wirflich in Oman, im Bebichas und um Deffa macht, fogar einem Thale von Deffa nach Taif ben Ramen el Araf gegeben bat, Erdf. XII. 224, 543, 1028, und an andern Orten zu bemfelben Bebrauch, gu Bahnburften, bient). Es ift biefelbe Localitat, wo bie Ruinen ber alten Phafaelis zu liegen icheinen, von benen ein Anklang im Namen bes Wabi ber Bebuinen noch wol zu erkennen ift (f. unten). Die ber Munbung auf ber Offfeite bes Jorbans gegenüberliegenden Berge belegten bie Araber, fubmarts bes Babi Berta, mit ben Namen Dichebel Szalt und Dichebel Belfa, wie fie auch von Unbern genannt merben. Aus ihnen bricht ein Babi el Bafamiat hervor, ber unter biefem fonft unbefannten Ramen auf ber Rartenflizze eingetragen ift. Die Berge ber Beftfeite, bie gegen Rablus (Sichem) fich bingieben, fubmarte bes Babi Baria am Safail vorüber bis zum Babi Audicheb (Aujeb), nannten fie Defcharit-nablus, und jenfeit beffelben bie Dichebel el Robs. Die letteren offenbar, weil fie gegen bie beilige Stadt Berufalem (el Robs) gelegen find, jene erftern aber unftreitig in bem Ginne als "gute Beibeftellen" gegen bie Lanbichaft von Nablus bin, ein Ausbruck, ben auch Abulfeba für bas bobe Beibeland von Belfa und Sauran gebraucht, ba Mafcharyt, nach Reinaub, ber Plural von Difchrac, "ben Boben bezeichnet, ber bie Strahlen ber im Dften aufgebenben Sonne empfängt," alfo ein trefflich gelegener Beibeboben für bie Beerben (f. Erbf. XIV. 50).

Es folgt eine fleine Stunde (21,979 Fuß) füblicher 3) ber Babi el Aubicheh (Dubia bei be Bertou, Aufeh bei Robin-

fon), ber birect von ber Ruine bei ber Fafail = Quelle gegen Oft gum Jordan abfließt und, nach be Bertou, fcon mit feinen abgeleiteten Baffern bie Culturfelber ber Riba = Araber (von Jericho) befruchtet. In feiner Mabe fab be Bertou große Ruinen, Die einer einft bebeutenben Stadt angehören mochten; er glaubte bafelbft an ben Mauern einer Rirche, Die ibm in eine Mofchee umgewandelt zu fein ichien, noch Schriftzuge zu erkennen. folgten von Stunde ju Stunde 4) ber Babi Abu Dbaibab (wol richtiger Abnab auf Rieperts Rarte) und 5) Babi Bermel; bann nur 5 Minuten bavon 6) ber Babi Diab, vielleicht nur ein Bufluß zum vorigen, und brei Biertelftunden fudlicher 7) ber Babi en Rama'imeh (el Mouaameh bei be Ber= tou), wo man 3 Spigbogen ber Ruine eines Aquabucts mahr-Von da hatte man noch eine fleine Stunde (10,158 8.) gurudzulegen, um bas armliche, noch auf Soben gelegene Dorf Riba 64), bas alte Jericho, zu erreichen, in einer Tiefe von 926 Buß (301 Metr.) unter bem Spiegel bes Mittelmeeres (aber noch 364 Buf über bem Tobten Meere).

Nach ben hier und ben am anberthalb Stunden weiter (30,784 Tuß Bar.) abwärts liegenden Todten Meere beobachteten Barometerständen berechnete de Bertou die Depression des Todten
Meeres auf = 1,290 F. (419,8 Metr.) unter der Fläche des
Oceans. Wir überlassen es spätern Nivellirungen, die hier gegebenen numerischen Daten zu berichtigen, gegen die schon manche Einwendungen erfolgten, und wiederholen hier nur zwischen Tiderias-See und dem Todten Meer die Zahlen der 6 am Wasserspiegel des Jordan barometrisch gegebenen Resultate:

- 1) Tiberias-Spiegel 722 F. Bar. unter bem Dcean.
- 2) 1,027 Buß Jorban = Spiegel bei Beifan.
- 3) 1,036 = am Wabi el Febscharith.
- 4) 1,097 = am Babi Fâr'ia.
- 5) 1,211 = am Babi el Abnad (Ahmar).
- 6) 1,290 = Spiegel bes Tobten Deeres unter bem Ocean.

<sup>664)</sup> de Bertou, Mém. l. c. XII. p. 160.

### Erläuterung 6.

Fragmentarische Berichtigung und Vervollständigung der generellen Uebersicht des Jordangebietes zwischend Beisan und Jericho, auf bessen Westseite dis zum Wasserscheidengegen Samaria und Judaa. Suffot, Wadi el Malih; Thebez; Wadi el Kar'ia.

Geben wir nun zu ben Einzelheiten über, die fich burch ben Fortschritt ber Entbedung an jene geographische Ordnung, von R. nach S. ber Weftseite bes Stroms, auf folgende Weise etwa anreihen:

- 1) Bu Babi Mebichebah. Daß biefer einer ber nächsten im Suben bes Wadi Beifan zu nennenden Wadis (vielleicht ber Baras oder Schubasch bei de Bertou, benn jenen Namen kennt er nicht) sei, ben Burchardt irrig auf die Subseite des Wadi el Maleh verlegte, ergiebt sich aus obiger Angabe des Conful Schult, ber seinen Absluß von der Sudostecke des Gilboa-Gebirges selbst sah, und an den beträchtlichen Ruinen aus schwarzem Basaltgestein (s. ob. S. 423) vorüber schritt, von deren Namen Mudschiddaah, wie Schult ihn schreibt, jener Wadi offenbar ben seinigen erft erhalten hat.
- 2) Suffot. Die Existenz bes Ruinenortes Suffot (von bem nach Obigem, von Suffotpolis, ber Name auf Stythopolis übertragen sein soll) in der von Burchardt nur beim Borüberschreiten auf dem Westuser so nahe bei Beisan angegebenen Lage scheint durch die Benennung des dortigen Suffot-Tribus der Araber, bei de Bertou (f. ob. S. 439), eine Bestätigung zu erhalten. Leider ist diese Localität noch von keinem spätern Reisenden näher untersucht: denn Irby und Mangles kamen hier zwar bei ihrem Rückmarsch von Dscherasch nach Beisan, durch bieselbe Furth des Jordan 65); da es aber schon Nacht war, so konnten sie keine Beobachtung mehr anstellen.

Bekanntlich wird ichon bie erfte Lagerstätte beim Auszug 38raels aus Aegypten mit tem Namen Suchoth (ober Succoth, b. h. hütten, also so viel als Lagerort, f. 2. Mos. 12, 37; 4. Mos. 33, 5) belegt 66); berselbe Name bezeichnet aber auch

<sup>\*\*\*)</sup> Irby and Mangles, Trav. p. 478. \*\* Rosenmuller, Bibl. Alterth. II. 1. C. 159; 2. C. 33; Reil, Comment. ju Josus. S. 260;

(1. Dof. 33, 17) bie Stelle, wo ber Batriarch Jafob nach bem Uebergange über ben Jabof (Babi Berfa) feinem Biebe Gutten baute, baber bie Stelle ben Ramen Suchoth erhielt, ehe er auf bie Weftfeite bes Jordan nach Sichem hinüber zog. Die Stelle Jofua 13, 27 beftätigt bie Lage Suchothe im Jorbanthale, nicht auf ber Bobe, aber zum Stamme Babs geborig (fruber zu Gibon), und zwar auf ber Oftfeite bes Jorban, ein Drt, fpater eine Stadt nabe Bnuel gelegen, Die Josua ju gleicher Beit wegen ihrer Emporungen guchtigte (Richter 8, 5-17). In bem Bfalm 60, 6 wird von ber Theilung Sichems gesprochen in ein bieffeit (Sichem) und jenseit (Thal Suchoth), die David beherrichen follte, mol eine Unfpielung auf ben Aufenthalt Jafobe an beiben Orten. 1. B. b. Kon. 7, 46 wird gefagt, bag Ronig Salomo in ber Jordanaue, im Thale zwischen Suchoth und Barthan, aus Metall Gefäße in Thonformen gießen ließ, jum Schmud bes Tempele; Barthan lag aber nach 1. B. b. Ron. 4, 12 neben Bethfean unter Jebreel. Dies fcheint barauf bingumeifen, baß auch auf ber Weftfeite bes Jordan eine Lagerftätte liegen mochte, die auch ben Namen Sitchoth führte: benn es ift boch faum bentbar, bag bie Lage eines Guttenwerfes, barin eine Detallgießerei, fo local bezeichnet werben fonnte, wenn ein großer Strom, wie ber Jordan, beibe Orte trennte. Eufebius und Sieronhmus haben beibe, im Onomasticum s. v., nur bas Suchoth als Auszugsftation aus Aegypten ermähnt; aber Hieron. ad Gen. 33, 17 fagt 67): Sochoth est usque hodie civitas trans Jordanem hoc vocabulo in parte Scythopoleos; und bies find auch die Σκηναί (tabernacula), beren Josephus Antiq. I. XXI. 1 als noch zu feiner Beit fo genannt ermagnt, bie nach Antiq. XII. 8, 5 wenigstens bamale noch nicht mit Bethfean als Succothopolis ibentificirt fein konnten, ba er Schthopolis und Bethfean ale ibentifch, aber von jenen Enqual ober Suchoth bienach verfchieben angiebt.

Es bleibt uns also nur bie Woraussetzung übrig, baß einft zu beiben Seiten bes Jorban, auf ber Oft- wie ber Weftseite, ein Suchoth vorhanden gewesen sei, bavon bas öftliche in
ber Nahe von Bniel ober Bnuel, bas westliche in ber Nahe von
Barthan lag, bie beibe am Eingange bieses weibereichen, frucht-

Biner, Bibl. Realw. II. S. 542; v. Raumer, Pal. S. 247 u. 164. <sup>67</sup>) H. Reland, Pal. p. 992, 1022.

baren, großen Thales (μέγα πεδίον bei Joseph.) und an det Jabof- und Jordan-Kurth recht geeignet waren, Geerdenstationen
für die Patriarchenzeit beim Ueberzuge vom Jabof nach Sichem zu
sein. Es bleibt fünftigen Beobachtern an Ort und Stelle vorbehalten, die von Burckhardt doch immer nur stüchtig angedeutete
Localität der Ruine Suffot näher zu erforschen. Rosenmüller
irrte, dieses Suffot für nördlich von Bethsean gelegen zu halten,
da es doch südlich liegt 68). In der und so eben erst zur hand
gekommenen Schrift über die Expedition der Nordamerikaner Beschiffung des Jordan (April 1848) unter Capt. Lynchs Commando,
sinden wir keinen nähern Ausschluß, da es nur heißt: vom Lagerort am Jordan den 14. April: 5 engl. Miles in Best sollen die
Ruinen von Suffot liegen 69).

3) Rur ben Lauf bes Babi el Malib, ben be Bertou ben Salgfluß nennt, haben wir, außer Sabichi Chalfa's und Buratharbte Ungaben im untern Laufe, nur noch bie Beftatigung feiner Exifteng im obern Laufe, wo fein Anfang, oftwärts ber Route von Dichenin (Gingea, f. ob. S. 421) nach Rablus, von ben bort vorüber Reisenden, wie Bergaren, Robinfon und Soult, gelegentlich erwähnt wird, ohne beffen Lauf zu verfolgen. Dag Conful Schult aus Autopfie beffen Angabe bei Burd. bardt berichtigte, ift oben gefagt (f. ob. G. 437). Robinfon murbe ber Babi Malih von feinem Führer Scheich Muftafa nur aus ber Ferne, in ber Nabe bes Wabi Fari'a angegeben 70); aber Borggren paffirte beibe (er nennt fie Babi el Maelha und Babi Ferra'a), ale er eine Oftroute von Ragareth über Ber'in bis Tubas, 9 Stunden, und von Tubas, wo er übernachtete, bis Nablus in 4 Stunden zurudzulegen hatte. Auf biefem lettern Wege fam er 71) von ber Stadt Tubas (mahrscheinlich Thebez, wo Abimelech bei Erfturmung eines Thurmes ben Tod von Beibeshand fand, Richter 9, 50-57), Die am gleichnamigen Babi liegt, zum Salzbach Wabi el Melha, und alsbald zum Wabi Berraa, ber ftart genug mar, fcon Dublen zu treiben. ben Quellfluffen, Die fich oftwarts in febr bivergirendem Laufe gum

668) Rofenmuller, Bibl. Alterth. II. 1. G. 165, Rote 17.

<sup>\*\*9)</sup> W. F. Lynch, U. S. N. Commander, Narrative of the United States Expedition to the River Jordan and the Dead Sea. London. 8. 1849. p. 221. 10) Robinfon, Bal. II. 1. ©. 554; ngl. III. 1. ©. 389. 71) J. Berggren, Resor in Europa och Osterländerne. Stockholm. 1826. 2. Delen. p. 338 — 339 und 3. Delen, Bihang. p. 17—18.

Jordan ergießen, liegen also hier auf der gegen Guden vom Dschilboa fortsetenden Wasserscheide noch nahe beisammen, und ihre Thäler sind voll Olivenpstanzungen. Bom Wabi el Melha bemerkt Berggren, daß er weiterhin seine Krummung nehme über Bidhan und Antaloasa, die und nicht näher bekannt sind. Bon den beiden genannten Wadis passirte er einen dritten, Wa-bi el Delael, weiter südwärts, und dann wieder einen Wadi Bidhan, der, von hohen Gebirgen Samarlas umgeben, in seinem Thale einige Mühlen treibt, über denen einige schöne Säulenreste sich erheben. Dieser südliche Bidhan kann mit jenem nördlichern wol schwerlich identisch sein, er müßte denn seltsame Krümmungen machen; beshalb er auf Rieperts Karte auch als ein oberer Lauf zum Faria gezogen ist.

4) Der Wabi el Faria; Irby's und Mangles Excursion vom Jordan durch Wabi Zeit, Agrarba, Beit Forage, Baffar Beitar nach Nablus (25. März 1818). Diefer Wabi el Fari'a (Farah bei Burckhardt; W. Ferza' bei Barth) wurde zuerst von Irby und Mangles, wahrscheinlich unter dem Namen Forage (sprich Forabsch), bei ihrer stücktigen Querreise von Szalt nach Nablus berührt, obwol sie ben Wadi nicht selbst nennen und auch auf ihrer Kartenstizze nicht einzeichnen, wol aber ein Dorf Beit Forage, das in der Direction ihres Marsches gegen Nablus seinen Namen wol nur dem jenes benachbarten Wadi verdanken möchte. Der Bericht ihrer Reise, die mehr eine Flucht von Szalt war, um nachstellenden Räuberhausen zu entgehen, läßt allerdings viel Unbestimmtheit hierüber zurück.

Von Es Szalt verließen sie, 1818 am 25. März 72), das bort aufrührerische Bolt und eilten zur Jordanfurth, die sie, weil ber Strom sehr angeschwollen war, erft am Nachmittage um 3 Uhr passiren konnten. Die Lage der Furth muß im Süben der Einsmündung des Fari'a zum Jordan nabe gelegen haben, da sie südwärts des Jabot (Berka) blieben, und auch auf dem fernern Bege nach Nablus keines großen Stromes, den sie hätten durchsehen müssen, gedenken. Dies stimmt mit ihrer Angabe, daß dem Jordanübergange das Kalaat er Rabbad gegen N.D. ½ N. lag (s. ob. S. 442). Kein Araber, sagen die Reisenden, wollte ihnen die Furth zeigen; sie mußten also mit ihren Pferden hindurchs

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Irby and Mangles, Trav. p. 326-329.

schwimmen, wobei Bucher, Papiere und Alles burchnäßt wurde. Bon ba ritten sie 2 Stunden gegen W.R.B., ohne einen Beg zu haben, den man verloren hatte. Da ein Gewitter sie über-raschte, mußten sie noch froh sein, in einer geräumigen Grotte, die ihnen rechter hand lag und eine jener fünftlichen Steinthuren hatte (f. ob. S. 381), ein Alhl für die Gewitternacht zu sinden.

Um folgenden Morgen bes 26. Marg mußten fie in bas verlaffene Thal Babi Beit (bas Delthal), wol weil Olivenbaume barin ftanben, vermuthlich ein fubliches Seitenthal bes Fari'a, gurudtebren, wo ihnen ein Dorf Agrarba genannt wurbe, bas fie aber nicht zu Gefichte befamen. Erft ale fie fich ihm naberten, fam ein Trupp Bauern mit Musteten und Ackerwerfzeug bewaffnet ihnen entgegen, biefe 6 Reiter für feindliche Beduinen haltend. Rach ber Verftanbigung gaben fie ben Verirrten einen Wegweifer nach Rablus, ber ihnen bie Radricht agb, bag Bebuinen am Tage vorher von ber Offfeite bes Jorban ihnen nachgejagt, fie aber verfehlt batten, und barauf wieber gur anbern Seite bes Aluffes gurudgefehrt feien. Die Berirrung batte bie Reifenben Sie bemerkten nun, bag bas reiche Thal am Bug ber Berge gegen Oft ploplich zu Ende ging, und verfolgten bie Sauptroute, Die fie gegen G.B. aus ber Schlucht berausführte, ritten bis 11 Uhr über bie Berge gegen 2B. Salb ein Uhr erreichten fie bas Dorf Beit Forage (vielleicht, baß es auch mit Beit Forit, im Oft von Rablus, ibentifch ift, f. Robinfon III. 1. 323), bas zur Seite einer weiten reichen Gbene, wie 6 andere Dorfer, am Ranbe berfelben liegt, mit Olivengarten und Rornfelbern. Bon ba hatten fie gegen Weft noch 2 Stunden bis Rablus. Diefen Drt erreichten, paffirten fie Raffar Baitar (Rafr Beita bei Robinfon), eine Dorftrummer mit einigen alten romifchen Grabftellen und Cifternen, in beren-einer fie eine Leiche mit zugebundenem Maule und mit Schutt überbedt mabrnahmen, und bann erft ben Safobebrunnen.

Die Lage von biesem und ben beiben zulett genannten Dorfschaften ift auf Robinsons Karte bestimmt genug niedergelegt, um ben Weg, ben man von Oft kam, verfolgen zu können. Ob Beit Vorage schon zu bem Wabi Fari'aspstem gehöre, ber also hier in ber Nähe und also auch noch sublicher als ber Nordarm, ben Berggreen überschritt, einen Zusluß haben mußte, bleibt allerbings noch hypothetisch, scheint aber doch auch durch Barths Wabi Verra' sich zu bestätigen (f. unten). Aber bas Dorf

Agrarba, bas fie auf ihrer Irrfahrt paffirten, fann wol fein anbres fein, ale bas Ufrabi 73), bas man auch Dtto v. Richter von ber Jerusalemerftrage aus auf seiner Nordwanderung nach Rablus als zur rechten Sand gelegen nannte, obwol er es nicht gefeben; ba er aber fagt, baf ibm gur Linken bafelbft auch ber Bowara Drt am fahlen Steinberge gezeigt wurde, fo ergiebt fich baraus, baß er ben Weg im Dft ber Muchna-Cbene 74) nahm, und biefes Afrabi in abnlicher Breite mit ienem ba liegen mußte. wo es auf Rieperts und Robinfons Rarten als Ruinenort eingetragen ift. Robinfon 75) zweifelt nicht baran, bag beibe ibentifch find, fagt aber, bag man ben Ort von ber Jerufalemer-Strafe aus nicht feben fonne; auch befam er ibn nicht zu Beficht; nach feinen Orteverzeichniffen icheine er aber fublich von Beita und öftlich von Raugib zu liegen. Es fei ohne 3weifel bas alte Acrabi bei Eufebius und Sieronymus, bas biefe als ein großes Dorf 3 Stunden (9 rom. Mill.) öftlich von Reapolis, auf bem Wege nach Bericho und bem Jordan beschreiben (Onom. 8. v. Acorabi, Axpaßelv), wonach bie Toparchie Acrabitene, bie neben Bophna lag (verschieden von andern Acrabbim in Idumaa, Erbf. XIV. S. 1064), genannt ift, und öfter von Jofephus erwähnt wirb, aber fpater in Bergeffenheit gerieth.

### Erläuterung 7.

E. G. Schult Ercursionen von Silo nach Kefr Jftunah (Alexandrium), Karn el Sartabeh, Karisat (Koreae), Burdschel Fari'a und el Baffalisa (Archelais).

Erft burch E. S. Schult Excursionen von ber JerusalemerStraße nach Rablus, oftwärts in die fast unbekannte Wafferschehöhe, von der auch der Wadiel Fari'a und seine parallellen Wadis gegen Oft abstließen, ist der Ort Akrabah, wie er
wol am richtigsten mit diesem Reisenden zu schreiben ist, zum
erstenmal besucht; bessen Lage, nach ihm 76), auf Rieperts Karte
zu Robinson ziemlich richtig angegeben ist, und 3 Stunden von
Nabulus, wie schon Hieronhmus sagte, entsernt liegt. Wir

<sup>673)</sup> Otto v. Richter, Wallfahrten. 1822. S. 55. 7°) Robinson, Bal. III. 1. S. 311—312. 7°) Robinson, Bal. III. 1. S. 323—324. 7°) Dr. E. G. Schult, Mittheilungen in Zeitschr. b. Deutsch. Morgenl. Gesellsch. Bb. III. S. 46.

haben baburch boch an biefer Stelle einen kartographischen Anshaltpunct für bie übrigen Daten gewonnen. Obwol die Entbekkungen bieses Reisenden im Oft der Jerusalemstraße, wie wir hoffen, dereinst vollftändiger zu veröffentlichen sein werden, und wir in dem bisherigen noch die genauern Angaden vermiffen, in wiefern und wie weit die berührten Localitäten und ihre Wadis zum Jordangebiete gehören, so halten wir doch, da sie insgesammt der Lage der Wasserschöbe dieses Gebietes angehören, es für zwecknäßig, sie hier in ihrem Zusammenhange, wie der Reisende sie glebt, darzulegen.

Er ging von ben bekannten Orten ber genannten großen Rasblusstraße, von Sinbschil und Seilun (Silo), gegen Oft auf seine Seitenexcursion vom hauptwege ab, und machte in dem Orte Aurmus Aja eine Nacht halt. Diese Orte sind auf ber Karte 77) eingetragen; Seilun ift bas gefeierte Silo, wo die Bundeslade von der Beit Josus bis auf Samuel blieb, wovon weiter unten bei Samarien das Nähere folgen wird.

Nordwärts von Turmus Aja zeigt sich Karijut, das alte Koreae; oftwärts wurde von dem Nachtlager ein Ausstug nach bem Rande des Jordanthales, bis 2 Stunden vom Karn el Sartabeh zu, versucht, und auf einem andern Wege über das Dorf Refr Istanah, mit sehr merkwürdigen alten Tempel- oder Castell-ruinen, die nicht jünger als die Zeiten Herodes M. sein können, nach Seilun (Silo) zurückgekehrt. Von da rückte Consul Schult nordwärts über Karijut und Ofchalüd über Oschuisch nach Akrabah fort, und kehrte von da in einer Richtung, die wenig von W. nach N. abweicht, in einem sortlausenden Thale über Auwerta (f. Rieperts Karte) am Ostrande der Muchna-Chene in die Nablusstraße, nicht fern von diesem Orte, zurück.

Deftlich von Seilan (Siloh) liegt eine Ruine Sfara, die noch auf keiner Karte verzeichnet ift; sicher ein altes Castell, das nur wenig Baureste zeigt; dagegen nordwärts von da unsern der Strafe von Karijut nach Jericho, dem Reisenden rechts vom Wege, 1½ Stunden etwa von Karijut fern, liegt Keft Iftunah, ein noch heute bewohntes Dorf, eine Stunde öftlich von Turmus Aja, auf einem Hugel, der sich von dem böhern öftlichen Berge nach dem Theil der Ebene hin ablöset, die nördlich von Turmus Aja gelegen von jenem Orte den Namen Merbsch Kefr

<sup>677)</sup> Robinson, Pal. III. 1. S. 300-306.

Iftunab führt. Sier ftand im Dorf eine alte Burg, beren aufgehäuftes Material noch jum Theil aufrecht fteht und mehr als blofe Bundamente zeigt. Diefe find an mehreren Stellen fo coloffal. wie bie in ber außern Saramemauer in Berufalem und bie Quabern am Rufe bes Davibthurms (Sippicus). großartige antite Burg erfannte ber Reifenbe für bie Lage bes alten Alexandrium, bas ale Feftung in ben Romerfriegen feit Bompejus, zumal feines Nachfolgers Gabinius Belagerung berühmt ift und, wie Jofephus fagt, bei Roreaelag (to noos ταῖς Κορέαις ἔρυμα. Antiq. XIV. 5. 2).

Schon fruber hatte Scholg 78) ben Ruinenort Rafr Setuna, b. i. Dorf Iftunab, mit in feiner Lifte aufgeführt und babei einen Wabi Dufe genannt; Wolcott batte in ber füblichern Ruine Burbich Azzil 79), welche zwischen Ain Dichebrub und el Baramipeb auch an ber großen Rablusftrafe liegen, Die Ueberrefte bes alten Alexanbrium gefucht, mas aber zu fern von' Raribut (bas alte Roreae) liegt; wogegen bie Ibentificirung mit Rafr Iftunah weit mehr Babricheinlichkeit barbot. mertt Conful Schult, habe er ben Rarn el- Sartabah (Rurn Surtubeh bei Robinfon 80), ber ihn von Jericho aus gezeigt erhielt) für eine paffende Lage bes Alexandrium als bominirende Bebirgefefte gehalten; aber fein Guropaer babe ibn noch beftiegen. Sein Ruden, ber fich von N.W. bei Afrabab gegen G.D. über bas Jordanthal hinabzieht, trägt wirklich Ruinen, die bei ben Eingebornen berühmt find, mas immer ein Beichen von bobem Robinfon erblicte ibn von Berico aus in ber Beftalt eines icharfen tegelformigen Berge, ber gleich einer Baftei aus ben weftlichen Gebirgen hervorftanb. Die Bauern bes Dorfes Dichurifd fagten an Schult, es fei bort ein großer eiferner Ring in ber Mauer. Aber feine Entfernung wenigftens 5 Stunden von Rarifut hinderte Schult, biefen Bipfel biesmal zu besuchen, und er mußte fich bamit beanugen, biesmal nur bas Dafein von Ruinen auf feinem Gipfel burch bas Fernrohr in einem Abstande von 2 Stunden zu beftätigen. Gewiß murbe bie Erfteigung feiner Bobe einen lehrreichen Ueberblid fur bie Topographie bes Jordanthales gemahren. Bei feinem Durchmariche von Schthopolis nach Jerufalem batte Bombejus zu Coreae in

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) J. Scholz, Reise in Pal. Leipzig. 1822. 8. <sup>79</sup>) Wolcott in Ribl. Sacra. 1843. p. 72. <sup>80</sup>) Robinson, Pal. II. S. 499, 554.

fein Lager ben Ariftobulus beschieben, ber fein nabes feftes Schlog, Alexanbrium, ale fein Afpl behauptete. Diefes Alexanbrium, bemerkt S. Groß 81), ward nicht von Berobes Dt., fondern vom friegerischen Ronige Alexander Jannaeus erbaut, baber ber Name; beffen Sohn und Entel, Ariftobulus I. und Alexander, benutten biefe Refte als Sauptmaffenplat (ein praesidium pulchrum admodum in montis vertice situm, fagt Josephus Antiq. XIV. 3, 4) in ihren Rampfen gegen bie Romer und bie Bartei bes Sobenprieftere Sprcanus. Nachbem ber romifche Broconful Gabinius fie zerftort batte, fuchte Arifto bul fie wieber berguftellen, murbe aber baran gebinbert. Spater ließ Berobes DR. fie von neuem befeftigen und bewahrte barin viele Schate auf. Diefe Burg war Familieneigenthum ber fpatern Basmonaer und ibr Familienbegrabniß, mo bie Gobne ber Mariamne und Ariftobulus ihre Grabftatten fanben, und wo auch ihr mutterlicher Großvater Alexander und viele ihrer Borfahren beigefest maren. Grunder ber Burg, Alexander Jannaeus felbft, marb aber nicht bier, fonbern in Berufalem, wo auch fein Grofvater Johannes Sprcanus begraben. Die Nachweifung biefer Daten bei Jofepbus hat um fo mehr Intereffe, weil eine etwaige Wieberauffinbung bortiger entsprechender Grabftatten jener Ruinenorte bagu beitragen murbe, bie Ibentitat Refr Iftunahe mit Alexandrium ficher au ftellen.

Schon barum scheint bas horn bes Sartabah ber Lage Alexandriums nicht zu entsprechen, weil es zu entsernt von Koreae liegt; dieser Berg eignete sich dagegen recht sehr zu einem Signalorte, wie ihn die Mischna Rosch Hascham C. 2 bezeichnete, obgleich Reland, ber diese Weinung ansührt, über bessen Localität noch ganz rathlos blieb (Montes Sartaba et Grophena videntur etiam montibus terrae Israeliticae adnumerandi, nam in his faces quassatae sunt ad indicandum novilunium, Reland, Pal. 346). Nach ber von ihm angeführten Stelle wurde der Reusmond zuerst auf dem Delberge, dann auf dem Berge Sartaba, dann auf dem Berge Grophena (vielleicht ein Gipfel der Oft-Jordanseite, Dschebel Ofcha oder Abschlun) und weiter auf dem Chavran, d. i. der Hauran (wahrscheinlich der weitshinblickende Kelb Hauran, f. ob. S. 259), und noch auf einer

<sup>681)</sup> Groß, Anmerkungen 2c. zu Schult a. a. D. in Zeitschr. b. Dentsch. Morgenl. Ges. Bb. III. S. 53.

anbern gang unbefannt gebliebenen Berghobe burch Feuerzeichen proclamirt. Die feinbfeligen Samariter, meint Groß 82), abmten wol auf ben Soben in ber Nabe bes Gartabab biefe Sianale nach. um die Juden irre ju fubren; boch fonne biefe Motig fich nur auf bie fpatere Beit nach bem Eril begleben. Die Linie ber auf biefe Beife unter fich burd Reuerzeichen correspondirenben Berglinie mar febr jur Berfundigung eines gemeinsamen großen Bolfefeftes in gang Bergel geeignet, und bie bervorragende Sobe bes Sartabab frielte biebei, ale Brangpunct Jubaas gegen bas Bebiet ber Samaritaner, bem er birect im Often bes Bebietes von Afrabatene lag, bas noch ju Judaa gerechnet marb, obwol es größtentheils von Samaritanern bewohnt gewesen fein mag, als im Mittelpuncte ber Linie gelegen, eine wichtige Rolle.

Unftreitig marb bier bas Signal gur Feier bes großen Bolfefeftes in Berael, feines großen Ernte= und Dantfefte 8 83) gegeben, im 7ten Sabbatmonat nach bem Frühlingsfeft, wobei die Feier bes Neumondes, die monatlich feit uraltefter Beit fcon fo bedeutend bei ber Geltung ber Mondjahre und auch noch ale bie Sonnenjahre bas Aderbauleben regelten, bei ben monatlichen Saus- und Familienfeften im Gange blieb, aber im Sabbatmonat bes Jahres auch einmal fur bas gange gemeinfame Bolf befondere feftlich begangen murbe burch ftrenges Faften, burch Gubnopfer für gang Jerael bargebracht, burch Ausftogung bes Gundenbod's Azagael u. a. m., von wo an bann jebesmal eine neue Sahresrechnung wieber ihren Unfang nahm. Bielleicht, bag ber große eiferne Ring, von bem die Bauern auf bem Rurn el Sartabah fprachen, wirklich noch in einiger Begiebung auf jene Feuerfignale fteben mochte; auch in biefer binficht murbe ein Befuch biefes mertmurbigen Berghorns (Rurn, f. ob. G. 387) lebrreich fein.

An einem folgenden Tage ging Conful Schult von Turmus-Mia nach Rarifut, beffen Entfernung er von jenem Ruinenorte Refr Iftunah auf 11/, Stunden Wege ichatte (wol gegen N.W.) 84); von Rarijut ging er oftwarts nach Dichalub, bas nur eine Stunde fern liegt, und von ba im Bogen in 11/2 Stunden (gegen D.W.) nach Dichurifd, wo man auf ber entgegengefetten Geite bes Thale, am Abhange ber von Oft nach Weft laufenben Berge, eine

a. a. D. III. S. 54. 83) H. Ewalb, Die Alterthümer bes Bolks Israel. Göttingen. 8. 1848. S. 354, 362, 369 u. a. D. 82) a. a. D. III. G. 54.

<sup>84)</sup> a. a. D. III. S. 46 und 47.

fleine Stunde weit vor fich ben Ort Afrabah liegen fieht. Diefes Thal zwifden' Dichurifd und Afrabab beift Babi el Dath= fürijeb, beginnt öftlich von Dichurifd, nimmt ein von Afrabab tommenbes flaches Thal auf, und läuft in ein weites Thal Wabi Telftt ober Babi el Rumb aus, welches bei Rarijut nach Mord bin fichtbar war. In Diefem Thale bes Mathfurijeb ertenne man leicht, fagt Schult, ben Bach Momur bes Buches Jubith und in Afrabab bas Efrebet nabe bei Chus (b. i. Dichurifch), welches am Bach Momur liegt. Die Lesart von Chus (Xovc) fei mabricheinlich aus Xovolc entstellt; Die Lage von Afrabab, wie icon bemerft, auf ber Riepertichen Rarte 3 Stunben fern von Nablus (gegen G.D.) ziemlich richtig angegeben. Siernach fann man fich bie Orte in ber Landfarte, wo fie feblen. Achon eintragen. Rarifut murbe icon burch Robinson von Sinbichil aus erblicht, in bie Rarte nach Winkelmeffung eingetragen, und fur bas antife Coreae 85) bes Josephus erfannt, ba biefer ben Bompejus auf feinem Marfche von Damastus nach Berufalem über Schthopolis nach Coreae in bas nördliche Judaa einziehen läßt; Bespafian aber in einem Tage von Reapolis nach Coreae, ben folgenden nach Jericho marfcbirt; beibes Ungaben, welche ihm mit ber Lage von Rarifut gut übereinzuftimmen fchienen. Damit ift auch Groß 86), ber Kookae bestimmt fur eine ben gramaifchen Diglect verratbenbe Umanberung bes althebraifchen Rirjath halt, einverftanden, ein Name, ber vielfach in ben Budern bes Alten Teftamentes portommt, obwol feiner von ben bort genannten Orten mit biefem Rirjath im Gebiete Samarias übereinzustimmen icheint. Auch ber Diffionar Bolcott 87) batte bies Dorf Rarijut besucht, ohne jedoch bestimmte Spuren von Alterthum barin gefunden gu haben.

Segen die berichtigte Lesart Efrebet für Afrabah (im Buche Judith 7, 18 statt Έχρεβήλ), bemerkt 5. Groß, sei wol so wenig wie gegen ben Χειμάρρος Μοχμούρ einzuwenden, aber die Identiscirung von Χούς mit Dschurisch sei schwerlich 88) nachzumeisen.

Eine andre Bermuthung von Schult, bag in ber Rabe bes obgenannten Beit Furit (bas fich vielleicht mit Irby's Beit Vorage vergleichen ließe, f. ob. G. 450) ein alter Ort Thana

<sup>688)</sup> Robinson, Bal. III. 1. S. 301 unb Note 2. 86 a. a. D. S. 54. 87) Wolcott in Bibl. Sacra. 1843. p. 72. 88 Ebenbas. S. 58—59.

liege, bağ Aenon (mo Johannes taufte, Joh. 3, 23) vielleicht auch in ber Nabe von Afrabah ju fuchen fei, mas ichon von Groß 89) widerlegt (f. unten Galem) ober berichtigt ift, haben wir bier nicht weiter zu verfolgen. Der einzige Bunct, ber nordwarts bes Rarn el Sartabab auf ber Baffericheibe noch zum obern Laufe bes Babi el Fari'a und hieber ju geboren fcheint, ift bie bochgelegene Ruine Burbich el Faria am gleichnamigen BBabi 90), bie auch Bolcott 91) vom Gipfel bes Berges Garigim aus in R. 40°D. erblict batte. Rach Schult ftebt fie 2 Stunben von Meithalon 92) entfernt, in einer febr intereffanten Gegenb (wol gegen G.D.?), fann aber nicht mit bem Birathon (Daga Dwei, 1. Macc. 9, 50) ibentisch fein. In ber Nahe gegen Deithalon erhebt fich noch ein mit Ruinen bebedter Sugel, Tell Rhaibar, von bem boch nur vielleicht bas Land und ber Ronig zu Bephar (Josug 12, 17; 1. Ron. 4, 10) ben Ramen baben fonnten.

3m untern Laufe bes Babi el Fari'a, nabe feiner Dunbung liegen Ruinen, el Baffalijah genannt, bie febr mabrfceinlich, worauf fcon Robinfon 93) lehrreich hindeutete, obwol er weber von bem Ramen, noch von bort vorhandenen Ruinen mußte, Die Lage bes alten Archelgis bezeichnen, Die einft, nach ber Tabul. Peuting., 24 M. P. (b. i. 10 Stunden) nördlich von Bericho entfernt lag; Schult fonnte fie nicht felbft befuchen; fie maren feinen Guibes aber mobl befannt; fie batten bort unter einem Steine große Schate vermuthet, weil fie auf bemfelben einen Bogel abgebildet gefeben hatten 94). Diefe Stadt marb einft von bem graufamen Ethnarchen Archelaus erbaut (Joseph. Antiq. 17, 3, 1), ber auch in Bericho einen prachtigen Ballaft errichtete, auch 2 Stunden weit Aquaducte von Meara (Anara ober Moora, S. Reland, Bal. 907) zu beffen Balmenwalbern führte, aber nach gebnjähriger Gemaltherrichaft nach Rom geforbert und in bas Exil nach Gallien geschickt wurde. Archelais und bas folgende Bbafaëlis im Morben von Biericho führt auch Btolemaeus Lib. V. c. 16. fol. 141 ale Statte auf, Alexandrium aber nicht.

<sup>8°)</sup> Wolcott in Bibl. Sacra. 1843. p. 55—56. °°) Schulz, Mitstheilungen a. a. D. III. S. 48. °¹) Wolcott in Bibl. Sacra. p. 73. °²) Robinson, Pal. III. 1. S. 381, 383; vgl. H. G. G. G. G. S. 55. °³) Robinson, Pal. II. S. 555. °°) Schulz a. a. D. S. 48.

### Erläuterung 8. -

Wabi Fassail, Chirbet Fassail, die alte Phasaelis und ihre Palmengarten.

In ber Mündung bes Thales bes Wabi Faffail (el Phoffgeifie auf Seepens Rartenfligge, im Text Phoffzeifil und el Bhafcha, offenbar feblerbaft gefdrieben) ober Chirbet Raffail liegen ebenfalls Ruinen, welche ben Gingebornen gut bekannt finb, und nach Schult feine anbern ale bie bes alten Bhafaëlis fein konnen. Schon Robinfon hatte fich bei feinem Aufenthalt in Jericho vom Scheich Muftapha bie hauptfachlichften Babis und Quellen auf ber Weftfeite bes Jordan ber Reihe nach von Guben nach Morben 95) aufgablen laffen, und fo erfahren, bag norbe marts ber nabern und bei Bericho bekanntern Bache und Quellen (Ain es = Sultan, Ain Duf) auch ber Babi Ramaimeh, an bem be Berton noch Aquaductrefte mahrnahm (f. ob. G. 445), bon Deir Dibman berabfommen follte; bann aber follten bie 3 Babis folgen: 1) el Abnab, Babi und Quelle 2) el Aubicheh, nach Geegen 21/3 Stunden im Morden von Bericho 96), und 3) Uin es Fufail, alle 3 in bem nordlichen Theile bes Ginbuges ber Berge fliegend, und bag bie Babis nur flein feien; noch nordlicher folge Babi el Ahmar am Sübabhang bes Rarn el Sartabah, mahrend ber Babi Bari'a an beffen Norbabhange vorüberziehe. Diefe Aussagen haben fich auch ganz aut Siegu bemerfte Robinfon, bag in jenem einft muften, von Gerobes aber burch Bemafferung und Cultur ergiebig gemachten Lanbftriche von bemfelben auch eine Stadt Phafaelus erbaut warb, und bag biefe vielleicht an ber Stelle el Aubicheb (Ain el-Aufeh ber Rarte) gelegen habe, und ber Rame vielleicht noch in berjenigen bes Min el Fufail wieber zu erkennen fei. Bu biefer Bermuthung führte ibn bie Anführung bes Brocarbus (c. VII. p. 178) von einem Dorfe Phafellum, bas eine frangofifche Meile im Rorben von Dut (Ain Dut ber Rarte) liege, mas alfo etwa mit ber Gegend von el Aubicheh gufammenfalle. Mun, ba bie antite Lage von Chirbet Faffail fammt bem Ramen wieber aufgefunden warb, ift jene Combination mit bem fublichern el

<sup>698)</sup> Robinson, Bal. II. S. 554 — 555. 96) Seetzen, zweite Reise gum Tobten Meere. Mfcr.

Aubicheh unnöthig geworben, und es fragt fich nun, nach S. Groß, ob bie bei biefem Orte vermutheten Trummer ober Unlagen nicht vielleicht bie Localität ber Burg Rypro 8 97) bezeichnen, welche vont Berobes erbaut und feiner Mutter gu Ehren benannt wurde (Antig. XVI, 5, 2: Bell. Jud. II. 18, 6). Doch follen bie noch naber bei Bericho gelegenen Ruinen und Cifternen, nach Monro's 98) Dafürbalten, obwol fublich von Bericho gelegen, barauf noch bestimmteren Bezug baben. Bhafaelus, bas Monrofcon bei ben nachftebenben Aquaducten obne allen Grund permuthet, hatte Berobes D. nach feinem jungern Bruder Phafaelus genannt (Antiq. XVI. 5, 2), es feiner Schwefter Salome vermacht, und von biefer murbe es nebft Archelais ber Julia, b. i. ber Bemablin Livia bes Raifer Augustus, vermacht (Jos. Antig. XVII. 8, 1; XVIII. 3, 2). Daber unftreitig Blinius Renntnig ber Bortrefflichkeit ber bortigen Balmencultur, Die nicht blos auf Berico beschränkt blieb, fonbern auch auf die Umgegend fich ausbreitete (Hist. nat. XIII. 9: Hiericunte maxime, scil. cultura Palmarum - quanquam laudatae et Archelaide, et Phaselide. atque Liviade gentis ejusdem convallibus). Auch werben bie Balmengarten von Phafaëlis noch insbefondere im Teftamente ber Salome mit ihrer Toparchie und mit Jamnia (vode εν Φασαηλίδι φοινικώνας, Bell. Jud. II. 9, 1) von 3ofephus genannt, noch ebe bie Caefarea zu Banias erbaut marb.

Wie ganz anbers muß bamals das Tiefthal des Jordan bes lebt und bebaut gewesen sein, als hier die große Hauptstraße von Berufalem an den blühendsten Ortschaften um Bericho und an den durch Natur und Kunst begünstigten Localitäten der wasserseichen Wadis Mündungen und ihrer Aquaducte von Kypros, Phasaëlis, Archelais bis Schthopolis vorüberzog, um Tiberias und Caesarea Philippi zu erreichen.

Durch Robinson lernen wir ben Weg von ber Elisa-Duelle (Uin es Sultan) und ber Quelle Duf über Rama'imeh nach Bethel zu, in ber Richtung ber antiken so berühmten Brophetenstraße zwischen Gilgal und Bethel, etwas genauer tennen, wobei ihm die Ruinen von Phasaëlis nothwendig zur rechten hand liegen blieben.

Robinfon verließ 99) bie Min es Gultan und bas Beltlager

 <sup>§7) §.</sup> Groß a. a. D. S. 54.
 8. 1835. I. p. 158, 162.
 80) Monro, Summer Ramble. Lond.
 99) Robinfon, Pal. II. S. 559—562.

# 460 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 6.

Sheid Muftaphas am Bug bes Quarantana = Beras, ber ibm einen Rubrer mitgab, am 14. Mai, und fam um 9 Ubr gum Babi Rama'imeb, ber oberhalb Duf gegen G.D. jum Jorban ziebt. Er zeigte fich ibm als bie Fortfebung bes Babi el Dutingb mifchen Deir Dibman und Rummon. Babi mit Bafferlauf aufwarts erreichte man nach einer balben Stunde Beas die beiben großen febr mafferreichen Quellen Duf (Dofch bei Barth, f. unten), neben benen noch mehrere fleinere bervortreten, alle mit ben iconften flarften Baffern gleich ber Glifa - Duelle, Die alle gum Nama'imeh floffen. Die bocht gelegene tritt unter einem großen Dom = Baume bervor, wird in einem funftlichen Canale etwa eine Stunde weit in Babis geleitet, bis in bie Rabe bortiger Budermublen (f. unten bei Bericho) unb . vertheilt fich bann weiter. Der Strom bat anfange eine Breite von 6 bis 8 Fuß und 11% Bug Tiefe. Die übrigen Baffer verfolgen ihren naturlichen Lauf thalab, wo fie fruber bei ihrem Gintritt in Die Chene auch burch Bafferleitungen weiter vertheilt mur-Dberhalb biefer Quelle zeigen fich Spuren alter Bemauer. Bier ober in ber Rabe ift bie Ortslage bes alten Caftells Doch (Δώχ, 1. Macc. 16, 14), bie bei Bericho lag, in welcher Simon Daffabaus verratherisch von feinem Schwiegersohne Btolemans beim Gaftmable ermorbet marb (Dagon bei Jos. Antig. XIII. 8. 1 und Bell, Jud. I. 2, 3). Diefes Caftell wird noch von Brocarbus angeführt, ber bie Ausficht von bemfelben fdilberte (Dood bei Broc. Descr. Terr. Sctae. ed. Grynaeus, fol. 310). Min Dut verließ Robinfon um halb 10 Uhr, ben guß bes Berges entlang giebend, rechts mit ber Ginficht auf bie bobere bedenartige Chene innerhalb eines Ginbuges und ben Berg mit ber Ruine, Die ber Fubrer el Audiche nannte; auch 3 fleinere Babis fah man und die burch die Quelle Audsche grunenbe Cbene. einer Biertelftunde marb bie Deffnung bes Babi Rama'imeb erreicht, wo er ale tiefe Schlucht aus ben Rlippen berportritt, pon wo man an ber fteilen Ede bes Bergs an beffen fublicher Seite binaufflieg. Die Laipibeh-Strafe geht über ben Wabi und lauft ben Bera weiter nordlich binauf. Der Abbang ift fteil, - fcbroff, fcwierig, befteht aus 2 Abfagen, bavon ber erfte, ber fteilfte, in 10 Minuten erftiegen war; um 10 Uhr 20 Minuten hatte man ben Ausgang aus ben Rlippen und bie Bobe bes Baffes erreicht, von bem ber lette Blid noch eine Ausficht in bas Jordanthal gemährte.

# Unt. Jordanth.; Prophetenftr. v. Jericho n. Bethel. 461

Roch immer waren jeboch fteile Unboben zu erflimmen, am Ranbe furchtbarer Anboben entlang. Bur Rechten bilbete ber Babi Nama'imeb ben Boben eines breiten gefentten Landftriche, aus freibigen Bergen bestebenb, eine furchtbare Bufte. Alles umber maren nur Bellen von nadten ober phramibalen und fegelformigen Bergen mit zwischendurchziehenden tiefen Babis, nur von Biegenbeerben burchflettert; eine ber wirklichen Buften Balaftinas. Der Bfab führte langs ben Gipfeln und Seiten von Abbangen febr fteil bin, bis man um 11 Uhr ben bochften Bunct und bie araulichfte Bermuftung erreicht hatte. Gine Biertelftunde weiter führte ber Bfab bergab gegen B. C. B. Die Lanbichaft murbe an Streften fich fentenben Safellandes milber, beffen grafige Dberflache aber von ber Sonne gang verfengt war. Un einer offenen Stelle fließ man auf bie Grabftatte eines Bebuinen, eben ba, wo man in ben fudlichen Weg, ber von Berico nach Dibman binauffteigt, eintrat. Diefer burchzieht ein weit ebneres Land, als bas bisber gefchil-Mun gegen N.B. gewendet traf man auch wieber gepflügte Meder ber Araber; Baigenfelber, gang bunn in Salmen aufgefproßt nur bis 6 Boll boch, waren ber Reife nabe. Die Dberfläche bes nun erreichten Safellandes bebedte fich mit bem gewöhnlichen Jurafalffte in bes fprifchen Bergrudens und ben bazwischen gelagerten rothen Thonflachen; auch hatte Pflangenwuchs und gutes Weibe-Um '1 Uhr zeigte fich beim Erfteigen einer land zugenommen. Anbobe am Wege eine Cifterne und fpaterbin noch 2 in Fels gebauene, Beweife, bag man bier bie antife berühmte, Strafe zwifden ben Brobbeteniculen Gilaal und Betbel getroffen hatte; bie Belte ber Fellabin wurben gablreicher, um 2 Uhr erblicte man in N.W. Deir Dibwan und rechts lagen bie Ruinen bes Dorfes Abu Subbab, von wo balb in ber Richtung gegen N.B. bie Lage bes alten Bethel an ber großen Berufalem = Da= mastus = Strafe auf ber Linie ber Baffericheibe erreicht war, von wo wir für jest zum Jordanthale und einer etwas nordlicher burch biefelbe Bufte gerichteten Entbedungereife gurudfebren.

### Erläuterung 9.

# Dr. H. Barth's zwei Ercursionen zwischen dem Jordan und Nablus (1847).

1. Ausflug von Bericho über bas Waffer Dosch (Ain Dut), ben Wabi Neweimeh (Nawa'imeh), el Ubscha (el Aubje), über ben Dschebel-Gubbus, bie Felsgrotte Resbichemeh, über bie Auinenorte Ssamireh, Mreir, über bie Dörfer Dschalu, Kabelan nach Nablus (19—20. Febr. 1847).

3m Jahre 1845, ale v. Wildenbruch feine Profilmeffungen in Berufalem beendet hatte, beabsichtigte er nach Tiberias ben Rudweg durch das Ghor 7(01) zu nehmen, wodurch wir eine genauere Renntnig biefes gangen noch fo wenig bekannten Thales erhalten haben murben; es mar Enbe April und bas Getreibe fant um Berufalem auf ber Bobe 11/, Bug boch; aber im Ghor mar bie Ernte vorüber, bie Beduinen hatten ichon wegen Mangel an Beibe biefes Thal mit ihren Beerben verlaffen, und bas Fortfommen einer größern Gefellichaft in bemfelben mar baburch gu fchwierig geworben. Leiber unterblieb biefe Tour. Auch burch Eli Smith, ber in bemfelben Jahre ben Blan hatte 1), von Bericho im Jordanthale aufwärte bie gur Mundung bes Babi el Faria porzubringen, und bann burch biefen Babi aufmarts nach Sanur zu geben, batte man wichtige Fortschritte in ber Landestenntnig erwarten tonnen; aber noch ift barüber nichts veröffentlicht worben. Um fo bantbarer find wir unferm jungern Freunde, bem Dr. S. Barth, für die handschriftliche Mittheilung feines Tagebuchs vom 19 .- 20. Febr. 1847 2), an welchen Tagen er, obwol leiber unter fehr ungunftigen Umftanben, benfelben fubnen Berfuch magte, größeres Licht über biefe noch immer Terra incognita gebliebene Lanbichaft zu verbreiten. Go fehr unbeftimmt auch auf ber meift nur flüchtigen Reiferoute bas Meifte bleiben mußte, fo ift boch die gange eingeschlagne Richtung fo neu, baß fie für gufünftige Wanberer auch in ber unvolltommenen Geftalt boch einige bereinft zu benutenbe Fingerzeige enthalten möchte, und

<sup>&</sup>lt;sup>700</sup>) v. Bilbenbruch, Mfcr. 1849. 1) Groß, Anm. a. a. D. S. 58. 2) Dr. H. Barth, Lagebuch. 1847. Mfcr.

zu einer Renntniß allgemeiner bortiger Berhaltniffe bas Ihrige beiträgt.

Nach einigem Aufenthalt in Jericho und ben vergeblichen Bersuchen, unter ben bortigen Arabern Führer zu finden, welche ben Reisenden hatten auf die Oft-Jordanseite geleiten wollen, wo damals die Beni Saker, welche sie nur Schtatin (b. i. Satane) nannten, bas Land unsicher machten, mußte derselbe sich entschließen, auf der Westseite des Jordan zu bleiben, und er beschloß wenigstens den noch unbekannten Weg von da nach Na-blus einzuschlagen.

Erster Tag (19. Febr.). Unter bem Schute einer Escorte von 4 bewaffneten Reitern brach Dr. Barth von ber Quelle Ain es Sultan (bem Elisa-Quell) 3) um 1/4 auf 9 Uhr am Morgen auf, über bie Borhügel bes Karantul (ber Quarantane ber Bilger) an vielen Gräberstätten und einem Geiligen - Grabe vorüber, auf- und absteigend zwischen grünenden Anhöhen, bis er nach einer halben Stunde in dem fruchtbaren Thale das Basser Dosch (Ain Dut bei Robinson) erreichte, das aber bald übersscritten wurde, um rechts auf schlechtem Pfade wieder die Anhöhe zu ersteigen, wo man 5 Minuten nach 9 Uhr bei dem verfallenen Dorse Rulbam vorüber kam, bei dem sich viele kleine Kornsgruben befanden.

10 Minuten fpater batte man linte im Thal gwifchen einigen Baumen bie Ras el Ain (Saupt ber Quelle) und um halb 10 Uhr ben obern Babi Remeimeh (ber auf Robinfons Rarte vielmehr beffen 2B. el Abnab entfprechen murbe) getroffen, von bem man nach 35 Minuten weiterhin ben Babi el Ubichah (ben ber Reifende nicht Audicheh aussprechen borte, obwol ihn auch Seeten el Audiche fcreibt, wie el Audie bei Robinfon) erreichte. Jener Nama'imeh Robinfons nimmt feinen Urfprung weit im Beften an ber Offfeite ber großen Berufalemftrage nach Nablus, bei Tainibeb (Ophra) und Rumon (Rimmon), einer nadten Regelfpipe, an welcher bie Baufer bes Orte terraffenformig nach ber Gubfeite gum Babi Rumon, ber bier Babi Mutinah 4) heißt, erbaut find, und gegen Oft nach Bericho binabzieht, wo er unter jenem Ramen Namaimeh ober Newetmeh bekannter geworben ift. Bon ber Thurmftelle über Saibibeb, auf einer ber bochften Erbebungen bes bortigen Lanbrudens, zeigt fich ein fcones Banorama über

<sup>3)</sup> Robinfon, Bal. II. S. 528. 4) Robinfon, Bal. II. S. 332.

ben ganzen Oftabfall in das Jordanthal el Ghor, über das Tobte Meer und die östlichen Gebirge von Belka und Oschebel Abschlün. In diesem lettern gegen O.N.O. zeigte sich ein Bruch, durch ben das Thal des Zerka herabkommt, und etwas nördlicher baran die Schlucht Abschlun (Ajilun) mit dem Castell Kalaat er Robad 5), das hoch auf Felsen liegt.

Bon bem el Ubichab murbe nun Dr. Barthe Beg links gur Bobe binauf erftiegen (alfo nicht gegen Bhafaëlis gu), leiber unter bem beftiaften Regen bei faltem Binbe, fo bag man in einer ichaurigen Relbarotte eine balbe Stunde Schut fuchen mußte. Bon ba hatte man von neuem febr fteilen und befdwerlichen Aufflieg, bis man 1/2 auf 1 Uhr ben Ramm ber Felshobe erreichte. Bier überfiel die Wanderer Sagel und ein fo eifiger alles erftarren= machender Regen, bag man fich etwas norbwärts in eine ber ausgehauenen Felegrotten flüchtete, Die zwischen ben Ruinen eines alten fanganitifchen Ortes liegt. Die bier burch eine Kelstuvve ungemein geficherte Burg mard Redichemeh (Redjemeh) genannt, bie einigen Bewohnern bes Dichebel Gubbus mabrend ber Regenzeit zu einem ichunenben Aufenthalt bient, mabrend fie ihr Dieb in ber umgebenben Gebirgegegend auf die Beibe geben laffen. In biefer Begend ift auf Geegens Rarte ein Dir Scherir und etwas norblich ein Ort Tuibe eingetragen, Die uns beibe unbefannt geblieben. Sier liegen alfo mirtlich folche weibereiche Mafcharit-Rablus, wie fie be Bertou angegeben maren (f. ob. S. 444). Seeten nennt von ba an bas nordlicher giebenbe Bebirge Dichebel Dablus (f. f. Rarte). Beibe Damen ber Burg wie bes Berge, wie fie Barth angiebt, maren vollig neu und zuvor unbefannt; ber Mame bes Caftells auf hober beberrichender Bergfuppe ift unftreitig von Rebichm, b. i. "ber Stern", bergenommen.

Leiber war das Wetter zu gräßlich, um außen umher Unterfuchungen anzustellen; die unterirdische Behausung, in der man verweilen mußte, hatte etwas eben so abschreckendes, dunkeles, finsteres, und war voll Schmutz, ein wahrer Tartarus. Die zahlreiche Familie des Hausherrn, der sich Aude nannte, war in verschiedene Velskammern vertheilt, wo sie eine Menge Butter bereitete, die in vielen Ziegenschläuchen umherhing. Auch die Geerbe fand sich, den außerhalb fürchterlichen Stürmen entstiehend, nach

<sup>&</sup>lt;sup>705</sup>) Robinson, Pal. II. S. 334.

und nach in ber Soble ein. Die Bicklein fletterten bebend und grazibs auf ben Gelfen und Steinmauern umber. Die übrigen Feletammern maren febr regelmäßig ausgehauen, außerbem erfannte man umber nur Bruchftude einzelner Quabermauern.

3 weiter Tag (20. Febr.). Unterfuchung am Orte mar unmöglich, fo ftromte ber Regen; bennoch brach man gegen 7 Ubr auf, benn in ber Soble war es auch nicht mehr auszuhalten. Der Rittmeg ging, gegen D.D.D. abwarte fteigend, balb nach ber erften Biertelftunde febr fteil in einen Baf binab, ju einem Brunnen, und an der linten Felewand fab man boch oben am Steilabhang Goblen bewohnt von Menfchen und Biegen, unbegreiflich wie fie bort bin gelangen, mahrend rechter Sand ein ichaumenber Bach nach ber Tiefe eilte. Diefe Situation erinnerte ben Reifenden an abn= liche Raubschluchten, wie er fie noch furglich in ber wilben Cyrenais burchzogen hatte.

Erft 40 Minuten nach 7 Uhr eröffnete fich ber gelebaß in einen rings von Bergen eingeschloffenen ichonen Reffel, mo ber Aufenthalt bei fconem Wetter paradiefifch fein zu muffen fcbien. Sest überzog ihn ein versumpfter fetter Boben, in welchem bie Thiere faum von ber Stelle fommen fonnten; ein wilber Bach walzte fich zwischen ben Boben gegen Oftnorboft bin (alfo mabrfcheinlich noch gegen ben Jorban; ob fcon ale fublicher Buffuß gum Babi el Fari'a?). Gine bebeutfame Bobe, welche von ber Escorte Sfamireh (ob in Erinnerung an ein altes Samaria-Land? auch Seegens Rarte giebt bier ein Chiirbet el Szomra an) genannt wurde, zeigte Ruinen aus ichonem Quaberwert und geborte ficher einer einft gur Raifergeit blubenben Stabt an; bie Boben umber waren voll Boblen, bie von mehreren Familien bewohnt murben. Der ftarte Bach mar ju febr angeschwollen und nicht paffirbar.

Dies ift unftreitig biefelbe Ruine, bie auch bem Scheich Duftafa in Bericho, bem Buhrer Robinfons, als nordwärts vom Babi Namaimeh gelegen, befannt mar, und von ihm es Sumrab genannt murbe 6). Dies icheint wol bas altere Schomror auf bem Berge Bemaraim (Tzemaraim in Ephraim, 2. Chron. 13, 4 u. 19) zu fein, von wo Juba's Ronig, Abla, feine Bolter gegen Berobeam von Israel in bas Feld rief, und biefen über bas benachbarte Bethel und Ephron (jest Taipibeh) in die Flucht

<sup>°)</sup> Robinfon, Pal. II. S. 554.

Mitter Erbfunbe XV.

Auch eine Ortschaft gleiches Namens icheint auf bemfelben Berge gelegen zu haben; benn in Jofua 18, 22 mirb Bemaraim auch mit Bethel und Beth Araba gufammengeftellt, als eine Stadt im Stamme Benjamin, Die ficher mit fener bes Ronige Abia ibentifch ift, und icon auf Grimme Rarte und in Bellers Recenfion 7) mit ber Seegenschen Buine Churbet el Sumra, nicht fern von ber Munbung bes Babi el Abpab, als ibentisch mit Bemaraim eingetragen ift, nur, wie bei Geeten, gu weit oftwarts gestellt, fonft aber gang richtig, fublich von Sindfdil, angegeben. Nach Seepens Tagebuch, im Mfcr., follen bie Ruinen von Sumra 2 Stunden nördlich von Bericho und eine halbe Stunde füdlich von Audsche liegen. Schon Rofen muller 8) bemertte, bag ber Name ber nach ber Stabt Samaria benannten Landschaft fich früher (1. B. b. Ron. 13, 22) vorfinde, ebe noch bie Stadt Samaria erbaut mar (1. B. b. Ron. 16, 24), und baber biefer Unachronismus bem fpatern Aufschreiber gur Laft falle. Aber ba fcon Sahrhunderte früher bas Bemarain bes Abia genannt ift, fo hat es vielmehr vor ber fpatern Erbauung Umri's icon eine altere Samaria (Schomron) auf bem Bemaraim = Berge gegeben, Die aber in Vergeffenheit gerieth. Denn Die fpatere Erbauung gefchah erft, nachben bas Saus Berobeams in Jorael gang ausgestarben war und Amri erft ben Berg Samaria von Semer faufte und auf ibm bie fo berühmt geworbene Samaria anlegte (1. B. d. Kon. 16, 24). Sieronymus wußte es wohl, bag es zwei Samarien gegeben (im Comment. ad Hos. 1: Samariae duae, f. Reland, Pal. 981), wovon bie eine bie fpater genannte Sebafte, Die andere in ber fernern Gefdichte nicht weiter hervortritt, fur bie neuefte Beit ganglich vergeffen mar, bis gu Dr. Barthe Wiederauffindung ber Localitat von Sfamireb (über Samaria Sebafte f. unten).

Man wandte sich also wieber zurud zum nördlichen Rande bes Bergkeffels auf den Fuß der Hügel, um festern Boben zu gewinnen, und ritt so nördlich ein kleines Seitenthal hinauk, durch das eine kleine Nebenrinne von Nord her herabkommt; aber auch diese werließ man bald wieder als sich zu nördlich haltend und bestrat eine andere von links her zumundende Rinne. Auch hier war der Boden sehr fett, kaum passirbar; höchst langsam rucke man

<sup>707)</sup> Reil, Commentar zu Josua. S. 332; Rec. im Munchner Gel. 4113. 1836. S. 983. 3) Rosenmuller, Bibl. Alth. II. 2. S. 103.

nur vorwarts, als links um 9 Uhr ein Fels gegen Weft zu erfteigen war, auf beffen Kalksteinplatte ein großes Biered aus unregelmäßigen Quabern errichtet fich zeigte, bas ber Führer Turmus Aha (f. ob. S. 452, im Sud von Kurijut, von wo Schult ausging) nannte; aber offenbar nur, nach bes Reisenben Ueberzeugung, weil er öfter zu bieser Antwort ber Araber burch seine wiederholte Nachfrage nach dieser Dertlichkeit Beranlaffung gegeben hatte. Denn hier war kein Dorf bieses Namens, bas boch nach Robinsons Besuch ) auf flacher felsiger Söhe liegen müßte; auch zeigt ber weitere Bericht, daß man sich noch viel zu weit im Oft der großen Ierusalemstraße nach Nablus befand, an welcher jenes Turmus Aha liegt, als baß man es jett hätte berühren können.

Ueber ben flippenhaft gerfpalinen pfablofen Felefamm weiter reitend erblidte man ploBlich vor fich ein icones fruchtbares Thal, und tam auf ber Bobe ju einem fleinen Dorfe Dreir, meift aus regelmäßigen Quabern aufgebaut, an benen feine Inscription Sinter bem Orte, ber bisber, wie bie vorigen, zu bemerten mar. vollig unbefannt geblieben (auch in ben Orteverzeichniffen bei Robinfon, in ben füblichen und öftlichen Umgebungen von Rablus fehlt jeder Unklang auf Diefe angegebenen Localitaten von Rebiemeb, Sfamireb und Mreir, falls nicht etwa Genfreb, Bal. III. 2. S. 876, auf ben mittlern Namen fich beziehen liege), feste man in bas Thal binab und erflieg von ber anbern weftlichen Seite eine Thalfchlucht voll Terraffen, die offenbar in dem Alterthum und aus großen Steinen errichtet maren, bem Strombette fleine Felber abzugewinnen. Gin Biertel vor 11 Uhr ritt Dr. Barth wieber aus biefer weftlichen Richtung gegen ben Morben gu über fruchtbare Belber, und rechter Band an einem Felszuge vorüber, auf beffen Bobe man um 11 Uhr ben Drt Dichalu erblidte (offenbar bas Dichalud bei Schult, f. ob. G. 452, bem Rarifut mit ben Ruinen von Rorege nur 1/2 Stunde im Beften liegt), wodurch die Route Barthe ihren feften Ausgangepunct gegen Mordweft erhalt. Sie mußte nabe an ben Ruinen Alexanbriums vorübergegangen fein, obwol man von einem Orte Refr Iftunah feine Spur erhielt.

Die Bestätigung ber Ibentität von Dichalu bei Barth mit Dichalubei Schult ergiebt fich aus bem Fortichritt bes Mar-

<sup>9)</sup> Robinson, Pal. III. S. 300, 301.

fces gegen It. an Weinbergen vorüber burch ein fcones Thal, an beffen bedeutender meftlicher Unbobe bas Dorf Delfis in Dlivenpflanzungen liegt, Die fich berabziehen in bas Thal zu einem Brunnen, an bem man um 12 Uhr vorüberritt, und eine halbe Stunde weiter zum Dorfe Rabelan gelangte, bas rechter Sant am Sugel amifchen Reigen = und Delbaumen fich binaufzieht, mabrent am Ruf berfelben ber iconfte Beinbau betrieben wird. Robinfone Rarte ift ein Dorf Rubelan 10), bas er vom Bege aus burch bie Schlucht, bie bier von Beft nach Dft giebt, erblicen fonnte, eingetragen, fo bag beibe Localitaten von Bartb für ibentifch anerkannt werben, obwol bie Ortslagen ber Rarte im Einzelnen nicht mit benen, wie fie biefem fpatern Reifenden befannt wurden, in allen Buncten barmoniren, mas auch leicht be= greiflich, ba fo manche biefer Ramen ber Dorfichaften (inebefonbre auch die von Rubelan und Ditma) erft fpaterbin nach Ausfage Unberer barauf eingetragen murben. Leiber fonnte Barth felbft auf feinem flüchtigen Ritt fein verbeffertes fartographifches Routier . geben; aus feinem Berichte ergiebt fich jedoch, bag er nicht, wie Robinson, von ber Gubfeite und von ihrem Gubenbe in bie nun folgende arofie Chene Muchna eintrat, fondern von der Oftfeite in ihrer Mitte, fo bag bie Unficht, beffelben Dorfes Rabelan bei beiben von gang entgegengefesten Standpuncten aus fatt= finden mußte, wodurch bas Orientiren über biefelben Buncte natur= lich um Bieles erschwert zu merben pflegt.

Dr. Barth ritt nun von Kabelan weiter abwärts, paffirte einen an sehnlichen Bach, ber von Oft nach West eine gegen B. geöffnete, bamals in frischem Graswuchs prangende Ebene burchströmte. Unstreitig öffnete sich diese schon als ein südöstlicher Seitenzweig zur großen Ebene Muchna 11), in welche also ber ansehnliche Bach absließen mochte. Es ist jedoch ungewiß, ob er schon zum Mittelmeere absließen werde, wohin 12), nach Kiesperts Kartenzeichnung, gegen S.B. sich ein Badi bei Ain Abus zu ergießen scheint und so diese sulch gehörte, da die Ebene Muchna gegen N.D. von Nablüs und von dem Josephssyrabe wie dem Jasobsbrunnen an weiter sich sensen, nach dersselben Kartenzeichnung, einen südwestlichsten Arm gegen N.D.

<sup>&</sup>lt;sup>710</sup>) Robinson, Bal. III. 1. S. 311 und Not. 1. 11) Robinson, Bal. III. 1. S. 311 u. f. 12) Robinson, Bal. III. 1. S. 322.

gum Babi el Benbhan, ber nach Burcharbt aus ber Nachbarschaft von Nablus kommen soll (f. ob. S. 436), bem Btban
ber Karte, und burch biesen bie Wasser zum Wabi el Fari'a in
bas Ghor senden-muß. Auf jeden Fall zieht hier in der Nähe,
und wahrscheinlich durch die Mitte der großen Muchna-Chene
selbst, die Fortsehung der großen Sauptwasserscheide bes
ganzen sprischen Landes vorüber, auf deren dominirender Sohe
so viele der historisch merkwürdigsten Ortschaften ältester Zeit erbaut wurden, auf welcher auch Sichem, das spätere Neapolis
(Nablus), seine für das ganze Land wichtige Situation auf 1715
Fuß Meereshöhe erhielt.

Auf ber andern, ber nörblichen Seite jenes ansehnlichen gegen Beft fliegenden Badbes ritt man wieder am fablen Bergabhange empor und fand oben auf ber Plateauflache Quaber. ruinen, Die leiber wieder namenlos bleiben. Um 40 Minuten por 2 Uhr, alfo eine gute Stunde nordwarts Rabelan, fab man gur rebten Seite über Sugel bervorragend in 10 Minuten Ferne Bet el Fofani (ob in ber Begend von Afrabi?); ein andres Bet el Tachtani follte eben babinmarte in ber Genfung verborgen liegen. Balb barauf, 2 Ubr, Gintritt in Die berrliche Chene El Muchna (Muthna bei Robinfon); links mitten am Abhange fab man Das ziemlich ansebnliche Dorf Sauara (bas alte Samara bei Robinfon 13), mo fich die Chene bedeutend erweitert); nur eine Biertelftunde weiter zeigten fich Quaberruinen auf felfigtem Boben. morauf fich die reiche uppige Cbene weiter gegen ben Rorben fortgiebt, bis fie zwifchen Rogtb (Raufib bei Robinfon) rechts und Refr Rabteb (?) linte, nachbent man fie 11% Stunden entlang geritten mar, fich gegen W.N.W. umbiegt in bas romantifche Thal von Sichem, zwischen Garizim und Chal, wo nach einer Biertelftunde (3 Uhr 45 Minuten) bie Stadt Mablus erreicht murbe, welche bamale, in ber regenreichen Jabredgeit, Bafferftrome gleich fleinen Fluffen gewaltig burchichaumten, fo baß nur auf erhöhten Trottoire ober bervorragenben Steinen, wie fie bie Gaffen bes meift verschütteten Bompeile geigen, burch bie Strafen hindurchzufommen mar.

<sup>13)</sup> Robinfon, Pal. III. 1. S. 312.

2. Dr. H. Barth's zweite Excursion von Nablus gegen Oft, nordwärts ber Gubbus-Route über Bet (an Salem vorüber) nach Tana, Churbet Sammer bis in ben Wadi Ferra' (Fari'a); zu einer Via militaris und über bie bebeutenbe antife Ortschaft Bet Dejan (Thirza ober Beth Dagon) und Tali nach Nablus zurück.

(21. u. 22. Febr. 1847).

Ein zweiter Berfuch 14), von' Nablus aus gegen S.D. nach der Offeite des Jordan bis Szalt im Dichebel Abichlun auf einem mehr öftlichen Bege als dem über Ofchebel Guddus, den man zwor gekommen war, vorzudringen, mißlang zwar ebenfalls durch die Widerspenstigkeit der einheimischen Bevölkerung, aber doch wurden auch hier, als man am zweiten Tagemarscheschon bis zum Wadiel Fari'a vorgedrungen war, ein paar Localitäten bekannt, die zur Vervollständigung der bisherigen dienen.

Erfter Sag (21. Febr.). Um Nachmittag 11/4, Uhr murbe Sichem verlaffen und die öftliche Thalfentung von ba (wol im Babi el Benohan?) burchritten, die aber voll tiefen Rothes faum fortichreiten ließ. Bei ber großen Cifterne, bem Safobebrunnen, verließ man die Gubbus-Strafe (b. h. man ließ fie rechte liegen) und behielt die Oftrichtung quer burch bie Chene bei (alfo gegen Salem und Beit Dejan gu, wie fie auf Rieperts Rarte eingezeichnet ift). Der nun verfolgte Weg liegt alfo nord= licher ale bie Bubbus = Route. Schon nach 50 Minuten Marich flieg man aus ber Gbene einen Felsboden binan, ber an ihrer Oftfeite aufspringt, und flieg nach wenig Minuten in eine andre von ihm abgeschiebene fleine, aber fruchtbare und fcone Chene binab; man folgte ben im Guben fie begranzenden Unboben. Mach 20 Minuten ging linter Sand ein Weg durch die Chene ab nach einem Orte, ben man furzweg Bet nannte (ob Refr Beita? Dorf Beita auf Rieperte 15) Rarte und mahricheinlich Raffar Baiter bei Irby und Dangles, die bier benfelben Weg gum Satobebrunnen getommen gu fein fcheinen, wo fie Gifternen und romifche Graber fanden; f. ob. G. 450).

Um 3 Uhr verfolgte man von ber öftlichen eine mehr fub= liche Richtung gegen ein Städtchen zu, bas auf einer Belean=

<sup>714)</sup> Dr. S. Barth, Tagebuch. 1847. Mfcr. 15) Robinfon, Bal. III. 1. S. 323.

bohe liegend die fcon bebaute gegen G.B. hineinbauchende Cbene beberricht, wo eine fleine Dlivenpflanzung, Feigenbaume und Beinberge lagen, in romantifcher Umgebung, berrlich von ber Sonne beleuchtet. Das Dertchen batte an 50 Saufer, alle aus alten Baufteinen errichtet, und babei eine fleine Capelle, bei ber man bas Beltlager aufschlug und bas Nachtlager nahm. Die Eingebornen fprachen ben Mamen bes Ortes Bet Faruche.

3 meiter Tag (22. Febr.). Aufbruch halb 6 Uhr, geführt von Salemme aus bem Stamme Beni Sfalem, Bier ift alfo ber antite Name Salem, ber Stadt bes Sichem, zu welcher Jafob, als er aus Mesopotamien nach Rangan gog (1. B. Dofe 33, 18), feit mehr ale 3000 Jahren noch bie heute unter bortigen Stämmen einheimisch. Auch ein Dorf Salim lernte Robinson bier im Often bes heutigen Nablus fennen, nach bem unftreitig bie Beni Gfalem ihren Namen tragen. Diefes Dorf Galim, bas Barth nicht namentlich angiebt, liegt, nach Robinfon 16), in ber Linie breier Dorfer Ugmut, Deir el Satab und Galim, als bas bftlichfte von biefen, auf ben felffaen Unboben bem Babi in D., ber aus ber norboftlichen Ginbucht ber großen Duchna-Ebene gegen R. und R.D. jum Jordan bin (nämlich zum Bibban und Fari'a) ablenft. Die Erifteng biefes alten Mamens fur ein fo nabe bei Rabulus ober Sichem gelegenes Dorf zeigt wenigftens, baß es nicht nothwendig ift, ben Ramen Schalem (Salem) in ber Stelle bei Dofe als von Sichem felbft gebraucht anzunehmen, wie bies fcon von Eufebius, Sieronymus (Onom. s. v. Salem et Sichem) und Andern geschehen ift, wogegen v. Raumer mit guten Grunden 17) bie Unficht icon vor ber Wieberentbedung Galems festhielt, bag Salem ber altere Name einer andern Stabt als Sichem gemefen fein muffe.

Diefer Salemite führte fogleich vom Nachtlager über Feleboben, bie bald im Guben von einem noch bober auffpringenben Ramme begrangt werben. Nach 1 Stunde Wegs fam man an großen tief in Felfen gehauenen Cifternen vorbei, Die Sana beiffen follten. Wieber nach 1 Stunde erreichte man eine Gruppe von Quaberfteinen, bie in Reiben umberlagen, wie bies baufig auf palaftinischen Soben vortommt; man nannte fie Churbet Sammer (ob vielleicht auch barin ber antife Name Samarias

<sup>16)</sup> Robinson, Bal. III. 1. S. 322 und Rote 1. Bal. S. 159, Rote 128; beffen Beiträge S. 32. 17) v. Raumer.

erhalten ift? ber überhaupt vor ber Erbauung ber hauptstabt ber Samaritana regio als einem Berglande angehörte, s. ob. Schomron). Rechter hand zog ein tiefer Babi A'afchur hin und nach  $2\frac{1}{2}$  Stunden Beges vom Ausmarsche, um 8 Uhr, stieg man in ein schmales, nicht eben bedeutendes Babi Dschauana hinab, das man auf der andern (ob öftlichen?) Seite wieder emporritt, über höhen, die einen Einblick in das Badi Verra' (das schon berührte obere Badi Vari'a, über dessen falsche Aussprache aber die hiesigen Beduinen in Lachen ausbrachen) eröffnete. Man stieg nun gegen N.D. zu die sem hinab. — Also Bestätigung der früheren Ansgaben von seinem Ursprunge in der Nähe von Nablus. —

Nach einer halben Stunde wich man von bem bisberigen Wege rechts ab, und eilte bei eintretenbem Regen auf bas Lager einer Abtheilung ber Saubeia-Araber gu. hier, hatten die Rathgeber in Rablus bem Reifenden gefagt, werbe er ben Stamm ber Dfalib-Araber finden, und biefe murben ibm Escorte über ben Jordan gemähren. Die Mfalib maren schon weiter nordwärts gewanbert und ihre Rachfolger, bie Sauari, maren febr unfreundlich. Bei ben Unterhandlungen über Führer nach Szalt verlangten fie unverschämt 12 Mann Escorte und forberten fur jeben Mann Sogleich verließ ber Reifende ihr Lager und feste feinen Beg allein mit feinen Muderi (Efeltreiber) fort. Beim Sinabflieg am Felsabhang in die Chene, in welcher burch eine anbre Sugelreihe ber Blid auf ben naben Bluß (wol ber Ferra'?) gehemmt wurde, zeigten fich bewaffnete Beduinen auf bem Bege, 6 mit Langen und Gewehren, anbre auf ben benachbarten Bergboben; bie Muderi gingen nicht weiter und zwangen gur Umfebr. Go war auch biefer Berfuch gur weitern Entbedung vereitelt."

Es war erft ½ 12 Uhr, als man zu benselben verlaffenen Söhen zurücktieg, aber ¾ Stunden nordwärts vom vorigen Wege um ¼ auf 1 Uhr zu ausgebreiteten Grundmauern von Quadern kam, die auf der hier ziemlich eben sich hinziehenden Velshöhe eine Straße von 14 Fuß Breite, unstreitig den Rest einer antiken Via militaris, bezeichneten, von der wir in dieser Localität nur eine Anzeige in der Tabula Peuting. Sext. X. F. sinden, wobei die letzte Station freilich zweiselhaft bleibt (Hierichonte XII., Arcelais XII., Coabis XII., wo die Straße dann nach Schthopolis XIII., sührt). Da uns durchaus kein Coabis sonft bekannt ist im Tiesthale des Jordan, wol aber jene Coreae (s. ob. S. 456) auf der westlichen Göhe, auf

welche biefe Strafe nach Reapolis von Archelais birigirt fein mochte, von mo fie auch nach Schthopolis, wie nach Reapolis abzweigen fonnte: fo lage bier bie Doglichkeit eines Copiftenfehlers ber Tabul. Peut. von Coabis fatt Coreais nabe; benn auf jeben Fall ift aus ben Stellen von Pompejus Marfche von Damasfus mit feinem Beere über Bella und Schthopolis bekannt 18), baß er nach Coreae (Antiq. XIV. 3, 4, els Kopeus) fam und babin aus bem naben Alexandrium ben Ariftobulus gur Rechenfchaft in fein Lager berief, bas boch offenbar auf einer Sauptftrage ftanb. Daffelbe wird Bell. Jud. I. 6, 5 wiederholt, und beibe male hinzugefügt, bag von Coreae bie Grange ber Jubaer ihren Unfang nehme, wenn man gum innern Sanbe Da Bompejus von Coreae aber nach Jeporbringen wolle. rico mit feinem Beere marfchirte, wo er fein Lager auffchlug (Antiq. XIV. 4, 1), fo muß er eben biefe Strafe uber Archelais ober Bhafaelis gegangen fein: benn von Jericho marfcbirte er erft vor Jerufalem. Leiber findet fich über Diefe Stationen in ben andern Itinerarien, Die boch alle Schthopolis anführen, fein Nachweis, fo wenig wie in ber Notit. Dignitat., noch in Brocopius und andern byzantinischen Autoren. Auch Bespafian marfchirte mit feinem Beere burch Samarien über Reapolis (bei ben Eingebornen Mabortha genannt) hinab nach Coreae, mo er fein Lager aufschlug und Tages barauf nach Jericho zog (Jos. de Bello IV. 8).

Dreiviertel Stunden barauf links vom Wege zeigten fich wieber auf ftart auffteigenber breiter Unbobe ausgebebnte Quaberruinen, mabrend gur Rechten in ber Tiefe von Felfen umfchloffen eine Eleine Ebene mit iconem Aderland fich binftredte. Am weftlichen Abhange jener Velebobe gur Linken zeigte fich wieder die Localität einer antifen Stabt, Bet Dejan, wol an 200 Saufer, meift aus großen antiten Steinen errichtet, bie fich bie Bobe ent= lang bingieben. In bem Orte fab man mehrere Cifternen und eine alte große Cloafe aus mächtigem Quaberwerk. Sicher einft ein bedeutender Ort, bemerft Dr. Barth, ob vielleicht die fanaani= tifche Ronigeftadt Thirza (Tirga ober Tharfe bei Heland, 1032 und 1044) bei Josua 12, 24, in ber auch bie Ronige Jeraels von Berobeam I. an und feine Nachfolger refibirten, bis Umri feinen

<sup>718)</sup> Chr. Cellarius, Notitia Orbis antiqui. Tom. II. Lips. 1706. p. 549.

## 474 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 6.

Sit nach Samaria verlegte. Erft als ber lette jener alteren Ronigereihe mit Simrt, ber fich fammt feinem Ballafte in Thirza verbrannt hatte, ein Ende genommen, und ber Feldhauptmann Umri an beffen Stelle auf ben Thron von Ierael gefommen mar und noch 6 Jahre in Thirza regiert hatte, flebelte biefer nach bem Berge Samaria (Schomron) über, ben er um zween Centner Silbers von Semer taufte und auf ihm nach beffen namen bie Stadt Samaria (fpater Sebafte) baute (1. B. b. Ron. 16, 17 -24). Die Lage biefer Therfa gab Brocardus 19) auf 3 Mei= len in Oft von Samaria und von ba auf bem Wege gum Jordan 3 Meilen bis Thaphne an. Diefe Localitat fceint alfo allerbings mit Thirza wol zu ftimmen, bagegen ber Rame bem bebraifchen Beth Dagon entspricht, ein Oftename, ber in Juda (3of. 15, 41) und im Stamme Affer (3of. 19, 27) bekannt ift, aber in biefer Localität nicht im Alten Teftamente vorfommt. Bielleicht, meint Robinfon 20), baß bier auch noch ein andres Beth Dagon lag, bas nur in ber Schrift nicht genannt worben fei.

Unterhalb bieses Bet Dejan mit ben großen einer einstigen Königsftadt wol angemeffenen Ruinen wurde im Thal bei einer Olivenpflanzung ein kurzer Galt gemacht, und um 2 Uhr weiter burch die Ebene gezogen; 50 Minuten später wandte man sich abmärts gegen Gud, stieg bann wieder zu einer Anhöhe hinauf, wo ein kleiner Ort mit Ruinen, Tali genannt, lag. Unterhalb beseselben in einem Sattel zwischen 2 Höhen ift ein Basserbassen in Wels gehauen, das mit einer Bafferleitung in Verbindung steht. Bon diesem Sügellande, mit spärlichen Olivenpflanzungen anmuthig bebeckt, kehrte Dr. Barth nach einem Ritt von 1½ Stunden bei erstarrender Kälte wieder nach Nablus zurud, von wo er ausgegangen war.

## Erläuterung 10.

Resultate über die allgemeinen Höhenverhältnisse der großen Wasserscheidelinie; absolute und relative Höhen an der Westseite des untern Jordangebietes.

Aus allen vorherigen Angaben, Die aus bem Jordanthale meftwarts bis zu bem obern Laufe ber rechten Bufluffe binanreichen,

Procardus, Descr. Terr. Sct. in Grynaeus Nov. Orbis. p. 309.
 Robinfon, Bal. III. 1. S. 239. 323, Rote 1.

bestätigt sich jenes allgemeine Fortschreiten ber Bafferscheibelinie von R. nach S. auf bem Rücken bes sprischen Sebirgszuges, die wir schon früher an der Ostseite der Ebene Bezreel zwischen dem Beisan= und hem Kison-Flusse kennen lernten (f. ob. S. 399). Aber auch von da setzt sie in gleicher Art fort über die Ebene el Mucha bei Nablus, südwärts über Turmus Aja und Sindschil bis Beitin (Bethel), Taipibeh und Rumon, wo der Wadi Mutipah seinen Lauf nach Jericho beginnt; ja, bis zum Ansang des Wassers Kedron norde wärts der Göhe, auf welcher Jerusalem liegt.

Diefer gange Landftrich, ber breite Ruden eines boben unebenen Tafellandes, ift von vielen tiefen und rauhen Thalern burchichnitten, Die fich gegen Dft fteiler und milber gum Borban fenten, allmähliger, ferraffirter gegen Beft gum Mittelmeer. Daber giebt bie große Strafe von Berufalem nach Nablus und weiter zum Sabor nach Tiberias überall biefer Bafferscheibelinge nabe bin, weil fie bier bie wenigften Tiefthaler und Thalriffe zu burchfegen bat, und größern Theile auf bequemerem gleichartigem Boben Die Marfcblinie finbet. Gben ba find auch die wichtiaften Städte und Ortichaften bes Lanbes erbant, feit altefter fanganitischer, wie in fpaterer jubifcher Beit; benn von ba aus mar bie Beherrfdung über beibe Geitenabfalle burch bie Ratur felbft geboten. Auf biefer Linie liegen zwischen Berufalem Bethel, Gilo, Rablus, Sichem, Thirza, Segreel und viele alte Refidengen ber Batriarchen, Abrahams und Jafobs, Die Gipe ber Bunbeslade unter Samuel und Saul, bie wichtigften bominirenden' Burgen und Ronigsftabte ber Ranaaniter, wie ber fpatern Ronige Juba's unt 38raels, bis gur Romer Beit burch andere politifche und Lebeneverhaltniffe auch andre Localitäten fich mehr und mehr hervorthaten.

Aber zwischen diesen bas unebene Tafelland durchsegenden Furchen, Riffen, Wadis erheben sich auch öfter Velsenrander, Klippenzüge, die zuweilen im Zusammenhange mit diesen bald isolirter zu hohen Kegeln und Spigen aufsteigen, die gegen Oft zumal als Steilabfälle über der Jordanebene hängen. Diese sind großentheils mit alten Burgen, Thürmen, Warten und ihren Ruisnen oder zerstreuten Quadern bedeckt, deren unzählige Menge die einstige sehr starke Population des kanaanitischen wie israelitischen Palästina's bezeichnet. Defter durchkreuzen 21) sich biese obern

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Robinson, Pal. II. S. 12. 321 n. v. a. D.

## 476 Weft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 6.

flachen Thalfentungen auf ber Linie ber Baffericheibe, laufen ftredenweis burcheinander, fo bag ihre Begrangungen nicht leicht gu ernitteln find, gumal bei ber meift geringen Fulle ber Bafferläufe in biefen oft gang trocken liegenden Babis; theils liegen bie Unfange biefer Babis einander gang benachbart, bie bann gang entgegengefette Richtungen gegen Dft und Weft nehmen, und laffen mitunter nur geringe, faum mertbare Gattel gwiften fich, über welche bann bie bequemften Baffagen fur bie Rarawanen fortziehen. Alles bies erzeugt eine Mannigfaltigfeit ber Terrainverhaltniffe, die bei ben vielen Wechfeln und ben geringern bominirenden Soben, wie bem Mangel an ben bas Bange beberrichenben Formen und Conturen, bem meift nur flüchtigen Reifenben und Beobachter entgeben, ober boch bas Drientiren febr erfchweren. Dazu fommt, daß auf der Sobe bes Baffericheiberudens bie birecte Morbstrage balb mehr balb weniger gegen bie Beft - ober Oftfeite bes Plateauabfalles abweichen fann, je nach bem Bedurfniß bes Banberers, feiner Gefchafte, ober nach bem politifchen Wechsel ber Beiten ober ber temporairen Unficherheit ber Localitaten, modurch auch viele wechselnde Berichterftattungen veranlagt murben, beren Ungaben und Routiere fich vielfach burchfreugen, und von verschiedenen Standpuncten ausgehend fich nicht felten gu Salt man fich an Die Offfeite ber Baupt= widerfprechen icheinen. ftrage, fo treten großere Wechfel von bequemen und unbequemen felfigen Reitpfaden ein, die jum Abfteigen an ben Rlippen notbigen, und fo, ba nur bie zwischenliegenden Thaler bebaut zu fein pflegen, mabrend die Boben, wenn ichon mit reichen Frublingsweiben beaabt, boch im Sommer nur verborrt und obe fich zeigen, bie Borftellung von graufigen Buften erzeugen, bie burch bie vielfach rauberifchen Buftande burch bie Beduinen, nur noch gefürchteter fein muffen.

hieraus ift die vorherrschende irrige Ansicht einer wirklichen Bufte hervorgegangen, welche zwischen Beifan und Jericho auf ber Weftseite bis zu dem hochlande Juda's und Samaria's hin-auf selbst durch die Ausbrücke eines Burchardt und Anderer Bestätigung zu erhalten schien, während voch von einer Bufte im eigentlichen Sinpe, wenigstens nicht in dem großen Um-fange hier gar nicht die Nebe sein kann, und etwa nur auf einzelne Streden, wie etwa die Wüste Jericho das Mord = Thal 22)

<sup>722)</sup> p. Schubert, Reife. III. S. 73.

auch schon zu Christi Zeiten, zu beschränken, sonbern nur von einem durch die Gultur= und Civilisationszustände verwahrlosten Lande, wie dies die zahllosen Ruinenorte, die mancherlei Anpstanzungen der Olivenwälder und Weinberge oder ihre Ueberrefte, die theilweis noch, wenn auch sehr zufällig bebauten Ackreseber, wo nur menschliche Thätigkeit sich noch heute ihnen hingiebt, beweisen, zumal aber die herrlichsten weidereichsten Auen und Fluzen für zahlreiche Heerden vieler wechselnder hirten und Beduinenzen fümme, durch welche die wenigen Reisenden, die, hier in gunstigen Jahreszeiten durchzudringen glücklich genug waren, nicht wenig überrascht wurden.

Die oben angegebenen Thatsachen ber jungsten Entbeder bestätigen es nur, wie weit die Linie selbst des heute noch bewohnten und unbewohnten Landes von der Göhe der großen Jerusalem Damaskus Straße gegen den Often nach der Jordanseite vorsichreitet. Unstreitig wurden die Schlangenwindungen der Wasserscheibelinie, die Natur der Wadis mit ihren Senkungen und die Messung absoluter und relativer Göhen in diesem ganzen Gebiete sehr lehrreich für die genauere Kenntniß dortiger Terrainsverhältnisse sein. Bon Göhenmessungen besitzen wir auf der Linie der Wasserscheide von Jerusalem nordwärts die zum Tabor aber nur sehr wenige Angaben, die nur ein allgemeines Urtheil über die Gesammterhebung über dem Meere 23) gestatten. Es sind folgende:

### I. Abfolute Soben über bem Ocean:

- 1) Bebron = 2,644 F. P. über M. (n. v. Schubert).
- 2) Jerufalem = 2,349 F. (n. v. Wilbenbruch, 2,472 n. v. Schubert).
- 3) Ain Debrûd, im N. von Bethel nahe bem Ursprung bes Wabi el Mutiyah ober Babi Namaimeh, = 2,208 F. (n. v. Wilsbenbruch).
  - 4) Sinbichil bei Turmus Aja = 2,520 F. (n. v. Schubert).
- 5) Nablus = 1,568 F. (n. v. Wilbenbr., 1,751 n. v. Schusbert), am Ursprung bes sublichen Bufluffes zum Wabi Fari'a (B. Biban).

<sup>23)</sup> v. Wilbenbruch, Profil, Mon. Ber. B. III. S. 251; v. Schubert, Erbl. n. Steinheil, im Munchn. Gel. Ang. 1840. S. 382; Ruffegger, Ueber die Depreffion ac. in Poggendorfs Ann. S. 186.

## 478 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 6.

- 6) Dichenin = 258 F. (n. v. Wilbenbruch, 514 n. v. Schusbert), am fublichen Urfprung bes Rifon = Baches.
- 7) Ebene Esbrelom, auf bem Wege von Dichenin nach Mazareth, = 438 F. (n. v. Schubert); nämlich am Weftsuse bes Tabor, also am nördlichsten Ursprung bes Rison und nahe am öftlichen Ursprung bes Wadi el Bireh zum Jordan.
- 8) Ragareth-Chene im Thal = 821 F. (n. v. Schubert). Berschiedene über biese hoche benen ber Bafferscheibe hervorragende gemeffene Sohen find im Best über bem Mittelmeer:

Bu 2. Deftlich Berufalem, ber Delberg = 2,509 g. (n. v. Wilbenbruch, 2,551 n. v. Schubert).

Bu 5. Gublich Rablus, ber Garigim = 2,398 F. (n. v. Schubert) über bem Deere.

Bu 8. Ueber bem Thal von Nazareth, bas Klofter ju Razareth = 820 F. (n. v. Schubert, 1,161 F. n. Ruffegger). Der Berg Tabor, beffen Gipfel = 1,683 F. (n. v. Wilbenbruch, 1,747 F. n. v. Schubert, 1,755 n. Ruffegger).

Endlich die Ginfenkungen im Oft unter bem Spiegel bes Mittelmeers finb:

- 1) Der Todte Meer = Spiegel = 1,351 F. (n. v. Wilsbenbruch, 598 n. v. Schubert, 1,290 n. de Bertou, 1,341 n. Ruffseggers Berechnung, 1,231 F. P. n. Symonds).
- 2) Jericho an der Ain Gultan = 640 F. (n. v. Wilsbenbruch, 527 n. v. Schubert, 717 n. Ruffegger bei Riha).
- 3) Tiberia 8= See = 793 F. (n. v. Wilbenbruch, 535 n. v. Schubert, 625 n. Ruffegger, 307 F. n. Symonds).

### II. Relative Sohen über die Umgebungen.

Die relativen Söhen bieser Ortschaften muffen sich also gegen die Oftseite, gegen die große Depression unter dem Meeresthiegel, ganz anders verhalten, als gegen den weftlichen Absfall zum Mittelländischen Meere, da hier, im Ghor des Jordan, ein von Süd nach Nord nicht sich gleichbleibendes, sondern ein aufsteigendes Niveau stattsindet, wodurch die Steilabfälle gegen Oft verschiedene Werthe erhalten. Diese sind in ungefähr gleichen Breitenparallellen, wie sie sich aus dem vorherigen, meist v. Wildenbruchschen und v. Schubertschen Messungen ergeben, folgende:

Relative Soben, wie fie bem Auge bes Wanberers von ber Oftseite fich zeigen:

- 1) von Jerusalem über bem Tobten Meere (2,344+1,351) = 3,700 F. P. Der Delberg, eben so (2,509+1,351) = 3,860 F. P.; über Jerusalems Stadtlage noch keine 200 Fuß.
- 2) Ain Debrud, ober Quelle des Namaimeh über Jericho, bei Ain Sultan (2,208 + 630) = 2,838 F., ober über bie Ebene Jericho (2,208 + 926) = 3,134 F. B.
- 3) Der Berg Garigim über bem Tiberias-See (2,398 + 793) = 3,191 F. B., über ber Stadt Rablus und ber Muchna-Chene nur = 1,377 g. Die Stadt Nablus (1,568 + 793) = 2,361 g.B.
- 4) Ebene Esbrelom am Fuß bes Sabor (438 + 793) = 1,231 F. B.
  - 5) Nagareth = Thal (821 + 793) = 1,614 %. B.
- 6) Berg Sabor (1,683 + 793) = 2,476 F. B. über bem See Liberias; über ber Ebene Esbrelom = 1,309 F.

Sieraus ergiebt fich ber verschiebene unmittelbare Ginbrud ber mannigfaltigen bohen, bie nach bem verschiebenen Standpuncte ber Betrachter fattfinden, und auf ihre Schilberungen und Urtheile Einfluß ausüben mußten, fo lange ber Unterschied gwifden abfoluten und relativen Soben nicht flar bervortreten fonnte. giebt fich hieraus ferner, bag bie abfoluten Soben ber bochften bortigen Berge, wie ber Garigim, noch lange nicht bie Boben unfere beutichen Brodens erreichen, Die relativen aber fie mur um wenige hundert Buf überfteigen, und bag bie Lage ber bortigen Ortschaften auf ben Blateauebenen oft wenig ober gar nicht verfchieben ift von ben Sipfelhohen, wie benn Berufalem felbft in faft aleicher Sobe mit bem Gipfel bes Barigim und fogar noch mehr als 600 guß bober liegt, als ber Gipfel bes Sabor, ber Delberg bei Jerufalem fogar noch 11 Fuß niebriger liegt, als bie Blateauflache bei Ginbichil und Turmus Aja an ber großen Berufalemftrage nach Damastus. Der gange bobe Baffericheiberuden gegen Rord, mit feinem welligen vielfach burchfurchten mittelhohen Plateaulande, fentt fich erft mit der Ebbre-Iom-Cbene in die geringe absolute Sobe von 300 bis 400 guf ab, mo fich eine furge Strede bes Dieberlanbes bilbet, melches bas Thor von Beifan und Jegreel weffwarts gum Rifonbache (f. ob. S. 410) von D. nach. B. burchfreugt, bann aber wieder von neuem in ben Bergen von Nagareth und bem Sabor gum Ga-Tilaifchen Sochlande auffteigt, und über ben Dichebel Safeb fort fich an bas Bermon= und Libanon = Spftem mit ben Jordanquellen anreibt.

## 480 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 6.

Wir foliegen biefe Ungaben mit einer lebrreichen Bemertung von B. Groß über hiefige Terrainverhaltniffe, wie fie fich ibm aus ben jungften Entbedungen zu ergeben ichienen, bie uns mieber jum Jorbanthale felbft jurudführen mogen, und bie wir funftigen Reifenden zu genauerer Beobachtung empfehlen mochten. Es geht aus jenen Entbedungen, fagt berfelbe 24), bervor, bag bie Bafferfcheibe ber Babis zum Mittelmeer und Jordan in Diefen Diftricten, nämlich zwischen bem Babi el = Audscheh und Turmus Mia einerseits und bem Babi Fari'a andererseits, weiter im Dften liegt, als in ben füdlicheren Theilen bes Landes, und baf bemnach hier auch die Berge im Often ber Nabulusftrage im Augemeinen höher ober wenigstens gleich boch find mit ben weftlichern Begenben bes Gebirges, wie auch Schult ausbrudlich von ben bobern von D. nach 2B. laufenden Bergen im Often von Refr Iftunah und Afrabah fpricht. Dies ergiebt fich fcon aus ber Riepertichen Rarte, auf welcher bie nach 2B. giebenben Barallellthaler von Turmus Mja, Lubban und Jetma nebft ihren obern Bergweigungen fammtlich noch weiter aus Often herkommen, und wird wefentlich beftätigt burch bie Reiseroute von Schult, welche ben öftlichen Urfprung jener Thaler nachweift. Es fcbien fomit bem hoben Rarn Sartabeb eine bobere Berggegend im Weften vorgelagert ju fein, aus welcher jene Thaler fommen, und von ber biese einzelne Ruppe vielleicht nur ein nach Often vorgeschobener Borpoften ift. 3m Morben aber von biefem Berge erfcheinen bie Terrainverhaltniffe ploblich veranbert, ba ber große Babi Fari'a, ber an feinem nordlichen Fuße ins Jordanthal munbet, burch eines feiner vielen Seitenthaler in ber Stabt Rabulus felbft feinen Urfprung nimmt, mabrend ber nordliche Sauptzweig beffelben von ber Cbene Ganur, Merbich el Ghurut, herabkommt. Der Abfall zum Jordanthal ift folglich in biefen Begenben weit furger als in ber Breite von Jerufalem und Bebron, und wol auch weniger fchroff, ba im Allgemeinen bie Berge norblich von Sindschil in biefem ehemaligen Gebirge Ephraim weniger boch und fteil find, und ohne Zweifel auch bas Jorbanthal in biefer Breite ichon um ein Betrachtliches weniger tief unter bem Mittelmeere liegt, als ber Spiegel bes Tobten Meeres. -

<sup>724)</sup> S. Groß, Anmerkungen, in Zeitichr. ber Deutsch. Morgenl. Gef. Bb. III. 1. S. 57.

#### §. 7.

## Biertes Rapitel.

Das untere Stufenland des Jordan. Fortsetzung.

Die Dase Jericho; Zugänge von der West= und Nord= seite; das Dorf Riha mit seinen Umgebungen; der Wadi Kelt, 'Ain es Sultan, der Karantal; die Süd= Ein= und Ausgänge zum Jordanbad und zur Einmün= dung in das Todte Meer.

Die Dase von Jericho am Sübende des Jordanlauses zum Todten Meere macht den Beschluß des Jordanthales, aber nicht des Ghor der Araber 25), Aulon der Griechen; denn Ghor, wie Aulon, d. i. die Ebene, heißt die große Einssenkung mit ihren Ebenen vom Libanon oder dem See Genezzeth an bis jenseit des Todten Meeres, auch durch das peträssche Arabien hindurch bis Pharan, wie Eusebius ausedrücklich sagt (im Onom. s. v. Addar), oder bis Ailah nach Abulseda: denn man betrachtete sie zu allen Zeiten in dieser Ausbehnung als ein Ganzes.

Jericho, schon frühzeitig im 5. B. Mose 34, 3 die Palmenstadt genannt, in der Breite Jericho gelegen, wird erst
genauer unter Josua erkundet durch seine zwei Boten, die sich in
die wohl verschlossene Stadt begaben und in das Haus der Rahab, das auf der Stadtmauer lag, einkehrten (Josua Rap. 2). Sie mußten zuwor in derselben Nacht sich slüchten, da der König
zu Jericho Runde von der Einkehr der beiden fremden Männer
erhielt und ihnen nachsehen ließ; aber diese verbargen sich 3 Tage
lang in dem nahen Gebirge, und kehrten mit ihrer Auskundschaft
über die Gelegenheit dieser Gränzsestung Kanaans in die Lagerstätte Ibraels, in Arbot-Moab im Thale Sittim, b. i. die
Acacien = Aue am Oftuser des Jordan, zu ihrem Feldherrn
Josua zurück (s. ob. S. 144, 145, 147). Diese lag wol an der
Einmündung des Wadi Hesbon, der Stadt Jericho gegenüber,

<sup>26)</sup> Als Gaurum in Schultens Index Geogr. ad Vit. Saladini; und Abulsedae Syriae bei Koehler. p. 147, Note 1.

H H

## 482 Weft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 7.

am Rufe bes Gebirges Abarim und bes Berges Rebo. Diefer Arboth Moab ober Arabah 26), b. i. bem Beftlande bes Bebirgszugs, bier ber Chene an ber Offfeite bes Jordan, Die von ben vielen Acacienwalbungen, welche auch beute 27) bier noch porberrichend find, Sittim bieß, lag auf ber Beftfeite bie Arboth-Bericho (bas Gefilbe Bericho bei Jofua 4, 13; 5, 10 u. a. D.) gegenüber, an ber Weftfeite bes Jorbans, auch bie Jorbanaue genannt, bie fich aber noch weiter nordwärts bis gum Rinnereth unter biefem namen ausbehnte (Jofua 12, 3 u. a.). Abel Schittim, b. i. Aue ber Acacien, aber auch blos Schittim ober Sittim (4. B. Mofe 33, 49; 25, 1 u. a.), bezeichnet ben langern Aufenthalt im Lagerort vor Berico, welche lettere, wie aus jener erften Ergablung von ihr bervorgebt eine ber bebeutenbften und fefteften Ronigeftabte bes alten Rangans, alfo von bobem Alter gewesen fein muß. Denn fie batte ibre Stadtmauern, ibre verschloffenen Thore, ihre Ronigsberrichaft; mabricheinlich wie ihre Balmenpflangungen, nach benen fie zu Dofe Beiten genannt murbe, auch ichon ihre buftenben Balfamgarten, bie Josephus ruhmt (Bell. Jud. I. 6, 6), wenn ber Rame von bem "wohlriechenden Dufte" 28) feine etymologische Ableitung erbielt (Teorgove bei Josephus, Teorgi ber Septuaginta, Eorgic bei Btolem., jest Ericha ober Richa ber Araber). Dit ihr fing befanntlich die Eroberung bes Lanbes Rangan an; fie murbe gerftort und ungeachtet bes Fluche, ber von Josua (6, 26) über ihren Wieberaufbau ausging, muß fie nicht gang untergegangen fein; benn nach Richter 3, 13 murbe biefelbe Balmenftabt, in ber noch bas Saus Rabab fteben geblieben mar, von ben Moabitern wieder erobert; unter David mußten feine Abgeordneten, Die vom Ronig ber Ammoniter schimpflich behandelt waren, fo lange in Bericho verweilen, bis ihnen bie halbgeschorenen Barte mieber gewachsen waren (2. B. Sam. 10, 5), und unter bem Ronige Uchab wurde fie durch Chiel wieder befestigt (1. B. b. Ron. 16, 34). Dann wohnten die Bropheten Elias und Elifa eine Beit lana in Bericho; die Prophetenschulen erhoben fich bier, und ber Ort scheint seitbem in blubenben Aufschwung gefommen und bis

<sup>726)</sup> Hengstenberg, Wichtigste und schwierigste Abschnitte bes Bentateuchs. Th. I. S. 229—233; vgl. Reil, Comment. zu Josas. Cap. 2. S. 19 ff., 90, und Winer, Bibl. Realw. I. S. 543—544. 27) Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 17. 28) Rosenmüller, Bibl. Alterth. II. 2. S. 153, Note 8; Winer a. a. D. I. S. 543.

zu ber Römer Zeiten geblieben zu fein, ja auch noch fpäter, so lange nämlich er ber Schlüssel Juda's und bessen Schugort für alle Berhältnisse zur Sicherung gegen Beraea oder das Oftjor-banland blieb. In dieser Zeit ist es, daß auch Cultur der christ-lich = bhzantinischen Jahrhunderte in ihm sich niederließ, bis die arabische und turkische Gerrschaft diese paradiesische Dase wieder in eine Wüste zurücksinken ließ, da sie den Schug des Lan-bes gegen die Oftseite des Jordanlandes aufgab.

Schon aus biesem furzen Umriß geht die hohe Bichtigkeit bieser Dase für alle Beiten ber Geschichte bes Gelobten Landes bervor, die noch durch die Taufe im Jordan für die driftliche Aera und das große Werk ber Erlösung eine neue welthiftorische Bebeutung gewonnen hat.

Wenn auch noch so viele verschiebene Melnungen sich über bie Deutung ber alten und neueren Ruinenreste, über die Lage ber kanaanitischen, ber Davidischen Jericho und ber Propheztenschute, wie über die Serodische Jericho und bie Localitäten ber spätern Byzantiner Zeiten, in Beziehung auf die arabische Riha und die Gegenwart nach so vielen Jahrtausfenden im Einzelnen auseinandergehen mögen, dagegen ist kein Zweisel, daß alle diese Angaben zusammengenommen dem engen Raum der heutigen Dase Jerich o's angehören, zu der uns von allen Seiten sehr verschiedenartige Wege bekannt geworden, zu deren specieller Betrachtung wir zuerst übergehen, weil von ihnen die vollständigere Beobachtung ausgeht.

Früher war es nur ver Pilgerweg, bem von Jerusalem alljährlich die Karawane folgte, welche in der Ofterwoche die Entfündigung durch die Tause im Jordan suchte und dann eben so hastig wieder zurückzog, wie sie hingegangen war. An Beobachtung war dabei nicht zu benken, weil man meist auch durch Raubüberfälle geängstigt wurde. In neurer Zeit sind sehr verschiedene Wege nach Jericho gebahnt worden, denen wir mannigsache Belehrung über Zericho's ganze Dasenumgebung und seine Monumente selbst verdanken.

v. Schubert 29) im April und Ruffegger 30) Enbe November in ben Sahren 1837 und 1838 nahmen benfelben gewöhnlichen Bilgerweg von Berufalem, und beibe fehrten auf bem Gub-

<sup>29)</sup> v. Schubert, Reise. III. S. 71 - 103. S. 102-115.

<sup>30)</sup> Ruffegger, R. III.

wege über das Sct. Saba-Kloster nach Jerusalem zuruck. Denfelben Wegen folgten Irby und Mangles 31) 1818, &. Gabow und J. Wilson Ende März 1847 32); Robinson ging Mitte Mai von Engaddi kommend am Westuser des Todten Meeres entlang, am Borgebirge Feschkah vorüber nach Jericho 33) hinaus, von da aber auf einem neuen Wege, den vor ihm kein Reisender beschrieben hatte, gegen N.B. über die Quelle Duk nach Bethel und Ai zur Jerusalem schrase zurück. Dr. Barth, der von dem wilden westlichen Ufersaum des Todten Meeres eben dahin gekommen war, zog auf einem noch nördlichern Psabe über den Wadi Nawaimeh und den Aubsche zum Dschebel Guddus hinauf nach Nablus (s. ob. S. 463); S. Wölcott ging vom Kloster St. Saba im Febr. 1842 nach Jericho 34).

Budingham 35) kam mit Mr. Bankes Ende Januar 1816 von Jerusalem auf dem Pilgerwege nach Jericho, zog aber von da gegen N.D. einen Tagemarsch weit zu einer nördlichern Jordansfurth, um von der andern Seite das Gebirge Dschilead zu ersteigen, etwa in die Nähe der Jordanstelle, wo Molyneur's Jordanbeschiffung aufhörte, und er sich als nächtlicher Flüchtling auf den Landweg nach Jericho begab (s. ob. S. 369).

Seetsen, der sich im Januar 1807 vom 5ten bis zum 14ten bes Monats in Zericho aushielt, ist der einzige Reisende, von dem wir wissen, daß er direct im Oft von Zericho den Jordan an der Furth, die er el Möcktaa 36) nennt (dieselbe nächste bei der alten Stadt, die im B. Josua 2, 7 erwähnt ist), passite, als er von da seine gesahrvolle Kuswanderung am 15. Januar um die Ostseite des Todten Meeres begann. Sie lag nur eine halbe Stunde nördlich von der Einmündung des Wadi hesban zum Jordan, mag also nahe der Badestelle der Pilger und der Kurth el Gelu auf Robinsons und Rieperts Karten zu suchen sein. Seetzens Nachrichten in seinem hinterlassenen Tagebuche über Jericho, die bisher leider nicht verössentlicht wurden, gehören zu den lehrreichsten, die wir über diese Dase bestsen. Burchardt scheint Jericho nicht berührt zu haben; er durchsetze auf seinem Wege von Beisan den

<sup>731)</sup> Jrby and Mangles, Trav. p. 330—333.

32) H. Gabow, Mussing 1c. in Zeitschrift ber Deutsch. Morgeni. Gesellsch. B. II.

5.52—65; J. Wilson, The Lands of the Bible. Vol. II. p. 2

33.

33) Robinson, Bal. II. S. 487—565.

34) S. Wolcott, Exc. to Mar Saba, Jericho etc. in Bibl. Sacra. 1843.

p. 38—41.

35) Buckingham, Palestine. Vol. II. p. 49—91.

36) Seegen, Zweite Reise nach bem Tobten Meere. Mscr.

Jordan weit nordlicher bei Suffot (f. ob. S. 437). Sehr viele Reifenbe manberten von Berico ben Jordan abmarts bis gum Nordende bes Todten Meeres, aber nicht weiter, nur Molyneun's Boot ichiffte 37) binab, um ibn in die Mitte bes Gees und an beffen Gubenbe zu tragen (f. ob. G. 371).

Erft burch biefe verschiebenen Bugange zu biefer Dafe lernen wir une, fo lange bie englische Abmiralität bie Aufnahme berfelben noch fartographisch gurudbalt, am beften in berfelben orientiren.

#### Erläuterung 1.

Weg ber Pilgerkarawane in ber Ofterwoche von Jerusalem nach Jericho, und andere Zugänge von der Weft= und Nord= feite babin auf verschiedenen Routen: über Azarippe, Betbanien, Chan Subhrur (Chatrul), Ralaat el-bem (Abummim), ben Babi Relt (Cherit ober Bach Chrit), bas Fort Rafon ju ben Aquaducten und bem Afab Jabar in die Jordanebene. Die geognoftischen Berhaltniffe bes Bobens amischen Bebron, Bethlebem und Jerufalem bis Jericho und jum Norbende des Tobten Meeres, nach Ruffegger.

Bon Berufalem liegt Bericho nur eine mäßige, obwol febr beschwerliche Tagereife fern gegen N.D. (bis zur Ebene Bericho's 5 Stunden, bis zum Jordan 7 Stunden nach Robinson) 38). Es wird alljährlich zur Ofterzeit von vielen Saufenden driftlicher Bilger in einer großen Rarawane unter bem Schute turkifcher Escorten befucht, um biefe gegen bie Blunderungen ber Beduinen gu fichern, benen bie Belegenheit bennoch nur felten fehlt, babei unter ber geangsteten ober foralofen Schaar einige Beute bavon zu tragen. Schon hieburch ift diefer Weg, bemertt Wilfon 39), einer ber gefährlichften, wenn icon befuchteften in gang Balaftina, weil bie Rauber auf biefe Buge, bie ihnen nicht entgeben fonnen, fich orbentlich vorbereiten und alle Lift anwenden fonnen, ihren 3med zu erreichen, ba ber Schut ber Escorte oft nur ein fchein= barer für bie Individuen bleibt, von benen nicht felten Bebrechliche, Ermattete, Nachzugler, Sorglofe babei ju Grunde geben. Europaern, welche ben Bilgergug ale Beobachter begleiten, ift es rath-

Molyneux, Expedition I. c. XVIII. p. 123 — 129.
 Robinfon, Ral. II. S. 536.
 Wilson, The Lands etc. II. p. 2.

licher, fich in kleinern Bereinen felbständiger unter besonderer Escorte zu bewegen, um von dem großen Troß unabhängiger zu fein,
und nicht von ber turtischen Soldateska getrieben zu werden.

Ruffegger, ber außer ber Bilgerzeit bahin zog, am 27. Nov., nahm von Jerusalem zur Escorte 2 Mann und einen Firman bes Bascha an ben Gouverneur von Riha mit, ber ihm noch 5 Mann liesern sollte; die Bserde bahin kofteten jeden Tag 40 Biaster; Bilson, der mit der Ofterkarawane am 28. März mit 4 Gestährten, 10 Jahr später 1847, denselben Weg nahm, mußte 16 Mann Escorte von dem Araberstamme des Dorses Beit-Tamar bezahlen, weil deren Scheich Hamdah (ber in S.D. von Bethlehem residirte) auf das Monopol Anspruch machte, damals das Geleit der Fremden nach Jericho zu besorgen. H. Gadow begleitete diesselbe christliche Ofterkarawane, mit der sich zu gleicher Zeit ein mohammedanischer Pilgerzug von Jerusalem aus in Bewegung setze, der das südwestlich von Jericho gelegene Nebi Musa (das vermeintliche Grab Moses nach der arabischen Legende), bewallsahretee.

Der gewöhnliche Wilgerweg führt oftwärts Jerusalem burch bas Kibron-Thal über die füdliche Höhe des Delbergs nach Bethanien und eine halbe Stunde weiter zum Wadi Afariphe, wo ein Brunnen 40), an dem sich die Karamane mit der Escorte zu vereinigen pflegt, um dann in langen Zügen und Schlangen-windungen zwischen Gügeln und Thälern auf und ab den Marsch burch die nahe klippige Einöde zu beginnen, in der, wie in der Barabel vom guten Samariter (Ev. Lucae 10, 30: es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab gen Jericho und fiel unter die Mörder), auch heute noch dem einsamen Wanderer gleiche Gesfahr droht.

EI'Aziriyeh ober Azariyye ift ber heutige arabische Name 41) von bem Orte, ber bei Christen Bethanien nach seiner ältern Benennung heißt (von el 'Azir, b. i. Lazarus ber Araber). Da im Ev. Luc. 19, 1 und 29 gesagt wird, daß Jesus von Jerisho auf dem Wege sich Bethphage und Bethanien gegen den Delsberg nahete, so ist es wahrscheinlich, daß Bethphage nicht sehr sern östlich von dem heutigen Orte lag, vielleicht nahe dem Brunenen im Wadi Asariye, bei dem auch Russegger den ersten wilsden Gestalten der Beduinen von der Ostseite bes Jordan begegnete.

<sup>740)</sup> H. Gabow, Aueff. a. a. D. S. 52. 41) Robinson, Bal. II. S. 312.

Benfeit biefes Babi in G.D. von Bethanien, an 20 Minuten fern, liegt auf liner größern Unbobe rechts über bem Wege bas verlaffene Dorf Abu Dis, bas v. Schubert für Die Stelle bes alten Baburim 42), bas aus Davibs Klucht ver Absalom vom Delberg jum Jordan (2. B. Sam. 16, 5) befannt ift, bielt, obwol baffelbe weiter nordwärts gelegen zu haben icheint.

Nach ben erften 3 Stunden im Babi Afarippe, wol gegen M.D., biegt ber Weg fich fcharf im Bintel gegen G.D. 43) und führt an ber Nordfeite eine mäßige Sobe binan, von beren Gipfel man balb wieder zu einem bedengrtigen Thale von ziemlicher Breite binabfteigt, bas von Norb nach Gub verläuft; man burchfest es und erklimmt mubiam beffen bobern öftlichen Thalrand, auf beffen Dreiviertheil feiner Sobe eine nicht unbebeutenbe Ruine Rarpat el Rurd fich erhebt. Gin alter Beg führt neben ihren Grund. mauern vorüber, die ein Oblongum bilben, von bem die Beftmauer, welche fich an einen großen Saufen von Quabern lebnt, noch 10 bis 15 guß bobe Mauern zeigt. Un ihrem Norbenbe find noch nebeneinander zwei Thorbogen erhalten, die zu einem lanaen ichmalen Raume führen. Bon ber öftlichen Banb fteht nur noch ein geringer Theil. Bahricheinlich mar bas Bange nur ein Rebengebaube bes auf bemfelben Gipfel gelegenen Rarnat el Chan Subrur, ein fruberes bie Beerftrafe nach Bericho beberrfcenbes Caftell aus ber Beit ber Rreugfahrer. Dies ift ein großes Biered, jebe Seite von 150 Fuß Lange, mit einem in Fels gehauenen 20 guß breiten 30- 40 guß tiefen Graben umgeben, beffen innere Bofdungemauer mit behauenen Quabern belegt ift. an' ber Morboftede, in 20 Ruf Sobe, erbebt fich noch ber Reft eines ftattlichen quabratifchen Thurme, beffen Treppe zu tiefer liegenben Gewölben führt, die aber gegenwärtig voll Schutt, beffen Spalten und Locher voll Gulen= und Falfennefter find. Die Ausucht von biefer Bobe gegen Weft ift begrangt burch bie Bobenguge ber Baffericheibelinie zwischen bem Ghor und bem Mittelmeer, auf beren Ruden bie große Strafe von Jerufalem nordwarts nach Damastus bingiebt; gegen Dft breitet fie fich weit que uber ben Offrand bes Jorbanthales zu ben Gebirgeboben von Moab und Ammon. An biefem Ruinenhugel theilte fich ber Weg und führte zur Linken an fteilen ichroffen Banben eines Sohlwegs bin,

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) v. Schubert, N. III. S. 71; Ruffegger III. S. 102. <sup>43</sup>) Gabow a. a. D. S. 52—54.

ben pittoreste Felsmaffen aus bröcklichem, oft ghpehaltigem Raltftein umgeben; auf beffen mäßigen Göhen zeigten sich hie und ba
noch Spuren eines alten Strafenbaues, wol einer Via militaris, die Bompejus von Jericho nach Jerusalem nehmen mochte
und die von ben Kreuzsahrern beherrscht werben mußte, um sich
gegen die Ueberfälle vom Jordan ber zu sichern.

Eine Stunde weiter abwarts gegen bas Jordanthal bin fab Gabow gut erhaltene Refte einer alten Bafferleitung mit 2 Buß breitem und einen halben Bug tiefem Canal, ben gur linken Seite bes Wege ein zweiter bober gelegener Aquaduct biefer Art. vielleicht einft zu Betreibung von Mublen ober Ginlenfung nach Bericho, begleitete. Erft bei einer wiederholten Bereifung biefer Begend entbedte er, wie ber Aquaduct zu einer einftigen febr großen Cifterne führte, Die in 3 Abfagen, überwölbt, 40 guß lang und 30 Buß tief mar, an beren einer Seite einstige Anachoreten-Bohnungen, abnlich benen am Baraba bei Damastus im Libanon-Bebirge, binliefen. Gegenwärtig mar bier an feine Bafferfpur zu benfen, wo einft folche Unftalten für Baffermagagine fo großen Umfanges gemacht werden fonnten, vielleicht, als noch Balber in biefer jest gang nadten Ginobe umberftanben und Denfchen biefe Ginfamteiten bevölferten, zu beren Erhaltung und Sicherheit folche Unftalten getroffen werden mußten. Bon diefer Stelle begann ber icharfe Abfall von ber Sobe gegen Dft gegen bie Cbene von Bericho, bie von ba in einer Biertelftunbe erreicht murbe.

Wilson, ber mit berselben Karawane zu gleicher Zeit, aber in einer abgesonderten Gesellschaft von Engländern gen Zericho zog, scheint doch einem etwas nördlicher abweichenden Wege gesolgt zu sein: denn statt des Asarinye-Thales solgte er von Besthanien (am 28. März) bald dem Badi Kadum, den er eine bedeutende Depression zum Jordanthale nennt; aus ihm schritt er den Ansang eines ähnlichen andern Wadi el hamd vorüber und kam nach 2 Stunden Wegs zu einer Tränkestelle, in welche ein süßes und klares Wasser einer Quelle abstoß, die man ihm Quell der Apostel 44) nannte, weil die Legende hier die Apostel auf ihren Wanderungen von Jericho nach Bethanien rasten ließ. In der Nähe ist die Ruine eines kleinen Chan, der nur zum Rastort am Tage dient, da es Niemand wagt, hier zu übernachten. Der hierauf solgende nächste merkwürdigste Wadi, sagt Wilson, war

<sup>744)</sup> Wilson, The Lands etc. II. p. 3-5.

ber Babi Gibr, ber febr irregular gegen R.D. giebt, und ber Babi Chan Bachurah (ben er felbft mit Robinfons Chan Bubbrur fur ibentifch hielt) in gleicher Direction. Der Babi Sibr, ber gegen R.D. giebt, wirb auch von Robinfon 45) als ein Wabi genannt, ber gegen R.D. in ben Babi Farah jum Thale Berichos in ben Wabi Relt einlenkt (f. Rieperts Rarte). Schon vom Apostelbrunnen, bis mobin, von Jerufalem an, Die barten Rreibefdichten ber obern Juraformation wie im übrigen Lande und auch im Libanon anhalten follen, und bis wohin fich noch bie und ba etwas armlicher Anbau zeigte, überblichte Wilfon einen großen Theil bes einstigen Stammlofes von Benjamin, welches fich von Bethel bis Jericho von Weft nach Oft und nordwarts von Bethlebem über Abumim bis Ophra ausbreitete (30f. 18, 11-28). Bon bier an traten baufig gang nadte Rreibefelfen in weiten Streden, in milben phantaftifchen, aufgebrochnen und gerrutteten Oberflachen bervor, Die fehr befchmerlich gu uberfteigen waren und zumal zur linten Sand eine große Menge von naturlichen und funftlichen Sohlen zeigten, einft Gige ber beiligen Manner, auf welche die erften Beiten ber Berfolgungen bindeuten (Ep. a. b. Sebraer 11, 38: Die gezogen find im Glend in ben Buften, auf ben Bergen, in ben Rluften und Lochern ber Erben). Außer Diefer Wildnif voll rauber folupfriger Bfade, Die bochft befcmerlich zu burdwandern maren, zeigte fich nichts Beachtungswerthes, als rechter Sand (alfo im Guben) am Ende einer Bergfette ein Regelberg Debi Dufa mit einem geringen Welh (Capelle ober Grab), in ber Moslemenlegende für bas Grab Mofe gehalten, und gur linten Sand, alfo im Mord, gegenüber, nach Legende ber Convente ber Berg ber Berfuchung (ber febr bobe Berg, Ev. Matthai 4, 8), für beffen Localifirung fein Beugnif vorhanden ift. Zwifchen beiden bindurch nannte man Wilfon ben fteilen fonft ungenannt gebliebenen Abftieg binab gum Jorbanthale Afab Jabar (Afaba bei Arabern hat überall biefelbe Bebeutung, f. Erbf. XIV. 43, 49, 497 u. a. a. D.), ber aus ber Schlucht gegen G.B., Die nun verlaffen murbe, in ben Babi Relt leitet, in beffen grabifchem Namen Robinfon bie Umformung bes Bebraifchen Namens Cherith (Carith, Chorath bei Sier., Xodoa bei Gufeb.) zu finden glaubte. Gegen bie Meinung fruberer Beiten, bei Sanutus, Brocardus und Anderen, welche in

<sup>45)</sup> Robinfon, Bal. II. 6. 319.

bes Elias Gefcichte ben Bach Crith auf ber Beftfeite bes 3orban fuchten, bemerkte man neuerlich 46), bag bies irrig fei, ba icon Sieronymus ihn von ber Offfeite bem Jordan gufliegen laffe (int Onom. s. v. Chorat: torrens trans Jordanem in quo absconditus est Elias); aber icon Reland zeigte, bag ber Ausbrud 1. B. b. Ron. 17, 5 und 7 ,, gegen" ben Jorban (nach Luthers Ueberfetung: Gebe meg von binnen und wende bich gegen Dorgen, und verbirge bich am Bach Chrith, ber gegen ben 3orban fließt) so viel als "ante Jordanem et orientem versus a Samaria (Rel. Pal. 293)" bezeichne, jeboch von hieronymus als "trans Jordanem" verftanben fei. Bilfon folgt Robinfons Bemerfung 47), bag ber Ausbrud "ante Jordanem" gegen ben Jordan, ben man gewöhnlich als öftlich vom Jordan interpretire, an andern Stellen ficher bas Gegegtheil bezeichne, nämlich "gegen ben Morgen", wie im 1. B. Mofe 18, 16, wo baffelbe bebraifche Wort "gegen" beifen muß, wenn bie Engel und Abrabam von Sain Mamre ihren "Blid wenden gegen Sobom und Gomorrha" und ebendaf. 19, 28, wo es heißt: Und Abraham wendete fein Angeficht ,, gegen Sobom und Gomorrha". Der Bach Chrith fonnte alfo bienach wol auf ber Beftfeite bes Jordan zu fuchen fein. Mar. Sanutus im Lib. Secr. fidelium crucis, p. 247, fcreibt febr beftimmt fcon: Fasaelis vel Fasael tribus leucis distat a Jordane, in campestribus ubi torrens Carith descendit de monte, in quo loco mansit Helias. Alfo zu feiner Beit verlegte bie Legende fcon, aus welchem Grunde ift une unbefannt, Diefen berühmten Bach, wo Brophet Elias fich verbarg und von Raben gefpeift murbe, in Diefelbe Gegend (f. ob. G. 458), Die erft neuerlich am Babi Faffail wieder ents bedt ift. Robinfon folgt nun berfelben Anficht, welche Winer 48) eine gang unfichere Bermuthung nennt, ein Borwurf, ber vielmehr fcon ben edlen Benetianer treffen wurbe, ba Robinfon nur ale mahricheinlich feinen etymologischen Grund angiebt, indem er es fich felbft icon fagt, bag bie grabifche Form "Relt" mit ber bebraifchen Form Cherith feineswegs "auf bas vollfommenfte" ftimme. Er fügt noch insbesonbere bingu, mas wir bei andern Berichten vermiffen, daß man in einiger Entfernung von ber Schlucht biefes Wabi Relt im Gebirge ein verobetes thurmartiges Caftell

48) Winer, Bibl. Realw. I. S. 229, Artifel Chrith.

<sup>746)</sup> v. Raumer, Bal. S. 63. 47) Robinson, Pal. II. S. 534—535 und Rote 2; Wilson, The Lands etc. II. p. 5 und Rote.

erblide, Kakon genannt. Sollte es bas uns sonst unbekannte Churbet Jagun sein, bas Seetzens Karte aber auf die Subseite von Nebi Musa angesetzt hat, da es nach Robinson nordswärts und im West von Jericho liegt?

Aus v. Schuberte Wanderung 49) auf bemfelben Bilgerwege erfahren wir bis Bericho nichts Neues; Ruffegger, ber im Berbft (27. Nov.) feinen Beg babin gurudlegte, fand von Bethanien an benfelben nur felfiger, tabler, wilber 50). 3mifchen fentrechten Ralfmanben voll Gohlen und bigarren Gipfelformen, fagt er, gieben fich Schluchten bin von 800 bis 1000 Fuß Tiefe, Die fich öfter bis auf 40 und 50 Fuß zu Baffen verengen, und felbft in ihrem Grunde mit fehr fparfamer Begetation verfeben find. Go erreichte er auf bem Joche eines fehr fteilen Bergs, ju bem ein treppenartiger Weg binaufführte, ben Chan Bubrur, ben er aber Chatrul nennen borte (eine bloge Berftummelung von Sabbrur), und welcher 3 Sturben nach Berufalem und eben fo viel von Jericho entfernt, alfo in ber Mitte beiber Orte liegen follte, beren Diftang man 6 bis 7 Stunden angiebt. Schon 11/2 Stunden fern von ba that fich ihm ein Blick in Die Chene Jerichos, in bas Jorbanthal und bis zum Tobten Meere auf, mit einer fur bas Auge febr mobithuenben großen Bafferflache und bem Geognoften febr intereffanten Bergformen. Den hinabftieg fand Ruffegger furchtbar fchlecht und meint, nur fprifche Bferbe fonnten ba mit bem Reiter, ohne Sals und Beine zu brechen, hinabfommen.

Seegen, ber von Bethlehem aus sich zu seiner fühnen gummanderung um das Todte Meer zuerst nach Jericho begab, nahm dahinwärts einen kaum andern Weg über uns unbekannte Orte, Lascharije (ob el Aziripeh, s. ob. S. 486?) und den Chan el Hout, ließ aber dann Nebi Musa zur Seite (wol rechter Hand) liegen, denn er kam nun auch durch immer wilderes Bergland zu dem versallenen Chan el Hatrûm mit beträchtlichen Grotten, der kein andrer als jener im obigen Chan Hubhrûr 51) sein kann, von dem er nun weiterhin gegen Oft in den Wadi el Kild einstrat, offenbar der Wadi Kelt auf Nobinsons Karte, den auch Seeyens Karte bei Jericho vorüberziehen läßt, bei dem er am 5. Januar 1807 eine dauernde Wasserquelle bemerkte, aber ersuhr, daß der Wadi im Sommer trocken liege.

<sup>\*\*)</sup> v. Schubert, Reise. III. S. 71-74. 50) Anffegger, Reise. III. S. 102-103. 51) Seepen, Zweite Reise. Mfcr.

## 492 West-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 7.

Aus Wolcotts Rückmarsch von Jericho 52) nach Jerusalem, ber am 12. Februar 1842 biesen Wabi el Kelt emporstieg und bessen Wasserlauf rechts ließ, sehen wir, baß er links, also im Sud, in ber Nichtung gegen Sud, ben Wabi Dabûs el Abeb ziehen sah, bessen Hauptarm auch zegen Oft nach Zericho hinabssehen sah, bessen Heinen Stunde hatte er den Wabi el Chân erreicht, wie man ihm das Thal nannte, an dessen obern Ende der Chan Hubhrur liegt, während ein andrer Chan es Sahil an der Westseite des Bergabhanges gelegen sich ihm zeigte. Durch den Wadi Sidr, den Wilson nannte, und durch den Wadi el Hobh, in dem ein Chan el Hohh liegt (doch wol derselbe bei Seehen genannte Chan el Hout), kehrte er auf einem weniger bekannten Wege ebenfalls über Bethanien nach Jerusalem zurück.

Noch ein anbrer Weg außerhalb ber gemöhnlichern Bilgerroute murbe am 28. Januar 1816 von Bantes und Budingham, nämlich von Berufalem an der Rordfeite bes Delberges poruber, eingeschlagen. Man ließ Bethanien, Bethybage (?) und ben Delberg rechter Sand liegen und erreichte nach 3 Stunden Marfches über fteinigen Boben bas Lager ber Baliane = Araber in 6 fleinen Belten, Die bier in wilder Unabhangigfeit lebten, ihre zahlreichen Seerben weithin über ben boben Ruden bes Lanbes verbreitend. Mur eine balbe Stunde weiter fam man unter ibrer E6corte burch einen Engpaß zwischen harten Felfen, ben ein altes Fort einft beherrichte, bas jest in Ruinen liegt und nach Rechnung ber Wanberer 12-14 engl. Miles von Berufalem entfernt fein mochte, alfo feineswegs mit Unathoth, bem Geburteort bes Bropheten Beremias, bem heutigen Unata 53) verglichen werben fann, wie Budingham meinte (wonach ibn Berghaus in feine Rarte eintrug), ba biefer Ort von Robinfon weit weftlicher von bier auf bem Wege nach Bethel wieder aufgefunden murbe. andere Bermuthung, bier Ephraim mit D'Anville ju fuchen, bat eben fo wenig fur fich, ba Tainibeb viel weiter im Rorben als bas Ephraim ober Ephron 54) erfannt werben muß; bagegen nabert fich ber britte Ort, ben Budingham bei feinem meift febr unbegrundeten Berumrathen ale bier gelegen nennt, namlich Abommim, icon mehr ber Bahrheit. Doch fehlt ihm auch bier

 <sup>752)</sup> Sam. Wolcott, Excurs. in Bibl. Sacra. 1843. p. 40.
 53) Robinson, Bal. II. S. 34, 319 u. f.
 54) Biblioth. Sacra. Vol. II. New York 1845. p. 398; vergl. Athenaeum 7. Juni 1845, Rr. 919, S. 566.

noch ein bestimmter Anhaltpunct, ben aber Schult auf einer Banberung von Berufalem nach Bericho, ale er Molyneux bafelbft gu Bulfe eilte, gefunden ju baben icheint, nach einem Schreiben an uns über feine funfte Ercurfion im 3. 1847 (f. ob. S. 80, Rr. 28). "Auf biefem Ritt, fcreibt er 55), fand ich auf halbem "Bege in ber Nabe bes Chan Sathrur linfe, b. i. alfo nord. "warts ber Strafe, Die Burgruine Ralaat el = bem, ohne "Ameifel bie Bobe Abummim ber Bibel." Comol ber verftummelte ober verfürzte Name als auch bie Localität machen es, nach Josua 15, 7 und 18, 17, febr mabricheinlich, bag bier auf ber Grange ber Stamme Juba und Benjamin biefe Sobe lag 56), von ber Sieronymus (im Onom. s. v. Adommim) fagt, daß zu feiner Beit bort ein fleiner Ort noch vorhanden gemefen, ben man Malebomim nenne (er fügt bingu: graece dicitur ἀνάβασις πύδοων, latine autem appellari potest ascensus ruforum seu rubentium propter sanguinem, qui illic crebro a latronibus funditnr. Est autem confinium tribus Judae et Benjamini descendentibus ab Aelia, b. i. Jerusalem, ubi et Castellum militum situm est, ob auxilia viatorum). Und biefes gulett ge= nannte Castellum murbe bemnach bas Ralaat elebem bei Schult fein, bas, nach Reils Bemerfung, fublich vom Bache Jerichos liegen mußte, ba es Jof. 15, 7 von Abumim beißt: "bie von Mittagmarte am Bache lieat."

Bon biesem Engpaß und ber alten Ruine bes Forts, bas ihn beherrscht, berselben Einöbe, in welcher ber englische Reisende Sensberson im Jahre 1820, von Räubern übersallen und fast zusammengehauen, nur an einem arabischen Weibe aus Jericho eine barmherzige Samariterin fand, die ihn durch ihre Pflege am Leben erhielt, von da stieg Buckingham mit Bankes auf sehr wilden Afaden hinab 57) durch die surchtbarste Wüste, die durch das Geschrei und Toben der arabischen Escorte, die hier bis zu 20 Mann angewachsen war und nur von Raub und Mord sprach und ihre Sewehre im wilden Getümmel zwischen den Echos der Velsen unzähligemal abseuerte, nur noch grausenhafter erschien, bis man nach 3 Stunden Wegs die Ruinen der obern Aquaducte 58) erreichte, neben den Resten einer antiken Via strata, an der eine

 <sup>&</sup>lt;sup>55</sup>) E. S. Schult, Micr. <sup>56</sup>) Reil, Commentar zu Josua. S. 281 —282; Miner, Bibl. Realw. I. S. 24. <sup>57</sup>) Buckingham, Trav. in Pal. II. p. 58. <sup>58</sup>) f. Dav. Roberts, La Terre Sainte. YI. Livr. Nr. 16: Descente dans la Vallée du Jourdain.

umgeworsene Saule, vielleicht ein Meilenstein, bemerkt wurde, an dem hier die einstige Sochstraße von Jerusalem hinabsuheren mochte zur Ebene von Jericho. Ghe man diese erreichte, traf man zuvor eine halbe Stunde Wegs von dem ersten Aquabuct, bessen Wassersanal nach innen mit einem Stucco überzogen war, Reste eines zweiten, vielleicht nur die Fortsetzung von senem, an dessen Ende man Vorrathesammern für Wassersammlungen, vermuthlich für die einstige Brachtstadt Jerichos, wahrnahm, in benen sich aber gegenwärtig kein Tropsen Wasser vorsand.

Diefe verschiebenen Wege führen alle von Berufalem und von ber Seite Bethlebems und Bebrons an ber Befffeite bes Todten Deeres und von bem boben Baffericheiberuden ber Damastusftrage berüber burch bie obe und wilbe Bufte Bericos, Die wol mit Recht Diefen Namen verdient, in Die Tiefe bes Bhor. Sier tritt alfo bie nactte, zu Tage gebenbe geognoftifche Beschaffenbeit bes Bobens hervor, Die feine Begetation verfoleiert und in ber milbeften Berriffenheit ihrer Dber= flächen auf gang besondre Beife an die große Cataftrophe eines Ginfturges ber außerorbentlichen Debreffion bes gangen Shor und ber gewaltigen Geetiefe bes Tobten Deeres erinnern muß. Es ift baber bier am Orte, Die feit Baffelquifte 59) Beiten einzige bieber angeftellte geognoftifche Beobachtungereife, nämlich bie unfere geehrten Freundes Ruffegger, über biefes mertwürdige Terrain, wie es fich feinem geubten Blide barbot, im Bufammenhange uns zu vergegenwärtigen.

Es schließt sich biese Beobachtung als Fortsetzung an bie früherhin betrachtete füdlichere Raturbeschaffenheit bes Justüchen Gebirgszugs von Sebron an, die wir im vorhersgehenden Bande (Erdf. XIV. S. 863) mit den Borten andeuteten: Die Kreidebildungen der Sinaihalbinsel, als herrschende Formation, enden mit dem Gebirge Chalils, d. i. Sebrons, wo dann die mächtigen, weit ausgedehnteren Kalkablagerungen der Jurazeit beginnen, welche die vorwaltenden Felssgebilde des süblichen und mittlern Syriens charactestiften.

Die Borberge von Sebron 60), eine kleine Tagereife im Suben von Berufalem, erheben fich über ihre Umgebung nur wenige hunbert Fuß, fo wie man fich ihnen aber vom Suben ber

<sup>759)</sup> Saffelquift, Reife. G. 148. 60) Ruffegger, R. III. S. 246 u. f.

nabert, zeigen ihre Formen boch icon bie Menberung ihrer Bebirgsbeftandtheile an. Wellige bomartige Ruppen, furge gerundete Thaler, fanft anfteigende mit Geftrauchen bewachfene Gebange, graue Befteinsblode zwischen lebenbigem Grun, lange Ruden, Meine Blateaus, bas ift ber porberricenbe Eppus ber außern Korm ber fublichen Granggebirge Spriens.

Der Raltstein biefer Berge ift berfelbe, wie ihn Ruffegger am Libanon und Untilibanon und am illyrifchen Rarfte gefeben; arm an Berfteinerungen, voll Boblen, bicht, feft, fplittrig im Bruch, mit Reigung zu ernftallinifcher Structur, weiß, gelblich, rothlichbraun gefarbt. Er ift geschichtet, obwol biefe Schichtung nur felten flar fich ausweift; wo bies ber Fall ift, ift fein Streichen aus D. nach 2B., fein Berflächen beiläufig 15° gegen Sub, alfo nur fanftes Fallen; bie 2 bis 3 Fuß machtigen Schichten unterlaufen baber bie im Sangenben bes Jura abgelagerten Rreibebilbungen. Die Soblen in Diefem Jura find grottenartig, b. b. fie haben weite Gingange und verengen fich nach innen (wol burch Gasausftrömungen im Bilbungezuftanbe entftanben?).

Die Thalbildung um Bebron zeigt fich nur in geringem Daafe entwidelt; von feinen Soben erblidt man, von biefer Seite fommend, querft bie gewaltige Relemquer an ber Offfeite bes Tobten Meeres, Die fich bort von G. nach R. fortgieht und wol ebenfalls bem Ralfgebirge ber Jurareihe angehört, bis gu 3000 Buß etwa anfteigend im Dichebel Belfa und in fahlen, faft fenfrechten Banden gum Beden bes Tobten Meeres abfturgenb, mit weiten Blateauflachen auf feinem Ruden. Geeigelftacheln, bie unter bem Namen "verfteinerter Oliven von Goboma" baufta von bort nach Berufalem gum Bertauf gebracht werben (bem Cidarites Blumenbachii Munsteri febr abnlich), beweisen ben Betrefactenreichthum jener Jurafchichten.

Auf ber Weftfeite bes Tobten Meeres gieht fich von Sebron nach Berufalem berfelbe Jurafalt in großer Ginformigfeit bes Terrains gegen Rorben bin; nur bie Rlippen einiger Berge, auf benen Bethlebem fteht, auf benen Jerufalem, ber Delberg und andere, ragen bedeutender bervor; fie haben haubenförmige Auflagerung von weißer, febr feuerfteinreicher Rreibe, Die auf bem Wege von Bethlehem nach Jerusalem zumal hervortritt. Diefe Juraberge mit ihren Rreibelagern fteigen auch bier nur bochftene 3000 guf über bas Meer (ber Delberg nur 2509, Berufalem nur 2,349 F. über bas Meer, aber 3,860 F. und 3,700

## 496 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 7.

Buß über das Tobte Meer) empor; sie liegen bicht zusammengedrängt und nur durch kleine, aber durch ihre Begetation sehr freundliche Thäler von einander getrennt. Mit dem Jurakalk von Berusalem und beffen Umgebung treten sehr häusig, und zumal das Gestein der zahllosen höhlen und Grotten bildend, mächtige Massen von Dolomit Gi) auf, der hier wol eben so wie im Tyroler Alpengebirge und anderwärts seinen Einsluß als hebende Gewalt bes Gebirgszuges ausgeübt haben wird.

Diefer Jurabolomit ift eifenschuffig mit fornigem Gefüge und großer Reigung zu ernstallinischer Structur; rothlich weiß, rothlich braun, voll Boren und kleiner Drusenräume, die mit Eisenoryd over Bitterspath-Criftallen erfüllt sind. Berfteinerungen fanden sich in ihm nicht, die überhaupt seiner Natur nach ihm fremd zu sein pflegen; sein Borkommen scheint dem Beobachter hier nicht zur Rlarheit gekommen zu sein, denn er läßt es unsicher, ob er hier eigne Schichten bilbe oder Gangspalten ausfülle, oder, wie es ihm am wahrscheinlichsten schien, in ungeheuren Massen stockartig burch das ganze Juragebilbe Balästina's hindurch verbreitet sei.

Einzelne biefer Jurabante zeigten ihm ein mergelartiges Unsehen und glichen in ihrem Berwitterungszustande, bem außern Sabitus nach, ganz ber obern weißen Kreibe.

Durchwandert man das Gebirgsterrain von Jerusalem bis an bas Tobte Meer von B. nach D. und gegen den Jordan aus S.W. gegen N.D., so treten, nach Russegger, folgende Thatsfachen hervor:

Buerft 2 Stunden weit zeigt sich ein lichtgefärbter Ralkftein mit großen ftodartigen Massen von Dolomit; eine Felsbildung, welche im Ganzen der obern Partie im Jura Balaktina's anzugehören scheint. Die Gipfel der Berge, die höchsten Joche und Sättel bedeckt fast durchgehends die obere weiße Kreide, voll von Feuersteinknollen und Feuersteinstraten. Zwei Stunden weiter im N.D. und D. werden die Schichten eisenschussischen Beigen häusig wellenförmige Biegungen in den mannigfaltigsten Richtungen. Man ift in ein andres Felsterrain gelangt, in dem vielfache Biegungen und Störungen des ganzen Lagerungssischen hervortreten, in dessen Schichtungen man doch immer noch die Hauptrichtung ihres Verstächens gegen West und Südwest

<sup>&</sup>lt;sup>761</sup>) Ruffegger ebend. III. S. 248.

wahrnehmen kann (alfo Gebung gegen bie Dft- und Nordoft-Seite nach bem Tobten Meere und bem Ghor ju?).

Diese Schichten, bemerkt Russeger, unterteusen ben bolos mitischen Jura, und da man in den tiefen engen Thalschluchten, welche weiter gegen Oft in das Becken des Todten Meeres absallen, diesen eisenschüffigen Kalkstein auf dem dunkelgrauen cidaritenreichen Kalkstein ausliegen sah, der sich auf der Oftseite des Todten Meeres im Dschebel Belka in gewaltigen Bergmassen erhebe und offendar der Jurasormation angehöre, so glaubt er dadurch seine Meinung gerechtsertigt 62), daß dieser Cidaritenkalk mit dem unmittelbar darüberliegenden eisenschüssissen Kalk als die untere und der weit ausgedehnte dolomitreiche Kalk als die obere Gruppe des Jura von Balästina betrachtet werden musse.

Die weiße obere Kreide bildet fortan die oberften Ablagerungen und entwickelt sich, je näher man dem Becken des Toden
Meeres kommt, mehr und mehr. Sie zieht sich, an den Gehängen
der Berge in die Thäler herab und bedeckt endlich die Jurabildung auch in den tiefer liegenden Auncten des Terrains. Die Schichtenlagen der Kreide zeigen hier dieselben wellenförmigen
Biegungen, wie die des untern eisenschüssissen Jura, und da die
sehr zahlreichen Feuersteinlagen mit ihrer dunklen Färbung
starf gegen die Weiße der Kreide abstechen, so mangelt es nicht an
ben schichten Schichtenzeichnungen.

Die Form ber Berge ber untern Jurapartie ift auffallend verschieden von jener der obern. Sie zeigen nicht das sanft Gerundete, Einförmige, sondern sie sind wild, scharf gezeichnet, senkrecht gespalten, voll tiefer Schluchten, Rlüste, aus der Zeit gewaltiger Revolutionen herrührend, die dieses Felsgebäude erschütterten und noch erschüttern. Je näher man dem Jordanthale kommt, desto mehr sinkt die Sohe der Berge zum Horizonte des Meeres herab; doch über das Jordanthal erheben sie sich steil zu 1500 bis 2000 Fuß.

Um Chan Subhrur (Chetrul) gemährt eine an 800 Fuß tiefe und enge Schlucht einen schönen Durchschnitt ber Ablagerungen ber untern Juragruppe. Die wellenförmigen Biegungen ber Schichten find hier so häufig und so mannigsaltig, baß sie einen höchft malerischen Anblick gewähren, zugleich aber auch bas Stubium ber Lagerungsverhältniffe sehr erschweren. Bugleich ift ber

<sup>62)</sup> Ruffegger a. a. D. III. S. 249.

Ritter Erbfunbe XV.

Ralkstein, gleich jenem ber obern Gruppe, voll großer Goblen, sehr eisenschüssig und nesterweise so durchdrungen von Eisenoryd, daß sich hier das Borhandensein von Eisensteinlagern gleich am Libanon als sehr mahrscheinlich vermuthen läßt. Er glaubte, fagt Russegger, an der entgegengesetzten Wand dieser Schlucht und dicht am Chane, der auf einer hohen Ruppe in Ruinen liegt, an welchem der Weg nahe vorüberführt, wirklich folche Eisensteinlager unterhalb der dortigen großen Göhle bemerkt zu haben.

Steigt man von ber Offfeite dieser Ruppe wieder thalabwarts, so fieht man ben bunkelfarbigen festen Ralkstein, ben Cibaritenkalk, von ber Offfeite bes Tobten Meeres unter bem eisenschüffigen Jura hervortreten. Seine Schichten fallen hier in S.W. und werben balb wieder von ben jungern Velsgebilden überlagert.

Ungefähr eine Stunde in N.O. von demfelben Chane betritt man ein geologisch fehr interessantes Terrain. Es besindet sich nämlich oberhalb der Straße, von Jurabergen umschlossen, ein kleisnes mit Kreidehügeln erfülltes Thal; diese Sügel erinnern durch ihre Form an den Anblick der sturmbewegten See. Die dichtzgedrängte Wellenform dieser hügel ift so auffallend, daß selbst die für dergleichen Erscheinungen nicht sehr empfänglichen Araber daraüber erstaunten.

Bon hier an ift die untere Juragruppe theilmeise bebeckt von Ablagerungen ber weißen Kreide 63), das herrschende Gebilde bis zum Jordanthale. In der Kreide beobachtete man hier häusig große scheibenartige Massen, bis zu 3 Fuß im Durchmesser und 6 bis 8 Boll dick, von sehr regelmäßigen Formen und mit Merk-malen spiralförmiger Windungen, so daß dieselben bei obwol unsbeutlichem Habitus doch für Steinkerne colossaler Ammoniten zu halten waren.

Je naher man bem Nanbe bes Jordanthales fommt, besto wils ber werden die Bergformen. Senkrechte Felswände schließen ganz enge an der Sohle oft kaum 6 bis 8 Klafter weite, lange und an 1000 Fuß tiefe Schluchten ein, unverkennbare Spaltenthäler als wahrscheinliche Folgen der gegenwärtig hier noch häusigen starten Erberschütterungen. Derselbe Kalkstein der Berge im Often bes Jordanthales und bes Todten Meeres bilbet auch das westsliche Gehänge deffelben, ift aber nicht nur auf den Sohen, sons bern auch am Fuße ber Berge, im Thale, von weißer Kreide

<sup>765)</sup> Ruffegger a. a. D. III. S. 251.

bebeckt, welche fleine Berge und Sügelzüge formirt, beren höchst liegende Buncte jedoch weiter ins Thal hinein den Gorizont des Mittelländischen Meeres faum erreichen burften (nach den Niveaumeffungen des Galilaer Meeresspiegels in dem Norden deffelben, f. ob. S. 445).

Wo in der Ebene des Jordanthales felbst, welche an der Münsbung des Jordans im Todten Meere an 3 Stunden breit ist, tieser liegendes Gestein zu Tage geht, gehört dasselbe der weißen Kreide an; der größte Theil des Thales aber ist mit Alluvien bedeckt, zu denen die umliegenden Berge das Material liesern und welche aus Schutt, Sand, grobkornigem Sandstein, durchgehends horisontal abgelagert, bestehen.

Merkmale vulcanischer Einwirkungen auf Terraingestaltung (nämlich plutonischer Sebungen durch Dämpsegewalten, aber keine Feuererruptionen) sind in der unmittelbaren Umgebung des Todten Meeres und in den zunächst angränzenden hohen Gebirgen häusig und nicht zu verkennen; vulcanische oder auch nur sogenannte plutonische Gesteine aber, sagt Russeger, sah er in diesem Terrain nirgends; diese, wie die Basalte und andere, treten erst weiterhin im obern Iordanlause ober auf dem jenseitigen Ufer hervor, nicht hier in den ausschließlichen Jura-, Kreide- und Alluvialbildungen. (Andere Beobachtungen am Todten Meere f. unten.)

Der Strand an der Nordfufte des Todten Meeres ift gang eben und besteht aus einem fandigen, von Salzen ganz durchsbrungenen Lehmboden. Auf meinem Wege von der Mündung des Jordans an dem nordweftlichen Rande des Todten Meeres hin und dann in füdwestlicher Richtung gegen Bethlehem bis Mar Saba im wilden Redronthale sah ich nirgends andre Geschiebe als solche der bereits erwähnten Ralksteine, der Kreide angehörens den Keuersteine und von bituminösem Mergel.

Daß ber gegenwärtige Stand bes Tobten Meeres und ein großer Theil bes untern Jordanthales in ber Umgebung ber Jorbanmundung bis gegen Richa hin nur der alte durch Niveausabnahme des Todten Meeres gegenwärtig trocken liegende Seeboden ift, erscheint jedem unbefangenen Beobachter als ganz unbezweiselbar und als ein schlagender Beweis, daß das Todte Meer einst bedeutend höher gestanden habe, als gegenwärtig, eine Ersscheinung, die durch die Verminderung der Zuflüsse von den das Becken und das Jordanthal umgebenden Berggehängen als

# 500 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 7.

eine natürliche Folge ber Vegetationsabnahme burch Mangel an Kultur und insbesondere durch das gänzliche Verschwinden des ehemaligen wenigstens theilweise vorhanden gewesenen Waldstandes auf die rationellste Weise sich erklären ließe. — So weit Russegers geognostische Beobachtungen (1838), denen eine reiche Nachfolge fortgesetzer Forschungen über diese Landschaften doppelt erwünscht bleibt, da Brocchi's Beobachtungen über Jericho und die Landschaft des Toden Meeres G1) noch zu erhalten keine Gossnung vorhanden zu sein scheint (Erdf. XIV. 196, 306).

### Erläuterung 2.

Die Dase Jericho. Das Dorf Riha und sein Castellthurm. Die Ruinenumgebung. Alte Culturgewächse, heutige Begetation und Anbau. Clima, Bewässerung, Wasserleitungen. Ain es Sultan (Elisa-Brunnen), Karantal (Duarantana). Die Einwohner in Riha. Seegens Aufenthalt im Lager ber Beni hiem oder bes Tribus der Chteim am Fuß des Karantal.

Geht man von ber Munbung bes Jordanflusse in bas Tobte Meer nach Jericho auswärts, so hat man nur ein paar Stunden weit die wüfte Ebene zu durchschreiten, um die reicher bewässerte und auch zum Theil noch bebaute Gegend zu erreichen, die einst wegen ihrer Balfamgärten und Ralmenhaine, wie durch die Pracht ihrer Palläste und die Sicherheit ihrer Kestungen so berühmt war, beren Stätte, gegenwärtig wüste und leer, dennoch mit dem Namen der Dase von Jericho 65) belegt werden kann, weil damit eine Fruchtstelle inmitten der Wüste bezeichnet wird, die, wenn sie auch gegenwärtig brache liegt, doch in sich befähigt wäre, sich zu ihrer alten Herrlickseit, die Josephus als paradiesische Landschaft, als einen Sit der Götter (Joseph. Bell. IV. 8, 3: Fesor xwolor, tractum divinum), als setten Fruchtgarten (Jos. Antiq. V. 4, 1; de Bell. I. 6, 6 u. 18, 5) hochpreiset, wieder zu erheben befähigt erscheint.

65) f. Dav. Roberts, La Terre Sainte. Livr. VI. Tab. XVII. Jericho, 16 Vign. Campement des Pélérins á Jericho.

<sup>764)</sup> Brocchi in Bibl. Ital. XXIV. p. 73; im Nuovo Giorn. d. Litterati und in Asiat. Journ. 1826. Vol. XXII. p. 322.

Steigt man von bem fteilen Oftabfall, bem Atab Jabar, ber nach v. Wilbenbruche 66) Meffung ichon 312 Fuß unter bem Niveau bes Mittellandifchen Meeres und eben fo viel Suß über ber Chene Berichos erhaben liegt, in bie Chene Berichos bingb, fo paffirt man einige Bafferbache, bie aus N.B. von ben Quellen Alin es Sultan und aus bem Babi Relt (ber 3/ Stunden in Weft bes Dorfes Riba, nach Robinfon, aus ber Bebirgeenge heraustritt) herabziehen Man fommt bann an einigen Reften von Aquaducten vorüber 67), faft ben einzigen noch übris gen Bengen früherer Cultur, benen bei ber Tragbeit und ber Abfcmachung ber noch heutigen bort nur fparfamen Bewohner bie agnze Befruchtung und Belebung jener befchrantten Umgebung über-Rur fo weit ibr Gemaffer reicht und fich verbreiten fann, fo weit zeigt fich auch bier noch ein liebliches Grun, bas in ber Bufte bopbelt überrafdend und erquicklich bervortritt unb. wie fcon einft ber Elifabrunnen, munbervoll und mahrhaft fegenbreich auf feine Umgebung einwirkte, ein Umftanb, ber wol mit zu ben öfter übertriebenen Lobpreifungen biefer Eroftelle bas Seinige beigetragen haben mag. Mur einen vereinzelten verborrten Balmenftamm ohne Rrone und Bergweigung, taum mertbar, faben Robinfon, Wilfon und Gabow noch über bem Dorngebege bervorragen, welches mit feinem Bufdwert ben Saufen elenber Steinhutten umgiebt, ben geringen Ueberreft bes frubern Jerico, jest Eriha, Riha ober Rica (Berico und Riba bei Ebrifi. worin ber antite Name nicht zu verfennen), ober bei ben beutigen Arabern auch Gibr genannt. In ber Mabe biefer Gutten, Die unterhalb ber wichtigften Ueberrefte einer Bafferleitung von 11 Spithogen nabe bem Berein bes Babi Relt und bes Bafferlaufes von Ain es Sultan liegen, pflegt bie Bilgerkaramane ibren Lagerplat zu nehmen, von mo aus ber Weg gegen G.D. zum Jordanbabe fur ben nachften Morgen noch 11/3 Stunden entfernt ift.

In ber Nahe bieses Dorfes Riha an ber Norbseite bes Babi Relt erhebt fich noch eine Thurmruine, ber Aufenthalt eines turkischen Gouverneurs mit kleiner Garnison, bas Caftell von Jesticho, in ber Bilgerlegende bas Saus bes Zachaus genannt, in beffen Umgebungen einige Spuren von Anbau, von Mais,

<sup>66)</sup> v. Bilbenbruchs Brofil, Tab. III. in Monateber. a. a. D. III. S. 270. 67) Wilson, The Lands etc. II. p. 5; Gadow a. a. D. II. S. 536.

Birfe, Inbigo, mit verwilberten Barten von Reigenbaumen, Nabf (Lotus napeca), Myrobalanen (Elaeagnus angustifol.) bes Battum (Balfambaum) ber Araber, vorfommen. aus, wo auch Robinfon 68) fein Belt aufschlug und einige Tage verlebte, pflegen bie Untersuchungen in ber Umgegend auszugeben; am 12. Mai borte er bier in ber noch befeuchteten Umgebung bas Quaten ber Frofthe (biefe grunen Frofthe nennen bie Araber Dhafbab69), barin Wilfon noch einen Anklang an ben bebraiichen Ramen zu finden glaubte); im Gebufd vernahm er ben Gefang ber Nachtigall, in ben Mauerlochern bas Birpen ber Beim den, mabrent icon plagente Schmarme ber Musfitos fein Belt umidwirrten. Ruffegger, icon im Spatherbft (27. Nov.) 70). nabm fein Rachtquartier in bem alten Thurme, in einem Bemad. bas 36 Fuß über ber Thalfole lag, und worin er feine Barometermeffung anftellte, nach ber Riba 717 Bug unter bem Mittelmeere liegen follte. Das Commando bes Caftells ftand unter einem Effenbi mit 23 bemaffneten Bebichali (ob aus bem Bebichas?), irregulare Reiter, als Bachter gur Sicherung ber Umgegend gegen Raubüberfälle ber Beduinen (einen Tribus ber Beduinen auf ber Dftfeite bes Jorban lernte Seeten unter bem Namen ber Babichaia im Suben bes Wabi Serka Maein fennen).

Die bedeutendsten Trümmerreste nimmt die Wasserleitung von 11 hochgespannten Spisbogen ein, welche aus dem eine halbe Stunde im Nordwest liegenden Ain es Sultan (n. v. Wilsbendruch 630 Kuß Par. unter dem Spiegel des Mitttellandischen Meeres gelegen 71), noch 721 Kuß über dem Spiegel des Aobten Meeres) gespeist wird, sudwärts über dem Wadi Kelt setz und in West des Dorfes Riha und seines Castells über die Borhöhen des Oftabhanges hinweggeführt ist. Sie wird für einen Ueberrest der Bauten des Herodes gehalten, was aber nicht mit den Spisbogen zu stimmen scheint, die wol erst spätern Zeiten ihre Entstehung verdanken können.

S. Gabow bemerkt, bag ber Abstieg vom westlichen Sebirgerande zunächst länge bem Subrande bes Wabi Kelt (Bach Chrit) ziehe, wo 2 Wasserleitungen über benfelben hinführen. Die erstere, näher am Gebirge (welche nicht auf Robinfons Karte angebeutet ift, wie die zweite), scheine jungern Ursprungs

<sup>768)</sup> Robinson, Bal. II. S. 515. 69) Wilson, The Lands etc. II. p. 11. 70) Ruffegger, R. III. S. 103. 71) v. Wilbenbruch, Profil a. a. D. III. S. 270.

zu fein; fie ift in ber Mitte bes Babi bis auf 2 Spitbogen abgebrochen, bie bis an beffen Morbrand hinüberfpannen. Subrande bes Wabi Relt find nur noch geringe Mauerrefte geblieben; boch lagt fich ihre einzige Fortfepung noch einige 100 Schritt weit burch bie Chene verfolgen. Nach bem beutigen Riba fonnte fie unmöglich führen, ba biefes 1500 Schritt fern in M.D. auf ber Norbseite bes mafferleeren Babi Relt liegt. Aufmarts trifft fie in ihrem nordweftlichen Laufe auf 2 Mauerrefte am Sufe bes Quarantania=Bergs, westwarts von ben fogenannten 2 Budermüblen. Es find bies Stuppuncte bes Aquabuctes, wie fich beren noch mehrere weiter nordlich verfolgen laffen bis in bie Begend von Min Dut (Waffer Dofch, f. ob. G. 197), von welcher baber einft bas Waffer gur Irrigation weit nach bem Suben berbeigeleitet marb. Demfelben Mauabuct fonnte auch Bilfon 72) bis zu ber Alin Duf eine Stunde weit gegen R.B. folgen und meinte, er habe ben Budermublen feine Baffer gugeführt.

Der zweite Aquabuct ift ber schon genannte, einige 100 Schritte öftlich vom ersten gelegen, aus jenen 11 Spigbogen bestehend, bie auch über ben Wabi Kelt hinziehen von N.N.W. nach S.S.D. und ihr reichliches Wasser aus ber Quelle Ain es Sultan erhalten, das sich aber balb im Sande verliere, von Dorngebüschen umwuchert, welche den rothen Rebhühnern, kleinen Berghasen mit goldgelbem Fell und anderm Kleine wild ein Aspl aeben.

Mit diesen Wasserleitungen scheinen noch andere in Verbinbung gestanden zu haben, die Gadow bei einem Ritt gegen Sub
zum Tobten Meere zwischen Wadi Kelt und Wadi Santa in
Best von Ain Shabschla antras; es waren 5 bis 6 gemauerte Canale, die alle in sublicher und füdstlicher Richtung verliesen und sich wenig über das ebene, sanst gegen den Jordan zu
abfallende Terrain erhoben, das nur durch eine niedere, von seichten
Badis durchschnittene hügelsette bei Kasr Shabschla unterbrochen wird. Unstreitig erhielten diese Canale ihre Wasser durch
jene Aquaducte und dienten zur Irrigation und Befruchtung
ber weiten Ebene, über welche sich also einst weithin durch das
Thal die schönste Cultur-Dase verbreitete, die schon beim Einzuge Israels in Canaan mit ihren Palmenwäldern prangte und
zu Bompeius und Serobes Zeiten eine starte Bopulation ber-

<sup>72)</sup> Wilson, The Lands l. c. II. p. 14.

bergen konnte. Da biese Canale und Aquabucte nur aus ben Duellen Ain es Sultan und Ain Duk, ben einzigen von Bebeutung, gespeist werben konnten, so ergiebt sich schon hieraus die große Ausbehnung der Cultur-Dase ber antiken Jericho, von Sud nach Nord; und wirklich sinden sich innerhalb bieses Raums auch viele Schutt- und Ruinenhaufen, die eben wegen ihrer Anzahl und großen Zerftörung die Fixirung der alten Jerichostat schwierig machen. Josephus sagte, die Duelle Jerichos bewässere einen Landstrich 70 Stadien lang und 20 Stadien breit (über 3 Stunden und 1 St.), der, mit Gärten, Obsthainen und Balmen bedeckt, einer der fruchtbarsten der Erdesei, was keinesweges übertrieben erscheint (de Bell. IV. 8, 3).

Die Wieberherftellung eines fo großartigen Bemafferunge= foftems wurde auch beute noch im Stanbe fein, bier eine para= Diefifche Dafe hervorzugaubern, wenn barin Sicherheit fur Leben und Eigenthum gegeben mare. Wo Baffer nur irgend binreicht, bemerkt Bilfon, ba begleite bier überall mitten in ber · Ginobe boch feinen Lauf ein ftaunenswurdiger Luxus ber Begetafion. Der Berobifche Aguaduct 73) ift von ben fconften Schlingpflangen umrantt fagt Babow, pittorest von feinem tropfelnden Baffer benest; alle Nabt- oder Dom-Baume, Giber ber Araber, find vorherrichend von ihrem Rete umftrict, beren rother Bluthenschmud an Die fconen Blumen ber Fuchfia erinnern, indeg ber Erdboden von niebern Rrautern übermuchert ift, gumal vom Gierftrauch mit feinem weifigrauen fleischigen Blattern, Die gabllofe gelbe eiformige Fruchte (ob bies Solanum melongaena L., bei Saffelquift Tollapfel genannt? ober eine andere Species, ba nach Brochi und Wilfon jene nicht bei Jericho vorfommen foll, fondern Sol. Sanctum; f. unten) tragen. Schaaren von Singvogelarten beleben bie bichten Bebufche; zumal eine fleine Art Dunnichnabler, gleich ben Colibris in ben fconften Farben ichillernd, bewohnt fie in Menge. v. Schubert nennt hier zwifchen fremdartigen Tonmeisen ber Robrfanger auch Berchengefang (12. April), aber auch, wie Robinfon, beimathlichen Nachtigallenfchlag. Das fcon ägpptische Clima in Diefer fo tiefen und geschütten Lage Berico's (640 %. Bar. unter ben Mittellandifchen Meeresfpiegel nach v. Bilbenbruch) übt einen unverkennbarem Ginfluß anf die üppige Begetation bie-

<sup>&</sup>lt;sup>773</sup>) H. Gabow, a. a. D.

fer Erbstelle aus, so bag eben hier Datteln reifen und Balfamsbäume gebeihen konnten. Wilson, ber aus Bomban hieher kam, war nicht wenig überrascht, hier unter bem wilben Buchs nicht wenige Sewächse zu finden bie ihm aus dem indischen Drient wohl bekannt waren, und die sonst nur einem schontropischen Clima angehören 74).

Als v. Shubert 75), am 12ten April, die Garten von Jericho betrat, standen die Granaten-Bäume in voller Blüthe, die in Jerusalem erst kleine Knospen trieben, die Feigenbäume trugen schon ziemlich reise Früchte, die Nebekbäume schon genießbares süsliches Obst, der Weinstock gedieh hier ohne Pstege in üppigster Fülle; von der Balfamstaude der Alten war freilich keine Spur mehr, so wenig wie von Dattelfülle. Aber der Zakkumbaum (Elaeagnus angustisol.) lieserte dafür den Bilgern das vermeintliche Balfam oder Zachäusöl, und die wohldustenden Abendlüste schienen ihm die Etymologie des Namens Riha, "die Duftende", wol zu bestätigen.

Bon indifchetropifchen Gemachfen fiel Bilfon 76) bier vor allem die Asclepias gigantea (vel procera. Sprengel, Hist. Rei herb. I. 252), Ofder ber Araber, auf, von ber Dr. Rorburgh fagt, fie gebore zu ben gemeinften großen vielzweigigen Bufchwerten Indoftans, bas gange Jahr hindurch mit Bluthe und reifen Saamen verfeben. Ihre Stamme waren bier in Jericho fo groß und ftart (zuweilen bid wie Manneschenkel), wie fle Wilfon in Indien gefehen. Roxburg in Flora Indic. II. 31 fagt, bag in Indien aus ihrer Rinde eine Art feidnen Flachfes bereitet merbe, und bag fie megen ihres officinellen Gebrauchs bei ben hindus in großer Berehrung fteben; beibes ift ben Urabern zu Bericho völlig unbefannt. Die gelblichen Aepfeln ober Citronen, wie Drangen ähnliche Früchte, Die fcon ber Abt Daniel bes St. Saba Rlofters in feinem Reifebericht an Mau im 3. 1674 für bie Poma Sodomitica hielt (Not. 3 bei Robinson III. p. 26), wofür auch Robinfon fie zu halten geneigt ift, balt Bilfon nicht bafur, weil ihr Inneres ihm fubstantieller gu fein ichien, ale aus Robinfone Befdreibung bervorgebt, ber fie zumal zu Engabbi am Tobten Meere fennen lernte 77), wo fie

 <sup>&</sup>quot;4) Wilson, The Lands etc. II. p. 7—12.
 "5) v. Schubert, R. III. S. 75—80.
 "6) Wilson, The Lands etc. II. p. 8.
 "7) Robinfon, βal. II. S. 441, 472—474.

bie Araber ihm Defcher nannten. Auch in Ober-Aegypten, Rusbien und Arabia felix machft biefer Baum, ber aber in Palaftina nur auf die Umgebungen des Todten Meeres beschränkt bleibt, also als ein wahrer Reprafentant des schwülen tropischen Climas in dem Tiefthale Sodoms und Gomorrha's erscheint.

Irby und Mangles batten ibn in Rubien gefeben, wo er Dichar beift und pflaumenarofe Fruchte traat, Die traubenartig berabhangen und einen aromatifchen Genfgefchmad 78) ba= ben, ber, wie ber ftarte gleichartige Geruch ber Blatter, Die Augen übergeben macht, und ben fie beshalb ben Genfbaum nennen. Much zwifden Beifan und bem Gebirge Abichlun, icheinen fie ibn, aber nur ale Bufch, gefeben zu haben; bagegen zeigte er fich ihnen zuerft als Baum bis 15 Fuß hoch und mit Stämmen von 2 Fuß im Umfang am Gubenbe bes Tobten Meeres in Balbbidichten auf beffen fuboftlicher Salbinfel, wo bie Fruchte weit größer und in größter Menge von außen ben lieblichften Anblick gaben, aber von innen bohl und fragend fich zeigten, von bem Bappus, ber ihren Samen umgiebt, aus beffen Filamenten fle fich bort ihre Lunten für Schieggewehre zusammenwickeln und ben fie gleich ber Diftelmolle zum Ausftopfen ihrer Bolfter verwenden. Bier bielten fie bie Frucht für ben Sobomsapfel.

Schon Seeten lernte die feidenartige Bolle diefer Frucht in Reraf (f. unten) kennen, wo man sie zu Zunder verarbeitete und von dem Baume Aeoschär aus dem Ghor zugeschickt erhielt; er sah die Pflanze nicht selbst, aus deren Rinde man einen Milchsaft (Lebbin Aeoschär) zog, der unfruchtbaren Weibern dienlich sein sollte. Seine Früchte sollen fleischlos sein 79), deshalb er sie auch schon für die Sodomsäpfel hält wegen dieser Eigenschaften, und weil der Baum (er hielt ihn für einen Bombax L.) nur in der tropischen Sige des Todten Sees vorkomme. Auch Burckhardt lernte dasselbe Gewächs, das er Aschen zum Wohnent, am Südende des Ghor kennen und bedauert nur, daß die schöne seidenartige Wolle in den bis 3 Zoll im Durchmesser großen röthlichgelben Früchten, von der jährlich mehr als 20 Cameelladungen gewonnen werden könnten, auf den dortigen Bäumen uns benugt versaulen musse. Der ausgeschwiste Milchsaft werde von

<sup>&</sup>lt;sup>778</sup>) Irby and Mangles, Trav. p. 355, 450. <sup>79</sup>) Seeten, Ron. Gottelp. XVIII. S. 442. <sup>80</sup>) Burckhardt, Trav. p. 392; bei Gefenius II. S. 661—662.

Arabern aus ben Ginichnitten ber Rinbe in bobles Robr aufgefan= gen und an die Droguiften in Berufalem verhandelt. Ihm fielen babei bie Sodomeapfel nicht ein, Die nach andrer Ausfage auf einen unachten Granatapfel (ben aber meber er, noch Geeten auffinden fonnte) gedeutet wurden, ber, wenn man ibn öffne, nur in ftaubiges Bulver gerfalle. Robinfon, ber fich auf Jofephus Befchreibung bezieht (de Bell. Jud. IV. 8: de terra Sodomitica - et in fructibus cineres nascentes, qui specie quidem et colore edulibus similes sunt, manibus autem decerptae in favillam et einerem resolvuntur), fant biefelbe, abgefeben vom Bunberbarem, faft mortlich paffend auf bie grucht bes Defcher, Die er, Apfelfinen an Große gleich, in Bufcheln gu 3 bis 4 Stud an ben 15 Tug boben Baumen bangen fab, lodend für bas Muge, aber beim Begreifen weich und bei bem geringften Drud gleich einer Blafe aufplagend, fo bag ihm nur Fegen ber bunnen Schaale in ber Band gurudblieben, in beren Mitte bie Bulfen ber Samen= forner in garter feibenartiger Bolle eingehüllt lagen, Die bem burftigen Banberer allerdinge feine Erquidung bieten fonnen. muß febr forgfältig gepfludt werben, um nicht ju gerfpringen; ibm gelang es nicht, gang bleibende Fruchte mit fich ju nehmen, mabr= fceinlich, weil er fie im bochften Stadium ber Reife gum Aufplaten gleich einer Noli me-tangere berührte, mahrend Bilfon verfichert, Speciming berfelben moblerhalten bis nach Europa mitgebracht Die Bibel fpricht nicht von biefer Sodomifden Frucht (nur bilblich vom Beinftod und bem Ader, 5. B. Mof. 32, 32) aber Die Sage von ibr im Bolf muß febr allgemein zu Sofephus Beiten und in ber Folge burch bas gange Mittelalter ge= golten haben, ba feitbem felbft Tacitus, Histor. V. 6, Gregor. Turonensis, Mirac. L. 1. 18, Brocardus VII. 180, Fulcher Carnot. Gesta Dei I. 405 und viele andere von berfelben Frucht gu fprechen icheinen. v. Schubert icheint geneigter, eine an ihrer Dberfläche wie verfohlte Frucht einer fremben Acacienart, bie er Lagonychium Stephanianum nennt 81), mit Chateaubriand für bie Poma Sodomitica gu halten.

Leimun Lût (Lot's-Limone) ber Araber ift ein zweiter in Jerichos Umgebung in Menge vorkommender Strauch, der 3 bis 5' hoch wird, mit gelblichen Beeren von 1 bis 11/2 Boll im Durchmeffer, von dem die Sage der Araber geht, daß er vordem

<sup>&</sup>quot;1) v. Schubert, Reife. III. S. 84.

bie fconften Limonen getragen, aber wegen ber Lafter bes Bolts von Lot verflucht fei, und feitbem nur bittre Fruchte trage. Saffelquift, ber biefe fcon fur bie Poma Sodomitica, ober bie Mala insana ber Legende bielt, erfannte bie Bflange fur ein Solanum melongaena L., bie jeboch, nach Brochi's 82) Berichtigung, nicht bei Bericho vorfommt, fondern nur Solanum sanctum. Er aber bielt ben Sobombapfel nur für einen Gallapfel bes Pistacia lentiscus, nicht fur bie Kruchte biefes Solanum, voll fcmarger Rörner 83), die aber weber gerplaten, noch in Staub und Afche zerfallen, wie Josephus angab. Doch fand Bilfon, ber ben Samen biefes Solanum sanctum von Berico mit nach England brachte, wo er auch in bem Garten Alex. Thomfone zu Bandort aufging, und burch Dr. Didie ale bem Solanum sanctum angeborig anerkannt wurbe, bag zwar nicht alle Fruchte biefer Bflange fener Befchreibung entsprachen, wol aber baufig, wenn eine Blattmeeve (eine Urt Tenthredo) Diefelben angeftochen, ibr Inneres fich mit Staub fulle, mahrend ibr Meußeres, wie fcon Baffelquift bemertte, gang fcon gefarbt bleibe. Deshalb mar auch Wilfon geneigt, biese Brucht für bie Mala insana (Mad apples) ju halten, felbft für die bittern Beeren (Gifttrauben) in Mofes Liebe (5. B. Mof. 32, 32). Gine vermandte Art biefes Gewächfes, ein Solanum incanum, beffen Bilfon auch, als fo baufig wie jenes, um Bericho ermahnt, beift bei ben Arabern Bolfetraube (Aneb edh-Dib). Auf Josephus Befchreibung legt er feinen großen Werth, meil berfelbe öfter ungenau in feinen Angaben fei.

Bu ben häufigsten Dornbuschen in ben Umgebungen Jerichos gehört der durch Aegypten und ganz Balästina verbreitete Rebeks. Nabk (Rubk bei Robinson, Rhamnus napeca), ben wir auch schon durch die ganze arabische halbinsel als gemeinstes Berg-holz kennen lernten (Erdf. Arab. Nebek); er heißt hier, bei ben Arabern, auch Sibr; von ihm wird wol der Badi Sibr, ben Robinson und Bilson im Norden des Chan hubbrur nanneten (f. oben S. 489), seinen Namen haben. Sonst wird dieses Bewächs, das auch in Aegypten gemein ift, mit dem Namen Dom belegt, ganz verschieden von der Dumpalme (Cucifera Thebaica;

<sup>18-2)</sup> Asiatic Journ. 1826. Vol. XXII. p. 322.
11. S. 475; Wilson, The Lands etc. II. p. 9, wo bie Abbildung ber Pflanze und die botanische Beschreibung.
12. S. 539; Wilson, The Lands etc. II. p. 10.

f. Erbk. Arabien). Auch hier flicht bie Legende aus ihren Stadeln ihre Dornenkrone. —

Characteriftifcher fur Bericho murbe ber Balfambaum (Opobalsamum declaratum Linn.) fein, wenn ber achte, ber Ubu= fcan Jemens (b. h. ber wohlduftenbe, f. Erbf. XII 799 und XIII. 143 wie im bebräifchen Bafam)85) bier noch muchfe, ber icon au Alexanders D. Beit von bier, ihm täglich eine Mufchel voll Balfam geliefert haben foll (Plinius H. N. XII. 54, Balsamum. Opobalsamum etc.), ben Bompejus M. querft im Triumphquae. ale großen Baum ben Romern zeigte, ben Bespaffan und Titus wiederholt nach Italien brachten; ber aber, nach Blinius irriger Unficht, ba er ben grabifden Balfam nicht fannte, nur quefolieflich in Judaea wachfen follte (fastidit balsamum alibi nasci, Plin. H. N. XVI. 59) und zwar nur in zwei Garten (einer ju 20 Jugera, ber andere noch geringer an Umfang). Daß bamit nur Jericho gemeint fein fonnte, zeugt Strabo's Stelle (XVI. 763), ber biefes Balfamgartens, ber Balmenmalbung und bes Ronigspallaftes ju Bericho erwähnt, mit ber Schilberung ber Bunbereigenschaften bes fo foftbaren Balfams, ber eben barum, um ibn, wie er fagt, in bobem Breife zu erbalten. pon ben ichlaueren Jubaern feineswegs an mehreren Orten cultivirt werbe (Strabo XVII. 800). Jofephus in feiner Lobpreifung Berichos führt biefen Opobalsamum ebenfalls als beffen Foftlichftes Product nebft Balmen an (οποβάλςαμον, δ δή τιμιώτατον των τηθέ καρπών.), aber zugleich auch ben Kypros und Myrobalanos (κύπρον τε καὶ μυροβάλανον, Jos. de Bell. IV. 8, 3). Den Namen Opobalsamum gebraucht Dioscoribes I. 18 nur fur ben Gaft bes Balfame, nicht fur ben Baum, weil nach Bernardi Sapientis Monachi (807) etp. mologischer Bemerkung biefer Saft erft burch Ginfchnitte aus ber Rinde gewonnen werde (caverna autem greco nomine ope sc. οπή, dicitur. f. beffen Itin.) 86)

Jofephus unterscheibet alfo ichon beibe in Bericho Balfam bringenbe Gemächfe (Blinius unterscheibet auch ichon fehr verschiedene Arten ber Balfame von höchfter und geringerer Qualität, barunter auch ber Saft ber Myrobalane gehört, die er aber nur un-

<sup>85)</sup> Rosenmüller, Bibl. Alterth. IV. 1. S. 146—151. 86) Itinerarium Bernardi Sapientis ed. Fr. Michel in Mem. de la Soc. Géogr. de Paris, IV. p. 806.

# 510 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 7.

guentum, nicht balsamum, und auch nicht ale ju Bericho machfend (XII. 46) nennt, fonbern in Aethiopien, Aegypten, Arabien und andermarte. Diefe Untericeibung fpricht icon bafur, baf jener Opobalsamum-Baum ein aus Arabien erft in Bericho eine geführtes Culturgemachs war, weil ber Rame Befbem ober Balefan, ber noch beute in Arabien einheimische (f. Erbt. XIII. 143) ift: weshalb bas Culturgemache bort auch wieber ausfterben fonnte, ale es nach Megypten in ben Garten von Beliopolis (nach ber Erzählung icon von Cleopatra) verpflanzt mar, wo es nach Ausfage ber Reifenben fruberer Jahrhunderte bis gur Beit B. Belone (1549) 87), wie auch zu Cairo gerffangt marb (um bes Deffabalfams willen), mabrent bie Bflange mol in Jericho langft aufgebort baben mochte. Auch ber Balfamgarten bei Cairo mar zu Quaresmius Beit (1625 Quar. Elucid. Terr. Sctae. Tom. II. VIII. 4. fol. 951) fcon feit mehreren Jahren völlig ausgeftorben; Saffelquift und Forefal nennen ben Baum nicht mehr.

Mprobalanen ober Buffum ber beutigen Araber bei Robinfon, auch Baftum Durha b. i. Myro-Balsamum nach Wilfon 88), ift aber beute noch in Bericho machfend, wenn auch nicht befonders gepflegt, boch auch nicht wild in Menge vorfommenb; vielleicht ift es auch erft babin verpflangt. Baffelquift (R. S. 555,559) nannte ibn Elaeagnus angustifolius, ber Dleafter, ober Delbaum, von bem es jeboch wol noch zweifelhaft fein mag, ob er mit bem im fublichen Europa bekannten Dleafter gleichartig fei. Doch hat ihn auch v. Schubert 89) mit bem Linneischen Namen bei Saffelauift beleat, aber nichts Befonberes über fein Bortommen in Bericho angemerkt. Der nicht große Baum ift bornig, mit gruner und glatterer Rinte ale ber Rebet; feine Brucht grun wie Dliven, mit fleinem Rern und bider fleischiger Schaale, bie ein Del giebt, bas frifchgenoffen, nach Saffelquift (R. 151, 159) an Gefchmad und Farbe fugem Manbeloel gleichen foll. Maunbrell, Bocode, Mariti und neuerlich Gabow 90) faben biefes Del von ben bortigen Bewohnern ber Dafe, bie jebe Felbarbeit fcheuen, fammeln und zu Balfam (ale beffen gang wirkungelofes Surrogat) bereiten, woraus fie jeboch unter bem Namen bes Ba-

 <sup>787)</sup> P. Belon, Observat. Paris ed. 1554. Livr. II. ch. 39. fol. 110—112.
 88) Robinson, Bak. II. S. 538—539; Wilson, The Lands etc. II. p. 10.
 89) v. Schubert, Reise. III. S. 114.
 80) H. S. 57.

chaus-Dels benfelben an die abergläubigen Bilger verhandeln, und baraus ihren Saupterwerb ziehen. Obwol der Baum bes Bachaus (Lucae 19, 4) ein Maulbeerbaum war, Maulbeerbaume aber in Jericho nicht mehr exiftiren, fo muß doch dieser Pfeudobalfam, ber nach den Mönchen vom Zachausbaum genommen sein soll, bei den Bilgern seine Bunder thun. Das Itinerar. Burdig. (ed. Parthey fol. 281) nennt den Baum des Zachaus, den man damals dem Pilger zeigte, eine Sycomore; von einem hause des Zachaus war noch keine Rede.

Auch die bekannte Rofe von Bericho (Anastatica hierochuntica Lin.), 91) bie aftige, bolgige, nur 6 bis 8 Boll bobe Bflange. in ben Sanbebenen bes fublichen Balaftina, Arabien und Betraas (Erbf. XIV. 485, 770, 843, 899) einheimifch, bie aus ihrer burren, fugelartigen Form fich im Baffer ju einer Rofenform ausbreitet, aber botanifch zu ber Famalie ber freugbluthigen Giliquofen gebort, ift, ungeachtet fie ben Damen ber Dafe traat. boch burchaus in ihrem Gebiete fo wenig einheimisch, wie ber Maulbeerbaum, mas icon B. Belon bemerfte, ber fie am Buf bes Sinai gefeben, aber in Berico vergeblich fuchte, und als tuchtiger Naturforicher wie an anbern Stellen, fo auch in Bezug auf biefe Bflange es nicht icheute, wo er nur konnte, bie Betrügereien ber bamaligen Beit aufzubeden (petite herbette, sagt et, que quelques moines trompeurs ont apellé Rose de Jericho — et n'en croist aucunement en Jericho etc.) 92). Dan wollte ben Bilgern etwas Entsprechenbes, meinte er, barbieten für bie Rofe im Jefus Sirach 24, 14 (ober 18), wo Balmbanm und Rofenftod zu Bericho nebeneinander genannt merben, worauf bas niebrige Buftengewachs boch gar feine Unfpruche machen tann. Seegen 93) bestätigt es, bag er feines Suchens ungeachtet feine Berichorofe in Bericho finden fonnte, und Scheich = Achmed bestätigte es ibm, baß fie bafelbft auch nir = genbe vortomme. Die mabren Rofen, nämlich Centifolien, merben aber von Fabri 94) ale febr fcon in Bericho gerühmt.

Außer ben Balmenhainen, Die feit Arculfus Beiten, ber fie noch im Sten Jahrhundert bort ziemlich ausgebreitet zwischen Bericho und bem Jordan vorfand, wo fie die zahlreichen Belte

<sup>94)</sup> Robinson, Bal. II. S. 539. 92) P. Belon, Observat. Livr. II. ch. 86. p. 144. 93) Seethen, 3meite Reise jum Tobten Meere. Mfcr. 94) F. Fabri, Evagatorium. Vol. II. p. 60-61.

ber unter ihnen Wohnenden beschatteten (Lib. II. 13: Segetes et vinea recipit sc. Jericho.) - Inter locum ejusdem destructae civitatis et Jordanem fluvium grandia insunt palmeta etc.) 95), die que ber Dafe Berichos bis auf traurige Reprafentanten berfelben verfdmanben, find es auch bie Ruderrobroffangungen, bie gegenwärtig bier ganglich feblen, obwol fie noch gur Beit ber Rreugfahrer in ftarfem Unbau maren, und vielen Ginmohnern Mabrung gaben, ja viel Buder baraus bereitet marb (Jac. de Vitriaco c. 53 p. 1016: Campi autem adjacentes ex calamellorum condensa multitudine stillantes dulcedinem, zuccarae procreant abundantiam c. l.) 96). Der Bifchof von Acco mar ber Meinung, baß fogar icon Johannes ber Taufer, ber fich am Jorban von Beufdreden und Sonig nabrte, Diefen aus bem fußen Robre (canamelle) erhalten babe, ba boch bie Berbreitung bes Buderrohre wol erft fpater, von Suffana aus, babin ftattgefunben (Erbf. IX. S. 230 - 291, Unmerfung: bie Cultur bes Buderrohre). Dag aber Buderrohr in ben fpateren faracenischen Beiten boch auch noch hier gehaut und zu Beiten verarbeitet merben mochte, ergiebt fich aus ben Ruinen ber Budermublen 97) (ber Tawahan es Suffar), bie-man in ber Rabe ber Alin es Sultan mit im faracenischen Styl erbauten Reften ber Bafferleitungen, die auf fie, fich beziehen, vorfindet, und die beutzutag noch biefen Ramen tragen. Gewiß mußten Boben und Clima fur folchen Unbau febr geeignet fein, wie fur Reiscultur, bie nach Seesen bier ebenfalls völlig aufgebort bat.

Vom Anbau bes Indigo in Jericho, beffen die Alten nicht erwähnen, gibet im Mittelalter Edrisi, im 12ten Jahrhundert, bestimmtes Zeugniß 98) daß man ihn dort cultivirte; es wird von Abulfeda, im 14ten Jahrhundert bestätigt (seritur ibi glastum, unde Annil, succus vulgo indicus, conficitur) 99). Seetzen besmerkte bei seinem längerem Ausenthalte in Jericho, daß man dasselbst am sudichen Ufer des Wadi Kett 800) an einigen offenen Stellen, zwischen Gebüschen die Indigopslanze baue (Indigo-

<sup>786)</sup> Adamnanus ex Arculfo de Loc. Sanctis ed. Mabill. T. II. fol. 514. 96) E. Ritter, Ueber die geographische Berbreitung des Zuderrohre, in Abhandl. der Berl. Afademie, histor. phil. Klasse. 3ahrg. 1839; und besondrer Abdruck. Berl. 4. 1840. S. 86. 97) Robinson, Bal. II. S. 530, 541. 98) Edrisi, bei Jomard. I. p. 339. 99) Abulfed. Tab. Syr. ed Koehler, f. 35. 800) Seegen, Zweite Reise nach dem Todten Meere. Mscr.

fera tinctoria bei Seeten u. Linné, ob ibentisch mit Indigofera indica?), und Robinson hörte, baß sie 7 bis 8 Jahre hindurch Ertrag gebe. Eben so wird zuweilen heute noch etwas Baum-wolle angepflanzt. Die blaugefärbten Baumwollzeuge find allen bortigen Arabern unentbehrlich zu ihrer alltäglichen Aracht. Auch dieses Gewächs gebeiht hier, wie fast alles, was nur angebaut wird, ober wilb wuchern kann, auf eine ausgezeichnete Weise.

Ob Khpros, ber auf Chpern mit buftigen Blüthen wachsfende Chprus = Baum, die Lawsonia inermis L., auch Spinosa Desfont., henna, die bekannte 1) Schminke der Araber (Erdk. XII. 301, 467, 803; XIII. 136, 204), welche, nach Sonnini, der die erste beste Abbildung gab 2), wie im hebräischen Kopher heißt und im hohen Lied Salomonis von Luther durch Kopher (Kap. 1, 14; durch Chpern, Rap. 4, 13; Cophertraube oder Chperblume, mit wohlriechenden weißen traubenförmigen Blumen) übersfetzt ward 3), noch heute, wie zu Josephus Zeiten, in den Gesstlichen der Jordanaue einheimisch geblieben, ist noch nicht beskannt, aber keineswegs unwahrscheinlich, da die Pskanze im südslichen Palässina, Arabien und Aeghpten 4) häusig vorkommt (von Marocko bis Indien und Java ist sie ausgebreitet) 5).

Schon aus diesem Reichthum an Nutpflanzen, wozu andere bekanntere, wie der Sidr oder Doom (Rhamnus nabeca, Nebt) mit esbaren äpfelartigen Früchten und andere kommen, deren gröstere Zahl gegenwärtig verringert oder verschwunden ift, ergiebt es sich bei den einstigen reichern kunftlich verbreiteten Bewässerungen, deren Spuren sich in den Trümmern der Aquaducte auch heute noch an vielen Stellen verfolgen lassen, und der Ueppisseit des bewässerten, so fruchtbaren Bodens, daß diese Dase wol zur Zeit der Kreuzzüge durch den Fleiß ihrer neuen Bevölkerung wieder zu einem der schönsten Gärten Palästina's sich erheben konnte. Er wurde damals 6) der Kirche des heiligen Grabes als Besitzthum zuertheilt. Dem dritten lateinischen Patriarchen in Zerusalem, Arculphus, wurde es zum Borwurf gemacht, daß er

<sup>1)</sup> Burckhardt, Trav. in Arabia. p. 242.
2) J. Kitto, Palestine.
Lond. 1841. II. p. CCLXXXII.
3) Winer, Bibl. R. I. S.
237—238; Robinson, Pal. II. 441, Mot. und S. 536.
4) Haffele quist, R. S. 503; Shaw, R. S. 103; Sonnini, R. in Neg. I.
S. 16. u. a.
5) Edrisi bei Jaubert, T. I. p. 208, und Will.
Ainslie, Materia Indica. Vol. II. p. 189.
5) Robinson, Pal.
II. p. 542.

im Jahr 1111 n. Chr. diesen Diftrict der Kirche entwendet und seiner Nichte als Geirathsgut mit Eustache Grenier vergabt habe. Der Erzbischof von Tyrus sagt (Hist. Lib. XI. 15. fol. 805) aber, die Einkunfte dieses Rirchengutes betrugen jährlich zu seiner Zeit 5000 Golostücke (d. i. byzantinische, zu 5 spanische Thaler). Im J. 1138 war das Gesilde Jericho's wieder an die Rirche zurückgesallen; die Königin Melisinde schenkte es dem zu Bethanien errichteten Nonnenkloster (Will. Tyr. XV. 26. fol. 887), dem es noch bedeutende Einkunste brachte. Noch sehlen botanische Erforschungen der gewiß nicht weniger interessanten wilden Flora dieser Dase, zu deren Ermittelung für die Zukunst hier einige einheimische Psauzennamen und meist noch undekannter Gewächse solgen, von Seehen nach längerem und von Wilson nach fürzerem Ausenthalt daselbst aus dem Munde ihrer arabischen Kührer mitgetheilt.

Ein Dugend solcher Namen bezeichnet meift Staubenges wachse, bie Seegen auf bem Wege von Jericho gegen SD. nach Bet Sabichla zu untersuchen Gelegenheit fand: 7)

- 1) Gitta, mannehoch, eine Art Delbe.
- 2) Melluebh, mit febr faftigen Blattern.
- '3) Sammt, eine 3 bis 4 F. hohe Staude (Zygophyllum proliferum).
  - 4) Erfet, ober Derf.
  - 5) Abbeb, eine Salsola?
  - 6) Alesszitich, eine Art Lycium.
- 7) Phures, mit fleinen, faftvollen, gleich Trauben gufammengebäuften Blättern.
- 8) Tagma, jur Steigerung ber Farbe ber Farberrothe (el Phaua) bienend, mit billartigen Blattern.
  - 9) Teijéra.
- 10) Abicheram, baraus, wie aus 7, 8 und 9 und einem ansbern el Affla-Strauch, ber nicht hier, sondern in el Bofcha wächft, Soba (hier Kally genannt) ober al Kally bereitet wirb.
  - 11) Bufchma, ebenfalls wie 8 und 9 gu Geife bienenb.
- 12) Auf bem Sibrbaum eine Schmarogerpflanze Ennib, bie man zum Gerben ber Schläuche braucht. Näher gegen ben Jorban zu nennt Seetzen noch: Szammueh, Ibfehr, el Garab und Szüs berrije, ben wilben Lakrigenbaum, und Gars

<sup>\*07)</sup> Seegen, Zweite Reife nach bem Tobten Meere. Mfcr.

rab, einen großen ber Pappel ähnlichen Baum; Schubbrit, eine fachlige Ononis-Art.

Die von Bilfon genannten Pflanzennamen find, Ende Marg, außer obigen:

- 1) Agba, eine Art Sisymbrium, ober Bafferfreffe, bie entlang ben Bachen vorfommt.
- 2) Shores, Reffel, Urtica pulcherrima?, zwischen ben Ruinen in großer Menge wuchernb.
  - 3) Nabnah, eine Art Munge.
  - 4) Barfeifb, eine Diftelart.
- 5) Bismas, eine bem Marigolb (Calendula?) ähnliche Blume. —

Un Culturpflangen- traf Seeten bier noch gang gute Baigenader am Bache el Ramaimeh, am öftlichen Gufie bes Quarantania=Berges an, wo ein Aguaduct von 3 Bogen übereinander, ber etwa 30 Fuß boch bas Waffer einer reichen Quelle uber ben Bach zu ben Felbern leitete, und erft vor 10 Jahren, alfo ju Ende bes 18ten Jahrhunderts, reftaurirt war. Gein Fubrer, ber Scheich Achmeb, ließ biefe Felber burch feine Leute be-Nach ber Baigenernte folgt bier die Berftenernte auf bem aut bemafferten Boben, auf bem auch Melonen, Gurfen und Babinbichan geerntet werben. Der Baigen, fagte ber Scheich, gebe bas 12te Korn; aber bie Bebuinen, welche mit ihren Rameelheerden biefe Chenen, wo fie Beibe finden, burchftreifen, treiben feinen Ackerbau und find biefem febr nachtheilig; fie fuchen vorzüglich nur bie einzelnen, ihnen am meiften gufagenben Stellen bes Ghor auf, um bie falgigen Rrauter und bittern Stanben ber Cbene abzuweiben, in benen Rinberheerben und anbere feine hinreichende Mahrung finden murben.

Robinson und Eli Smith trasen in Jericho (Mitte Mai) mit ber Erntezeit8) ein und wurden durch sie an die Schnitter=, Drescher= und Ernte=Scenen im 2ten und 3ten Ka= pitel des Buches Ruth lebhast errinnert. Die Leute, mit dem Dreschen des Waizens beschäftigt, waren nicht aus Jericho, son= dern ältere Bekannte aus Taipibeh, das 6—7 Stunden fern in RW. liegt, (s. ob. S. 465.) am Quellhaupt des Nawaimeh. Mit Weibern, Kindern und ihrem Priester waren sie nach dem Ghor hinabgezogen zur Waizenernte; sie hatten dies Jahr allen Waizen

<sup>8)</sup> Robinfon, Pal. II. S. 519.

ausgefaet und maren jest mit ber Ernte befchaftigt, beren Ertrag ibnen gur Salfte gutam, ein Biertheil ben Dorfleuten Bericho's und ein Biertbeil ber Garnifon. Der Baigen mar febr fcon gebieben, mo er bemaffert marb; ber größere Theil mar icon (am 12. Marg) abgeschnitten, in fleine Garben gebunden, auf Gfel und Rameele gepadt und nach ben Drefchtennen gebracht; runde, 50 Buß im Durchmeffer festgestampfte Stellen, beren 5 nebeneinanber lagen, auf benen ein Joch von 5 Ochfen zum Austreten herumgetrieben murbe, ohne Drefchichlitten, ber erft in Mordpalafting gebräuchlich mird, ohne bie in Jefaias 28, 27 mit Raberwerk augegebene Mafdine (Moraj ober Maurebeji nach Miebuhr) 9), bie noch beute in Alegypten im Gebrauch ift. Das ausgebrofchene Stroh murde mit einer zweizadigen Gabel geluftet und geworfelt, wobei febr viel verloren ging. Die Drefcher, insgefammt ber griedifchen Rirche angeborig, batten gegen bas mofaifche Gefet (5. Dofe 25, 4) vielen ihrer Dofen bas Maul verbunden, mas Robinfon bei Mostemen niemals gefeben batte; ein Beweis liegt in jenem Befete, bag in alten Beiten nur Rinber gum Austreten bes Rornes bienten.

Wie febr bie tiefe marmere Lage ber Ginfentung Bericho's bas bortige Bachsthum beschleunigt, zeigte fich beutlich genug, ba Robinfon 3 Tage zuvor auf bem bochgelegenen Ruden von Bebron und bem obichon füblichern Rarmel (Erbf. XIV. G. 107, 1053) ben Baigen boch erft grun gefehen hatte 10), und felbft noch am 6. Juni, faft einen Monat fpater, ebenbafelbft beffen Ernte noch nicht fo weit vorgerudt mar, ale zu Bericho, wo fie mit bem 14. Mai icon zu Ende ging. Die Gerftenernte mar in Bericho icon brei Wochen fruber, Enbe Upril, beenbigt und einige Jahre früher hatte Eli Smith fie bier fogar ichon am 22. April vorüber gefunden. Aber nicht jebe Ernte fann eingebracht werben, benn nur zu häufig wird fie von Bebuinenborben, bie gleich Beufdredenzugen von ber Oftfordanfeite herüberfturmen, geplundert und als Raub entführt. Die wenigen Bewohner bes Dorfes Riba find zu fcmach jum Wiberftanbe, fie find zu trage Bum Unbau; fie überlaffen ben fraftigern Gebirgefellahe, -wie benen bon Sainibeh, bie Aussaat wie bie Ernte, zu ber biefe berab-3m Jahr 1847, ale Gabow 11) gur Erntezeit in Se-

<sup>\*0°)</sup> Niebuhr, R. I. S. 151, Tab. 17 E. 1°) Robinson, Pal. II. S. 521. 11) Gadow a. a. D. II. S. 57.

richo war, traf er-bort die beiben Scheichs Abu Dis und Silwan an, die eben mit dem Scheich der Ihtim-Beduinen (oder Ehteim) die Theilung des gemeinsam gewonnenen Getreides vornahmen; die Ernte hatte das 20ste Korn als Ertrag gegeben; Muhammed Pascha's Meder sollten bei Aussaat auf größern Blächenraum das 36ste Korn eingetragen haben.

Außer Waizen und Gerste sah Robinson hier auch Mais, Zea Mais (Holcus durra Forskal, und Lane, Mod. Egypt. II. 26), bauen, der hier eine zweijährige Pflanze sein soll, welche 2 nacheinander folgende Jahre aus denselben Wurzeln zur Ernte reise 12); Hirse (Durah esh Shamp, Durah es Seith) sah man nicht, wol aber Gurkenfelder und die Palma Christi (Ricinus), die hier aus einer zweijährigen Pflanze zu einem großen Baume heranwächst 13) und vorzügliches Del giebt. Bon Olivensbäumen ist hier keine Rede, dagegen sind Feigenbäume hier im schönsten Gebeihen und mit den besten Früchten beladen.

Das Clima 14) ist von ben mehrsten Reisenben in Jericho, wenn sie schon im Frühling bahin kamen, für ungemein schwül und heiß befunden worden, im Sommer aber fast unerträglich. Die Sitze im Zelt fand Robinson, am 13. Mai 2 Uhr Mitzags, 31° Reaum. und außerhalb dem Zelt, im Schatten, 26° R.; sie war sehr deprimirend. Die Sommerzeit ist sehr ungefund, Fieber erzeugend, zumal für Fremde, die bei dem plöglichen Bechsel, aus dem kühlen Clima des hochgelegenen Jerusalem in diese tiefe Schwüle übergehend, oft in einer Nacht vom Kieber darnieder geworsen werden. Nach den Bewohnern des Ortes zu urztheilen, die einer sehr schwächlichen Menschenrace angehören sollen, scheint das Clima nicht sehr vortheilhaft auf ihre Constitution zu wirken.

Uebrigens geht aus Seegens Berichte 15) hervor, daß es hier auch eine rauhere Jahredzeit giebt. Um 8. Januar fand er es in Jericho regnicht und dabei wehten kalte heftige Winde, so daß man im schlecht geschützten Belte bes Scheich Achmeb, in bem kein Feuer angezündet werben konnte, sich des Zitterns nicht erwehren mochte. Der Wirth des Zeltes ging im Schaaspelz umsher; ein altes Rameel fand aus Kälte vor dem Zelte seinen Tod. An diesem Tage siel hier der erfte Schnee, allerdings kein

<sup>12)</sup> Robinson, Bal. II. S. 539, 524. 13) Haffelquift, Reise. S. 555. 14) Robinson, Bal. II. S. 526. 15) Seepen, Zweite Reise zum Tobeten Meere. Micr.

Blodden in ber gangen Jordanebene, aber boch auf allen benachbarten Bergen. Bumal murben alle Berge von Abichlun, Belfa bis gen Rarrat bin bis an ihren guß von Schnee weiß, und felbft auf ben Bergen Jerufalems blieb er ein paar Tage liegen. Schneezeit, von welcher bas 2. B. Samuel. 23, 20 bei ben Doabitern rebet, ale Benaja bort einen Lowen erschlug (vergl. 1. B. b. Chron. 12, 22), mag alfo wol bafelbft ben Januar = Monat bezeichnen. In biefem regenreichen Monat weichte ber Boben im Jordanthal, gumal fein Thonmergel, fo febr auf, bag er oft unmegbar murbe; bafur fcmellten aber auch bie Babis und zumal auch ber Jordan an, und biefer ichog reifend in feinem Bette babin; feine Furthen maren fo febr angeschwollen, bag Geeten 8 Tage marten mußte, ebe er eine berfelben, bie Furth el Dodtaa, am 14. Januar zu burchfegen magen fonnte. Ale Ruffegger am 28. Nov., alfo im Spatherbft 16), von Riba gum Jordan ritt. batten bie Regen in Sprien fcon begonnen und ber Lauf bes Jorban mar auch icon reigend, fo bag ibn zu burchfegen nicht eben leicht gewesen zu fein icheint. El Dodtaa nennt fein anbrer Reisenber, biefe Burth tann nicht febr fern von ber gewöhnlichern Burth El Seln in ber Nabe bes Bilgerbabplages gelegen fein; Seeten unterließ es, ihre Lage naber auf feiner Rartenftigge gu bezeichnen (f. unten).

Der fleine Diftrict von Riba mar im Jahre 1847, als Babow ihn befuchte, vom turfifchen Gouvernement an einen Bris vatfteuerpachter fur 20,000 Biafter verpachtet, ber gur Gintreibung ber Abgaben im Orte eine Angabl irregulairer Reiter unterhielt. Das Dorfchen mar nur noch ein Saufen elenber Gutten, in ber Nabe bes Bereins bes Babi Relt und bes untern Laufes aus ber Min es Gultan gelegen; gegen G.B. an wenige Garten ftofenb und von durren Dorn-Beden umgeben. Diefe ftogen an die Subfeite bes fogenannten Caftells und an einige Sugel von Schutt und Ruinen, bie Bilfon zwar umfangreicher fand, als man fie gewöhnlich anzugeben pflegte, bie aber, wie auch Gabow bafur halt, boch zu gering 17) feien, um bie Lage ber alten Brachtfabt Bericho zu bezeichnen. Nur eine kleine Cifterne und ein Befimfe, bas wol von andermarts hertam, fonnte man bort noch unterscheiben; Die Schutthugel mogen Baurefte enthalten, Die einft bas Caftell umgaben.

<sup>816)</sup> Ruffegger, Reise. III. S. 105. 17) Gabow a. a. D. S. 57; Wilson, The Lands etc. II. p. 7.

Die frühern Zustände wieder zu erkennen und genauer zu bestimmen, ist bei den vielen Berheerungen, die hier durch den Berslauf so vieler Jahrhunderte statsanden, kaum zu erwarten, wenn man nicht in die Tiese auf Ausgrabungen eingeht. Selbst das heutige Dorf hat noch kein Jahrzehend hindurch gleichartigen Bestand; als Wolcott es im Jahre 1842 im Februar besuchte 18), war es kaum vorhanden, denn 2 Jahr zuvor hatte Ibrahim Pascha, nach seiner Retirade von Damascus, als er am Jordan von den Arabern attaquirt wurde, bei seiner Passage über diesen Strom ein Detaschement seiner Truppen nach Riha geschickt und dort Alles bis auf den Grund zerstören lassen (1840).

Die bas Dorf überragenbe Thurmruine, bas fogenannte Caftell, zeigte im Innern nur verlaffene Wohnungen von Den-- fcben und Bieb, mit einem fleinen Borbofe, ben Bilfon einem Stall bes Augias gleich fant. Doch hat bier ein Aga ober Effendi, wie fich ber turfifche Commandant feiner fleinen Garnifon tituliren läßt, feine Refibeng aufgefchlagen und empfing feine Bafteim vollen turfifden Ornat im Sof, unter einem Schirmbach an einem Wafferbehalter, wo er fur biefe fcone Teppiche ausbreiten Recht characteriftisch fur hiefige Buftanbe mar ber Befuch, ben Robinfon am 13. Mai 1838 bort zu machen hatte 19). Meben bem Uga, von turfifchem ober albanefifchem Stamme, in bruntendem Rriegercoftum, mit wilben Gefichtszugen, dem aber ber Firman bes Bafcha Boflichfeit gegen bie ihm empfohlenen Gafte gebot, fagen zwei gefangene Chriften mit gefeffelten Beinen aus Abfchlun, Die man bei irgend einer Unthat ertappt hatte, beren einer Sabafblätter fchneiben mußte, ber anbre ben Raffee im Morfer gerftogen, mit bem man bie Bafte tractiren wollte. Gie maren bon bem Aga verbort worben und biefer hatte feinen Bericht über fie an ben Gouverneur von Jerufalem eben abgefaßt; auch ein alter Priefter von Saivibeb in feinem buntlen Gewande mit blauem Turban, eine milde friedliche Geftalt, mar jugegen. Die Oftjorbanfeite von es Szalt, Abichlun und Dicherafch mar pacifirt, Tagte ber Aga, fie fonne bereift werben, in Rerat aber fei noch Empöruna. Um ben Gebieter von einem paar Dugend 21. banefen, die feine Barnifon ausmachten, ftanden als ftumme Bufchauer ein paar Bauptlinge ber Abman in ihrer Beduinentracht

<sup>18)</sup> S. Wolcott in Bibl. Sacra. 1843. p. 40. 19) Robinson, Pal. II. S. 517—520.

bereit, mit ben Ihrigen und bem Aga gegen die Empörer zu Felbe zu ziehen. Die Fellahin bes Jerichobistricts, welche in ben Dörfern wohnen, um das Land zu bebauen, an benen die Regierung Antheil hat, waren von bem Aga so gemishandelt, daß sie ihre Wohnungen verlaffen und in die Gegend von Kerak gestoben waren, wo sie Schutz fanden. Der Aga hatte schon einmal diese Exulanten zur Rückfehr bewegen wollen, gegenwärtig sollte es mit Gewalt geschehen, die Adwan sollten ihn begleiten, von ihrem Gebirge herabkommen und die Ernte unter seinem Schutz für die Regierung einbringen.

Alles in dieser ächt orientalischen Scene, wobei durchschleischende Sclaven, Neger, Weiber, die am Brunnen ihre Gefäße mit Wasser füllten, Araber mit tummelnden Pferden u. s. w. nicht sehlten, hatte aller äußern Haltung ungeachtet doch ein lumpiges sehr ärmliches Ansehn und nur die Pferde waren von schöner Race, denen das Wasserbehälter in der Mitte zur Tränke diente; das Schirmbach glich einem Schuppen von trocknen Maisstengeln und Stroh gebeckt, gestüht auf grobe Gabelstangen, die Kleidung der Leute und sie selbst waren voll Schmutz und Dürstigkeit. Bei dieser Garnison suchte Lieutenant Molyneux 1847, nach seiner verunglückten Beschiffung auf dem Jordan, Schutz gegen die Raubsüberfälle der Beduinen (s. ob. S. 371), aber vergeblich war der Beistand der ihm gegebenen 16 Mann Soldaten, die kein Interesse dabei zu haben schienen, dem Fremden zu seinem Eigenthum wieder zu verhelsen und das Leben seiner Unglücksgefährten zu schirmen 20),

Das Castell 21), welches von Pilgern als das Saus des Bachaus bewundert wird, ist ein verfallner Thurm von einigen 30 Kuß im Quadrat und 40 Kuß hoch hervorragend, zu bessen Dach eine steinerne Treppe hinaufführt mit einer Brustwehr, die sich nach jeder himmelsgegend an einen Thurm mit je 3 Schießescharten anlehnt. Nach Roberts ein Bau der Saracenen, keineswegs aus antiken Zeiten. Er liegt 3/4 Stunden fern östlich von dem Aunct, wo der Wadi Kelt aus dem Gebirge als Bergstrom hervortritt, an dessen nördlichem User; dieser lag Mitte Mai zwar trocken, soll aber zuweilen das Wasser viel länger bewahren. An ihm sah man vom Dache des Thurms den Akabah=Paß deutlich zur Söhe nach Jerusalem hinaussteigen und eben hier erblickte man

nahe bemfelben schon zwischen ben Bergen bas thurmartige Castell, bas Robinson Rakon nennen hörte; er überblickte von ba ben ganzen Wadi, ber recht eigentlich als großer Ableiter aller jener Thäler erscheint, die man auf ber Straße nach Jerusalem nordswärts bis Taipibeh zu überschreiten hat: benn sie laufen in bie beiben Wadi Karah und Kuwar zusammen, aus beren Verein sich ber Wadi Kelt bilbet.

Der Blid gegen Norben vom Banorama bes Caftellbaches zeigt ben Rreisbogen, in bem fich bas nadte weftliche Gebirge nordwarts bes Wabi Relt gegen Morben umber gieht und in 2 Bergbornern fymmetrifc ausläuft, und mit feiner öftlichen Steil= mand in die Chene abfinft, aus welcher die Min es Gultan bervorquillt. Das Norbenbe biefes Rreisbogens ift ber Rarantal, ber Eingebornen, b. i. ber Berg Quarantana mit einer alten Rapelle auf feinem bochften Gipfel; feine Steilabhange voll Sohlen und Grotten, einft bie Gipe ber Eremiten und Anachoreten, find jest die Behaufungen ungabliger wilder Thiere. In Diefer Ginbiegung zeigt bas Jorbanthal feine größte Breite, etwa bis zur gegenüberliegenden Bergwand im Dichebel Belfa 3 bis 31/2 Stunden. Der Ruine Raton an ber Rorbfeite ber Afabaftrage, bie Robinfon fab und bie bier ale ein Caftell zur Strafenbeherrfchung erfcheint, bemertte Babow gegenüber an ber Gudfeite berfelben Strafe, eine abnliche Ruine, Die ihm mahrscheinlich ber Lage ber beiben bei Strabo (XVI. 863) genannten, Die Bugange gu Bericho schutenben und nabe anliegenden Beften Thrax und Tauros zu entsprechen ichienen, wenn man beren Trummer nicht lieber in ben Schuttmaffen gwifchen ber Min es Gultan und ben Budermublen fuchen wolle. Beibe Ruinen biefer Caftelle liegen 1/2 Stunde in S.M. ber Min es Gultan.

Der Blid vom Caftellthurm gegen S.B. reichte über bie gegen Suben niedriger werdenden Berge an der Weftseite des Todten Meeres bis zum Ras el-Feschchah, über welche doch noch ein sehr beschwerlicher Felspaß zum Klofter Mar Saba hinüber führte und ein andrer Weg sichtbar war, der am muselmännischen Sanctuar, dem Welt Neby Musa, dem vermeintlichen Moses-grabmale vorüber geht.

Der Caftellthurm, ber biefes lehrreiche Banorama barbietet, aber nur von wenigen Reisenben bestiegen wird, die fich mit ber Bilgerlegende bes Bachaushauses begnügen, verbankt feinen ersten Aufbau vielleicht noch der Beit der Kreuzsahrer, zum Schut bes

unter ber Ronigin Delifinda wieber neubelebten Fruchtgartens Buerft mirb er im Sabre 1211 bei Billebranb v. DIbenburg ermabnt, aber icon ale gerftort und von Saracenen befest, ale ein Dorf von Bebeutung umber erft berange= wachfen zu fein fcheint 22): benn Brocarbus fand bort auch ichon 8 Baufer, Die aber noch nicht einmal ben Namen eines Dorfes verbienten (Terrae Sct. Descr. ed. Gryn, fol. 310), obwol er fie für ben Ueberreft von Bericho bielt. Erft im 14ten Sabrbunbert fam bie Legende auf, Die felbit Maundeville noch nicht fennt, Diefen Thurm für bas Saus bes Bachaus auszugeben. 1479 hat es zuerft ermahnt und Gel. Fabri 1483 23) folgt ibm barin mit vielen fvatern Bilgern; es zu betreten mar ben Bilgern aber nicht gestattet. Spatere Reisenbe haben es auch Saus ber Rabab genannt. Die Erinnerung an die gaftliche Gintebr bes Beilandes in bem Saufe bes oberften ber Bollner, bes Bachaus, feine Lehren bes Beile, Die er in ihm verfundete, und feine Beilung bes Blinden, ber zu Jericho am Wege fag, find gegen bie Bin= fälligfeit ber Ruinen ewige Denkmale ber Barmbergigkeit in ben Bergen ber Gläubigen geblieben, Matth. 20, 29; Luc. 19, 1-28.

Alles Suchen nach großartigen Ruinen einer einftigen Brachtftabt von 20 Stabien Umfang, mit Ballaften und einer großen Rennbahn, Umphitheater u. a. m. in biefer Gegend bes Dorfe und bes Caftells war vergeblich, fagt Robinfon 24), wenn fcon gegen Beft am Babi Relt fich Mauern und Bafferbehalter fanden; follten die Ueberrefte jener in Rloftern und Aguaducten alle verbaut worben fein? Das Itiner. Burdig. vom Jahre 333 fagt, bas Jericho feiner Beit liege am Buf ber Berge 11/2 Deilen von ber Quelle entfernt, mabrend er bie alte Stadt Bierico felbft an bie Quelle Glifa's verfest (fons Helisaei Prophetae, ed. Parth. fol. 281), welche Ibrael umgog, ale ihre Mauern gufammenfturgten. Einen einzigen coloffalen Blod von Spenit ober rothem Granit, 8 bis 10 guß groß, fonnte Robinfon in ber Mabe bes Caftelle mahrnehmen, mahricheinlich biefelben umgefturzten boben Säulen und Säulentrummer, Die auch v. Schubert im Bufchbidicht nabe bem Caftell mahrzunehmen glaubte 25). bemnach vielleicht in ben Ueberreften um die Deffnung bes Babi

<sup>822)</sup> Robinson, Pal. II. S. 543. 23) Fabri, Evagatorium Terr. Sctae. ed. Hassler. Vol. II. p. 58. 24) Robinson, Pal. II. S. 547. 25) Robinson, Pal. II. S. 526; v. Schubert, Reise. III. S. 77.

Relt, 3/4 Stunden fern in S.B. bis zur Ain es Sultan gegen R.D., die Ortlage des herodianischen und neu-testamentalischen Bericho wieder aufzusinden sein, mahrend die Schuttreste weiter südostwärts, in der Umgebung des heutigen Dorses und Castells, mehr zu dessen Gärten und zerstreuten Wohnungen gehören mochten, und statt der ältern kanaanitischen Jericho, zu Issua's Zeit der Quelle Gilgal näher liegend, bei dem Neudau, um den Fluch zu vermeiden, der auf die alte Stelle gelegt war (Issua 6, 26), die spätere Jericho weiter nordwärts der Ain es Sultan näher gerückt ward? Beide Ortslagen, bemerkt Robinson, wurden immer mit Issephus Angabe, daß Jericho 60 Stadien (3 Stunden) fern vom Jordan liege, in Uebereinstimmung zu bringen sein (Jos. Antiq. V. 14).

-Mit biefer Unficht icheint Gabow, ber Bericho gum zweiten male in Gefellichaft Dr. Bolffe befuchte 26) und fich viel Mube um bie Topographie Jericho's gegeben, übereinzustimmen. Er fagt, 20 Minuten fern in Beft bes Caftells fant er Refte einer antifen Bflafterftrafe (Via militaris?), bie fich 10 Minuten weit von D. & D. nach W. C. W. zwischen alten Mauerfundamenten bis nabe an Ain es Gultan bingiebt. Der gange mit folchen Mauerfundamenten bebectte Raum bat, nach feinem Durchmeffer gu urtheilen, gegen 3/4 Stunden in Umfang. Die Nahe bes Bachs, an bent fich biefe Refte bis zur Quelle felbft gegen 2B.N.B. binbehnen und ein ausgemauertes Baffin vor ihr, 25 guß breit und 40 Buß lang, laffen bier wol auf die Lage ber berodianifchen Jericho foliegen, Die burch bie Bafferleitungen aus Alin el Dut und aus ber Glifa = Quelle binreichenbe Bafferfulle erhalten fonnte; auch zeigte fich bier auf bem Oftabhang ber Berge noch bie große Ruine eines caftellartigen Baues, auf bem fleinen Guael, von bem die Quelle Min es Gultan ihren Urfprung nimmt, ber vielleicht bie Stelle von Berobes Caftell Appros. Doch ift biefe lettere auch icon weiter nordwärts gefucht worben (f. ob. ©. 521).

Die reichlich fließenbe Quelle Alin es Sultan fullt fogleich ein Baffin von 9 Fuß Breite, in bem viele Bifche fpielen; Jofephus (Bell. Jud. IV. 8, 3) fagt: neben Bericho fei eine ergiebige und zur Bewäfferung fehr reiche Quelle, die bei der alten Stadt hervorfpruble, welche einft Jofua erobert habe; auch dies

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Gabow a. a. D. II. S. 58.

spricht, ba in ber gangen Dafe nur eine einzige Quelle biefer Art vorhanden ift, für die einstige Lage dieser Stadt, über die bis jest jedoch nichts mit Sicherheit 27) zu ermitteln fein möchte, wie dies schon aus den Wechseln ihrer Zerstörungen, ihrer Wiederherstellungen und Wiederzerstörungen seit der alten Kanaaniter Hauptstadt dis auf die Periode der Kreuzsahrer und zum Schuttbaufen der turkischen Gegenwart hervorgehen mußte.

Ihre Schicksale nach bem Einzuge Israels in bas Land vor und nach bem Exil, ibre Berftorung unter Bompeine und Serobes, bie Berftellung als Prachtftadt mit Ballaften, Schloffern, Theatern, Rennbahnen zu ben Beiten ber Cleopatra, bee Berobes, bes Archelaus, Die Beiten in welchen Johannes ber Zaufer in ibrer Nabe ber Berfunder bes Meffias mar, ber öfter bier hindurchzog, worauf bie Berftorung burch Bespafian und ibr Wiederaufban ale Garnifonftadt fur Die gebnte Legion und ale Saupt einer Toparchie folgte, barin in ber Bygantiner Beiten Bifcofe ibre Gibe nahmen, Renodochien, Rirchen und Rlofter unter Raifer Juftinian erbaut murben, Die Antoninus Martyr noch furz vor ben Ueberfällen ber Chalifenheere befuchte; ibre Bechsel unter Dubamebanern, driftlichen Rreugfahrern, wo ihre Garten von neuem aufblubten, neue Rirden, viele Rlofter fich erhoben, große Schagren von Anachoreten fie unigaben und Die Dafe wieder gablreiche Bopulationen herbergte, bis zu ihrem Berfinten in Bufte und Ginobe unter Saracenen, Turten, Beduinen,' über alles bies fann man icon bei Reland, Rofenmüller, Robinfon, v. Raumer, Winer 28) und in anbern hiftorifchen Werten binreichenben Aufschluß finden.

Noch bleibt uns ber Befuch vom Dorfe Riba zur Ain es Sultan und zum Quarantana übrig, die beibe nordwärts liegen und bei Bilgern als Elifa = Quell und Berg ber Ber- fuchung berühmt genug find.

Ein lieblicher Spatiergang im Grün entlang bem Bache und unter bem Schatten ber Bäume, eine grüne baumreiche Kluft, fagt v. Schubert 29), in welcher ein reißend schneller Gebirgebach hin-abfließt, ber Bach bes Elisa, führt nach 35 Minuten zu einem immer breiter und ftarker werbenden Mühlstrome. Eine Biertel-

<sup>827)</sup> Wilson, The Lands etc. II. p. 14. 28) Reland, Pal. p. 829 —832 u. a. a. D.; Robinson, Pal. II. S. 548—551; v. Raumer, Bal. S. 204—205; Winer, I. S. 543—544; Rosenmüller, Bibl. Alterth. II. 2. S. 153—159. 29) v. Schubert, Reise. III. S. 74.

ftunbe vom Dorfe ftogt man auf Ueberrefte einer gepflafterten Via Romana, bie man einige 30 Schritt weit gegen Weft nach bem Berghaffe zu verfolgen fann, ber gur Berufalemftrage führt; nur ein Fragment 30), fagt Robinfon, aber gang in ber Art, wie man ihnen fo oft auf bem Boben Italiens begegnet (vielleicht gu ber von Gabow bemertten Via gehörig?). Dann laffen fich Grundmauern von unbebauenen Steinen verfolgen, bis man bie icone Quelle unter Rebtbaumen zwifchen Baigenfelbern gelegen erreicht. Sie entspringt eigentlich am öftlichen Ruft einer Erbobung, Die faft bas Unfebn eines Grabhugels barbietet; fie ift groß, hat febr fcbones, flares, fuges, angenehm fchmedenbes, weber febr faltes noch warmes Baffer, gleich bem fublichen zu Engabbi und Ras Fefch-Sie war einft von einem, nun vernachläffigten, gemauerten Baffin umgeben, von bem aus Wafferleitungen nach verschiebenen Richtungen geführt maren, welche bie anliegende Chene befruchteten. Bu Bocode's Beit maren bier noch Rifchen gu feben; gegenmartig mar ber gum Dorf geführte Bach ber Sauptftrom. Theil von ihm mar weiter oben burch eine gewölbte Bafferleitung über ben Babi geführt; ber Heberreft ber Baffer fuchte fich burch Dorngebufch und unter ben Nebetbaumen feinen eigenen Weg in verschiebenen Abftromungen. Die umberliegenden Mauerrefte, Gvitbogen, fchienen Robinfon einem gerftorten Saracenencaftell angebort zu haben. Bei Wilfons Anwesenheit an Diefer Quelle mar ihr Refervoir 5 Schritt lang, 10 Schritt breit, 1 guf tief, fcblecht unterhalten; ihr Baffer gleich andern Quellwaffern, Die aus ber Rreibeformation hervortreten; auch er fab es voll fleiner 2 bis 6 Boll langer Fifche; es wurde von einem fconen Feigenbaum, bem Tin es Gultan, beschattet, ber ihren Ramen trägt, ba fie Quelle bes Gultans, b. i. Die hauptgnelle, beißt; offenbar bie fo berühmte Quelle bes Elifa (2. B. d. Ron. 2, 19-22); benn fie ift bie einzige ihrer Urt, welche ben größten Seegen über bie gange Dase noch heute verbreitet. Doch reichlicher fand Robinfon die Dut-Quelle mit Baffer verfeben, die aber viel weiter im Norben liegt. Denn hinter ber Ain es Gultan fleigt bie jabe Bergmand bes Berges Rarantal (Quarantana) empor, von beffen Buß eine neue Reihe von Bergen gegen N.N.D. fortzieht und eine Borftufe gum niebern Tafellande bilbet. Aus biefer tritt, in einer Stunde Entfernung, Die noch größere Dut = Quelle 31) bervor,

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) Robinson, Bal. II. S. 528; Wilson, The Lands etc. II. p. 12. <sup>31</sup>) Robinson, Bal. II. S. 530.

beren Baffer langs bem Suge bes Rarantal in einem Canal nach bem Ranbe bes Abbanges binter Min es Gultan' geleitet ift, wo es früher an Mublen vertheilt mar, bie Budermublen, 1/4 Stunde fern, Die bei ben Arabern noch heute Diefen Ramen, Sa= mabin es Suffar, führen.

Moch weiter norboftmarts als bie Duf-Quelle folgen bie fcon oben berührten Aquaductrefte, bie gum Rama'imeb führen (f. ob. Auf jeden Fall zeigten alle biefe Spuren mol, bag bei folder Bafferfulle burch weise Berwendung und Arbeitsamkeit auch heute noch bie Dafe Bericho fich zu einem Barabiefesgarten umqumanbeln im Stande mare, wenn eine thatige Bevolferung und Sicherung bes Gigenthums unter einem geregelten Bouvernement bier einzieben möchten.

Die beutigen Bewohner Jericho's geboren zu einer fo tragen und fcmachlichen, beprimirten und verwerflichen Race, baf von ibnen fein beil zu erwarten ift. Robinfon rechnet fie gu ben Shorbewohnern, Die wir icon anderwarts in gleich berabgefunfnen Buftanben (f. ob. G. 275) haben fennen lernen. 3br Dorf 9ttba ober Eriba erinnerte feiner Lage nach in ber fruchtbarften, leicht anzubauenbften Cbene an abnlich liegenbe agyptische Dorfichaften, es war aber bas elenbefte, fcmutigfte, bas er in gang Balaftina Die Bahl ber Manner wurde auf 40 angegeben, ber Seelen auf 200. Gie erfchienen ihm als eine unreine Difchling grace 32) zwiften Beduinen und Subbri (b. i. anfässigen Arabern), von beiben aber verachtet, trage, gur Arbeit gu fcmach, lafterbaft in ibrer Lebensweife, Die Beiber an Ausschweifungen mit Fremdlingen und ben Garnifonen im Orte bingegeben, ein fluchbelabenes Bolt, bas Leben von Sobom und Gomorrha bis heute fortführenb. Sabow fagt, bie Bewohner von Riha feien negerartig 33), fcmarz mit wolligem Saar, fcwachlich von Rerperbau, mit fclaffen Gefichtegugen, voll Migmuth und Lebeneuberbruß, ber größte Contraft gegen bie raftlofen Bebuinen. Bu Fel, Fabri's Beit erregten bie Bewohner Jericho's ben burchziehenden Bilgerfaramanen gewaltige Sandel burch Blunberung und Attaquen; er fagt, fie feien gang buntelbraun, fraftig und wild, bie Beiber wie bie Mauner, fo bag man beibe faum von einander unterfcheiben fonne (Fel. Fabri Evag. l. c. II. p. 61). Die verschiebenen Barnisonen im Caftell, balb Moghrebi, Turten, Albanefen, balb Megypter,

<sup>832)</sup> Robinson, Bal. II. S. 523-525. 33) Gabow a. a. D. II. S. 57.

Araberstämme u. a., mogen nicht wenig zur Entnervung und Abschwächung biefer Race ber heutigen Bewohner Jericho's beigetragen haben.

Bu Robinfons Beit lagerte in Bericho ein Araber-Stamm, beffen Scheich Muftapha 34) für eine beilige Berfon (Fafir) galt. Sein Lager ftand am guß bes Quarantana, nabe ben Budermublen, und bestand aus 30-40 fclechten Belten. Gein Bolt, bas fich Araber von Damin nannte, war viel buntelfarbiger als bie gewöhnlichen Araber; Robinfon, ber ben Scheich gum Bubrer nahm, bielt fie fur eine Art Bigeuner; als eine Art Derwische ober Beilige im Lande angeseben, maren fie bie ficherften Subrer. Gin anbres Lager von ihnen nannte fich Uraber von Rufeir, ebenfalls wie jene, nach ihrem Scheich, und beibe vereinigt bilbeten ben Stamm ber Chteim (Stem bei Geeten). Sie befagen Garten in ber Mabe ber großen Quelle; außer ihnen führt Robinfon noch bie Namen von 8 andern Araberftammen an ber Weftfeite bes Jorban auf, bie von Gub nach Rord in folgender Reihe 35) nach einander aufgezählt merben: 1) Ra'abineh, 2) Rafcaibeh, 3) Faamireh, 4) Mas'ubn, 5) 'Abbab, . 6) Amir, 7) Abbabin, 8) Mufchalifhah.

Bon bier lernte Robinfon breierlei Wege 36) fennen, bie ibn von Bericho nordweftwarts nach ben Orten Beitin, bem alten Bethel, Taipibeh, bem alten Ophra, und nach Deir Dibman, zu bem alten Mi, gur Sobe ber Damastusftrage im Morben von Jerufalem gurudführen fonnten. Der furgefte biefer Wege geht an ber Wand ber Rlippen zwischen Quarantana und Babi Relt binauf und nimmt bie grabe Richtung uber einen Landftrich von hohem abfälligen Flachtanbe. Der zweite Beg führt nach Duf und geht über Nama'imeb ben Berg im Nord binan, eigentlich nach Tainibeh; aber nabe bei Rummon führt ein Zweig ab und läuft wieder über bas Thal nach Deir Dibman. britte Weg verläßt ben vorbergebenben gerabe über Dut binaus und fällt, nachbem er auf ben Berg an ber Gubfeite bes Nama's imeh geführt, in ben erften Weg gurud, eine Strede bober bin-Bon biefen ift ber erfte ber birectefte, leichtefte und nach Robinfon ohne Zweifel jene alte, fo oft von Ronigen und Propheten bereifte Strafe, Die 3. B. Samuel von Gilgal

 <sup>34)</sup> Robinson, Bal. II. S. 531, 558.
 36) Ebenb. II. S. 557; vergl. Dishausens Rec., B. Jahrb. a. a. D. S. 151.

gen Gibea Benjamin binaufflieg (1. Sam. 13, 15), ober melchen Elia und Elifa aus Gilgal binauf gingen gen Bethel, als bie Rinder ber Bropheten, Die in Bethel maren, ihnen entgegen famen (2. B. b. Ron. 2, 2-9), und die fie auch wieber gurud nach Jericho gogen, wo 50 ber Brophetenkinder, Die gum Jorban famen, Beugen maren von Glige Entrudung im Better gen Simmel, und Elifa nur bat, bag beffen Beift bei ibm fei zweifaltiglich. Diefe alt-teftamentalifchen Strafen zu erforfchen, verfolgte Robinfon biefen Rudweg von Bericho, mablte aber bie britte Strafe, um die Quelle Duf zu befuchen und von da eine umfaf= fenbere Renntnig ber Landichaft zu gewinnen, zu beren Durchmanberung ber gaftliche Scheich Muftapha ihm aus feinem Lager einen guten Bubrer mitgab, ber ibn auch zur Quelle Duf und von ba an ben Felecifternen vorüber auf bie alte berühmte Bropbeten = ftrafe nach Bethel geleitete, wovon fcon oben bie Rebe war (f. ob. S. 461).

Bon ber Ain es Gultan gegen Rord nur eine Biertelftunbe fern, am Abbange bes Duarantana=Berges, liegen bie großen maffiven Gebäude, ju beren Ruinen bie Bafferleitung ber Duf-Quelle führt, bie unter bem Mamen ber Budermublen fcon wieberholt von une genannt find. Sinter ihnen erhebt fich fogleich die faft fenfrechte Bergwand bes Rarantal 37) (Quaran= tana) ber Araber an 1200 bis 1500 guß über bie Chene; Mons tentationis ber Bilger, beffen Oftwand voll Grotten und Soblen ber einstigen Unachoreten; boch fagte man, bag auch beutzutage noch alljährlich 3 bis 4 athiopische Chriften bieber fommen, um Die Fastenzeit-auf biefem Berge zuzubringen, mo fie fich nur von Rrautern ernahren. Selten, fagt Bilfon, werbe beute noch bie Rapelle auf bem Gipfel biefes Berges einmal erftiegen; fo menig bebaut und bewohnt fand Sabow biefe Gegend, bag er am bellen Tage bafelbft in Menge bie Schafale berumfteigen und auf bie Mefter ber jungen Feldhühner Jagd machen fab, ba fie boch fonft nur in ber Nacht aus ihren Boblen bervorzutommen pflegen. Nordlich bes Rarantal ziehen fich bie Berge in einen Rreisbogen gurud, und an fie lebnt fich bann bie etwas bober gelegene fruchtbare, aut bemäfferte Chene mit ben Dut- und Nama'imeh-Baffern Die Legende bes Mons tentationis und ber Name Quaran-

<sup>837)</sup> Robinfon, Pal. II. S. 551; Wilson, The Lands etc. II. p. 12; Gabow, a. a. D. II. S. 58.

tana (bie 40 Tage) scheint nach Robinson nicht älter als bie Beit ber Kreuzzüge gewesen zu sein. Die erste Nennung als Bersuchungsstelle ist bei Saewulf im Jahre 1103 (Peregr. fol.
848: inde ascenditur ad montem excelsum, ad locum ubi Dominus jejunavit quadraginta dies, et ubi postea tentabatur a
Sathana etc. 38); ber Name Quarantana kommt zuerst im
3. 1211 bei Wilh. v. Olbenburg vor, bann bei Brocard VII,
178; J. de Bitriaco spricht schon von vielen Cremiten, die
nach Christi Borgange, der bort nach der Tause im Jordan 40
Tage lang die Fastenzeit in der Einöde, welche die Quaran=
tana heiße, zugebracht, sich gebrungen fühlten, ihren Ausenthalt
in den niedrigen Göhlen und Zellen zu suchen; aber von Zesu
Bersuchung an dieser Stelle wird von ihm nichts gesagt (de Bi=
triaco cap. LII. fol. 1075).

Seepen, ber eine langere Beit in bem Beltlager bes Stam= mes ber Chteim (htem bei Geeten) am gufe bes Rarantal bei bem Scheich Achmed verweilen mußte, ebe er von ba ben zu fart angeschwollenen Jordan paffiren fonnte, um feine Um= wanderung bes Tobten Meeres zu beginnen, lernte bie Berhaltniffe biefer Gegend und ihrer Bewohner etwas genauer fennen, als feine Rachfolger, Die meift nur flüchtig am wuften Rarantal vorüber= gingen. Das Beltlager 39) ober ber Dauar Uchmebs beftand aus 10 Belten und lag zwischen Geftrauch; ber Scheich ging einen Contract mit Seegen ein, ihn für täglich 8 Biafter Golb langs bem gangen Oftranbe bes Tobten Meeres bis zu beffen Gub= Enbe im Ghor es Safieh ju geleiten und fur einen ftarten Reit-Efel feines Wanberers ju forgen. Doch geftanb er, bag er ihn nicht überall bin begleiten konne, weil er mit einigen ber bortigen Tribus in Blutfebbe ftebe. Gin 3weig ber Chteim ift auch als ein Boften auf ber Raramane ber Metfapilger befannt (Erbf. ХШ. 427).

Mit biesem hier wohl bewanderten Scheich durchstreifte Seegen zuwörderst die Dase Berichos nach verschiedenen Richtungen. Er besuchte die Quelle 'Ain Dut, die er wie Robinson benennen hörte, und sah sie am Tuße zweier colossaler Sidrbäume klar und rein hervorspringen; am Muhlbache, der von ihr abgeleitet ift, sand er viel Schisson wachsen und Solanum sanctum (Leimun

<sup>39)</sup> Voy. de Saewulf ed. d'Avezac. 39) Seegen, Zweite Reise jum Tobien Meere (1807). Mfcr.

Ritter Erbfunbe XV.

Lut f. ob. S. 507), auch el Bandal ber Araber, b. i. Coloquinten (Cucumis colocynthus, f. Erbf. XIV. 1014). Er erfuhr bier, baf ber ansehnliche Bach bafelbft noch bober aufwarts 4 bis . 6 Stunden fern von Bericho feinen Urfprung nehme, bei ben Dortern Deir Scherir und Thaibe (bie fpater Robinfon, als Deir, Dibman und Taipibeb befuchte); bas erfte blos von Mohammedanern, bas zweite nur von Chriften bewohnt, bie Untheil an den Relbern am Mublbach und bes Wabi Ruebhm (Nawa'imeh) hatten, ber fich eine Stunde fern von Bericho in ben Jordan ergiefe. Alles Ungaben, welche Robinfons Forschungen volltommen beftätigt haben. Reben ber Quelle Min el Dut fanb Seeben Belte aufgeschlagen, beren Bewohner Reger maren; aber auch ber balbe Stamm jener Chteim, Die bamale in ber Jorbanaue gurudblieben, mabrend bie andere Balfte mit ihren Rameelen die Berghohe in Weft von Mar Saba, el Mert genannt, beweibete, bestand faft gang aus Regern. Bon ihnen fonnte feiner weber lefen noch fcreiben, über ihre Berfunft maren fie ganglich unwiffenb; unter ihnen fab Geeten mehr Rrante als Befunde, zumal mar bas Augenübel unter ihnen allgemein verbreitet, noch mehr litten fie an bosartigen Gefchwuren und einer Art Ausfas. Achmede Beib, eine flinte Araberin, bief Bhubbba (Silber), ihr 10 jabriger Sohn Mohammed, ihre altefte Tochter Bateme, ihre zweite Chobbra (b. b. Grune), bie britte Mughr (b. b. Bullen); fie faugte ihre Rinder 2 Jahre lang, fie regalirte jeden Abend ihren Gaft mit frifchem Brot und einer biden Suppe, die er mit ben Fingern zu fich nehmen mußte.

Der Ober-Scheich bes gangen Stammes hielt fich bamals in ber Nähe bes Mar Saba-Rlofters auf, um von ihm Bortheile zu ziehen, ba beffen Monche fowol ihn als feine nächsten Ber-wandten mit Brotproviant versehen muffen, sobald fie in Person sich ihnen vorstellen.

Die Stelle ihres Dauar wechfelte alljährlich; die verlaffene Stelle wurde bas folgende Jahr mit Korn befaet, ba fie wie ein hurdenschlag gedüngt ift durch die Nachtherberge bes Biebs, bas sich jeden Abend in der Mitte ber im Kreise liegenden Belte, von bösartigen Spithunden bewacht, einfindet. Die Erlaubnif, ihr Brennholz im Gebusch und in der Ebene zu fällen und zu sammeln, musten diese Ehteim von dem Scheich der Bauern zu Bericho erst für jährliche 50 Piaster erkaufen; ihr holzverbrauch im Binter war aber bedeutend. In jedem ihrer Dauar ift ein besonderes

Belt fur Gafte, Denfel genannt, bestimmt; bie Berpflegung berfelben wird jeden Sag von einem andern Beduinen beforat, bis ber Turnus um ift, ber bann wieber von vorn beginnt. Defter treffen nicht wenig Gafte gufammen: Beduinen vom Chteim-Stamme felbft ober von andern befreundeten Tribus, auch Bauern, Die bier ' ihre Felder bestellen, fo wie berumziehende Rramer und Fleischer, bie Bieb auffaufen u. bgl. In biefem Dauar wohnte auch ein Rurde, ein Schneiber, ber aber nicht zu ben Chteim gerechnet ward; auch beffen Rinder, fagte ber Scheich, tonnten nie bagu gerechnet merben, fonbern nur erfaufte Sclaven und beren Machtommen fonnten ale wirfliche Mitglieder eines Stammes angefeben werben. Dies scheint wol Aufschluß über bie auffallende Deger= phyfiognomie ber Bericho-Bevolkerung ju geben, bie von vielen Reifenden bemerkt wurde. Uebrigens mar ber Rurde, beffen Bater Scheich eines Rurben-Dauars bei Saffa mar, im Drte wegen feiner Runft febr gefchatt.

Die Regenzeit hielt Seeten bie ganze zweite Januarwoche im Dauar bes Scheich Achmed gurud, ber feinem Beibe Bbubbbha alle Befchafte im Belte überließ; feine Jungen liefen faft nadenb, mit wenigen Lumpen behangen und einem Schaaffell über Die Schultern, umber; fie erhielten am Morgen ihr Stud Brot und gogen bamit ab, bie Rameele bes Baters gu buten; bie Tochter fingen ichon im 8ten und 9ten Jahre an fich etwas zu puten. Die Frau batte vollauf zu thun; fie bolte bas Bolz, fcurte bas Feuer an, mabite bas Rorn auf ber Sandmuble gu Debl, fiebte, fnetete ben Teig, badte bas Brot, bereitete jebe Speife, holte Baffer im Schlauch von ber Quelle, führte bas Pferd auf Die Beibe, holte es wieber u. f. m. Das einzige toftbare Befigthum bes Scheich, fur bas er felbft wol einige Sorge trug, war fein Pferb, bag er als vom edlen Roffe ber Robeilan abstammend ruhmte, und behauptete, er habe biefe Stute fur taufend Biafter ertauft, ihr Fullen babe er feinem Reger gefchenft. gingen faft nacht, meift im blogen blauen Rittel ober Bembe, Beinfleiber trugen fie nur jum Reiten, an ben nachten Fußen nur Gan-Man bemertte bei ihnen feine Spur von Religion; ihres Bropheten Namen hatten fie nur im Munde, fein Gebet, fein Feiertag murbe von ihnen gehalten, aber an Gefprachen und Theilnahme an ihren Gaften fehlte es nicht; an fcwere Arbeit war bei ihnen nicht zu benten. Sie mutheten ihrem Gafte gu, Schate gu graben, alle Rrantheiten gu beilen, behaupteten, bag er fich unfichtbar

machen konne, erwarteten von ihm nichts anderes, als bag er Achmed boch um feinen Lohn prellen werbe u. b. m.

Seekens fleines grabifches Borterbuch follte burchaus ein Rauberbuch fein, ba weber Uchmeb noch ein Underer feines Stammes es lefen fonnte; gab er es einem Fellah gur Durchficht, fo fanb biefer naturlich nichts Bauberhaftes barin, und voll Berachtung bespudte er es. Dies nahm Uchmeb ale Beleidigung feines Gaftes auf. Die folechten Belte ber Dauars gemahrten ihren Inhabern wenig Schut gegen bie raube Witterung; fie bauerten bochftens nur 5 Sabre; ben Breis eines Beltes gab man auf 300 Biafter Im Frühiahr gieben biefe Beltbewohner mit ihren Beerben aus auf die Bergweiben. Unter ihnen mar eine Beduinin als Runftlerin in ber Farberei berühmt; roth farbte fie mit Bhaua (Rarberrothe), blau mit Rile (Indigo), gelb mit ben Blattern bes el Gar (Dleanber), und grun burch Bufat zum Rile von Alaun, ben fie aus ben Bergen von Belfa erhielt. Andere verftanden es, mit ber braunrothen Rinbe einer fachligen Crataeausart, bie fie Rorrn nannten, Saute gu gerben, wie auch mit ben Balluth (Gicheln). Ihre Morfer, in benen fie bie Raffeebohnen gerftiegen, machten fie aus bem Solg bes Charrub (Johannisbrotbaumes); jum Stempel nahmen fie bas febr barte Sola bes fachligen Baumes el Guat, ber auf ber Bergbobe gegen Berufalem machfen follte.

Mur eine Biertelftunde vom Dauar Achmebs entfernt lag bie 'Ain es Sultan, an ber Seeten außer vielem Bebufch einen Sibr=Baum von 21/4 Rlafter Umfang meffen fonnte; am Boben fand er viele Sugmafferfchneden; bober aufwarts eine faftvolle Bflange in großer Menge, ber Spule einer Rabenfeber an Dide gleich, fingerlang, bellgrun, mit fleinen Boren, abnlich bem el Szemm ber Bebuinen am Sinai, wo man fie als Brotzufat benutt (eine Urt Mesembyanthemum meint er). Bon ba flieg er bie niebere Borbobe bes Rarantal binan, an ben gerftorten Budermublen vorüber, an beren Morbfeite er, in einem fcma-Ien Thale, noch einige bemäfferte Felber mahrnahm, im Gebufc einen Baum, el Dibbte ber Uraber, mit furgem, fartem Stamm, mit febr laubiger Rrone, aus großen, runben, buntelgrunen, berben Blattern, beffen traubige Beeren mit Rleberfaft eine rothe Farbe hatte. Diefer Baum, außer einem zweiten im Lande, follte ber einzige feiner Art fein, und murbe fur ein Beiligthum gehalten. Da Geeten ihn beftieg und einige 3meige abbrach.

brobte ibm ber erboßte Neger, ber ibn begleitete, fur biefen Frevel ben Ropf abzuschlagen. Seeten verglich biefen Baum mit Cordya myxa Linn., ein fonft nur in Arabien und Meghpten einheis. mifches Gemache. Gin fcmaler, oft gefährlicher Bfab führte von bier an ben ungeheuern, fchroffen Felfenwanden binan, bie aus Ralfftein emporftarrten, voll Grotten, zu benen man aber nicht mehr gelangen fonnte, weil die Felepfade zu ihnen zu febr gerftort In einer berfelben, in beren Gingange man zwei eiferne Bfeiler feben wollte, follten große Schate fein; mehrmals bebauptete man am Rufe biefer Felswand, unter ber Grotte, Golbmungen gefunden gu baben; fie follten burch bie baufigen Schagren wilber Lauben, bie in ihnen aus- und einfliegen und barin niften, berausgeworfen fein. Achmed hoffte, fein Gaft werbe biefe Schabe beben. Ueber allen Relegrotten erhebt fict bas Releflofter. Seildna Iffa (Unfere herrn Jefu) genannt, bas Bilgern, obwol gegenwärtig felten, befucht zu werben pflegt. Theile ift es im fteilen Relfen eingehauen, theils Mauerwert; eine fleine Rirche, Ruche, Cifterne ohne Baffer ift alles, mas man noch bafelbit findet. Un ber Rirchenmand fab Seeben noch einige Bredcofdilbereien, Beiligenbilber. Die Legende, welche hierher bie 40 Tage Kaftenzeit bes Seilandes verlegte, murbe mol erft bie Urfache ber gablreichen Grotten ber Eremiten, Die in biefer Wilbnif ber Tauben und Schafale ihre Wohnungen nahmen.

Der Blid von bieser Sobe über bie Jordanaue, am 11ten Januar, da Seegen hier oben war, zeigte in dieser Iahzeedzeit in der Tiese große Streden mit dem schönsten frischen Grun bebeckt, Aeder voll Waizensaat, die schon ein paar Boll hoch gebieben war, aber ben größern Theil der breiten Ebene zum Jorzban hin doch als durre Wuste; das Dorf Riha mit gruner Umzgebung nahm im ganzen weiten Raume nur eine beschränkte Stelle ein, und der Castellthurm war saft unscheinbar geworden, so hoch er auch über seine nach sten Umgebungen hervorragte.

Die fehr schmale Borterraffe vor ber Kirche, von ber biefer Blick sich barbot, wohin die Legende die Berfuchung des Satans verlegt, war zu gefährlich, um lange barauf zu verweilen. Soher die Klippe zu ersteigen, versicherte Achmed, sei von dieser Seite ganz unmöglich, aber um zu ben noch höherliegenden Trummern, die jedoch unbedeutend seien, zu gelangen, suhre von der Nord= wie von der Sudseite ein bequemer Beg von Ain el Dut hinauf. Dieser Karantal, allerdings ein merkwurdig nackter, spiziger

und fteilseitiger Fels in ber Weftreibe ber Bergmanb, gebort boch feineswegs zu ben bochften biefer Seite, und ber Ruden ber Bafferscheldelinie, verfichert Geegen, giebe noch bober über ibm bin; boch murben auf feinen Gipfeln nicht felten Steinbode (Beben? wie auf bem Sinai?) gefeben; Buchfe (hogarh) und Schafale (bei ben Arabern bier Baug ober Baun, benn Tfafal ift ber perfifche Rame) bewohnten bie Feleboblen in großer Menge. Nach Sonnenuntergang begann ibr Befchrei, und ihre Jago auf Lämmer und Bidlein, von benen fortwährendes Sundegebell in ber Nacht fie verscheucht. Um Tage fab Seeten feinen; in ber Roth follen fie fich auch von Baumfruchten nabren. 3hr Gebeul in febr hohem und feinem Tone, langziehend, mit einem paarmaligen Bebell, flang faft wie lautes Weinen von Rindern. In Diefer Bilbnif findet fich auch zuweilen bie große Gibere (el Dfobb, mahrscheinlich biefelbe bie wir unter bem Ramen el Dhab in Mordarabien fennen, Erdf. XIII. 362), welche von andern Beduinen gegeffen wird, vor ber aber bie Beni Stem, wie fie Geeben auch nennt, ober bie Chteim, einen Abicheu haben. 3hre schuppige Saut wird zu Gabel- und Dolch=Scheiden wie zu Sabadebeuteln verarbeitet.

## Erläuterung 3.

Die süblichen Ein= und Ausgänge von Jericho zum Jordanbad, zu den Jordansurthen und bis zur Einmundung bes Jordan zum Todien Meere.

Die Entfernung bes Dorfes Riha vom Jordan gegen S.D. bis zum Jordanbabe ber Bilger und ber Furth helu, welche als die nächste von Jericho aus auf die Oftseite bes Stroms hinüberführt, wird auf 1½ bis 2 Stunden Wegs geschätzt, auf welchem zunächst gegen Gud einige Trümmer berührt werden, die wahrscheinlich die Stelle des alten Gilgal bezeichnen; dann die Alin habschla, der zur Westseite ein Kasr habschla liegen bleibt, worauf die grüne Wildniß der noch zum Theil bewässerten Dase verlassen wird, und man gegen Oft eine nacte Thon=wüste mit Salzstellen und Salzincrustationen, die den weichen Ihon= und Mergelboden bedecken, zu durchsehen hat, um von der höhern Seitenstuse hinabzusteigen in das engere Jor= banbett, das von dem sast undurchoringlichen grünen Wald=

bidicht auch hier begleitet wird, und nur an einzelnen Stellen einen freiern, ebenern Bugang jum Stromlaufe felbst barbietet, bie jum Jordanbade ber Bilger benutt werden, unterhalb welchem bie Furth helu sich barbietet.

Diefer Weg ift es, ber alljährlich von ben Bilgerschaaren (bie fruber aus Sunderttaufenben bestanden, gegenmartig aber auf einige Taufende berabgefommen, 1847 am 30. Marg, als Babow mit ihnen babingog, noch 3500 Ropfe gablte) in haftiger Gil bin - und gurudgezogen wird; ber hinmeg vom Lager bei Riba gefchieht gewöhnlich noch im Morgenbuntel, bei Factelichein, in bicht gebrangten Saufen, in aufgeregter Begier und fanatifc gefteigerten hoffnungen, im Jordanbabe bas mabre Beil ju finden, mabrend ber gerftreutere und mehr gogernde Rudgug nur noch burch Die Rurcht vor Ueberfallen der Beduinen und por ber rob antreibenden turfifchen Escorte gufammengehalten wird, aber öfter, wie - bas Bab felbft, feine Opfer forbert: benn nicht felten gingen Babenbe, bie fich gu weit in ben reißenben Schlammftrom magen, in bemfelben unter, Undere, Gebrechliche, Rrante, Beiber, Rinder murben burch falichen garm gefdredt und verjagt; noch Undere, bie als Marobeurs fich vereinzelten ober verfpateten, von ben gu biefer Beit ftete auf ber Lauer ftebenben ober umberschmarmenden Bebuinenhorben ausgeplundert ober erschlagen 40).

Das frifche helle Grun bes uppig emporgeschossenen Walbefaumes, ber ben Strom wie eine grunende Schlange in allen seinen Windungen begleitet, vielfach ber Schmud bes Jordans im Alten Testamente genannt, das schön gestederte Laub mit ben vielen Bluthen und Berzweigungen, das haushohe stets säuselnde Schiff bicht am Ufer bes eiligst im schnellen Laufe vorüberrausschen heiligen Stromes, ber in bald scharfen edigen Bendungen, bald in sanft gerundeten Krummungen zwischen oft anmuthisgen, oft salzig-moorigen widrigen Usern durch übrigens nackte Einobe dem Todten Meere entgegen strömt, in dessen falziger Lache er endlich seine lebenbringenden Fluthen für immer versenst — alles dies und der Wahn an seine entsühnenden Wasser, die an seinen Usern der Welt verkundet worden, übt eine zauberische Macht aus, auch

<sup>840)</sup> Fel Fabri Evagatorium ed. Hassler. Vol. II. De balneatione peregrinorum in Jordane et de tribus prohibitionis eis datis etc. fol. 36—54.

auf die robesten Schaaren (Legh traf hier Russen, Servier, Bulgharen, Griechen, Armenier, Georgier, Circassier beisammen). der aus den fernsten Zonen der Erde auf diesem Bunkt gemeinsamen Glaubens versammelten Menge 41).

Sie fturat fich unter ben verschiebenften Befangen, Gebeten, Ceremonien und oft fanatischen Gebräuchen balbnadt und entfleis bet in die beiligen Bluthen, barin ihre Seeligkeit zu finden, aber ftete pon Freudenrufen. Gebeul und milbem Gefchrei begleitet, fo baf bas Ganze auf ben finnigen Betrachter eber ben Ginbrud eines bachantischen Schaufpiels 42), als ben eines religibsen Actes und noch weniger einer drifflichen Befehrung barbietet. überlaffen es ben Werken vieler Touriften, biefe feltfamen Scenen auf eine pittoreste Beife auszumalen 43) und bemerten nur, baß bie Furth Belu noch eine Strede unterhalb ber Babftelle liegt. bie aber nicht eben genau zu bestimmen fein mag, ba felbft bier bie Spaltung ber Rirchengemeinben fich auch in ber Angabe ber verschiedenen achten Babeftellen funbthut. Jebe ber Barteien behauptet, an bexfelben Stelle, Die fie bafur balt, fei bas Bab zu nehmen, wo Johannes ber Täufer einft gestanden, als er Chriftum taufte.

Schon zu ben Zeiten hieronhmus zogen Biele (plurimi de fratribus, id est de numero credentium), die geistige Biesbergeburt in den Wassern des Jordan zu suchen, in diese Gegend, die selbst einem Josephus, weil die Priester des Bolkes Israel beim Durchgange desselben mit der Bundeslade Jehova's (Josua 3, 17) in der Mitte des Stromes so lange gestanden, bis es hindurch war (Joseph. Antiqu. V. 1. 3), eine besonders geheiligte blieb. Auch zu Elisa's Zeiten, da Naemann der Aussätige vom Propheten die Seilung erwartete, muß ihm die besondere höshere Gabe der körperlichen Reinigung beigelegt worden sein, da dieser ihm das sieben malige Bad im Jordan gebot (2 B. d. Kön. 5, 10 u. 14); aber diese Wassertung zur Buße, in hinweissung auf die Veuertausse mit dem Geiligen Geiste (Matth. 3, 11).

bas Bab am Tage f. Dav. Roberts Livr. VI. Vign. 17. Immersion des Pelerins dans le Jourdain...

Digitized by Google\_

Babow a. a. D. S. 60.
 Will. Turner, Journal. Vol. II.
 214—226; Vere Monro, A Summer Ramble in Syria. Vol. I. chap. VII. p. 129—144, nebft Abbildung ber nådytlichen Fackelscenen;

Antoninus Marthr (Itin. 8, 10, 25), ber gegen Enbe bes 6ten Jahrhunderte, vor bem Ginbruch ber Doslemen, in biefer Eremus zur Beit ber Bigilien Theophonias einen Sammelplat ber Boller (magnus fit conventus populorum) antraf, fagt wie auch Beba Benerabilis und Willibald, bag beibe Ufer bes Jordan, bie man ale bie geweihte Statte betrachtete, mit Marmor geplattet gewesen; in die Mitte bes Stromes, mo ein großes Bolgfreug errichtet marb, bas auch noch von Arculfus gegen bas Jahr 700 beschrieben wird (Adamn. ad Arculfum de Loc. Sctis. Lib. II. c. 16. fol. 514), begab fich ein Briefter, um bie Baffer zu benebeien. Die Alexandriften Chriften, berichtet Antoninus, marfen bann Balfam und Gemurze in Die Bellen und besprengten mit biefen ibre Schiffe, wenn fie in ihre Seimath gurudfehrten. Dann ging alles Bolf, um bie Beibe zu enipfangen, in ben Strom, feber mit einem leinenen Bewande (sindonibus induti, fpater bas Bilgerhemb) angethan, bas forgfältig aufbewahrt warb, um einft ale Leichentuch bei bem Begrabnig zu bienen. Go wurden bie alten beidnischen Fefte ber Rilverehrung aus Meghoten auf ben Jorban übertragen. B. Untonin fand bier febr viele Bellen und bas große Rlofter Johannis bes Taufere, welches auf Saulengangen rubend (ad vada Jordanis) von ber Raiferin Belena erbaut mar, von bem fpaterbin aber (wie Quaresmius II. 744 fagte) nur noch große Trummer (Elucid. II. 744: ingentes ruinae) ju feben blieben. Belde Bechfel und Berirrungen bei biefem Jordanbabe in ben fpateren Sahrhunderten ftattfanden, ift aus vielen Bilgerberichten zu erkennen; aber auch aus bem eigenen Bekenntniß jener Beiten wol einzufeben, wie menig biefe Fahrten zu Saufen ber Religion frommen konnten (fcon Jacob. De Bitriaco, Bifchof von Acco, fagt im Jahre 1220: turba et tumultus hominum plerumque sunt religioni impedimentum). Wenn icon bie Bahl ber Bilger aus bem Occibente mit ber Saracenen= und Turfen-Berrichaft am Jordan abnahm, fo muche boch burch bie Gefahren ber Tumult an biefer Stelle, und ber Bugug aus ben Lanbern bes Driente blieb immer noch ansehnlich bis beute 44). Gelbft athiopische driftliche Bilger aus bem boben Sabeich feblen bier felten.

Den Ort, wo Johannes am Jordan taufte, nennt das Evangelium Joh. 1, 28 "Bethabara, jenfeits des Jordans"

<sup>44)</sup> Robinson, Pal. II. S. 512.

Unter ben vielen früheren Klöftern in ber Ebene Zerichos und am Jordan, die Bernard (de Loc. Sctis 16) noch im 9ten Jahrhundert hier vorfand, war das oben genannte des Johannes Baptifta wol das ansehnlichste, das schon vor Kaifer Juftinian bort bestehen mußte, da Procop (de Aedisic. V. 9) sagt, daß dieser Kaifer darin einen Brunnen anlegen ließ, so wie er auch ein anderes Kloster, St. Panteleemonis in eremo Jordanis erbaute, eine Kirche der Maria, und ein Kenodochium Jerichuntinum, unstreitig in der Rähe jener Badestelle. Joh. Phocas (de Loc. Sct. 22—24) im 12 ten Jahrhundert spricht von jenem St. 30-

arabischen Seite mit Medaba u. a. genannt, wie schon Reland gezeigt hat, während die Julias in Beraea (Bethsaida Julias) oft vorkommt, und öfter ift diese Libias, die Strabo irrig Lysias mit Machaerus (XVI. 763) genannt hat, mit Callierhoë identifi-

cirt worben (f. unten).

<sup>845)</sup> Rofenmuller, Biblf. Alterthf. II. 2. Ro. 29. S. 35-37.

bannestlofter, ale fei es burch ein Errbeben gerftort, aber burch ben Raifer wieber aufgebaut, und bag in beffen Rabe noch 2 anbere (von Calamon und Chryfoftomus) Beftand hatten, ein viertes, bes St. Gerafimus, von bem Baffer bes Jordan untermubit und gerftort worden fei. 3m 14ten Jahrhundert, als be Suchem bas St. Johannesflofter besuchte, mar es von griechis fchen Monchen bewohnt, Ende bes 15ten Jahrhunderte fanden es Tucher und von Brenbenbach in Trummern, in benen es feit= ` bem geblieben, aber in neuern Beiten von Diemand befucht gu fein fceint. Felix Fabri 46) fagt, ju ben Beiten bes Abbas Bogima fei es von vielen Monchen bewohnt bewefen, und große Refte feien bort zur Beit Epiphanias gefeiert worden (quando adhuc erant, aurea tempora). Denn ber Batriarch von Jerufalem und ber Abbas von Bethlehem feien mit vielen Monchen, Clerus und Bolt bann in Broceffion bierber berabgezogen, unter Befangen bis jum Strom, ber Ubt bes Johannesfloftere habe bann bas Rreug in ben Jordan getaucht, worauf alle Rrante burch biefe geweibte Taufe gefundet seien und viele Miratel um ber Frommen willen gefcheben. Run aber zu feiner Beit fei bas Rlofter gum Theil gerftort und ber Ueberreft durch die rauberifchen Araber profanirt, Die es gleichsam ale eine Wefte bewohnten.

Bon ber Furth Selu erfannte Robinfon einige englische Dil. aufwarts am Strom, an beffen weftlichem Ufer, nabe ber Babeftelle ber lateinischen Bilger im Jordan Die Ruine bes St. Johannesflofters, bas bie Araber heut zu Tage Rasr el Debud 47), bas Juben = Caftell, nennen. In ber Rarte ift es an ber fublichen Geite ber hypothetischen Ginmunbung bes Babi Reft eingetragen und mit bem Deir Dar Dohanna, b. i. bem St. Johannestlofter, identificirt. Nordwarts von ibm ragte in weiter Rerne in ber westlichen Berafette ber icharfcontournirte Regelberg, Rarn el Sartabeh, wie eine Baftei empor. Die Babe= ftelle ber griechischen Bilgerfaramane, bei welcher Legh 48) bie Breite bes Stromes, ben er burchschmamm, mit ber Breite ber Themfe unterhalb Oxford vergleicht, foll etwa eine Stunde unterbalb jener ber Lateiner liegen, muß alfo ber gurth Belu weit naber liegen. Da bie nieiften Reisenben Die griechische Bilger-

<sup>\*6)</sup> Fel. Fabri Evagatorium ed. Hassler. Vol. II. p. 52—54: de Ecclesia St. Johannis et loci illius sanctitate.

<sup>\*&#</sup>x27;) Robinfon, Bal. II. ©. 497; Wilson, The Lands II. p. 15.
\*\*) Legh, Narrative by Mac Michael a. a. D. p. 191.

## 540 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 7.

Rarawane, welche bie ftartfte zu fein pflegt, begleiten, fo ift bie Lage bes nordlichern Babeplates in ber Rabe bes Rast el Debud febr unbefannt geblieben. Doch icon Geeten 49) batte bas lettere am 31. Januar 1807 befucht, und Burbich el Debab, ben Bubenthurm, von feinem Scheich Achmed nennen boren, ber bier einige unterirbifche Bafferleitungen nachweifen wollte, welche einft aus ber Min es Gultan beffen Bautrummern bas Baffer Die Ruinen ber eingefturzten Gebaube, vermuthlich eines Rlofters, waren fleiner als bie am Burbich el Sabichla und gang unbewohnt; nur Bemolbe bes Erbaefchoffes tonnte man noch mahr-Die Mergelbügel ber Umgebung waren gang nadt, ohne Begetation, aber mit gebiegenen Schwefelftuden überftreut, bie in fugelformigen Rieren, von Gyps umgeben, immerfort vom Regen aus ben Steilfeiten ber Bugel losgefpult, umberlagen, hafelnufgroß bis gur Große bes Banfeeies ober eines Rinbertopfes; feit Abulfebas Beiten von ben Arabern forgfältig eingesammelt. Specimina biefer Schwefelftuden fanbte Seeten mit ben übrigen Sammlungen in bas Mufeum nach Gotha. es zweifelhaft bleiben, ob biefes Deir Mar Dobanna ober jenes weiter unten anzuführende Deir Dar Dobanna Sabichla gemeint ift, von bem Scholt fagt, bag es, von Bebuinen gu febr beunrubigt, von feinen Monchen endlich verlaffen worben, bie nach bem Rlofter St. Saba übergefiebelt, wohin auch ein Theil ihrer Rlofterbibliothek mit ihnen gewandert fei 50). Geht man von Riba aus von bem fo eben angeführten Bilgermege gegen Guben, fo trifft man auch bier gerftorte Refte vieler Baulichfeiten unb, wie wir im obigen gefeben haben, auch von Bemafferungsanftalten (f. ob. G. Bl. 214), die auf einftige ftarte Bevolterungen gurudfoliefen laffen, aber ihre genauere Localifirung zeigt große Schwierigfeiten.

Die nachften Ruinen, nur eine halbe Stunde fübwarts von Riha, zeigten Refte von biden Grundmauern aus wohlsbehauenen Steinen; 10 bis 15 Minuten weiter auf einer Anhohe lagen gleichartige Ruinen; ob von einst hier stehenden Rlöftern, beren es hier so viele gab und beren eins wol auch an der Stelle des alten Gilgal 51) aus Josuas Zeit erbaut fein mochte? We-nigstens stimmt diese Stelle mit Eusebius und hieronymus

<sup>\*\*\*)</sup> Sechen, Zweite Reise 2c. (1807). Mfcr. 50) Scholt, Bibl. frit. Reise. Leipzig 1823. S. 144. 51) Robinson, Bal. II. S. 514, 532.

Angabe ber Lage von Gilagla (Onom. s. v. Galgala et Bunos), bie nach ihm 2 rom. Meilen fern gegen D. (G.D.) von Bericho lag und 5 rom. Meil. vom Jorban, obwol bamale verobet. Spater nach Arculfus (Lib. II. c. 13-15 52) und Willibalbs Berichten fand zu Galgalis im Sten Jahrhundert eine große Rirche in bobem Unfeben, in welcher Die Bilger Die von Jofug jum Andenken bes Durchgangs burch ben Jordan errichteten 12 Steine (Jojug 4, 20) bewunderten, bavon 6 noch gur einen Seite ber Rirche ftanben, die andern auf bem Boben lagen. Brocard (Locor. Terr. Sciae, Descr. ed. Gryn. fol. 310) fest ebenfo Balaala ausbrudlich auf Die Weftseite bes Jordan und fagt, baß ber Elifa-Quell an beffen Gubfeite (wie beute ber mit ibm bereinigte Babi Relt) poruberfliefe und eine balbe Leuca fublicher bas Thal Achor liege (f. Jofua 7, 26 und 15, 7). 3mei Leucae gegen Dft von Bericho liege bas Sacellum, ju Ehren bes St. 30bannes bes Täufers erbaut. 2 Leucae gegen Guben gum Tobten Meere fei Bethagla und von biefer fei ber Jordan eine Leuca fern. Die Ibentität ber Localität icheint alfo wol im allgemeinen nicht zweifelhaft zu fein, wenn auch ber Bunct felbft nicht eben auf bas Genauefte zu firiren fein mag, falls nicht jene Grunb. mauern aus wohlbehauenen Steinen wenigstens bie Stelle ber großen Rirche bezeichnen, Die ju Arculfus Beiten fur Die alte Gilgal, freilich auch nur nach ber fpatern Legenbe gebalten murbe. Die Rirche an biefem Orte zu Gilgal marb mahrfcheinlich noch vor ber Beit ber Rreugfahrer gerftort; bie Quabern konnten wol zum Aufbau ber benachbarten faracenischen Mauabucte gebient haben. Nach Jofephus lag bie Stadt Balgala, ober vielmehr bie Lagerftatte Ifraele gu Jofua Beit (4, 19), an welcher fpaterbin bie Stabt Galgala erbaut warb, 50 Stadien (etwas über 2 Stunden) fern vom Jordan, und 10 Stabien fern von Bericho (Joseph Antig. I. 4, 11).

Es war ber erfte Ort, an welchem Josua nach bem Durchsgange burch ben Jordan, an ber öftlichen Grenze bes Gebietes ber kanaanitischen Stadt Jericho, vier Tage vor ber Bassabfeier (Josua 4. 19) fein Lager für das Volk Jerael aufschlug.

Nach ber Sitte bes Morgenlandes, große Steine als Denkmale zu errichten (wie 1. Samuel 7, 12 u. a. D.) ließ Josua an dieser Stelle die 12 Steine für die 12 Stämme Israel

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) Adamnanus ad Arculf. ed. Mabill. T. II. fol. 514.

aufftellen, bie biefe aus ber Mitte bes fur fie troden gelegten Borbans mitgenommen hatten. Bei ihrer Aufrichtung erflarte er ihnen, baf dies geschehe, damit fernerbin die Bater ben Rinbern bei biefem Denfmal Runde gaben: "bag Berael ging troden burch ben Jordan, gleich wie einft burch bas Baffer bes Schilfmeeres, auf daß alle Bolfer auf Erden die Sand bes Berrn ertennen, wie machtig er ift, bag ibr ben Berrn euren Gott furchtet alle Beit (Josua 4, 20-24). Die bobe religiose Bedeutung biefer Localität gewann noch burch bie erfte Baffahfeier und bas erfte Befchneidungofeft bes mabrend ber Irrfale in ber Bufte gebornen Bolfe, im Lager zu Gilgal, ba alle friegefähigen Manner bes Buges aus legypten nach Rangan in ber Bufte geftorben maren und unterwege feine Befchneidung ftattgefunden batte (3ofua 5, 1-12 53). Durch bie Beschneibung marb bas fruber verworfene Berael wieder in den Bund mit Jehova aufgenommen, und fonnte nun auch feit bem Muszuge von Megnoten die bisher unterlaffene Baffahfeier zu Gilgal zum erftenmale wiederholt werben. Gilgal borte bie bieberige Mannafpeifung ber Bufte auf. und fie affen von ba an vom Betreibe bes Landes Ranaan (304 fua 5, 12); fie waren in bie fruchtbarfte Dafe bes Lanbes eingetreten und von ba que fiel bie feftefte Ranganiterftabt Serico felbft auf munberbare Beife in ihre Gewalt, ber Schluffel zu bem gangen übrigen Lande.

Solche Vorgänge und Erinnerungen heiligten ben Boben für Berael, auf bem seine Prophetenschulen hervorsproßten, welche die Söhne des Volks zu hoher, wahrhafter Bezeisterung für ihren Gott, für ihre Nichter und Könige, für ihr Baterland heranbildeten zum ewigen Heil für ihre Mit- und Nachwelt, ein schönes und erhabenes Vorbild für alle Zeiten; so zu Rama (1. Sam. 19, 18—24), dem Wohnsige Samuels 54) zu Mizpa, Bethel und Gilgal, wo auf der Prophetenstraße Elisa und Elias die Kinder der Prophetenschulen einander entgegen zogen, ihre Meister zu empfangen (s. ob. S. 527 und 1. Sam. 7, 16; 10, 10; 2. B. d. Kön. 4, 38 u. a. D.), hier wo jest Wüste, Raub, Mord und Wahn die Herrschaft führen.

Gilgal scheint erft nach Josuas Beiten zur Stadt geworben zu fein; benn unter ihm wird es nur als Lagerort Israels

<sup>863)</sup> Reil, Commentar zu Josua. S. 54—78. 64) Shwebel Mieg, über Prophetenschulen. Mscr.

genannt (Josua 9, 6; 10, 6 und 15 n. a. D.). Sier blieb bie Stiftshutte, bis sie nach Silo verlegt ward (Josua 18, 1), hier richtete und opferte Samuel; hier blieb geweihter Boden bis zur Zeit, ba Johannes ber Täufer in dieser Jordanaue seinen Wirkungsfreis 55) begann, ber noch nicht über ihre Grenzen hinaus reichte.

Schreitet man von jener Stelle ber vermeintlichen Bilgal, wie fie auch auf Robinfons, Rieperts und Wilfons Rarten eingetragen ift, gegen Gub auf ber Bilgerftrage jum Jordan vor, fo wird nach Bunfviertelftunden von Riba die Quelle 'Ain Sabicola 56) in einem jungen Balbanfluge mit einigen alteren febr großen Baumen, Beiben, Rifdrafc ber Araber (Agnus Castus 57) und anderen erreicht, Die bier eine reiche Bemafferung erhalten: benn bie Quelle hat 5 Fuß im Umfang, ift freisformig ausgemauert und ergießt fich in einem Strom gur Bewäfferung bes Landes, bem zur Seite ber Boben gang wufte liegt. Es fiel Robinfon auf, bag vor ibm fein Reisender biefer Quelle ermabnt batte, bie ein volltommen fuges, flares, fcones Baffer bat, und von ben Beduinen für bie ausgezeichnetfte Quelle im ganzen Ghor gerühmt warb. Bon Ruinen fand fich teine Spur in ber Mabe berfelben: aber gegen G.B. g. B. erblidte man etwa 20 Minuten fern einen Thurm Rast Sabichla, mabrent bas Caftell von Riba gegen N.B. 1/2 B. fichtbar fich zeigte. Gabow, ber biefen Thurm befuchte und ibn Dar Johannes (ben fonft gewöhnlichen Ramen fur bas Johannestlofter am Jordan) nennt, ertannte in ibm bie Ruinen eines fruberen Rlofters, bas ibm wie auch Robinfon, jum Theil noch mohl erhalten fcbien. Er fand bafelbft noch ftarfe Gewolbe, Die Bande mit Beiligenbildern bemalt. eingebornen Chriften, fagt Robinfon, nannten biefes Rlofter, gum Unterfchiebe von bem am Jordanfluffe gelegenen, Deir Dar Dobanna Babichla (Bajla). Gabow fab bier bie Refte eines Thurmanfages, ber nach ihm eine halbe Stunde in S.S.B. ber ummauerten gleichnamigen Quelle, bie von bichtem Schilfmalbe umgeben mar, fich erhebt. Gine bunenartige Sugel-Tette, Die fich von biefer Thurmruine fudwarts jum Rorbende bes Tobten Meeres bingieht, murbe recht characteriftifch Ratar

<sup>\*\*)</sup> Groß, Anm. zu Schulft, in Zeitschr. b. Deutsch. Morgenl. Gef. III. S. 56. \*\*) Robinson, Bal. II. S. 510, 511; Gabow a. a. D. II. p. 59. \*7) Robinson, Bal. II. S. 494.

Shadibsche, b. h. eine Reihe aneinander gehalfteter Rameele, von den Beduinen genannt. Sie begrenzte einen tief ausgeriffenen Wadi (ob W. Santa? s. ob. S. 503), der in das Ard
oder Keld Ibschhaippe ausläuft, womit ein Theil der Ebene am
Norduser des Todten Meeres bezeichnet wird. Eben hier westlich
ber schönen Quelle Ain Habschla war es, daß Gadow und
Dr. Wolf bei ihrer zweiten Excursion bahin, am 1. Juni 1847,
jene 6 gemauerten Canale entbeckten, von denen oben die Rede
war (f. ob. S. 503), welche nun die frühere Cultur dieser Gegend
unwiderleglich beweisen 58).

Schon Robinfon und mit ibm Bilfon erfannten balb in biefem Namen bie alte Ranaaniter=Stadt Beth = Bogla ober Beth= . Sagla, welche auf "ber Mordgrenge bes Stammes Juba, "bie vom Salzmeer beraufgebt und ziebt fich nach Beth-Bagla, "und von ba mitternachtwärts gegen Debir vom Thal Achor .. und von bem Mitternachtsort, ber gegen Gilgal fiebet, welche "liegt gegenüber Abumim binauf; barnach gebet fie bas Gebirge "En=Semes hinauf, lauft zum Brunnen Rogel und bem Thale Dinom" u. f. w. (3ofua 15, 6 u. 7). Gie felbft lag aber innerhalb ber Grenze bes Stammes Benjamin, in welcher fie neben Berico ale bie zweite jener Stabte genannt wird (Jofua 18, 21). Die Quellen behalten im Drient ihre alten Ramen am langften, fo wie biefer auch hier fich behauptet hat. Sieronymus (Onom. s. v. Area Atad. fol. XLVII) nennt bie Area Atab als ben Drt, mo einft Jofeph und feine Bruber, nach 1. B. DR. 50, 7-13, begleitet von bem gangen Gefinde Jofepho und bes Bharao auf Bagen und mit Reifigen binaufzogen, ein faft großes Beer ber Megypter, und um ihrem Bater Jacob bort bittre Rlage und Leib trugen, 7 Tage lang, als fie beffen einbalfamirte Leiche aus Gofen bis hierher geleitet hatten, ebe fie weiter in Ranaan einschritten, um fie im Erbbegrabnig Abrahams ju Damre beigufeten. Die Localität biefer mertwürdigen Scene gibt Gieronymus als ibentifch mit bem Orte an, ber gu feiner Beit Bethagla beife, ber 3 Dill. von Bericho, aber nur 2 vom Jorban entfert liege und feinen Namen von ben Rlagenben (Bethagla i. e. locus gyri sive plangentium) trage. Wenn er bingufugt, es fei ein locus trans Jordanem, fo wiberfpricht bies feiner Diftangan-

<sup>658)</sup> Robinson, Bal. II. S. 511; Wilson, The Lands etc. II. p. 15.

gabe und ift ein bloffer Irrthum ber unbeachteten Stellung bes Schreibers, ba ber aanptische Bericht im 1. B. Dofe B. 11 allerbinge mit Recht fagt: ba bie Leute im Lande, bie Ranganiter, bie Rlage bei ber Tennen Urab faben, fprachen fie: bie Meghpter hal= ten ba große Rlage. Daber beifit man ben Ort ber Megnpter Rlage, welcher liegt jenfeit bes Jordan (b. i. auf ber Weftfeite in Ranaan). Die mangelnbe Angabe biefes Ortes bei Gufebius macht es mahricheinlich, bag jener Irrthum nicht von Sieronymus felbft herrührt, fondern von einer corrumpirten Gloffe. Der Dame Bethagla ift boch nach Sieronymus nicht fo gang unbefannt geblieben, wenn er icon felten vortommt, ba Eugefippus und Brocard (Locor. Terr. Sct. Descr. fol. 510) ihn boch gang rich= tig 2 Leucae fubwarts von Bericho gegen bas Meer anführte. Brendenbach nennt ihn noch, Bel. Fabri aber nicht mehr; feitdem mußte er erft in neuefter Beit die Aufmerkfamkeit ber Beobachter erregen. Beldem Rlofter biefes Raer Sabichla angeborte, in beffen Ramen wol ohne Zweifel ber Dame ber antiten Stadt im Stamme Benjamine fich erhalten bat, läßt Robin= fon babin gestellt und bemerfe nur, bag es im Jahre 1522 nach B. de Salignac eine Beitlang von Monchen bes St. Bafiliusorbens bewohnt gewefen, und noch bei Lateinern als bas Rlofter bes St. Sieronymus genannt wurde, baran fich eine legenben= bafte Bugung Diefes Rirchenvatere in ber anliegenden Bufte fnupfte. Dugresmius (Elucid. T. Sct. II. fol. 752), ber biefen Gremus, wie er fagt, nicht felbft befuchen tonnte, aber ben Berichten bes Abrichomius und Bonifacius folgte, nennt ibn: Vasta Divi Hieronymi Solitudo, mo ein Monasterium mirae magnitudinis geftanden habe. v. Tuchern nennt es noch St. Sierony= mus = Rlofter. Bielleicht, bag bie Bandgemalbe in bemfelben fich auf bas Leben biefes Rirchenvaters in jenem Eremo begieben, in bem er fich nach ber Legende lange Beit aufgehalten haben foll. Seepen fagt, daß bie bunten Farben biefer Bilber gut erhalten feien, und voll von Namen griechischer Bilger, wie auch voll la= teinischer Moncheschrift. Die Lage Diefer Ruine batte Robinson fcon aus weitefter Ferne am Gudende bes Tobten Meeres von ber Sobe von Usbum (Erbf. XIV. G. 1054) erfpaben fonnen. Bom Radr Sabichla aus blidt man gegen G.B. in bie Berg= lude, Die über ben Bag Runeiterah nach bem Sct. Saba-Rlofter binüberführt, bem feitwarts bie Ortslage Mirb genannt warb (wol das el Mert in Weft von St. Saba bei Seegen, f. ob.

- S. 530), bas aber nicht naber befannt ift, ba bingegen v. Soubert ben Bag Runeiterah 59) überftieg. Die Gbene um bie bemafferte Gegend von Min Sabichla mar von vielen wilden Schweinen burchmublt, ber trodne Boden von ungabligen Boblenwohnungen ber Berboas (Springhafen) burchlochert; alles aab bier Unzeichen ber größten Fruchtbarfeit, wenn Menschenhande fic babei betheiligen murben.

Bon ber feilfigen und malbigen Umgebung ber Ain Sabidla wird in 3/4 Stunden gegen G.D. 60) über einen oden und murben mit mergeligthonigem und falgigem Boben bededten Eroftrich bie Furth Selu am Jordan unterhalb ber Bilgerbabftelle erreicht. wo Robinfon am 12. Mai fein Nachtlager nahm, ale er von ber Guofeite langs bem Weftufer bes Tobten Meeres, vom Ras el Feschfah und der vorliegenden gleichnamigen Quelle Ain el Refchta'h, wie von dem Mordende bes Meeres bis zu Diefer Burth vordrang, mogu er an brittehalb Stunden Beit gebrauchte. Direct vom Bilgerbade abwarte betragt ber Jordanlauf bis gum Meere nach Gabow nur 11/ Stunden Wegs; eben foweit rechnete Geeten 61) Die birecte Entfernung bes Rasr Babichla. bas er Burbich Sabichla nennt, jum Tobten Deer, ale er von Riba feinen erften Ausflug in biefe Gegend nahm. Damals fand er bie Landschaft von ber Gudfeite Ribas an bis gur Munbung bes Jordan, von bem grabifchen Stamme ber Beni Sacher (Beni Stacher bei Geeten) befett, welche auch bie Ditieite bes Jorban mit ihren Rameelheerben inne hatten. Er erreichte nach 2 Stunben bie hohe fenfrechte Sugelreibe, bie ein paar hundert Schritt vom Jordan beffen Lauf begleitet. Gein Baffer mar aber (am 8. Januar 1807) fo boch angeschwollen und reißend, bag fein Subrer Uchmed, ein geubter Schwimmer, ber bie Strompaffage prufen wollte, weit hinabgeriffen murbe an bas jenseitige Ufer. Die Schneemaffer fonnten fich erft nach einigen Sagen verlaufen, um auf bie andere Seite bes Jordan überzuseten. Sein Baffer mar febr trube, fclammig, und führte eine Menge Baume und Solzftude por ben Augen ber Banberer vorüber gum Tobten Meere, von mo bie vielen an beffen fonft nadten Ufern niebergelegten Baumftamme wol ihren Urfprung genommen haben mogen. Den

 <sup>\*\*\*</sup> v. Schubert, Reise. III. S. 94; Robinson, Pal. II. 514.
 \*\*\* Robinson, Bal. II. S. 510; Gabow, a. a. D. II. S. 60.
 \*\*\* Seegen, Zweite Reise zum Tobten Meere (1807). Mfcr.

etwas gefrummten Rudweg von ba nahm Geeten zu bem gebiegenen Schwefel und bem Burbich el Sabichla. Die Schwefelbugel lagen nur eine balbe Stunde fern gegen Gub, gang unfruchtbar und nadt, aus murbem Thonmergel beftebend, ber gu febr von Schwefelfaure gefchmargt mar, um Bflangen ju nabren. Er war gegenwärtig burch bie Regen fo erweicht, bag man faum in feinem Schlamme fortfommen tonnte. Darin erfannte Seenen einige Lagen bunnen Gppefchiefere und Rieren von blag. gelbem Schwefel, Die baufig eine dunne Rrufte von Gppe batten; ben meiften Schwefel, fagten Die Araber, finde man im Morben bes Raer el Debud; er bient ihnen gegen die Raude ihrer Schaafe und Rameele, porguglich aber gur Bereitung ihres Schiefpulvere. Schon Abulfeba bemerkte Die Schwefelminen bei Bericho, Die er für die einzigen in gang Balaftina hielt (Prope Jerichuntem sunt fodinae sulphureae, neque alibi uspiam totius Palestinae fodinae sunt ullae, Abulf, Tab. Syr. ed. Koehler f. 35). Eine Quelle, an ber Geegen poruber fam, follte por alter Beit gum Rasr Sabichla geleitet gewesen fein, gegenwärtig aber ergog fie fich in einen nach Schwefel ftinkenben Schilffumpf.

Acht Tage fpater, am 14. Januar, mar bas burch Winterfonee und Regen boch angeschwollene Baffer bes Jordan in foweit gefallen, daß ein Trupp ber Abuan-Araber bie Jorbanfurth el Dodtaa hatte burchfegen tonnen, bie Geegen für Diefelbe bei Josua 2, 7 hielt, und bie wol diefelbe fein mag, welche Robinfon el gelu nennen borte; bies gab auch ibm Muth, baffelbe ju magen. Ueber bie Galgfteppe von Riba gum Jordan reitend, traf er bort auf Belte ber Beni Sacher. Gie batten ibre Bferde am boben Ufer bes Jordan am Baum gebunden, und ihre Langen in die Erbe geftedt; an beiben Uferfeiten hatte man Feuer angegundet, fortmabrend bonnerten Uferftude binab in ben Strom, bie von feiner wilden Gewalt unterwühlt waren. Nadte Beduinen fcmammen binuber, murben weit mit fortgeriffen von ber Bluth und famen halberftarrt und gabneflappernd am jenfeitigen Ufer an. Alle Menfchen, Thiere; Rleider, aller Proviant mußten bindurch; in mafferbichte Schläuche geftopft murden bie letten binuber gegogen; Thiere und Menfchen, am Strice gebunden, mußten burchfcmimmen. Scheich Achmed mußte wol zwölfmal binuber und berüber, um Alles, auch Uhr, Inftrumente u. f. w. in Sicherheit ju bringen. Der gange Sag ging auf biefe mubfelige und gefahrvolle Arbeit bin. Auf ber Oftseite flieg man bas nachfte, fteile Mnt 2

## 548 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 7.

Ufer hinauf, 1/2 Stunden gegen ben Nahr Gusban, ben Fluß von Sesbon, hin, ber sich, etwa eine halbe Stunde im Norden ber Ausmündung des Jordan zum See, noch in den Jordanstrom ergiest. hier nahmen schwarze Belte ber Beni Sacher die Durch=näßten gastlich auf, man reichte Brot und Kaffe zur Erquickung; da es aber an Brennholz zu wärmendem Veuer sehlte, so mußte die kalte Nacht in den naffen Kleidern zugebracht werden, bis der Morgen zum-Ausbruch mahnte.

Um öftlichen Jordanufer traf Seeten, auf feinem Gubwege von ber Furth, eine febr quellenreiche Stelle voll Schilfmuchs von einer ibm unbefannten Urt, bunner ober nur wenig ftarfer als bas befante im Weften allgemein verbreitete Schilfrohr, Arundo donax. Es war nicht hohl, fonbern mit einem porofen Mark gefüllt; bie Blatter fcmaler, gelblichbraun, ins Rothliche fallenb, faft bunt zu nennen, vielleicht biefelbe Urt, bie auch Bilfon 62) gegenüber an ber Westfeite am Ufer auffiel, in ber er ein ibm mobibefanntes indifdes Schilfrobr wiebererfannte; auch milbes Buderrobr (vermilbertes) fiel ibm bier in die Augen; aus Agnus castus, ber bier muche, fcnitten bie Wanberer fich ibre Bilgerftabe, tauchten fie in bas Jordanmaffer und gogen bamit beim. Geeten begann von ba feine Ummanberung ber Dft. feite bes Tobten Deeres. Bir fehren fur jest noch gum Jordanufer gurud, mo v. Schubert 63), eben fo wie Wilfon von ben indifchen, fo er von ben Formen feiner beimatblichen europaifden Gemachfe überrafcht murbe, ba er bier neben ben Fremdlingen bes Morgenlandes auch ben ihm befannten Rab= peln und Weibenbäumen bes Baterlandes in beffen grunem Baldfaume begegnete, und unter fremdem Bogelfange auch bem Schlage ber Nachtigall. Der Jordan, fagt er febr mabr, ift fein ruhmvoller Mil, er hat eine andere Berberrlichung. Dan bat ibm Die Ueberschwemmungen, Die Befruchtungen bes Mil andichten wollen; aber bie fehlen ibm; er hatte ba, wo v. Schubert ibn fah, an 100 fuß Breite, nur etwa ein Dreifigfttheil ber Breite bes majeftatischen Dil bei Dichigeb, feine Tiefe bochftens 10 Ruf: fein Baffer war trube, reigend, fcnell (am 12. April), gleich einem Alpenstrom gur Beit ber Frühlingefchwelle.

So viele Schwierigfeiten auch die Beit ber Regen und ber

<sup>862)</sup> Wilson, The Lands etc. II. p. 15. 63) v. Schubert, Reise. III. 80.

Bafferfulle beim Ueberschreiten bes Jorban barbietet, in ber nur bie Araber mit ben wenigen auch bann noch paffirbaren Stellen vertraut find 64), fo wenig hinderniffe bietet er in ber Sommer= zeit bar, wo er an vielen Stellen zu burchreiten und felbft an manden zu burchwaten ift. 3m Laufe oberhalb Beifan find bergleichen Furthen ungablige; unterhalb Beifan ift ihre Babl geringer, boch mogen bie Beduinen ibn noch an vielen Stellen mit ihren Beerben burchschreiten, ba fie fo häufig balb auf ber einen ober anbern Seite feines Ufere erscheinen. 3m Juli, als Burdhardt ben Jordan bei Suffot burchfette, wo er 80 Schritt breit mar, hatte er nur 3 guß Tiefe 65); ale Irby und Dang= les biefelbe gurth burchfesten bei bem Grab Scheich Daoub (13. Marg) 66), magen fie beffen Breite gu 140 Buß; fein febr reißendes Waffer ging ben Bferden bis an ben Bauch. 12 Tage fpater von ber Oftfeite zu einer weit füdlichern Burth, bie fie irrig fur bie Burth von Gilgal hielten (benn fie fliegen ia an ber Gubfeite bes Babi Faria gegen Beft, f. ob. G. 449, wieder hinauf, und batten bas Ralat er Rubad in N.D.), gelangten, mar ber Jordan zu ihrer Bermunderung (am 25. Marg) fo boch angeschwollen, bag ibre Bferde nur fcmimmend bas jenfeitige Ufer erreichen tonnten, und ihre gange Sabe burchnäßt murbe. 218 Bantes noch weiter fudlich, in ber Mabe bes Babi Rafail. aber 2 Stunden nordwärts Jerichos, von den Ruinen eines aus 20 Bogen bestehenden romifchen Aquaducte, nach Budinghams Ausfage 67), oftwarts gum Jorban reitend, beffen bortige Burth bei einem Beltlager ber Baliare=Araber burchfette, betrug bie Stromesbreite 25 Schritt (Marb). Das Baffer mar am 29. 3anuar febr feicht, flar, angenehm von Gefchmad und reifenb raufchte es über Rollfiefel babin; bas Ufer mar mit hobem Schilf, Dleanber und Weiben bewachsen.

So einförmig also die Natur des Jordanthales selbst ift, so wechselnd find dessen Wasserstände und die früheren Vergleiche mit den Ueberschwemmungen des Nil und Euphrat irrig 68) bei Reland (Pal. 273) u. A., die nach ein paar Angaben im Alten Testament zu sinden glaubten, daß die Sommerzeit hier, wie in Aeghp-

<sup>64)</sup> Burckhardt, Trav. 345; bei Gesenins II. 595. 65) Burckhardt, Trav. 345; bei Gesenins II. 595. 66) Irby and Mangles, Trav. p. 304 und 326. 67) Buckingham, Trav. in Palestine etc. II. p. 85—92. 68) Robinson, Pal. II. 503. Wilson, The Lands etc. II. p. 18.

ten bie Beit ber hochften Wafferanfdwellung fei. Aber bie Stellen, welche bafur angeführt werben, wie Jofua 3, 15 (vor ben Ueber= gange Beraels nach Gilgal), 1. Chron. 13, 15 (ba ber Jordan im erften Monden voll mar an beiden Ufern) und Jef. Girach 24, 36 (im Bergleich: "wie ber Euphrat, wenn er groß ift, und wie ber Jordan in ber Ernte") fprechen nur vom vollufrigen Jordan gur Beit ber Ernte (Berften- und Baigen-Ernte ift bier im April und Anfang Mai, f. ob. G. 515 und in alter Beit fielen Die Ernten in Diefelben Beiten) im Krubighr, feineswege von einer nilartigen Ueberfluthung und Befruchtung, Die bier megen ber Steilufer zu beiden Seiten, Die meift 50 bis 60 guß Gobe baben, auch gang unmöglich fein murbe. Auch murbe bie Bafferfulle, wie in ben abpffinifchen Schneegebirgen und ber bortigen tropifchen Regenzeit, bier am Jordan ganglich fehlen, ba Berbftregen im November und Dezember gwar mitunter ftogweise heftig find, aber nicht anhaltend, Die Schneewaffer vom Bermon fich febr fchnell verlieren und in ben Geen von Merom und Tiberias einen gleichmäßigern Lauf reguliren, auch bie weftlichen Bufluffe, noch mehr aber bie öftlichen gum Jordan, meift einen Theil bes Sommers, wenn auch nicht gang troden liegen, boch nicht fliefen.

Bon Bruden, Fahren ober Nachen über ben Jorban ift in biefem untern Laufe nie die Rebe, obwol ber Uebergang ber Rriegsheere burch beffen gurthen gu allen Beiten feine großen Befchwerben haben und boch oft geschehen mußte. Wie wichtig und entscheidend biefe Baffagen fur bie Rriegeoperationen Beraele, geht aus ben vielen Ungaben folder Furthen, beren Lage aber nicht immer bestimmt localifirt werden fann, bervot, wie, außer ber Unzeige Josua 2, 7, auch gur Beit ber Richter in ben Rriegen gegen bie Moabiter, gegen Gab und Gilead (Richter 3, 28; 1. Sam. 13, 7; 2. Sam. 2, 29), ju Davibe Beit, im Rriege gegen ben Sprer Sabab Gfar (2. Sam. 10, 17), jumal aber in bem Rampfe gegen Abfalom auf ber Oftfeite bes Jordan (2. Sam. 17, 22, 24, 27), ale David zu Mahanaim ben Sieg über die Emporer bavongetragen, und auf bem Rudwege an ber Burth nach Gilgal fo viele Sorge für bie glückliche Ueberfegung bes Ronigs, feiner Dienerschaft und bes Rriegsheeres burch bafelbft zusammenftromenbe und ihm von neuem ale Ronig bulbigende Bolfomenge mit ihren Burften entgegen fam (2. Sam. Rap. 19).

Abaefeben von ber wunderbaren Anfchwellung und bem Ablauf feiner Waffer bei Jofua's Durchgang fullt fich auch beute noch ber Jordan mit feinen Baffern voll an bis an feine Daß dies zu allen Beiten, wie heute, ber Fall mar, geht aus Beremias 19, 19 bervor, wo es vom Beinde beift: "Siebe, er fommt berauf wie ein Lome, bom ftolgen Jordan ber, wider bie veften Butten." Das ift bann ber hoffartige Jordan, von bem es beift Berem. 12, 5: ,,und fo Du im Lande, ba es Frieden ift, "Sicherheit fabeft, mas mill mit Dir merben bei bem hoffartigen Dag auch in ben Tagen Elia's an ben Strom ein .. Jordan ?" Baldbidicht angrenzte, geigt 2. B. b. Ron. 6, 2 u. 5: Lag uns an ben Jordan geben und einen jeglichen bafelbft Bolg holen, daß wir uns eine Statte bauen - und Glifa ging mit ihnen, und ba fie an ben Jordan famen, hieben fie Bolg ab. Und ba einer ein Bolg fallete, fiel bas Gifen ins Baffer - u. f. m. Die Erube bes Jordanmaffers, bas Raeman verachtete, und ibm bie Baffer Spriens vorzog (2. B. b. Kon. 5, 12), zeichnet baffelbe auch heute noch, wie fo viele anbere, aus, im Begenfat ber flaren Waffer feines Laufes oberhalb bem Tiberias = See und in beffen Mabe. Bei Rube laft es einen bedeutenden Bodenfat niederfallen.

Un ber Burth Gelu 69), fudmarte vom Badeplat ber Bilger (bie unterfte Jordanfurth und bie nachfte an feiner Ginmunbung zum Todten Meere), hatte ber Jordan am 12. Mai, ale Robinfon bier verweilte, eine ftille, aber febr rafche Stromung, er mar bequem jugangig, fein Baffer thonig von Farbe, fuß, angenehm und erfrischend gegen die Baffer ber Quellen von Engabi an, langs bem gangen Weftufer bes Tobten Meeres. Die Strombreite fcatte man auf 80 bie 100 Fuß, Die Tiefe auf 10 bis 12. Beim Baben ging ber thonige Schlammabfat an feiner Uferfeite 10 bis 12 g. weit in ben Strom binein, bas Baffer reichte nur bis an bie Guften; bann aber batte man feinen Grund mehr und mar zum Schwimmen genothigt, fo bag auch Laftthiere ihn nur fcwimmend paffiren konnten. Rechts gegen Moabs Gefilde bin umzog ein Gebirgofrang, im Abftand etwa einer Stunde, die breite . Uferebene, Die gegen die Berge bin bebuicht mar; gegen Nordoft fah man ben Bavi efh Chaib, Bericho gegenüber, Die Bohen von es Stalt herabkommen, an beffen Mundung auch eine Burth über

<sup>869)</sup> Robinson, Pal. II. S. 494—497.

ben Jordan ift, und die Landmarke gegen R. war der Regel bes Karn Sartabeh.

Die obere und äußere Uferhohe bes Jordanbettes lag hier nicht mehr als 500 Schritt auseinander; von ihr hatte man nach bem Grunde bes untern Thales, in dem er fließt, noch 50 bis 60 Fuß hinadzusteigen; hier war die Begetation viel sparsamer als weiter oberhalb, wo ein breiter Ufersaum den Strom begleitet, da sie überhaupt gegen das Todte Meer hin immer im Abnehmen ist; doch bedeckte das hohe Jordanwasser einen schmalen mit Buschwert und Rohricht bewachsenem Uferstrich, der daher damals noch verengter erschien, als er bei seichtem Wasser sein mochte.

Noch weiter fudwarts bis zum Morbenbe bes Tobten Meeres perfcmindet jebe Spur von Begetation, bis auf einzelne Salg= und Ralifräuter (Subeibeb ber Araber, Salicornien nach v. Schubert); ber wellige Boben geht in volle magerechte Ebene über, von fandigen und thouigen Galfen burchdrungen; nach Ruffeggere Dafurhalten 70) weit nordwärts erft burch einen Rudzug der Waffer bes Todten Meeres und ber Schuttanhäufung ber Jordangufuhr entstanden; einft, fagt er, mußte bas Tobte Meer von weit größerem Umfange fein. Go loder ift bier ber Boden, daß ber Fußtritt oft bie über ben Rnochel in ibn einfinft. Nach Ruffeggers Barometermeffung zu Riba (717 Buß unter bem Mittelmeer), am Bilgerbabeplat 1291 Fuß unter bem Mittelmeer, murbe bis babin bas Gefalle bes Jorban 574 Fuß betragen. Diefe Meffung, ju ber fein Barometer noch volltommen audreichte, hielt Ruffegger für Bertrauen verbienemo; ba er es aber unzureichend fand, um bas Niveau bes Tob= ten Meeres zu bestimmen, fo fchatte er von ba bas Gefalle bes Jordan bis zu demfelben auf bochftens 50 guß, ben Spiegel bes Tobten Meeres alfo auf = 1341 guß unter bem Ocean. was mit v. Wilbenbruche 71) Barometermeffung beffelben = 1351,6 Fuß Bar. febr gut übereinftimmt, obwol nach ibm Min es Sultan 630 Buß unter bem Mittelmeer liegt, und alfo bas Befammtgefalle von ba an 721 guß betragen murbe, wenn bie Localbeobachtungen beiberfeitig von berfelben Stelle ausgegangen maren. Da aber Uin es Gultan wol etwas bober liegen mag als Riba, fo fann bie Differeng Diefer Meffungen nicht bedeutend fein.

<sup>87°)</sup> Ruffegger, R. III. S. 105, 253. '1) Profil, Lab. III. in Monatsber. der Berl. G. Gef. B. III. S. 270.

Abweichenber ift bie trigonometrifche Meffung Symonds fur bie Depression bes Tobten Meeres = 1231 Ruf Bar.

Bom Bilgerbadeplat abwärts zum See burch bie Alluvial= Ebene find nach Ruffeggers, 5. Schuberts und Gaboms übereinftimmenber 72) Angabe noch 11/2 Stunden Bege; nach Bil= fon, ber fich fo bicht als möglich am Strom bielt, nur 11/2 Stunde 73). Die Breite bes Bluffes bleibt fich bier bis zu beffen Doppelausfluß ziemlich gleich; bie niedere Sugelreihe zieht an beiben Ufern bin, auf bem linten Ufer naber gunt Bluß tretend, ale auf bem rechten, wo fie fich in einem welligen Terrain bis zum Gebirge Juda und Cphraim verbreitet. Der Jordan muß zur Winterzeit bier bedeutender übertreten, wenn viele Winterbache ihm ihre Baffer jufuhren. Ende Marg fab Gabow bie baburch im weichen Boben eingeriffenen tiefen Burchen zwischen ben Sugeln und naffe Strecken grobfornigen Sandes, auf bem man viele Fahrten wilber Thiere auf ihren Tranfemegen zum Waffer mahrnehmen tonnte. Un ber Oftseite bes Stromes zeigte fich beutlich bie große Lude, burch welche ber Babi Sesbon aus ben Bergen Moab feine Baffer berabsendet. Je naber bem Todten Deere, befto mehr fcminbet bas bobere Grun ber Ufereinfaffung, felbft bas Robr, welches ben Jordan bis jum Ausfluß begleitet, wird bunner und zwergartiger. Auf dem Oftufer hauseten die Menegeh= Uraber.

Mun eröffnet fich die große breite Cbene an ber Morbfufte bes Tobten Meeres mit bem erften Ueberblid über beffen meitefte Berne 74); bas empfindliche Auge wird aber leicht burch ben vom falzigen Sandftrande gurudprallenden Sonnenftrahl geblendet. Auch ift es nicht felten eine beiße burch die ftarte Unebunftung ber Waffer verftarfte, bunftige Atmosphäre, welche ben Vernblid trubt, mahrend er zu andern flaren Beiten von einem Ende bes Sees jum andern reicht, wie benn Robinfon (am 29. Mai) von ber Bobe von Usbom, am Gudenbe, nordwarts bas Ragr Sabidla erbliden fonnte.

Am Ginfluß zum See fpaltet ber Jorban fich nach Gabow in 2 Mundungen mit einem fleinen Delta in beffen Mitte; fein Lauf wird immer trager (Velut invitus, Scil. Jordanes, Asphaltiten lacum dirum natura petit, a quo postremo ebibitur, aquas-

 <sup>72)</sup> Ruffegger R. III. S. 106; v. Schubert, R. III. S. 84; Gabow, a. a. D. II. S. 60.
 73) Wilson, The Lands II. p. 20.
 74) Dav. Roberts, La Terre Sainte. Livr. VII. 18 Vign. La

mer morte.

que laudatas perdit pestilentibus mixtas; Plin. H.N. V. 15) auf tief moraftigem Grunde, und an 100 Schritt vor bem Ausfluß bort febe Spur von Begetation auf, und fein Baffer bilbet aar feinen Stromlauf in ben See, unftreitig weil Die fpecififche Schwere bes Salzwaffere Diefen gurudbrudt. Es tritt bier mol im verftarften Maage das Bhanomen des Franklinichen Baraboxon ein, daß die fußen Bluffe vor bem Bufammentritt mit bem Salzwaffer ftille fteben 75). Einige Reiber wanderten bier umber und fuchten bie in bas Meer aus bem Jordan gefpulten Bifchlein auf, Die in ber fcarfen Lauge augenblicklich ftarben; Babow, wie v. Schubert 76) fonnten mehrere mabrnehmen, Die noch mit bem Tode rangen. Ruffegger bemerfte mit ber Unnaberung zum Ufer bes Tobten Meeres im Sande einzelne Studden Usphalt 77), feine Conchylien, aber Die Dberfläche Des Bobens mit vielen Studen Treibholy überftreut. Auch Saffelquift batte Usyhaltftude am Ufer gefunden, Die vorzüglich gur Berbitgeit bier ausgeworfen werden follen; Bilfon 78) fand feine, mol aber febr viele vom Jordan berabgefdwemmte Bolgftude, mit Salg und Bitumen impregnirt, und gang fcwarz wie verbrannt, bem foffilen Solz veraleichbar, bas aber aut brennen follte; auch einige Sufwaffermufcheln (Clausilia und Pupa?) maren berabgefdwemmt am Ufer liegen geblieben, auf bem einige Binfengruppen Seevogeln zu Reftern zu bienen ichienen. Bas ihm aber befonders auffiel, mar eine fleine, niedrige Infel, bie auf fruberen Rarten wol bie und da fich zeigte, aber frubzeitig und auch auf Robinfons Rarte verschwunden ift, welche nach Bilfons Bemer= fung die Rrummung bes Dorbenbes vom Gee etwas zu ftarf angibt, eben ba, wo westwarts ber Ginmundung, im Innern ber bortigen Bucht, ron ibm bie Infel gefeben murbe. Er führt ben Dr. Warburton 79) ale Beugen an, ber nicht begriff, wie Robinfon diefe batte überfeben fonnen, ba fie, 1 Mil. Engl. fern vom Ufer, boch 3/ Engl. Mil. lang fei, wenn auch febr niebrig, boch icheinbar mit Ruinen bebedt, ober wenigstens mit großern Steinmaffen, ale fonft in ber Nabe fich zeigen. Nach Bil-

<sup>875)</sup> J. Fleming, Observat. in Trans. act of the Roy. Soc. of Edinburg. Vol. VIII. 1818; p. 508 Jameson in N. Edinb. Phil. Journ. Sept. 1828. p. 341 u. a. 75) v. Schubert. R. III. S. 86. 77) Musseger, R. III. S. 106. 78) Wilson, The Lands etc. II. p. 21—23. 79) Warburton, Crescent and the Cross. II. p. 230, nach Bisson Sitat II. S. 21.

fons Bemertung, ber fie nur auf 1/4 Mil. Engl. lang fcatt, und bemerft, baf bie Steine auf ihr bas Unfeben von fcmargem Bafalt ober von Bruchftuden bituminofen Ralffteine (ober Usphalte?) zu haben ichienen, follte man mit ihm wol auf ben Gedanten Kommen fonnen, fie blos für eine temporaire, bort flottirende fceinbare Infel von bitumiofen, vielleicht ichaumigen und flebrigen Maffen, an ber Oberfläche burd Binde und Bogenfchlag gufammengeführt, zu balten, bie in ber gefrummten Bucht langer gufammenhalten mochte, als in bem offenen See; zumal ba weber Do-Inneur noch Ennche fpatere Beschiffung des Todten Meeres ibrer Ermabnung thut. Doch werden bes Letteren genquere wiffenschaftliche Aufnahmen fur bas Endurtheil bieruber erft abzuwarten fein. Der erfte freilich fehr unbefriedigende Bericht über Diefe Expedition, ber une fo eben von einem Dilettanten bei ber Expedition gufommt, enthält nichte barüber 80).

Da wir bier am Gubenbe bes Jordanlaufes, im Ghor, an 15 g. Meilen funwarts des Tiberias - Sees angelangt find, wird ein fummarifcher leberblid feiner noch fo wenig befannten Bevolkerung 'an ber paffenden Stelle fein, Die wir Eli Smith81) verbanten, ber fo oft jene Gegenden burchwandern fonnte. Es find Araber, Die theils im Ghor mobnen, theils nur temporair einziehen und ihre Belte bafelbft aufschlagen. Die Beduinen ber Weftfeite follen an 500 Mann ftellen fonnen; einer ihrer Stamme ift burch Aderbau faft gang ju ben Fellahs übergegangen, taum noch zu ben Beduinen zu gablen und auch von ihnen faum mehr ale folde anerkannt. Gie find alle bem fprifchen Souvernement tributpflichtig, alfo unterthänig, leichter von Berufalem, Bebron ober Tiberias ju erreichen, ale bie Tribus ber Oftfeite, welche wilder, ungebandigter geblieben, ale bie Gohne von Com. Diefe fo noch heute gleich ben alten Doabe. por mehreren Jahren einige ihrer befreundeten unter ben weftlichen Tribus, vom Gouvernement verfolgt, bei ihnen in Doab ein Ufpl fuchten, auch ale Gafte in ihren Belten aufgenommen waren, wurden fie doch in ber Racht von ihren Birthen überfallen und aller Sabe, felbit ber Rleider ihrer Frauen, beraubt. Dies ift bas niedrigfte Berbrechen, bas ein Bebuine, Beraubung ber Gaftfreunbe,

<sup>80)</sup> Narative of the late Expedition to the Dead Sea from a Diary, by Edward P. Montague. Philadelphia, 8. 1849. Chap. XXX—XXXVII. p. 178—236.
81) Eli Smith, On the Tribes of Bedawin in Mission. Herald 1839. Vol. XXXV. p. 87.

begehen kann. Die Folge bavon war Tobesfeinbichaft und bauernde Blutrache zwischen ben westlichen und öftlichen Tribus, unter ber seitbem alle Reisende mehr ober weniger leiben mußten.

In ihrer Lifte giebt es 17 verfchiebene Ramen von Tribus. bie vom Tiberias-See an fubmarte ihre Belte im Ghor aufzufolggen pflegen. Reiner von biefen mobnt bauernd barin; meift gieben fie nur im Binter bort ein, weil es ba marmer ift, als auf ibren Gebiraefigen. Reun von biefen fommen von ber Beftfeite, acht von ber Oftfeite binabgeftiegen in bas Jordan= Außer biefen fommen noch 2 bis 3 namenlofe Tribus, bie nur wenige Belte baben. Ginige von biefen find verebrte beilige Manner, Fafir, unter beren Schut, zumal eines Fafir Scheich. man fruber am ficherften burch alle Stamme reifen fonnte. Dies bat fich febr geanbert. Die weftlichen gebandigteren Stamme icheinen feine Raubereien mehr zu begeben, von den öftlichen find einige auch in Nord von Moab unterworfen. Aber weiter gegen Nord, am See Benegareth bis gum el Guleh, find viele fleine Tribus, beren 15 verschiebene Namen bis nach Safeb binuber reichen, alle nur gering an Babl, in ichwargen Belten, von benen nur einige größere Beerden befigen. Rein einziger von biefen fann lefen ober fcbreiben, bis auf ein paar Scheiche am Weftufer bes Tobten Meeres; eben fo wenig wiffen fie vom Roran; fie wiffen nicht. wie fie beten follen, nur ber achte Theil von ihnen weiß überhaupt etmas pom Gebet. Stolz auf fein reines Blut und feine Unabbangigfeit, weifet jeder ben Bormurf, nicht lefen zu tonnen, mit ber Untwort gurud: ich bin ein Bebawin! Niemals vilgern fie nach Meffa, beobachten nur die Befchneidung und die Faften, theilen fich auch in Secten, und fcbloffen fich, eben weil fie vom Roran nichts wußten, um fo leichter an bie Wehabi an. find weit fanatischer gegen bie Chriften, als bie ftabtifchen Dos-Iemen; fie verachten felbft bie Blutvermanbicaft (ben Bubber) mit ben lettern, ba fie fich von toniglicher Abftammung bunten; ibre Etiquette unter fich ift wie an fürftlichen Bofen, felbft wenn fie nur in Lumpen einhergeben. Gie baben vier verschiedene Arten ber Bejabung, aber bie eine muß ftete mit einem Bluche begleitet fein, wenn fie Realitat baben foll (Erbf. XIV. 958-960).

**§**. 8.

## Fünftes Rapitel.

Fortfegung.

Die Einsenkung des Todten Meeres oder des As= phalt.= Sees, & Aspadrītis' bei Joseph., Asphaltitis lacus bei Plin.; Birket Lût, Lots Meer, auch Babheï= ret Lût, oder Bahharet Lût nach Seepen; Birket Zoar bei Edriss, Abulseda u. A., und seine Um= gebung.

## Erläuterung 1.

Flaches Nordufer des Todten Meeres von der Einmündung des Jordan in dasselbe südwestwärts bis zum ersten Vorgebirge Ras el Feschhah und zur Einmündung des Kidron-Baches, nach Seegen, Aussegger, v. Schubert, Robinson, Gadow, Wilson.

Das Ufer biefes Tobten Meeres, fagte b. Schubert bei beffen erftem Unblide 82), fei reich an erhabenen Schonheiten ber Umriffe, gleich ben herrlichften, bie er gefeben, und nicht verobeter, ale bie Ruften bes rothen Meeres; in einzelnen Strichen, zumal am öftlichen Gobenrande, giebe fich ein Grun ber Schluchten bis gegen ben Wafferspiegel herunter, und bilde auch außerhalb ber Jordanmundung noch eine Befleibung von Geftrauchen. Gein Baffer war (Mitte April) fo rubig, ftar und einladend, daß felbft einige Maulthiere, Die zum erftenmale hierher famen, voll Begier ihren Durft zu ftillen, ben Ropf ins Baffer fentten, aber fobald fie bie falgige Lauge gefoftet, mit Widerftreben gurudfuhren und fich fcuttelten. Die hige mar groß und burch ben vermehrten Luftbrud ber tiefen Lage bie Temperatur noch erhöht; aber fur bie menfchliche Organisation ohne nachtheilige Folgen. Da 100 Detres (307 F. Bar. 10), bemerft v. Schubert, nach D'Aubuiffone Berechnung, fentrechter Sobe in ben Temperaturverhaltniffen

<sup>882)</sup> v. Schubert, Reise. III. S. 85.

einem Breitengrabe gleich zu rechnen fei, so mußte bier in ber Aiefe biefer Einsenkung bie mittlere Temperatur ber viel füdlichern von Rairo und ber Afaba Aila gleichen, und also Balmenvegetation hier so gut wie bort gedeihen können, wie bies auch durch Jerichos einstige Balmenstadt sich bestätigte, gesett bag alle übrigen Berhältniffe hier bieselben waren.

Unmittelbar am Seeufer sah berselbe Reisende Feuerfteine verschiedenster Farbe liegen, ausgespult aus ben Rreidefalfschichten ber benachbarten Gebirge, auch Ralfsteine von Bitumen burch-brungen und geschwärzt, wie einzelne vom See ausgeworfene Us-phaltstücke, aber kein vulcanisches Gestein. Alles Gebirge umber, aus heimathlichem Ralfalpenstein gebildet, erinnerte ihn an die Umgebung des Sees von Como und Lecco. Die Schichten am Westufer bildeten oft jähe Abstürze von 500 und 600 Fuß, wie wenn sie von Menschand bebauen waren.

Ruffegger 83) ftimmt bamit überein, bag bie Umgebungen bes Todten Meeres nicht fo abscheulich feien, wie fie nicht felten gefchilbert murben, und bag bie g. B. von Guez und Alexandria einen weit troftloferen Gindruck auf ihn gemacht hatten. fieht wol, es fommt auf bie fruber empfangenen Gindrucke an, welche ber Wanderung am Tobten Meere vorhergeben; ber aus Europa babin Berfchlagene mird fie fchaubervoller finden, als ber ' aus Libpen ober Arabien babin Fortschreitende. Ruffegger, ber viele Jahre in Libyen umbermanberte, erflart viele Uebertreibungen am Tobten Deere fur Rindermahrchen. Auch er fand nur Jura. Rreide= und Alluvialformationen in beffen Umgebungen. aber fein vulcanifches Geftein, ben Asphalt fab er bort nicht maffenhaft vortommen. Allerdings find bies nur Bemerfungen von flüchtig Borübergebenden an bem einen Ende ber Depreffion, die boch einen febr weiten Umfang einnimmt und bisber bem größeren Theile nach unerforscht bliebt. Bon feinem Standpunfte aus, fagt er, fonnte man ben 20 Stunden langen Salgfee nicht gang überfeben, weil bie im Guben vorliegende fandige Salbinfel Mezraah, die weit von Often ber gegen die Mitte vorfpringt, bies hinderte; Wilfon fonnte am 29. Marg weber die Salbinfel, noch bas Sudende des Sees erfpaben 84), mas boch Andere erfpabten. Die größte Breite im Barallell von hebron fcatte Ruffegger

<sup>\*\*3)</sup> Ruffegger, Reise. III. S. 106-109. 
\*\*) Wilson, The Lands etc. II. p. 24.

auf 4 bis 5 Stunden. Die ftarten Gubminde trieben febr bobe Bellen; ber Unblid murbe baburd noch impofanter, Die fcbarfaeformten Berge, zumal an bem Oftufer, ichienen bis gu 3000 guß anzufteigen. Die Depression bes Seefpiegels fand Ruffegger nach Berechnung vom Jorbanbabeplat an = 1341 guß unter bem Meer (1351 nach v. Wilbenbruch; 1231 Fuß nach Capt. Symonos); biefe addirt zu ber größten von Beefe und Moore bamals 85) fundirten Tiefe bes Gees = 1688 Fuß Bar, geben einen Ginfturg bes Gees von 3029 Sug unter bem Mittellanbifden Deere, und bie aronte Tiefe mochte feiner Meinung nach noch größer fein. Das Waffer fant er flar, ftart falgig, bitter fcmedent, fo fcharf, baß es auf Bunben ben heftigften Schmerz und auch auf unverletter Saut ein ftarfes Juden erregte. Das fpecififche Gewicht bes Baffere fant Ruffegger bei 12,50 Reaum. Lufttemp., bei 12,50 R. Baffertemp, aleich 1:120, alfo febr bedeutend aroffer als beim Mittellandischen Meer, wo er bas Berbaltnif jum reinen Waffer wie 1:020, bei bem Waffer bes rothen Meeres wie 1:030 gefunden hatte; woraus fich viele Erscheinungen megen bes leichten Flottirens und Schwimmens ber Rorper, wie bes 216fterbens ber Draanismen von felbft erflaren. Raum bag ber menfchliche Rorper barin untertauchen fann. Bu biefer Gigenthumlichfeit kommen bie übrigen Bestandtheile bes Seemaffers, Die, Ruffeggere Analyse nach, aus ben Bafen Natron, Salterbe, Ralferde, und aus ben Sauren und Salzbilden Chlor, Schwefelfaure und Brom befteben.

Nur fünsviertel Stunden ritt Russegger von ber Jordanmundung am Westuser bes Sees hin, zulest entlang der Göhe, bie er irrig Ofchebel Ammri nannte, eine Benennung, die wir bei feinem der andern Reisenden sinden, worauf er rechts ab in die Gebirgsschlucht hinauf stieg, in der er nach fünsviertel Stunden die Plateauhohe Abu Gea erreichte, über die er eine Stunde weiter gegen das Kloster St. Saba hinweg zog, wo ihn aber die Einkehr in einem kleinem Beduinenlager und das Dunkel der Racht an weiterer Beobachtung des Wegs zu demselben hinderte.

Auf biefem Wege von ber Jordanmundung am Weftufer bin, gegen bas Saba-Rlofter zu, sah Sabow 86) Ende März eine große Maffe bider Baumftämme liegen, die alle bis in die kleinsten

<sup>85)</sup> Beefe und Moore, in Lond. Geogr. Journ.. 1837. T. VII. p. 456. 86) Gadow a. a. D. II. S. 62.

## 560 Weft-Aften. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 8.

Ameige von weißer Salglauge burchbrungen und baburch unverbrennlich geworben waren. Blatter = und bluthenlos fchienen fie feit Jahrhunderten bier aufgebäuft zu fein, mas auf fruberbin ftartere Bewaldung hinzubeuten fchien. Doch mar auch jest biefe Strede nicht aller Begetation ledig, und menigstens eben fo bemachfen, wie manche mafferarmfte Theile bes Ghor. Beibefraut und bidblättrige, bornige Straucher übergogen ben Boben, und in ber Strede bes Mordufers, Ard Sofchhainne genannt, zeigten fich 2 Sugel bis an bie Spite mit Schilfrobt bewachsen, aus bem ein Schwarm wilder Enten aufftieg und über bas Norbende bes Tobten Meeres binmegflog, wol zum Beweise, baß es bier auch fuge Quellen geben mag. Gin mafferleerer Babi burchfette ben Bfad von Dl.B. ber, ber an feiner Munbung fo tief eingeriffen mar, baf man, um feine Schlucht zu umgeben, burch eine Uferftrede bes Meeres reiten mußte, bas bier feicht mar. Die Winterftrome muffen bier febr beftig berabfturgen. Jenfeit folgte eine furze Strede bichtes, mehr graues als grunes Gebufc gegen die Gebirgemand bin, beren Borberge bier aus fleinen Regeln befteben, Die ein vulcanifches Unfeben hatten. Dit biefen Bugeln beginnt bier eine ichauerliche Buftenei, auf ber fein Moos, feine Blechte mehr zu finden, wo nur nadter, falggefch mangerter Sand alles ftunbenlang gubedt gegen G.B. gu, bis ber Bebirgemeg zu bem Sct. Saba-Rlofter bin erftiegen werben muß, um zu ber ichon genannten Sochebene zu gelangen, auf beren Rucken bingiebend man gegen Gud ben Rebi = Mufaberg mit feiner Minaretfvite liegen läßt, ben bie muhamebanifche Bilger= faramane ale bas vermeintliche Grab Mufa's, b. i. Dofes, gu bewallfahrten pflegt. Es liegt fcon auf halbem Wege jum Sct. Saba-Rlofter, und ift in Robinfone Rarte ale ben Bag von Runeiterah überragend eingetragen. Auch Wilfon 87) legte benfelben Weg von ber Jordanmundung über ben Bag Rabf Raneitarah, wie er ihn nennt, an ber Gudflante bes Rebi Mufa gelegen, gurud, feine rauben und fteilen Rlippen von bitu= minofem Raltftein, bier Babichar Mufa, Mofeftein genannt, ber feine gefteigerte Site 88), Die er in Rameeldunger geworfen erhalt, wo er bann in Flammen brennt, bem Bauberftabe

<sup>387)</sup> Wilson, The Lands etc. II. p. 21 und 24. 38) Burckhardt, Trav. p. 393; bei Gefeniu's II. S. 665; Seepen, Erste Reise. 1806. Discr.

im benachbarten Mosesgrabe (Nebi Musa) verbanken soll, ber nach Seeten sehr petrefactenreich ift, waren bald überwunden, und der Blick von oben auf den See belohnend. An dem Tage des 29. März, als Wilson hier am Todten Meere vorüberzog, sand er bessen, bicht am Ufer, dunkelbouteillengrun, den allgemeinen Spiegel der Oberstäche aber sehr dunkelblau oder bleifarbig, wie dies Metall sich geschmolzen in der Capelle darzustellen psiegt.

Robinfons Weg 89) burch biefe Uferstreden bes Sees war ein anderer, ba er langs bem ganzen Westufer von Engabbi aus bis zur Mündung bes Kidronbaches und zum Borgebirge Ras el Feschah vorgeschritten war (am 12. Mai).

Um halb 9 Uhr, am Morgen, erreichte er die tiefe, saft unzugängliche Schlucht bes hier auslaufenden Ribronbaches, ber von Jerusalem über Sct. Saba herabkommt, und von diesem Rloster an den Namen Wadi er Rahib (b. h. Mönchsthal) führt, aber am Ausguß gegen den See auch Wadi en Nar (b. i. Feuersthal) genannt wird. Er stürzt gegen D.S.D., im schmalen Wasserbett, zwischen senkrechten wie ausgespülten Kreidefelsen hervor, als haben diese ihr Dasein einem gewaltigen tiefschneidenden Strome verdankt; gegenwärtig war er ohne Wasser und vielleicht schon eben so trocken seit langen Zeiten. Die Schlucht mochte wol eher eine zerrissene Erdspalte sein, die nie einen permanenten Strom gehabt.

Dieser Wabi schneibet in das Seeuser ein, in den vom Ras el Feschchah gebildeten Winkel, ein gegen D.N.D. vorspringendes Vorgebirge, wol 800 bis 1000 Fuß hoch, das den nördlichen Theil des Meeres verengt und der Küste weiterhin seine Richtung vorschreibt. Von hier konnte man das Südende des Sees dis Usdum überschauen, und nordwärts drang der Blick bis in einen Theil des Shor hinein. Das User des Meeres zieht von da mehr gegen N.D. gen Oft, indeß die Streichungslinie des Vorgebirgs mehr direct gegen Nord geht, also sich vom Meere zurückzieht. Zwischen dessen Gebirgssuße und der Userlinie zieht sich eine triangulaire, anfangs schmale, aber später sich mehr und mehr ausbreitende Ebene hin; der Weg vom Vorgebirge schräg hinab zur Ain el Feschkah zeigte sich minder steil als der Hinabweg von Ain Oschibi (Engaddi), doch steil genug, da eins der Lastpferde

<sup>\*\*)</sup> Robinson, Pal. II. S. 488-493.

Ritter Erbfunbe XV.

hier rudlings hinabstürzte. Es ift bies einer ber Pfabe, bie von Mar Saba, bem Klofter, zum Jordan genommen werden konnen. In diesen wilden höhen foll es Steinbode (Beden) und anderes Wild geben, und am Ufer hin viel wilde Schweine, Kaninchen. An ben Bergabhängen sah man viele Bruchstüde eines erdharzreichen Gesteins; es zeigte sich als eine Kruste, oder gleich einem Ueberzuge, in dem andere Steine gleich einem Conglomerate eingeschlossen waren; die Masse hatte das Ansehen, wie wenn sie hinabgestossen waren; die Masse hatte das Ansehen, wie Stinkstein erhärtet. Der untere Theil des Bergs bestand ganz aus Conglomerat. Vielleicht daß Capt. Lynchs Expedition, bei der man auch auf geognostische Beobachtungen ausging, über diese insteressante Stelle Ausschluß geben wird.

Gegen 10 Uhr erreichte man die reichlichen Strömungen flaren Wassers ber Quelle bes Vorgebirges, Ain el Feschchah; sie sprudelte nahe am User für das Auge sehr erquicklich hervor; aber sie schmeckte salzig, schweselwasserstoffhaltig und hatte eine Wärme von 21½0 Reaum. Ein sumpsiger Boden zog sich wol eine halbe Stunde lang, von demselben Wasser beseuchtet, am Boben hin, den Rohrgruppen bewachsen. Die Lusttemperatur war 230 R., die Klippen zur Westseite stiegen bis 1000 und 1200 Kuß hoch empor, die hige war unerträglich. Nahe der Quelle sah man noch die Grundmauern eines kleinen quadratischen Thurms und eines kleinen Nebenbaues aus unbekannter Zeit.

Durch bas Rohrgebufch weiter nordwarts reitend, zwifchen Seeufer und der Bergmand, tam man an vielen Maffen Feleconglomerates vorüber, die von oben berabgefturgt maren; die gange Feldwand fchien aus Conglomeratgeftein zu befteben. 3m Morben bes Rohrwaldes traten wieder auf durrem Boden bie Straucher ber Bufte hervor, auch bie Tamariste (Turfa) und ber von ber Sinaihalbinfel ber befannte Dornbufch Gharfab (Peganum retusum, f. Erbf. XIV. 345, 821, 881 u. a. D.), beffen rothe Beeren bier zu reifen begannen. Alles Bufchwert mar von bedeutenber Größe. In einem biefer Bufche tobteten bie Fubrer eine coloffale Cibere von 3 Fuß 8 Boll Lange vom Ropf bis gum Schwang; fie mußte bier wol febr felten fein: benn die grabischen Führer fannten fie nicht, Die agyptischen Diener ertannten fie aber sogleich als die Waran Aegyptens (Lacerta nilotica; Hasselq. Reife, p. 361, und Forskal, Descr. An. p. Db fie diefelbe fein mag, bie Seeten in ber Rabe bes

Quarantana anführt, und die wir anderwärts in Arabien el Dfobb ober el Dhab nennen hörten (f. ob. S. 534), bleibt noch unentsichieben.

Die Uferebene nahm immer mehr an Breite zu, ber Weg birekt nordwärts führte an abschüffigen, seltsam zerriffenen Sugeln, wol aus Mergel bestehend, vorüber, welche Maundrell einst burch ben Ausbruck ,,als hatten bier vor Alters Kalkofen gestanden" nach Robinsons Bestätigung gang paffend bezeichnet hatte.

Mittags (nach 3½ Stunde Wegs vom Ausgang des Wadier Rahib) war die Stelle erreicht <sup>90</sup>), wo der nordweftliche Winstell des Todten Meeres, der dessen Nordende bildet, direkt gegen Oft eine halbe Stunder entsernt lag, von wo sich die Küfte in einer allgemeinen Richtung füdostwärts bis ganz an den Kußder öftlichen Gebirge hinzieht. Bei der Mündung des Jordan an seiner westlichen Seite läuft eine kleine Landzunge oder ein niedezres Vorland in das Meer aus, und bildet nach Westen zu eine Bai. Dieser Punkt lag dem Wanderer jett Oft gen Süd; dieser Theil des Meeres hat sich gegen den jenseits des Ras el Feschchah südwärts schon um vieles verengt. Dieses Nordende des Sees schien nach Wilsons Beobachtung nicht nördlicher <sup>91</sup>) als Nebi Wusa in der Linie gegen Jerusalem hin zu liegen.

Der Uferboben an vielen biefigen Stellen mar weiß, mit einer Salpeterfrufte überzogen, auf ber man bie und ba fleine Studden Somefels, von ber Grofe einer Ballnuß, liegen fab; ber Boben mar feucht zum Ausgleiten, ober weich wie Afche, in beffen murbe Dberflache Die Pferbe tief einfanten. Robinfon gog es vor, fatt nordwärts von ba bem Wege nach Jericho gu folgen, oftwarts abzubiegen gegen bie Mundung bes Jordans. Mach einer halben Stunde Wegs burch bas Didicht von Strauchwerk und Röhricht um bie nörblichfte Bucht bes Todten Meeres berum, beren Ufer noch von ber Salzquelle Min Jehair bemäffert wirb, fam man von neuem über formliche Galgfruftenranber und Salganfate, bie bier, wie an andern füdlichen Stellen ber Beftfeite bes Sees (g. B. gu Min Gabbi, gu Churbet el Chulil), einen Salgfaum beffelben bilben, zum trodenen Weftgelanbe bes Jordan, mo ber Charafter burrer Bufte ben tragen untern, irrenben Stromlauf, aufwarts gegen feine rafchere Bewegung bin, bis zur Furth von Gelu und weiter bin begleitet.

<sup>89°)</sup> Robinfon, Pal. II. S. 493. 91) Wilson, The Lands etc. II. p. 24. N n 2

## Erläuterung 2.

Oftuser bes Todien Meeres. Umwanderung der Oftseite seines Gestades an den Mündungen des Wadi Serka Maein (Kallirrhoë), des Wadi Modschêb (Arnon), des Wadi Kerak vorüber zum Wadi el Ahsa (Zared, dem Weidenbach), in das Ghor es Sasieh, und wieder zurück zum Jordan (vom 15. bis zum 25. Januar 1806 und vom 15. bis 31. Januar 1807).

Seeben mar in ber neuern Beit, ju Unfang unfere Jahrbunberie, ber erfte fubne Bieberentbeder ber Offfeite bes Tobten Meeres, an welcher por ihm nur wenige europaifche Beobachter und bochftens nur in weiterer Ferner von bemfelben, auf ber Strede ber Deffavilger-Strafe (f. Sprifche Babich. Erdf. XIII. G. 422-434), Die von Damastus im Morben ausgeht und bie Bebiete von Belfa und Reraf entlang burchfest, batten vorübergieben fonnen. Bon ihnen mar meber bas Tobte Meer erblict ober naber gur Renntnignahme gelangt, noch auch ber Lauf feiner vom Often ber tommenden Bufluffe und Bubache erforscht worden, ohne welche bie Topographie ber in beren Thalern, ober ihren oberen Quellgebieten gelegenen -Ortichaften und Ruinen uraltefter wie mittelalteriger Beiten, auf bem einstigen Boben ber Umoriter, Ummoniter und Moabiter gang im Dunkeln geblieben, und die Bergleichung ber alteften Urfunden mit ben Berichten ber Rreugfahrer und Araber wie ber beutigen Buftanbe unmöglich mar.

Die durftigen Angaben des Josephus, des Abulfeda und weniger anderer Autoren, die, von Busching sorgfältig benutt, doch
nur sehr unsichere Resultate geben konnten, erhielten, wie Gesenius <sup>92</sup>) sich ausdrückt, durch Seetens er fte glücklich an der Oftseite des Jordan im Jahre 1806 zurückgelegte Umwanderung des Sees ein gang neues Licht, das nun auch zum Commentar des Jesaias so wichtige Dienste leistete. Wenn schon der Reisende Nau <sup>93</sup>) im Jahre 1674 von einem Abt Daniel des Klosters Sct. Saba zu Damaskus anführt, daß er das gange Tobte Meer

<sup>892)</sup> Gesenius, Philol. eritischer und histor. Commentar zum Jesaias. 1821. I. Th. 2. Abth. S. 505.

33) Robinson, Pal. III. 1.

S. 26, Not.

umwanbert gehabt, so sind boch beffen Erzählungen von biefer Tour, die er anführt, so unbestimmt und fabelhaft, daß sie gar keinen Anhaltpunkt für die Kenntnifinahme jenes Gebietes geben konnten. Die erste Nachricht von Seetzens Wanderung wurde aus bessen Schreiben an v. Zach in Gotha 92) in der Aftronomischen Correspondenz mitgetheilt.

Der Weg führte biesmal vom Morben, von es Szalt und bem Gebirge Abschlan herabkommend, auf ber öftlichen Gesbirgshöhe an ben Quellen bes Wabi Husban, an Husban vorbei, über ben obern Arnonbach nach Rabba (Rabbat Moab) und Kerak (Petra deserti), bis zum Wabi Höffa am Südende bes Weeres, vom 21. März bis zum 3. April, von wo die Rundzreise bis nach Gebron und Jerusalem beendet ward.

Da aber auf biefer Tour bas unmittelbare Ufer bes Tobten Meeres an ber Offfeite nicht batte berührt werden fonnen: fo befchloß Seegen ichon im Fruhjahr beffelben Jahres biefelbe Rundreife noch einmal, aber mo möglich bicht am Meere gu wiederholen 95), wovon ibn junachft nur Rrantheit, Die er fich bei aftronomifchen Obfervattonen im brennenden Sonnenftrabl gugego= gen, abhalten fonnte. Die bequeme Jahreszeit, in welcher ein fo fühnes Wageftud- nur möglich fchien, tehrte erft im Januar 1807 wieder, wo er Bericho zu langerm Aufenthalt (f. ob. G. 529) mablte, um ben erften gunftigen Moment nach ben beftigften Winterregen gur Durchfurth burch ben Jorban gu benuten, und bie fublere Jahreszeit bes Monat Januar, in melder eine mogliche Ausführung bes Planes Die größere Bahricheinlichfeit barbot. Dit mahrhaft beldenmuthigem Ausharren bei Diefem bochft mubfamen Unternehmen, ju dem er die Beit vom 15. bis 31. 3a= nuar verwenden mußte, gelang es ihm, von der Jordanfurth (f. ob. 6. 547) noch einmal in 11 Tagemarfchen bie Oftfeite Des Lobten Meeres in größerer Nahe bis zur Salbinfel und bem Salzthale, bem Ghor es Szaphia, ju ummandern, und von ba in 5 Sagemarichen fo bicht am Meeresufer bin als möglich auf berfelben Uferfeite wieder gum Jordan gurudgutebren. Dach feinem unausgearbeiteten Tagebuche murbe Die erfte Beidnung bes Baffins

95) Chend. S. 444.

<sup>94)</sup> v. Zach, Mon. Corr. 1808. Banb. XVIII. S. 417-443.

vom Totten Deere 96) entworfen, die feitbem mehrfach berichtigt werden fonnte. Bon ber Reife felbft murbe nur wenig befannt, ba ber reichbaltige Nachlag bes Reifenden, wenn icon in oft unpollfommener Geftalt, leiber bis beute noch nicht zur Bublifation gekommen ift (f. ob. S. 64), zu ber wir burch folgenbe fragmentarische lehrreiche Mittheilung über biefe Terra incognita bierdurch von neuem auffordern mochten. Die nachfolgenben Banberer an ber Oftfeite bes Todten Meeres, wie Burdbardt 97) 1812, Brby und Mangles 1818 98) im Mai, und Leab in berfelben Beit 99), baben große Bervollftanbigungen ber Lanbestenntniß, aber meift im größeren Oftabftanbe vom Tobten Deere bingugefügt, von benen erft weiter unten bie Rebe fein fann; boch maren ibnen Seebens vorbergegangene Entbedungen größtentheils unbefannt geblieben. Dr. Bantes vollftanbigftes claffifches Wert über biefelbe Lanbichaft, bas icon langft als vorbereitet angefündigt 100) mar, ift feitbem leiber nicht erschienen.

A. Seegens hinweg vom Jordan bis zum Subende bes Todten Meeres, bicht an beffen klippiger Ofiseite vorüber (15.—25. Januar 1806 1).

1) Erster Tag (15. Januar). Bon ber Jordanfurth über ben Szuema=Bach zur Berghöhe in bas Zeltlager ber Abuan.

Bon ber Furth el Möcktaa und bem Nachtlager in ben Belten ber Beni Sacher (Szachar, f. ob. S. 548), die seit mehereren Jahren ben Wahabis tributpflichtig geworden waren, aber biesen Aribut, Sika genannt, nur mit vieler Wiberspenstigkeit zahlten (f. Wahabi, Erbk. XIII. S. 486 u. f.), wurde gegen 9 Uhr ber kleine Szuema-Bach erreicht, hinter welchem sogleich ber Boben hügelig wird, aus bem überall Felsen von ausgefressen

<sup>896)</sup> v. 3ach, Mon. Corresp. 1810. XXII. S. 542-551; Bries, Account of the Countries adjoining the Lake Tiberias, the Jordan and the Dead Sead. Lond. 1810.

Trav. p. 363-378; bei Gesenius II. S. 620-666.

88) L. Irby and J. Mangles, Trav. in Egypt., Syria etc. Lond. 1823. p. 444-478.

99) Legh, Route in Syria in Will. Macmichael's Journey. Lond. 1819. 4. p. 234-248.

100) Legh a. a. D. p. 229.

1) Seeten, Sweite Resse jum Tobten Meere (1807). Mscr.

Ralfftein hervorftiegen. Die Ebene, welche bis zu biefem Bache beutzutage Ghor el Belfa genannt wird, ift bas Gubenbe ber nordlichern großen Jordanebene ber Offfeite, welche von ben Bebuinen Ghor el Szeiffaban (Die Arbot Moab, f. ob. S. 144) genannt wurde, und weit fruchtbarer ift als bas füblichere Enbe, wo nur noch bittere und falgige, blos fur Rameele geniegbare Rrauter machfen. Doch fehlte es bier nicht an gablreichen Gagellen, an Flugen von Rebbubnern (Dichennat ber Araber); Ba= faltblode lagen umber gerftreut und eifenfteinhaltige Sanofteine erhoben fich zur Seite. Man batte eine balbe Stunde guvor, ebe man ben Szuemabach erreichte, Die Schlucht bes von Dft berab= tommenden Rahr Susban (Besbon f. ob. S. 143) ben Babi Busban paffirt, ben, um in ihre Beimath el Öllo aufwarts gu gieben, eben eine Wanderhorde ber Beni Sacher mit Weib und Rind und Seerden, von Weften ber, ben Jordan überfette; eine wilbe Scene, wo bie Schwimmer und Reiter, nadt und bepadt, jugleich an 500 Rameele burch ben Strom zu treiben hatten, beren letter Reft am Ufer gurudaeblieben mit furchtbarem Bebeul, von Snnbegebell begleitet, Die Luft erfüllte.

An dem Bache Szuema, der wie eine Art Grenze angefeben zu werden schien, forderten einige Beduinen von Seeten ein Chaub, d. i. eine Passagegeld, und da diefer fich beffen weigerte, riffen sie ihm seinen Mantel (Abbaje) vom Leibe.

Die Berge wurden weiterbin immer unfruchtbarer, gang nadt, und beftanden aus einem eifenschüffigen, oft fo buntelbraunen ober gang ichwargen Sanbftein, bag Seeten geneigt war, ihn für ben Eifenberg (τὸ Σιδηφοῦν καλούμενον όφος, de Bell. IV. 8, 2) in Moabitis, bei Jofephus gu halten. Bon einer langen, fcmalen Landzunge am Norbende bes Gees, Baaras Vallis mancher altern Rartenzeichnung, fonnte ber Reifenbe feine Spur mahrnehmen. Nach ber Rudfehr fagte ihm fein Führer Achmeb, baf bier ein Jahrzebend zuvor 21/, Stunde im G.D. von Jericho noch Ruinen geftanben, bie vom Deere bebedt geme= fen; man belegte einen großen langlichen Saufen von Ralffteinen, bie unbehauen bicht am Meeresrande lagen, mit bem Ramen Ribicham al Babbr; aber Seegen fonnte fie nicht fur Ruinen aner= Ein fleiner Bach, 2 Stunden fublich bes Szuema, el Buer genannt, liegt an ber Subgrenze ber Ebene, von wo bie Berge bireft gegen Morben ihren Bug fortfegen; ber erfte füblich fich erhebende Beleberg, ber bicht an bas Baffer ftopt und überfliegen werben mußte, wenn man bicht am Ufer fortichreiten wollte, wird Tur el hammara gengnnt (b. i. Rele bee Asphalt) Seeten, ber biefen erft (am 29. Januar) auf feinem Ructwege überftieg, fand an beffen Gubfeite am Bug Sandftein, an ber Mordfeite aber Tuffboben, ber einft beißen Quellen feinen Urfprung zu verbanten ichien, wie benn beren von ba an gegen Sub febr viele mertwurbige portommen. Die Bewohner Betblebems batten ibm ein Dabreben ergablt von biefigen Erd. bargquellen, von benen aber fein Bebuine etwas mußte; uberbaupt fand er ben Asphalt bier gar nicht fo baufig vor, als man fich gewöhnlich vorzustellen pflegt; er murbe fogar zu ben Seltenheiten gezählt, ba alle Beduinen fich taum erinnerten, zweibis breimal in ihrem Leben bergleichen gefeben zu haben. 20 bis 30 Jahren hatte man bier feinen Usphalt auf bem Tobten Meere gefeben; man fann feiner nur habhaft merben, wenn er an bas Ufer geworfen wirb, wo bann leicht ein Streit um beffen Befigergreifung entfteht; aber Geegen fonnte fich auf feiner gangen Wanderung tein Studden verfcaffen. und erft zu Berufalem in einer Apothete ber Francistaner gelana es ibm, ein Studden zu erhanbeln.

Um erften Tage ber Wanberung vom Szuemabach, in beffen Rabe einige milbe, unfruchtbare, ftammlofe Dattelpalmen ale traurige Ueberrefte fruberer Rulturgarten fich zeigten, benen wie allen folgenben füblichern Gruppen berfelben feine Bemafferung und feinerlei Burforge mehr ju Theil wird (f. Geogr. Berbreitung ber Dattelpalme, Erdf. XIII. G. 769, 814-815), manbte fic Seepen mehr oftwärts vom Tooten Meere ab, und erftieg burch mehrere Thaler und Schluchten noch am fpaten Abend eine Bergbobe, um ben in einer gefchutten Bertiefung liegenden Belt-Dauar ber Abuan = Araber zu erreichen, beren Dber-Scheich Rimmer, ber Schwiegervater feines Bubrere Scheich Achmeb, ihm gur ferneren Banberung Beiftand gemabren follte. Er brachte bier auf ber Berghobe bie erfte febr talte Dacht im Belt ohne Beuer gu, und wurde nur von einer Grupbe umberlagernder Biegen marm aebalten.

16. Januar. 3meiter Sag. (Rafttag im Lager ber-Abuan). Leiber war ber Ober-Scheich, ein Mann von 40 bis 50 Jahren, ber als Dichtex im Bolfe einen großen Ramen batte, nicht babeim, wol aber feine 5 Brauen, welche ben Fremdling gaftlich beberbergten. Bielweiberei foll bier bei ben reichern Bebuinen

febr verbeitet fein. Der Dichter follte über bunbert Raffiben (Dben) über Liebes= und Rriege=Abenteuer niebergeschrieben baben. Sein Tribus ber Abuan fonnte bamale 1400 Mann Fufvolt und 90 Langen-Reiter in bas Feld ftellen; er gablte jährlich 1500 Schaafe an ben Bafcha von Damastus, und biefen Eribut hatte Sheich Rimmer einzutreiben; aber er follte babei einen bebeutenben Ueberichuf baben, ben er mit feinen Bermandten und bem Aga von Damaetus theilte. Gin anderer, naber fudlicherer, aber feindlicher Tribus ber Sabichaja follte 1000 Mann ftellen. Diefe Beduinen trieben etwas Ackerbau und ftanben mit ben tapfern griechischen Chriften im Morden zu es Szalt, wie im Guben zu Reraf, in autem Bernehmen, ba biefe fich gegen fie in geborigen Refpett zu feten mußten, besbalb Scheich Achmed auch feinem Reifenden ben Rath gab, fich auf feiner weitern Banberung für einen Monch bes griechischen Rloftere in Jerufalem ausgugeben, mas benn auch gefchah. Doch an bemfelben Rafttage erflieg Seeten eine benachbarte Berghobe, von ber er bas Tobte Meer gegen ben Babi Gerfa Maein bin erblicen fonnte; auf bem Berge muche viel Schiehh ber Araber (eine Art Artemifia), aus ber burch Rlopfen Bunder bereitet murbe. obern Releiviten bes Ralffteinberges war alles voll Oftraciten mit gegabnien Ranbern und Gropbiten.

2) Seegens Zweiter Marschtag (17. Januar 1806). Bom Lager ber Abuan zum obern Babi Serka Maein. Entbedung von Mkaur (Machaerus).

Beim Fortschritt bes nächsten Tages gegen Sub wußte tein Bewohner ber nächsten Zeltlager auf die Frage, wo Machaerus (Maxaioss bei Joseph.) liege, Antwort zu geben; sie sprachen von mehreren Trümmerorten umber, beren einen sie auch Mfauer (Mschauer) mit Ruinen nannten. Sogleich glaubte Seeten in ihm ben gesuchten Ort zu erkennen und ging auf ihn zu. Die Ruinen sollten bebeutend sein und nur einen einzigen Zugang haben, ber über eine hohe Brücke führe. Er hatte schon im Jahre vorher, beim öftlicheren Vorübermarsche am oberen Serka Maein 2), hier die Lage ber alten Machaerus vermuthet, und fand sie nun

<sup>902)</sup> Seeten, Mon. Correfp. XVIII. S. 431; und beffen Karte von Pa-laftina. Gotha, 1810.

Die Ruinen von Mtauer traf er auf bem hoben Bipfel eines langen Bergrudens, bes Attarus, an einem Norbende beffelben liegend, an ber Gubfeite bes tiefen Felethales bes Gerfa Maein emporragend. Große Quabern vormaligen Mauerwerfs maren noch ju feben; bie Seiten bes Berges, febr fteil, waren von 3 Seiten unerfteiglich. Aufwarts gegen Often, oberhalb ber Quelle bes Gerta Maein, follten noch bebeutenbe Ruinen el Sabbis liegen, eine Stunde fubmarts benen von Maein (b. i. Baal Meon, von benen ber Gerta gum Unterfchiebe von anbern Gertas ben Beinamen tragt); aber biefe murben biesmal nicht aufgefucht, weil Seepen jene großen Ruinen von Maein fcon im Jahre zuvor besucht hatte, es biesmal aber porzog, von Mfaur, am Gubufer bes Gerfa Maein entlang, beffen Tiefthal ber beißen Quellen, gegen bas Tobte Deer bin, zu erforschen, und weil auch bie arabifchen Tribus ber gegen Diten haufenden Sabichajas und Suethat (Sowethat, f. Erbf. XIV. G. 970-975) feinen Führer, ben Scheich Achmeb, ber mit ihnen in Fehbe ftanb, mit Lebensgefahr bedrohten. Gehr mabrfceinlich ift biefe Lokalität von Mkaur biefelbe, welche 3rby, Mangles und Legh auf ihrem 'Wege von Maein aus unterhalb ale eine Ruine in quadratifcher Form liegen faben, Die fie für bas alte Berodium hielten, zu ber fie aber nicht gelangen fonnten 3). Beim Bergabsteigen von Mfauer gegen Beft, in ber Thalfclucht, trat ein überrafchenber Lavaboben, braun, roth und schwarz, febr poros und leicht, hervor, unten im Thal aber zeigten fich fchwarze Bafaltmaffen in Felebloden, aber auch in fenfrechten gelemanden auf Ralfftein rubend, ber jeboch erft unten im Bette bes Bluffes fichtbar marb, ber von Dleanberaebuich und Weiden übermachfen mar. Geeben flieg aus biefem Thale wieder die Gudwand ber Berge, eine Stunde lang, binan, um in einem fleinen Beltborfe ber Beni Sameibe, bie gleich ben Abuan etwas Aderbau trieben, und gaftlich maren, beim Dber-Scheich ein Nachtlager ju finden. Gie gablten, wie bie meiften Tribus im Belfa-Diftrift, eine Abgabe (Diri) an ben Bafcha von Damastus. Der Dauar von nur 6 Belten ftanb neben einer febr engen Feleschlucht mit Bafaltwanben, bie theilweis febr poros maren. hier lag ber Ralfftein bober auf; er mar mit

<sup>\*\*\*</sup>o\*\*) Irby and Mangles, Trav. p. 465; Legh, bei Macmichael, p. 243.

einem Strauch, Alanda ber Araber, übermachfen, ben Seegen einem Equisetum (?) vergleicht.

3) Dritter Marschtag. (18. Januar 1806). Seetens Entbeckung der heißen Quellen im untern Thale des Wadi Serka Maein. Spätere Entdeckung der Küftenstrecke von der Mündung des Arnon über Kallirrhoë zur Mündung des Serka Maein; am 28. Januar 1809. — Irby und Mangles Excursion zu den heißen Quellen und dem Dampsbad im Serka Maein, den 10. Januar 1818.

Nach einer fehr talten Nacht eilte Geeten unter bem Schut ameier Rubrer bes. Dorfes binab zum untern Auslauf bes Serta Maein = Thales. Gin faum fichtbarer Bfab, gang ernfthaft Derb es Sultan, b. b. bie Raiferftrage genannt, führte binab in bas Thal; er murbe unten gwar weiter, blieb aber febr beschwerlich und wurde gulett fo fteil, bag man bie Pferbe gurudlaffen mußte. Dben aus bem Ralfftein-Gebiet flieg man in Die untere Region, Die offenbare Beweise bes Branbes zeigte: Laven von verschiedenen Farben, poros und leicht bis gum Bimeftein, beren Geroll ber Bach burchrann, ben man bequem burchwaten tonnte. Sein Bette war bicht mit Schilf bemachfen, von boben Bappeln und Weiben beschattet. Bier traten ein paar beiße Quellen bampfend unter einem Felfen berbor, und ergoffen fich nach furgem Lauf gum Gerfa. Die Felswände an ber Nordfeite bes Bache beftanben aus rothlichbraunem, febr murben Ganb. Beiter abwarts, noch 20 Minuten am Bache entlana. tam man gu 2 febr beißen und ftarteren Quellen, Die bicht neben einander mit Beräufch aus bem Gele bervorbrachen und fehr viel kalferbigen Tuff absetten, ja an einigen Stellen ihren eigenen Lauf brudenartig (burch Tuffabfat) überwölbt hatten. Der Schlamm wie ber Beruch ber febr beigen Dampfe mar febr fdwefelhaltig und feste bie Wanderer in tuchtigen Schweiß. Bibe ber Baffer mar nicht gang fochend, boch nur eben fo, bag Die Band nur furge Beit barin aushalten fonnte; man hatte Gier barin fieben konnen. In ibm muche eine grunliche Conferve im Tuff, über ber Quelle mucherte ein weißes Rankengemachs; hohe Scirpus ichoffen empor, die man von bier gum Teppichflechten nach Berusalem einführt; ein buntes Schilf baneben in

Menge; einige milbe, ftammlofe Dattelpalmen, große Baume, Bhiftuf el ban (ob eine Biftacie?) ober Saffalban, maren bie ausgezeichneteren Bemachfe in biefer febr engen, burch ben eingeengten Sonnenbrand febr beißen, von Bafferbampfen erfulten Thalfolucht, welche zu beiben Seiten von Steilfelfen überragt marb, auf beren Boben baufige Bafalte fich zeigten. Bler raucht und bampft alfo bie Erbe noch fort bis beute, feit ben Beiten ba Godom und Gomorrha unterging, wie bies im Buche ber Beisheit angebeutet ift bis zu feiner Beit (10, 7: welcher vermuftet gand rauchet noch, jum Beugnig ber Bosbeit, fammt ben Baumen, fo unreife Früchte tragen, und ber Galgfaulen, bie ba ftebet zum Bebachtniß ber ungläubigen Seelen). 3mei Stunden weiter im Rorden Diefer beißen Quellen, auf einem Beleberge, el Minfchalah genannt, follten reiche Alaungruben liegen; ein einzelner Dann, meinte Scheich Achmeb, fonne bier in einem Tage wol 10 bis 12 Rotul biefes Schelb (b. i. Alaunerbe) gewinnen. Der Weg babin, auf bem es viele Bebem (Steinbode) gebe, fei aber furchtbar: ein großer Raubvogel, es Geffa, hause bort, ber einen Bart babe und Lammer raube (ob Aquila barbata b. Plin. H.N. 3? Ossifraga? ber Lammergeier, Grypaetus barbatus ber Schweiger-Alben?).

Sier batte Seesen bie bei ben Romern und Griechen berühmten Baber Rallirrhoë (b. b. Schonbrunn), bie bier ober boch eine halbe Stunde weiter füdlich von ber Mundung bes Serka Maein lagen, wie eine fpatere Erforschung auf bem Rudwege mahricheinlich machte, wieder entbedt, bie fruber unbefannt geblieben feit Jofephus Beiten, welcher fagte (Bell. Jud. L. 33, 5), baß Berodes Dt. fich von Jericho über ben Jordan fegen ließ, um Diefelben, wiewol vergeblich, gegen feine entfetliche Tobesfrantheit ale Bab ju gebrauchen; benn er fehrte von ba auf wenige Tage nach Bericho gurud, wo er ftarb. Die beißen Baffer Rallirrhoë's, jum Bad mirffam, fügt Jofephus bingu, feien fuß und auch gum Erinten geeignet; fie fliegen ab in ben Asphaltfee. Auch Blinius fannte fie als beilfame betfe Duellen, Die an berfelben Oftseite bes Gees lagen, wo auch Machaerus (H.N. V. 15: eodem latere (ubi Machaerus) est calidus fons medicae salubritatis Callirrhoë, aquorum gloriam ipso nomine praeferens). Auch Ptolem. V. 16. fol. 141 nennt biefe Callirrhoë unter 31°10' Lat. und 67°6' Long., unterfcheidet fie aber von einer etwas norblicher und öftlicher liegenben Libias (Aistic, 31°26' Lat. n. 67°10' Long.), welche, auch Lipias genannt ober Julias, von späteren Autoren mit Callirzthoë öfter ibentificirt worben ift. Daß biese Çallirthoë bie alte mosaische Grenzstadt Lasa ober Lisa (verschieden von Lais, dem spätern Dan an der Sidonier Grenze, f. ob. S. 214) am Nordende des Todten Meeres war (f. ob. S. 94), sagte ausdrücklich hieronymus zu Gen. 10, 19 in Quaest. (Lisa quae nunc Callirthoë dicitur, ubi aquae calidae prorumpentes in mare mortuum adesluunt 4).

Diesmal verfolgte Seetzen ben Lauf bes Serka Maein nicht weiter abwärts, bis zu bessen Mündung in das Tobte Meer, bis wohin sein Kührer noch 2 Stunden sehr beschwerlichen Wegs angab. Er kam auf seinem späteren Rückwege von der Arnon-Mündung auch an dieser Mündung des Wabi-Serka Maein vorüber, weshalb wir sogleich über diesen merkwürdigen Ufermarsch (am 28. Januar 1807) von der einen Stromes-mündung zur andern, hier schon seinen Bericht einschalten, da es ihm badurch wahrscheinlicher wurde, daß die Bäder Kallir-rhoë's nicht in jener Engschlucht, sondern noch etwas süblicher, obwol ganz in der Nachbarschaft des Wadi Serka Maein gelegen waren, wo mehr Naum für eine solche Bäderstadt sich zeigte, wie sie das Alterthum rühmte.

Un ber Munbung bes Arnonbaches hatte Seegen bie Racht vom 27. jum 28. Januar (1807) in völlig abgeschiebener Einfamfeit jugebracht, aus ber es am fruben Morgen fchwer mar zwischen bem fteilen Felegefluft und ben Bafalttrummern gegen Rorden einen Ausgang zu finden. Auf einem fcmalen Terraffenftreif am Meeresufer bin, wurde ber verlorne Bfab wieber aufgefunden, ber nun über fentrechte Felsabfturge gum Todten Deere über braunen Sanbeifenftein binführte, und häufig von wilben Schluchten burchriffen wurde. Mur felten mar auf ben boben eine Bflange gu bemerten; in ben tiefen Schluchten, wo Baffer war, muchfen auch wilbe, ftammlofe Balmen, Rappelbaume (Sharrab) und Beibenbaume, auch Tamaristen empor. Rach ben erften 11/2 Stunden fam man an quelligem Boben vorüber, auf dem bichtes Schilf und an bunbert Ralmenbaume beifammen mucherten, und noch weiter an einer großen Quelle, bie einige 20 Palmenbaume mit mittelhoben Stammen tranfte. Es

<sup>&</sup>lt;sup>904</sup>) H. Reland, Pal. 871, s. v. Lascha.

folate nur eine Biertelftunde weiter eine andere farte Quelle, bie einen Bach zum Tobten Deere fchickte, beffen foftliches Baffer ben Durft, nach einfachem Krübftud von Sale und Brot, ftillen Das bunte Schilfrohr zeigte, bis zu 30 Fuß emporgefcoffen, Die große Treibfraft ber tropifchen Sige und bes bortigen Salzmaffers. Aus ben 3meigen bes blubenben Schummanftrauches machte fich ber Bubrer Bfeifenrohre; eine ftridabnlich, ofter 30 bis 40 Ruf weit auf bem Boben binfriechenbe, Bflange nannte ber Araber el Lumeije (planta contorta). Die Gegend warb . über alle Erwartung reich an Quellen und Bachen, welche bier auch reichlichere Begetation in ben Tiefen bedingen Rach einer halben Stunde folgte ein fleiner Bach, nach 1/, Stunde ein farfer Strom, ber mit heftigem Beraufch gum Meere fturgte, oberhalb Mimofen, an feiner Munbung Balmen nabrte. Gine Biertelftunde barauf folgte fcon wieber ein Bad, aber mit lauwarmem Waffer, mit Bhiftut el Ban-Baumen (wol eine Urt Biftacie, Fiftut ber Araber, f. Erbf. XI. 561 und 563). Gine Biertelftunde weiter wieber ein Bach, gwifchen Bafaltgerölle; eine halbe Stunde fpater ein achter Bach Ara genannt; bober auf am Ralffteinberg, von Bafaltfuppen überragt, eine Quelle in einer Gruppe von Tollbb (eine Art Dimofen-Mun zogen fich bie Berge, bie bibber bicht ben Gee überragten, amphitheatralifch gurud und ließen gegen bas Tobte Meer eine fleine fruchtbare Cbene, 1 Stunde lang, 1/2 Stunde breit, auf welcher Abuan = Bebuinen etwas Baigen, Berfte und Durra angebaut hatten, aber bamale nicht anwefend waren. hier ergoß fich wieber, 1/4 Stunde fern vom vorigen, ein ftarter Bach, aber gang beißen Baffere, fchnell und raufchend vorüber, ber, nach bes Führers Dejub Ausfage, eine balbe Stunde landein am Fuß hoher Felemande aus 3 Quellen entfpringen follte, beren mittlere falt, bie beiben außeren fo beiß feien, bag man bie Sand nicht hineinhalten fonne. Un ber Quelle follen Ruinen, Sara genannt, zu feben fein, bie Seeten für bie im Stamm Ruben liegende "Bereth= Sabar auf bem Sebirge im Thal (Iofua 13, 19)" zu halten geneigt mar, bie mit ben Grengorten: Aroër am Arnon, mit Mebba, Besbon, Sahza, Rebemoth, Metphaath, Ririathaim, Sibma - und anbern Städten zusammengestellt marb, worauf ihr unmittels bar (B. 20) folgt: Beth Beor, bie Bache an Riega, worunter bie vielen fo eben genannten Uferbache begriffen fein

möchten, und Beth Jesimoth. Diese warme Quelle, hielt Rosenmüllers) bafür, möchte zunächst schon im 1. B. Mose, 36, 24 angedeutet sein, wo von Ana, vom Bolkstamme Seir, in Ibumaea einheimisch (noch vor Esaus Einzuge) gerühmt wird, daß er, da er seines Baters Esel gehütet, die warmen Quelslen in der Wüste entdeckt habe, wo das Wort, welches warme Quellen bedeutet, durch Luther irrig mit Maulpferde übersett ift, eine Bedeutung, die auch in der äthiopischen Kirche angenommen ward, nach dem sogenannten Buche Adams, und bei den abhfisnischen Christen zu manchen casuistischen Fragen bortiger Theologen Veranlassung gegeben 6).

Des Abftanbes von ber Quelle ungeachtet mar bas Baffer an ber Mundung bes Baches boch noch fo beiß, bag es gum Durch-- maten febr unangenehm mar; einige 30 Dattelpalmen mit Stammen ftanben auch bier, wie an ber gangen Ruftenftrece, an beffen Ufer, in ihrem vermilberten Buftanbe Beugniffe einer alter als anberthalbtaufenbjahrigen Gultur, welche einft bie pruntenben Garten von Rallirrhoë fcmudten: benn bier an biefer beifen Quelle und ber fruchtbaren benachbarten Uferebene mar größerer Raum fur eine bebeutenbere Unffebelung und fur Luxusbaber, als in ber gu engen Rluft ber nur eine balbe Stunde weiter nordmarte liegenben Rundung bes Gerka Maein, zu welcher man auf Tuffboben, von gabllofen Bafaltbloden überftreut, fortichritt. Bon einem [pateren Unbau, in mittelalterigen Beiten, ift wenigstens bier fein biftorifches Beugnig vorhanden. Durch machtige Relsmaffen von Bafaltconglomeraten, die, burch ein Bindemiteel von weißem Raltipath und Tuffwatte gufammengehalten, von boben Bafaltfuppen berabgefturzt maren, bie bier auf eifenroftfarbenem Sanbfein bes untern Buges ber Bergwand aufgeset ericeinen, mußte ber beschwerliche Pfab fich bis zu bem engen Thore von Sanbfteinfelfen hindurdwinden, welche ber Bergftrom bes Serta Maein gum Tobten Meere bin burchbricht und bier eine Landzunge aus Schutt= maffen por fich bin in bas Meer fcob, wie biefelbe Bilbung fich auch am Jordan, am Arnon und andern ichuttführenben Stromen bes Geftabes wiederholt. Sein Waffer, nur ein Drittel fo breit wie bas bes füdlichern Urnon, aber tiefer, rauschender, fcneller,

<sup>906)</sup> Rosenmuller, Bibl. Alterthf. II. 1. S. 217, u. Ann. 2, 222.
6) J. L. Krapf, Journal from the 22. Jul. to 8. Febr. 1840. - Micr.

wat trinfbar und nahrte am Mordufer ein fleines Samaristenwäldchen, in beffen Schut Se eten fein Nachtquartier nahm, aus beffen garten Bweigen fich fein Bettlager bereitend.

hier war keine Spur von verpesteten Luften ober Wassern bes Tobten Meeres, welche, beim Ueberflug von Bögeln, biese tobt in bas Meer fturgen sollten; Geier, Taubenfluge, selbst Schaaren von Wachteln (Szumman), versicherte ber Führer, habe er von ber Westseite bes Sees zu bieser Oftseite herüber fliegen sehen; auch ertranten hier öfter Beduinen beim unvorsichtigen Baben im schweren Salzwasser, bas also nicht immer ben schwimmenben menschlichen Körper flottirend auf ber Oberfläche erhält.

Den Rudweg Seepens von biefer Stelle ber Ausmundung gum Gee am 29. Januar, nordwärte über ben Tur el bammara nach Bericho bin, haben wir fcon oben tennen gelernt (f. ob. 6. 568); aber auf beffen Austritt aus bem Thale ber beißen Quellen, 2 Stunden weiter aufwarts von ber Mundung, am Abend bes 18. Januars, auf bie Gebirgebobe fublich zu zweien gaftlichen Belten ber Beni Samibe haben wir ihn noch nicht bealeitet. Er flieg über milbe Bafaltfelfen an ber Gubmanb ber engen Thalkluft zu ihnen empor, nahm bei ihnen fein Nachtlager. Die Racht war wieder febr falt, und am Tage bullten fich bie Bebuinen fehr paffend in Schaafpelge, ihre allgemeine Tracht, beren Leberfeite meift braun ober roth gefarbt und mit Del ober Rett getrantt murbe. Gie maren, im Befit von fteinernen Bfelfenfopfen, Die, aus einem feinen Schleifftein bereitet, burch gang Belfa und Rerat in Gebrauch find, ber an ber Detta-Bilgerftraße gefunden, vorzüglich von Bebuinen zu Mabian verarbeitet werben foll, bie bas Stud eines folchen Bfeifentopfs, ber feine 10 bis 12 Jahr ausbauert, fur 3 bis 4. Biafter verfaufen. Eine moblfeilere Art mirb von ben huethat = Bebuinen bearbeitet; von biefer Induftrie, fast ber einzigen ber Beduinen, ift auch fcon in Sprien und Arabien bie Rebe gewefen (Erbf. XI. 742; XIV. 833). Dieje Beni Samibe gie-XIII. 437 und ben, wie alle hiefige Bebuinen, zur Beit ber Deftawallfabrt alljabrlich auf die öfflich fo benachbarte Strafe ber Sabich in Belfa, um burch Bufuhr von Lebensmitteln und Baaren, ober auch burch Raub und Blunderung von ihr Bortheil zu gieben; bitterer bag erfüllte fie gegen bie turfifche Solbatesta bes Baida von Damastus, der Die Escorte ber Babich befehligt.

Um folgenden Tage, ben 19. Januar (ben 5ten Tag von ber

Ueberfahrt am Jordan), sette Seeten seinen Marsch fub warts weiter fort; ba aber später nach ihm auch die britischen Reisenden Irby und Mangles (1818) baffelbe Thal ber heißen Duellen im Babi Serka Maein besuchten, wodurch Scetens frühere Unsgaben bestätigt und erweitert wurden, so schalten wir ihr Routier sogleich hier ein, bas von einem etwas nordöstlichern Bunkte, nämlich von den Ruinen von Maein (Baal Meon), die Seeten schon im Jahre 1806 besucht (f. unten) hatte, anseing, welche er aber diesmal nur in nordöstlicher Ferne von Mkauer aus erblickt batte.

Diefes Mtauer entspricht feiner Lage nach ber Gefte Machaerus, aus ber Befdichte Berodes und ber Rriege Bespaffans befannt, die ofter von Josephus, auch bei Strabo XVI. 763. Blinius H.N. V. 15 und Steph. Byz. als eine ftarte Sefte genannt wird 7). Buerft foll fie von Alexander Jannaeus befestigt worden fein, ein Fele, febr both, von allen Seiten fchwer zugänglich (Joseph. de Bell. VII. 6, 1), ba ibn Thaler wie tiefe Graben umgaben, Die nicht mit Erbe batten ausgefüllt merben fonnen. Das eine Thal aber gegen Weft jum Asphalt=See mar 3 Stunden (60 Stadien nach Josephus, mas ber beutigen Diftang von Mtauer nach Seegen vollfommen entfpricht) lang, über welchem bie Sefte boch bervorragte; eben fo uneinnehmbar mar es aus ben Thalern gegen D. und G., und felbft gegen Dft, fagt Bofephus, fei bas Thal noch immer 300 Cubitus tief und enbe mit einem ber Machaerusfefte gegenüber fich erhebenben Berge. Dennoch murbe fie burch Gabinius, jur Beit bes Bompejuszu= ges in Sprien, im Rriege gegen Ariftobulus gerftort, aber fpater von Berodes weit vollständiger aufgebaut: benn fie lag in Bergeg, bas von Bella bis Machaerus reichte, an beffen Gubgrenze, gegen bas Gebiet bes Araber = Ronige Aretas, bem biefe Begend entriffen mar, und um fo ficherer gegen ihn befestigt merben follte (Jos. de Bell. III. 3, u. IV. 7, 5).

Berobes umzog bie Tefte erft mit Mauern, schützte fie burch Thurme und grundete unter ihr eine Stadt, aus der man zur Befte hinaufzusteigen hatte, in deren Mitte er einen Königspallaft mit pruntvollen Gemächern erbaute; er versah fie mit vielen Cifterenen zur Auffassung von Regenvorrathen, und mit einem Arsenal

<sup>7)</sup> Hadr. Relandus, Pal. 880—882; v. Raumer, Pal. S. 255. Ritter Erbfunde XV.

voll Pfeile, Baffen aller Urt und Mafchinen, um jedem Ueberfalle von Keinden widersteben zu konnen.

Als Grenzseste Beraea's gehörte Machaerus zum Gebiete bes herobes Antipas, Tetrarch von Galilaea und Betraea, berselbe, ber seine erste Gemahlin, die Tochter bes arabischen Rönigs Aretas, verstößen und die herodias, die Gattin seines Stiefbruders, als sein zweites Weib entführt hatte. Da Johannes ber Täuser ihm beshalb sein Unrecht vorwarf (Matth. 14, 3), hatte er ihn gebunden und gesangen geseht, wie Josephus sagt: (Antiq. XVIII. 5) ben Gerechten in die Veste Machaerus. Ihn zu töbten surchtete er sich vor dem Wolke, weil er bei diesem als ein Prophet galt; aber die Rache der herodias, einer ächten Enkelin ihres grausamen Großvaters herodes M., ereilte ihn, und er ward in seinem Gesängniß, also zu Machaerus, enthauptet (Matth. 14, 10; s. Eugesippus, de distant. locor. Terrae Sanctae).

Später, unter Bespafians Berfolgungen ber Juden, in ben Schlachten am Jordan und bem Tobten Meere, beren Baffer damals von ben Erschlagenen blutroth gefärbt und von ben Leichen wieler Tausende ber Ertrunkenen für die Barken der verfolgenden Römer unschiffbar wurden, flohen die unglücklichen Ueberrefte ber Wiberspenstigen in die fernste Beste Machaerus (de Bell. Jud. IV. 7, 6), wo sie auch von dem Schicksle erreicht wurden, benn Lucilius Baffus, der Profurator, belagerte Machaerus, ersoberte es durch List und ließ Alles über die Klinge springen.

Obwol Jofephus biefen Thatfachen auch einige Uebertreibungen und Ergählungen, g. B. von dem Bunderbaum, bem πήγανον (ruta mirabilis), größer als ber größte Feigenbaum, und von ber bamonifden Burgel, Baupag, (wahrfcheinlich Mandragora officinalis, Alaunmurgel nach Seegens Meinung, ober Atropa mandragora, bie auch neuerlich v. Schubert in Subaa ale eine ber feltenen Bflangen ber Ralkgebirge auffant, f. Erbf. XIV. 1102) im Thale gleiches Namens, Die in Rlammen ausbrechen und am Abend eine Dabne ausftogen follte, beimifct, bie Seegen ale baare Fabeln erflart: fo fügt er boch auch biefen Uebertreibungen bie Rotig gang richtig bingu, bag in bem Thale von Machaerus bie beißen Quellen liegen und zwar von febr verfcbiebener Art, mas burch Geegen wie burch 3rby und Mangles allerdings beftätigt ift, aber bie Ergablung von ben boppelten Quellen in ber Soble, von benen bie eine beiß, die andere falt fein foll, faum wie Geeben meinte.

eine Uebertreibung zu enthalten scheint, nach bem was sein Führer Rejub selbst von ben brei Quellen aussagte. Gören wir nun ben Bericht ber britischen Reisenben über das allerdings an Naturerscheinungen eigener Art sehr beachtenswerthe Thal ber heis fen Quellen, bes Wadi Serka Ma'in.

Um 10. Januar (1818) gingen Irby und Mangles 8) in Leghe Begleitung von ihrem Lager bei ben Ruinen Da'in aus gegen S.B., wo fie nach ber erften halben Stunde Begs einen aufgerichteten großen Grengftein fanden, wie fie beren fcon mehrere im füdlichern Urnongebiete vorgefunden 9) hatten. Bon ba zogen fie zwifchen milben Relebloden an vielen roben. aber wol febr antifen Grabmalern vorüber, die ben früher gefebenen 10), welche weit nordlicher auf bem Singbflieg pon Salt gegen N.B. am Buge bes Dichebel Abichlun gu Jordanfurth (f. ob. S. 449) liegen, febr abnlich maren. Gie beftanben aus 2 langen, unbehauenen, febr großen Seitenfteinen, gegen Morb gerichtet, mit einer immenfen Steinplatte überbacht, Die gu beiben Seiten überfteht. Aber Die hiefigen hatten am vordern, fchma= len Eingange feine Steinthuren wie jene, weshalb fie noch einfacher und weit alter als jene zu fein fchienen. Gine große Steinplatte bildete bier ben Boden bes Denfmale, fie fcbien niemale von ihrer Stelle gerudt, und biefe Sepulcral = Denkntale, beren Legh 11) einige 50 in einer Gruppe beifammen auf einem Relfentnollen gablte, völlig unberührt geblieben gu fein. Bei mehr Dufe wurde man fie aufgegraben baben, um barin vielleicht noch Ueberrefte alter Ummoniter ober Amoriter, beren Ronig Gibon einft in bem benachbarten Bebbon feine Refibeng batte (f. ob. S. 143), und ihrer Baffen aufzufinden. Die Dimenfionen diefer Grabftatten wechselten an Grofe; aber feines war coloffaler Urt, fo bag es einer Miefengestalt bes Ronine Da von Bafan (f. ob. G. 121) batte entsprechen fonnen. Dicht nur ber eine, obere Felfenvorfprung mar mit folden Grabftatten wie befaet, Die große Mecropolis gog fich auch an ben Felsabfagen weiter binab, und mußte einft einer bebeutenben Stadt zugebort haben, vielleicht ber alten Baal Deon, beren große Trummerrefte in birecter Linie feine halbe Stunde von biefem Graberfelbe entfernt liegen; noch erblickten bie Briten boch

<sup>908)</sup> Irby and Mangles, Trav. p. 465. 9) Chenbas. p. 462.
16) Chenbas. p. 325. 11) Legh, Route, by Mac Michael 1. c. p. 243.

gegen Morben einen Trummerhaufen, ben fie Dher nennen borten. Bald barauf traf man eine Straffe, Die gwar nicht wie die Viae stratae ber Romer mit Greinen gepflaftert, fondern nur mit Steinen eingehegt (edged) mar, mas ihr ein noch alteres Unfeben zu geben fchien; fie flieg balb fehr fteil und tief von ber Morbfeite binab in bas Thal bes Gerta Maein, beffen Bafferftrom man jedoch erft nach 2 Stunden Wege vom Ausgangsorte erreichte, wo man ibn auf die S.B. Geite überfette. Bebn milbe, bartige Thiere, groß wie Gfel, aber mit fnotigen, machtigen Bornern, fab man in einer Gruppe auf ben Rlippen umberfpringen, gefarbt und leicht wie Bagellen, mabriceinlich Steinbode, Bebon (Beben, bie fich vom Singi über Aila und burch bas gange Dichebal, f. Erbf. XIV. 291, 563, 896, 1034, bie bierber perfolgen laffen) ber Araber, bie bier in üppipfter Große in ibren geficherteften Ufplen zu gebeiben icheinen. Gin fanfterer Bidgadmeg, in Rele gehauen, führte in bie Tiefe ber Schlucht binab, aus beren felfigem Engthor ein reigender Durchblid über ben Spiegel bes Tobten Dieeres auf ben gegenüberliegenben Frankenberg (Dichebel el Fureibis) in ber Nabe von Bethlebem fiel. Der Thalgrund felbft, unter ben Bugen gang bicht, zeigte fich von arandiofen, fuhn und romantifch emporfteigenben, rothen, grauen und fcwargen Belowanden mie ummauert, in ber Tiefe mit mannichfaltigem Grun gefchnudt; bidtes Schilfrobr, von Bappeln und Efchen (Aspines) burchwachfen, bagmifchen Balmgruppen emporragend, von vielen aus ben Felfen bervorfturgenben Quellen genett, bavon eine ale ein febr beifer Strom von einem fentrechten Bele berabtam, ben er mit einer brillanten fcmefelgelben Rrufte überzogen batte.

In dem Thalgrunde selbst schoß ber heiße Strom vorüber, ber überall von den Seiten Zubäche erhielt. Eine Quelle wurde nach der andern aufgesucht, bis man ihren Gesammt verein, etwa 1½ Stunde noch fern vom Todten Meere, erreicht hatte. Eine Stadt konnte hier in der engen Rluft keinen Raum haben; weshalb Seegen ihre Lage in der offneren, südlicher anliegenden Ebene vorzog; doch mochten hier an den heißen Quellen wol einige Bedäude errichtet sein, wie dies die um die Quellen her zerftrenten vielen Ziegel und Terra cotta-Scherben zu bestätigen schienen, zwischen denen die Briten auch 4 römische Rupsermunzen sanden, deren Gepräge aber ganz zerfressen war. Die Beduinen wußten sich hier leicht nach Landessitte ein einsaches Dampfbad

au bereiten; auf einem 3meiggeflechte 1 bis 2 guß boch über einem bampfenben Quellenfpalte gelagert und in ben wollenen Mantel (Abba) gehüllt, tamen fie balb in Schweiß. Die Sige an ber Stelle war fo groß, baf bie Band feine balbe Minute im Baffer ber Quelle aushalten fonnte. Etwas weiterbin war eine Stelle, ju abnlichem Schweißbette geeignet, gelegen; bas Baffer war gefchmactlos, feste aber vielen Schwefel ab. Seltfam, bag auch Die Briten in fast myfteriofem Style, wie 30fephus, von einer fonberbaren, einzigen Bflange bafelbft fprechen, beren Befchreibung vieles ju munichen übrig läßt (a very singular plant grows near the hot sources, of the bulk and stature of a tree; its foliage does not seem to differ from that of the common broom. It bears a pod hanging down from it, about a foot or fourteen inches in length, fluted with convex ribs from the end to the point; we never met with this before 12), - Nach eingenommenem Babe, vielleicht in berfelben Stelle, mo einft Berobes fein Beil fuchte, fehrten die Briten aus bem furchtbar bei-Ben Engthale auf bemfelben Wege auf Die Bobe nach Daein und in bie Rabe bes etwas fudlicher von ba gelegenen Dabeba, ben Ruinen ber antiten Debaba, gurud, mo fie in einem großen Lager ber Beni Sacher (bei ihnen Bene Suckher gefdrieben) von 200 Belten ibre Rachtherberge fanben.

4. Seegens vierter Marschtag (19. Jan.). Um Berge Attarus und ben Ruinen el Rorriat (Rirjath?) vorüber, zum el Wal, nördlichen (rechten) Bufluß zum Arnon.

Aus ben hochliegenden Gezelten ber gastlichen Beni hamibe (f. ob. S. 576) setze Seeten seinen Marsch weiter nach S.D. und Oft sort und kieg zunächt über hohe Berge aus Basaltgestein und porösen Laven, beren Rücken ein nackter Kalkstein überbeckte. Oftwärts von seinem Wege erhob sich der Berg Atta zuß, der vom Süduser des Serka Maein sich füdwärts zog, an bessen Südwestsuße der Weg vorüber zog. Auf bessen Borhösen entbeckte Seeten die Ruinen von el Körriat, wo viele Trümmer alter Wohnungen, die er für die einstige Lage des antisten Kirjath (wo einst Kedor Laomer die Emim im Velde Kirziathaim schlug, s. ob. S. 120) hielt, die später zu Moab kam (Jerem. 48, 1) aber mit vielen andern Städten Moabs in Schnach

<sup>912)</sup> Irby and Mangles, Trav. p. 469.

verfiel. Gie war von Ruben, zu beffen Stammesantheil fie tam, wieber aufgebaut worben, 4. B. Dofe 32, 37.

Bu Eufebius und hieronymus Zeiten war bieses ein blühender Ort, von Christen bewohnt, welche es Corajatha nannten; es flag eine halbe Stunde (10 Mill. pass.) in West der arabischen Stadt Medaba, einem Bare genannten Orte ganz nahe (Onom. s. v. Cariathaim), dessen Lage aber gegenwärtig unsbekannt ist. Hiernach müßte jenes Kiriath den Ruinen der heutigen Madeba, im Norden des Serka Ma'in, näher liegen, als Seehen annahm, der nur der Identität des Wortslanges in seinem el Körriat solgte, das im Süden des Serka Maein lag. Burckhardt, der später eine halbe Stunde in West von Madeba die Ruinen von Et Tehm 13) mit einem großen Wasserbehälter kennen lernte, hielt diesen Namen für die Endsilbe thaim (Seespen nannte jenen nördlichern Ort Tuéme), welche noch heute die Lage der antiken Kiriathaima bezeichne.

Bwifden biefem el Rorriat und jenem Mtauer, etwa in ber Mitte gwifchen beiben, befinden fich noch auf bem Dichebel Attarus beträchtliche Ruinen einer vormaligen Stadt Attarus, bie Seegen für bie alte Atharot im Ronigreich Gibon balt, welche mit Dibon und Aroer von bem Stamme Gab erbaut warb (4 B. Dofe 32, 34). Rurg nachdem el Rorriat erreicht mar. zeigte man ihm, in Beft vom Bege, Die unbedeutenden Ruinen von Churbel ed Der (offenbar verschieden von ber Ruine Dher bei Irby, die an ber Norbseite bes Gerka Maein lag, f. ob. S. 580). Bielleicht bezeichnete fie, bielt Seeten bafur, bie Lage eines alten griechischen Rloftere (b. b. Deir); in ber Rabe fant ein Dauar von 8 Belten ber Beni Sameibe. Bon biefem ging er (wol gegen G.D.?) binab in ein tiefes Thal bes Blufichens el Bal ober el Sabban, in beffen untern Thale er an ber Quelle Min er Reija vorüber fam, neben welcher auf einem fpigen Sugel bie Ruine eines Schloffes und an beren Bug eine Relegrotte lag. Der Bal floß bier in einem Telebett von Bafalt, und ergoß fich balb ale Buftrom zu bem Arnonfluß, ber bier Mubicheb (Babi el Modjeb) genannt marb. ber Gudwand biefes Balfluffes, an Bafalten und Lavafluffen empor, burch welche eine funftvolle Strafe bindurchgebauen

<sup>913)</sup> Burckhardt, Trav., bei Befening II. S. 626.

und gebahnt war, gelangte ber Wanderer am Abend zu einem Dauar ber Beni Sameibe, aus 12 Belten bestehend, in benen er bie Nacht berbergte.

5. Seegens fünfter Marichtag (20. Jan.). Bom Balzus fluß burch ben Landftrich el Kura zum Arnonthal.

Bei ber Unnaberung jum Dubicheb (Dobieb ober Urnon) fonnte Seegens Führer Scheich Achmed ibm nicht ferner bienen, ba er mit ben feindlichen Stammen im Guben biefes Stromes in Bebbe ftand, fo bag er ibm jenfeit nicht einmal mehr fein Bferb anvertrauen wollte, ba auch bies ficher eine Beute feiner Segner geworben fein wurde. Gin anderer Fuhrer, Digbbil, aus bem letten Dauar am Morbufer bes Urnon marb fein Begleis ter, und er felbft mußte feine Banberung ju Buß fortfeten, mo fogleich ber Feleruden aus Ralfftein und Feuerftein (mol Rreibeformation?) überftiegen warb, ber ben Buflug bes Bal pom Arnon noch icheibet, eine Landftrede, bie ben Mamen el Rura bei ben beutigen Arabern führte, barin Geeten eine Beftatigung für bie Lage ber Stabte Ririath (b. b. Stadt) und Ririathaim (Blur. Die Doppelftabt) zu finden glaubte, von benen bie eine bemnach im Morben (wo el Teym, wo fie auf Grimms Rarte von Balaftina, 1830, eingetragen mar), bie anbere im Guben bes Berge Attarus und bes Gerfa Da'in jene Rirjath ober Corajatha gemefen fein fonne. Bellere Recenf. hielt umgefehrt 14) bie fübliche el Rorriat fur bie Rirjathaim, wie fie auch auf Rlobens, Rieverte 1840 und v. Raumere Rarte 1844 eingetragen ift; aber Bengftenberg, in Bileam G. 246, meinte, bag biefe Ungabe auch einer Bermechelung mit einer britten Stadt Rerijoth (s. v. Kagiaf ober Carioth im Onom.) in Moab unterworfen fein fonne, Die Beremias 48, 24 und 41, und Amos 2, 2 nennt, wo von Berftorung ber Ballafte in Rerijoth bie Rebe ift, womit auch Biner übereinftimmt; wonach bann bie Lage von Rirjath eine noch völlig unermittelte fein murbe.

Seegen, ber im Often bes Landftriche el Rura bie Ruinen von Diban fab und eine halbe Tagereise weiter gegen G.D. einen Ruinenort Umm el bregat erfundete, meinte, viel-

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Reil, Commentar zu Josua, S. 253 u. 334; Winer, Bibl. Realw. I. Rerioth, Rirjath, Rirjathaim, S. 655, 659; S. Reland, Pal. 724; v. Raumer, Pal. S. 255, Rot. 360 u. 362.

leicht könne auch dieses die alte Kirjathaim sein, die er also nicht, wie Burckhardts und Eusebius Angabe, in der Rähe von Madeba vermuthete.

Seetzens lokale Angaben in biefem Gebiete verdienen nicht wenig Bertrauen, da fein braver Führer Migbil aus diefer Gegend gebürtig war, aus einem Dauar von 9 Belten der Beni hamide, den man erreichte, nachdem man am Nordufer bes Arnonbaches über 2 Quellen, von denen die erfte el Jerat genannt wurde, vorgerückt war. Die Abendunterhaltung bei diefen Sohnen der Wüfte, wo man das Nachtlager aufschlug, bestand in Erzählungen ihrer Heldenthaten und Räubereien, die sie gegen die Züge der Mekkapilger von Saza ausgeübt hatten.

6. Seegens fechster Tagemarich (21. Jan.). Weg vom Dauar der Beni Samide zum Mubichab, bem Arnon, und in beffen Wadi abwärts bis zum Bach Schoer (Dicherra) und Ain Bedija. — Die Mündung bes Arenonbaches zum Tobten Meere (am 27. Jan.).

Das Rlippenland bis zum Arnon war voll Wildprett: Steinbode und Waber (Webbr ober Bubbr, Hyrax syriacus, Rlippenbache genannt, öfter in gangen Saufen gwifchen ben Belfen herumlaufend) murben gur Berfpeifung gejagt; auch Banther, Spanen, Bolfe follte es bier geben; vom blinben Daulmurf und ben Dicherboas ber Araber murbe manches erzählt. Ein Bruder Digbille, Majjub, murbe nun vom Dauar aus abwärts jum Felsbett bes Urnon, ber zwischen Ralffteinbloden nur wenige Schritte Breite batte, aber boch raufchend bindurchfturate, Seepens Begleiter. Bor einem Jahre mar Seepen an Diefer Stelle von ben Beni Samibe überfallen und ausgeplun-Dies Jahr gog er unter bem Schute beiber Bruber aus bemfelben Tribus ber Samibe ficher hindurch. Ginige Stunden wurde ber Arnonbach abwarte verfolgt, bie zu bem Ginfluß bes Baches el Schber, ber, wol von ber Gubfeite ber, jum Mabicheb=Thale fällt (auf Burdhardts, Irby's und Mangles, wie auf Robinfons und Rieperts Rarten ift ein Badi Dicherra, ale bireft jum Tooten Meere fliegend, eingezeichnet, ber wol fein anderer ale biefer Bubach fein fann: benn auf Seegens Rudweg bicht am Ufer wird bier fein birefter Buflug biefes Namens im Guden bes Mudfcheb erwähnt). Diefer Ginfluß muß wol nabe ber Urnonmundung liegen, ba

man von ba aus das auf der Bestseite gelegene 'Ain Dschibty (Engabbi) gerade gegenüber liegen sah. Der Bach Schber war mit Schilf und Oleander bewachsen, seine Bergseiten waren Kalkstein, und weiterhin traf Seeten Basalte, Feuerstein, Mariensglas, Gyps. Ein zweiter Bach, Ain Bedija, auch von der Südsseite bes Arnon kommend, wurde übersetzt, und dann in einem Dauar von 6 Zelten der Beni Hamtde das Nachtlager genomsmen. Hier, sagt Seeten, hatte man das Land der Freiheit erreicht; benn mit dem Mudscheb hörte die Domanenherrschaft gänzslich auf, die freilich auch schon in el Belka und es Szalt wenig Gewalt auszuüben im Stande war.

Da auf biesen Märschen, vom Wadi Serka Ma'in bis zum Badi Mudscheb, die Route Seetzens wiederum weit oftwärts vom User des Todten Meeres geblieben war, sein Rudmarsch ihn aber am 27. Januar zur Mündung des Müdscheb in den See, und von da dicht an dessen kelsusern hin bis zur Mündung des Wadi Serka Maein führte, die wir zuvor schon kennen gelernt, so schalten wir hier wieder Seetzens Tagebuch von seinem Lager an der Mündung des Müdscheb oder Arnonflusses, am Abend des 27. Januar, ein, da er der einzige unter allen europäischen Reisenden ist, der uns über die dortige Natur Ausschluß gibt.

Um Abend bes 27. Januar mar Geegen auf bem flippigen Ditufer bes Tobten Meeres, meift auf boben, oft fenfrecht, links, gu beffen Tiefe abfturgenden, engen Sandfteinterraffen, über benen gur rechten Seite eben fo fteile Felemanbe auffliegen, gur Dunbung bes fo berühmten Urnon=Baches vorgebrungen, welcher eine halbmonbformig geftaltete fleine Salbinfel vorliegt. Die Dun= bung zeigt ein malerisches Felsenthor von nur 60 Ruf Breite, bas zu beiben Seiten riefenhohe fentrechte Sandfteinmanbe überragen, in beren enge Zwischenraume bie Strahlen ber Sonne niemale eindringen. Um Sug ber nordlichen Band liegt unten eine naturliche Grotte, mit Geftrauch umwuchert. Die fleine Salbinfel, el hofchgara, ift niebrig, eben, eine Schuttbant, bie bom arbeitenden Strome inmitten burchzogen wird und einem gang bebufchten Bartenlande gleicht: ein lieblicher Fled gur Ginfiebelei, abgefdieben burch Fellsbollmerte in Often, in Beften von bem ruhigen Seefpiegel umgeben. Wild, wie Steinbode, Stadelfdweine, Bagellen, Safen, murben in ben Uferbergen Rahrung geben; ber Blug wimmelt von Sifchen, ber febr fruchtbare Boben ber Halbinsel mit trefflicher Erbe ließe sich burch Bewässerung in den schönften Fruchtgarten umwandeln, wo Datteln, Bananen, Limonen, Zuckerrohr, Waizen, Gemüse
durch Anpflanzung gut gebeihen würben, obwol jest nur Weiden,
Tamaristen, el Körren (?), Asba (Salicornia), Rohrgebüsch und
andere Sewächse dort wild wuchern. Gegen die Sonnenhige würben fühle Grotten schügen, der ewige Frühling und die bequeme
Bewässerung würden ein dauerndes Grün erhalten, die Höhen die
trefslichte Alpenweide für Kühe, Schaase, Ziegen darbieten, eine
Schissahrt in leichte Verbindung sezen mit den warmen Bädern
von Kallirrhos im Norden, oder mit den Waizen- und Fruchtselbern der Halbinsel Mesroah im Süden, oder mit dem in West
am Grenzgestade liegenden Engaddi, das einst durch seine Weingärten und Palmenbäume zu Davids und Salomo's Zeiten so
berühmt war.

Der Mabscheb ober Arnon ift hier nur sehr langsam in ben See fließend, boch sein Wasserspiegel, an 40 Kuß breit, war bamals bis knieties. Auf einem Berggipkel über der Mündung sollten die Ruinen eines Ortes, mit Namen el Riadschy liegen (was an die Quelle Ain el Reija, s. ob. S. 582, die in Seetzens Karte als el Raija in R.D. von da eingetragen ift, erinnert). Auf den frühern Karten, bemerkt Seetzen, sei die Krümmung des Arnon-Thales, die es gar nicht habe, so wie die Lage seiner Mündung fälschlich zu weit gegen Norden eingezeichnet, da ihr Ain Oschiody (Engaddi) gerade gegenüber liege, was auch auf Robinsons und Rieperts Karten seitdem bezrichtigt ift.

Unter einer Felswand wurde am fühlen Abend von Seegen ein loderndes Feuer angemacht, indeß der Führer zum See ging, Salz zu holen, um das Brot zum Abendeffen zu backen, wozu ein frischer Trunk Wasser aus der Quelle labte. Majestätisch ging die Sonne im Westen über dem See unter, lange blieben die Züge ihrer goldnen Strahlen am Horizonte zurück, es war ein herrlicher Abend, dem, nach so angestrengten Marsche, ein erquicklicher Schlaf folgte; doch durfte das wärmende Feuer in der Nacht nicht fortbrennen, weil es die einsamen Wanderer an Beduinen verrathen haben könnte, die zuweilen von dem Hobschaja-Tribus auf ihren Streifzügen gegen die nördlichen Beni Sacher, um deren Kameele zu stehlen, in dieser Wildnis übernachten. Der nächste Morgen des 28. Januar führte aus dieser romantischen

Einfamfeit ber Arnon-Munbung zu bem ganbe ber heißen Quellen von Bisga und Rallirrhoë.

7. Seegens fiebenter Tagemarich (22. Januar). Bom Arnonbach fubwärts im freien Lande außerhalb ber Domanenherrschaft.

Es ging vom Bach 'Ain Bebtja weiter zur Quelle 'Ain Sgef über Ralfsteinberge, mit wilden Manbelbaumen und Terpentinbaumen bewachsen, bann an einen Berggipfel, el Ras, vorüber, burch Basaltblode, in einen Grund wo 10 Belte aufgesichlagen waren, in benen man übernachtete.

8. Seetens achter Tagemarsch (23. Januar) zum Wabi Reraf (Dara, Boar, Segor) und der halbinsel Ghor el Mesráa el Karaf, in das Dorf der Chawarineh (Chorneps bei Irby).

Nach einigen Stunden Weges zwischen nadten Felfen, von vielen Steinboden belebt (val. Erbf. XIV. 1034), wo Seegen einmal fogar eine Gruppe von 11 Stud biefes Bebirgemilbes beifammen traf, rudte ber Fugmanberer immer gegen B.S.B., abmarts zum Todten Meere giebend, vor, bis er die Mundung bes Babi Rarraf (nach Geegens Schreibart Reret, bei Burdb. Reraf f. Erbf. XIV. G. 1029) erreichte, ber von ber Stadt Reraf (Rir Moab, Charaf Moab) feinen Ramen tragt, von ber er aus G.D. gegen R.B. berabfommt, und an ber Nordfeite ber großen Salbinfel, Ghor el Mesraa el Rerat genannt, jum Todten Meere mundet, Die Geegen in der vorjabrigen Wandetung aus ber Ferne irrig fur eine Infel gehalten balten batte. Diefen Babi Reraf'lernten fpaterbin Die britifchen Reisenden Irby und Mangles 15) unter bem Namen Dara (Deraah) fennen, ber an ben Ruinen einer Trummerftabt aus bem Gebirgeland in Die Ebene tritt, Die bochft mahricheinlich bie alte Boar ber Sprer, Segor ber Bebraer nach Sieronymus, Boabar ber Rreugfahrer ift, und von welcher ber Bach von Boar. Dergab ober Dara, wol feinen Mamen erhalten haben mag. (Erbf. XIV. 108-110, 987, 995 und 1054). Diefer Wabi ergiefit nur einen Theil feiner Baffer in ben Golf, ber bas norblide Ende ber Salbinfel vom feften Lanbe trennt, ein anberer

<sup>&</sup>lt;sup>915</sup>) Irby and Mangles I. Trav. p. 448.

Theil ift burch Ranale links ab nach bem Dorfe el Desraa, Shor el Megra bei Burdharbt 16), geleitet, bas auf ber Balbinfel liegt, Die, ziemlich eben, mit vielem Strauchwerf übermachfen Um bas Desraa, ben Beiler (nach v. Bilbenbruch bezeichnet biefer burch gang Sprien febr häufig vortommenbe Name ftet8'fleine, aus einzelnen Gehöften beftebenbe Drte) 17) gu erreichen, mußte man erft ben fleinen Blug, bann mehrere Ranale burchmaten, bis man nach einer halben Stunde einige Bauern traf, die mit ber Urt und Feuerbrand bas Geholz ausrobeten, um ibre Saatfelber, die bazwifden lagen, vor lebermucherung zu fouten. 3hr Dorf lag zwischen Geftrauch halb verftedt; es waren 20 Butten aus Schilfrohr aufgerichtet, mit einem regelmäßig vieredigen Blate in ber Mitte, gur nachtlichen Aufnahme fur ibr Bieb. Mitten auf biefem Blate ftand ein Sibrbdum (Nabt, Rhamnusnapeca); die Schilfmanbe ber Gutten maren mit etwas Lebm beworfen, ber Sauptling bes Dorfe, Samabe genannt, ber große Aurcht por ben rauberifden Suethat (Somentat, f. Erbf. XIV. S. 970) zeigte, mar mit Seepens Führer, Dajjub, ber Beni Samide, befreundet; baber er bier bei bem armlichen Bolfchen ber Ghamarineb (f. ob. S. 228, und Erbf. XIV. 983) ober ber Bewohner bes Ghor (Gauarny bei Geegen, Ghorneys bei 3rbn, Ghamarineh bei Robinfon) eine gaftliche Aufnahme fand; am Abend unter bem Sibrbaum wurde er bei einem großen warmenden Feuer mit Raffee und einem Abendbrot regalirt. Go weit bie Bemafferung bes Ghor el Mesraa reichte, zeigte die Salbinfel biefes Namens einen mahrhaft ichwelgerifchen Fruchtboben; aber ber größere Theil berfelben, meit in bas Tobte Meer hineinragend, lag mit fleinen Sugeln und Sanbftreden mufte. Die Bauern bauten bier Baigen, Gerfte, Durra, Melonen und eine fcblechte Corte Sabad (bier Marbiny genannt); fie fammelten febr viel Schwefel ein, wie bie bei Bericho; ein Mann konnte an einem Tage leicht 1 bis 2 Rotel, ju 2 bis 3 Biafter an Werth, gufammenbringen; er bient bier ebenfalls gur Bereitung von Schiefputver und gegen bie Schaafraube. Salze, gumal Rochfalz, in fchaaligen Incruftationen am Gee ausgebreitet, gibt Ertrag, ba von bier aus bie Stadt Reraf bamit verfeben wirb.

<sup>916)</sup> Burcharbt bei Gefen. II. S. 661. 17) v. Wilbenbruch, Brief an Varthey, im Monatebericht ber Berliner Geogr. Gef. R.F. 1843. I. S. 91.

An wilden Gewächsen bemerkte Seeten sehr viel Schilfrohr und eine bunte, sehr bicht wachsende Art, viel Beibengebusch, zwei Arten Mimosenbäume, die er Seiial und Tollh nennen hörte; einen Weibenbaum (Gharab), Sibr, Zakkum (Saküm, s. oben Elaeagnus angustisol., S. 510); Mköttaf, einen anderen stachlichen Baum, Mofzak, Rak (Cistus arborea nach Seeten), Szauab (ein Baum, daraub man Feuerzeuge bereitete), auch den Desher (Ascheyr, Asclepias gigantea (f. ob. S. 505), daraub der Junder bereitet wurde, in großer Menge und als hohe Baume wachsend Tamaristen und viele andere, so daß der Botaniker hier in diesem verrusenen Winkel der Erde doch keine ganz geringe Außbeute sinden würde.

9. Seetens neunter Tagemarsch (24. Jan.) vom Ghawarinehborf bem Ghor el Mesrka el Keraf zum Subende bes Todten Meeres, dem Kurahy (Wabi el Ahsa) und ben Ghawarineh-Hütten Mesrka el Sasieh, oder Arab el Ghor.

Scheich Samabe mar bereitwillig, feinen Baft noch meiter gum Subende bes Tobten Meeres jum Ghor es Szaphia (Ghor Safpe bei Burdb., Gbor es Safieb bei Robinfon) 18) gu führen; er beftieg feine Stute el Robbeln (ober Robeilan, f. ob. 6. 531), und Seegen einen Gfel; fie ritten am Mittag fort, gunachft zwischen Durrabfelbern, bann burch fteinige Streden bin, nach 2 Stunden zu einem Quellmaffer, bann wieder burch fteis nige Streden, von einer Quelle, Mojet Rim'ri (Waffer Rimri), bie vom Dorfe Rhangtreb (Chanftreb bei Geegen, Rhangbre bei Burdh.) herabfommt, burchfloffen, welche fruher bas Land burch Bemafferung befruchtete. Jest ward biefer Boden nur von Bagellen burchftreift; aber balb zeigten fich außer Gerolle von bunten Sandfteinen, weißen Ralffteinbloden, auch Breccien= conglomerate, von Sneuß, Jaspis, Grunftein und Felbfpate von verschiebenen Farben, auch gange Blode von buntel= grunem Jaspis, von Grunftein mit tombaffarbigem Glim. mer; es waren in gang Sprien bie erften Spuren biefer Urgebirgearten; ein Beweis, bag man fich einem anbern Spfteme arabifcher Gebirgefetten genähert hatte. Spuren anftebenben Gefteine biefer Art icheinen weber von

<sup>18)</sup> Burdharbt bei Befen. II. S. 660; Robinfon, Bal. III. 1, S. 31.

Seeten, noch von andern nachfolgenden Reifenden erreicht zu fein; ihr Borkommen wird bis auf weitere Entdedungen baber problematifch bleiben. Die hier gesammelten Gebirgsarten sind in schönen Exemplaren, in Seetens Sendungen, in bas Gothaer Museum gelangt, und unter den Nummern 377—379 im Rata-log von v. hoff und Credner bezeichnet und dort aufbewahrt.

Diefe fremben Gebirgearten icheinen (ein abnliches Borfommen berfelben Trummergefteine f. unten an bem Gubufer bes Reratfluffes, nach Irbn) bis bieber nur ale Gefchiebe aus größerer Berne verbreitet morben gu fein, benn bas Ufergebirg bis gum Bhor es Gafteh beftanb, nach Seegen, nur aus Ralfftein, ober meift Sandfteinflippen, immer fchroff, fteil, oft fenfrecht abfallend; von Bafalt war bier feine Spur mebr. burch fvatere Beobachtung, bag erft weit in Guben, gegen Betra bin, im Badi Ghoepr wieder die erften Breccien und Bafalt= blode vorfommen (Erbf. XIV. 1038); bann mit bem oberen Laufe bes Babi el Abfa mehrere vulfanifche Boben mit Laven fich zeigen (ebb. S. 1046) bann im Wad Beib erft Borphpr= trummer, am Bag Remelah im R.D. von Betra bobe, mach= tige Bornburgebirge, von Sandfteinlagern überbedt, emporfteigen, und mit freiftebenben Steilmanben gegen bas tiefe Araba-Thal und ben Sandfteinberg for hervortreten (ebb. 1061, 1065), aber erft jenfeit gegen ben Golf von Atba Migla bin von Laborbe und v. Schubert granitifche und andere primitive Geftein arten bemerft murben (ebb. 1012 u. 1013).

Es ware nicht unintereffant, die Spur ber herfunft jener Geschiebe und ben ganzen Busammenhang biefer Erscheinungen genauer verfolgen zu können, um über die plaftische Gestaltung und Entstehungeweise bes großen Ghor zu einer begrundeteren Ginssicht gelangen zu können, ale es bisherige Spothesen gestatten.

Seegen brang unter bem Schutze seines Begleiters bis zum Subende des Sees vor, beffen niedere, nachte Salzebene bei hobem Wasserstande noch weiter hin von Wassern bebeckt wird, nach beren Zurückritt weiße Salzstreifen nach den verschiesbensten Richtungen hin ihren frühern Stand, ihren Rückzug und ihre Berdunftung bezeichneten. Ein paar Arme des Kurahys-Baches wurden durchschritten, welche hier die bebuschte Ebene bes Ghor es Safieh zum Meere hindurchziehen, wo ein Trupp Beni Szahhar (ob Safer?) Beduinen seine Kameele auf die Weide führte. Nach anderthalb Stunden, von dieser Salzebene

an gerechnet, wurden 4 elende hutten erreicht, welche den Namen Redraa es Safieh führen, von benen nur die öftliche Seite bes weiten Ghor, der tiefe Zwischenraum zwischen den beiden hoben Gebirgsreihen in B. und D., den Namen trägt, deffen durchziehender Strom Babi el Ahsa (bei Seepen irrig el höffa genannt, f. Erdf. XIV. 1031) heißt, von dem Kaftell el Ahsa an der Straße der Mekkapilger, von dem seine Quelle in S.D. herabkommt (Erdf. XIV. 1044), der aber im unteren Laufe, so wie er aus dem wilden Gebirgslande in die Ebene eintritt, den Ramen Kurahy erhält.

Die Bauern jener 4 ärmlichen hütten, die auch Arab el Shor genannt werden, Ghawarineh, befreundete bes Scheich Samabe bes nördlichen Dorfes el Mestaa, nahmen ben Wanderer gaftlich auf, am Abend fanden sich bei ihnen auch andere Gaste aus dem benachbarten Dichebal (Gebalene Erdf. XIV. 1031) ein, die Salz vom Aodten Meere für ihren Gebirgsort Bzera, anderthalb bis 2 Tagereisen in S.D. von da zu holen beabsichtigten. Die Nacht war es in den hütten, ungeachtet des unterhaltenen Teuers, sehr kalt, und schauerlich durch fortwährendes Geheul der Aschale.

Mur bie öftliche Geite bes Ghor es Gafieb wird burch Die Ranalifirung ber Ruraby-Urme befruchtet, und nur ein fleiner Theil von biefem wird angebaut, ber größere bleibt ben wilben Schweinen, Spanen und anderem Wild überlaffen. Die mufte Beftfeite bes Ghor, bas eigentliche Galathal, murbe von Seegen fcon auf feiner erften Umwanderung bes Tobten Deeres (Anfang April 1806) burchschritten, fo wie fpater burch 3rbb und Mangles (1818) und von Robinfon (1838) burchwandert, ber es mit Sorgfalt beschrieben bat (f. Erbf. XIV. S. 1054 u. f., und unten, wo wir auf bas Gubenbe bes Tobten Meeres qurudfommen werben). In ber Rabe ber 4 Butten ber Ghamari= neh murbe Durra, Baigen, Phafeolen und viel Indigo gebaut, beffen Saamen einen Banbelsartifel fur Megypten lieferte. Scheich Samabe batte gern, auch wegen eines Beschäftes, hieber ben Fuhrer gemacht, weil er einen fleinen Getraibehandel mit ben huethat trieb, beren Gebiet von ba an noch weiter fubwarts reichte, baber er auch einige Renntnig ber bortigen Lanbichaften befaß, über bie uns fpatere Reifende fo vollftanbig berichtet haben. Durch ihn fonnte Geegen damale noch feine Ausfunft über bie Lage von Betra erhalten. Wahrscheinlich burch eine falsche Aus-

fprache bewogen, zeichnete Geeten in feine Rarte ben Ramen el Boffa für el Abfa ein, und theilte manches mit, mas fpater berichtigt werden konnte (f. Erbf. XIV. S. 1028 u. f.). vaar Rafttage machten bier mit ber Umgebung genquer befannt, ale fie Seeten im Jahr guvor auf feinem fluchtigen Marfche von Reraf, um bas Gubenbe bes Gees berum, bis Betblebem (vom 2. bis 6. April 1806) 19) hatte fennen lernen. Dies Mal fehrte Seegen am 26. Januar 1807 unmittelbar aus ben 4 Butten ber Ghamarineh=Bauern nach bem Morben gurud; aber ein Jahr guvor hatte er auch von Reraf aus bie Befffeite bes Shor fennen lernen. Er mar von Rerat am 2. April bei febr faltem Wind und Wetter an feltnen Relbern von ber bedeutenben Bobe, auf ber Reraf liegt (Erbf. XIV. S. 1027), 21% Stunde meit zu einem fleinen Thale, von faft fenfrechten Felomauern umgeben, binabgeftiegen, an beren guß bas Dorfchen Errat (Derat bei Burdhardt) liegt, von bem man ben erften Ueberblick über bas Tobte Meer erhalt. Un feinen flaren, fconen Quellen ftanben Dlivenwalbden gur Geite von Betraibefelbern, Grana. ten =, Aepfel = und anbern Dbftbaumen. Dreiviertel Stunden weiter fam er gum Dorfchen Chanfireb (Rhan Bireb bei Burdh., von Rhangtr, ber Cber, f. oben G. 162, 168), an einem hoben Berge gelegen, wo gleicher Unbau; ber Boben mar von vielen Rolly (eine forallenformige Salicornia) bewachfen, und voll Schnedenbäufer. Der weitere Weg ging nun an ungebeuern Sanbfteinfelfen, von Steinboden belebt, vorüber, wie an Mauerwänden, 3 Stunden Weges binab, ein fürchterlicher Abftieg, bis man in bas Shor es Safieh eintraf, und mit Sonnenuntergang bie Station ber Ginmundung bes Ruraby-Fluffes. gum Tobten Deere erreichte, wo man die Racht blieb. Geeten fagt 20), die Steilflippen auf biefer Tour maren die fteilften, Die er je paffirte, und ber Darich ber ermubenbfte, ben er gemacht, ba er ibn ein paar Stunden por Sonnenaufgang begonnen, und erft ein paar Stunden nach Connenuntergang fein Biel erreicht batte. Um Morgen bes 3. Aprile murbe bie Munbung biefes Rurahy = Bluffes burchschritten, Die Salgrinnen, Die Salgfruften; aber bie 4 Butten ber Urab el Ghor murben biesmal nicht berührt, benn man hielt fich westwärts, umschritt bas Gubenbe bes Sees, und flieg

<sup>919)</sup> Seehen in Mon. Corresp. 1818. S. 435-438. 20) Mon. Corr. XVIII. S. 435.

an ben Steinfalgbergen, Usbum, vorüber, gu ben weftlichen Berghohen wieder hinauf, über eg Bumeirah=Bag, burch ben= felben Weg und Bag, ben wir aus Robinfons Befchreibung fcon fennen lernten (Erbf. XIV. 1052-1057). Die Läufchung Seetens von einer Unficht ber Beftfeite, auf feiner erften Tour. ale liege auf ber Oftseite bes Gees eine Infel 21), wurde auf ber zweiten Tour berichtigt, ba es nur jene große Salbinfel mar, bie er von feinem fernen Standpuncte aus bafur gehalten hatte, und mas er über bie früher genannte Furth von ber Salbinfel burch bas Gubenbe bes Gees von feinen Begleitern, ben Schaafhandlern von Rerat, erfahren, daß fie nur bes Sommers burch= gangen werbe, wurde biesmal babin berichtigt, bag ein Durchwaten burch ben See nur bei nieberm Bafferftanbe moglich fei. Seit etlichen Jahren batte man icon feinen Gebrauch von Diefer Seichte gemacht, weil ber Bafferftand bober gewesen als vorbent, auch litten bie Bufe gu fehr vom Salgmaffer und bem icharffornigen Grus. Gewöhnlich gebe bas Baffer nur bis an bie Babe, felt= ner bis an bas Rnie; aber nie konne man troden hindurchgeben, wie man nach frubern Berichten vermutbet. Will man biefe allerbinge abfürzende Querroute 22) nehmen, fo paffirt man bae fleine Dorf ber Ghamarineh von 20 Gutten und Die gange Breite ber Salbinfel, an beren Weftufer bie Untiefe anfängt bei einem Stein= bugel; gegenüber an ber Weftfufte ift wieder ein Steinhugel als Signal, el Baraba genannt, nicht fern von einem Tel el Mfoggal, ber bas Grab eines Scheichs bezeichnen foll.

B. Rudreife vom Gubenbe bes Tobten Meeres gur Munbung bes Babi Mubichebober Arnon = Baches, 1807.

Erfter Tag von Seegens Rudweg (26. Januar 1807). Der Abuan = Sänger.

Seetzen hatte bei seinem ersten Besuche in bieser Gegenb ersfahren, daß im Wadi el Ahsa eine heiße Quelle liege, die jedoch weniger heiß sei, als die nördlicher besuchten; sie sollte 7 Stunsben in Sud von Kerak, und 9 Stunden fern vom Todten Meere liegen; er hätte sie bei seiner zweiten Tour von hier gern besucht, aber kein Führer konnte sich entschließen, ihn zu diesem Wadi

<sup>21)</sup> Seegen, in Mon. Corresp. XVIII. S. 438. 22) ihre Zeichs nung s. in Jrby and Mangles Tray. 3u p. 454: Sketch of the Backwater Sea at the South End of the Dead Sea.

<sup>#</sup> P

Samad, ber in ben Babi Kerak (? also nicht, wie Seegen & Karte angibt, in ben el Ahsa) absließen sollte, zu begleiten, weil es zu weit und zu heiß sei. Und doch scheint die Karte Seegen das heiße Bad richtiger zum Badi el Ahsa absließen zu lassen, als der Text es berichtet: denn Burckhardt bestätigt es, daß das Wasser bes el Ahsa lauwarm sei, weil in diesen alten Grenzstrom zwischen Moab und Edom, zu Mose Zeit 23) (Záred 5. B. Mose 2, 13 u. 18, und der Beidenbach Jesaia 15, 7, wie der Bach der Büsse, Amos 6, 14; Erdf. XIV. 995), eine heiße Quelle in dessen obern Lauf abfließe (Erdf. XIV. 1030).

Bon ein paar Abuan ale Führer begleitet, begann Geeten am Morgen bes 26. Januars feinen Rudmarfd; einer Diefer Abuan fang ihm mit lieblicher Stimme einheimifche Befange, qu= mal Den eines ihrer beliebteften Dichter, bes Scheich Rimr, vor. Diefe Araber maren in ihren arabifchen Dichtern gut bewandert, gumal lernte er bie Belbengefange Beni Belal fennen, Die er ..eine Art Dobffee ober Iliabe" nennt, ungemein mobilautend und burch einen großen Reichthum an Reimen ausgezeichnet. 218 Dichter biefer febr umfangreichen Beni Belal ward ibm ein Scheich Saffan el Chebbry genannt. Der Eribus ber Beni Belal (Erdf. XII. 166, 232, 294, 1002, 1013; XIII. 214; XIV. 97, 837) ift aus Debice, und in ben erften Religionefriegen ber Muhamebaner befannt. Der Saupthelb ber Epopoe ift Abu-Seb, und in gang Megypten, Sprien, Balaftina foll fein Bauer fein, ber nicht einige Stellen aus ihr zu recitiren mußte, ober von ben Beni Belal und Abu Geb (ober Sab) gebort batte. Er ift ber Eroberer von Tunis, wird gurft und von einem neibischen Rebenbubler ermorbet.

Der hohe Reig, ber biefen Gefängen eine fo allgemeine Berbreitung unter ben Beduinen verschafft hat, besteht in ber genauesten Schilberung bes Beduinenlebens; jeber ber arabischen Rhapsoben begleitet ben Gesang biefer Heldenthaten mit ben einfachen Tonen seiner Erlabe, in beren rauschende Saiten er von Zeit zu Zeit effektvoll eingreift, und bis tief in die Nacht seine Zuhörer findet.

Zweiter Tag bes Rudweges (27. Jan.), von der Quelle Ain Sgekzum Mündungsthor bes Mubscheb (Arnon).

Es war an einem mahrhaft fconen Frühlingemorgen, als Seegen an ber früher ichon besuchten Quelle Ain Sgef (am

<sup>923)</sup> Ewald, Gefch. bes jub. Bolfs. II. 205 Rot. 2.

22. Jan., f. oben G. 587) jum zweiten male vorüberzog, aber nun barauf bestand, fo bicht ale möglich jum Ufer bes Sobten Meeres felbft vorzudringen, movon die Buhrer fortmabrend ablentten, weil fie behaupteten, es fei unmöglich, fo nabe an bemfelben fortgutommen. Endlich gelang es, ben einen ber Suhrer bagu gu bewegen, mahrend ber andere gurudblieb. Geeben icheute ben Bugmarich nicht, benn zu Bferbe mar es unmöglich weiter zu fommen; auch fonnte man nichts mitnehmen als einen Schlauch mit Waffer und etwas Debl zu Broviant fur 2 Tage. fteingebirge hatte man febon ben Blick auf bas Ufer bes Sobten Meeres, bas jedoch noch ein paar Stunden fern lag, ehe man es erreichen fonnte. Steinbodeborner und Stacheln bes Stadelidweine, bie man wiederholt auffand, zeigten bie häufigen Bewohner Diefer Wildnig an; eine ber fnotigen Steinbodieborner hatte 5 bis 7 Spannen Lange, und mußte einem machtigen Thiere angebort haben. Auf ben wilbeften Rlippen ihres Lieblingsaufent= baltes am Ufer bes Tobten Meeres angelangt, borte bas Ralffteingebilbe ganglich auf, und machte bem eifenfcuffigen Gand= fteine Blat; ber Umrig ber Salbinfel el Desraa mar bier febr beutlich zu erkennen. Der Weg wurde immer fcblimmer, und man mußte wirklich von Blod ju Blod, von Fele ju Bele fpringen, ja öfter umfebren, weil es unmöglich war, in berfelben Richtung weiter zu fommen. Fur Bieb ift biefer Uferweg ungangbar, nur bie Bauern vom Ghor el Debraa fpringen mit ihren Schaafen und Biegen von Rlippe ju Rlippe, wenn fie biefe auf bem furgeften Wege nach Berufalem vertaufen wollen; zumal ba bier nicht leicht Rauber gu fürchten find, weil Beduinen für ihre Beerben am Meeresufer feine Weiben finden, und baber nicht bis bieber vorzudringen pflegen. Die Wenigen, welche bier etwa bindurch= ziehen, legen fich fleine Steine auf Velfen und Blode zu Wegweifern und Marten, um die rechte Richtung gu finden, und ben= noch ift bie Berirrung nicht felten, fo bag es bann unmöglich wird, über bie fentrechten Felsmande weiter pormarts zu fommen. Mur gur Umtehr genothigt, findet man fich bann aus bem Labyrinthe heraus, in bem es mit einem Pferde unmöglich fein murbe fortzukommen. Auf foldem Wege erreichte Geeten am Abend biefes zweiten Marfchtages, bas romantifche Felfenthor an ber Mündung bes Arnon, von wo wir ihn ichon vom 28. bis 31. Januar, im Obigen, jurud nach Jericho begleitet haben.

### 596 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 8.

Seeten batte bies wilbe Rlippenland gludlich burchwanbert, von bem es im Bfalm 104, 18 beifen fonnte: bie boben Berge find ber Bemfen (Steinbode) Buflucht und Die Stein= flüfte ber Schaphan (in Luthers Ueberf. Raninchen); benn beide Thiere fab er bier in milber Menge, und murbe über ffe, wenn er in feine Beimath gurudgefehrt ware, nabern Aufschluß gegeben haben. Jener fleine Bewohner ber Feleflippen, ben er bier fo oft traf und mit bem Mamen Bebbr ober Bubbr ber Ginbeimischen belegte, ihn Hyrax syriacus, Rlippbachs nannte, ben wir auch fcon nach Rupbell und Chrenberg am Sinai und im Libanon fennen gelernt (Erbf. XIV. 247, 333), ift entichieben jener Schaphan ber Bebraer, von bem auch unter andern in ben Spruchen Salomonis bie Rebe ift, wo von ben vier flei= nen Thieren gefagt wird: vier find flein auf Erben und fluger benn bie Beifen: bie Ameifen, Schaphan (Raninchen), Beuschreden und Spinnen. Da beift es B. 26. "biefe Schaphan (Raninchen, Bergmäufe, Springhafen ber Ueberfeber; bei arabifchen Ueberfebern Baber), ein fcmaches Bolf, bennoch leget's fein Saus in ben Felfen". Die genauefte Beftätigung biefer Ibentitat erhielt Bilfon bei feinem . jungften Besuche auf ber Weftseite bes Tobten Meeres, mo er in ben Klippen und Sohlen um bas Klofter Mar Saba biefe Thiere baufig vorfand, ihre Moosnefter und Lager fennen lernte, nebft feinen Freuden, Exemplare bavon mit nach Europa brachte und auch eine besondere Abbildung und Befchreibung von ihnen gegeben hat 24).

#### Erläuterung 3.

Westuser bes Tobien Meeres von dem Ras el Feschchah und der Mündung des Kidron-Baches über Ain Oschibdy, Sebbeh und den es Zuweirah=Paß zum Salzberg Usdum in das Ghor zum Südende des Sees.

Obwol an ber Oftseite bes Tobten Meeres nicht nur bie un = mittelbaren Uferklippen und die Mündungen der Ströme, die wir im Borigen kennen lernten, zum Gebiete beffelben gehören, sondern auch die ganzen Stufenlandschaften der Hesbon-,

<sup>924)</sup> Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 28-31; vgl. Rosen: muller, Bibl. Alterthf. B. IV. 2. S. 213-222.

Serta Maein-, Mobicheb (Arnon)-, Rerat- und el Abfa-Strome, welche mehrere Tagereifen weit oftwarte ibre Quell= boben auf ben boben Blateauflachen von Belfa, Rerat, Dichebal (Amoritie, Ammonitie, Moabitie und Ibumgeg) baben: fo geben wir boch, ba wir biefe Bebiete mit ber gangen oftforbanifchen Landichaft (Beraea), mit bem Sauran, el Bottein, Dicheibur und Abichlun (Trachonitie, Bafan, Sturaea, Gileab) von bem Wiegenlande bes Scherigt el Manbbur (Hieromax) fubmarte bis zu ber Quelle bes Babi el Abfa, bes Beibenbachs, Bareb, bes Grengbaches gwiften Moab und Ebom, im folgenden zweiten Abschnitt in ihrem localen Bufammenhange (f. ob. S. 12-14) noch zu verfolgen haben, fur jest zur unmittel= baren Betrachtung ber Berbaltniffe ber Beftufer bes Tobten Meeres über, bie uns zwischen bem Ras el Refchchab, an ber Munbung bes Ribron-Baches, fubmarts bis zu ben Bafboben es Buweirah und ben Salgbergen von Usbum (Sobom, Erbf. XIV. 1052-1053) bieber noch unbefannt geblieben; norbwarte und fubwarte bee Ras und ber Pagbohe nebft bem Salzberge 118bum fennen wir fie fcon aus ben frühern Angaben. biefes unmittelbare Weftufer mar, bie Stelle ber Ribron= Rluft, in welcher bas feit altefter Beit vielbefuchte Sct. Saba-Rlofter liegt, etwa ausgenommen, eine völlige Terra incognita geblieben, beren Entichleierung wir erft bem letten Jahrzebend, zumal burch Robinsons und Eli Smithe Entbedungereisen von Bethlebem über bie Ruinen bes Frankenbergs, über Tetoa nach Engabbi, und von ba nordwärts am Ufer entlang gur Mündung bes Ribron und bem Ras el Feschchab (vom 9. bis 12 Mai 1838), verbanken 25), fo wie ber, jene erfte vervollftanbigenben Ruften = Tour Sam. Wolcotte im 3. 1842 26), Die er in Bealeitung von Mr. Tipping gurucklegte, auf welcher er, außer. ben Umwanberungen von Sebron, auch von ba am 13. bis 17 Marg fübwärts über Rarmel und Tamaneh zu bem bisher noch unbefuchten Gebbeb, ber alten Befte Dafaba, am Tobten Meere vorbrang, ben Nordweg an beffen Uferhohen bis Engabb verfolgte und bamit von ba einen neuen noch unbetretenen Bfab über Tetoa zum Frankenberge einschlug. Durch v. Schuberte 27)i

<sup>26)</sup> Robinson, Bal. II. S. 390-490.
26) Sam. Wolcott, Excursion to Masada, in Bibliotheca Sacra. New-York 1843. p. 60-70, und Rachtrag Bibl. Sacra Vol. III. 1846. p. 399-400.
27) v. Schubert, R. III. S. 94-103.

(1837), Ruffegere 28) (1838), 3. Wilfone 29) (1843), C. Tifchendorf8 30). (1844), Sabows 31) (1847) Banberungen, in verschiebenen Richtungen nach bem Rlofter Sct. Saba, ift auch bie Natur ber nordweftlichen Ufer bes Tobten Deeres und ber Schlucht bes Ribronbaches, ber aus bent Thale Josaphat von ber Oftseite Berusalems berabzieht, genauer mit feinen unmittelbaren Umgebungen befannt worben.

Bu biefen geben wir junachft über, um bann weiter gegen ben Guben fortauschreiten.

Der Ribronbach von feiner Quelle bei Berufalem gum Rlofter Sct. Saba (Deir Mar Saba) am Babi er Rabib, b. i. bem Dionchsthale, bis zu feiner Ausmundung als Babi en Nar, b. i. bas Feuerthal, am Ras el Fefchdab zum Tobten Meere.

Im Guben bes Ras el Fefchchah (f. ob. G. 521) öffnet fich bie tiefe, faft unzugängliche Schlucht bes Babi er Rabib, b. i. bes Monchethales, bie von bem berühmten Sct. Saba-Rlofter aus M.B. herabfommt, von bem fie auch ben Ramen trägt, obwol fie auch Babien Mar, b. i. bas Feuerthal 32), genannt wird. Ihr 21/2 Stunde gegen Guben gunachft liegt ein Borgebirge Ras el Shuweir mit einer fleinen Quelle, Min Shumeir, und einem gleichnamigen Babi, ber von Beften aus ber Begend von Bethlebem berabfommt. Diefer Babi, ebenfalls tief und fchrof wie jener, ift gleich unzugänglich, und wirklich wiffen wir auch von jenem fein einziges Beifpiel, bag ein Banberer ihn vom Sobten Meere an aufwarts bis jum Rlofter, noch von biefem an nur in beffen Thaltiefe weiter aufwarts in feinem obern Laufe bis Berufalem burdmanbert hatte, wo beffen. Urfprung an ber Dorb- und Oftfeite biefer Stadt unter bem Ramen bes Thales Jofaphat, und fein Wafferlauf als Ribron= bach fo befannt und weltberühmt ift. Gine Stunde fubmarte ber Uin Shumeir erhebt fich über ber nachften Quelle Min Zera. beh, beren fcon umbufchtes Gebolg am 12. Dai voll Bogelgefang mar, eine romantifche Rlippenbobe, auf welcher Robinfon

<sup>9)</sup> Ruffegger, Reise. III. S. 110—113. 29) Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 24—33. 30) Eischenbors R. II. S. 118—133. 31) H. Gabon, in Zeitschr. b. beutsch. Morgent. Gesellsch. 928) Ruffegger, Reife. III. S. 110-113. 32) Robinson, Pal. II. S. 487. II. ©. 63—65.

feine Belte zum Rachtlager-aufschlug, Die von ber Oftfeite weit= bin bas Tobte Meer überfchauen ließ, gegen Rord nur einen Blick über eine mufte Blateauflache gestattete, gegen Guben in einen britten Ruftenwabi bineinbliden ließ, ben Babi et Saamirah, ber von R.B. ebenfalls aus ber Nabe von Bethlebem gegen Guboft berabzieht und feinen Ramen von einem Bergftabtchen Beit Taumar 33), bicht in Dft vor Bethlebem gelegen, erbalt, bas aber noch auf feiner Rarte eingetragen murbe. Un beffen Urfprung fab S. Gadow an einem Felbabhang feines Uferranbes bie Ruinen eines einft bebeutenben Rlofter8 34), und entbedte in ber Rabe zwei große bis ju 20 g. Tiefe, in Terra Cotta ausgelegte Cifternen. Das Rlofter, wol bas nachfte bem Sct. Saba in Beft, nannten die Beduinen Deir Doffi (mahricheinlich eine Abbreviatur von Mar Theodofius). Die größere ber Cifternen. Shammam barabani (b. h. faltes Bab) genannt, mar 60 Fuß lang, 40 F. tief, eine alte Mauer zog feltfam zwifchen beiben Cifternen binburch, bie einft eine Bafferleitung getragen gu haben ichien. Der Beduinenftamm, ber bier bis gum Tobten Meere und gum Gaba-Rlofter feine Beerbe weibet, nannte fich Taxmirah=Araber 35).

Biel weiter von N.B. ber nimmt ber Ribron feinen Urfprung an ber Rordfeite Berufalems, nabe einer Bobe von 2500 Ruf Bar, über bem Mittellandischen Meere, nabe ben Grabern ber Richter, auf ber großen Baffericheibe gum Mittelmeer und Tobten Meer. Bon ba in ber Umgebung Jerufalems an abwarts find feine Seiten überall mit Grabftatten bebectt 36). bie in bie Felfen gehauen find, unter benen bie Graber ber Ronge, an ber Mordfeite ber Stadt, und Die fogenannten bes Bacharias, Abfalon, Jofaphat an ihrer Oftseite, nur Die berühmteften feines Thales find, welches bis fudwarts zum Quell Giloab, ben Ronigegarten und bem von Weft ber fich einmundenden Thale Ben Sinnom, wo ber Debemia's ober Siobsbrunnen fein Gubende bezeichnet, unter bem Mamen Thal Jofaphat befannt ift. Es wird von den Juden für bas Thal Jehofcaphat (b. b. Jehovah richtet) bes Bropheten Joel 3, 17 gehalten, die auch bort begraben zu merben trachten, weil fie ba-

<sup>33)</sup> Robinfon, Pal. II. S. 380. 34) S. Gabow, in Beitfchr. ber beutsch, Morgenl. Ges. Th. II. S. 65, und Th. I. S. 151.

35) Robinson a. a. D., und Wilson, The Lands etc. II. p. 25.

<sup>36)</sup> Robinson, Bal. I. S. 385-399.

selbst das Gericht über die Auferstandenen erwarten 37), eine Anssicht, die auch Muhamedaner und Christen angenommen haben, obswol kein Beweis für die Identität des von Joel genannten Thasles Jehoschaphat mit diesem Thale vorhanden ist, das wegen jener Grabstätte auch das Königsthal genannt wird, weder in der heiligen Schrift, noch bei Josephus 38). Erst mit dem Itinerar. Burdig. ad Ann. 333, kommt der Name Vallis Josasat (ed. Parthey 594 u. pag. 280) vor, erst seit dem 4ten Jahrhundert kommt der Name Josaphat allgemein in Gebrauch.

Diefes Thal, bas zwifchen bem boben Berge, auf bem bie Stadt Jerufalem (2472 F. üb. DR.) in Weft erbaut marb, und feine Steilmand mit ihren Stadtmauern und Thurmginnen boch überragt, und bem Delberge (2555 F. B. ub. D.) in Often, von N. nach Gub eine ziemlich enge Steilfluft bilbet (am Ribron 2139 F. B. üb. b. M. nach v. Schubert und Erble Meffungen) und beshalb auch bei Eufebius im Onom. febr carafteriftifc nur Coelas, wie Coelefpria, bas bole Jofaphat κοιλάς Ιωσαφάτ) genannt wird, ift wirklich ein enges Bafferbett, bem zur Seite einige Quellen liegen, bas aber felbft feinen Fluglauf bat. Mur gur Regengeit fließt heutzutag hier ein Winterftrom 39), ber oft mit großen Baffermaffen überichwemmen, aber boch nicht fortwährend fliegen fann. Dort Wohnende feben öfter mehrere Sahre hindurch fein Baffer in ihm, baber er in ber Septuaginta und bem Neuen Teftament (30h. 18, 1) nur Xequagoovs, ein Binterftrom, Sturmbach beißt, und Josephus nennt ibn Φαραγξ Κεδρών (de Bell. Jud. V. 2, 3), die tiefe Schlucht bes Ribron, ein Rame ber auch unter David und Salomo im Gebrauch mar (2. Sam. 15, 23; 1. 28. b. Ron. 2, 37), und im Bebraifchen fast gleichbebeutend ift mit Babi ber Araber, bie ihn auch Babi Dehofhafat nennen.

So wie biefer Kibron sich von seinem Sublaufe aus Nord, unterhalb bes Nehemiabrunnens und ber sogenannten Königsgärten (einst Thopheth, wo bem Moloch die Kinder zur Opferstamme bargebracht wurden; Raumer, Bal. S. 302), im scharfen rechten Winkel gegen Oft, an der Sundwand bes Berges bes Aergernisses, gegen bas Tobte Meer wendet, borte früher iebe ge-

<sup>937)</sup> v. Raumer, Pal. S. 302, 327 'u. a. D.; 38) Ros binson, Pal. II. S. 31. 39) Robinson, Pal. I. 385; II. 31—33.

nauere Renninif beffelben auf; er wird gur milben, faft un betre = tenen, engen Relefluft, von ber man fogar noch bis vor furgem es bezweifeln tonnte, ob fie biefelbe fei, bie am Saba-Rlofter vorübergiebe, ba fie auch bort einen anbern Ramen, Rabib ober en Rar, führt. Die Reifenden berühren fie nur, um bas Rlofter gu befuchen, bas einen halben Tagemarich von Jerufalem fern liegt, und bie meiften febren auf bem Ructwege von Bericho fubmarts über ben Mabt Raneitera (f. ob. S. 560), wie Ruffegger, v. Schubert, Bilfon, Gabow u. A., über Sct. Saba nach Berufalem eilig gurud. Dur Bolcott giebt une über feine Ban berung (10. Febr. 1842 40) aus Jerufalem burch bas Ri= bronthal, nach bem Rlofter Sct. Saba, eine fo genaue Rachricht, bag bie Ibentitat bes Ribron- und en Marthales baburch entichieben ift. Er brauchte gur Burudlegung biefes Weges nur 21/2 Stunde. Bom rechten Binkel ber Thalwendung bes Ribron, wo ihm von ber Weftseite ein Wabi el Wegy gutritt, trat er feinen Weg gegen G. D. in ber engen Schlucht an, welche bie Fortfebung bes Ribronthales ift, und bier fcon Babi en Rar beißt. Rach 10 Minuten tam von N.N.D. berab, an ber Oftwand bes Berges bes Mergerniffes, ber Babi Rabbum, von bem ein Beg von Bethanien bier berabführt. 5 Minuten fpater lag rechter Sand, alfo in Gub, bas Dorf Beit Gabur, beffen Babi auch von Bethlebem berabkommt (ibn paffirte, 17. Febr. 1847, Barth41) auf feinem Mariche von Bethlebem nach Caba, wozu er 3 Stunden Wege gebrauchte, in ber erften Biertelftunde vom Ausgang gegen Dft, und nennt ibn Beit Gfabor, wo er eine alte Rlofterfirche Deir er Rauat mit fleinen Bflanzungen und Gartenmauer umichloffen fab).

Berichteden von biefent füblichen Babi, bemerkt Bolcott, fei ein von ber Nordweftseite ihm gegenüber herabkommender, gleichnamiger Babi, mit bem Betfate Beit Sahar el Musle = min, an bem er mehrere Sepulcral=Ercavationen, Cifternen, Sau- lenfragmente und behauene Quabern wahrnahm, zwischen mober= nen Gebäuben; ein Beweis, daß biefe Felskluft nicht zu allen Zeiten fo furchtbar öbe und menschenleer war, wie heutzutage.

An biefer Stelle verließ ber Weg ben tiefen Ranal ber Schlucht, und gog fich links an einer Sugelfeite vorüber, an ber man, nach

<sup>4°)</sup> S. Wolcott, Excursion to Mar Saba etc. in Bibl. Sacra. New.-York 1843. p. 38-40.

41) Dr. Batth, Mfct. 1847.

25 Minuten, bem Babi Gur Babil gegenüber mar, ber von bem Dorfe biefes Mament gegen B. S.B. berabtommt. 5 Minuten fpater betrat man ben Anfang bes Babi el Leban, burch welchen ber Weg nun wieber gegen D.G.D. fich bem Babi en Rar zumendet, bei bem man nach einer halben Stunde ein= traf, etwas nordlich von ber Stelle mo ihr an ber Gubfeite ber Thalfdlucht bas Deir Ibn Dbeib gegenüber liegt. wandte fich ber Beg D. g. G. und bann wieber gegen D. marb um 3 Ubr ber mildevittorente Durchbruch bes Babi en Mar burch bie boben Felfen erreicht, ben man in einer Biertelftunde binab= und wieber binauffteigend burchschreiten mußte, um bas Deir Mar Gaba an bem weftlichen Ufer bes Felsfpaltes zu erreichen. Diefe tiefen Rlufte unter bem Rlofter waren einft bie Bohnungen ber Eremiten, und nur fo weit biefe in ben nachften Umgebungen beffelben reichen, haben fie benfelben ben Namen er Rabib, b. i. bas Monchethal, gegeben.

Wilson, ber benfelben bireftesten Rudweg nach Jerusalem genommen zu haben scheint, geht nicht in bessen topographische Details ein; er sagt, baß er meist in ber Klust ober am Rande bieses tiesen, ganz wildromantischen Erdspaltes gegen Zerusalem gegangen sei 42), von bessen Tempel man einst burch ihn auf bas Tobte Meer mußte sehen können, nach bes Ezechiel Bision über bie Wiederbelebung bes Tobten Meeres (Ezech. 47, 8—11): "ba, "es ab zum Meere sleußt und ihm die Vischer stehen werden zu "Engaddi bis en Eglaim (Abschlun), zu wersen ihre Vischnetze, zu "fischen sehr viele Vische, wie im großen Meer" u. s.

Auf halbem Wege, fahrt Wilson fort, theile fich biese Belfenthal in 2 Arme, und laffe eine Art Kreideinsel in seiner Witte, über der die Arme sich nach einer Viertelstunde Wegs wieder vereinen; dana an der sudlichen Felswand des Berges des Aergernisses (Mons offensionis) trete zuerft, recht überraschend, durch die Felsefluft wieder die Bergstadt Terusalem hervor, wie eine hohe Citadelle über den bewässerten und fruchtbaren König gärten im tiesen Grunde zu ihren Füßen. Dieselbe Bemerkung ist es, die auch v. Schubert 43) auf seinem Nückwege von Sct. Saba aussiel. Am frühen Morgen (Mitte April) hatte er das Kloster verlassen und war über Kreidekalfhöhen mit häusigen Resten von

<sup>942)</sup> Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 32. (\*\*) v. Schubert, Reise III. S. 102—103.

Fenerftein geritten, über einen Boben, ber ihm boch noch fruchtbarer ale bie nordwarte liegende Bufte gegen Bericho bin gu fein fchien. Er fand bier blubende Bflangen, Phlomis Nissolii, agny tifche Fafelen (Dolichos niloticus), Solanum coagulans u. a.; weiterhin Saatfelber, in benen aber bie Bucherblume (Chrysanthemum coronarium), wie in Europa's Medern, ihr bofes Spiel trieb; auch Strobblumen (Xeranthemum) und anderes Unfraut. Der gange Weg gieht fich allmälig, boch abwechselnd mit mehreren Senfungen, aufwärte. Das S. Saba = Rlofter fand v. Schubert 1280 Fuß Bar. über dem Spiegel des Todten Meeres erhaben, aber nur 680 über bem bes Mittelmeeres. Am Sage vorber mar er in 4 Stunden vom See an 1300 guft geftiegen; beute von St. Saba flieg er in 3 Stunden Wege noch 1200 guß bober (ba nach feiner Meffung bas armenische Rlofter in Berufalem 2472 F. über bem Mittelmeer liegt). Dennoch mar bas Unfteigen erft gang in ber Rabe von Berufatem, beim Brunnen Rebemia recht merflich, von wo Berufalem ale jene bochgebaute Stadt auf bem Thron ihrer Berge fich erhebt, boch auch fcon aus weiterer Rerne von Sct. Saba's Umgebung erblidt werben fonnte.

Gabow, ber vom Rlofter Saba weiter funwarts nach Bethlebem ablentte 44), fceint mehr auf ber Sobe geblieben zu fein, benn er erblidte febr balb icon nordweftlich bes Rloftere aus 2 Stunden Ferne ben Delberg und bas armenifche Rlofter auf ber Sobe Jerufaleme; er gog am Burbich el humma vorüber, einer febr gerfallenen Ruine, und fam bann an einen Brunnen Birfet el Sartinippe vorüber, ehe er ben Babi et Taumira und bie Ruinen bes einftigen Theodofius=Rlofters, Deir Doffi, erreichte. Sowol biefe Localitäten, wie auch bie, welche Dr. Barth auf feiner mahricheinlich noch füblicher liegenden Tour von Bethlehem über Beit Gfahor und bas Deir er Rauat nach Saba nahm, fehlen (nur Beit Sahur, Sur Babil und Deir Ibn Obeid fteht auf Robinfone 45) Rarte) auf ben bieberigen Terrainzeichnungen, weshalb wir auch bie letteren bier noch fur funftige Topographie angeben, fo fcmierig auch ihre Bergeichnung auf ber Rarte fein mag. Bom Deir er Rauat überflieg Dr. Barth nach 3/4 Stunden einen fleinen Bo-

<sup>44)</sup> H. Gabow a. a. D. II. 65.

<sup>45)</sup> Robinson, Pal. II. S. 380.

benruden, Abber Belueb, flieg bann in ein fcones Babi, bas von Beften fommt, binab, in welches ein andres von N.D. ein= tritt, worauf beibe vereinigt als Babi Lofeb gegen G.D. gie= Diefe Richtung verfolgte er aber nicht, fonbern manbte fich in jenes Thal nach N.D. hinauf, um es balb verlaffend mehr in ein öftliches einzutreten, zu bem eine Bafferrinne binabfteigt, mo fogleich bie iconften Saatfelber emporichoffen. Bon bier überftieg er einen fleinen Ramm und fentte fich noch 3/4 Stunden vom Ausmarfche, um 9 Uhr in ein anderes Thal, in bas Babi el Arais binab. Nach 25 Minuten flieg er aus biefem wieber bin= aus zu einer Bobe links binauf, von ber fich eine Fernficht auf bas Tobte Meer und bas babinterliegende Gebirge barbot. Um 10 Uhr jog fich ber Weg zur Linken binein, in bie Tiefe bes muften, gebeimnigvollften, feltfamften Babi en Mar jenfeit beffelben ber Babi Releb fichtbar wurbe. Bur rechten Sand begrenzte ber Bobenfamm, auf bem man fortritt, bas Babi el Sybier; nun trat man bicht gum Abfall linter Sand bingu, mabrend bart gur Rechten auf ben Ramm fich bas Felshorn Gurn er Rabeb (bas Mondeborn) erbob. Um 10 Uhr 40 Minuten mar Dr. Barth jum Rlofter am Steilabfturg bes Babi en Rar gelangt, bas ungeachtet feiner Berichangung und feines feften und foliben Thurms an feiner oberften Ede boch ben feinblichen Angriffen leicht ausgefest fein murbe, wenn nicht ber fublicher vereinzelt ftebenbe jungere Thurm von Bertbeidigern befest mare.

Aus ber untern Thalschlucht vom Tobten Meere ift, so viel und bekannt, noch fein Reisender zum Sct. Saba-Rlofter heraufgefliegen, alle kamen von ber Nordoffeite über ben Bag Ranneiterab.

v. Schubert verließ bas Seeufer, um anfangs 46) minber steil und beschwerlich, aber boch burch gräuliche Bufte zu ihm hinaufzusteigen, aus Gyps und Mergelkalf bestehend, welcher lettere von Schwefel und Erdpech ganz durchzogen schien, von bem auch bis in bebeutende Verne vom Seeufer viele größere und tleinere berbe Stude auf bem Boben umber zerstreut lagen, ober mit der Gebirgsmasse auch selbst noch verwachsen geblieben. Manche kesselge Bertiefungen, mit schwarzer Asphaltfärbung überzogen, sah man; doch nichts Bulkanisches; eher hatte man hierin ben Geerd eines Erdbrandes sehen können, der ein ganges

<sup>946)</sup> v. Schubert, Reife. III. S. 94.

Stocklager von Schwefel und Asphalt verzehrt hätte, die gleichsam in coloffalen Nieren und Nestern wol den Stoff zu Feuerbranden hätten abgeben können; bessen Rauch aufging vom Lande wie vom Often (1. Wos. 19, 28).

Beiter folgte man burch enge windende Belothaler mit eingelnen grunen Beftrauchen, wie Ciftusarten und Grafungen, bis man bie Sochebene erreichte, auf ber man bas bobe caftellartige Gebaube Debi Mufa erblidte, mo eine Mofchee über bem vermeintlichen Grabe Dofes errichtet ift, bas von ben Duhamebanern bewallfahrt wirb, obgleich es, nach 5. B. Dofe 34, bier nicht gefucht werben fann; weshalb b. Schubert febr mabr und finnig fagt: vieles ift verschoben in ber Legende; ber Inhalt bes Buches bleibt berfelbe, nur bie Seitengahlen wurden verschrieben. Dabin gebort auch, baf bie Bebuinen an ber Oftfeite bes Jordan bas Grab Schoaibe, 4 bis 5 Stunden in Often von es Szalt nach Seegen 47), fehr häufig als bas Debbi Schoaib im Babi Schoaib bewallfahrten, ba fie Schoaib ben Mibianiter mit bem Briefter Jethro und biefen mit Sobab, bem Schmaber Dofe, bem Wegweiser nach Rangan, verwechseln (f. ob. S. 136; Erbf. XIV. 936; XIII. 313 u. a. D.), ba Schoaib bas Bolf Israel nicht begleitete, fein Grab alfo auch nicht im Dichebel Gileab zu fuchen fein wird. Sier icon auf ber Sochebene über bem Bag von Raneiterah fingen viele Sohlen und Grotten an; bober auf am Bauptwege und in ben Seitenthalern wurden fie immer gablreicher; fie glichen zuweilen einer gangen Stadt von Boblen, barin jest gablreiche Taubenschaaren ihren Aufenthalt genommen. Bon menfch= lichen Bewohnern mar feine Spur mahrzunehmen, nicht einmal Biegenheerben wurden bier binreichenbe Weide finden, auf Diefem bochft befchwerlichen Rlippengebiete voll fenfrechter Banbe und Rollfteine. Endlich auf eine freiere Sobe gelangt erblicte man einen einzelnstebenden ftarten Thurm bes Rloftere auf ber jenfeititigen Bobe bes Babi, ben man burchschreiten mußte, um zu ben Rloftergebauben unter bem bochgelegenen Thurme zu gelangen.

Doch muffen zu anbern Jahredzeiten, zumal im Fruhjahr vor ber großen Sonnenhige, auf diesen Göhen immer noch gute Stand-quartiere für Geerben fein; Ruffegger (1838) fand Ende No = vember auf bem Ruden biefer Plateauhöhen, die er auf 2500 Buß über bem Meere schätze, zahlreiche Geerben, einem Beduinen=

<sup>47)</sup> Seegen, Zweite Reife 1807. Mfcr.

lager von 3 Zelten angehörig, in deren Familie er bei Berspätung auf bemselben Wege am Abend gastfreundliche Nachtherberge genoß 48,. Die wenigen Quellen dieses an Söhlen so reichen Ralfsteingebietes hatten nur schlechtes Waster, und die Tiese des Wadi er Rahib, in der Tiese des Ridron, keinen Tropsen Wasser. Aussenger stieg auf einer von den Griechen erst sein paar Jahren angelegten 9 bis 10 Kuß breiten, unterhalb mit Stügmauern versehenen Straße hinab, die aus der grauenvollen Schlucht eine halbe Stunde weit auch wieder sanft ansteigend zum Kloster hinaufführte, die er allerdings für kein Meisterwerf des Straßenbaues ansehen konnte, aber entschieden für die beste in Sprien ihm vorgesommene Kunststraße erklärte, die in einer solchen Wildniß doch höchst dankenswerth erscheine. Er brauchte von Ubu Géa, seinem nächtlichen Zeltlager, 3 Stunden Zeit zu seinem

Ritt bis zur Klofterpforte von Mar Saba, und erklart biefe Partie für eine ber wildesten, die er kennen gelernt, wilder und noch unwirthbarer als um bas Klofter auf dem Berge Sinai, von wo er herkam, und bas ihm noch in frischem Gedächtniß war.

218 Seeten (1807) in Jericho mar, Mitte Januar, hielt fich die Balfte bes Chteim-Tribus mit ben Rameelen auf Diefen . Boben um Dar Saba und el Mert (wol Mirb 49) auf Robinfone Rarte, f. ob. S. 530) auf, beren Dber-Scheich fogar vom Rlofter bas Recht hatte, wenn er fich perfonlich bei bemfelben zeigte, fur fich und feine Bermandten Brot verlangen zu konnen, mas an bas Berhaltniß ber Ghafir unter ben Towara gum Sinai=Rlofter (f. Erbf. XIV. 623, 939 u. a. D.) ale Brotectoren erinnert. Ale Wilfon 50) Ende Marg bier burchzog, traf er Taamarah-Araber mit Schaaf- und Biegenheerden, Die ibm reichliche Milch fvenbeten. Derfelbe Tribus, von bem Dr. Barth am 18. Februar 1839 bier (er fcreibt ihn Taamrib) ein ganges Lager von 30 bis 40 Belten mit 200 bis 300 Menichen unter ihrem Scheich Sammeban antraf, bie in folder Buftenei in völliger Unabhangigkeit ihr Freibeuterleben gu führen ichienen, aus beren Sand er nur ein paar auf ibn lauernben Banbiten feine Rettung verbantte, bie er zum Schut für feine fernere Banberung jum Tobten Meere in Gold nahm. Er jog babin burch ben von

<sup>948)</sup> Russegger, Reise III. S. 110. 49) Robinson, Bal. II. S. 512. 50) Wilson, The Lands etc. II. p. 25; Gabow a. a. D. S. 63; Dr. Barth, Mfcr.

ihm fogenannten Babi el Gannaetra, zu ber Quelle Nein Ebichheie, welche er beutlich auf biese Beise von seinen Taamrih aussprechen hörte, vieselbe, welche auf Robinsons Karte mit Uin Jehair eingetragen ist, an ber Dr. Barth sein Nachtlager nahm. Auch Bilson, wie S. Sabow, zog auf ber in Fels gehauenen Kunststraße, wie Ausseger, in bas Kloster ein; Sabow bemerkte, baß vorzüglich die sudwestliche Felswand des Thales so sehr reich an Eremitengrotten und Felszellen sei; boch auch an der gegenüber-liegenden Wand sah man hin und wieder Unachoretenhöhlen.

S. Wolcott, ber am 11. Februar aus bem Klofter über benfelben Runeiterah-Bag hinabstieg nach Jericho 51), gibt auch hier einige genauere topographische Details über ben von ihm zuruckgelegten Weg, zu bem er vom Klofter fast 3 Stunden Zeit bis zum Bag und von da an noch eine Stunde abwärts bis zur Ebene am Tobten Meere brauchte.

Er verließ 1/, nach 7 Uhr bas Rlofter, anfangs auf bemfelben Bege, ben er hingefommen mar, bis gur Feleflippe bes Durchbruche; bann flieg er an ber linten Rluftwand burch ben Babi Bir el Rulab gegen R.D. gur Bobe auf, ein Rame ben ber Wadi von einer Quelle nabe an feiner Mundung gum Sauptthale Dann murden Die obern Anfange einiger Badis überfest, bie fich gegen G.D. in das el Buteia, eine große unebene Depreffion, binabfenten, bie zwifden biefen Bergen und benen bes Tobten Meeres gelegen ift, wie eine folche auch weiter gegen ben Guden fich zeigt. Bon bier aus erblidte man nach ber erften Wegftunde gegen R. D.D. ben Dichebel Rurn Gartabeh (f. ob. S. 453). Behn Minuten fpater flieg man binab in ein Babi el Gurabeh und gelangte nach einer halben Stunde zur Dunbung bes el Bufeig, von mo ber Weg gegen D.M.D. quer über biefe Sochebene binfuhrte, von ber man um 10 Uhr in ben Anfang bes Babi Runeiterah eintrat, ber fich engwindend mit trodnem Bette eine halbe Stunde weit in eine tiefe Schlucht linfe vom Wege hinabfenfte, ber Bag von Runeiterah genannt. Seine Normalbireftion geht gegen D.N.D. Erft nach 45 Minuten wurde feine Mundung erreicht, Die fich erweitert und in Die Blaine, eine Stunde im Norben bes Tobten Meeres, übergebt, bas bier D. g. G. lag, wohin bas Bafferbett feinen Weg burch bie Chene fortfest.

<sup>51)</sup> S. Wolcott, Excursion 1. c. 40.

# 608 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 8.

Das Rlofter Mar Saba liegt 52) am weftlichen Behange einer im Gangen 1200 guß tiefen Thalfclucht, eingefchloffen gum Theil von beinahe fenfrechten Belemanben, die unten im Thalboben nur noch bis auf 6 bis 8 Rlafter weit auseinander fteben. Rlofteraebaube ift buchftablich an ben Relfen angeflebt, jeber Ruf Terrain ift bem Stein mit Mube abgezwungen; einzelne Borfprunge bilben bie Stuben, und bas Gange ift mit einer boben Mauer umzogen, auf ber ein pagr Thurme fteben. Das Rloftergebaube, maffiv und fcon, ift auf bas folibefte ausgeführt und trefflich erhalten; Die einzelnen Theile befielben liegen bei ber febr fteilen Abbachung bes Abhangs terraffenformig übereinander und fteben burch Treppen unter fich in Berbindung. Bon bem großen Altane bes Rloftere fieht man in bas Tieffte bes ichwindelnden Abgrundes nieber, wo fich nirgenbe Begetation zeigt; nur nadter Fele und bie und ba in einer Bertiefung etwas gurudaebliebenes Regenmaffer (am 29. Nov. gur Regenzeit). Die Altanbobe über bem Tobten Meere gab Ruffeggers Barometerftanb auf 2036 &. Bar. an (über bem Mittellanbifden Meere zu 695 F. Bar.). Da bie fenfrechte Sobe vom Altan bis gur Thalfoole bes Donchethales (Babi er Rabib) etwa 660 g. betrage (ober 659 g. 53), fo liege baffelbe etwa bem Miveau bes Mittellanbifchen Meeres gleich, auch bem bes Jorbanfpaltes nabe ber Jatobsbrude Rach v. Schuberte Meffung im Rlofter be-(j. ob. S. 236). trug beffen Sobe 682 F. Bar. über bem Todten Meere 54). Die Bobe ber bem Rlofter gegenüberliegenben Felowand ift burch einen alten Thurm gefront: fie felbft ift voller Sohlen, in ben größten berfelben zeigen fich noch Ruinen alter Gebaube; es find Bellen, bie Lauren früherer Briefter, Die auf halsbrecherischen Fußfteigen Die Communication mit bem Rlofter erhielten, von benen aber viele burch bie Beit weggebrochen; in einige biefer feltfamen Gremitagen fann man nur noch bineinschauen: benn fie find ganglich unzuganglich geworben. Bilfon verglich fie mit bem Felfenamphitheater in Betra en miniture; an romantischen Schilberungen ber gangen Rloftergruppe haben Burft Budler in ber ibm romantifchen Beife (f. Rudfehr 1841), wie früher Chateau-

<sup>952)</sup> Russeger, R. III. S. 111—113; f. Dav. Roberts, La Terre Sainte. Livr. VII. Tab. XVIII. Convent de St. Saba, et 19 Vign. Chapelle de St. Saba.

53) Russeger, R. III. S. 221.

54) v. Schubert, nach Dr. Erbl in Steinheils Tafeln, in Munchen. Gel. Anz. 1840. Rr. 47. S. 382.

609

brianb und Lamartine es nicht fehlen laffen, beren Effectftude wir ihrer eigenen Wirfung überlaffen.

Der Haupteingang in das Klofter, der aber nur gegen ein Empfehlungsschreiben des griechischen Batriarchen in Jerusalem gestattet ist 55), führt von der Westseite hinein, von wo ein sehr abschüfsiger, 10 bis 12 Fuß breiter Psad zu dem stark verwahrsten Thore sührt; durch dieses in den Hof mit den Stalkräumen und aus diesem 50 bis 60 Treppenstusen hinabwärts zu den Gemächern der Dienerschaft; dann erst 50 Stusen noch weiter abswärts auf den gepflasterten Psat, in dessen Mitte die Rapelle des Hieromonachos Saba oder Mar Saba steht, im Achteck gebaut, mit Kuppel. In der Nordwesteck dieses gepflasterten Raumes steht die Kapelle Sct. Nicolaus, an der Offseite ist der Einzgang in die Hauptsirche Sct. Saba's; die übrigen den Raum einschließenden Gebäude sind zur Aufnahme der Pilger bestimmt.

Einige 20 Stufen tiefer liegen 2 fleine Gartenbeete mit einem Gemufegarten, barin auch Buderrohrgebufch und einige Baume, auch eine Balme. Bon biefen Bartenbeeten, zu benen man bie Erbe erft aus weiter Gerne hat herbeibringen muffen, einige 30 bis 40 Stufen aufwärts gelangt man zu bem fubofilichen, alteften Theile bes Rlofters, zu ber Felshöhle Sct. Saba's, in ber biefer Eremit mit feinem Lowen gewohnt haben foll. Gie fcheint taum groß genug fur beibe zu fein. Bom Dach ber Sauptfirche fommt man, mehrmals 100 guß über bem Pflafterhofe erhaben, gur nordöftlichen Felewand, in ber bie Belle bes Johannes von Damas = fuß, ber Rlofterlegende nach, in welcher berfelbe gewohnt und einft fo manche feiner gelehrten Schriften gefchrieben haben foll. liegt in ber Rapelle feines Namens begraben. fer vielfeitig gebilbete Mann war gleichzeitig mit Beda Venerabilis ber Bater ber Dogmatit feiner Beit, einer ber berühmteften Rir= denväter zu Sct. Saba, Gegner ber Jacobiten, Monophysiten, Bertheibiger bes Bilberbienftes, Dichter von geiftlichen Symnen, einer Somilie auf Sct. Saba, und ein eifriger Ariftotelifer.

Die Sauptfirche ift in Form einer Basilica erbaut, ziemlich groß, aber mit vielem mobernen Brunt von Golb- und Silber-schmuck, Laternen, Canbelabern, Bilbern u. a., meist Gaben best griechischen Rlosters ober ber ruffischen Kirche, überlaben und mosbern geschmadlos angeputt; ein Bild Sct. Saba's baselbft ift z. B.

<sup>56)</sup> Dr. Barth, Mfcr. 1847; S. Gabow a. a. D. I. S. 63.

mit einem Gewande von Silberblech angethan. Unter ben vielen schlechten Bildern, meist im Styl griechischer Malerei, sind auch einige antiquarisch beachtenswerthe; ein sehr altes Gemälde, auf das Gadow ausmerksam wurde, hängt am Eingange und stellt den Heiligen Saba auf Goldgrund gemalt dar, mit vielen Scenen aus seinem Leben. Die Zellen der Mönche sind natürliche in Grotten besindliche, auch kunstlich gebaute.

Die Empfangzimmer fur Frembe im Rlofter find reinlich, mit Divans und guten Teppichen versehen, die Beköftigung gut; außer bem Küchenmeister bekümmert sich aber keiner ber 30 bis 40 Mönche und Laienbruder bes Klofters um die Gäfte; statt bes freiwilligen Geschenkes für die Verpstegung wurde bem Reisenden Gabow mit Dreiftigkeit eine Summe als Bezahlung abgefordert, welche ber Bewirthung nicht entsprechend war.

In Die Ginfamfeit bes Altans über bem graufigen Felsichlunde binausgetreten, ergablt Ruffegger 56), bag ibm bier begegnete, mas auf ben Ginfamteiten bes fpanischen Montferrat bei ben bortiaen Anachoreten einft bie Bewunderung Sumbolbte erregt hatte. Der ibn begleitende Mond marf eine Sand voll Rofinen binaus in die Luft, und fogleich ftellten fich einige Bogel ein, Die burch ibr Gefchrei eine großere Menge berbeiriefen, Die aus bem naben Schlunde und ben Goblen berbeiflogen. Wir Fremblinge, fagt ber Erzähler, mußten gurudtreten, aber ber Donch blieb fteben; fo famen bie Bogelchen auf ben Altan geflogen, festen fich bem Beiftlichen auf die Schulter, fragen aus feiner Sand, ließen fich von ihm liebkofen: ein unvergefiliches Bild von ber Macht bes Denfchen über die Thiere burch Liebe, bas mol an Die Beiten bes Barabiefes erinnern fonnte. - Gin anberes naturliches Greignis hat ber Legende bes Rlofters Stoff gur Berherrlichung ihres Grunbere gegeben, ber noch bis beute feine Dacht auf bie milben Thiere ber Feldschlucht ausüben foll, die ibm auch über feinen Befahrten, ben Lowen, beigelegt marb. Der einsame Greis Sabas, borte Tifchenborf 57) wie fruber auch Scholts 58) im Rlofter erzablen, befreundete fich einft mit einigen Buchfen ber Bufte, bie regelmäßig jeben Abend in bie Schlucht bes Ribron famen, um fich ein paar Biffen von ihm zu holen. Die Urentel biefer Brotfreunde follen noch beute, gurft Budler nennt fie Bolfe, zu bem-

<sup>956)</sup> Russegger a. a. D. 57) Dr. J. M. A. Schold, Bibl.-kritische 1 Reise in Frankreich 2c. und Palästina. Leipzig. 8. 1823. S. 144. 58) C. Tischenbors, Reise in b. Orient. Th. II. S. 124.

felben 3wed an ben Bug bes Rlofters fommen, mas Scholt einem naturlichen Inftincte, Die Monche aber einer Nachwirfung ibres Mar Saba gufdreiben. Diefes Siftorchen mirb burch Sab. Lufignan umftandlich ergablt, ber fich mabrend feines wiederholten langern Aufenthaltes im Saba-Rlofter von bem Dach einer ber Rlofterzellen 59) in ben mondhellen Nachten über ber Rloftermauer bafelbft nebft ben Monden öfter bamit unterhielt, Die auf Raub umberfcweifenden Buchfe herbeiguloden burch Futterwerfen und fie fo zu fodern, mas mol von jeber eine Unterhaltung ber Ginfiedler gewesen fein mag. Das ichauerliche Gebrull ber Lowen, bas Lufignan in folden Rachten in ben Rluften bes Ribronthales gebort haben will, mirb mol nichts andere ale bas Gebeul ber Schafale gewesen fein. Bu bem vielen feltenen Wilb, bas fich hier in ben Rluften einfindet, gebort auch ber Rlippbachs, Bubber (Schapham), von bem oben die Rebe mar (f. ob. S. 596). Unftreitig war Mar Gaba unter ben Monchen feiner Beit einer ber ausgezeichneteften, und wird baber von Chrill aus Schthopolis, ber mit Begeifterung beffen Leben befdrieben, "ber Stern ber Bufte"60) genannt. Das Driginal biefer Vita, ein grichifch= arabifcher Codex rescriptus, wurde auf Bergament geschrieben burd C. Tifchenborf in ber Bibliothet bes Rlofters St. Saba entbedt. Chrillus bezeichnet fich felbft als griechischen Donch, ber im 6ten Jahrhundert in ber vom heiligen Guthymius etwa 100 Jahre früher gestifteten Laura (Bellengallerie, Laurae ber Byzantiner; in Martyrologio Neoterici Graeci insignia dicunt monasteria propter magnam hominum copiam etc. Quaresm. Elucid. Terr. Sct. II. fol. 687) lebte, und die Leben ber Beiligen Euthymius, Sabas, Abramius und Theodofius befdrieben. Diefe Laura in ber Bufte, öftlich von Jerufalem an ber Schlucht bes Ribron gelegen, mar biefelbe Reihe ber Grotten= behaufungen ber Anachoreten, an beren Stelle Sabae, ber Schuler bes Euthymius, bas heutige Rlofter für mehrere 100 Bruaber ofter auch nach beffen Errichtung noch ber erbaute, außerhalb beffelben in feiner Grotte gubrachte. Sein Schüler Abramius folgte ihm in biefem Wohnfige, aber ber vierte jener Beiligen, fagt bie Vita, Theobofius ftiftete ein Rlofter weiter

<sup>89)</sup> Saviour Lusignan, Briefe an S. W. Fordyce. Hamburg 1789. 8. S. 138—139. 60) Herr L. Fleischer, über einen griechisch-arabischen Codex rescr. etc., in Zeitschr. ber beutsch. Morgenl. Ges. Bb. I. 1844. S. 148—160.

weftlich gegen Jerufalem bin gelegen (wol jenes Deir Doffi, f. ob. S. 603). Chrillus begann, etwa 80 Jahre nach bem Tobe bes Guthymius, burch bie vielen munverbaren Beilungen, Die fich an beffen Grabe gutrugen, bagu bewogen, in jenem naivgläubigen Legenbenftpl aus bem Munbe ber alten Monche jener Bufte, ber jungern Beitgenoffen bes Guthymius und bes G. Saba, ben Stoff ber Lebensbefchreibungen beiber zu fammeln und in bunter Reibe aufzuzeichnen. Bier war in jener Beit ber beftigften Streitfucht ber theologischen Barteien, in Folge ber Spnobe zu Chalcebon gegen bie gwifchen Monophysiten und Origeniften begonnenen Rämpfe und bes von ber Rirchenversammlung zu Conftantinopel im 3. 553 über bie Retereien bes Drigenes ausgesprochenen Berbammungeurtheile, ein Sauptichauplat bes geiftlichen Geroenthums geworben, auf bem fich G. Gaba gang porgualich burch feine Birffamfeit für Unlegung neuer Colonien bes beschaulichen Lebens, ber Lauren zu Sefog und Gaba, auszeichnete. Als Grunber fener Lauren trat er ichon fruber, mit Dacht, aus feinem Buftenfipe hervor nach Jerufalem eilend, auf Die Seite bes Batriarchen Elias, ber vom Raifer Severus abgefest marb, um gegen Diefen im Angeficht von Golgatha und ber faiferlichen Schuttruppen und gegen ben neu eingesetten feterischen Batrigreben bas Ungthema auszusprechen. Und als Elias 61) nach Aila in bas Exil verwiesen murbe, mar es Saba, ber ihn bort im 3. 518 auf feinem Sterbelager besuchte. Als bie Laura zu Tefoa mit ihren Unbangern, ben Drigeniften, im Rampfe mit ber Laura gu Gaba beffegt und ber Friede zwischen beiben bergeftellt mar, im 3. 545, fo murbe feitbem bas Rlofter bes G. Saba ber fefte Sis und bas Afpl ber Orthoboxie. Bei einem Samariter-Aufftande in Baläftina gegen bie Chriften, unter Raifer Juftinian, tritt, nach Chrillus Vita, als Retter und Befchuter ber Chriften im Lanbe S. Saba von neuem muthig auf, ber in ihrem namen gum Raifer nach Conftantinopel eilte und gegen fernere Bermuftungen Schut, wie Steuererlag ber bamals fo fehr geangftigten Chriften erlanate.

In ben spätern Morbscenen bei ben Ueberfällen ber Berfer, unter Chobres II. im 3. 614, wo so viele Taufenbe in Bala-ftina ihren Tob fanben, sollen auch bie 40 ober 600 ober 1000

<sup>961)</sup> Robinson, Bal. II. S. 225, 227, 234, 241, 243, 298, 486; III. S. 26, 410 u. a. D.

613

Monde, beren Schabel und Gebeine man bort in einer Seitenboble ber Sct. Micolaus-Rapelle gefammelt zeigt (Quaresm. Elucid. II. 689, 660), ben Marthrer-Tob gefunden ba-Auch im 3. 796 wird eines folden Ueberfalles ber Garacenen, und im 3. 812 nach bem Tobe Barun al Rafchibe, ber als Rarl bes Großen Freund ben Chriften batte Schut angebeiben laffen, folder Morbfcenen und Blunderungen gebacht, bie ftete auf biefes berühmtefte und reichfte Rlofter ber Bufte gemungt Solche Buftande machten es wol nothwendig, bem Rlofter bie Geftalt einer mobl verschangten Ritterburg 62) ju geben, in ber Raifer Juftinian, unter beffen Regierung Sct. Saba geftorben fein foll, querft bie Rirche und ben Bachtthurm erbaute, benen fpatere Rachbauten gefolgt find, bis in bie neuefte Beit; aber auch biefe fchutten nicht immer gegen bie baufigen Ueberfalle ber Bebuinen ber jungften Beit. Chateaubriand murbe am Rlofter felbft überfallen und ausgeplundert; ju Unfang bes gegen= martigen Jahrhunderts fam ein Saufe ber Sabichaja-Bebuinen 63) von ber Offfeite bes Gees, bie in Tebbe mit ben Ia'amirab ftanben, fich an ben Beidugern ber letteren, ben Donden, gu rachen. Das Thor bes Rlofters mar bamals nur von Solg, mit Gifenblech überzogen; es gelang ihnen in ber Nacht, es burch Einschutten von Del niebergubrennen und bas Rlofter gu plunbern; boch betam biefer Frevel ihnen übel, benn, fagte ber Araber-Scheich, ein Taamirah, ber bies erzählte, bas Rlofter fei ein Weln, ein beiliger Ort; fie geriethen unter fich in Streit und vernichteten fich balb barauf gegenseitig unter einander. In neuefter Beit ift es mit Beiftand bes griechifchen Batriarchates in Jerufalem, unter bem fein Vicarius (Batil) fieht, gleich ben Rloftern in Betblebem und andern Umgebungen jener Metropole, feitbem bie driftlichen Unftalten in Sprien überhaupt burch Debmed Alis Soupfoftem fich größerer Rube erfreuten, von neuem befeftigt, und, um jebe Gefahr abzuwehren, find bie Bugange alle gefchloffen; ja am obewen Thurm beobachtet ftete ein Bachter bie Unnaberung jedes Beduinen. Denn tropbem, bag immer Rorbe voll fcmvarger, fleiner Brote bereit fteben, um ben hungrigen Gobnen ber Bufte bargereicht zu werben, fo wirb boch baburch nicht immer jebem feindlichen Ginfalle in bas friedliche Afpl vorgebeugt, bas nur

<sup>65)</sup> v. Schubert, Reise III. S. 96; Wilson, The Lands etc. II. 27.
63) Robinson, Pal. II. S. 486.

von Almofen eriffirt, feinen Broviant aus Betblebem begiebt, und bem Batriardenfit nicht wenig Roften verurfacht, aber völlig unnut nur von feinem alten Rubme gebrt, ba ber Ort, wie Quaresmius felbft geftebt, "sterilissimus et solitarius valde" (Elucid. Terr. Sct. T. II. fol. 687). Dennoch herbergt er auch beute noch einige literarische Schate in feiner Rlofterbibliothet, von benen einiges burch C. Tifchenborf und fruber burch Scholt's Anzeigen befannt geworben, auf die wir bier verweisen 64), fowie auf eine Schrift, Die Wilfon citirt 65), Die wir nur in ber Ueberfetung gefeben haben. G. Lufignan, ber fich in ber zweiten Salfte bes porigen Sabrbunberte wieberholt langere Beit im Rlofter ale Beschäftsmann aufgehalten, fceint noch einen ungehinderten Bugang zu ber Rlofterbibliothet gehabt zu haben, aus beren gelehrtem Borrath er manches Datum fcopfte, aber boch nur eine febr oberflächliche Motiz ihres Inhaltes gab. Scholt bei feinem Befuche (1822) im Klofter verwendete wenigstens einen Sag, ber ihm bagu vergonnt murbe, auf ihre genauere Untersuchung 66). Ginft mar bas Rlofter weit besuchter und auch von Monchen bewohnt, welche die Wiffenschaften pflegten, mit benen fie fich gegenwartig wenig zu ichaffen machen. Daß fich unter ben Sanbichriften ihrer Bibliothet feine alten finben, fei fein Beweie bagegen, bemerkt berfelbe Beobachter, wie viele fonnten verloren gegangen fein. Das Rlofter mar oft ein Opfer ber Revolutionen; ibre Berftorungen machten unter Emmanuel Borphprogenetes und unter bem Batriarchen Dofitheus, auch fpater noch, öfter betrachtliche Reftaurationen bes Rloftere nothwendig. Dag vom 13. bis jum 17. Jahrhundert die Ariftotelifche Philosophie, Die Gefchichte, Dathematif und Rirchenmufif bier gelehrt, auch Muszuge aus Dichtern gelefen murben, beweifen manche barauf fich bezügliche Sanbfdriften, Die Scholt in ber Bibliothet vorfand, Die bas literarifde, wenn auch fcmache, Streben ber Monche biefer Beriobe beurfunbeten. Die Bibliothef mit etwa 200 Manufcripten fand er theils

<sup>964)</sup> J. M. A. Scholk, Biblischeftritische Reise in Frankreich, Deutsche land, Italien, Palastina und dem Archipel. S. 143—148; C. Tischendorf, Reise II. S. 121—124.
69) A Series of Letters addressed to Sir Will. Fordyce M. D. by S. L(usignan). Lond. 1788. Vol. II. p. 164—166; Reise nach der Türkei und Beschreibung von Palästina aus den Briefen v. Saviour Lusignan aus Fordyce. Hamburg. 8. 1789. S. 136—142.
6401k, Biblischeftrische Reise in Palästina. Leipzig. 8. 1823.
65. 143—148.

in ber Bauptfirche, theils in ber Rapelle bes Sct. Micolaus in größter Unordnung. Gin fleiner Theil bavon gehörte früher bem Johannes-Rlofter (f. ob. C. 543) am Jordan, beffen Monche in bas Saba - Rlofter fich gurudziehen mußten; auch aus anbern Rlöftern, zumal ber Quarantana, follen fleinere Beitrage bieber gekommen fein; bie meiften geborten aber bem Saba-Rlofter felbft an, Die wichtigften bem Gemach ber Sauptfirche: griechische, grabifde, fprifde Sanbidriften. Unter ibnen gablt Scholt vom Neuen Teftament & aus bem 13. Jahrhundert, 7 Evangelien aus bem 12. und 13., eins aus bem 9. Jahrh., 14 Evangeliftarien und Lectionarien, 2 bie Apoftelgeschichte und Epifteln enthaltenb, Die meiften find in Balaftina felbft gefdrieben, fur ben firchlichen Gebrauch in den Rloftern bestimmt, welches fich aus ber besondern Ungabe ber biefen als Patrone vorftebenben Beiligen ergibt, wie bes Rlofters Saba, Renophon, Joseph, Damascenus, Micolaus u. A. Großern Werth fur Die Forfchung fchienen einige Manufcripte zu haben, welche bie Bucher bes Alten Teftamentes, Rirchenvater und bas Leben ber Beiligen enthalten, auch Claffifer, zumal Schriften bes Ariftoteles u. A., Die alle aus bem 13. und 14. Jahrhundert ftammten. Uber bie Monche, fagt Scholg, maren febr migtrauifd, und er mußte es icon für ein großes Glud balten, bag man ibm einen Tag und einen Theil ber Nacht bie Untersuchung biefer Sanbidriften gestattete, ba einige reiche Englander guvor, burch Firmane vom Groffultan und bem Batriarden in Conftantinopel begunftigt, fich Sanbichriften aus ber Bibliothef erborgt und nicht gurudgeliefert hatten. - Ginige 20 grabifche Mipt. maren alle aus jungerer Beit, die gebrudten Bucher, meift in Benedig ebirte, jum Rirchengebrauch bienenbe, von feinem literarifchen Werthe. Mit jenen verborgten Sandichriften mag es wol feine Richtigfeit haben, wie wir aus einem Schreiben bes berühmten Professor 3. D. Carlyle 67) an ben Lord Bifchof v. Lincoln, batirt Conftantinopel 23. Juli 1800, erfeben. Diefer fcreibt, bag fein Befuch ber Bibliothet im Rlofter St. Saba ibm eine vollftandige Untersuchung berfelben geftattet babe. Er babe 29 Covien ber Evangelien und eine ber Epifteln aufgefunden, außerbem barin an 380 Mfcpt. von Rirchenvätern, Somilien, Legenden und Ritualen. Der Superior bes Rlofters

<sup>67)</sup> Letter III. bes Brof. Carlyle, in Rob. Walpole's Memoirs etc. Lond. 4. 1818. p. 162-163.

erlaubte ihm 6 ber älteften Mfept. mitzunehmen, nämlich 2 Copien ber Evangelien, eins ber Epifteln, 2 ber homilien und Apoftolischen Briefe und eine Copie ber Schriften bes Sophisten Libanius, bes einzigen classischen Autors, ber ihm bort vorgekommen. Er hoffte die Erlaubniß des Patriarchen zu erhalten, diese nach England hinüber zu nehmen.

Tifchenborfe Befuch (1844) berfelben Bibliothet 68), Die aber ein etwas veranbertes Unfeben zeigte, als 20 Jahr gubor, ift noch ertragreicher geworben. Aus bem Schiffe ber Sauptfirche flieg er auf einer Trebve in ein oberes Seitengemach, wo auf Regalen neben einigen gebruckten Buchern ihm gegen 100 griechische und grabifche Manuscripte gezeigt murben; ba biefe geringe Sammlung aber feinen Erwartungen nicht entsprach, führte man ibn nach einigen Umftanben auf einen ber Thurme, wo bie größere Bibliothet fich befand. Ihren Inhalt fand er im Gangen bem ber von ibm früher burchmufterten Bibliothef im Singi-Rlofter nabe verwandt (Erbf. Ib. XIV. S. 614-618) 69); unter vielen batriftischen, firchlichen, biblischen, beren nicht wenige bem 10. und 11. Jahrhundert angehörten, und mehrere fehr nett ausgeftattet waren, ftanben auch bie Werfe bes Sippofrates. Außer ben griechischen fanden fich auch ruffische, wallachische, arabische und fori= fche Sanbichriften vor, fo wie 10 fcone abpffinifche auf Bergamen. In ber Babl ber lettern entbedte er einen griechifden Uncialcober, ein Evangeliftarium bes 8. ober 9. Jahrhunderts, bas bie griechischen, freilich nur mobern-griechisch fprechenben Monche gar nicht für griechisch anfaben, bis ber beutiche Gelehrte ihnen einige Beilen baraus vorlas. Unter einem Saufen fur werthlos gehaltner Cheirographa, die man in eine Ede geworfen, erlaubte man ibm einiges auszulefen. Da er aber auch bas Fragment eines fconen Uncialblattes berausgefunden, traten feine Rubrer mit bem Berbot jeder Entfernung von Manufcripten aus bem Rlofter berpor, feitdem ein ruffifcher Archimandrit ein Bergeichnif von allen Manufcripten aufgenommen habe. Erft einige Bochen fpater erfubr ber Reisende von einem ihm verborgen gebliebenen Schate von Mfcr. ju St. Saba, beffen Spur er mol gern batte nachahen mogen.

<sup>968)</sup> C. Tischenborf, Reise. II. S. 121—124. 69) Bollstänbigere Rachrichten über bieselbe s. in Wien. Jahrb. f. Literat. Jahrg. 1846. B. CXIV. S. 45—58.

### Erläuterung 4.

Westufer des Todten Meeres; Fortsetzung: die Wasserscheibehöhe in Judaea im West des Todten Meeres mit den sich gegen Ost zu dessen Westgestade senkenden Wadis Urtäs, Ta'ämirah und andern. Wadi Urtäs bei den Salomonischen Teichen, die Gärten von Etham; der Oschebel el Fureidis, das kleine Paradies, der Frankenberg der Legende, das herodion; das Labyrinth bei Rhureitun, die Höhle Adullam. Tekû'as-Ruinen, die Prophetenstadt Amos Tekoa. Die Wüste Tekoa; die Halbbeduinen Ta'ämirah, Reschasdeh, Ra'äbireh und die Oschellähin.

Wie bas St. Saba-Rlofter im Often von Berufalem und Bethlebem ber befanntefte Buntt auf ber Weftfeite bes Tobten Meeres gegen beffen Norbenbe, fo ift es bas Engabbi unb Dafaba zu Davibe und Salomos und Berobes Beiten im Often von Bebron; erfteres, Engabbi, unter gleicher Breite mit biefem Orte, fo ziemlich in ber Mitte bicht am Weftufer bes Sobten Meeres gelegen, aber nur febr felten einmal von forfchenden Banberern befucht, wie in neuern Beiten (nicht von Baffelquift) nur von Robinson und Bolcott, benen wir die einzigen genqueren Nachrichten barüber verbanten. Die jungfte Expedition ber Bereinsftaaten Nordameritas jur Erforschung bes Tobten Meeres, welche unter Lieutenant Lond's und Dales' Commando (1848) auf langere Beit ihr Lager bei Engabbi auffclug, bat bie genaueften Bermeffungen und Aufnahmen Diefes Theiles ber Rufte verbeigen. Diese lettere Expedition tam ju Schiff nach Engabbi, bie fruber genannten befuchten es auf bem Landwege; Bolcott fam vom Guben, von Mafaba aus ben Uferweg nach Engabbi verfolgend, und tehrte von ba gegen R.B. burch bie Babis, in welchen die Jehalin und Za'amirah- Araber ihre Lager hatten, uber Tetua (Tetoa) und ben Frankenberg (Dichebel el gureibis) nach Bethlebem gurud; Robinfon manberte von Bethlebem über Dieje genannten Orte nach Engabbi bin, von wo er bann ben Uferweg norbwarts jum Ras el Feschchab und nach Bericho verfolgte.

Durch bie fich gegenseitig erganzenben Wanberungen biefer beiben trefflichen Beobachter wird uns bas Gebiet bes boben

# 618 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 8.

Wafferscheiberückens, auf welchem Bethlehem und Hebron im alten Stammesantheile Juva liegen, in seinen Senkungen und Abfällen oftwärts zum Tobten Meere zum ersten male genauer bekannt, und damit eine Reihe historisch wie antiquarisch wichtiger Localitäten, die an den Ursprüngen jener Wadis liegen, die alle mehr oder weniger im Parallelismus von der gemeinsamen Wasserscheibehöhe oft oder südostwärts in das selsige öftliche Klippenuser des Todten Meeres einschneiden, und in den Regenzeiten ihre temporairen Wasser ihm zusühren, während auf der entgegeugesetzten Seite nach West hin das Gessammtgefälle zum Mittelländischen Meer geht.

Da Jerusalem (2479 Fuß nach Russeger, 2472 F. n. v. Schubert, 2349 F. n. v. Wilbenbruch; von verschiebenen Standpunkten aus fehr gut übereinstimmenbe Meffungen) 70), Bethleshem (2538 F. Bar. n. Russeger im lateinischen Klofter; 2409 F. Bar. n. v. Schubert) und Sebron (2842 F. n. Russeger, 2409 F. n. v. Schubert, unten im Judenquartier) 71) bedeutend hoch liegen auf jenem Wasserschieden, so sind ihre Abfälle gegen Oft zum tiesen Spiegel des Todten Meeres auch weit steiler und wilder als gegen die sanster abfallende Westseite zum Mittelländischen Meere, wozu noch kommt, daß die öklichen Wadis mit ihrer Senkung um ein Drittheil einen kürzern Lauf haben als gegen die zwei Drittheile der ganzen Breite des judäschen Landes, gegen die Westseite, wohinwärts sich demnach eine weit mildere, lieblichere, cultursähigere, bevölkertere Landschaft von jeher entwickeln mußte.

Doch treten auf ber Höhenlinie biefer Wasserscheibe zwischen ben Sauptstädten Bethlehem und Gebron, beren Beschreibungen erst weiter unten im Gebiete Judaas solgen können, in ben Urfprungen ber zum Tobten Meere gehörigen Wadis, die gegenwärtig fast nur durch Beduinenlager der Ta'amirah und Oschehalin bewölkert werden und wenig bewohnte seste Dorschaften darbieten, die einst bedeutender besiedelten, historisch merkwürdigen Bunkte von Norden nach Süden in einer Neihe hervor, von Bethlehem über Urtas, Oschebel Tureidis (der Frankensterg) mit dem Gerodion, Tekûa (Tekoa), Beni Naim in Ost von Gebron, dann Kurmul (Karmel), Tell Tawareh und

<sup>970)</sup> v. Bilbenbruch, Taf. III. in Monatsber. a. a. D. S. 270.
71) Ruffegger, Reise. III. S. 211; v. Schubert, b. Steinheil. a. a. D. S. 382.

anbere, an benen bie Wege nach Engabbi und Mafaba und bem Gubenbe bes Tobten Meeres vorüberführen, bie alfo bier als zu beffen natürlichem Strom = und See-Bebiete ber Jordan = Einfenkung geborig mit zu betrachten fein werben, zumal ba fie mit ber Seite bes Mittellanbifden Meeres von Saza bis Saffa gegenwärtig in gar feiner Berbindung fteben, und bie große Buglinie ber Rarawanen und Reifenden von Bebron über Bethlebem nach Berufalem, ohne fie zu beachten, an ihrer Beftfeite poruber giebt. Daber liegen une alle frubere Reifenbe, welche, wie zulest auch v. Schubert, Ruffegger, Bilfon, Tifchenborf und andere, von ber Gubfeite aus, von ber Ginais Salbinfel, bier burch nach Berufalem manberten, über biefe gange Offfeite bes alten Judaea rathlos, und auch meber Seegen noch Burdharbt fonnten hierüber mefentlichen Auffcluf geben; nur Bocode fo wie Irby und Mangles baben einige Diefer Bunfte im Borübergeben berührt. Aus ber Nabe ber berühmten Salomonifden Teiche, jest el Burat ber Araber, bei Bethlehem, welche einft gegen Rorben Berufalem burch einen großartigen Aguabuct reichlich mit Baffer verforgten, bie auch beute noch nicht zu fliegen aufgebort haben, erreicht man febr balb fuboftmarte ben tiefen Babi Urtas, ber nach Often mit einem iconen Quell und Bachlein binablauft. burch welches viele Garten im Thale bewaffert werben, bas von ber wenig bewohnten Dorfruine Urtas ben Damen tragt 72). Oberhalb bes Quelle find bie Thalanfange insgefammt unfrucht-Der Wafferreichthum biefes Thales, fo nabe ben Teichen, bie nicht nur gur Bafferleitung fur Jerufalem, fonbern auch fur bie Bemafferung ber anliegenden nabern Auen bienten, in benen nach Jofephus (Antiq. Jud. VIII. 7, 3) Ronig Salomo Barten mit Bafferftromen zu Etham anlegte, wo Ronia Rehabeam Die neben einander genannten Stadte: Bethlebem. Etham, Thefoa (2. B. d. Chron. 11, 6) 73) aufbauete, und mo nach bem Talmud bie Quellen gu Etham fo oft in Berbindung mit ben Teichen Salomonis genannt werben, machte es mahrfcheinlich, in ben Reften ber alten Ortolage zu Urtas bie antife Etham, Ctam ober Mitam wieber aufgefunden zu haben. Die

 <sup>72)</sup> Robinfon, Bal. II. 385, 390; S. Wolcott, Excursion to Hebron etc., Masada, in Biblioth. Sacra. 1843. p. 43.
 73) n. Lightfoot, f. bei Robinfon. II. 167 u. Rot.

foone reiche Wafferquelle, welche ben erften murmelnben Bach bilbet, ben Robinfon in Balaftina zu erbliden befam, war ficher einft eine nicht unbewohnte, liebliche Erbaegend, in welche Die Rlofterlegende ben "verfoloffenen Garten" bes Soben Liebes 4. 12 nach Quaresmius Angabe (Eluc. II. 764) verlegen Thalabwarts weibeten gablreiche Beerben ber Taamireb-Araber, beren Lager im Grunde bes Babi Urtas aufgefchlagen mar, bas in einem furgen Nachmittagsmariche einiger Stunden von ben Teichen aus am 8. Mai erreicht werben fonnte. bem Wege babin von bem Urtaß-Bache, ber balb vom Erbboben aufgefogen mar, betrat man wieber burreren Rlippenboben, boch nicht ohne Beibungen fur Biegen, Schaafe und Rameele, und 20g an bem gerftorten Dorfcben el Munettifcheb poruber, in beffen Umgebung man jeboch bie Spuren antifer fanganitischer Terraffencultur noch wohl erfannte. In einer Stunde mar ber guß bes Dichebel el Fureibis ber Araber (b. b. bas fleine Barabies; offenbar eine Erinnerung feiner frubern Gultur) erreicht 74). Der Berg an 300 bis 400 Buß boch fteigt als ein abgeftumpfter, gang ifolirter Regel auf ber Flache bes Tafellanbes wenigftens eben fo boch über ben Grund bes Babi Urtas an beffen G.B. Seite empor. Auch fein Suß zeigt Spuren antifen Terraffenbaues. fo bag er mehr zum Unbau ale zur Bertheidigung eingerichtet gewesen zu fein fcheint. Refte von Graben, Rirche und Weg binauf, bie Bocode gefehen haben wollte, fand Robinfon nicht, aber wol terraffirtes, zum Theil beadertes Relb mit großen Bafferbebaltern, vieredigen Aufbau, Spuren von Grundmauern. 10 Minuten mar ber Bugel von 750 guß im Umfreis erftiegen. ber feinem gangen Umfange nach von einem gertrummerten Mauerfranze wie festungeartig aus behauenen Steinen von bebeutenber Grofe umgeben ift, mit Magaginen, Cifternen und 4 maffiven runden Thurmen, die nach ben 4 Beltgegenden ichauen, von benen ber gen Oft am beften erhalten ift. Bu ben wenigen Reifenden, die biefe Boben, die bei ben Reuern unter bem allgemeinen Ramen bes Frankenberge am befannteften geworben, erfliegen, aber wenig von ihnen zu fagen wiffen, ift auch 3rby 75) und Wolcott (am 17. Marg 1842) 76). Diefer fam von G.D. von Ain Samdeh und Bebefeluch babin, und bemerfte allerbings

 <sup>974)</sup> Robinfon, Bal. II. 392.
 75) Wolcott, Exc. 1. c. p. 69-70.

### Das Tobte Meer; Ofchebel Fureidis, Frankenberg. 621

ju ihm einen antiten Weg von 12 Fuß Breite, von ber N.D. Seite hinauffteigend, bavon ber obere Theil ziemlich erbruckt, ber untere aber burch Trummerschutt etwas erhöht mar und beutlichen terraffirten Unterbau zeigte. Diefelbe Bemertung haben gang neuerlich Gadow und Bh. Bolff bei ihrem bortigen Befuche bestätigt 77). Schon fruber hatten Bocode, Mariti, Berggreen, v. Raumer 78) bie Ibentitat biefes Frantenberge mit bem Berobium anerkannt, bem Begrabnifort von Berobes D., ben Josephus beschrieben bat. Irby hielt ben Bau fur gu flein gu einer Feftung, erfannte aber bie Baurefte am Suf fur romifche Damit ftimmt Bolcott überein, ber biefe ebenfalls für entichieben romifden Bauftyl erflart, obgleich eigentlich menia Bufammenhangenbes mehr zu erfennen und allerdings von 200 polirten · Steinftufen, Die nach Jofephus einft hinaufführten, faft nichts mehr vorzufinden fei. Doch bemertte Wolff bie und ba noch ftellenweise einige treppenformige Stufenanfate an bem fteilen Berg. fegel hinauf, ben er ber Form nach mit ber Achalm bei Reutlingen vergleicht. Auch fteben noch 2 Gewolbe von behauenen Steinen, und unten umber eine Mauer von 300 Ruß Lange, bavon Theile vielleicht nur eine Terraffe maren, mit ben Grundlagen eines runben Thurms, und in ber Mabe ein großes mit beranberten (bevelled) Steinen umgebenes Bafferbeden, fo wie ein fleines mit Mofaif-Scherbentafeln, eine Localitat, welche jest Sto'bal benannt ift.

Bolcott war von ber genauen Uebereinstimmung ber Beschreibung bes Josephus vom Gerobium mit dieser Localität überrascht, und erklärt diesen Autor bei speciellen Terrainschilderungen als einen getreuen historischen Führer; wenn schon seinen 
öster übertriebenen oder unsichern Maaßangaben keineswegs zu solgen sei, so trete er doch oft unverkennbar als Augenzeuge auf. 
Robin son sand bei Ersteigung des Berggipfels 79) zwar einen 
weiten Blick gegen M., aber weniger Uebersicht über das Tobte 
Meer, als er erwartet hatte: die beiden Enden desselben waren hier 
nicht zu übersehen, und von dessen Obersiche sah er wegen des 
noch zu fernen Abstandes und der vorliegenden höhen nicht viel 
mehr, als man vom Delberge herab erspähen kann. Den gewöhn-

<sup>77)</sup> Dr. Ph. Bolff, evangelischer Stadtpfarrer zu Rottweil, Reise in bas Gelobte Land. Stuttgardt. 1849. 16. S. 121. 78) v. Rausmer, Palaft. S. 219—220. 79) Robinson, Bal. II. S. 393—398.

lich geworbenen Ramen biefer Localität wies Robinfon als eine biftorifc völlig unbegrundete fpate Legende nach, Die erft feit bem Ende bes 15. Jahrhunderts zumal burch Relix Fabri (1483) 80) und andere nachfolgende Bilger in Gang fam, als batten fic Franten aus ber Rreugfahrer Beiten gulett noch hieher gefluchtet gehabt und gegen bie Saracenen einige Sahrzebenbe vertheis bigt; baber ber Mame bes Frankenbergs, ben jeboch &. Fabri noch nicht fo nennt, fonbern nur Rama, b. i. bie Bobe an berfelben Stelle, Die man auch mol eben fo unfritifch fur bas alte Bethulla im Buche Judith batte balten wollen. ftimmt Robinfon fur bie Ibentitat mit jenem Berobium, eben fo wie Reland (Bal. 820, 821), welches nach Jofephus 60 Stabien von Berufalem (3 Stunden fern), alfo nicht weit von Tetoa lag (Antiq. XV. 9, 4; Bell. Jud. I. 21, 10 und IV. 9, 5); wohin Cleagar, welcher Tefoa belagert batte. Botichafter fanbte nach ber Barnifon in Berodium, welches nabe mar. Bier auf bem Berge magiger Gobe, gleich einer Mamelle geftaltet, ben Berobes noch bober aufwerfen ließ, legte berfelbe erft fpaterbin als Ronig nach Josephus Ergablung eine Sefte an mit gerundeten Thurmen, barin fonigliche Gemacher von großer Festigfeit und Bracht eingerichtet murben. Bum bequemen Singufflieg führte er eine Treppe bon 200 Stufen aus gehauenen Quabern gur Gobe, und am Buß bes Berge, ben er gu feinem Maufoleum bestimmte, erbaute er fur fich und feine Freunde Ballafte und verforgte fie burch toftbare Anlagen aus ber Ferne mit Baffer in Menge. Ginen wohl erhaltenen, jest wafferleeren Teich, an ben innern Banben mit Terracotta überzogen, von ber Grofe bes Sisfias-Teiches in Jerufalem, bemerkte Wolff oben auf ber Bergesbobe in ber Morbmeftede ber Ruinenmaffe 81). Die gange umliegende Gbene bebedte fich balb mit einer großen Stadt, vielen großen Bebauben und weiten Barten, aus beren Mitte jenes Berodium gleich einer Afropolis bervorragte; fie warb fo bedeutend, baf nach ihr eine ber 10 Toparchien Jubaa's, nach Plinius und Josephus, ben Mamen erhielt (Hist. Nat. V. 15: Herodium cum oppido illustri ejusdem nominis). Ptolemaeus fo wenig wie von Eufebius und hieronymus wird ber Ort nicht mehr ermähnt. Schon Reland erfannte bie-

<sup>980)</sup> Fel. Fabri Evagatorium: de monte Rama et ejus oppido fortissimo. T. II. p. 335-337.

81) Bolff, Reise a. a. D. 6. 122.

fes fur bas biesfeitige Berobium, aber verschieben von bem arabifchen jenseitigen, auf ber Offfeite bes Tobten Deeres, angeblich benachbart bei Dachaerus, von bem uns jeboch jebe genauere Beftinmung fehlt, welches mabricheinlich nur auf einen falfchen Quebrud nach Josephus supponirt ift (de Bell. Jud. I. 21, 10; Herodion castellum in monte quodam Arabiae, fatt wie es bei Sofephus beißt: τω προς Αραβίαν όρει, welcher gegen die arabifche Seite hinliegt). Denn auch Antig. Jud. XIV. 13, 9 und XV. 9, 4, wo bas Caftell, bas Berobes an ber Siegesftelle über emporerifche Judaer erft fpater, ba er Ronig geworben mar, erbaute, bas Berobias genannt wirb, ift, mit allen anbern Stellen verglichen, immer nur bas eine Berobion genannt, 60 Stabien in G.D. von Berufalem gelegen, auf bem Bege nach Da. faba, wenn fcon Nota a, fol. 108 T. II. bei Bavercamp, gu de Bell. I. 21, 10, bei pooiocor fagt: man muffe zwei verfchiebene Berobion annehmen. In biefem Caftell, bas 200 (150 Stabien von Jericho nach Jerufalem und von ba 60 Stabien nach Berobion, circa = 200) Stabien von Jerico, mo Berobes geftorben mar, fern lag, murbe bie Leiche bes Tyrannen mit Bomp im Maufeleo beigefest (de Bell. I. 33, 9 und Antig. XVII. 8, 3). Eine bestimmte Stelle war bis jest fur baffelbe Grab nicht zu ermitteln (nach Bolff a. a. D.); an Inschriften und Sculpturen fehlt es ganglich. Die von Bocode aufgeftellte Vermuthung, baf an biefer Stelle vor ber Erbauung bes Berobion bie Barte Beth = Cherem, Beremias 6, 1, bei Tetoa gelegen gemefen, von wo bie Drommeten erfchallen und wo ein Banier aufzumerfen gegen ben Beinb, ber von Mitternacht tom= men werbe, nach Aufruf bes Propheten, mare wol möglich, aber burch fein Datum naber ju erweifen, ba Gufebius und Sieronymus vom Berodium ichweigen, und Hieron. Comment. in Jerem. Vl. 1 gwar ein Dorf Beta Charma nennt, bas auf einem Berge zwischen Tetoa und Jerusalem lag, es aber nicht mit Beroblum ibentificirt.

Bum Wabi Urtas, ber gegen S.D. fireicht, ftöfit an ber S.D. Seite bes Frankenbergs ein von S.W. einlaufenbes Thal, eine enge malerische Schlucht mit hohen Felswänden zu beiben Seiten, auf beren Felshöhen an ber sublichen Seite Refte eines quabratischen Thurmes vom Dorfe Rhureitun 82) sich zeigen, so

<sup>\*2)</sup> Robinfon, Pal. II. S. 398.

wie nur weniges abwarts von ibm an berfelben Seite ber Gingana gu einer ungeheuern naturlichen Sohle, gu ber man nur gu Buß gelangen fann. Eli Smith, wie 3rby und Mangles, welche bas Dorf Barigtun fcbrieben, baben fie unter bem Ramen bes Labhrinthes befucht 83). Gie fliegen von ihren Bferben ab und folgten gur Seite ber Rlippe einer langen fich minbenben Baffage mit fleinen naturlichen Feletammern und Soblungen gu beiben Seiten, bis fie eine fehr große Rammer mit boben naturlichen Gewölbbogen erreichten; von bier aus eröffneten fich gabl= reiche Bange nach allen Directionen, Die wieber von anbern rechtminflia burchfest ein mabres Labyrinth bilbeten, bas nach Aussage bes Bubrers niemals vollftanbig untersucht fei, aus Burcht fich barin zu verlieren. Die Baffagen, alle in gleichem Niveau, waren meift 4 Buß boch, 3 Bug weit und schuttfrei, Die Luft rein und gut. Nur wenige Berfteinerungen, fagt 3rby, babe er barin bemerten konnen. In ber großen Rammer fanben fich Töpfericherben, und' an ben Banben die Namen einiger englischen Reisenden (auch Bocode, B. Turner u. a. batten fie fruber befucht) mit Roble angeschrieben. Die Soble fcbien einmal bemobnt gewesen zu fein; Die Legende gibt fie fur Die Boble Abullam aus, in welcher einft David fich verbarg vor Saul (1 Sam. 22, 1), und bie im 2. B. Sam. 23, 13 in Verbindung mit bem Thale Rephaint (f. ob. G. 121) und ben Brunnen Bethlebems gefett wird.

In bem Buche Josua, wo ber König von Abullam unter ben Königen Judaas, mit benen von Jericho, Jerusalem, Jarmut und anderen genannt wird, die Josua besiegte (Jos. 12, 15), wird an einer zweiten Stelle (Jos. 15, 35) Jarmut mit Abullam, Socho und anderen Städten zu ben Niederlanden gerechnet, wo-nach bessen Lage weiter im Westen und zwar nach dem Onomasticum (s. v. Odollam) 10 römische Meilen öftlich von Eleutheropolis 84), was nordöstlich gedacht von Beit Oschibrin in die Nähe von Schuweiseh (Socho) und Nurmus (Jarmuth) auf Robinsons Karte und in guter Uebereinstimmung mit Josua 15, 35, eintressen wurde, wo es auch an höhlen nicht fehlt. Daher ist es nicht wahrscheinlich, daß das zu weit gegen Oft auf der

<sup>983)</sup> Irby and Mangles, Trav. p. 340. 84) Robinson a. a. O.; Reil, Commentar zu Josus. S. 234.

#### Das Todte Meer; Labyrinth von Khareitun. 625

Oftsenkung gelegene Labyrinth von Rhureitun ibentisch mit ber alten Abullam fein kann.

Die genauefte Untersuchung biefer vielverzweigten Grotte. welche nabe bem Dorfchen Chorbet Chareitun (ober Rhurei= tun) und ber Min Chareitun (ber Quelle beffelben Ramens) liegt, und nur bei ben Franken "bas Labyrinth," bei ben Arabern aber ftete Moghar Chareitun (bie Boble Chareitun, richtlaer Chariton) beift, verbanten wir erft furglich bem fubnen Erforicher ber Umgegend Berufgleme, Dr. Titus Tobler 85). ber am 26. Dec. 1845 von Bethlebem aus in 21/4 Stunde ihren fteilen und beschwerlichen Gingang erreichte, um fie, mas bis babin noch nicht geschehen mar, in allen ihren Bergweigungen bis gum Ende berfelben zu untersuchen, mas ihm auch bei Begleitung von 5 Mann und unter ben umfichtigften Borfebrungen fur ein fo gefährliches Unternehmen vollfommen gelang. Nach Erflimmuna ibres febr fteilen Ginganges verfolgte man erft ihre Bange gegen M.B., bann bie von G. nach N., von beren Dedengewölben bie Blebermaufe nur fcwer zu verscheuchen waren. Die Richtung von G. nach Dr. bleibt bis zu einer tiefen Goble vorherrichenb, in bie man fich burch Schurren binabläßt. Schon bis zu ibr geben mehrere Seitengange ab. Aus biefer tiefen Soble rudt man weiter zu ber John Gorbon = Soble vor, bie ihren Mamen von bem Englander, ber fie 1804 besuchte, erhalten bat. weiter gelangt man zu einer britten Soblenerweiterung, bie gewöhnlich noch von Franten und Francistanern bei ihren bortigen Befuchen erreicht marb, und wegen ber vielen von ben Befuchenben barin angefdriebenen Namen von Tobler bie Francistanerbohle genannt worben ift. Bon ihr geben zwei Bange aus, ein furgerer von G. gegen D. und ein langerer rechter Band, ben Tobler zu verfolgen fich befonbere gur Aufgabe machte, ba bie jungften Befucher biefes Labyrinthes 86) porguglich nur jenen linken Bang burchtrochen, von biefem letteren; rechten aber nabe bei feiner febr enge werbenben Fortfepung gurudblieben, wie ihre bort angebrachten Beichen gu beweifen fchienen. Jenfeit biefer Berengungen, tiefer im Innern bes Labyrinthes, begann aber erft bie intereffantere Unterwelt mit ben Grabern und Infchriften. Ungablige Gange eröffneten fich,

<sup>84)</sup> f. das Ausland. 1847. Ar. 179—181. 86) Fr. Ab. Strauß, Sinai und Golgatha. 2te Ausl. Berlin. 1848. S. 343.

Ritter Erbfunde XV.

bie fich nicht alle bezeichnen laffen; je befchwerlicher fie murben, besto mehr Luft gewann Dr. Tobler, in biefer Terra incognita porzubringen, und erft ale bie letten Spuren ber Arantenbefucher binter ibm maren, verficert berfelbe, begann bie eigent= liche Entbedung. Beber Saubtgang wurde mit allen feinen Debengangen zu Ende verfolgt, ebe es zu einem folgenden ging; fo zeigte es fich, bag bie Graber ausschließlich in ben Seitengangen und nabe bem gemeinschaftlichen Enbe eines großen Banges angebracht maren. Einmal fand fich eine Cifterne mit Baffer; ber Boben ber Gange war mit einer braunen, fetten Erbfrufte, fo wie auch die Seitenwande in ber Bobe eines Bufes mit einem bergleichen braunen, borigontalen Streifen überzogen; mahricheinlich ein Beichen, wie boch ber Wafferftand in ben Gangen gur Regenzeit reicht. Die Gange bilben nirgende Rreislinien, fonbern geben rechtwinflig auseinander, wie auch bie Rifden, Die auffallend lang find. Die Ranale liegen nicht auf einem Niveau, fonbern wie Stodwerte übereinander, mas wenig in die Augen fpringt, obgleich bie Steigungen febr beutlich find; bie meiften ber Gange flingen unter ben Ruken bobl. Rur wenn eine Daturboble bie Bange unterbricht, zeigt fich etwa eine Treppe. Solde Unterbrechungen find häufig und geben ben Bangen ben Charafter eines Labyrinthes.

Die Velfenarbeit ichien barauf angelegt, ben Felfen gang gu burchbringen bis an bie Sohe bes Berges, ober an ben Boden ber Begend von Thetoa, und bis in bie Tiefe bes Chareitun=Thales. Dan ichien mit einer gemiffen Entfernung vom Gingange gufrieben zu fein, um ben fterblichen Ueberreften bie möglichfte Rube gu aonnen. Die fernen Gange find meift febr niedrig, nur gum gebudten Beben oder gum Durchfriechen auf allen Bieren geeignet; Die obere Dede ift aber ftete gewölbartig bearbeitet. Infdriften. nicht febr tief, aber boch in ben Stein eingehauen, murben febr baufig, nur an ben Enben ber Bange zeigen fie fich auch auf Sarfophagen; zu ihrer Copie murben mehrere Tage nothwendig fein; wenige find mit brauner Barbe in fingerbreiten Schriftzugen Eine Angahl, die Tobler copirte, murbe von benen, welchen er fie zeigte, fur famaritanifch (? fprifch ?) gehalten. Die und ba fand man Bruchftude gertrummerter Steinfarge ober Carfophage, bie aber nicht febr tief ausgearbeitet maren. Graber ichienen gerftort worben gu fein. Die Daage fur ihre Beitungen blieben unficher zu bestimmen, fie ichienen nirgends bie

Lange von 41/4 Fuß zu überbieten; für Die Lage für Ropf, Ellenbogen u. f. w. waren befondere Bertiefungen angebracht. Bom Eingange bis gur erften tiefen Soble maß Tobler 420 guß; von bort bis zur Gorbonboble 70 Fuß; von ba gur Francistanerhöhle 303 guß; von ba bis zum Enbe einer Soble, wo er ben Grundrif berfelben entwarf, 217 F., in Summa alfo über 1000 Bug. Auf einem anbern Seitenwege murbe ihre Tiefe etma eben fo weit reichen; bie Barme an biefem Bintertage mar in ber Soble bebeutenb, ju 200 R. geftiegen. Bur Unterfuchung ber bieber unbefannten Theile ber Goble maren mehr ale 2 Stunben nicht ohne Gefahren zugebracht, zur Durchwanderung bes befannten Theiles feine volle Stunbe. Der 3wed ber Unternehmung war erreicht, benn es ergab fich mit Bestimmtheit, bag biefe Boble gur Aufnahme ber Tobten, einer Decropolis, bereitet fei; bie Erforschung ber Infcriptionen bleibt jeboch noch als wichtiger Gegenftand ber Untersuchung, burch wen und aus welcher Beit, übrig. Rebrreich ift Toblere Erläuterung aus ber Vita Charitonis 87), bie mahrscheinlich im 7. ober 8. Jahrhundert gefchrieben ift, bag ber Rame von Sctus Chariton bie urfprungliche Benennung befam, von welcher die fpatere Rreitun und Rreton im Mittelalter und Rhareitun bei ben heutigen Arabern nur eine Berftummelung, aber eine Erinnerung an ihren Urfprung geblieben ift. Chariton, ber Stifter von 3 verschiebe= benen Lauren (f. ob. G. 611) in ber Mabe von Jerufalem, Jericho und Thefoa, wo er bie berühmte Laura Suta nur eine balbe Stunde, 14 Stabien, von Thefoa fern anlegte, und jebesmal burch ben Andrang und Tumult in ben Lauren verbrängt, fich neue Einfamkeiten auffuchte, begab fich julett auch aus ber Laura Sufa (Die zwischen 340 bis 350 n. Chr. erbaut marb) in felnem boben Greifenalter in eine ibm in beren Mabe befannte Soble, in melder er fein Leben befchloffen zu haben fcheint. lag an einem Bergfturge und murbe beshalb noch Sahrhunderte nach feinem Tode Rremaftos, Die Schwebenbe, genannt, benn er tonnte fie nicht mehr verlaffen und erhielt auf fein Gebet auch in ber Soble eine Quelle fußen Waffers gum Unterhalt. in ben Actis Sanctorum (28. Sept. 608 l. c.) angegebenen Ent= fernungen ber Laura Sufa, ber Rremaftos und ber alten

<sup>987)</sup> Bollandi Acta Sctorum. 28. Sept. p. 615; Vita Charitonis; vergl. Vita Kyriakus 29. Sept. u. a.

Tefoa ftimmen, nach Toblers Ermeffen, mit ben Diftanzen von Chorbet Chareitun, ber Moghar Chareitun und ber heutigen Thefoa überein. Die ganze Umgebung ift burch bas Leben noch mancher anderer Anachoreten aus jenen Beiten gefeiert. Die Ibentificirung biefes Labyrinthes mit ber Davidischen Abullam erscheint auch Tobler als eine ber vielen unbegründeten Klofter-legenden.

Mur etwa eine halbe Stunde fern von biefer Boble gegen Guben, auf einer fleinen Anbobe 88); von ber man mehrere Stellen bes Tobten Meeres überfeben fann, ift bie gange Dberflache 5 Dergen Landes breit mit Ruinen bedectt, Die Tetu'a beigen 89), in benen man icon lanaft feit Bocode's Beit bie alte berühmte Stadt Tetoa (ober Thetoa, 2, Sam. 14, 1) wieber erfannte. Robinfon tonnte bie von Bococke eine englische Deile weiter fublich angeführte Rirche nicht auffinden, aber er fab bie gange Dberflache mit Grundmauern aus quabratifchen Steinen erbaut überbedt, einige ber Steine maren beranbert (bevelled, f. oben S. 243). 3m norböftlichen hochften Theile ftanben noch bie Refte eines großen Quabratthurmes ober alten Caftelle und neben biefem allerdings die Ruinen einer griechischen Rirche mit Saulen, Taufftein von rofenfarbigem Marmor, baneben viele in Relfen gehauene Gifternen und weiter abwarts eine fcone Baffer= quelle. Erby traf viele Saulenfragmente, tonnte aber teine Architefturrefte genauer verfolgen. Die Aussicht gegen R.D. verbreitete fich über Getreibefelber, aber gegen G.D. in weite Ferne bis zu bem boben Gebirgeruden Doabe, und zwischen mehreren naberen fcroffen Felbluden hindurch gum Tobten Meere; noch weiter gegen D.S.D. ragten vereinzeltftebende Thurmrefte bervor, wie Rasr Antar, Rasr Um el Leimon u. g. m.

Zwar wird im 2. B. ber Chron. 11, 5 u. 6 gefagt, baß Rehabeam, ber in Jerusalem residirte, die Stadte Bethlehem, Etham und Thesoa zu Besten erbaute, aber diese Orte bestanden weit früher: benn zu Sauls Zeit wird schon im 2. B. Samuelis 14, 2 bes klugen Weibes zu Thekoa gedacht, das auf Joabs Anslaß die Berschnung Sauls mit seinem Sohne Absalom bewirkte. Unter König Josaphat von Juda wird die Gegend ostwärts der Stadt, wo ein Schlachtseld war, die Wüste Thesoa genannt

<sup>988)</sup> Irby and Mangles, Trav. p. 407. 89) Robinson, Palastina. II. 407-410.

(2. B. ber Chron. 20, 20 u. 1. Maffab. 9, 33). Schon ber Rame Tetu'a, ber in fo geringer veranberter Borm, wie fo manche anbere in biefer Mabe bes Tobten Meeres (g. B. Biph in Giph, Main in Maon, Usbum in Sobom, Ain Dichibbi in Engabbi u. a.), feine Bivacitat fich erhielt, entscheibet für bie Ibentitat mit bem biblifchen Thefoa, womit auch bie Diftangen (f. Reland, Bal. 1028 u. 1029 s. v. Tecoa) 90) fimmen, ba Eufebius und hieronymus es 12 romifche Reilen von Berufalem. 6 von Bethlebem entfernt angeben, mas Sieronymus wol miffen fonnte, ba er ben Ort, wie er fagt, aus feinem Bobnfite gu Bethlebem täglich por Augen batte (Hieron. Comment, in Amos, Procem., Comm. in Jerem. VI. 1: Thecuam quoque viculum in monte situm . . . . quotidie oculis cernimus). Die mol perberbte Schreibart Elthei bei Sieron, und ExPexoun bei Gufeb. (im Onom.) macht es nicht unwahrscheinlich, bag Elthefon (30fug 15, 59), bas mit einigen anbern bei Jofug genannten Orten burchaus unbefannt geblieben 91), biefes Tetoa fein mochte, bas alfo wol auch ichon gur Ranganiter Beit beftand und auch bei Josephus bald Gezwi (baber im Onom., ex male conjunctis verbis, meint Reland) ober Gexoa gefdrieben ift. nung wirb noch beute 2 Stunden von Bethlebem gerechnet. 6. Jahrhundert grundete bier St. Sabas eine neue Laura in Berbindung mit feiner berühmter' gewordenen (f. ob. G. 611); biefe murbe im 3. 765 mit ihren driftlichen Bewohnern und ihrer Rirche von Sct. Willbalb befucht. Auch gur Beit ber Rreugfabrer mar Tefoa noch bewohnt, bas ihnen bei ber Belagerung Berufaleme Gulfe leiftete. Spaterbin murbe Tetoa vom Ronig Kulco ben Canonicis ber Rirche bes Beiligen Grabes zum Austaufch für Bethanien zugewiesen 92). Babricheinlich erft aus biefer fpatern Beit mag bie von Wolcott im 3. 1842 zu Tefoa 93) gefebene achtedige Taufquelle mit byzantinifchen Ornamenten fein, bie an 2 Seiten Sculpturen zeigt, an 2 anbern mit griechifchen Rreugen verfeben ift; auch Saulencapitale fab er, wie Irby, an ber G.B. Geite bes Bebaubes, bas ibm zweifelhaft blieb, ob es ein Caftell ober eine Rirche gemefen fei. 3m 3. 1138 murbe ber Ort burch eine Türkenschaar aus bem jenfeitigen Jorbanlanbe geplunbert; bamale fanben bie mehrften Bewohner von Tefoa ihr

so) vergl. v. Raumer, Bal. S. 219.
 sold u. Rote.
 sold u. Rote.
 sold u. Bibl. Sacra, 1843. p. 69.

Afyl in jener nahen Sohle von Khureitun, die man fur Abul- lam hielt <sup>94</sup>), in welche Weiber, Kinder und Ranner sich mit ihrer ganzen Sabe und ihren Geerden hatten bergen können. Später ift nichts Genaueres von diesem Orte wieder erwähnt, aber damals wurde Jerusalem nicht wenig in Schrecken gesetzt, da es von dem Ueberfalle und der Vernichtung der Prophetenstadt Tekoa hörte: denn sie hatte als Geburtsort des Propheten Amos, als Laura, als Six seiner christlichen Bevölkerung in großem Ansehn gestanden. Erft in den jüngsten Zeiten sind ihre Trümmer wies berbolt ausgesucht worden.

Bom Bropheten Umos (Amos 1, 1) beißt es, "bag er un ter ben hirten gu Setoa mar," gur Beit Uffa, bes Ronigs Juba, und Berobeam, bes Cohnes Joas, bes Ronigs 38rael. Unter ben Daffabaern bieß bie öftlich anliegenbe Landschaft bie Bufte Tefoe (1. Matt. 9, 33); Sieronymus (in Prologo ad Amosum, f. Reland 1028) führt biefelbe Gegend ale meite Bufte, nur von hirten bewohnt, an, we auch ber Brophet Umos ein Sirte gewesen. Und fo ift es auch beute noch; bier find bie Sauptlager ber Sa'amirah und Dicheba= lin (Jebalin) ausgebreitet, am Oftgefente von ber Bafferfcheibebobe Tefoas, in ben Babis, bis jum Beftufer und jum Gub= enbe bes Tobten Meeres binab. Bwifden biefen beiben Saunts tribus in Morben (Die Sa'amirah reichen auch bis über bas. Saba-Rlofter und ben Bach Ribron hinuber, f. ob. S. 606) und in Guben, wo wir bie Dichehalin icon fubmarte von Rurmul und ex Buweirah ale gubrer nach bem Ghor fennen lernten (Erbf. XIV. 1053), gieben noch ein paar andere, fcmachere Tribus umber, wie die Rafchalbeb und die Ra'abineb, Die aber mit ienen ähnliche Lebensweise führen, welche feit bes Bropheten Amos Beiten auf biefer fo eigenthumlichen Localitat mol fcmerlich grofe Beranderungen erlitten haben mag. Diefer Buftenbiftrift Tefoa's, von ber Linie fefter Wohnsite und ber großen Saupt= ftrafe Jubaas, von hebron nach Berufalem, im Beften auf ber cultivirteren Bafferscheibehöhe, oftmarte bis ju ber Rufte bes Tobten Meeres und bem Shor, bildet ein naturliches Greng. gebiet zwischen ber Lebensmeife ber Bebamin, ber Beltbewohner, wie ber Fellahin ober bes reinen Romabenlebens und ber Aderbauer, die in Dorfern und Gutten fich

<sup>994)</sup> Will. Tyr. XV.; Milfen, Gefc. ber Kreugguge. Th. II. S. 682.

anfiebeln, amifchen beren beiberlei Lebensweifen jene Tribus felbit ben Uebergang bilben, baber von beiben Geiten voll Miftrauen angefeben werden, ba fie ju feinem von beiben fich halten, fonbern awischen inne ftebend unter bem Schimpfnamen ber 38maëlitenin fteter Sebbe nach beiben Seiten liegen. Um ben weftlichen Uferftrich bes Tobten Deeres bereifen ju fonnen, mußten alle Reifen= ben fich bem Schute biefer Tribus ale Bubrern 95) anvertrauen. Ro. binfon brachte im Lager ber Ta'amirab bei Tefu'a, bas nur aus 6 Belten beftanb, eine Nacht gu, und erfuhr, bag ibr Tribus etwa an 300 maffenfähige Manner gable, bie gwifchen Bethlebem, Tetoa und bem Tobten Meere ihre Beerben weiden und verschiedentlich gertheilt find. Gie baben nur ein einziges Dorf. bas fie noch bagu felten bewohnen, bas ihnen nur vorzuglich gur Aufbewahrung ihres Rornertrages in cifternenartigen Dagaginen bient, da fie auf bem liebergange vom Momabenleben gum Acter= bau ale halb-Beduinen (f. Erbf. XIV. S. 978-983) fteben. Bu ibren fcmargen, aus Biegenhaar gefertigten, im Quabrat geftellten Belten geborten an 600 Schaafe und Biegen, Die fich mit ihren Befitern am Abend einfanden. Die Beiber gingen ohne Schleier, Eneteten Brot zu bunnen Ruchen in beißer Afche, ober auf eifernen Blechen über bem Feuer; andere butterten in Biegenfchlauchen, bie, gwiften 2 Stangen am Belt aufgebangt, bin und ber geftogen wurden, bis fich die Butter gebildet hatte; eine andere Frau trieb Enicend die fnarrende Sandmuble nach altpatriarcalischer Beife (wie in 2. Diofe 11, 5). hier maren es 2 Steine von nabe an 2 guß im Durchmeffer, Die übereinander, mit einer Bolbung zwischen beiben und einem Loch von oben, bas zu mahlende Rorn aufgunehmen, gu biefem Behufe bienten, inbem ber untere Stein, mit einer Umgebung gur Aufnahme bes beraustretenben Debles verfeben, festliegt, der obere aber burch einen Griff mubfam um= gebreht mirb, mas gewöhnlich mit beiben Sanben gefchehen muß, wenn nicht etwa 2 Beiber bas Gefchaft betreiben, movon in ben alten Schriften (Jerem. 25, 10; Offenbar. Joh. 18, 22 und Ev. Datth. 24, 41) öfter ale von bem gewöhnlichften Sausgeschafte ber Magbe, bie burch Gefang fich bas Geschaft verfürgen, bie Rebe ift, beffen Berftummen fur immer ale bas Symbol bes Unterganges ber Familien und ber Geschlechter ber Bolfer ju gelten

<sup>\*5)</sup> Robinfon, Pal. II. S. 400—406; Wolcott, Excursion l. c. p. 55.

pflegt. Auch bei ben Taamirab maren es nur Beiber, bie biefes Befchaft betrieben. Die Manner hatten einen anbern Beruf; fie waren im Lande berüchtigt als raftlos verwegene Rauber und Rebellen gegen bie ägnptische Oberherrschaft. 3m Jahr 1834 batten fie an bem Aufftande gegen biefelbe thatigen Antheil genommen und am langften babei ausgehalten; ihr Scheich follte ber erfte bei bem Gindringen in Berufalem gemefen fein. fie fich balb barauf aus Kurcht por einer Militairausbebung in bie Bufte gurud, und fclugen am Tobten Meere ibr Lager auf. Erft ale fpater einige taufend Mann unter bem Dubir von Affa in ibr Gebiet famen, fich ibrer Beerben und Magagine bemachtigten, ihre Ernte gerftorten, fehrten fie gum Behorfam gurud. Gie wurden entwaffnet, mußten jedweber Mann eine Ropffteuer von 100 Biafter gablen, boch wurben fie nicht zu Golbaten gepreßt. Als aber bennoch im letten Jahre zuvor Ibrahim Bafcha bie Ausbebung befohlen batte, mar alles junge Bolf auf bie Oftfeite bes Tobten Meeres entwichen, worauf burch bie Gegenvorftellungen ihres Scheich in Berufalem ber Befehl gurudgenommen murbe: bennoch hatte man einige von ihnen mit Bewalt fortge-Dennoch im Schut folder Leute befand fich Robinfon mit feinem Gefährten auf ber Wanberung burch jene Bufte fo ficher wie in Berufalem und bei anbern Bebuinen; ibr Scheich mit ben 4 Dann Esforte maren perfonlich tapfer und murben bei einer Attade fur ihre Schuplinge bas Leben gelaffen ba= ben; aber bas Lugen und Maufen bei paffender Belegenbeit mar ihnen wie allen Bebuinen gleichsam angeboren. Der Scheich, eine fcone Geftalt voll Burbe und Abel, befonnen und ernft, fonnte lefen und ichreiben, war zugleich ber Rhatib ober Redner und 3mam ober Briefter feines Stammes, murbe Rhatib (Dorffculge) titulirt und mar febr eifrig in Ausubung ber Ceremonien Solcher Rhatibs ober beilig gehaltener und bes Bebetes. Fafir, Scheiche gewiffer Beduinenftamme gibt es mehrere, unter beren Schut man auf ber Oftfeite bes Jordans am ficherften reift. Bei einem folden Rhatib, ben Eli Smith 96) in Berico traf, fand er febr gaftliche Aufnahme und Gefanbtichaften pon Stämmen aus fernen Begenben, fo bag er unter beren Schut bie öftlichen Gebirge von Besbon und Moab mit größter Sicherheit

<sup>996)</sup> Eli Smith, On Bedawin Tribus, in Missionary Herald. 1839. Vol. XXXV. p. 87.

hatte bereifen können, ba folche Rhatibs bei allen Stämmen in Berehrung stehen und, ba sie allein nur lesen, schreiben und unter ben Beduinen beten können, bei diesen ein prophetisches Ansehn genießen. Bei diesem Khatib hatte sich als Gast in der sternhellen, klaren, schönen Racht auch der Ober-Scheich Desa Allah des Tribus der Dichehaltn eingefunden, der kürzlich Lord Prudhoe nach Wadi Musa geführt hatte und später auch Robinsons Guide ward. Von hier wurden in einem Tagemarsche gegen Süd am 9. Mai burch die Wüste über Beni Naim die Orte Ziph, Kürmal besuch, wo man das Nachtlager nahm, und von da in einem starken halben Tagemarsche, ostwärts ziehend, die Burg von Ain Dschidd am Todten Weere 97) erreicht.

#### Erläuterung 5.

Westuser des Todten Meeres, Fortsetzung: Robinsons Wanberung von den Ta'âmirah über Beni Naim (Kaphar Barucha), Tell Zif (Siph) nach Ma'ein (Maon) und Kurmuls-Ruinen (Karmel, Chermule); von da nach Ain Oschiddy (Engebi) und Ain Terabeh. Wolcotts Besuch zu Sebbeh, Masada.

1) Bon bem Ta'amirah=Lager und Beni Raim über Tell Zif nach Kurmul (Karmel) (9. Mai).

Bom Lager ber Taamirah zog Robinson am Morgen gegen Suben sort und erreichte Mittags has Dorf Beni Na'im, bem hebron 1½ Stunde in S.W. liegt. Die Strecke bis bahin und weiter ist von mehreren Wadis gegen S.D. burchzogen, wie vom Dschehar (Jehar), der von Tekoa kommt, und vom el Ghar, an der Norbseite des genannten Dorfes vorüberziehend, die sich in der Nähe von Ain Dschidd vereinen B.). Westwärts zwischen beider oberem Lauf liegt das Dorf Sair zwischen Tekoa und Hebron Bo), umgeben von Arbutusbäumen, Zwergeichen, kleinen Tannen und anderem Gesträuch, der Boden mit duftenden Za't er (Thymus serpillum) überzogen; demnächst auf der Göhe, eine Stunde vom Ausmarsch, liegt eine Cisterne, Bir ez Zaseraneh, zur Seite eines selsigen Landstrichs, deren 3 Bäume ein Signal

<sup>\*)</sup> Robinson, Val. II. S. 410—446.

\*\*) Wolcott, Excurs. 1. c. p. 55.

für bie Ferne abgeben. Bon bier gogen bie Führer nach Bebron, um Gerfte zu Bferbefutter einzufaufen, mabrend ihre Reifenben immer weiter auf ber Bobe ber Baffericheibelinie, wo Acterfelder, Olivenpffanzungen und Weinberge gegen ben Guben an gur Seite liegen bleibenben Dorfern gunehmen, bie fie balb 1 Ubr bas Dorf Beni Daim erreichten, bas ibnen auf bem bochften Bunfte bes gangen bortigen Bergrudens in Jubaa gu liegen ichien: ba man von ba auch noch bie um Bebron gelegenen Berge überichauen tonnte; alfo wol auf 3000 guß abfoluter Bobe (f. ob. S. 477, 495). Der gange Weg babin, wo er auch gegenwärtig bbe erfcbien, geigte faft an allen Bergen Spuren von Mauerftufen, ber einftigen fo allgemein verbreiteten fanganitifden Serraffencultur im Lande. Die Moslemen verebren bort Lots Grabesftelle, über welcher bie bortige Mofchee erbaut fein foll, eine Legende die icon Maundeville 1000) vor 500 Jahren mit-Aber bas Gebäube mit innern Gemachern und einem Dach. mit Schieficarten verfeben, gleicht eber einem Caftelle. ften Baufer bes im Frubling gang leer ftebenben Dorfes, weil beffen Bewohner bann ihre Saat - und Erntefelber wie ihre Beerben bemachen, befteben aus antiten, großen, behauenen Steinen; viele in Felfen gehauene Cifternen waren mit großen Steinen belegt, um fie por bem Ausschöpfen burch Fremdlinge zu fichern. ba nur 2 bis 3 Mann einen folden fortzubemegen vermochten: gang wie zu Abrahams und Jafobs Beiten, an Die man bier mit jedem Schritt erinnert wird (1. Dof. 29, 2 u. 3: Und Satob fabe fich um und fiebe, ba mar ein Brunnen auf bem Felbe, und fiebe, brei Beerben Schaafe lagen babei, benn von bem Brunnen pflegten fie bie Beerben zu tranten, und lag ein großer Stein por bem Loch bee Brunnens. Und fie pflegten bie Beerben alle bafelbft zu versammeln und ben Stein von bem Brunnenloch zu malgen und bie Schaafe zu tranfen, und thaten alebann ben Stein wieder vor bas Loch an feine Statte u. f. -). Die Ausficht vom Dach ber Mofchee gegen D. ift burch ben hohen Landftrich beschränft, gegen Weft burch bie Bebronberge; gegen Dft ift bas Gebirge ber Offfeite bes Sobten Meeres beutlich zu verfolgen; gegen Guben fentt fich ber Boben febr allmählig gegen bie fublichen Borberge von Jubaa (Erbf. XIV. 865), und von ben Bla-

<sup>1000)</sup> Sir John Maundeville, The Voiage and Travaile, ed. Halliwell. Lond. 8. 1839. p. 68.

teauflächen von Karmul (Carmel, Erdt. XIV. 107, 1053) hinab zum Shor. Die jegige Wüste zeigte viele Spuren alter Orts = lagen, beren antike Namen sich hier auch nicht selten bis in bie neueste Zeit erbalten baben.

Diefe Localitat murbe fehr geeignet fein, fie fur bie Lage ber Raphar Barucha, ber Segeneftabt (Villa benedictionis), ju balten, die bisber nur bovotbetifch angegeben merben fonnte. Doch hatte fcon Reland 1) biefe Stelle, 3 romifche Deilen von Bebron fern, nach Epiphanins, in Anfpruch genommen für die Vallis Beraca (Jos. Antiq. IV. 1, 3: Κοιλας εὐλοylas, Vallis gratiarum), in welcher bei bem Ueberfalle ber Amoniter und Moabiter, Die gu Engabbi lagerten (2. B. ber Chron. 20, 2) und ben Ronig Jofaphat in Berufalem bebrobeten, in ber Bufte Tetoa (ebendaf. 20, 20), im Thale burch Jehova ein vollfommener Sieg verlieben murbe, beshalb ber Grund bas Lobethal (ebend. 20, 26) genannt murbe. Diefe Bobe ift baber wol nicht ale ibentisch fur bas Thal Berachah, bas Geegens = ober Lobethal zu halten, wol aber fcheint im benachbarten Orte, ben Seegens Rarte mit Brefut bezeichnete, ben Robinfon 2) in feinen Bergeichniffen ale Bereifut (Berachab) aufführte und beffen Exifteng burch Bolcott im Babi Bereifut ober Berachab, ber in G.G.B. an Rul'at el Fahmeh gegen Rord vorübergiebt, nachher (1842) 3) beftätigt wurde, biefer antife Dame erhalten zu fein, ber bann auf die anliegende Bobe, auf die ba= felbft genannte Stelle, übertragen warb, worüber Bieronymus in feinem Bericht von ber Paula Reifen fpricht (Epist. 86 ad Eustach. Epitaph. Paulae, in Opp. T. IV. 2. p. 675 ed. Martine, und Relandi Pal. l. c.: Altera die stetit in supercilio Caphar-Barucha, id est Villae benedictionis; quem ad locum Abraham Dominum prosequutus est. Unde latam despiciens solitudinem ac terram quondam Sodomae etc. Recordabatur speluncae Lot etc.) . .

Die fromme Bilgerin Paula ging nach hieronhmus von Sebron aus, und hielt auf ber Sobe Raphar Barucha an, ber Stelle wohin Abraham ben Gerrn begleitete, als bie Männer ihr Ungesicht gen Sobom wandten und bahin gingen (1. B. Wof. 18, 22 u. 33), und wohin auch Abraham ging, in der Frühe bes

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Relandi Pal. p. 356, 685. <sup>2</sup>) Robinfon, Bal. II. 416. und III. 2. S. 863. <sup>2</sup>) Wolcott, Excurs. l. c. p. 43.

folgenden Morgens fein Angesicht gegen Sobom und Somorra wandte und den Rauch vom Lande ausgehen sah (1. B. Mose 19, 27 u. 28). hier, heißt es weiter, habe Paula die weite Bufte überschaut, das Land Sodom und Gomorra, die Gegenden von Engebi und Zoar, und der Sünden Lots gedacht, worauf sie über Tekoa nach Jerusalem zurücklehrte.

Daß alle biese Umftanbe fehr paffent mit Beni Ra'im und feiner andern Localität ber Umgegent stimmen, leibet wol feinen Zweifel, und bie Entbedung bes Wabi Bereifat burch Bol = cott bestätigt bie fruhern Spothesen auf eine belehrenbe Weise.

Robinfon, ermuthigt burch bie Fortschritte biblisch-antiquarischer Entbedungen in biesen Einoben, beschloß, nach kurzer Raft in bem Borhof ber Moschee zu Beni Na'im, auch bie Orte Rarmel, Bif, Ma'in, Dutta auf bem Wege nach Engabbi zu erforschen, und wählte bazu einen neuen ersahrenen Führer vom Stamm ber Rasch aibeh-Araber, die um Ain Dichibon ihre Belte aufschlagen, um bort auch einer guten Aufnahme sicher zu fein.

Schon in 11, Stunden wurde weiter gegen S.S.B. ber weftliche Bug bes Bugele Bif (Tell Bif) erreicht, eine runbe in ber Chene gelegene Unbobe, von etwas über 100 guß Sobe, an der bie Strafe von Bebron nach Rurmul (Carmel) vorübergebt 4). Die Ruinen ber antifen Stabt Giph bee Buches Jofua 15, 35, liegen etwa 10 Minuten öftlich bes Sugels, auf einem niedern Sugelruden zwifchen 2 fleinen Babis, Die bier anfangen und gegen G.D. im Babi Rhuberah bei Mafaba fich gum Tobten Meere verlaufen. Mur gebrochene Mauern, aber von ungeheuern Steinen, maffiv und weit fich verbreitenb, liegen umber; auch ein quabratischer maffiver Bau mit Spigbogen, Gifternen, ein gehauener Velegang, ber zu einer unterirdifchen Rammer führt, ob zu einem Grabe ober einem Magagine? und Anberes läßt fich bier noch erkennen. Auch ber Gipfel bes Tell ift von einer Mauer umschloffen und mit Cifternen verfeben. Diefe Siph ift verschieben von einer andern Siph im füdlichen Judaa (Josua 15, 24), beren Lage mit ihren Rachbarorten bis jest unbefannt geblieben, falls nicht bie ebenbaf. 15, 25 angeführte Ririoth (Stabte) bas el Rurpetein 5) (ober Rarietein, Erbf. XIV.

<sup>4)</sup> Robinson, Bal. III. 1. S. 4; und II. S. 418; vergl. Rödiger, Recension a. a. D. S. 566. 5) Robinson, Bal. III. 1. S. 11 Rote.

969), b. i. zwei Stadte, begreift, welches Robinfon vom Lager ber Dichehalin aus gegen S.B. in Gut von Jenbeh erblicte. Diefe Gipb murbe im Buche Jofua unter ben Beraftabten bes Stammesantheiles Jubas in ber britten Gruppe ber 10 Statte mit ben benachbarten Maon, Carmel und Juta (Jofua 15, 55) genannt, in bie fich David zweimal vor Sauls Berfolgungen fluchtete (1. Sam. 23, 14 u. 25, 2 f.). Gier auf ber Burg zu Giph mar es, mo im Angefichte Jehovas ber fconfte Freundschaftebund zwischen bem belbenmuthigen David und bem treuen Jonathan gefchloffen murbe. Denn David, beift es, blieb in ber Buffen in ber Burg, und blieb auf bem Berge in ber Buften Siph; Saul aber verfolgte ibn fein lebelang. machte fich Jonathan, Saule Sobn, auf zu David in ber Buften ber Beibe, und ftarfte feine Band in Gott, und verbieß ibm ftete in jeber Wefahr ber Machfte gu fein (B. 18 und fie machten Beibe einen Bund mit einander por bem Berrn, und David blieb in ber Beibe, aber Jonathan jog wieder beim). Bon Giph gingen bie Berrather zu Saul, ber mit 3000 junger Mannschaft auszog, David in der Bufte zu fahnden (1. B. Sam. 26, 1); barum von daber ber 52fte Bfalm bes foniglichen Gangers, ein Gebet um Gulfe und Errettung.

Wahrscheinlich ift es biefe Siph, welche König Rehabeam befestigen ließ (2. Chron. 11, 8). Hieronymus (im Onom. s. v. Ziph) gibt ihre Diftanz von Gebron auf 8 römische Meilen gegen Oft an, was nur ungefähr übereinstimmt, ba sie vielmehr etwas südöstlich liegt, und in  $1\frac{3}{4}$  Stunden zu Kameel von da erreicht wird, was noch keine 5 römische Meilen beträgt.

Bom Tel Zif 6) führt die hebronftraße in ein paar Stunben durch die schönste Gegend, die man bisher im Berglande Judas gesehen, zwischen bedenartigen hochebenen hin, von Bergen umzogen, die zwar nicht denen von Dhoherineh (Dabherie) in Weft, auf der El Tih-Straße 7), den südlichen Grenzbergen von hebron (Erdf. XIV. 863, 1101 u. 878), an höhe gleichsommen, aber doch auf nahe an anderthalb tausend Ruß über das Mittelmeer erhaben liegen. Ihre Oberstäche, frei von Velsen, welliger Natur, nur mit wenigen kleinen Steinen überstreut, war hier durch den Bleiß der Städtebewohner zu hebron meist mit Baizenseldern be-

<sup>6)</sup> Robinson, Bal. II. 418. 7) Robinson, Bal. I. S. 346-350.

bedt, beren Aeder fie bem Gouvernement abgepachtet batten. Der Baigen mar ber Reife nabe, Die bungrigen Araber riffen im Durch= geben bie Mehren aus, rieben fie mit ben Sanben und afen viele: fie verficherten, bieß fei ein alter Brauch, gegen ben bie Befiter, wenn Sunger fle treibe, nichts einzuwenten batten, fonbern bieß ale Liebesgabe gut hießen, mas fich auch fpater öfter beftatigte. Dies rechtfertigt bas Mehrenausreißen ber Junger, ba fie mit Jefu burch bas Feld gingen, und weil fie bungerte, Aehren ausrauften und fie agen (Matth. 12, 1-6, und mit ben Ganben rieben Luc. 6, 1); beshalb ihnen, die ihr Meifter fogar bie Un foulbigen nennt, auch baraus gar fein Bormurf gemacht warb, meber von Chrifto, noch von ben Bharifaern, fonbern nur beshalb von letteren, weil fie bies am Sabbath thaten, mas ben Tempel entweiben follte, weshalb die Antwort in freier Ratur Gottes, B. 6: 3,36 fage aber euch, baf bie ber ift, ber auch großer ift benn ber Tempel."

Un 2 fleinern Ortolagen vorüber, Die von ben Arabern auch Bif genannt wurden, ließ man gur Linken auf nieberer Bergbobe einen Ort Um el Amab, b. h. Mutter ber Saulen, liegen, mit Grundmauern, Cifternen und einigen plumpen: Gaulen (vielleicht biefelben, bie Schubert aus ber Werne gefeben, Erbf. XIV. 1101), die vielleicht die Stelle einer Dorffirche bezeichnen. mober ihr ber Name geworben 8). Der unbeacherte Boben mar mit Thomian (Ba'ter) und Bellan (ober Retich?), eine aute Schaafweibe, überzogen. 11m 6 Uhr wurden bie Ruinen von Rurmul (Carmel) erreicht, Die in birecter Diftang 3 Stunben 9) fübmarts von Bebron entfernt liegen, in beren Rabe man beim noch etwas füdlicher liegenden Dorfe Da'in, wo Schaafburben und eine Boble benachbart, bas Rachtlager aufschlug. Gine Schaar Bauern aus bem nordweftlicher liegenden Dorfe Dutta weidete bier ihre Beerden und haufete in ben Boblen unter ben Ruinen von Ma'in. Sie zeigten fich ben Fremben bienftfertig. benn fie hofften bamale burch Franten von ber Despotie ibrer aapptifden Berricher befreit zu werben. Gie ftanben in bem Babn, biefe batten Urfunden von ihrem Befitthum in Banben, und Die Reifenden feien nur bieber gefommen, fich nach biefen Grundftuden umzufeben (ob eine vage Erinnerung aus ben Beiten ber Rreug-

<sup>8)</sup> Robinson, Bal. III. 1. S. 193. 9) Robinson, Bal. III. S. 4; II. S. 424.

fahrer?), und jeber zeichne fich nur fein ehemaliges Eigenthum unter ben umliegenben Grunbftuden auf.

Diefes Ma'in ift unstreitig bas Maon, wo ber reiche Nabal zu haus war, ber mit Abigail sein Wesen zu Carmel hatte und bort die Schur ber 3000 Schaafe hielt, als David in ber Bufte ihn um Beistand bat (1. B. Samuelis 25).

Das nabe Rurmul ber beutigen Araber (el Rirmel auf Seegens Rarte) 10), beffen Localitat wir icon aus frubern Routiere (Erbf. XIV. 1053) und aus ben Berichten ber Notitia Dignitatum ale romifch-byzantische Barnifoneftabt, Chermule, Carmel, verschieden vom nordlichen Gebirge Rarmel fennen (ebb. XIV. 107-108), zeigt noch febr umfangreiche und bedeutende Ruinen 11), beren genauere Erforschungen Robinfon und Bolcott verbankt merben. Es find Defte einer einsamftebenben Rirche und Stadtruinen am Urfprung und lange zweien Geiten eines ziemlich breiten und tiefen Thales, beffen Unfang ein halbrundes von Relfen eingeschloffenes Umphitheater bilbet, von bem bas Thal an 200 Schritt entlang gegen bas Tobte Meer zu ftreicht. Den Boben bes Umphitheaters nimmt gegenwärtig ein fconer Grasplat ein, mit einem funftlichen Bafferbehalter in ber Mitte von 117 Fuß Lange und 74 &. Breite, bas burch ben Quell aus einer Felstammer feine Speifung erhalt, aber bamals troden lag. Sauptruinen von Rurmul liegen im Weft bes Umphitheaters auf ebenem Boden, wo auch bas Caftell fich erhob, beffen Grundmauern und Ueberrefte in wilder Bermuftung fich nach allen Geiten verbreiten, zwischen ben Ruinen vieler Baufer, unter benen auch eine fleine Rirche erfennbar geblieben. Gin offener Bang führt zu einer naturlichen Soble wie zu Bif, eine Grabflatte ober eine Borrathstammer. Gine zweite fünftlich in Quabrat ausgebauene Beleboble liegt in Often bes Caftelle. Deffen Lage in ber Mitte ber alten Stadt auf einer Bobe ift burch feine 30 Bug hoben Mauern mit juni Theil beranderten Quadern, wie am Sippicue=Thurm ju Berufalem, mol ju erfennen ale antitee Bauwert (f. ob. G. 243). Die 9 bis 10 Bug biden Mauern fteben noch ale unteres und oberes Stod, Die Spigbogen ber Fenfter find wol in fpaterer Beit eingefügt. Un ber Nordfeite bes Caftells fteben noch Grundmauern eines runben Thurms, an ber Offfeite bie Ueberrefte einer fleinen Rirche.

<sup>1°)</sup> Seegen, in Mon. Corresp. B. XVII. 1808. S. 134. 11) Rosbinson, Bal. II. 425—430.

# 640 Weft-Afien. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 8.

Much an ber Offfeite bes Thales, bem Caftell gegenüber, lag ein fleiner Stadttbeil, vielleicht eine Borftabt; Refte eines Thurms zeigen fich 10 Minuten weiter, und auf bem Gipfel eines Sugels noch bie Ruinen einer großen Rirche; alles Beweife ber ein= ftigen Bebeutung ber fublichen Grengftabt Balaftina's zu Sieronymus Beiten (Onom. s. v. Carmelus) gegen bas Cbomiterland, Die auch fcon ju Jofuas Beiten bort fich erhob (3ofua 15, 55), aber fpater nur unter Saul und David in ben Gefchichten Nabals und Abigails ermabnt wirb. In ber Beriobe ber Rreugfahrer und Gultan Galabins tritt fie als fleiner Drt, aber mit wieber burch Saracenen aufgebautem Caftell berpor 12); bie Beit ber völligen Berftorung ift unbefannt. Bolcott, ber am 11. Dare 1842 Diefelben Ruinen befuchte, fanb Thurm nur aus fleinen, wenig behauenen Steinen erbaut, und ein griechisches Rreug auf bem nordlichen Bogen, alfo nicht alt, bie außere Ummauerung in feiner Begiehung mit bem Innern. beftätigt bas noch Befteben breier Ueberrefte von Rirchen aus febr verschiedenen Beiten; er fand Graber in Felfen gehauen mit Rundbogen, fo bagibm bas Ganze aus Byzantiner=Beit zu, ftammen ichien (alfo ein Reft ber Garnifoneftabt Chermule?), aus beffen Trummern fpater Die Rreugfahrer ihr Caftell mit Spigbogen aufbauten, bas zwischen ben 3 Rirchen fich erhebt 13). Bon ber größten Unbobe, auf welcher bie wenigen Ueberrefte ber alten Maon liegen, nur ein quabratifches Caftell mit Cifternen, breitet fich ber Blid über bie bortige Bufte vieler verlaffenen Ortfcaften aus, beren antife Ramen fich aber bier in mertwurbiger Bivacitat feit brei Jahrtaufenben erhalten haben, welche gum Theil auch icon Seeten 14) fennen lernte, und einen Theil bavon in feiner Rarte eintrug, Die aber mit berichtigter Topographie vorzüglich erft burch Robinfon, Gli Smith 15) und wenige anbere neuere Reifenbe ermittelt murben. Auch Wilson 16) war von biefer mertwürdigen Thatfache überrafcht, ale er bier burch= gog, bag namlich feit bes Sieronymus Beiten taum ein ein= giger von einem Dugend antifer Ortonamen, etwa Rarmel ausgenommen, feit anderthalb Sabrtaufenden in ben Biftorien vor-

<sup>12)</sup> Milfen, Geschichte ber Krenzzüge. Th. III. 2. S. 151, Not. 162.
13) S. Wolcott, Excurs. I. c. in Bibl. Sacra. New-York. 1843.
p. 61.
14) Seegen, Mon. Corresp. XVII. S. 134—138.
15) Rosbinson, Pal. II. S. 421—424.
16) Wilson, The Lands of the Bible. I. p. 380.

gekommen war, und boch alle noch gegenwärtig in ihren Ruinen unter ben antiken Namen bort im suböftlichen Winkel des alten Judäas fortbestehen bis heute, wie zu Josuas Zeiten. Es war in der ersten Frühe, am Morgen des 10. Mai, als die Sonne in voller Gluth goldenen Lichtes sich über diese Hochebenen und die fernen Berge mit einer alles durchdringenden Klarheit ergoß, daß man von da aus außer den bekannteren auch noch die Trümmerstellen vieler unbekannt gebliebenen, oder seit hieronymus Zeiten wieder verschollenen Ortschaften erblicken konnte; so die von Semu'a, Auta, Altir, Susiah, Anab, Schuweiseh und andere, ehe man den Wanderstab über Carmel von Süd gegen Oft nach Ain Pschiddy fortsette.

Semu'a ift wahrscheinlich bas alte Esmua (Erbf. XIV. 1096, 1103) ober Efthemoa (Josua 15, 50; 21, 14) 17), zu Juda ge= borig, bas ben Sohnen bes Briefter Maron zugetheilt mar, und beffen Caftell aus gutem Mauerwert wol erft ber Beriode ber Rreugfahrer angebort, von beffen Thurme aus man auch Dutta und Tell Tamaneh erblicte. Rinnear fab bier Refte romifcher Bauwerte 18). Dutta, ein großes Dorf in N.W., ift bas antife Juta (Jofua 15, 55), mas Geeten, ber es auf feiner Banderung nach Madara 19) von Sebron aus befuchte, von Muhamedanern bewohnt fand, und fur bie Stadt Juba erflarte, ju ber Maria auf bas Gebirg in bas Saus Bacharias zu Elifabeth manberte (Ev. Lucas 1, 39), bie Stadt, bie nabe bei Bebron und Carmel lag, mit ber fie bei Jofua zusammen als Juta genannt ift. Schon Reland hatte fie für die πόλις Ιούδα bes Meuen Testamentes, die urbs sacerdotalis und patria Johannis Baptistae anerkannt (Reland, Bal. 870), womit auch Rofenmuller und v. Raumer übereinstimmen, zumal ba Bacharias, ber Bater Johannes bes Laufere, nirgende füglicher gefucht merben fann, ale in einer Briefterftabt, ju benen Juta geborte (Jofua 21, 16; im Onom. s. v. Jeta).

Camaneh scheint mit feinem Brunnen 20) fein antifer Name gu fein. Aber Altire Ruinen in Suben von Semu'a mögen

<sup>17)</sup> Reil, Comment. zu Josua. S. 301. 18) J. Kinnear, Cairo, Petra etc. Lond. 1841. p. 191. 19) Seetzen, in Mon. Correspo. B. XVII. 1808. S. 134, und in s. Nachlaß-Mscr., wo er Juta nennt; vergl. Rosenmiller, Bibl. Alterthef. B. II. 2. S. 317; und v. Raumer, Bal. S. 206; Keil, Comment. zu Josua. S. 302, 367. 20) Robinson, Bal. III. 192; Wolcott, Exc. l. c. p. 61.

# 642 'Beft-Affen, V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 8.

wol bas alte Sathir (Josua 15, 48) fein, bas nach Sieronysmus (s. v. Jether) zu feiner Beit ein fehr großer von Christen bewohnter Flecken, 20 römische Meilen (8 Stunden) von Eleustheropolis, in interiore Daromae juxta Molatham 21) lag, was ziemlich zu stimmen scheint (Erdf. XIV. 1101).

Sufiab follte in D.B. viele Ruinen in einer Chene baben, mit Gaulen, aber obne Baufer fein. Unab in Weft von Carmul bebielt unverändert feinen antiten Mamen bei Jofua (15, 50), ber auch unter Anam und Anim bei Gieron. vorfommt 22); aber ber Ort blieb noch unbefucht. Im Ramen Schumeifeh, eines Dorfes in S.B. vom Rurmul und Semu'a, mar bie Diminutivform von Schaukeb und die urfprungliche Form von Socho 23) ber Bebirgeftadt (3ofua 15, 48) ebenfalle leicht wieder zu ertennen, und gewiß murben bei genauer Durchwanderung bier noch viele andere Ortenamen aufzufinden fein, welche bem Buche Jofua gur Erläuterung bienen fonnten. Aber auch ichon bie bier burch Robinfon wieder aufgefundenen gaben ibm reiche Belohnung 24) für viele gehabte mubevolle Beftrebungen, ba fie fo vieles gur Berbrangung bes bisherigen Dunfels über bas Gubenbe Balaftina's und gur Erlauterung ber fünf Stabtegruppen bes Bebirglandes im Städtefatalog bes Buche Jofua, für ben Stammesantheil Judas nordwärts bis Rirjath Arba, b. i. Bebron, beitragen (Jofua 15, 48-61), ein Refultat, bas faum gu erwarten mar, bas aber immer tiefer in bie Authenticitat ber Beiligen Schrift auch bes Alten Teftamentes einweiht.

2) Weg von Rurmul (Rarmel) burch ben Babi el Ghar nach Ain Dichibby (Engebi).

Aus biefer Gegend voll Erinnerungen Mosaischer Borzeit wurde am 10. Mai ber Weg von Kurmul direct gegen Oft nach Ain Ofchibon 25), bas antike Engebi ober Engabbi, eingeschlagen, bas nach einem Marsch von 7 bis 8 Stunden Beges in seiner wild-romantischen Lage, auf ben Klippen über dem Todeten Meere hängend, auch erreicht ward. Da Robinson ber ein-

Reil, Comment. zu Josua. S. 300.
 Robinson, Bal. a. a. D.; Keil, Comment. a. a. D. S. 301.
 Robinson, Bal. II. 423—424 und 428—430.
 Robinson, Bal. II. 423—424 und 428—430.
 Robinson, Bal. II. 6. 430—440; die Route ist auf Robinson Karte eingertragen.

sige Reisende ift, ber biefen Weg genauer beschrieben hat, fo konnen wir nur ihn babin begleiten.

Bon Rurmul an den Ruinen bes Tell Tamaneh vorüber, zwischen Baigenfeldern bin, ging es anfangs noch burch bebautes Land, anderthalb Stunden weit, ju einem Lager ber el Ra'abineh= Araber, aus 30 Belten mit 100 Mann, die mit ben fubli= dern Dichehalin (Jehalin oder Jehalineh) baffelbe gemeinfame Beibegebiet fur ihre Rameele und andere Biebheerben burch-Der Weg ging immer bergab, Die Luft murbe beifer, fo wie man die Soben verließ; am Rurmul war bas Gras noch grun, 2 Stunden weiter mar es icon verfengt, die Wegend erhielt immer mehr bas Unfeben ber Bufte, boch tam man noch an einigen Cifternen vorüber. Rach 4 Stunden Beges vom Musmarich, um 14 Uhr, mar man mitten in Bufteneien auf Ralffteinboden, ber mit Rreidelagern und Riefeln mechfelte; auf allen Seiten fliegen fegelformige Berge ober ihre Ruden von 200 bis 400 Buß Sobe empor, die meift gegen ben Gee ftreichen; anfangs noch mit Bebuich bewachsen, bas aber bald gang aufhorte und burftigen Grafungen wich. Die letten Rrauter und Bufche, wie bas Seifenfraut, Ajram, zumal aber ber am Sinai und im Dichebal fo baufige Buftenftrauch Rethem (Genista rethem bei Forefal, ober Spartium junceum; Erdf. XIV. 138, 176, 218, 778, 911, 1038, 1080), war bis hieher vorgedrungen. Un eini= gen febr fteilen Berggugen, es-Sufra, traf man eine halbe Stunde weiter ein Bafferbeden, Bir Gelbub genannt, unter einem Felfen ausgebauen, mit einem Relebach, beffen Stutjaule aber weggebrochen mar, und erreichte bann nach lleberfteigung einer geringen Erhöhung eine, ploglich bis zu 200 Fuß tief abfallende, febr brodliche Steilmand, zu ber man binabfteigen mußte. Es mar nur Die erfte Terraffe Diefer Urt, benn nach einer halben Stunde folgte eine zweite, zu beren eben fo fteilem Sinabstieg man 5 Minuten brauchte, um einen febr beschwerlichen Bag langs bem Rande eines tiefen, abichuffigen Thales gur Linten gu erreichen, Des Babi el Shar, bas bier in enger und 100 guß tiefer Felsfluft gegen G.D. fortgiebt. Auf gefährlichem Bfade mußte man auch zu ihm über Rlippen binab, von beren Banben man Schafale und Bedem (Steinbod, f. ob. S. 587 u. XIV. 563; Bebirgeziegen nach Dobinfon) auffchrectte; Boblen, Klippen, Schlupfwinkel zeigten fich von allen Seiten. Sier mar man in ber Bufte Engedi, mo Saul wiber David mit feinen Dreitaufend gog, um David

fammt feinen Mannern zu fuchen, auf ben Felfen ber Genten, wo er zur Gohle bei ben Schaafhurben kam, zu ber er hineinging, feine Füße zu beden; David aber und feine Manner fagen hinten in ber Göble und er schnitt nur einen Zipfel vom Rode Sauls und vergriff sich nicht an dem Gefalbten bes herrn (1. Sam. 24, 1—7).

Sier also fiel die Berfohnungsscene zwischen bem weinenden Saul und bem großsinnigen Sahne Ifai's vor, ba einer nach bem andern aus berfelben Belsbohle hervorging und fie fich anerkannten, furz vor Samuels, bes großen Bropheten, Tobe (ebb. 25, 1).

Der Babi el Ghar verengt fich weiter abwärts, zwischen über hundert Buß hoben, senfrechten Belswänden, zur engen, faum 50 Buß breiten Kluft, beren Seitenspalten voll niftender Taubenschaaren, deffen Grund, von bichtem und hohem Rethem übermuschert, nun ganz unwegsam für den Banderer, sich unter hohen Beidenbaumen und bei einer schonen Bafferquelle zum Toden Meer unter dem Namen Babi el Areibsch, nach Bersiches rung ber Beduinen, etwas südwärts von Ain Dichiddy einmunsten soll.

Also mußte aus seiner Tiefe an rauher Steilwand beffen Oftseite wieder emporgestiegen werden zur Hochplatte, wo man in den Weg tras, der direkt von Jerusalem nach Ain Oschiddy führt. Diese Localität halt Rödiger mit Robinson 26) für den im 2. B. Chron. 20, 16 angezeigten Paß, zu dem das Geer Josaphats hinabziehen sollte wider die Ammoniter und Moabiter, als diese von Gazezon-Thamar, d. i. Engedi, an Zig herauf zogen, um sie zu treffen am Schilsbach vor der Wüste Jeruel. Hier ware es dann gewesen, wo der hinterhalt schon den Veind, der von Seir gegen Juda herangestürmt war, geschlagen hatte, so daß die Sänger des Herrn im heiligen Schmudsschale den Lobgesang singen konnten, und den Dank sieg Judas, ohne das Schwert aus der Scheide gezogen zu haben.

Bon hier aus erblickt man zwar schon in stiller, schauerlicher Tiefe Stellen bes Todten Meeres, bas man jeden Augenblick wähnt erreichen zu können, aber immer sieht man sich von neuem burch bazwischen tretenbe Sindernisse von Rlüften und Belshohen in dieser Erwartung getäuscht, da diese erst nach einigen Stunben bas ersehnte Biel erreichen lassen. Nach 2 Uhr wurde ber

<sup>26)</sup> Robinson, Pal. II. S. 446.

obere Unfang bes Baffes, nach einem Mariche von 7 Stunben, erreicht, auf bem man gur Rufte, wenigstens 1500 guß tief, binabzufteigen beginnt, mahrend man bieber in ber Saufdung verblieben mar, ale befinde man fich fcon langft in gleichem Ris veau mit ber Deeresflache. Sier erft öffnete fich bie Aussicht über beren fübliche Salfte bis jum Gubenbe; ber Blid über bie nordliche Salfte murbe burch eine nabe, noch bober bervorragende und weit vorfpringende Rlippe, Merfed, gehemmt. Befonders auffallend mar die Ungahl von flachen Uferfpigen ober Landzungen, Die in ben fudlichen Theil bes Tobten Deeres auslaufen, und auf den erften Blid Sandbanten ober Infeln gleich Much Burdhardte Bemerfung 27) bei feiner fchonen Ausficht auf bas fügliche Enbe bes Tobten Meeres von Reraf, von feinem öftlichen Standpunfte aus, an beffen Subofffeite, beflatiat biefen Ginbruck: benn er fah ben Gee wie mit vielen Infeln und Sandbanten bedect, Die mit weißen Salg-Fruften übergogen maren. Die gunachft unten von Robin= fon erblidten zwei Stellen Diefer Urt, Die fich weit in ben See binein erftrecten, fchienen jedoch nur aus Riefel- und Rollfteinen gu befteben; Die großere berfelben wurde Birfet el Rhulil genannt, fie liegt an einem Ginschnitt ber weftlichen Rlippen, an einer fleinen Bucht, in welche die Bluth des Todten Meeres bei bobem Bafferstande bineintritt und bei folgender Berdunftung bas Salz zurudläßt. Sie befindet fich etwas füblich bes Babi el Rhuberah, und ihr gegenüber zeigte fich, ziemlich in ber Mitte bes Meeres, eine abnliche Riesbant, Die am Gubende mit ber Oftfufte verbunden ju fein ichien. Am Gubende bee Gees traten bie Steinfalzberge von Sobom (Rhafchm Usbum ber Dichehalin) hervor, bie une aus obigem (Erof. XIV. 1055-1057) befannt find; Reraf mit feinem Caftell auf Dicbebale Boben (f. Erof. XIV. 1029) mar gegen G.D., Die Dundung bes Arnon und Serfa Maein (f. ob. S. 586) gegenüber in Dft und D.D. beutlich zu erbliden; Die genauere Renntnif biefes Gegen= geftabes, wie wir fie in obigem burch Seetens Banderungebericht erlangt haben, mar Robinfon noch nicht zu Theil geworden. Begen Guben, halbwege nach Uebum, fubwarte bee Babi es Sepal, bes nachften Babi im Guben bes Rhuberah, zeigte fich eine bobe, pyramidale Uferflippe, welche ber Fuhrer Gebbeb

<sup>27)</sup> Burckhardt, Trav. p. 395; bei Gefen. II. 666.

nannte; nur Seetzen hatte fie, als Ruine Szebby, febon auf feiner Karte eingetragen; fie wurde erft einige Jahre fpater zum erften male von Wolcott befucht, und als die alte Fefte Masada beschrieben.

Die Gigentbumlichkeiten biefer Seeufer, mit ben flachen Uferfaumen biefes judlichen Theiles bes Tobten Meeres, fant ber am oceanischen Meeresftrande einheimische Beobachter, gaben bem Sanzen Das Unfebn, nicht fomol einer großen ausgebreiteten Bafferfläche, fonbern einer langgewundenen Bai, oder ber Dunbung eines großen Stromes zur Beit ber Ebbe, wenn bie Untiefen bervortreten, mobei man wol an bas Bhanomen malyrend ber Ebbezeit, g. B. in ber großen Merfen bei .. Liverpool ober anderer Mundungen ber Urt, benfen burfte. - C6 fcbien, von bier aus, im Tobten Meere nur ein verbaltnigmäßig fcmaler Ranal, mit Baffer bebedt, übrig zu bleiben, ber fich ftark frummte und wol bis auf ein Sechstheil ber gangen Breite, ober bochftens auf ein Biertheil beenat mar. Es war mol bie Beit ber größten Berdunftung; bas Baffer fab von biefer Bobe grun aus, wie faulicht, nur ein leichter Bellenfchlag jog an ben Bufen bin, Die Schaumlinie fab einer Salgfrufte gleich.

Nachdem man fich hinreichend an biefem Unblid gefättigt, und Binfelmeffungen genommen batte, begann man ben fteilen, erfcredlichen Bidgad = Dag 28) binab gu fteigen, über Felfen und Trummer von rothlichem, ober rofenfarbigem Ralfftein, glatt wie Glas, aber mit irregulairer Dberflache. Mur an ein paar Stellen hatte bie Runft bem gefahrvollen Bfabe nachgeholfen, ber bie Beschwerben, welche Eli Smith in perfifchen Bergfetten, Robinfon in ben belvetischen übermanben, noch weit 'überbot; nur ber Gemmi zum Leuferbabe binab am vergleichbarften, obwol diefer Pfad weit beffer burch die Runft gebahnt murbe. Optische Läuschung mar es beim Sinabsteigen, als liege eine bunkelgelbe Infel im Gee gegenüber; es war nur ein Bieberfchein auf eine ftillftebende, von andern bewegten Waffern umgebene Spiegelflache, ber biefe Wirfung hervorbrachte; auch Geeten, 3rbn, Mangles 29) und andere Reisende baben abnliche Saufcungen erfahren, und icon Jofephus fpricht von ben feltfamen Lichtphanomenen, Die fich auf bem Asphalt-See ereignen.

<sup>28)</sup> Robinson, Bal. II. S. 438. 29) Scepen, Mon. Corresp. XVIII. 438; Jrby and Mangles, Trav. p. 457.

Nachbent man breiviertel Stunden ben wilben Bidgadpag binabgeftiegen mar, erreichte man bie fcone Quelle Min Dichibbn. bie ploblich in einem berrlichen Strome auf einer Art fcmaler Terraffe, ober einem Gebirgeabfat, mehr ale 400 guß über ben Seefpiegel erhaben, bervorsprudelt. Der Strom raufcht fieil binab und verbirgt feinen untern Lauf unter einem Didicht von Baumen und Strauchern, Die bem füblichern Rlima angehören. Beiter fortaufdreiten, um am Musfluß ber Quelle am Gee ju lagern, mar iest unmöglich; baran binberten bie vorfpringenden Rlippen ganglich. Dan batte erft die furchterliche Unbobe gurudfteigen muffen, um burch Ummege babin ju gelangen. Man lagerte alfo an ber Micht lange, fo trafen bier einige Manner ber Fellabin aus bem Dorf Deir Ibn Dbeid bei Mar Gaba (f. ob. S. 602) ein, mit einer Ungahl Laftefel, um am Topten Deere Galg einguladen, bas biefe Thiere ben ichweren Bag berauffchleppen mußten. Das Salg vermandten fie, nachdem fie es babeim gewafden, qu verschiedenen 3meden, wie bies icon ju Galenus Beiten ber Rall mar.

hier an ber Quelle 30) lagen Refte verschiedener alter Gebaube, obgleich die hauptstelle ber Stadt Engedi (ober Engeddi, bei Josephus und hieronymus; auch Engaddi und Engadda, bei Blin., Btol u. a.) einst weiter unten gewesen zu sein scheint. Die Quelle, flar, funkelnd, brach in einem reichen Strom suffen Wassers aus, bas aber lauwarm war und 21 1/2 Reaumur zeigte. In Gefäßen die Nacht über ausbewahrt, fühlte es sich ab; es ist kalkhaltig, nimmt Seise nicht gut an; die Quelle war von hausen kleiner schwarzer Schnecken umgeben.

Unter ben Baumen um die Quelle bemerkte man die arabisschen Gummi-Acacien, Senal (f. Erdf. XIV. 335, 632 u. a. D.) und Semur (ebend. 494), die von der Sinaishalbinsel her bekannt sind, wie die zu Bericho einheimischen Rabk, Oscher, Bustak (f. ob. S. 505 u. f.) und andere; Balmen, die einst dem Ort den stolgen Namen Chazazon Thamar (2. Chron. 20, 2; Gazazon Thamar, i. e. Amputatio palmarum 31); vielleicht, weil hier die künstliche Befruchtung der Dattelpalme durch Absschweiben des befruchtenden Bistills frühzeitig ausgeübt wurde, wie nur in wenigen andern Gegenden der ältesten Zeit; s. Erdf. XIV.

<sup>30)</sup> Robinfon, Bal. II. 441. 31) Rofenmuller, Bibl. Alterthumet. II. 2. S. 162; Bincr, Bibl. Realwörterb. I. S. 327, Engabi.

Dattelpalme, Berbreitung und Cultur G. 768-775 u. f.) aaben. find langft verfdwunden. Gben fo bie Balfambaume und Beinberge, die von Josephus, im Sobenliede Salomo= nie (1, 14, in bem Beinberge zu Engedbi) und von Blinius (H. N. V. 17: Engaddum oppidum fuit secundum ab Hierosolymis fertilitate palmetorumque nemoribus) gerühmt mur-Die von haffelquift 32) angegebenen .. Beinberge von Engabbi" fonnen jene bes boben Liebes nicht fein, ba gu Saffelquifte Beit die Lage von Engaddi noch unbefannt geblieben mar, Die Beinberge ber Chriften zu Bebron aber nach ber Legende ber bortigen Angabe einer Quelle Engaddi und einer Boble Davide 33) für Die antife angesehen murde; mas neuefte Autoren 34) noch irrig miederholen; ju Bebron, mo allerdinge fcon ju Dofe Beiten, im Bache Escol, von ben Rundschaftern Die herrlichften Weintrauben, Feigen und Granaten vorgefunden murden (3. B. Dofe 13, 24), und mo noch beute die größten Rofinen 35) in gang Balaftina gewonnen werden, mahrend Robinfon feine Rebe in Ain Dichippy felbft porfand 36). Auf Geeten & Rarte ift zum erften male Die richtigere Lage Diefes Ortes etwa in Der Mitte Des Beftufere angegeben morden, ber Mundung bes Urnon gegenüber, von mo Seegen bas alte Engabbi erblickt, aber nicht felbft befucht batte (f. ob. G. 585) Reland, D'Unville, R. Bocode, Arrowsmith festen es noch bis in bas 2te Bebend biefes Sabrhunderts an das Mordende des Tobten Meeres 37). Den Ramen bes Schilfbachs tonnte ber Bach zu Engebi mit Recht tragen, ba er auch beute noch in feinem unteren Laufe von undurchbringlichem Schilf- und Rohrbidicht bededt ift.

Bon ber Quelle braucht man eine halbe Stunde, um burch bas Balodidicht bes Quellbaches hinabzuklettern zur Ebene, beren Abhang, minder fteil, einft in terraffirten Garten ftufen zum Meere hinabreichte 38), an beren Fuße fich die Ruinen einer alteren Stadt hinziehen, die fur Robinson nichts Intereffantes zur Beobachtung barboten: benn man konnte nur wenig

<sup>32)</sup> Haffelquist, Reise nach Balastina. S. 256.

33) Quaresmius, Elucidat. Terr. Sctae. Tom II. Lib. VI. c. 10. fol. 691—695; Bococke, Morgenland. Th. II. S. 62.

34) Syrien, Palaytina und Kteinasien, aus dem Englischen des John Carne. Cond. 4. Bd. II. S. 62.

35) Robinson, Bal. II. 716.

36) ebendaselbst II. 448.

37) Daher der grobe Jrethum in Dav. Roberts Prachtwers: La Terre Sainte. Livr. VII. Tab. XIX. Engadd mit St. Saba zus sammenzubringen.

38) Robinson, Bal. II. S. 442 u. f.

behauene Steine mahrnehmen. Bom Fuße ber fteilen Beramanb gieht fich wol eine fcone reiche Chene noch eine Biertelftunde weit bis zum Geerande, Die vom Bach burchschlängelt wird, beffen Baffer aber in biefer Sabreszeit icon vom Boben eingesogen mar, ebe er noch ben See erreicht batte. So weit Die Bewäfferung reichte, mar die Gbene mit Garten voll Gurfen bebedt, Die ben Rafchaideh gehörten, Die bier ihre Bachter angeftellt batten; fie felbft lagerten gegen Setog gu, im Landftrich Der Boben ichien bier ungemein fruchtbar und bes feltenften Anbaues fabig ju fein. Die Gbene ift aber nur eine Biertelftunde lang, ein ziemlich quadratischer Raum, ber im Guben von Babi el Shar und ber Engfluft an feiner Ginmunbung jun Deere begrangt ift, mabrend fie im Morden von ber furgen. aber eben fo fteilen und engen Schlucht des Babi Sudeir burdriffen mirb. Die Rlippe an beren Nordfeite, el Merfed, Die fich im Rorden ber Cbene erhebt, fcbeint bie bochfte, Die unerfteiglichfte langs ber gangen Weftfufte zu fein, beren weit in bas Meer vorragender Bug jeden weiteren Darfc am Ufer entlang bemmt. Die Rlippe oberhalb des Paffes, auf der man juvor geftanden, tritt gegen Diefes riefige Bollmert etwas gegen Beften gurud. Bor bem Deere gieht eine 6 bis 8 Fuß bober ale ber Spiegel bes Seemaffere gelegene Bant von Riefelgeroll poruber, beren Steine mit glangenden, ölig aussehenden Salgfruften überzogen waren, die Seegen einem Infruftat von Ralf und Gyp8 39) verglich, bas fich faft an allen Ufern bes Gees zeige. Das Geemaffer von grunlicher Farbe, nicht gang burchfichtig (gleich bem Blide burch ein bliges Debium), unerträglich bitterfalgig, mit einem Gefchmad wie Glauberfalz, fiel nur mit großer Geichtiafeit febr allmählig in größere Tiefe ab, fo bag bie Babenben an biefer Stelle 40 bis 50 Schritt in bas Baffer porfcbreiten fonnten, auf fteinigem, von Schlamm freien Grunde, ebe ihnen bas Baffer bis an Die Schultern ging. Das erfrifchende Bab ließ auch bier jene judende Nachempfindung auf ber haut und ein fettigoliges Gefühl berfelben gurud, wie an anbern Babeftellen. Auch hier lag viel Treibholg am Ufer umber, bas aus ben Babis ber anliegenden Bergguge berbeigeführt zu fein fchien (wie ob. S. 559). Eine Bafie von 1500 guß am Ufer entlang murbe gemeffen, um von ihren Enben Wintelmeffungen ju nehmen, Die

<sup>39)</sup> Seegen, Mon. Correfp. XVIII. S. 444.

bann gur berichtigten Conftruction ber Robinfonichen Rarte bes Topten Meeres bas Ihrige beitrugen. Die große Fruchtbarteit, Die gute Bemafferung und bas tropifche Rlima biefer fleinen Cbene von Engabbi murbe ihr eine paradiefifche Begetation bei ausbauernder Gartencultur fichern. Um 10. Mai, bei Sonnenaufgang, fand bas Thermometer auf ber Bobe pon Rurmul auf -81/ " Reaumer; oben an ber Bafflippe um 2 Uhr Rachmittags = 221/3 " Reaum.; auf ber Uferebene bei Sonnenuntergang auf = 211/3 . R., und am folgenden Morgen an ber Quelle bei Connenaufgang = 16 . Reaumur. Die agyptischen Brobucte murben alfo auch bier noch gebeiben, wie einft vor bem Untergang Sodome und Gomorrae, ba bas gange gand mar ein Garten bes Berrn wie legyptenland, barin bie Ama= lefiter mobnten, und die Amoriter zu Sazazon Thamar (1. B. Mof. 13, 10 u. 14, 7), unter benen Lot fich niederließ ale ber einzige Fremdling (1. B. Dof. 19, 9). Schon im Buche Jofua wird, ftatt bes altern Ramens (Jofua 15, 62), unter ben Stadten ber Bufte, ber fpatere Name Engebi (b. b. Biegenquelle, Bodequelle) mit ben verschiedenften Schreibarten bei ben alten Autoren aufgeführt, wenn icon noch bis zu Jofephus Beiten ber Ort wegen feiner vorzüglichen Balmen (Thantar) und feines Balfame gerühmt ward (Jos. Antig. IX. 1, 2). Es ift immer nur bas eine Engebi, bas an verschiedenen Stellen vorfommt; Die Unnabme zweier (wie fcon im Onomafticon) ober gar breier Orte beffelben Ramens ift nicht binreichend begrundet (v. Raumer, Bal. 186 und beff. Beitr. 24) 40). Sieronymus ift ber lette Autor, ber Engadi noch ale eines fehr großen Ortes erwähnt (Vicus praegrandis, im Onom. s. v. Engaddi). Merfmurbig ift es, bag Engebi gur Beit ber Rreugguge gar nicht genannt mirb; erft Brocarbus (im 3. 1280) 41) fpricht von bem Berge Engedi über bem Tobten Deere, ben er mit ber Bufte Tetoa gufammen nennt, verlegt ibn aber an bas Gubenbe bes Gees, nur eine Leuca fern von Segor (Boar) auf die Bagbobe (a Segor supra mare mortuum ad unam leucam est ascensus montis Engaddi), wo auch ber Balfamgarten gewesen, ben Cleovatra nach Babylon in Meanuten

<sup>4°)</sup> Röbiger, Artifel Engebbi in Encyclop.; Robinson, Bal. II. S. 447 Not.; Reil, Comment. zu Josua. S. 306; Winer, Bibl. Realw. I. 325—327: Engebi, wo die verschiedenen Schreibarten zusammengestellt find.

41) Brocardus, Terr. Sct. Descr. ed. S. Grynaeus, in Novus ordis. Basil. 1532. fol. 311 u. 312.

#### Das Todte Meer; Weftufer, Ain Terabeh. 651

verlegt babe. Ginen Ort biefes Ramens führt er nicht mehr an; Die Beit von Engedis Berftorung ift völlig unbefannt. Statt bie positive Lage genauer ju ermitteln, rudte Die Donchelegenbe Diefes Engedi immer mehr in Die Rabe nach Betblebem beran; und Quaresmine gibt es fogar nur ale 6 romifche Meilen von Diefem Orte, wol aber 7 romifche Meilen fern vom Tooten Meere an (Elucid. Terr. Sct. II. 692, 693), mahricheinlich baffelbe auf Die Strafe zum Rlofter Mar Saba bin verlegend, und fpricht von beffen Weinbergen, ale batten fie fruber mit benen von Beth. lebem zusammengehangen, mas mol eben Saffelquift zu jener obigen Ungabe veranlafte, ba er bas mahre Engedi nicht felbft befucht hatte, fo wenig wie irgend einer ber driftlichen Reifenben bis auf Robinfon, ber noch unficher mar 42), ob nicht vielleicht Seegen bort fein Borganger auf beffen zweiter Reife um bas Toote Meer gemefen, mas aber, wie mir oben ermittelt haben, nicht ber Fall mar, fo bag alfo bem Nordamerifaner Die Bieberentbedung gebührt.

3) Nordweg an der Küfte von Ain Dichibby über Ain Terabeh, Ain Ghuweir an die Mündung des Kison zum . Ras el Feschthah.

Am 11. Mai. Der Khatib, als Briefter feines Taamirahs Tribus, war beim Glanz ber aufgehenden Morgenfonne an ber Uin Dichidh = Quelle mit feinen Ceremonien beschäftigt, und weckte seine Gefährten durch das laute hermurmeln feiner Gebete. Das fraufelnde Meer wurde schon von den Sonnenstrahlen getroffen, und sandte seine dichten Ausdunftungen empor, welche die Kluft süllten und dann oberhalb der Berggipfel in einen dunnen Rebel sich ausbreiteten.

In der ftillen Einobe diefer erhabenen Umgebung wurden bie Reisenden durch den Morgengesang 43) der zahlreichen Bösgel überrascht, die ihr ein unerwartetes Leben verliehen. Bäume, Belfen und die Luft ringsum waren bavon erfüllt. Das Trillern der Lerche, den Wachtelschlag, den Ruf der Rebhühner erstannte man leicht, aber viele andere, fleine, unbefanntere Sänger flogen umher, indeß Raubvögel die Söhen der Bergspigen umssichwebten, oder von den Klippen herabkrächzten.

Robinfon erftieg noch einmal ben hochften Bag, um ben

<sup>42)</sup> Robinson, Bal. II. 448. 43) Robinson, Pal. II. S. 475.

# 652 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 8.

Rudblid in die Tiefe zu gewinnen. Die Bewegung bes Deeres trieb einen leifen Bellenschlag unten nach bem Ufer; beffen Schall tonte in biefer weiten fonft lautlofen Ginobe unaussprechlich moblthuend gu bem Ohre binauf, milberte ben milden Ernft, und erhob bas Feierliche Diefer gerfplitterten Berge, Diefer tiefen Rluft ber gerfpaltenen Erbe, gezeichnet burch ben Finger Gottes, ber bie Statten ju Afchen gemacht und umgefehrt, ein Beichen, bag ber Berr weiß die Gottseligen aus ber Berfuchung zu erlojen, bie Ungerechten aber ju behalten bis jum Sage bes Berichts (2. Evift. Betri 2, 6). Bon biefer Bobe fiel ber Blid gegen Gud auf Die ferne Ruine eines bicht am Ufer fich erhebenden abgeftumpften Regels, ber fich gegen N.B. noch andere Baurefte anzuschließen fchienen. Gie lag ohngefahr an berfelben Stelle, Die fcon Geeten auf feiner Rarte mit bem Mamen Szebby bezeichnet hatte, ben bie Ta'amirah als Gebbeh bestätigten. Der Ruinenfegel fcbien von bier aus unerfteiglich fur Pferde gu fein, und nur fur Menfchen zu erflimmen, mas auch die Beduinen bestätigten, Die von einer bortigen Stadtlage, von Ruinen mit Saulen fprachen, und es zweifelhaft liefen, ob bort einft ein Rlofter ober eine Sefte geftanden. Daß fie ber Bermuthung Eli Smithe und Robinfons entsprach, fie mochte bie Stelle ber alten Dafada bes Jofephus bezeichnen, wurde, ba beibe fie nicht naber fennen lernten, durch den fpatern Befuch biefer Localitat von G. Bolcott vollfommen bestätigt (f. unten G. 656).

Bon ber erstiegenen Baßtobe, welche biesen weiten Subblick gestattete, schritt man erst 20 Minuten Weges zur Berusalesmer Straße zuruck, und wandte sich dann am Scheidewege von ihr zum directen Nordweg, ber nach Bericho führen sollte. Man schritt über ben schon oben genannten kurzen Badi Subeir, durch das hier seichte Bett eines Giesbachs, das durch Klippen, tieser abmärts zum Meere, zu einem fürchterlichen Schlunde wird, beren Nordwand das furchtbare Bollwerf der Klippe Merssed hoch überragt 44). Sier liegen ein paar moderne Gräber des Dawairah-Aribus, beren einige Glieder hier vor vielen Jahren von den Soldaten des hebron-Gouvernements, aus Berwechselung mit andern Raubbeduinen, erschlagen wurden: denn sie gehörten den Arabern des nördlichen Ghor an, die aus verschiedenen Stämsmen beim Bolf als eine Art Fakire oder Derwische in großem

<sup>44)</sup> Robinson, Pal. II. S. 480.

Anfehn ftehen, unter beren Schut fich jeber Wanberer beshalb, als ben ficherften, am liebften begibt.

Ueber nackte Bergrücken und bröcklichen Kalksteinboben führte ber Pfab durch ben großen, flachen, aber immer auf der Gochplatte gelegenen Landstrich el Gufafah hin, ber von einem Wadi, seinen Namen trägt. Es ist dies ein weites, hohes, aber almählig gegen Oft abfälliges Taselland, das ganz wüst liegt, ohne alle Spur früherer Bearbeitung, nur hie und da mit Gesträuch bewachsen, wo gegenwärtig mehrere Araber-Tribus, gegen Teku'a hin, ihre Lager aufgeschlagen hatten: so die Naschatdeh, die Kaabineh (von einer Demenpartei, den Demanijeh) nördlich von Wadi el Ghar, und die Keis (Keistheh, zu denen auch die Oschehalin gehören), welche beide letztere weiter westwärts, in Gesgenparteien vertheilt, in fortwährender Fehde unter sich stehen 45) (f. unten).

Die Rafchatbeh, von benen man früher einen Begweifer genommen (f. ob. S. 636), hatten ihre Baffen zwar noch behalten, waren aber zur Zahlung einer Ropffteuer von 50 Biafter an bas Gouvernement gezwungen worden; keiner von ihnen konnte lefen und schreiben, wenige konnten ihre Gebete verrichten; die Zahl ihrer Baffenträger belief sich nur auf 60 Mann.

Der Landstrich el hufasah wird von mehreren kleinen Babis durchschnitten, die ihn alle von B. nach Oft durchziehen, von
bem Frankenberg und ben Salomond-Teichen kommen, und nun
gegen Norden hin durchschritten werden mußten. Alle diese Babis waren jest trocken, auch der Badi Taamirah, der um Bethlehem seinen Ursprung nimmt, und zunächst halb 3 Uhr überschritten ward; er zeigte nur wenige Stellen mit Regenwasser
zwischen Felsen; er vereinigt sich, eine kurze Strecke von 20 Minuten weit unterhalb, mit dem Derejeh zum Toden Weere, wo
an der Verbindung von beiden, nach Aussage der Araber, eine
ungeheure Höhle mit Cisternen und Mauerwerk liegen soll, welche
sie Um el-humam nannten.

Die Bufte hatte hier, von Kreibefels mit brödlichen Kaltfteinen überzogen und ohne bie geringfte Spur von Kräuterwuchs,
ein mahrhaft erschreckliches Aussehen. Man folgte, rechter Sanb
sich bem Berein beider genannten Wabis nähernd, auf einem nun
wieber nordwärts laufenden Bfade auf hohem Uferlande hin,

<sup>45)</sup> Robinson, Bal. II. S. 601; III. S. 6.

bem Meeresgestabe bis zur Alin Terabeh. Der hinabstieg zu biefer Quelle war ein Steilpaß, wie der zur Alin Dichiody, boch nicht so hoch; auch stieg man ihn nicht zur Tiefe hinab, some bern feste den Weg auf der hohe des Plateaus fort, eine gute Stunde weit, bis man, um 3 Uhr 40 Minuten, auf einer Erhesbung von wenigstens 1000 Fuß über d. M. etwas Regenwasser traf, bei den man auf romantischer hobe das Nachtlager ausschlug.

Der Blid von bier 46) reichte febr weit gegen Guben, wo Reraf beutlich zu feben mar. Auf bem beutigen Mariche, vom Scheideweg ber Berufalemmer Strafe auf ber Carmel nordmarts giebenben Strafe, hatte man 5 volle Stunden zu Bferd gugebracht, bennoch fich in birecter Diftang, nach Robinson, feine volle 7 Miles englifch fortbewegt von Min Dichiody; ein gerader, ebener Uferpfab, ber aber nicht vorbanden ift, murde bochftene 31/2 bie 4 Stunden Beit, Diefe Strede auf ibm gurudzulegen, bedurfen. gurudgelegte Blateaumeg, erfuhr Robinfon von feinen Führern, fel ber große Beduinenweg für alle Araber, die vom Often und Guden ber bier vorbringen wollen, ohne daß fie die weftli= dern Stamme etwas von ihrem Bordringen Renntnig nehmen So war vor brei Jahrzehenden eine Schaar von 350 ber Bebichaja aus bem Bebirg Dichebal, fublich von Rerat, auf biefe Beife bier vorgebrungen bis zum Deir Diman, batte beffen Beerben geraubt. Die Saamirab, mit ben Deir Diman im Bunde, überfielen Die Raubhorde am Badi Derejeb. biefe behielt bie Oberhand, erfchlug einige ber Tagmirab feste andere von ihnen in bie Blucht; feitdem blieb Blutfebde gwifchen biefen Stämmen. Damale fette ein Theil ber Beofchaja bis jum Rlofter Sct. Saba fort, beffen Thore fie in ber Macht verbrannten (f. ob. G. 613).

Die tiefer am Abhang gegen bas Meer zu liegende Duelle Ain Terabeh ift nur ein geringes, falziges Wasser, bas durch ben Sand hervorquillt, von Rohrdickicht umwachsen, rings umber völlig unbebaut. Auf der Tafelhöhe herrschte, am Abend des 11. Mai, beim Scheine des Bollmonds tiefes, ernstes Schweigen; nur dessen Silberlicht ergoß sich in die tiefen Schluchten des dunkeln Abgrundes, die stille Oberstäche der trägen Wassermasse erleuchtend, die, ein seuchtes, weites Grab, die alte Lagerstätte von Sodom und Gomorra schweigend zudeckte. Schon schliesen alle Araber,

<sup>46)</sup> Robinfon, Bal. II. S. 484.

nur die schwermuthige Gestalt bes Scheifh sahen die Wanderer vor ber Thur ihres Zeltes sigen in seinen Gevanken, mit seinen Ausgen unverwandt auf ihr Schreiben im Schutze bes Zeltes gerichtet. Der sorgsame Scheich-Rhatib war immer ber lette, ber sich Abends schlafen legte, und ber erste, ber mit ber Dämmerung schon wieder sein Lager verließ.

Der nächste Morgen, 12. Mai 47), sah schon um 5 Uhr ben Ausbruch ber Reisegesellschaft, bie nach der ersten Stunde auf gleichem Plateaupsade ben Wabi Ras el Ghuweir durchsetze, bald darauf am fleinen Quell Ain Ghuweir zur Mündung bes Ridronbaches am Ras el Feschchah kam (s. ob. S. 561), und spät am Abend besselben Tages Jericho erreichte. Diese beis ben letztern Quellen, Ghuweir und Terabeh, liegen im Gebiet ber Taamirah; sie, nebst den sudlichern des Wadi Sudeir, Ain Dschidd, Wadi Areidscheh und el Ghar, waren die einzigen den Führern hier bekannten Wasserkleuen 48).

4) S. Wolcotts Weg von Kurmul nach Sebbeh (Masfada); Beschreibung bes Felskegels Masada und seine Ruinen.

Am Nachmittag bes 11. März ritt Sam. Wolcott 49), nach längerem Aufenthalte in Gebron, über Kurmul nach bem Tell Tawaneh (f. ob. S. 641) und von da nach 2 Stunden Marssches an der Nordseite des tiefen Babi el Fedhûl und gegen N.D. hinad zum Bir esch Schürky, einem breiten, bis 30 Fuß tiefen Brunnen, wo er, wie er sagt, in den Rand des Bergslandes von Oftjudaa eingetreten war, und an dem genannten Brunnen, den noch keine Karte eingetragen hat, sein Nachtlager nahm.

Am 12. Marz, von ba um 8 Uhr aufgebrochen, lernte man weiter gegen G.D. ziehend die Natur biefes Oftrandes gut tennen. Es zeigten fich brei bestimmte Abtheilungen von etwa gleicher Breite: znnächst welliges Land, jest grün, ein haupt-weibeboben für die heerben der Beduinen. Dann die 2te Ab-theilung: eine Kette weißer, kegelformiger höhen, meift nact;

<sup>\*&#</sup>x27;) Robinson, Bal. II. 487—494.

\*') Sam. Wolcott and Tipping, Excursion to Masada, in Bibliotheca Sacra. New-York 1843. p. 61—68; best. Radstrag: The Coast of the Dead Sea, in Bibl. Sacra. Vol. III. 1846. p. 398—402, nebst Sigge.

brittens ber unmittelbare Seerand, ein febr rauber, felfiger Streifen Landes, von vielen Rluften ber Babis burchichnitten. weilen gingen biefe breierlei Kormen in einander über, weniger marfirt, aber im Bangen, gumal ba mo bie Strafe nach Sebbeh burchführte, ungemein charafteriftisch. Nach ben erften zwei ftarfen Stunden murbe ber Babi Genal (noch auf Robinfons Rarte eingetragen) zwischen ben beiben letten Abtheilungen als prachtige Rluft erreicht; es ging binab und feine fubliche Felewand wieber empor, mo man nach breiviertel Stunden gum Rande eines Berge tam, von bem fich gum erftenmal bas alte Caftell Sebbeb, 2 Meil. engl. fern gegen Dft, zeigte. Man flieg von ba einen fteilen Bidgachpfad bingb, burch Abbange, Die verbrannter Afche gleichsaben, und erreichte am Nachmittag Die weftliche Bafis bes Gebbeh-Relfen, mo man bas Lager auffchlug. Diefer Abftieg war bem Bagmeg nach Min Dichibby abnlich; ein Felebreci= pice von rothbrauner Farbe umgab bie Sinabsteigenden; vor ihnen burch milde Felsspalten erhoben fich bie Rlippen mit Gebbehs Ruinen; zur Seite nur rauhe Engflufte, und in beren Sintergrunde bas beweglofe Todte Meer, eine lautlofe, erhabene, grandiofe Wildnif.

Der Fels von Sebbeh liegt jener bekanten halbinfel bes Oftufers in Best gegenüber; er ist selbst von der Wassersäche durch eine Sandbank getrennt, die von R. nach S. 2 bis 3 engl. Meilen lang ist, und sich an die Nordseite der Klippe des letten Bergvorsprunges anlegt. Die Berge an der Südseite, gleich hoch wie der Fels Sebbeh und mit ihm in gleicher Streichungslinie, sind durch eine tiefe Steilkluft des Wadi Sinein von ihm getrennt. Auch an seiner Westseite ift ein kleiner Wadi, der den Sebbi-Fels von mäßig hohen Bergen scheidet, die er als eine vollkändig von allen Seiten isolirte Klippeninsel hoch überragt. Alle Wadis umber schlämmen nur die Winterwasser zur Tiese, wohin sie die großen Schuttbanke vorlagern und Treibbolz-Stämme wälzen, die an allen Mündungen umherlagen und die Winter-Wasser, bezeichneten.

Nach furzer Raft wurde ber Fels mit feinen Ruinen, ber nun schon nach El. Josephus genauer, wenn schon in etwas nach orientalischer Beise übertriebener Beschreibung, entschieden als ibentisch mit ber alten Masaba erkannt ward, von ber Bestseite erstiegen. Es war bie stellte Stelle, an ber aber noch ein Borbau übrig geblieben, zu bem man, mit handen

und Füßen kletternd, hinauf konnte. Denn ber Pasiweg, ben Josephus Beschreibung (in 3 Hauptstellen: Bell. J. IV. 7, 2; VII. 8, 2 und Antiq. XIV. 11, 7; 13, 9 und 14, 6) von diesem Busluchtsort des Gerodes an dessen Westseite angab, schien weggerissen zu sein. Die wilde Höhe ist schwindelerregend, da sie an senkrechten Stellen wol bis 1000 Fuß tief abstürzt; die höchsten Bunkte liegen an der Nord = und S.W.=Seite, der sanstere Abshang zum Wadi ist an der S.D.=Ecke. Der odere Raum beträgt von N. nach S. wol ¾, in der Breite nur etwa ⅓ Mile engl., und ist ohne alle Spur von Begetation, die nur am Rande einisger Cisternen hervorkeimt.

Bei ber Unnaberung von ber Weftfeite erblicht man bas weiße, von Josephus genannte, Borgebirg am Norbenbe, mo bie engere Belagerung ftattfand, und von wo man weiter emporflieg. Bor und hinter biefem Aufflieg fab man noch bie umfreis fende Mauer, Die einft von Berobes M. aufgeführt marb, von welcher ter untere Theil noch fteben geblieben, ber gang bunfelroth wie ber Fels aussieht, aber im Bruch weiß, weshalb Bolcott meinte, bag er erft burch Feuerbrand fo gerothet worben fei. In ben noch übrigen Bauten fab man meift nur lange parallele Raume von einander gefondert, wie Baraden ober Magazine; bas Mauerwerf mar überall berfelben Urt, aus roben Steinen mit zwischengelegten fleinen Steinen, nach romifcher Rach oben zu zeigte fich eine mehr moberne Ruine, Die einzige biefer Urt, mit einem Bortal aus behauenen Steinen mit Spisbogen, babei ein paar gerundete Stufen, ein runder Thurmreft, 40 bis 50 guß tiefer gelegen, und genfterbruftun= gen in Felfen, Die mahricheinlich einft zu gerftorten Gifternen führten, in ber N.B.=Ecte eine Treppenflucht, Die zu einer 50 Buß tiefen Gifterne hinabführte, Die noch mit Cement befleibet war und eine gange von 100, eine Breite von 40 Sug batte. Andere Cifternen maren fleiner, mit Rundbogen überwölbt, und Terracotta mar an vielen Stellen umber gerftreut.

Das interessanteste Monument, sagt Wolcott, war die außerhalb des Velsen benselben umgebende Umwallung, die der römische Veldherr Flavius Silva bei der Belagerung um die ganze Veste errichtet hatte. Bon der Höhe aus konnte man diese ganze Ummauerung von Velsklippe zu Velsklippe überschauen, und somit die Anordnung des Nömerlagers deutlich versolgen. Es war vorzüglich gegen S.D., in der Ebene gegen das Todte Meer

દ્રા

### 658 Weft-Afien. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 8.

zu, ausgebreitet. Die Umwallung war 6 Fuß mächtig, noch rober gebaut als die obern Mauern, aber ein Riesenwerk von einem Heere, das auszog, die Welt zu unterjochen: deun, welche Arbeit, in folcher Wüstenei und Umgebung ein Standlager zu erbauen, eine folche Feste wie Masada zu erstürmen! Bon der Höhe herabgewälzte große Steinblöcke konnten von keiner Seite mit ihren Sprüngen die Nähe des Römerlagers erreichen, das wol eine halbe Stunde sern stehen mochte.

Den Ruß bes gangen Velfen zu umwandern, war zu beichwerlich, auch traten wilbe Beduinen mit Reulen entgegen, Die bies verbinderten. Die Befdreibung bes Jofephus entsprach in allen wefentlichen Studen ber Ibentitat Gebbebe mit Dafaba. bas zuerft vom Maffabger Jona'than erbaut fein foll, fpater ein Bufluchtsort bes Berodes und feiner Familie marb, ber ihn nachber befeftigte und faft unüberwindlich zu machen fuchte. Fur Denfchen und Thiere von unerfteigbaren, furchtbar tiefen Grunden umgeben, fagte Jofephus, fei biefer Drt nur auf 2 in Bels gebauenen Bfaben guganglich geworben; ber am wenigsten fcmierige lag gegen Weft, wo er aber heutzutage weggeriffen zu fein fcheint; ber von ber Deeresseite ber war im Bidgad binaufgeführt. und 30 Stabien (3/, romifche Meilen) ju feinem Aufflieg nothig. Die von Berobes gefchebene Ummauerung hatte 38 Thurme gur Bertheibigung eines obern Raumes von 7 Stabien in Umfang, in beffen Mitte ein Ballaft mit Gaulen, Sallen, Babern, toftbaren Gemachetn erbaut war. Da feine Quellen in ber Rabe, fo wurden gur Bafferverforgung große Cifternenanlagen gemacht, ein Theil des Bodens bebaut und die gange Citabelle mit einem außerordentlichen Borrath von Baffen und Proviant in Arfenalen, und Rorn, Wein, Del, Früchten u. f. w. in Magaginen verfeben, bie auf Jahre fur eine Garnifon von 10000 Mann binreichen follten. Nicht lange vot ber Belagerung Jerufalems burch - Titus hatten bie rauberifchen Bagabunden, Die jubifchen Banbis ten (bie Sicarii), fich burch Lift ber Feftung und ibrer Schate bemachtigt, und brandschatten bie gange Umgebung; auch Engebi warb bamale von ihnen geplundert (Jos. Bell. Jud. VII. 8. 4: IV. 7, 2.). Nach ber Berftorung Jerufalems, als icon alles übrige Land von ben Romern überwältigt worden, maren nur noch Mafaba, Berobium und Machaerus bie einzigen ben Momern nicht unterworfenen Beften. Diefe fonnten nur burch Lift genommen werden (f. ob. G. 577); aber Mafaba traf ein

eigenthumliches, furchtbar gräßliches Loos (Jos. de Bello VII. c. 8 u. 9), bas Josephus umftandlich beschrieben bat. Der Brocurator Flavius Silva gog eine Ummauerung um Die Fefte, führte einen Damm von 200 Cubitus auf, und auf biefem einen andern von 50, mit einem noch bobern Thurm mit Gifenwerten, um von ba Belagerungemafchinen auf bie Garnifon fpielen zu laffen, bie nun feine Rettung aus ber Band ber Beinde mehr fab, als ben Es war, fagt Robinfon, ber lette gräßliche Act ber großen judifchen Tragodie; bie gange Befatung weihte fich, auf Bureben ihres Unführers Cleagar bem Sobe burch eigene Sand, und mahlte gehn Manner aus, um alle noch Lebenden nieberguftogen. Go tamen 960 Berfonen mit Beibern und Rindern um, und ale bie letten gebn noch übrig geblieben, ermorbete einer Die anbern 9 Ueberlebenben, feste bann in ber Nacht die Feftung in Brand, und gab fich felbft ben Tobesftof auf ben Leichen ber Mur 2 Frauen und 5 Rnaben entrannen bem furchtbar= Seinen. ften Blutbabe, bas mit bem grauenden Morgen bie romifchen Legionen felbft in Graufen verfette. Go mar benn mirtlich ber entfetliche Ruf bes Bolfes fcon auf vielfache Beife wortlich erfüllt: Gein Blut tomme über une und unfere Rinber (Cv. Matthai 27, 25). -

Die Erfteigung von Gebbeb burch Bolcott und Tipping. ber gur Muftrirung einer neuen Ausgabe bes Jofephus mit bieber gewandert mar, geftattete eine vollständige Ueberficht bes Topten Meeres, bas von bier in feiner gangen Lange und Breite landfartenartig ju Bugen lag. Beibe 50) maren von der Richtigfeit ber Robinfonfchen, blos durch Winkelmeffungen und den Augenfcein von verschiebenen Buntten aus gewonnenen, Darftellung ber Form bes Todten Meeres überrafcht. Gie hatten nur wenige Berichtigungen bagu gu machen, welche vorzuglich nur bas Gubenbe und die Ruftenftrece zwifchen Gebbeb und Min Dichibon betrifft, welche fie am folgenden Tage felbft burchmanderten. Gie beziehen fich auf einige Beranberungen, Die bei ben beiben Buchten ber gegenüberliegenden Salbinfel an ber Oftfeite bes Tobten Meeres etwa anzubringen maren, und bie zu ftarte Schraffirung ihrer nur gang flachen Sanbbant, welche im frappanten Contraft mit ben umber fich boch emportburmenben Soben ftebt. Dann fanden fie Sebbeh felbft zu weit gegen Gub eingezeichnet: benn von ben

<sup>50)</sup> Wolcott, Excurs. l. c. p. 67.

beiben Besthörnern jener Halbinsel liegt bas subliche gerade bem Babi Sinein gegenüber, welcher bie Beste an ber Subseite begrenzt. Der nörbliche Babi Sehal sollte wol 3 Mil. engl. nach Tipping, ober nicht ganz so fern nach Bolcott, von Masaba eingezeichnet sein, die auf Nobinsons Karte ganz fehle, wogegen bas Birket el Khulil etwas nördlicher zu liegen kommt, und die Kuste baselbst mehr gerablinig fortlausen soll.

5) S. Bolcotte Beg von Sebbeh nach Ain Dichibby, und zurud nach Tefu'a (15. u. 16. Marz).

Durch Wolcotts Tagemarich am 15. Marz wurde bie Lude bes Ruftensurvens, bie noch zwischen beiben Orten geblieben war, ausgefüllt.

Auf ben wilben Rlippen um Gebbeh wurden Steinbode (Beben) geschoffen, auf einem Ummege ber fteile Bidgadweg gurudgeftiegen, und von ba wieber von ber Gubfeite ber in ben Babi Senal hinabgeflettert, wozu man eine halbe Stunde gebrauchte, um ihn nur in ber Ferne zweier engl. Diles vom See zu burchfeten. Dann rudte man bem Gee noch naber ale zuvor, und erreichte in einer Stunde von jenem ben Babi Rhubarah, ber auf Robinfons Rarte eingetragen ift, nicht aber bie Sandbant, welche feiner Mundung eben fo vorliegt, wie Die Sandbante ober wol mehr Schuttbante ben Munbungen bes Babi Segal und Wabi Sinein. 3m Norben bes Rhubarah tritt ber See noch unmittelbar naber gu ben Bergen, mo gwifden ber bortigen Bucht und dem Nordufer bes Babi fich eine große naturliche Depreffion in ber Schuttbant zeigte, Birtet el Rhalil genannt, von ber Die Araber fleine Studden Albyhalt auflafen, mabrent Bolcott eine eigenthumliche große, ibm noch unbefannte fcmarze Beufdrede (Grashopper) fing, Die auf bem Bufchwert faß.

Um 1 Uhr wurde ber Babi Areijeh paffirt, ber nur eine Biertelftunde von Ain Dichibby entfernt lag, bis wohin man 6 Stunden Weges zuruchgelegt hatte, als man burch bas liebliche Gemurmel ihrer fußen Quelle Engabbi's erquickt warb.

Ohne neue Beobachtungen machen zu können, die nicht schon von Robinson erschöpft waren, zog Wolcott am 16. Marz über ben bekannten surchtbaren Bag burch ben Diftrict Sussafah, ben er Rhusafah schreibt, und an ber Ruine bes Rast el Mukreh vorüber, die über bem Oftrande bes Wabi el Ghar sich weit gen West sichtbar erhebt. Dann ging er an Gemäuer

von keinem hohen Alter, von dem ein kleiner Wabi nach Bereikut hinaufläuft (f. ob. S. 636), seinen Rudweg gegen N.W. nehmend und an Lagern der Dschehalin und Ta'amirah vorüber, nach Te-kua 51) (f. ob. S. 628).

#### Erläuterung 6.

Das Sübende des Todten Meeres, seine Umgebung bis Kerak, zum Ghor es Sasieh und dem Wadi el Ahsa (Sared, Beidenbach).

Schon burch Seetens zweite Ummanderung (1807) bes Tobten Meeres sind wir mit bessen Sudostenbe am Ghor es Szäsieh und ber Halbinsel el Mesraa der Ghawarineh= Bewohner, so wie durch seine erste Umwanderung (1806) auf seinem Rückmarsch von Kerak nach Hebron, mehr noch durch Robinsons genaues Routier (1838) von Hebron durch das Lager der Oschehalin über die Zuweirah=Bässe, an Usdum vorüber, durch das Salzthal in der Niederung des Ghor bis zum Wadi Oscherafeh (Feraseh, Erd. XIV. S. 1052—1064), dem Südende des Todten Meeres, einigermaßen orientirt, eben so wie durch die Wanderungen und Entdeckungsreisen Burchardts, Irby's und Mangles von Kerak aus südwärts nach Wadi Musa (Betra, s. Erdf. XIV. 1027, 1042, 1051).

Aber noch bleibt die genauere Kunde von dem hauptmit=
telpunkt der dortigen Civilisation, von Kerak selbst, dar=
zulegen übrig, von welchem die wichtigsten Einzelforschungen
nach den Umgebungen und den dortigen menschlichen Berhältnissen
ausgegangen sind, die uns über das Südende des Sees selbst
Belehrung geben. Seeten hatte im Jahr 1806 durch seine
Banderung an der Oftseite des Sees, als er aus Moabitis nach
Entdedung der Ruinen zu Nabba (der Rabbath Moab) bis
Kerak vorgedrungen war, damals zuerst die Bahn gebrochen und
während seines achttägigen Aufenthalts daselbst (vom 25.
Närz bis 2. April) einen Schat von neuen Beobachtungen gesammelt, von denen nur ein sehr geringer Theil zur Beröffentli=
chung 52) kam, wie sich aus seinem leider noch ungedruckten
handschriftlichen Nachlasse ergibt, der freilich nicht so ausgearbei=

<sup>51)</sup> Wolcott, Excurs. l. c. p. 69. 52) Seetzen, in Mon. Corresp. XVIII. 1808. S. 433-435.

tet auf bie Nachwelt fommen tonnte, wie ber Reifenbe felbft nach einer gludlichen Rudfebr in feine Beimath ibn gegeben baben murbe. Das Fragmentgrifche feiner Nachrichten wurde burch Burdbarbte breimochentlichen fpatern Aufenthalt in Rerat (vom 16. Juli bis gum 4. Aug. 1812) 53) ergangt, ber aber nicht gum Tobten Deere felbft binabfteigen fonnte, fonbern auf bemfelben Wege, wie Seeten, von Rabba Moab aus Moabitis nach Reraf gelangt, fubmarte über Retherabba, Draf und Rhanzireh weiter burch Dichebal nach Babi Dufa fortichritt (Erbf. XIV. S. 1028-1042). Die auch bann noch übrig gebliebenen Luden ber munichenswertheften Erforichungen wurden burch 3rbn, Mangles und ihre Begleiter Legh und Dr. Bantes ausgefüllt, welche in einer Raravane von 9 Befährten ben Weg über Bebron nach Rerat vom 8. gum 14. Mai 1818 gurudlegten 54), von ba ihre Gubfahrt gen Betra (vom 14. bis 29. Mai) und gurud nach Rerat gludlich beenbeten (Erbf. XIV. 1042-1051), bann aber von Reraf einem neuen Bege gegen Morben über Boars Ruinen und bie Balbinfel ber Chamarineh nach Moabitis 55) (vom 30. Mai bis 11. Juni) und ber Oftseite bes Tobten Meeres gen Morben über Rallirrhoë und Dicherafa zum mittlern Jordanthale folgten, wo wir ihren Durchmarich burch ben Jordan zu Beifan ichon in obigem fennen lernten (f. ob. S. 446).

1) Rerek (Rerak, Karrak) Crac, Petra Deserti, Die heutige hauptstadt in der alten Moabiter Lande, befucht von Seegen, Burchardt, Irby, Mangles, Bankes und Legh.

Von ben Ruinen Rabba (ber Rabbath Moab, ober Areopolis, Erof. XIV. S. 117—118), ber einstigen antiken hauptstadt ber Moabiter, liegt die jüngerhin in den Zeiten ber Kreuzsahrer berühmter gewordene, Karak, Krack, gegenwärtig meist Kerak, Karrak ober Kerek genannte Stadt, die in chriftelichen Zeiten den Namen der Petra deserti (Χαρακμώβα bei Ptol. und Steph. Byz., auch Mobucharar, Crac in Palaestina

burckhardt, Trav. p. 378—396.
 Trav. p. 338—367; Legh, Route in Syria, in Macmichael, Journ. etc. l. c. 1819. 4. p. 200—210.
 Trav. p. 444—470; Legh l. c. p. 234—244.

tertia, f. Erbf. XIV. 61, 62, 100-101 u. 1029) führte, nach Burdhardt 6 Stunden Beges gegen Guben. Erft ging bie Strafe G. gen D. 4 Stunden weit ju ben Ruinen von Rerenthela; nach 5 Stunden trat man in ein Gebirasland voll Babis. und erreichte in ber letten Stunde Reret 56) (fo fcreibt Burdhardt) von der Mordfeite, wo bas Chriftenquartier liegt, in bem Burdbardt eine febr gaftliche Aufnahme fand. Geeken. ber von derfelben nördlichen boben, von Bebirgen nur umgebenen Chene ber Plateaufeite fam, auf welcher Die Ruinen ber antifen Rabba liegen, erblicte icon ans ber Ferne, von mo bie Sochflache zu Ende ging und bas Bergland von neuem begann, bie Stabt Reret (Geeben fcbreibt immer Rarrat); boch war gubor noch ein tiefer und enger Grund 57) ju paffiren (Babi Gaffaf auf Robinfone Rarte), an beffen Seite Die Dorfruinen Dufcheref und Sameinije liegen. Die Gudwand biefes febr tiefen Babi, an ber Morbieite ber Stabt, fteigt zu ihr fehr fteil und felfig empor, mit Grotten zwischen weißen Ralffteinfelfen und Feuerftein= lagern, beren Blode von außerorbentlicher Grofe maren. febr beschwerlicher Bidgadpaß führt hinauf ju ber Bobe bes Caftells, bas, wie jenes zu es Gzalt, aus ber Berne fich geiat, mab. rend bie Baufer ber Stadt gur Geite auf ber flachen Scheitel ber Berghobe bem Muge anfänglich noch verborgen liegen. Die bobe Lage macht, baf ber Ort von weit ber, von Betblebem, von Berufalem und felbft von ben Boben bei Bericho erblict merben fann (f. ob. G. 553). Der griechische Briefter zeigte Geenen vom Caftell aus bie Lage von Jerufalem, bas auch burch Legh norböftlich bes Frantenberge erfannt murbe. Aber Bethlebem und Bebron fonnte Geeten nicht erfennen, weil biefe Orte gu tief lagen; vom Dach bes Rlofters zu Bethlehem wurde aber Wilfon 58) Die Lage von Reref ale Petra deserti burch bie Monche gezeigt. Dagegen ift bas Tobte Meer von ber Caftellhobe aut zu überschauen, in einer Ferne von 4 bis 5 Stunden bis Uin Dicibbi. Die Ruine bes Caftelle, von ber Rorboftfeite gefeben 59), zeigt fich in zwei Saupttheilen, eine febr große Daffe an ber Subede ber Stadt und eine andere mehr gegen Mord, ein febr großer Bau, genannt Seraglio bes Meleh e baber; zwi-

<sup>56)</sup> Burckhardt, Trav. p. 378; bei Ges. II. 641. 57) Seegen, Mon. Gorresp. XVIII. S. 433 und bessen Erste Reise um das Tobte Meer, 1806. Msct. 55) Wilson, The Lands of the Bible. I. p. 395. 59) Irby and Mangles, Trav. p. 361; Legh 1. c. p. 207.

# 664 Weft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 8.

fchen beiben ift ber einzige Thoreingang von ber Mordweftfeite, zu ber Irby binaufftieg, ber aus einem einfachen, engen Bogen befteht, mit einer arabifchen Infchrift. Diefer Gingang ift febr fonberbar, ba ber Bogen an ben Gingang einer naturlichen Grotte ober einer Felspaffage ftoft, bie fich windend burch eine hohe Felsflippe giebt und ale Sauptzugang gur Feftung bient, beren Lage felbft nicht febr portheilhaft erscheint, ba fie zu lang ift und bie Baulichkeiten barauf zu gerftreut; Die Stadt felbft wird auf allen Seiten von Soben bominirt. Bu biefem Thoreingange gelangt man erft aus bem tiefen Grunde, ben auch Geeten von Rorben ber burchfeben mußte, barin 3rby einen Bach, von Garten umfaumt, bemerfte, Die voll von Olivenbaumen, Bommgranaten, Feigenbaumen ftanben, wo man auch Gemufe und Mais baute. Ein Fluß, welcher an biefer Morbfeite ber Stadt gegen Weft gum Tobten Meere binabflieft, beift Babi Gaffaf (Gzaffgaf); aber jener Bach, ber in Beft bes Caftelle gieht, beift Babi Robeniche; berienige welcher aus einer gleichnamigen Quelle, ber Min Franbichi hervortritt und auf ber Gubfeite ber Stadt zieht, ebenfalls von Oft gegen Weft, heißt Babi Franbichi (f. Erbf. XIV. S. 1029), offenbar eine Erinnerung an bie Franken, Erbauer bes Caftells zur Beit ber Rreugzüge. obere Quellbache vereinen fich in R.B. unterhalb ber Stadt gum Flug von Reret, ber 4 Mühlen treibt, und an ben Ruinen von Boar, weiter abwarts gegen bie Chene gur nordlichen Bucht ber Balbinfel Meerah, fich nach einem Lauf von 7 Stunden, wie Seeten erfuhr, in bas Tobte Meer ergiegend, ben Namen Babi eb Deraah ober Darah 60) führt. Unter bem Dleanbergebufc fah Seenen an beffen Ufern viele Fifche 61) in bem Blugmaffer, mabrent ber Briefter, ber im Tobten Meere fein Net auswarf. feinen einzigen Gifch fangen tonnte. Außer ben genannten Baffern, welche bie Umgegend von Reret befruchten und vortreffliche Dlivenpflanzungen bemäffern, ift bier noch eine Bauptquelle, Min Sara genannt, bie an einer febr romantifchen Stelle, wo eine jest in Trummern liegende Mofchee geftanben, aus bem Felfen hervorbricht und ale Bach brei Mublen treibt. Biedurch bat Reret große Begunftigungen erhalten. Die Stadtmauer, melde an mehreren Stellen eingefallen ift, wird noch von 6 bis 7 febr

<sup>60)</sup> Irby and Mangles, Trav. p. 446. 61) Seepen, Mfcrpt. Erfte Reife. 1806.

großen Thurmen vertheibigt, ber nördlichste berselben steht fast noch vollsommen erhalten und zeigt auf seiner Mauer eine lange arabische Inschrift, die aber zu hoch stand, als daß Burd-hardt sie von unten hätte lefen können 62); ihr zu jeder Seite erkannte er einen Löwen in Basrelief ausgehauen, denen ähnlich, die er auf den Stadtmauern zu Aleppo und Damascus be-merkt batte.

Muffer jener bunteln Felspaffage am Nordwefteingange ber Stadt, an welcher Burdbardt eine arabifche Infchrift angibt, bie beren Erbauung bem Sultan Seneffebbin gufchreibt, führt ein zweiter ebenfalls bunfler, 40 Schritt langer Felspaß von ber Subfeite in die Stadt, und bies find nur die eigentlichen Thore berfelben, indeß ein paar andere Bugange auch über bie gegenwärtigen Ruinen ber Stadtmauern binwegführen. Caftell, gleich andern in Sprien, nach Burdhardte Dafürhal= ten, wol in ber Beit ber Rreugzuge erbaut, ift auch gegen bie Stadtfeite burch einen tiefen in Bele gehauenen Graben gefchutt, in bem man mehrere Gaulen aus grauem und rothem Granit mahrnimmt; bie Gubfeite bes gangen Caftellberges ift gang mit Quabern eingefaßt, wie bies zu Aleppo, el Boffn und Szalfhat ber Fall ift. Auf ber Bestfeite bat man eine bobe Mauer quer burch ben Babi nach einigen hoben Felfen geführt, bie von ber Begenseite hervortreten; man hatte baburch ein Behalter gebilbet, bas bie Garnifon mit Baffer verfah, jest aber, wo bas Schloß bbe fteht, troden lag. Doch ift im Caftell, barin Geegen noch eine Drebbaffe aus Rupfer fteben fab, auch ein tiefer Brunnen; viele Privathaufer haben bergleichen, aber bas Baffer ift falgig; beehalb man auch Cifternen, barin gutes Baffer, anlegen mußte. Seegen fand bas Caftell febr in Berfall, boch noch mit großen Bewolben über und unter ber Erbe verfeben, und eine halbverfallene Rirche mit ziemlich verlofchten Schilbereien an ben Sie biente bamale nur zu Schaafftallen, mahr-Ralfmanben. fceinlich biefelbe, Die Burd bardt eine gothifde Salle mit Fresten nennt, barunter er einen Dann mit einer langen Rette und ber Aufschrift Ioni bemerfte. Irby und Mangles hielten ben an ber Gubfeite bes Caftelle ausgehauenen Graben zugleich fur ben Steinbruch 63), aus welchem baffelbe aufgebaut worben.

<sup>62)</sup> Burckhardt, Trav. p. 379; bei Gefen. H. 644. 63) Irby and Mangles, Trav. p. 363.

# 006 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 8.

driftliche Rirche zeigte eine weit geringere Architeftur als ber großartige Caftellbau aus behauenen Quabern: fie mar nur aus fleinen Steinen in Borigontalichichten bes Mauerverbandes, mit engen genftern, mit einem runden Ende und gemolbter Fronte, wie bie Set. Beteretirche in Tiberias, conftruirt, offenbar aus fpaterer ale bie bygantifche Beit, ba eine arabifche Infchrift umgekehrt, alfo aus einer fruberen Trummer, in die Band eingemauert mar. Un ben Banbichilbereien auf Stucco bemerften fie einige große Gruppen, einen gewaffneten Ronig, bas Marthrerthum eines Beiligen und unleferliche Infchriften in gothifchen Außer ben auch von Seeten bemerften bochrothen Buchftaben. und grauen iconen Granitfaulen faben bie Briten an einem ber Brunen einen großen in Stein gehauenen Ablerflugel, ber 7 Fuß lang und 4 Ruf breit mar und bas Fragment einer großen gertrummerten Sculptur fein mußte. Gie bielten ibn anfange fur ben Flügel am Beltei, wie bies fo baufig auf anprtifchen Sculpturen vorfommt; bann aber vielmehr fur ben Reft eines romifchen Ablere. Doch wird biefe Stadt nicht ale Barnifoneftabt in ber Notitia Dignitatum aufgeführt (Erbf. XIV. 103). 3rbp unb Mangles fchreiben bie Erbauung biefes Caftells irrig bem Ronig Balbuin I. (im 3. 1115) gu, ba fie beffen Mons regalis, b. i. Schobat (Reret el Schobat), mit biefem norblichen Reret (Petra deserti) verwechseln, beren Berichiebenbeit icon fruber (f. Erbf. XIV. 62, 90, 100, 988-991) nachgewiesen murbe, wozu ber Name Reret, Rerat, Crac, irre führte, ber in feiner allgemeinen Bebeutung: Fefte, Schlof beift, ein Name, ber auch wol fcon im Bebraifchen, als Dreb bei Midianiten (Richter 7, 25; 8, 3; Pfalm 83, 12; Jefaias 10, 26; bas Sienalgorab nach Dichemalebbin) 64) vorfommt. Alle Burdhardt bie Stadt befuchte, befagen die griechischen Chriften eine bem Sct. Beorg, ober el Chuber (ob. G. 197), gewihmete Rirche, Die erft furglich reparirt war. Die bem Caftell nabe Dofchee, Die nach Burdhardt bem Melet el Dhaber, ale Erbauer, gugefchrieben warb, mit Spibbogen und einem achtedigen Minaret, mit umberlaufenber Bone aus ichwarzem Geftein, lag in Berfall; ber Gpisbogen bes Thoreingangs in Sufeisenform, aber jugefpitt (horseshoe) erinnerte an biefelbe Conftruction, wie bie am Chan gu

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>) E. Quatremère, Makrizi, Hist. des Sultans Mamelouks. Paris, 1842. T. II. App. p. 236.

Beifan, mit benfelben Ornamenten. Bei der Moschee sah Irby brei Saulencapitäle, benen gleich, die man in hama am Orontes gesehen, auch ein paar griechische Inscriptionen ohne besonderes Interesse. Architekturen ober Antiquitäten von Bedeutung sah man nicht, aber doch viele Grundmauern und Ueberreste, welche die einstige weit stärkere Bevölkerung des Ortes bezeugten. Bielzleicht auch Reste jener ältesten Stadt, die schon vor der Erbauung des Castells Bestand hatte (Fels Oreb, Richter 7, 25, auf dem der Fürst der Midianiter von Gideon erwürgt ward), auf welche erst nach dem Untergange von Charaf Moba der Rame Charaf oder Karaf und die Bürde einer Capitale in Moad ais Episcopalsit (Crac, Petra deserti) übertragen wurde 65).

Die Baufer ber Stadt 66) find meift gebaut wie bie Bobnungen im Sauran 67); nur einftodig, aus Erbe, mit flachem Terraffenbach, bas bei vielen ber Wohnungen an ber Rudfeite im Niveau mit bem Erbboben liegt, fo bag man, ohne es zu merten, oft über Diefe Dacher binmegreitet. Das Sauptgemach ber beften Baufer bat 2 gewölbte Bogen, barauf bie meift rauben Dachfparren als Duerbalfen ruben, Die von Rauch gefchmargt find, bem nur in ibrer Mitte ein vierediges Loch jum Austritt geöffnet bleibt. Bintel ber Bogen bienen ju Banten, ju Gefimfen, ju Rorn= und Debl-Raften, mit Spunblochern gum Berausholen wie bei gaffern. Die Banbe find roth und ichwarz beftrichen, und mit gang roben Figuren, wie Reitern, Rameelen, ober fonft beschmiert. Die Dft = und Gubfeite ber Stadt zeigte Seenen, wie Burdbarbt, eine große Denge von roben Felsgrabern (f. Erof. XIV. 1042) in Ralfftein, die zu den alleralteften Denfmalen ber Dibianiterzeit geboren mogen.

Seeten gab man im Ort 80 Chriftenhäuser und boppelt so viele Sauser der Moslemen an, in deren jedem aber mehrere Familien beisammen wohnten, die 400 bewaffnete Chriften und
700 Mohamedaner stellen konnten. Burdhardt zählte 150 chriftliche und 400 türkische, nämlich muselmännische Familien im
Orte, von benen die letztern 800 Musketen, die griechischen Christen 250 Musketen ins Feld zu stellen im Stande sind 68). Jene
sollen Ansiedler aus allen Theilen Spriens sein, zumal aber von

 <sup>65)</sup> Quatremère 1. c. p. 238-246.
 66) Burckhardt, Trav. p. 388;
 bei Gesenius. II. 656.
 7) Irby and Mangles, p. 363; Legh
 1. c. p. 208.
 86) Burckhardt, Trav. p. 381; b. Gesen. II. 646.

Debron und Rablus, die Chriften meift Ausgewanderte und Muchtlinge aus Berufalem, Bethlebem und Beit Dichabe, Die bier frei von Bebrudungen leben fonnen und gleiche Rechte mit ben Turfen genießen. Jeber Mann geht im Orte mit einer Flinte und einen langen Sanbicar bewaffnet umber. In ben vorletten Jahrzehenden bes 18. Jahrhunderte, erfuhr Burdhardt, Reret in ber Bewalt bes Stammes ber Beni Ummer, Die umber lagerten und bie Stabter fo plagten, baß biefe burch ihre beftanbigen Forberungen und Erpreffungen balb an ben Bettelftab tamen. Damale trat ber Dheim bes Scheich Duffuf Debichaby (ber gu Burdharbte und Irby's Beit Bauptling mar) in ein Bundnif mit ben fublichern Somentat=Arabern (Erbf. XIV. 6. 970 u. f.), folug in 2 Gefechten Die Beni Ummer in Die Blucht, Die fich nach Belfa zu ben Abuan begaben, aber auch von biefen verftoßen gen Jerusalent floben, wo fie in fo tiefe Roth und Bettelarmuth verfanten, baß fie 6 Sabre fpater beschloffen, nach Reret gurudzufebren, wie auch ihr Loos falle. Bege babin murben fie noch am Gubenbe bes Tobten Meeres um ein Drittheil ihrer noch übrigen Beerben beraubt burch ihren alten Beind, ben Terabein = Raubtribus (Erbf. XIV. 964), fo baß fie, gang geschwächt in Reret antommend, froh fein mußten, von Scheich Duffuf Debfchaby, bem jegigen Bauptling in Reret, bie Aufnahme im Lande ju erhalten, unter ber Bedingung bes ftrengften Behorfame. Ihre 1000 Belte waren zu ber Beit auf 200 jufammengeschmolzen; ihre Bewaffneten wurden vom Scheich gum Bortrab bei allen friegerifchen Unternehmungen bermenbet, wodurch feine Dacht ungemein wuchs und fein Ginfluß fich felbft bis gen Belfa bin ausbreitete. In biefem Buftanbe fand Burdhardt ben Ort, beffen Scheich ibn mit 40 Mann Escorte als Schieberichter burch Dichebal begleitete (Erbf. XIV. 1033). Sein perfonliches Unfeben mar baburch fo gemachfen, bag er fcon Gi= fersucht bei Turfen wie bei Beduinen erregte, die noch zwei Unter-Scheichs hatten, fo wie auch bie Chriften im Orte gweien driftlichen Scheichs geborchten, Die mit ihren Brieftern Die Angelegenheiten ber Gemeinde leiteten. 218 Geegen 1806 in Reref war, fagt er 69), lebten fie gang obne Gefete, aber unter fich in Briebe: benn ein vierzigiahriger Mann mußte nur von einem eingigen Tobtichlag, ber bei ihnen vorgefallen mar; aber mit ben

<sup>69)</sup> Seeten, Mfcr. Erfte Reife, 1806.

Nachbarn ftanben fie fortmahrenb, zumal mit bem Beni Gamibe (verschieden von ben Beni Ummer) in Rachefrieg, und hatten fie fürzlich bis Rabba verfolgt, wo die griechischen Chriften von beren Boben Besit genommen hatten. Diese munchten ba-mals die Ruffen herbei, um ihre muhamedanischen Feinde vertilgen zu können.

Bier Jahre vor Burdharbte Befuch in Reret, alfo nur 2 Jahre nach Geeten, murben beffen Bewohner Wahabiten, als Ibn Souboud noch im Glang feiner Berrichaft und im Befite von Redina war (Erbf. XIII. S. 499 u. f.); ihm lag noch baran, burch reiche Geschente ben Scheich von Reret an fic zu feffeln, wenn icon beffen Araber ibm noch nicht ben geforberten Tribut gezahlt hatten. Den Bebuinen mar ber Uebergang gu ben Bahabi um fo leichter, ba fie bas Gefet bes Roran eigentlich gar nicht fannten und meber lefen, noch fchreiben, ber Roran aber von ben Bababi feinesmegs als Religionsurfunde angefeben marb. Als Rhalif batte Souboud ben Scheich von Reret gum Emir aller Bebuinen im Guben von Damascus bis gum Tobten Meere erhoben, und beste ihn nur gegen bie Turfen auf, mit benen bald barauf ber Rrieg auf Tob und Leben begann. rend Burdharbte Unwefenheit in Reref 70) (1812) tamen bafelbft zwei Bolleinnehmer bes 3bn Couhoub, Rhalif ber Bahabi (Erbf. XIII. 494), aus Mebina an, Die aber, ohne bie Sare zu erhalten, wieder abmarfcbiren mußten. Das einzige Beichen ber Unterwürfigfeit war, daß im Saufe bes Scheich aus feinem Frembengimmer bas Tabadrauchen verbannt mar (Berbot bes Tabacts, f. Erbf. XIII. 490); bie Opposition ber turfifchen Unbanglichkeit zeigte fich nur noch baburch, bag ihre Bartei jest gang regelmäßig bie im Roran vorgefdriebenen Bebete bielt, was fie zuvor nur felten gethan hatte, ba bie eigentlichen Bebuinen in ber Lehre bes Roran gang unwiffend find und, wie gefagt, niemale lefen ober fdreiben lernen.

Sanz anders Mitte Mai 1818, als die Wahabiten schon ihrem Sturz nahe waren und ihre letten Kräfte versuchten (im Juni 1818 wurde ihre Capitale von Ibrahim Pascha zerftört, f. Erbf. XIII. S. 515 u. f.). Als Irby mit Mangles und seinen Reisegefährten Kerek passirten, hatten die Wahabi vergeblich eine Attacke auf die Stadt gemacht und an ihrer Südseite ein

<sup>70)</sup> Burckhardt, Trav. p. 383; b. Gefen. II. 649.

# 670 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 8.

Lager aufgeschlagen. Aus ihren Schießscharten ber Stadtmauer rühmten sich die Rerefein 40 Mann ber Wahabi erschoffen zu haben.

Sofpitalität ift ein charafteriftifcher Bug biefer Stabter, bie burd ibre Stellung febr indevendent leben, und auten Ertrag an ibren Brobucten burch Sanbel und gelegentliche Freibeuterei, Chriften fowol wie Dobamebaner, nach Geeten, baben, und boch nicht wohlbabend, feinesmeges reich find, ba fie Alles auf Die Bewirthung ber Gafte geben laffen; ber-reichfte Mann (bemerfte Burdharbt) befige in Reret noch feine 1000 Bf. Sterling an Werth, und boch balte er alle Gafte frei; felbft bie Bferbe ber 9 Mann ftarfen Gefellichaft von Irby, Mangles, Banfes und Leab wurden ihnen mabrend bes Aufenthaltes in Reret unentgeltlich und gut gefüttert 2). Schon Seeten fagte, bag fie bfter in heftigen Streit barum geriethen, wer ihn bewirthen follte, weil jeber auf Diefes Borrecht Unfpruch machte; bamale fiel es ibm auf, bag er in es Szalt brei bffentliche Berbergen (er nennt fie Dbabbea) fur Dubamebaner und eine fur Chriften gefunden hatte; in Reret aber feine einzige, was er fich aus ber Seltenheit hiefiger Fremdlinge erflarte. Dagegen fand Burdbarbt nur 6 Jahre fvater in Reret 8 folder Berbergen (Dengele ober Debhafe) 72), 6 ber Muhamebaner und 2 ber Chriften, bie reichlich verproviantirt murben. Um ben Fremdling, ber gur Stadt tommt, reift man fich; jedem fommt ein Sag der gaftliden Bewirthung von rechtewegen gu; fo wechfelte Burdharbt jeben Tag fein Quartier, und mußte fcon 20 volle Tage im Orte bleiben, weil jeder ber Boblhabenden wenigstens einmal ibn jum Baft haben wollte. Schon beim erften Gintritt in Die Stabt, im Quartier ber Chriften, griff Jeber nach bem Bugel feines Pferbes, ihn in fein Saus zu fuhren. Als er bem Ginen folate. wurde ein Schaaf gefchlachtet, und fogleich mar bie gange Rachbarichaft versammelt, um an bem Festmable Theil zu nehmen; noch hatte Niemand gefragt, wer ber Gaft fei und wohin er wolle. Das Schaaffleifch wird bort wie in es Szalt one Brot 73) verzehrt. Je mehr ber Sausvater feinem Gafte fvenbet, befto rubmvoller ift es fur ibn; wer es nicht thate, murbe verachtet werben. Daber

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>) Irby and Mangles, Trav. p. 365.

p. 378, 384; b. Gefen. II. 641, 650.

p. 365.

<sup>72</sup>) Burckhardt, Trav.

<sup>73</sup>) Irby and Mangles,

p. 365.

fult fich Reret jeben Abend mit Gaften: benn bie umberftreifens ben Beduinen felbft find hier eines guten Abendschmauses gewiß, fle geben felbst von einem Mebhafe zum andern, um doppelt zu genießen.

Jede Familie in Keref besitt ihre zahlreichen Geerden, aber es wurde eine Schande sein, die Butter zu verkausen; es gehört zur noblen Lebensart, diese insgesammt selber für die Familie und die Gäste zu verbrauchen. Wer seine Butter verhandelte, sagt Burchhardt, dessen Töchter wurden keinen Mann finden, der die niedrige Gesinnung eines Baya el Samin (b. h. Butterverstäuser) theilte, das ärgste Schimpsmort für den Filz in Kerek. Der bedeutende Butterverbrauch gehört daber zum Wohlstande und Luxus im Lande, wo, wie einst in Palästina, das Del dieselbe Rolle spielte.

Dliven und Raffee werben bier jum Frubftud gefpenbet, Bethle, eine Art Budding 74) aus faurer Mild mit vieler Butter und Debl, ift eine Speife jum Fruhftud und Mittag; täglis ches Bericht ift Linfenfuppe 75) mit Graupen und eingebrockem Brot, bis fie fo bick wirb, bag man fie mit ben Fingern ju fich nehmen fann. Linfenfuppe, mit Baigen zu einem mehligen Teige gerührt, mit Del übergoffen, ift fcon ein feltneres Lieblingegericht, bas Geegen fur bie Speife Cfaus hielt. Die allgemeinfte Dahrung ift bier, wie überall im Lande, Lebben, 'b. i. faure Dild; auch Rafe, ben fie in Rugeln mit Galg fneten und auf ben Spigen ihrer Belte borren. Ihre Speifen find meift, wie fie felbft, febr unreinlich; ba Baffer felten ift, reiben fie bie fetten Sanbe im Sanbe und an ben Belten ab; bagu find fie voll Ungegiefer, und ihre Urt, fich bavon gu befreien, etelhaft; es gebort Gewöhnung bazu, mit ihnen zu leben. Das Galg aus bem Tobten Deere, in Morfern feingeftogen, mit Baiben vermengt und gemablen, ift bort febr gebrauchlich, weil bas Debl fich bann gut erhalt, nie übeln Befchmad annimmt, und bas ftete troden bleibenbe Salg anderem, bas leicht feucht wird, vorzugiehen ift. Gine wilde Bflange, Rabbmum genannt, fauer von Gefchmad, gibt Seegen an, die mit Burgul ober Reis gefocht mirb, eine febr gewöhnliche Speife; auch bie Pflanze Ribas, nach Seegen, eine Art Rhabarber, Die oftwarts von Rutraneb (an ber gro-

<sup>74)</sup> Burckhardt, bei Gefen. II. 152. 15) Seegen, Manuscript. Erfte Reise, 1806.

fen Babichroute) machft, wird häufig von ben Beduinen nach Reref gebracht, wo man ihren Stengel, ber einen guß boch wird, Dit einigen Rameellabungen biefer Ribas fab rob perfpeifet. Seeten eine Angabl Schararat-Araber (aus bem Dichebel Schera) in Raref anlangen, mogegen fie BBaipen eintaufchten, mabricheinlich von ber außerorbentlich fornreichen Art, bie bier 76) wie bei Bebron gebaut wird, von ber 3rby eine Abbilbung gegeben bat, und bie "ben fieben Aehren aus einem Balm entfpreche, voll und bid" (1. B. Mof. 41, 5), welche Jofeph im Traum aufschießen fab in ben fetten Jahren. Aehren, welche Legh unter bem Mamen Heshbon Wheat mit nach England brachte, batte einen Salm von 5 Ruft 1 Boll Lange. gegen ben englischen Baibenhalm von 4 Fuß 2 Boll, 84 Baibenforner in einer Aebre, fatt 41 in ber Aebre bes en alifchen Bainen, und bie Alebre batte ein mehr ale vierfaches Gewicht gegen bie größte Uehre englischen Baitens. Bollen bie Rerefein außerhalb ihres Stadtgebietes etma, wie bies mol geschieht, noch Neder bebauen, fo finden fie fich, nach Geeten, mit ben jebesmaligen Bebuinen bes Gebietes gewöhnlich baburch ab, bag fie ihnen ein Biertheil ber Ernte abgeben 77). Go bauen fie 2. B. febr baufig ein Futterfraut fur Rameele, bas fie Rerszeune nennen, une bie jest noch unbefannt. In ber letten Woche bes Marg, in ber es noch recht falte Nachte gab, fab Seeken ble erften frifchen Blatter ber Feigenbaume in ben Grunden um bas bochgelegene Reret ausschlagen, woburch bie Gegend ein liebliches Unfehn gewann; am erften Juni erft, alfo viel fpater als in Berico (f. ob. S. 516), war man in Reret mit ber Ernte 78) beschäftigt. Auch Menegeh= Uraber (f. ob. S. 368) waren mit Rameelen gur Erntegeit eingetroffen, um Rorn in Reret eingutau= fen; fie überbrachten bem alten Scheich Duffuf eine eiferne Reule ober Commanboftab, ale Beichen feiner Dberherrlichfeit (Erdf. XIV. 1051), wofür er ihnen 6 Rameellabungen Baiten und eben fo viel Gerfte für ihren Scheich gab, nebft einem Schwert und bem Seegen. Submarts Reref im Dichebal ift ber Rornertrag von beiden Getreidearten febr bedeutenb; und auch bie Umgebung ber Stadt ift febr fruchtbar; bas Ausbrefchen burch

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) L. Laborde, Voyage de l'Arabie pétr. p. 62; Irby and Mangles, Trav. p. 472; und Tabula Heshbon Wheat. <sup>77</sup>) Stegen, Witt. Grife Reife, 1806. <sup>78</sup>) Legh l. c. p. 234; Irby and Mangles, Trav. p. 445.

Dofen geschieht meift in ben Raumen bes Caftells, innerhalb ber Stadt, weil bas freie Gelb bei ben häufigen Ueberfallen ber Machbarfchaft zu unficher fein murbe. Gie bauen die Meder 79) in ber Nabe ihrer Stadt an, und weiben ihre Beerben auf ben unbebauten Soben; bagu campirt ein Drittheil ber Rerefein bas gange Sahr hindurch bis 3 Stunden fern, Die Beerden gu buten, meift in 7 große Lager ober Dauar vertheilt, bavon 2 von Chriften, 5 von Mufelmannern bewohnt werben, in benen fie wie bie Bebui= ` nen leben. Rameele hatten bie Stadter von Reref nicht, mol aber die Araber ber Nachbarfchaft. Die Pferbezucht ift vorguglich; einhundert Mann Reiterei ber Stadt Reref hatte die ausgesuchteften Bferbe, fo wie bie 40 Mann Escorte, welche ben Scheich und Burdhardt nach bem Dichebal begleiteten 80). Der Scheich felbft ritt bas fcbonfte Pferb, bas Burdharbt in gang Sprien fab; es war ein grauer Saflamy (?), ber im gangen Lande berühmt mar. Die Schaafe find von großer Urt, mit Fettfcmangen und einer turgen feinen Bolle; bie Biegen find meift fcmarg. Efel find allgemein gum Bafferholen aus bem Brunnen und gum Transport ihrer mechfelnben Beltlager im Gebrauch; fie finden überall ihre Beibe neben ben Belten. Dofen halten fie nur jum Bflugen ber Meder. Geegen borte, es follen in Diten von Reret zuweilen wilbe Dofen (?), milbe Gfel und Strauge gefeben 81) werben. Legh ging mit bem Scheich auf bie Antilopenjago aus. In ben Bachen gibt es Rrebfe (Abu Snep genannt, eine Rrabbenart, nach Geeten), bie aber nicht gegeffen werben. Bon giftigen Thieren finden wir nur ein ein= gigesmal fcmarger, großer, bis 4 Boll langer Scorpione 82) in ber Mabe von Reret ermabnt; von milben führt Seegen 83) ben Steinbod an, ben er bier Bual nennen borte, und von ibm ein Born, 4 Ruf lang und armebic, fab, mit Salbringen, fcmer, fcmarglich, woraus man vorzuglich Sandgriffe zu Sanbicharen pber Dolden verfertiate.

Die meisten Araber geben hier in ihre blauen Baumwollens zeuge gekleibet, und in Schaafpelze 84), Die bis auf Die Guften herabhangen, Die Wolle nach innen, Die Saute nach außen gekehrt,

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>) Burckhardt, Trav. p. 388; bei Gesen. II. 655. <sup>80</sup>) Burckhardt, Trav. p. 395; bei Gesenius II. 665. <sup>81</sup>) Seegen, Mscr. Erste Reise, 1806. <sup>82</sup>) Irby and Mangles, Trav. p. 444. <sup>83</sup>) Seegen, Mscr. Erste Reise, 1806. <sup>84</sup>) Legh l. c. p. 238.

### 674 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 8.

rothbraun gegerbt. Auch ift ihr Abba ofter fcmarz, ober gestreift, braun und roth; am Gurtel fehlt nie die Ledertasche mit Beuerstahl und Lunte von dem Öscharbaume (f. ob. S. 506); nur die Reicheren von ihnen tragen lederne Sandalen oder ungegerbte häute, die Aermeren gehen barfuß. Alle, auch die Aermsten, tragen um den hals Bapierzettel mit Charafteren beschrieben, die sie von Derwischen gegen Bezauberungen erhalten.

Die Rerefein, bas beifit die Stadt-Arber, erbeirathen bie Tochter ber Beduinen, ober ber fie umgebenden nomabifchen Araber; felbft bie Menegeh geben ben Stadtbewohnern gern ibre Töchter gur Che fur ben Raufpreis von 600 bis 800, auch wol 1000 Biafter, mogu noch andere Gefchente bes Brautigams an ben Schwiegervater, eine Flinte und Sandichar fommen. bas Gelb nicht bat, ermirbt bie Braut, wie Jafob bei Laban bie Rabel (1. B. Mof. 29, 18) burch Rnechtesbienft 7 Jahr, fo noch beutzutag in Reref burch 5 bis 6 Jahr, und führt bann Die Braut beim. Bei ben achten Beduinen, Die fich fur ein reineres Blut, fur eine fonigliche Race, wenn auch in Lumpen gefleibet, halten, findet bies nicht ftatt; fie verachten auch ben Subber, b. b. die Gemeinschaft, Affociation 85), in welcher bie Stadt= Uraber mit ben Chriften ber Stabte leben, gegen welche bie Beduinen ihren Fanatiomus beibehalten. Die Menegeb machen alfo eine Ausnahme von bem gewöhnlichen Bag ber Beduinen gegen ben Subber, wol zu ihrem eigenen Bortheil mit ben mobihabenden Rerefein. Aber bie Beiber behandeln biefe Stadt=Araber feinesmeas fo liebevoll, wie die Beduinen bie ibrigen; wird die Frau frank, fo fchidt fie ber Mann gu ihrer Ramilie gurud, mit bem Bemerten, er habe eine gefunde Tochter von ibr gefauft, bie Rrante moge fie felbft beilen und pflegen; fo bei Chriften wie bei Moslemen. Der Mann gibt feiner Frau feine Rleiber; fie muß biefe fich felbft erwerben, von ihren Bermanbten verschaffen, ober an Gerfte und Baigen ihrem Manne fo viel beimlich fteblen, bag fie bafur fich anftanbig betleiben fann. ihnen ift ber Bebrauch, bochftens bas Rinn hinter ben Schleier ju verbergen. Sie hat feinen Antheil an bem Bermogen bes Mannes, erbt auch nichts von ibm. Die Scheichs und Mostemen haben mehrere Beiber, babei auch weibliche und mannliche Scla-

<sup>85)</sup> Eli Smith, On the Tribus of the Bedawin, in Missionary Herald. 1839. Vol. XXXV. p. 87.

ben 86), Reger, bie fie burch bie Chriften aus Megboten ankaufen, ober vielmehr ben Beduinen abnehmen, die fie aus Dichibda und Meffa, oft als geraubte Baare, hieher bringen. Ginige biefer Regerfamilien, Die ihre Freiheit erhielten, haben fich in Reret erhalten. Chriften und Dubamebaner baben bier gleiche Rechte. Sitten und Gebrauche; Die griechischen Chriften halten ichlecht an ihren Faften, ba fie faft feine andere ale Bleifchfpeifen haben; benn ber nabe See gibt teine Fifche. Der griechische Bifchof hatte langere Beit am Tobten Meere verweilt und Rete ausge= worfen, aber, wie er felbft an Seen verficherte, feine Gifche Die Muhamebaner in Reref, um, wie fie fagen, auch einen Antheil an bem Seegen bes Gottes ber Chriften zu genie-Ben, laffen ihre mannlichen Rnaben in ber Georaffirche von ben Brieftern taufen, und nehmen bagu driftliche Bathen. Die Scheichs find ben Chriften bier febr geneigt, mas um fo leichter bei ihrem gemeinsamen Blunderungeintereffe ift, ba die Chriften febr tapfer und beide Secten in ihren eignen Religionen und Religionege= bräuchen febr unwiffend find. Biele ber Araber felbit fagen, fie wiffen nicht, wie fie beten follen 87), und bochftens zeichnen fich ihre Scheiche burch Beobachtung ber Gebetzeit aus, Die fie auch nur burch Murmeln ausfullen. Reiner ber fanatifchen Mullabs ober Rabis hinbert biefe Taufe; ber griechische Briefter wird gut bafur bezahlt und begebt bie Sandlung unter bem Bormande. ber Betaufte merbe boch als Chrift fterben. Seine Saufe verrichtet ber Briefter aber nur unvollftanbig, nur Buge und Sanbe unter bas Baffer tauchend, und fichert fich baburch gegen Bormurfe, Die man ihm machen fonnte; benn Reref ift ber Episcopalfig; aber gewöhnlich refibirt ber Episcopus zu Jerufalem.

Die Burbe bes Scheichs ift zwar meift erblich, geht aber nicht immer auf ben ältesten Sohn über; als Abgabe erhält er von seinem Stamme jebe zehnte Ziege ober Schaaf, bas neu geboren wird; jedes zwanzigste Kameel und sonst seinen Anstheil an jeder Beute 88). Einige ber im Territorium von Kerek lebenben Araber zahlen ihm ebenfalls einen kleinen Tribut 89), so wie die Fellahs, welche ihre Felber am Südende des Todten Meeres bebauen, die aber, um ihrer Ernte sicherer zu sein, auch noch

Burckhardt, Trav. p. 388; bei Gesen. II. 656.
 Eli Smith, in Missionary Herald. XXXV. p. 87.
 Burckhardt, Trav. p. 389; b. Gesen. II. 657.

### 676 Weft-Aften, V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 8.

einen Tribut an die howeptat zahlen, um gegen die lleberfälle ber Beni Sacher, mit benen biefe in beftanbiger Rebbe fteben, gefount zu werben. Die Chriften gablten bem Somentat-Scheich gu Burdhardte Beit ebenfalle jahrlich jebe Familie einen Dollar; bie Dubamebaner fanden fie mit fabrlich 15 Maultbierlabungen von Teppichen ab, bie in Reret gearbeitet merben; boch erhalten Die Scheichs biefer Araber, wenn fie Befuche in Reret machen, noch ibre besondern nicht unbebeutenben Gefchenfe. faate: bas Gebiet bes Scheich von Reret reiche vom Babi Mobicheb (Arnon) bis zum Babi Boffa (b. i. el Abfa), begreife alfo bas antite Moab; Burdbardt beftatigt es, baß unter bem Scheich von Reret auch noch bie brei füblichen Dorfer Retherabba, Derat und Rhangireh fteben, bis gum Babi el Abfa (Boffa bei Seegen), bem Grenzbach zwischen Reret und ber fühlichen Lanbichaft Dichebal, beffen Scheich in Tafple refibire, mo bamale ber howentat-Tribus gang die Dberhand gewonnen batte (f. Erbf. XIII. 1030 u. f.). Bis babin ubte ber Scheich von Reret, Jufuf, ber febr genau in Abhaltung ber porgefchriebenen Gebete mar, bei benen er ftets fein Geficht birect fubmarte nach Deffa manbte, und Burdbarbt begleitete, auch bas Schieberichteramt über bie vorfommenden Streitigfeiten ber Grengen zwifden Beduinen und Angefiedelten, zumal über bie Blunberungen und Raubereien aus, die fortwährend gu ber Tagesordnung geboren. Außer ben brei genannten bewohnten Orten. borte Burdbarbt noch die Ramen von vielen gerftorten Orten nennen, bie im Diftrict von Reref liegen follten; er führt an: Abbar, Bebichfa, Sababa, Thennhe, 3/4 Stunden im Guben von Reret, bann Debbyn, Muta (bie wir fruber ermittelt baben, f. Erbf. XIII. 984-986), Dichelbichun, Dichefeiras, Datras (11/2 Stunde im G.D. von Reret, wo noch einige Mauern fteben), Mebichbelein Daruf, Seraf, Meraa, Betra, mo ein Steinhaufen am Fuße eines Berges, etwa 5 Stunden in S.2B. von Reret, liegen foll.

Seetzen traf in Keref einen jungen griechischen Priefter, ber in Jerusalem beim Bischof seinen Unterricht erhalten hatte, benn ber Episcopus Néroas (ober Petra deserti, f. Erbk. XIII. 100 u. f.), ber bei ben Arabern Battra 90) heißt, restbirt wie gesagt, gewöhnlich in Jerusalem. Daß seine Diöcese von Petra

<sup>90)</sup> Burckhardt, Trav. p. 386; bei Gefenius II. 655.

deserti nicht ibentisch mit ber großen Hanbelsstadt Betra ber Mabatäer, ber heutigen Wabi Musa, ift, wurde gegen die frühershin allgemeine Annahme schon in Obigem wiederholt gezeigt. Sie gehört als Diöcese zum Patriarchate von Jerusalem, zu dem Burchardt zu seiner Zeit die 6 residirenden Episcopen aufsführt: 1) Kaisarpet Filistin, 2) Beisan, 3) Battra, 4) Akfa, 5) Bethslehem und 6) Nazareth, und die 8 griechischen Bischöfe in partibus: 1) Lyd, 2) Gaza, 3) Syna, 4) Aufsa, 5) Nablus, 6) Schasbasche, 7) Tor Thabur, 8) Oschesal Abschelun. Als ein griechischer Priester aus dem Kloster des Patriarchen in Jerusalem, bet Burchardts Anwesenheit in Kerek, bei den griechischen Christen eine Collecte für sein Kloster einsammelte, erhielt er eine Beisteuer an Schaafen, deren Werth auf 15 Pfund Sterling anzuschlasgen war.

Mus Quatremere's Untersuchungen 91), nach ben authentifchen Quellen bes Mittelalters, geht es hervor, bag ber fruhefte Sit eines Archiepiscopus ber Ecclesia Characmoba (f. Erbf. XIII. 101) erft nach ber Berftorung und Berödung ber antifen Rabbath Moab (Areopolis, Erdf. XIII. 117, Xupaxμώβα, bei Ptol. und Steph. Byz. Mobucharax), ber alten Capitale von Moabitis, auf die auch Rabba ober Charak als Lanbes-Capitale geheißene, füdlicher gelegene, jungere Diocefe pon Charac moba in Palaestina tertia, mit bemfelben Ramen, Titel und Burbe übertragen murbe, Die fvaterbin porberrichend ben Mamen Petra deserti erhielt, und gur Beit ber Rreugfahrer erft aus ber frubern Bergeffenheit bervortrat, ale Ronig Balbuin ben Mons regalis (zu Schobat) im Sahr 1115 gur Befte erbaute, und jene Strafe fubmarte bes Sobten Meeres baburch für einige Jahrhunderte erft gugangig und meabar machte (Erbf. XIII. 428, 1039-1040). Will. Tyr. Hist. XV. 21, fol. 885 fagt: "Juxta urbem antiquissimam ejusdem Arabiae metropolim, prius dictam Raba . . . postea vero dicta est Petra deserti etc." und Brocard. Terrae Sct. Descript. ed. Grynaeus. fol. 310: "Castrum olim Petra deserti, nunc Crack dicitur" u. a. m. In ben Assises de la haute Cour de Jerusalem p. 418 werben bie driftlichen "Seigneuries de Crac (b. i. Reref), de Mont Reou (Mons regalis) et de Saint

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>) Quatremère, in Makrizi, Hist. des Sultans Mamlouks. Paris, 1842. T. II. App. Karak. p. 236-246.

Abraham (b. i. Bebron)" auf bas beftimmtefte unterschieben, und p. 415 bie 5 Guffragane Ergbischofe genannt, melde bem Batriarchen von Berufalem zugewiefen maren, barunter es von bem einen bieß: "Arcevesque dou Babbat (lies Rabbat), que les Grecs appellent Filadelfe (wo also bie Rabbath Ammon, Bhiladelphia, ber Rabbat Moab subftituirt ift), qui au tems le roi Amauri (?) fut transferé au Crac, et est appellé l'arcevesque de la Pierre du Desert", und meiter p. 417: "Arcevesque dou Babbat (b. i. Rabbat), qui est dit de la Pierre du desert, a un souffragant l'evesque dou Faran, qui ores est au Sinay" (Erbf. III. S. 25 u. f.). Auch die p. 420 angegebenen Berichtseinrichtungen (Le Seignor dou Crac et de Mont Réal a court et coins de Justice. Et a Mont Réal a cour de borgesie et de Justice. Et au Crac a cour de borgesie et Justice - und p. 422: La Seigneurie dou Crac et de Mont Réal deit (doit) 40 Chevaliers etc.) zeigen, wie verschieben biefes Reret vom füblichern Schobat mar, fo oft beibe Drte auch mit einander verwechselt worden find. Der fcharffinnige und geiftvolle D'Anville fonnte, ba fein Guropaer jene Segenben wieder befucht hatte, feitbem beibe Orte in Die Bewalt Salabins und ber agpptischen Gultane gefallen waren, Schobat noch an Die Norhoftede bes Tobten Meeres und Reret (Shaubac und Crac) fübmarte beffen Gubfpite in Die Gegend von Babi Dufa (Betra) einzeichnen; alfo gerabe umgefehrt in hinficht ihrer Situg. tionen.

Reret erlangte durch die Feste von Mons regalis, obwol sie felbst für uneinnehmbar galt, eine solche gesicherte Lage, daß sie sehr bald als der Schlüssel best ganzen Desert 22) eine sehr hobe Bedeutung gewinnen mußte; denn sie beherrschte allen Rarawanenverkehr zwischen Aegypten und Arabien mit Sprien, oder zwischen Cairo und Wekka mit Damastus. Der Beberrscher beider Kesten konnte jeden Keind in diesen Gebieten aufhalten, ihm hinterhalt legen, den Proviant abschneiden und die Rarawanen nach jenen hauptstädten überfallen und plundern, die ohne starke Escorten sich vorüberwagten. Dadurch wurde den Sultanen Aegyptens ihr Berkehr mit Sprien saft ganz abge-

<sup>92)</sup> Quatremère 1. c. p. 240 u. f.; De Guignes, Gefchichte ber Mongolen, Bb. IV. S. 150-157; Reinaud, Nota 1 gu p. 309, in Michaux, Bibliographie des Croisades. Tom. II. Paris. 1822. Ad ann. 1171.

fonitten, fo lange fie nicht mehr burch bas von Chriften befeste Balaftina, auf ber Westseite bes Tobten Meeres, ihre Wege nach Damastus und jum Euphrat nehmen konnten; bie Bilgerkarawanen nach Mekka waren baburch im bochften Grabe gefährbet.

Dies die Ursache, warum die Gultane Aegyptens, wie Galasbin ber Rurbe und feine Rachfolger, Alles daran festen, um wiesber in sichern Besit biefer beiben Veften zu gelangen, was ihnen auch gegen die Franken gelang.

Diefelben Situationeverhaltniffe find geblieben nach ber Berbrangung ber Franken aus jenen Gegenben, biefelben nach bem Berfall ber agyptischen Gultane und ber ihnen folgenben Turfenmacht in jenen Gegenden, benen feitdem Beduinen-Stamme gefolgt find, die fich in biefen feit ber Franken Beiten blubend geworbenen Unfiedelungen ju transitorifchen Oberherren aufwarfen. Die lanafte Beriobe biefer Obergewalt icheint ber Stamm ber Beni Sacher über Reret ausgeübt zu haben; benn in ben Unfab = alarab (Genealogien ber Araber) 93) werden bie verschiedenen Zweige ber Sachar ale bie Bebieter im Territorium Ihnen icheinen por Burdbarbte Reit Die Reraf genannt. Beni Ummer in ber Dbergewalt gefolgt zu fein, und nach biefen, nachbem die Bahabi vergebliche Blane auf Reref gemacht, von ba bie Turtenmacht gurudzuwerfen, find bie füdlicheren Sowentat als ber bort Bewalt übenbe und Tribut forbernbe britte Stamm eingerüctt.

Unter allen biesen Schlägen hat sich die einheimische Bevölsterung der Rereke in unter ihren eigenen energischen Oberscheichs boch immer noch zu erhalten gewußt und eine gewisse Selbst ständigkeit behauptet, die durch die Einigkeit und Toleranz der Muselmänner und griechischen Christen, welche hier in größter Befreundung beisammen leben, wie durch den bedeutenden Verskehr mit den Umgebungen und die dominirende Lage ihrer Weltstellung in der Nähe von Gebron und der habschroute, wie gegen Aegypten, nicht wenig gestügt wird, obgleich dies nur ein Schatztenbild gegen die früheren Glanzperioden zur Zeit der Nabatäer, da die Betra im Wadi Musa unter analogen Verhältnissen emporblühte, sein kann, wie gegen die spätere Zeit der Kreuzzüge, Saladins und der ersten ägpptischen Sultane 34), als euro-

paifche Ritterburgen bier fich erhoben. Die größten Unpflangungen von Beinbergen, Dlivenmalbern, Rugbaummalbern und Garten aller Art entstanden, ale Salabin bier feine Eriumbbe felerte, bie Miubibifchen Gultane Megyptens bierber ihr Schathaus verlegten, babin ofter überfiebelten, ben Ort gur Vorbut Agyptens und jum Afpl ihrer Familien, jum Staatogefangnig einrichteten, und anderes entstand, wovon fich gegenwärtig faum noch bie Trummer entbeden laffen. Roch immer ift in biefer Sinficht ber fur ben Ort übrig gebliebene Berfebr mit feiner Umgebung nicht unbedeutend. Gin wichtiger Abfat ihrer Brodufte geht nach Berufalem, meift über Bebron 95). Alle 2 Monat geht babin, um bas Gubenbe und bie Beftfeite bes Tobten Deeres, eine Raramane, die 31/2 Tage auf biefer Route, ober auf ber Norbroute an ber Offfeite bes Gees über ben Jordan 3 Tage Beit, babin ju gelangen, gebraucht; babin vertaufen fie ihre Schaafe, Biegen und beren treffliche Bolle, etwas Roma (b. i. Farberrothe, Rubia tinctorum), bie fie cultiviren, auch Baigen, Berfte, Linfen, Durra, Feigen, Limonen, Weintrauben, Dliven und ben Samen bes Safum (eine Amyris ober Guilandina Moringa nach Seeten), aus welchem bie Griechen in Jerufalem ein Del bereiten (nach Geegen). Auch gibt es bei Rerat einen feinkornigen, weißlichen Sanbftein, ber treffliche Schleiffteine liefert, die in Bebron und Berufalem guten Abfat finden. Bon Berufalem bolt man bagegen Raffee, Reis, Tabad, Beuge, Baumwollenwaaren, ein Bertehr, ber meift in ben Banben ber Bebroner Raufleute ift. Bon Damastus wird burch bie Raufleute ber Sabich bem Orte vieles Unbere zugeführt, zumal bie wollenen Mantel, Abbane, Beuge, feibene Ropftucher fur bie Beiber. Rorallen, 3wirn, Stiefel, Meffer, Scheeren, Feuerftabl. Dagegen pflegt ber Bafcha von Damastus, ale Führer ber Sabich, Gelbfummen vorzuschießen, um in Reraf Gerfte gu Bferbefutter unb Baigen gur Berproviantirung ber nur eine Sagereife gegen Dft entfernten Station Rutraneb auf ber Bilgerftrage, bie Reret gunachft im Dft liegt (Erbf. XIII. S. 428), einzufaufen. Selbft von Maan, ber habschftation in Dft von Betra, die 3 Tagereifen fern liegt, fommt man nach Reret, um bafelbft, wie Geeten erfuhr, Gerfte fur bie Bilger einzutaufen. Außerbem gibt ber

<sup>95)</sup> Seegen, Mftr. Erfte Reife, 1806; Burckhardt, Trav. p. 387 n. f.; Gefen. II. 655.

Durchzug ber Mekka-Rarawane ben Muhamebanern wie ben Chriften von Kerek reichliche Gelegenheit zu Plunderungen und Ueberfällen, die fie auch nach andern Gegenben ausüben.

3rbb traf in Reret einen Raufmann aus Sebron und einen andern aus Damastus, ber ben Weg gewöhnlich in 10 Tagemarfchen gurudlegte, aber bemertte, bag man ibn mit fchnellen Dromedaren auch in ber Salfte ber Beit beenbigen tonne 96). Biele Rramer (Schamer) gieben mit ihren Baaren auch im Lanbe berum und fuchen, wie Jufef el Milfy, Geetens Bubrer (Erbe. XIII. S. 387, XIV. 1033 u. f.), ihren Rram bei ben Bebuinen unterzubringen. Dazu muffen fie bei jedem Tribus einen Brotektor (Ucha) haben, bem fie einen gewiffen Tribut (Chue genannt) geben, wofür er verpflichtet ift, bas von feinem Stamme geraubte But gurudgufchaffen. Die Formel bei ber Wiebererftattung bes Geraubten ift febr einfach. Der Broteftor macht mit bem Dolche ein Rreug, ftellt fich in bie Mitte ber Blunberer und fagt gu feinem Schubling: "bei Allah! biefer ift mein Bruber", morauf bie Burudgabe ftattfinbet. - Geeten mar auf bem Wege von Rabba nach Reret von ben Sabbabiin-Chriften beraubt morben; burch feinen Begleiter Jufuf el Milfy erhielt er fein Gigenthum unter biefen Umftanden wieder ausgeliefert 97). Irby und Mangles erlebten im Bebuinenlager bes Scheich von Schobat eine abnliche Scene (Erbf. XIV. S. 1048), und Legh und Irbh ergablen.98), bag bie Leute eines Scheich Ismael einen Raubzug nach Sauran, an 20 a. Meilen weit gegen Norben gemacht und 60 Rube geftoblen hatten, weshalb Ginwohner von es Szalt gur Reclamation bes Geraubten gum Scheich von Reref famen, aber nur bie Galfte guruderftattet erhielten, weil ber Schieberichter-Scheich felbft Untheil an bem Diebftahl genommen batte.

Die Buben ber Sebron=Krämer haben in Keref bei der grosen Indolenz ber Einheimischen für ben Verfehr die größten Vortheile, ba fie für die gemeinsten Artifel 200 Brocent ihres Werthes, und meift durch Tausch, erhalten, wobei Korn und Wolle die Stelle bes Geldes vertreten. Derfelbe Profit wird gemacht bei bem Umfat aller anderen Waaren, die von Keref zu ben Stationen ber Bilgerftraße gehen. Von Sandwerfern lernte Burdhardt baselbft

<sup>96)</sup> Jrby and Mangles, Trav. p. 364. 97) Seeten, Mscr. Erste Reise, 1806. 98) Legh 1. c. p. 240; Jrby and Mangles, Trav. p. 455.

nur Schuhmacher, Gifenschmiebe und Silberarbeiter tennen.

Mit Suez, Aegypten ober Gaza scheint Kerek in keiner unmittelbaren Berbindung zu stehen, wie dieses bei dem füdlicher gelegenen Schobak der Fall ist (Erbk. XIV. S. 1041, 1048). Mit Kausseuten ober Krämern von Gebron im Lande umherzuzie-hen, hielt Seetzen 99) für die sicherste Art, durch diese wilden Tribus nach allen Richtungen hindurchzukommen, was für künftige Entdecker zu beachten sein möchte. Durch einen Uebersall Ibra-him Paschas, im Jahre 1834, soll das Castell von Kerak ruinirt sein 1009).

2) Zugang zu bem Sübenbe bes Tobten Meeres von ber Westseite, auf ber Hebron=Straße, über bas Lager ber Ofchehaltn, ben es Zuweirah=Paß, am Salzberg Usbum (Sodom) vorüber, burch bas Ghor es Safieh, zu ben hütten ber Ghawarineh am Wadi el Ahsa und zum Wadi Dera'ah ober bem Kluß von Kerek.

Noch bleiben uns die Bugange unmittelbar vom Gubenbe bes Tobten Meeres nach Reret zu verfolgen übrig, fowol von ber Balbinfel bes Ghor el Megraah fuboftmarts am Reret-Bluffe hinauf nach Reret, als auch von Beft, aus bem Lanbe ber Dichehaltn-Uraber und ben Usbum-Salzbergen, unmittelbar am Subuferrande bes Sees entlang, burch bas Bhor es Safieb über ben antifen Grengftrom bes el Abfa wieber norbmarts aus ber Tiefe hinauf bis nach Reret, zwei Wege, bie von Erby und Mang-Les mit größerer Genauigfeit als von Seeten befchrieben finb, Die aber fein anderer Reifender fpeciell bezeichnet bat. Denn bie Wege von Reret fuowarte, nach bem Dichebal, baben wir icon fruber aus Burdharbte und Irby's Routiere fennen lernen; von ber Beftfeite tam zwar auch Robinfon vom gande ber Dichehaltn über ben Bag es Zuweirah und bie Usbum- (Sobom-) Salzberge berab, verfolgte von ba aber feine Entbedungereife fubmarte burch bas tiefe el Ghor gum Babi Beib und Dicherafeb nach Betra, wohin wir ihn fruber begleitet haben (Erbf. XIV. 1052-1073). Sein Rudweg, wie ber von Schubert, Ruffeg.

<sup>99)</sup> Seeten, Mfcr. Erste Reise, 1806. 100) Edw. P. Montague, Narrative of the late Expedit. to the Dead Sea. 1848. Philadelphia. 8. 1849. p. 214.

#### Das Todte Meer; Südende Ghor es Safieh. 693

ger und anderen, aus der Sinai-halbinfel führte ihn, aber viel weiter in Besten ber Einsenkung des Todten Meeres, auf den Berghöhen von hebron vorüber. Der Weg de Bertou's 1) durch diese Strecke zeigt bei dem Mangel einheimischer Sprachkenntniß zu große Unsicherheit in den Localangaben, als daß wir ihm hier als Wegweiser hätten folgen können.

1. Bebron= Weg von ber Weftseite burch bas Lanb ber Dichehalfn, burch bas Ghor es Safieh, nach Reret.

Mle ber britifche Reifenbe Bantes 2) im Jahr 1818 gu Confantinopel biefe Reife projectirte und feinen Firman bafelbft auf Babi Dufa geftellt haben wollte, gab man ibm gur Antwort, baß ein folder Ort im turfifchen Reiche nicht exiftire, boch verwies man ihn beshalb an ben Bafcha von Damasfus, biefer an ben von Jerufalem, ber bavon ale ju gefährlich abrieth, aber felbit barüber unwiffend ben Reifenden an ben Muhamed Aga, Gouverneur von Jaffa, wies, weil unter beffen Commando, was auch (1839) durch Rinnear 3) beftätigt worben, Die Wege nach Gaza und Megnoten fteben, und er ben größten Ginfluß auf die Araber von Babi Musa und beren Bugange ausuben fonne: benn wirtlich geben von Baga jabrlich, gur Beit ber Sabich, Raramanen burch Babi Dufa mit Bagren und Erfrischungen gur Bilgerfta. tion Maan, bfilich von Betra. Da aber ber Maa von Saffa gerabegu jede Gulfe verfagte, erhielt man burch einen zweiten Berfuch beim Gouverneur von Berufalem Die Antwort, jene Araber feien bas wildefte Bolf, voll Meineid, fie tranten gern Franken= blut, bas fie ale Medicin fur ihre franten Beiber gebrauchten, wozu fie gern bas Blut ber Reisenden benuten murben. Go unmiffend und ohne Rath und That war man bamale noch über bie nachfte Nachbarichaft, über welche faum Die erften vagen Berichte von Seegen und Burdhardt in Europa befannt geworben; ja als man endlich nach vielem Drangen vom Gouverneur in Jerufalem eine Empfehlung an einen Scheich von Reret als Protettor erhielt, ben er ben Reisenden gufchidte, ermittelte fich balb,

<sup>1)</sup> Bertou, Itinér. in Bulletin de la Soc. Géogr. de Paris. 1839. T. XI. p. 274—285; verg!. Robinfon, Bal. III. 2. Ann. XXXVII.
2) Jrby and Mangles, Trav. p. 335 u. f.; vergl. Legh l. c. p. 194

<sup>3)</sup> J. Kinnear, Cairo, Petra and Damascus in 1839. London 1841. p. 156.

bag er fein Scheich und nicht von Reret, fonbern ein Betruger mar.

So brach benn bie Reisegesellschaft ber Briten, bestehend aus Bantes, Legh, Irby, Mangles und ihren Gefährten, 9 Mann ftark, im Bertrauen auf ihre eigene Stärke und gute Bewaffnung ohne Brotection auf, ihr Glud zunächst beim Scheich von hebron zu versuchen. Aber auch bieser, unwissend über ben bahin zu nehmenben Beg, ba er meinte, sie sollten erst nach Badi Musa und bann nach Kerek gehen, während Andere richtiger ben umgekehrten Beg und mit Recht anriethen, half ihnen zu Nichts, obschon er sich anbot, für 400 Biafter sie bahin zu geleiten. Erft nach vielen Debatten ward ein Dichehaltn-Araber als Führer nach Kerek gefunden.

Erfter Tagemarich (8. Mai 4). Bon Bebron ritt man auf befannten Wegen gegen G.D. in bas Lager ber Dichehalin-Araber, bas aus einigen 30 Belten beftand. Diefe Strecke marb fpater burch Robinfon genauer befdrieben. Die Briten famen an mehreren Ruinen vorüber, beren eine fie Sagi nennen, bann an einer ftebenben Saule und bierauf an 2 romifchen Grabern poruber, beren Borticos noch aufrecht ftanben, aber von feinem besonderen Intereffe maren. Sierauf erreichte man, 5 Ubr. einen Brunnen, al Baib, wo eine lebendige Quelle im Rele mit qutem Baffer gur Bferbetrante; vielleicht bas el Bebubb bei Robinfon 5). In ber Dabe ichienen in Wels gebauene Wege gu Brabern und Trummern zu fuhren. Dann erftieg man bie Bobe eines Berges, auf bem bas Lager ber Dichebalin fanb, gang gegen die Gewohnheit anderer Beltlager, Die fich meift in ben Ginfenkungen niederlaffen. Das Bolk mar fehr gaftlich, obmol arm, wenn ichon ihre Beerben an Schaafen, Biegen, Rameelen, Die, am Abend in bie Mitte ihres Beltlagere beimgefehrt, von großen bunben umwacht murben, nicht gering waren. Gie bebauten nabe bem al Baid die letten Acterfelber gegen bie Bufte mit Betraibe; aber ihre Ernte, mit ber fie eben beschäftigt fcienen, mar burftig; ihre eigenen Leute fchnitten, als man bei einem Gerftenacker vorüber ritt, fo viel Butter ab, ale nothig war, und padten es fur ben Abend in ihre Mantel. Fallt ber Ertrag noch geringer ale biefee Sahr aus, fo gieben fie, wie einft Abraham

Journ. l. c. p. 260. 5) Robinfon, Bal. III. S. 11.

und Jacob, nach Negypten, um bort Korn zu holen. Die Weiser gingen hier noch verschleiert. Diese Dschehaltn waren burch nichts zu bewegen, die Fremben nach Wabi Musa zu führen, doch verstanden sie sich zu einer bewassneten Escorte des Scheich für 75 Piaster, und zu 5 Führern, jeder zu 10 Piaster, bis Kerek. Obwol sie anfänglich diese Summe ausgeschlagen hatten, stritten sie nun unter sich, da jeder mitwollte, wobei sie zu Steinen und zum Schwert griffen. Als man ihnen 500 Piaster versprach, wenn sie nach Wadi Musa führen wollten, so entgegneten sie, nicht für 5000 würden sie es thun, denn sur ven Todten habe das Geld keinen Werth; sie würden nämlich alle schon aus der Ferne von den Bewohnern des Wadi Musa erschossen werden

Robinfon, ber 20 Jahre fpater, am 26. Mai, benfelben Beg zum Lager ber Dichebalin nahm 6), bas er auf feine Rarte eingetragen bat, ging von Bebron um 11 Uhr aus, burch' ben Babi el Rhulil, über bie offene Chene am Tell Bif und an Rurmel vorüber (mahricheinlich jene von Irby genannten Romerrefte), an einigen bebauten Medern, bie nur fparliche Baigenernte gaben, und über ichon burren Beibeboben mit vertrodineten Grafungen, bis zum Nachtlager, bas er um 5 Uhr erreichte. Diefem gegen R.B., eine Stunde fern, auf ber Berabobe fanden einige 70 bis 80 fcmarge Belte ber Dichebaltn im Rreife, bie an 150 Mann ftart gur Bartei ber Reis geborten (f. ob. G. 630). Der Stamm gablte einen Miri von 30 Beuteln an bas Gouvernement, und war verpflichtet, zu beffen Dienft unentgeltlich Rameele jum Transport zu ftellen, Die ihnen einmal bis nach Damastus mitgenommen wurden; boch wurde beren Dienft ihnen als Tribut angerechnet. Sie befagen 200 Rameele und 22 Pferbe, bie alle bem Scheich angehörten, sowie noch andere 20 Rameele. Land feine Quellen und nur wenig Cifternen bat, fo muffen fie ihre Beerben bis zu ber Quelle nach Rurmel treiben, mas menigftens alle zwei Tage einmal geschehen muß, wodurch ihre Girtenwirthschaft febr erschwert ift. Sie find nicht, wie ihre turbulenteren Nachbaren, bie Sa'amirah, entwaffnet worben; fie trugen noch ihre alten Musteten mit Luntenschlöffern, und bereiteten fich felbft ihr grobes Schiefipulver aus Schwefel am Tobten Deer und bem Salveter, ber in ihren Dorfruinen fich vorfindet. Ihnen

<sup>\*)</sup> Robinson, Pal. III. 1. S. 4—14.

gegen Weft weiben bie Dhullam = Araber 7), Die gegen Berfaba bin gemeinfame Tranfeplage mit ben Tinaha (Erbf. XIV. 963, 967) baben, mit öfflichen Stammen aber in Blutfebbe fteben. Menige Monate vorber batten biefe Bewohner ber Tib-Bufte. ber Ginai-Balbinfel, im Bunde mit ben Dichehaltn einen Raubjug gegen die Oftbewohner bes Tobten Meeres, ihre Blutfeinbe, bie Beni Sacher, Babarat, und zumal gegen bie Sultt um Bed. bon gemacht und ihnen 45 Rameele geraubt; eine andere Raggia von 86 Reitern, barunter 22 Dichehaltn, mar mit Betrieb bes Gouverneurs von Saga 8) über. Alin Dichioby, Jericho und ben Jordan gezogen, und hatte auf biefem Wege ben Gulft 100 Rameele geraubt, bavon Scheich Sa'ib von Baga fur feine Erlanbnif, die er bem Buge geftattet, 2 Rameele als feinen Untheil qu= geführt erhielt; und zwar von bemfelben Scheich Defa' Allah ber Dichehalfn, bem Robinfon bier im Lager fich anvertrauen mußte zur Escorte nach Babi Mufa. Es war berfelbe, ben er gupor fcon in ber fternhellen Dacht im Lager ber Sa'amirab fennen gelernt (f. ob. G. 633), wohin er gefommen mar, um biefen Tribus mit zum Raubzuge gegen bie Gultt aufzuforbern, mas bamale noch biplomatifch verschwiegen blieb. Mit einem ber fieben Bruber biefes Scheich, nebft 9 bemaffneten Dichebalin als Gecorte, und von 5 lumpigen Soweitat begleitet, festen Robinfon und Eli Smith ihre Wanderung über ben Buweirah-Bag nach bem Salzberge Usbum fort, Die wir fcon aus bem vorigen tennen (Erbf. XIV. S. 1053-1061).

Bweiter Tagemarsch (9. Mai, 9). Auf bemfelben Wege, wie Robinson, rudte die britische Reisegesellschaft, von den oft wortbrüchigen Oschehaltn begleitet, wieder verlassen und wieder aufgesucht, um ihren durch den Contrakt sestgeskellten Gewinn wo möglich noch zu steigern, an diesem Tage über denselben ez Buweirah-Baß, den sie el Zowar nannten, in das Tiefthal am Subende des Sees vor und machte, als es dunkel ward, in einer Schlucht an der Seite des Salzbeuges Halt, gegen den Bunsch ihrer Kührer, die hier den Mangel sußen Wassers beklagten und von den Gefahren der ed Duschman sprachen, denen man hier ausgesetzt sei (dytchmaan bei Irby; ein Ausdruck, der uns in seiner unheilvollen Bedeutung schon durch Thomson aus obigem,

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup>) Robinfon, Bal. III. 1. S. 8 u. 13. <sup>8</sup>) Robinfon, Bal. II. 379, 404; III. S. 8. u f. <sup>9</sup>) Irby and Mangles, p. 349—352.

### Das Tobte Meer; Gübenbe, Ghor es Safieh. 687

6. 232, bekannt ift); die ganze Nacht schliefen die Dichehaltn nicht, aus Furcht vor ihnen. Das eingesammelte, an dieser Stelle sehr häufig umherliegende Treibholz von Balmstämmen, das die hobe Wassermarke der Regenzeit bezeichnete, konnte wegen der Salzigkeit nicht zum Brennen gebracht werden (s. Erdf. XIV. 1057), da es doch am Nordende des Sees, nach Wilsons Angabe, gut brennen soll (s. ob. S. 555); vielleicht weil es dort schon länger troden gelegen. hier war es unmöglich, sich babei aus Mehl sein Brot zur Abendspeise zu backen.

Dritter Tagemarsch (10. Mai) 10). An biesem Morgen begleitete man erst noch eine Strecke entlang die Salzberge von Usdum (Sodom), deren Namen man aber nicht kennen lernte; die vielen von den Steinsalzschichten herabgestürzten Trümmer, Zapsen, Blöcke machten Strabo's Angabe von Häusern, aus Steinsalz erbaut, auch hier wol möglich, wie er dies von einer gegenüber im arabischen Gertha liegenden Gegend seiner Zeit erzählt hat (Strabo XVI. 766).

Bald verließ man ben Gubweg, ben Robinfon an ber Weftfeite ber falzigen Gumpfe bes Ghor gum Babi Jeib verfolgte; man burchfette vielmehr gegen Dft anderthalb Stunden weit die Mitte bes jest troden liegenden Bobens, ben gu anbern Beiten bas Seemaffer ju bebeden und ju falgen pflegt, bas aber jest burch bie ftarte Site größtentheils verbunftet mar. paffirte man, in einiger Gerne von jener, fubmarte bas Ghor umfaumenden, weißlichen, nieberen Rlippenreihe, welche nur von ber grunbebufchten Rinne bes Babi Jerafeh ale Auslader bes Arabah-Thales burchbrochen wird (Erdf. XIV. 1058), bem Gubende bes Tobten Meeres genaberter, bie letten tragen Abzugstanale biefer Bemaffer in 6 verschiebenen Rinnen, von benen einige noch Baffer hatten, bie aus ben benachbarten Babis einige Rabrung erhielten. Dann erft erreichte man ben Saupta Babi el Abfa (Ruraby, ben Weibenbach), ber vom Caftell el Abfi an ber Sabichroute berabfommt, ben wir ichon aus fruberen Berichten Burdhardte, ber ibn weiter oberhalb in Guden von Rhangireh ale einen lauwarmen Bach burchfchritten, fennen lernten (Erbf. XIV. 1030, 1057). Die Ausbunftung biefer Strede gab einen Beruch, ber an Bafen bes falzigen Dceans gewöhnlich ift. Bon ba an begann ein ziemlich beholzter und bebufchter Land-

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Jrby and Mangles, p. 352-358; Legh l. c. p. 205-207.

# 688 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 8.

ftrich mit boben Binfen, Robr und einer Mannigfaltigfeit von Rrautern und iconen Blumen, tie einem Botanifer manches Neue Seegen 11) führte unter andern aus ber Umbarbieten murbe. gebung ber warmen Quellen am obern Babi el Abfa, bem Samam Suleiman auf Rieperte Rarte, ein buntes Robr an, bas bort wild machfe und trefflich zu Bfeilen benutt merbe; als Culturpflange, auf ben Felbern ber Ghamarni, bie Nuele=Bflange, offenbar Indigo (Mil, b. i. blau, wie in Berico, f. ob. G. 512), beren Samen man bier Biere nenne und ber einen guten Ausfubrartitel nach Damiette in Aegppten abgebe, wo man ibn wieber gur Ausfaat gebrauche. Unter ben icon befannten Gemachien führt 3rby bier bie Acacien, 3mergmimofen, Dum, Samariefe, ben Ofcharbaum (f. ob. S. 505), bie milbe Baummollenpflange an; noch bat fein wiffenschaftlicher Renner bier Unterfuchungen über bie gemiß nicht unintereffante Begetation angeftellt. melde noch mehr ber indifchetropifden gleichfteben mag, als bie au Berico (f. ob. G. 505). Geegen 12) mar fcon über biefe eigenthumliche Begetation verwundert, Die völlig verschieben pon ber auf ben Soben Reret und ber Offfeite bes Tobten Deeres fei. weil auch bas Clima bier von jenem völlig abweiche. Er nennt in feinem Nachlaffe aber unter ben bortigen Beftrauchen nur eine Art, Die er ber Thuja aphylla bes Linné vergleicht. Weftmarts bes genannten el Abia, ben er Rarabby fdrieb, und ber, als er ibn am 3. April 1806 burchfeste, mafferreicher mar, ale ber Arnonbach (Babi Mubicheb), und fich in 3 bis 4 Armen, aus S.D. fommend, zum Meere ergoß, borte in bem Salzfumpfgebiet. bas an vielen Stellen mit Salgfruften bebedt mar, nach ihm bie Bufte Bin (4. B. Mof. 34. 3; Jofua 15, 113), jede Begetation auf. Das Seemaffer ichmedte ibm wie bittere Salgfole; er fand nicht bie geringfte Spur von Seegewächsen, feine Fucus-Art barin, wie er gehofft hatte, und felbft in bem falzigen Moraftgebiet feine Spur von Seeconchylien, nur auf ben trodenen Boben einige Erb= ichneden. Die Steine zeigten Incruftate, wie an Ledwerfen ber Salinen. Die Salgfrufte fann nicht blos ein Erzeugniß ber Auflösung ber naben Steinfalzberge burch bie fugen Babis fein, wenn biefe auch gur Bermehrung biefes Brobuftes beitragen, ba Seegen baffelbe Seefalz um bas gange Tobte

<sup>&</sup>lt;sup>111</sup>) Seețen, Mfcr. Erfte Reife, 1806. <sup>12</sup>) Seețen, Mfcr. Erfte Reife, 1806. <sup>13</sup>) Keil, Commentar zu Josua, S. 279; Winer, Bibl. Realw. II. S. 735.

Meer an allen niedrigen Stellen, wo das Winterwaffer übertritt und nach bem Berbunften überall als eine bandhohe Rrufte gurudbleibt, porgefunden bat. Un ber Oftfeite bes Todten Deeres, fagte Seepen 14), fammle man bas Salz vorzüglich an brei Stellen; ba bilbe es fo ftarte Rruften, bag man barauf mit Bferben berumreiten fonne, wo es bann wie Binbeis tone. Diefes Salz fei febr weiß, faft wie Steinfalg; auch bemertte er baran feinen bittern Gefchmad. Diefes Galg bolen Die Rerefein meift in Gefellichaft, um vor ben Arabern ficher zu fein, von Stelle, wo eine Mofchee ftebt, von ber man Jerufalem feben fann. Buweilen macht ein Salgftud die gange Ladung fur ein Maulthier aus; jumeilen bilbet biefes Galg auch Bugel. Es fcbeint alfo auch an ber Oftseite bes Gees Steinfalg gu geben, beffen Lage nur bisher unbefannter geblieben mar. Den Ramen Babi el Abfa bei Burdbardt bat fcon Gefenius 15) ale ben richtigen Ramen, wie ibn auch Abulfeba anführte, nachgewiesen und gezeigt, bag 3rby's Nahr el Buffan (Pferdefluß), wie Leabs Ellafar gang irrthumlich aufgefaßte (ober mit dem Affal vermech. felte) Benennungen find; Geeten nannte ibn auch Babi el Boffa nach ber Bilgerftation ber Sabich, bie Burdhardt auch el Baffa fdrieb, mas fich Geegens Auffaffung annabert; bie Benennung bes untern Laufes fchreibt Robinfon, abnlich wie Seeben, Rurabi. Auch Ewald erflart ibn fur ben Bared ober Sared, 5. B. Mof. 2. 13 u. 15, die Grenge ber Moabiter, ber bem Beibenbach bei Jefaias 15, 7 und bem Bach in ber Buffe bei Amos 6, 14 entspricht, ber im 4. B. Dof. 21, 11 u. 12 fo nabe beisammen mit bem Gebirg Abarim genannt wirb, baf biefe auch neben einander zu fuchen find 16), wenn ichon beffen Ausbehnung fich weit genug erftreden mag 17). Un ber Oftfeite biefes Babi fließ man balb auf Ackerfelber, auf benen einige milbaussehende bunkelbraune Menschen, mit lebernem Schurgfell bis an bie Schulter umbangt, Die Ernte einbrachten; Die Dichehalin wollten in ihrer Berachtung gegen bie Race ber Ghamarineh, benn zu biefer gehörten fie (f. ob. G. 230, 475 u. a. D.), burchaus von ihnen ablenten; aber fo freundlich wie ihre öftlichern Bruder früherhin Geeben (1802) empfangen hatten, eben fo mobimollend

<sup>14)</sup> Seegen, Mfcr. Erfte Reise, 1806. II. S. 673, 674 u. Not. S. 1066. fee Jerael. Br. II. S. 205, Not. 2. I. Abarim. S. 2.

<sup>16)</sup> Gefenius bei Burcharbt, 16) Ewald, Gefch. des Bols 17) Winer, Bibl. Realw.

# 690 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 8.

nahmen bie armen Gebrudten auch biesmal bie Fremblinge auf, bie fich fur Solbaten bes turfifchen Aga von Jaffa ausgaben, worauf fie nur munichten, daß noch mehrere nachtommen mochten, um fie von bem Drucke ber umgebenden Beduinenhorben gn befreien. Ihre Gutten lagen in großerer Entfernung; bier fammelten fie nur bas Rorn ein; ihre Bafte bewirtheten fie gaftlich im naben Gebuich, wo fie ihre Borrathe hatten, mit geborrtem Dum (Mebet ober Sibr, Rhamnus nabeca, mit apfelartigen Fruchten), Bu Brei geftampft mit Dehl und Butter, von febr gutem Gefcmad: und brachten fvater noch Brot, Butter und Dilch ber-Die größte Blage im beißen Tiefthale mar bei biefem Gaftmable die fürchterliche Menge von großen Bferbebremfen, melde Die armen Thiere fo ftachen, daß fie gang von Blut floffen. Reref fcrieb man biefe Blage Allah gu, bie feit ber Berftorung Sodome und Gomorrabe bort gurudgeblieben in bem "verflud. ten Lande," auf bem jedem gläubigen Muhamebaner beim Bebete verboten fei bie Erbe gu fuffen.

Diefe fo verschrieenen Ghamarineh (f. ob. G. 277), in Beftalt und Sitten fehr von ben Arabern abweichend, bauten bas Land, wohnten nicht in Belten, fondern in Gutten von Binfen, Robr, Riebgras, Die fie nabe gufammenftellen, nicht wie bie Dauar ber Beduinen in einen Rreis, fondern in ein Bierfeit mit einem Eingange fur ihr Bieb in Die Mitte. 3hr Rorn follten bie Beiber mit großen Stoden brefchen, ba fie aber nicht zugleich babei ibre Befichter binter bem Schleier verborgen balten fonnten, foid. ten die Manner fie fort und übernahmen felbft die Arbeit. Abschied wollten fie feine Bezahlung annehmen; als man ibnen aber bas Geld hinmarf, entftand über bem Aufraffen beffelben ein wuthenber Rampf. Geeten 18) fagte, in biefem Shor, bas er Sanbia fcreibt, feien alle Ortichaften gerftort, und nur Rauern feien bafelbit anfaffig, worunter. Geegen Bigeuner - Streif. linge verfteht, bie er auch anderwarts antraf (Erdf. XIV. 833, 888) und von benen wir auch eine Gruppe Ungefiebelter an ber Weftfeite bes Tiberias-Sees burch Wilfon fennen lernten (f. ob. **©**. 325).

Von ihrem Beiler, bem Meeraah es Safieh (f. ob. S. 591), rudte man am Nachmittage zu ber Oftseite an ben Bug ber bortigen Berge vor, bis zur Landzunge ber Salbinfel gegen

<sup>118)</sup> Scepen, Mfcr. Erfte Reife, 1806.

#### Das Tobte Meer; Gubenbe, Urgebirgstrummer. 691

bas Ghor, von mo man nach einer Stunde Wegs, um 6 Uhr, ben Strom von Rerat an feinem untern Austritt aus ben Borbergen erreichte. Die Pfabe bis babin maren febr raub, voll gabllofer grauer und rother Granitblode; auch graue, fcmarge und rothe Borphpre, die fconften Serpentine, fcmarge Bafalte und icone Brecciengefteine fanden fich bier. Babrfceinlich, bemerft 3rby, mochten bier in ber Rabe Die Stein. bruche fo vieler iconer Saulen und Architecturftude fich finden laffen, die man burch gang Sprien in fo vielen Bauwerken alter und neuerer Beit, auch in ben Dofcheen und Babern ber Dubamebaner zu feben befommt, und die man bieber ftete fur aanptifche Granite und Porphyre gehalten habe, weil ihr feftes Anfteben auf palaftinifchem Boben unbefannt geblieben. Es mar ein Benug, Diefe fconen Gefteine bier zu fammeln, ber Geognoft wurde bier eine reiche Ausbeute finden und vielleicht auch, fonnte man benten, ben Schluffel gur Entzifferung ber großen Raturbieroglyphe bes Ghor, über welches fo viele unfichere Sppothefen bis jest bei fo mangelhafter Renntnig ber Thatfaden im Bange find. Auch unter Sanofteingebirgen jog man bier poruber, bie vielleicht nur die Sanbftein beden find, getragen von ben bier in ber Tiefe verbedt gebliebenen Bebirgebebern und Beriprengern, wie Die Sandfteindeden auf bem Singl und am Bor überall auf ben Ruppen liegen geblieben, mahrend criftallinifche Gefteine und Borphbre ale Berfprenger fich theilmeife von ihnen befreiten (Erof. XIV. 322, 791, 792, 1056 u. a.), ober wie die Ralffteinbeden in Galilaa nur theilweife von ben Bafaltgangen burchbrochen und gerfprengt werben fonnten (f. ob. S. 298). Seepen hatte weiter in M.D. auch folche Trummergefteine bewundert (f. ob. G. 589); er borte von Dichaffar Szelfars Grabmal 19), welches 3 Stunden in Guben von Rerat fteben folle, bag es aus weißem Marmor in Jahr 788 (1386 n. Chr. Geb.) erbaut und mit 2 Gaulen von grunem Stein geschmudt fei; ein eifernes Gitter führe bingu, baneben fei ein Felfen mit unfichtbarer Glode, Die fich jabrlich einmal boren laffe (ob etwa ein Dichebel Rafus, wie bei Sor auf ber Sinai-Balbinfel? Erbf. XIV. 462-466). Auch ju Dbor, 4. Stunden von Rerat, gab man ibm 4 ftebenbe Gaulen an, mabr-

<sup>19)</sup> Seeben, Mfcr. Erfte Reife, 1806.

fceinlich aus foldem feften fconen Geftein gebilbet. Burdbarbt20) führt an, bag bie Ralffteinberge um Reret außerorbentlich reich an Schaalthieren feien und einige Felfen bort gang aus Betrefacten befteben; auch einen iconen Ralffpat führt er von bort an. ben bie Araber "Auge ber Sonne" nennen, Sabichar Min el Cheme. 216 man von ber Landzunge aus eine Ctunbe lang gegen C.D. ben Reraf-Bluf, ber bier el Derrah (Dera'ah bei Robinson, Draah bei Burdhardt) 21) genannt morden, aufmarte geffiegen mar, machte man an einer iconbemalbeten Stelle feiner Thalfclucht Salt, um bier bas Rachtlager aufzuschlagen; man mar überrafcht, ber bisherigen Bufte fo nabe eine fo reigenbe Gruppirung von vielen Balmen, Acacien, Alepen (Aspine), Dleander in voller Bluthe und Berrlichfeit vorzufinden, Die Bantes zwei malerifche Standpunfte gur meifterhaften Aufnahme burch fein ausgezeichnetes Salent barboten, bavon einer einen intereffanten Durchblid auf ben Spiegel bes Cees zeigte; mabriceinlich bie einzige funftlerifche Aufnahme biefer Begend und noch immer in ben verschloffenen Riften leiber ber allgemeinen Beröffentlichung vorenthalten.

Die an diesem Tage zuruckgelegten Distanzen waren ber Zeit nach: vom Ausmarsch 2½ Stunde, von der mestlichen Klippe bes Shor bis zum Rahk, b. i. bis zur ersten Salzwasserrinne; von da ½ Stunde bis zum Nahr el Hussan nach Saphy (b. i. zum Weiler es Sasieh am el Absa); dann 3 Stunden zum Nahr et Affal (b. i. Seir Affal oder Kuneiheh auf Nobinsons und Kiesperts Karten); dann 2 Stunden nach Ware und 2 Stunden an die Station des el Dera'ah; zusammen 10 Stunden Wegs.

Bierter Tagemarsch (11. Mai 22). Gleich nach Sonnenaufgang sette man bas Bergsteigen fort über sehr raube, fteinige Bfade, die wieder ganz vegetationsleer wurden; der Fels war ein bunkler Sandstein; links blieb eine tiefe Schlucht. Nicht lange, so riefen drei Männerstimmen von einer Anhöhe herab, wohin? Da sie nur eine Muskete hatten, so kehrte man sich nicht an sie. Um 8 Uhr wurde eine dominirende Stelle erreicht, wo der Beg sich wendete und einen landkartenartigen Blick in Bogelpersspective auf das Südende des Todten Meeres mit ber flachen

Burckhardt, Trav. p. 395; bci Gef. II. 665.
 Burckhardt, bci Gefen. II. 659.
 Irby and Mangles, Trav. p. 359—361;
 Legh l. c. p. 207.

# Das Tobte Meer; Subende, Ruinen Zoar. 698

Salbinsel und ben baburch gebilbeten beiben sublichen und nördlichen Golfen ober Lagunen gestattete, wovon man eine Stizze 23)
aufnahm, die ber heutigen Zeichnung dieses Subendes auf ben
beffern Landfarten zum Grunde gelegt, aber von Robinson verbestert ist, der von anderm Standpunkte aus diese Zeichnung nicht
naturgemäß sinden konnte 24).

Bier wurden die Reifenden von jenen brei Mannern erreicht. barunter 2 Schwarze maren, Die fie nun wie Grenzwächter gengu mufterten. Bu ihnen gefellten fich balb noch 5 andere Bewaffnete, bie binter ben Felfen bervorfamen und nach furgen Unfragen: wer? und mobin? benn boch ber gutgerufteten Raramane nicht binderlich in ben Weg traten. Sier begann nun ber fteile Unftieg einer Gebirgeterraffe burch ein febr romantifches Felfenthal, voll Brecipice und berabgefturzter, oft Saus bober Felsblocke, Die erft feit furgem gerborften zu fein ichienen. Rach einer Biertelftunde erreichte man einen Dlivenbaum, unter bem ein fleines Bafferbeden fich ausbreitete. Auf bas Rufen einiger nachruckenden Grenzwachter, ju halten und mit ihnen Brot zu effen, ging man aus Borficht nicht ein, um nicht in Sandel zu gerathen. Auf ber balb erreichten Sobe traf man Rornfelder, und in einem Thalgrund gur Linten, Suf Saffa (Babi Suffaf bei Robinfon; von Saffaf, eine Beidenart? Erof. XIV. S. 632), bem Buflug gum Reraf, fab man Beerden weiden, fo wie ben Grabenlauf zu alten Dublen, benn ber Bach felbft lag gwifchen Dleandergebufch, bas in feinen iconften Burpurbluthen prangte, verborgen. Bier mar es, mo man nach 3 Stunden Mariches, meift auffteigend, ben erften Unblid bes Caftelle von Reref auf ber Bobe erhielt, ju bem man bald und gur Stadt felbft binaufflieg, bie an feiner Gubfeite fich ausbreitet.

2. Ausflug von Kerek über die Ruinen von Zoar am Dera'ah oder Kerek-Fluß, und zu der Halbinfel, dem Shor el Mezra'ah, an dem S.O. Ende des Todten Mee-res (1.—3. Juni 1818).

Erfter Tagemarich (1. Juni 25). Um die Ufer bes Tode ten Meeres und die große Salbinfel an beffen G.D. Ende naber

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Sketch of the Backwater etc. and the South End of the Dead Sea, von Jrby, in reffer Trav. ad p. 454. <sup>24</sup>) Robinson, Bal II. 454 and III. 2. S. 1116. <sup>25</sup>) Jrby and Mangles, Trav. p. 446-450.

fennen gu lernen, brachen 3rby und Dangles, von einem alten Manne aus ber Scheiche-Familie geführt, mit 3 Mann Escorte, am 1. Juni von Reret auf, und fliegen einen beguemeren Beg von ber Stadt gum Deere binab, ale ber mar, ben fie binaufgeftiegen. Um Bufe Des Abftiege trafen fie eine Raramane mit Bferben und Maulthieren, die im Begriff mar, nach Sebron und Jerufalem gu Run in ben fruber betretenen Weg eingelenft, gur Stelle bes Cteilabfturges, wo jene 3 Manner, Die fie fur Bachtpoften ober Rauber gehalten, fie examiniren wollten, trafen fie eine große Biebbeerbe, Die wirklich jenes geftoblene Gut aus bem Sauran war, bas bie 2 Manner von es Szalt zu reclamiren, gum Scheich nach Reret gefommen waren (f. ob. G. 681). Um Bag angetommen, von mo ber Blid auf bas Meer fich eröffnet, trat ihnen bie Wirtung ber ftarten Verbunftung biefer Bafferflache in breiten transparenten Dampffaulen, abnlich wie Bafferhofen, nur viel breiter, entgegen. Buch Geeten fpricht ofter von einem biden, bem Soberauch abnlichen Dunft 26), ben er über bem Tobten Meere fich erheben fab, gumal ein paar Stunden vor Sonnenuntergang; boch fügt er bingu. ber wirfliche Rauch, ben man öfter an beffen Ufern auffteigen fab und ben mancher frubere Reifende fur etwas Bunderbares erfannte, fomme von den Arabern ber, Die in ber Rabe bes Gees öfter Bolgfohlen brennen, auch Goba und bisweilen auch wol Ralt. Da wo Seepen Diefe ftarte Berdunftung befpricht und fragt, ob wol bas falgige ober bas fuße Baffer am ftarfften perbunfte, wirft er auch icon gang icharffinnig, woran vor ibm faum Bemand gedacht, die Frage auf, wie fich boch wol bas Riveau bes Tobten Meeres zu bem Spiegel bes Mittellanbifchen Deeres verhalten mochte? mas gur Beantwortung biefer und anderer Fragen allerdings mit zu beachten fei. an die Stelle bes Rarawanenwegs, mo am Dera'ah-Fluß gur Butterung ber Pferbe Galt gemacht murbe, mar man auf bem fcon bekannten Pfade, wie beim Bermege, geblieben. Run perließ man ibn aber und flieg einen von nun an neuen, mehr birecten Weg gur Shorebene binab, und paffirte gunachft einen bunnen Dain von Acacien und Dumbanmen, ber erft fürglich von Beufcreden abgefreffen zu fchein fchien; auch mar bie Begend verborrt, obwol man überall Spuren frühern Anbaus in Kormen von

<sup>126)</sup> Seegen, Manufcript. Erfte Reife, 1806.

Kelbern und gezogenen Furchen vom Bfluge mabrnebmen fonnte. Auch zeigten fich bie und ba Ruinen von Gutten und etwas tiefer abwarte eine aufgebaufte Daffe von Baufteinen, Die eine antife Ortslage vermutben liegen. Randen fich bier Rupfer=, Silber- und Goldmungen, wie fie baufig um Reref vortommen follen, aber bort foaleich von ben Gilberschmieben eingeschmolzen gu werben pflegen, fo fonnte man barin einen Unhalt gur naberen Beftimmung ber Localität etwa erwarten. Burdbarot 27) erhielt bier Rupfermungen mit ber Inschrift Heroag. Die Baufteine waren meift nicht behauen, aber über einen welligen Boben fehr weit zerftreut, und bagwifchen febr viel Biegelftude und Terra cotta. Diefe Trummerrefte reichten wenigstens eine halbe engliche Deile weit bie Unbobe binab bis jur Chene. Auch eine Gaule fand man und Refte von buntem Glafe; fo bag bier bochft mahricheinlich bie fo lang gefuchte Stelle bes antifen Boar ber Sprer, Se= gor ber Bebraer, Boghar ber Rreugfahrer in Baumier ober Balmer, die Villa Palmarum (Erdf. XIV. 108-110), wieder entbedt mar, bie nicht nur ben Untergang von Gobom und Bomorrha (1. B. Mof. 19, 22), baber bei Iftafhri28), im 10. 3ahr= bunbert, Die Stadt bes Bolfes Lot am Gee Sogar genannt, fondern auch die Rreugzuge überlebte, und in ihren Ruinen bie Berwüftungen ber Saracenen, Turfen und Araber (vergl. Erbf. XIV. 987, 995, 1054). Nabe biefer Stelle öffnete fich bas Thal bes Dera'ab-Fluffes zur Chene, an einer Ede, mo eine robe Badfteinmauer und ein gewölbter Thorweg noch fanden, bie aber nicht genauer untersucht murben. Der Bach befruchtet bie unterhalb liegenbe Cbene, bie mit Bufchwert, Acacien und Dumbaumen übermachfen ift, barunter auch ein eigenthumlicher, bieber unbefannter Bufch mit gefentten bochgrunen Bweigen, aber faft ohne Blatter bemerft murbe, ber eine Frucht in gruner Schaale, etwa von ber Große ber Manbel, trug, ihr nicht ungleich an Farbe, aber mit verschiedenen Streifen, Die, wenn gereift, nach außen feft bleibt, aber nach innen zu einem faftigen, bitterlich-fuglichen Brei wird, ber burch Cultur bes Gemachfes vielleicht als eine angenehme Speife gewonnen werden fonnte, ba er nach Ginigen gwar auch in biefem milden Buftanbe icon geniegbar, aber Rinbern ichablich fein foll; ber innere Rern batte einen unangenehmen Beruch.

<sup>27)</sup> Burckhardt, Trav. p. 395; bei Gefenius II. 665. 28) 3faffpri, Buch ber Lander. Ueberf. v. Morbimann. 1845. S. 5.

# 696 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 8.

Bafen und Rebbubner fab man bier baufig und traf in ber Mitte bes Buiches verftedt Butten ber Ghomarineb (Gbornen8), Die fich nur burch ben emporfteigenden Rauch verrietben. Sie faben mehr Bohnungen in Indien oder auf einer Infel ber Subfee gleich, ale einem Dorfe in ber Levante. Das Bolf ging bei ber großen Site faft und bie Rinder gang nacht. Die Rubrer ihnen nichts Butes gutrauten und por ihnen alles Bepad bicht jufammen legten, um es vor Dieberei ju fichern, nabmen fie felbft boch die Fremden wie ibre Nachbaren im Ghor es Szafieb gaftlich auf. Bier brachte man bie Nacht zu. bardt 29) fagte, bag bier viel Durrab und Sabad gebaub merbe und bag die Bewohner Rerefs von bort ihren Tabad, Merbinb genannt, von febr folechtem Gefchmad, bezieben; bag in ber falten Jahreszeit biefes Gbor bas Stellbichein von wenigstens 10 großen Tribus ber Beduinen fei, mit ihren Beerben, Die aber Die marme Sabredzeit auf ihre Berge gurudzieben und Diefes beife Bieberland ben Shamarineh überlaffen, Die gwar burch bie Rieber febr gefdmacht werben, aber in ben Intervallen ber Barornomen boch an ihre Feldarbeit zu geben fich gewöhnt haben. Much Indiao bauen fie ale ein febr gemeines Broduft, bas fie an Die Raufleute von Gebron und Jerufalem abfegen, mo es 20 Brocent mehr gilt, ale ber agyptifche Indigo. Roch nennt Burdhardt ein merfwurdiges Produft, Affal Benruf biefer Araber ober Beirut (Sonig) genannt, bas er fur eine Art Danna balt, ba es ber berabtropfende Sonigfaft vom Baume Gharrab fein foll (über Manna f. Erdf. XIV. S. 665-695).

Bweiter Tagemarsch (2. Juni). Bon hier zum Seefftrande wurde der sumpfige Boden, auf dem die Winterwasser lange stagnirten, zum Geben sehr beschwerlich, ja durch Dicichte von Tamarissen und hohen, dichten Rohrwäldern oft ganz undurch-bringlich; Salzthau hing an den Blättern, den man leicht abwischen konnte, der aber ein settiges Gefühl auf der hand zuruck-ließ, wie das Wasser auf der haut des ganzen Körpers nach einem Bade im See. Auf diesem Gebiet hausen viele wilde Schweine. Das Röhricht wird durch einen schmalen, kiesigen Strand vom Seewasser geschieden, der hart und sest für den Kußtritt war, da, wo eine Bucht in Nordost der Halbinsel sich gegen West öffnete.

<sup>129)</sup> Burckhardt, Trav. p. 391-394; bei Gefenius II. S. 660, 664.

In diefes niedere Uferland tritt das Seewaffer febr weit landein, was hier durch eine große Menge von geschwemmten Holzftuden von allen Größen als Waffermarke bezeichnet wird. Die Lagunen vertrodnen und bebeden sich bann mit jener Salzkrufte, die, mehrere Boll bid, häufig von ben benachbarten Beduinen auf Efel gelaben und wegtransportirt wird; ber unter ber Salzkrufte zurudbleibende Schlamm ift tief und weglos.

Die bem Gee bier vorliegende Salbinfel, in Form einer von Rord nach Gub langgeftredten Landzunge, bat nur in ber Mitte eine etwas fteilere, aber burch Regenguffe gerriffene, maßige Bobe, bie nach oben in fcharfem Gfelbrucken ausläuft, aus Ralf und Schiefergeftein, bochftene 10 bie 30 Ruf boch anfteigt, gegen Mord fich fentt und gang unproductiv ift, mit umberlaufendem Sanoftrande. Um nördlichen Born biefer Sandbant farrten verfaulte Baumftamme und 3meige aus bem Boben bervor, mit Salgincruftaten übergogen, weißen Rorallen gleich febend. Bum Ritt um die gange Bestseite ber Balbinfel im Schritt brauchte man 2 Stunden Beit. Un ihrem Weftabhange fand man Stude von Salpeter und Schwefel, nuß- und eigroß, bie burd Regenschwemmen von ber Bergfeite bieber geführt fein moch-Bon bemfelben Schwefel fagte Seegen 30), ber von biefer Offfeite bes Meeres Stude einfammelte, bag er blaggelb fei, und gu Bulver geftofen von ben Beduinen gum Ginreiben ihres Biebes gegen bie Rrate biene, beim Berbrennen ihnen nune, Die Schlangen burch feinen Beruch ju vertreiben, und bag fie bamit Schwefelfaben bereiten.

An dieser Bestseite ber halbinsel, gegen ihr Subenbe, ift bie größte Annäherung an die Westfüste des Toden Meeres, wo burch den seichten Seearm gegen West eine Kurth so eben von einer Karawane mit Eseln durchzogen mar, die etwa in der Verne einer Viertelmeile engl. auf dem Westuser Halt machte. Schon Seegen 31) hatte zwar Kenntniß von einer Furth durch das Sudende des Todten Meeres, aber wol an einer ansbern Stelle von ihrer Breite eine übertriebene Vorstellung gehabt, da er meinte, man brauche 5 Stunden, um ihr Salzwasser zu burchwaten, weswegen sie nur selten benutt und nur im Sommer passirbar sei. Burchardt 32) gab man diese Furth ebenfalls

<sup>36)</sup> Seegen, Manufcript. Erste Reife, 1806. 31) Seegen, in Mon. Correip. XVIII. 1808. S. 437. 32) Burckhardt, Trav. p. 394; b. Gefen. II. 664; f. Robinson, Bal. II. 470.

nur auf 31/2 Stunde Breite an, und behauptete, an einigen Stellen fei bas Baffer, wo ber Seegrund gang rothe Erbe zeige, gang beiß; baber er meinte, bier mochten beife Quellen im feichten Waffer fein, bas nirgends über 3 bis 4 Rug Tiefe, meift nur 2 Buf Tiefe habe. Robinfon fonnte biefe breifachen Angaben nicht vereinen, wenn man nicht feit furgem große Terrainwechfel annehmen wolle. Un biefem fandigen Seeufer fand man Schnedenbaufer und eine leere Spiralmufchel, aber nirgends in jener Salgfoole lebenbe Seethiere. Dagegen mar fie mit großen Daffen von farblofen, erftorbenen und mit Galg incruftirten Beufchreden bebedt, Die beim Ueberflug über ben Gee in ben Bellen ihr Grab gefunden, und burch bas Galg nicht verfault, fonbern mumifirt waren. Bielleicht, daß aus folchen Erfcheinungen in frühern Jahrbunderten die Fabel entftand, daß fein Bogel ben Gee lebend überfliegen fonne, mas nicht ber Fall war, ba man auch bier, freilich an ber ichmalften Stelle, agpptifche Ganfe und Saubenichaaren über ben Gee fliegen fab. Bon lebenden Thieren, Reptilien, Infecten, war fonft freilich nur wenig an Diefem Stranbe gu feben. Die Lagune fuowarts ber Furth, welche einen feichten füolichen Borfee fur fich ju bilben scheint, borte man, trodine boch niemals gang aus, wenn fie auch von bem falzigen Moraftgrunde ihres Gubenbes fich im Sommer bebeutend gegen Norben, aurudziehe.

Bon biefer Untersuchung ber fandigen Galbinfel fehrte man gegen Oft zu ben steilen Klippenhöhen am Deraah-Fluß zur Station in 2 Stunden Zeit zurud, wo man die Zelte mit ber

Bagage gurudgelaffen hatte und bie Nacht gubrachte.

Am Morgen bes britten Tages (3. Juni) tehrte man auf bekanntem Wege nach Reret gurud; von wo man anderthalb Tage fpater, Mittags ben 5. Juni, die Nordwanderung nach Rabbat Moab und weiterhin nach Ofchilead antrat (f. unten).

#### Erläuterung 7.

Die Beschiffungs-Versuche bes Tobten Meeres von den früsheren Zeiten bis auf die letten fünf nautischen Expeditionen auf demselben, zu dessen wissenschaftlicher Erforschung.

Bu ben bisherigen Landbeschreibungen ber Umgebungen bes Tobten Meeres fonnen wir biesmal ein neues Kapitel hinzufugen, welches bie jungften Beftrebungen zur Beschiffung, zur genaueren Aufnahme, Sundirung und Erforfchung beffelben,enthalten kann; freilich nur vorläufige noch unvolltommene Angaben, die Bieles zu munschen übrig laffen, aber doch einigen Fortfchritt enthalten, bis die Originalarbeiten mit ihren reicheren Refultaten veröffentlicht sein werden, die in Europa wie in Nordamerika anfänglich nur durch kurze Anzeigen gelegentlich und fehr unvollständig bekannt wurden.

In ben fruberen Beiten fcmeigt überhaupt bie Befchichte von jeber Schiffahrt im palaftinifchen Lande und bon Befchiffung bes Galilaer-Meeres ift querft in ben Ergablungen aus Jefu Chrifti Beiten bie Rebe. Doch fpricht Strabo fcon bavon, bag von Beit zu Beit bie Unwohner bes Asphaltfees an bemfelben fich Bloofe bauen, um zur Beit, wenn fich Asphalt in feiner Ditte fcmimmend zeige, benfelben abzuftoßen und mit fich zu führen (Strabo XVI. 764). Daffelbe fagt Diodor. Sic. XIX. 99, aus beffen umftandlicherer Erzählung man aber fieht, bag biefe Floofe nur unfichere Rohrbundel find, auf benen bie Uferanmohner gum Asphaltholen binüberfahren, und bag man barunter teine eigent= liche Befdiffung bes Gees verfteben fann. Gpater ju Bespafians und Titus Beiten murben Seefchlachten auf gablreichen Bartenfotten bes Tiberias-Sees gwifchen romifchen Legionen und ben jubifchen Landesvertheidigern geführt; ber Gee murbe bei ber Eroberung ber Stadt Tiberias von ben Taufenden ber auf bem BBaffer Getobteten, wie Blav. Jofephus fich ausbruckt, vom Blute roth gefarbt. Die Fliehenden murben im Jordanthale weiter verfolgt: benn in Jericho tam es zu neuen blutigen Siegen, in benen bie romifchen Legionen auf vielen hundert Barten ben unglucklichen Juden auf ihren Fahrzeugen bis in Die Bluthen bes Tobten Deeres nachfesten, in benen viele Taufenbe ben Tob fanben; Die Dunbung bes Jordan gum Gee mar fo voll Leichen gebrangt, Die man ftromab fandte, daß die Rabrt der Romerbarten badurch ge= hemmt ward (Josephus de B. Jud. 7, 5.). Seit Diefen furchtbaren Begebenheiten, Die erft mit ber Erfturmung ber Uferfeften Dachaerus, Berobion auf ber Nordoft-, und ber von Dafaba an der Sudweft-Seite des Sees ihr Ende erreichten (f. ob. S. 285), ift feine weitere Beschiffung bes Jordan und des Todten Meeres bis auf Corifi's Beiten befannt. Die Gefchichtichreis ber ber Kreuzzuge fchweigen zwar barüber und von ben Arabern und Turfen ber lettern Jahrhunderte find Unternehmungen gu BBaffer überhaupt innerhalb ihrer Landergebiete unerhort.

## 700 Weft-Afien. V. Abtheilung. II. Abfchuitt. S. 8.

Ebrifi führt boch an 33), bag man von Beit zu Beit fleine Embarcationen auf bem Tobten Meere febe, welche von Bara (Bogbar) und Dara (wol bem Deraab-Blug?) nach Berico bestimmt feien, um Lebensmittel und Getreide babin und in anbere Gegenden bes Gbor zu verführen. Bie lange biefe Art von Befchiffung im 12. Jahrhundert angehalten, fonnte von une nicht ermittelt werben. Bene Angabe Corifi's (1150 n. Chr. Geburt) ift aber bisber meift überfeben morben; vielleicht baf fich andermarte bei orientalen Autoren mehr Aufschluffe über biefes intereffante Factum finden. Erft in neuefter Beit furg nach einander, taum in anderthalb Jahrzebenden Berlauf, find uns funf verfchiebene Berfuche einer Schiffahrt auf bem Tobten Deere befannt geworben, von benen die brei lettern felbft miffenfchaftlich ausgeruftete Expeditionen genannt werden konnen, die nicht fo ungludlich und unfruchtbar ausfielen in ihren Refultaten, wie bie beiben erften burch Brivaten, welchen jeboch bas Berbienft bleibt, die Idee bagu angeregt und die fcmierige Bahn gu folchen Unternehmungen gebrochen zu baben, an beren Ausführung fruber Riemand auch nur zu benfen ben Muth gehabt hatte. 3rlander, Englander und Nordamerifaner, mit ben Seefahrten vertraute Rationen, find es, Die Diefen Fortichritt berbeiführten, ber Die Biffenfchaft mit neuen Thatfachen bereichert, Die Renntniß ber Phpfit ber Erbe belehrt und vielleicht fur Die einftige Belebung einer bis babin absolut gebliebenen Buftenei und ihrer Civilifirung nicht ohne Erfolg bleiben mag.

#### 1) Erfter Berfuch bes Irlanbers Coftigan (1835).

Der erfte Bersuch erneuerter Beschiffung bes Tobten Meeres geschah im Jahr 1835 burch ben Irlander Costigan 34), beffen Grabstein auf dem lateinischen Kirchhof zu Jerusalem bessen frühzeitigen Tod, in Folge seines unvorsichtigen, romantischen, gefahrzollen Abenteuers, bezeichnet. Mit einem kleinen offenen Boote, das er vom Mittelländischen Meere nach Tiberias hatte hinüberztransportiren laffen, war er den Jordanstrom hinabgezogen und, nur von einem einzigen malthesischen Diener begleitet, in das Todte Meer eingeschifft. Es gelang ihm zwar, das Güdende des

<sup>133)</sup> Edrisi ed. Jaubert. T. I. p. 338.

Christian in Palestine, illustrated by Bartlett. Lond. 4. p. 182-183; J. Kitto, Palestine. Vol. II. p. CLXXXV. London 1841; Robinson, Bat. I. S. 382.

fetben zu erreichen, mehrere Rreug- und Querfahrten über ben See zu machen, nebft Sundirungen, Die bicht nebeneinander fehr ungleiche Tiefen (von 20 bis 80 Braffen) zeigen: aber ihr Broviant reichte nur bis gu bem Enbe ber 5 erften Tagefahrten, nach benen beide burch bie furchtbarfte Site und bas fortmabrende Rubern fo ericopft maren, bag fie obne einen aunftigen Wind, ber ihr Seegel trieb, bas Morbenbe bes Sees nicht wieder batten erreichen konnen. Coftigan mar fo ermattet, baf er am Ufer liegen blieb, mabrent fein Diener faum noch Bericho erreichen tonnte, um ibm Gulfe gugufenben, Die feinen Berrn nach Berufalem brachte, wo er aber nach furger Beit feinen Tob fanb. er fur feine Freunde unlesbare, blos furge Rotigen an ben Ranb feiner Bucher geschrieben und felbft zu ichmach mar, um auf bem Sterbelager feine Beobachtungen mitzutheilen, fo ift gar fein Refultat aus feiner allerdings fühnen, aber fruchtlofen Unternehmung bervorgegangen. Die Musfage bes überlebenden malthefifchen Dieners, welche Dr. Parton aus beffen Munbe aufzeichnete, ift gu unzuverläffig, um viel barauf zu bauen: man fei 8 Tage auf bem See umbergeschifft, babe jede Nacht am Ufer geschlafen, außer einmal, wo man auf bem Rahn blieb, weil feindliche Beduinen fich auf ben Boben zeigten. Ginmal fonnten fie mit ber Gunbe feinen Grund an einer Stelle, wo viele Blafen wie von einer Quelle aufgeworfen murben, bei 175 Braffen (1050 guß) erreichen; ein anderes mal trafen fie auf bem Ufer eine beiße Schwefelquelle an, an brei Stellen Trummer von behauenen Steinen im Baffer; bei ben nächtlichen Sturmen fchlugen Die Wellen gewaltiger als im Golf von Lyon.

### 2) Berfuch von Moore und Beef (1837).

Der zweite Bersuch von G. H. Moore und William G. Beef im März 1837 blieb unvollendet 35), er gab nur mesnig Gewinn, obwol beide Wänner, wohl dazu vorbereitet, eine trigonometrische Aufnahme des Todten Meeres, mit Sundirungen der Tiefen, beabsichtigten und vollständige Sammlungen der Producte dieses so eigenthümlichen Seebeckens mit in ihre heimath zuruckzubringen hofften. Als v. Schubert im März desselben Jahres auf seiner palästinischen Reise von Jericho zum Todten Meere kam,

<sup>35)</sup> On the Dead Sea and some Positions in Syria, in Journ. of the Roy. Geogr. Soc. of London. 1837. Vol. VII. p. 456.

war er überrafcht, auf beffen Wellen 36) ein fleines Kahrzeug mit englischer Flagge und weißen Seegeln umbertreiben zu feben. Saffa batten fie biefes mit vieler Dube über Berufalem nach Bericho gebracht und fich bort mit Broviant verfeben gur weitern Schiffahrt, Die burch Die Sinderniffe, welche Die Beborbe entgegegenstellte, febr beschwerlich murbe. Nachbem fie (vom 29. Marg bis 17. April) einen großen Theil ber Ruften ichon aufgenommen batten, mußten fie die Arbeit einftellen, ba alle Araber, ibre Bubrer wie ihre Escorten, weiterzugeben ben Beiftand verfagten. Die Breite bes Sees war genau gemeffen, Die Gunbirungen gingen an einigen Stellen bie zu 300 Fathom (1800 engl. Buß = 1689 parif. Buf); die Lange bes Gees murde geringer gefunden, als man bis babin angenommen batte. Die Deffungen mit fochendem Baffer zeigten bie größere Tiefe bes Geeniveaus, als ber Spiegel bes Dceans, aber eine Bahl murbe barüber nicht ver-Rur bie Bobe von Berufalem auf ber Beftfeite bes Sees murbe auf 2600 Bug über bem Mittelmeer und Die auf bie ber Offfeite von Dicheraafch (Berafa) auf 2000 guß angege-Diefe und folgende Breitenbestimmungen find bas einzige burch biefe nebft einer vorbergegangenen Reife und Unftrengung gewonnene Ergebniß:

Rloster bes Sinai unter = 28° 33½ N.Br. Fort Afaba = 29° 32′ = \$\text{Retra}\$
\text{Betra} = 30° 19′ = \$\text{Sebron}\$
\text{Serusalem} = 31° 31½″ = \$\text{Serusalem}\$
\text{Dspecialem} = 32° 16½″ = \$\text{Saffa}\$
\text{Saffa} = 32° 4½″ = \$\text{Saffa}\$

Moore fah fich genöthigt, nach Aegypten zu gehen, um zur Beendigung feiner Arbeit einen Firman des Bascha von Aegypten zu
erhalten, worüber aber nichts weiter verlautete, und Beef war
durch seine Krantheit genöthigt, nach Europa zurudzugehen. Weiteres ift hierüber nicht erfolgt.

3) Lieutenant Symonds Beschiffung bes Jordan und bes Todten Meeres (1841).

Die Expedition der englischen Admiralität im Jahr 1840 und 1841 unter Befehl des Major Scott und Lieutenant

<sup>136)</sup> v. Schubert, Reife. III. S. 93.

fiett Capitain) Somonbe gum Survey ber fprifchen Rufte, womit biefe eine Bermeffung ber Depreffion bes Totten Deeres und beffen Sundirung nebft Aufnahme feines Seebedens in Berbindung festen, haben wir nach ben bisher in gang furgen Ungeigen 37) veröffentlichten Sauptrefultaten, mas Niveau und Tiefenmeffung betrifft, fcon fruber (f. ob. G. 89, 267, 285,-288 u. a. D.) mitgetheilt, benn von ber Befchiffung bes Gees felbft ift nichts befannt geworben; mas aber von biefem Unternehmen zu erwarten fteht, zeigt auch ber fo eben aus beffen Aufnahme veröffentlichte, neu vermeffene Blan von Jerufalem 38), bem wir balb andere nachfolgende Beröffentlichungen über bas fprifche und palaftinifche Land munichen.

Da bie erften vorläufigen Beröffentlichungen ber Bablangaben in Beitschriften noch nicht ale officielle, fonbern nur ale annabernbe zu betrachten maren, bei benen mieberholte Deffungen und Correctionen ber trigonometrischen Aufnahmen, fo wie ber Barometerbeobachtungen und ber Berechnungen, nothig murben, fo find baburch Beranlaffungen ju verfchiebentlichen Angaben, Bergleichungen, Discuffionen gegeben, beren Rritit vorzuglich Al. v. Bumboldte Roten verbanft wird, Die bier nebft eini= gen anbern Ungeigen nicht zu überfeben find, bis wir bie vollftanbigen Auffchluffe, Darlegungen und Berechnungen ber Drigis nalarbeiten felbft erhalten haben werben 39).

<sup>37)</sup> Will. Rich. Hamilton, President, Adress to the Geogr. Soc. Lond. 22. März 1843. p. LXXIV.; Murchison, Adress 27. Mai 36) Plan of the Town 1844. ibid. Vol. XIV. p. CXXIII. and the Environs of Jerusalem. Copied by permission of Field Marshal the Marquis of Anglesey et Master Gen. of the Ordnance from the Original drawing of the Survey made in the Month of March 1841 by Lieutenant Aldrich and Symonds. Roy. Eng. under the Orders of Lieut. Col. Alderson, Commanding Roy. Eng. in Syria. Lond. 1849; in George Williams, The Holy City. Lond. 1849. Vol. I. 39) Al. v. Sumboldt, Gentrals Affen. Uebers. v. Mahlmann. B. I. 2. 1844. S. 544—546; bers. in Asie centrale II. 319—324, III. 549—551; Rosmos. 1845. B. I. S. 314 u. Not. 473—474; Mohlmann, in Monatsber. ber Berliner Geogr. Ges. N. F. 1846. B. III. S. 163—167; v. Milbenbruch, ebend. 1843. B. IV. S. 141; Jameson, Edind. N. Phil. Journ. 1843. p. 178; Bibliotheca sacra, 1843. p. 15-17; v. Wilvenbruch, in Monateber. d. Berl. Geogr. Gef. R. Folge, 1846. B. III. ©. 251, 270-272; Aug. Petermann, On the Fall of the Jordan etc. in Journ. of the Roy. G. Soc. of Lond. XVIII. P. 2. p. 89-104.

### 704 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 8.

Bir wiederholen hier nur das Endrefultat, das wir schon oben angaben: Niveau des Todten Meerspiegels nach Symonds = 1231 g. Bar. unter dem Mittelmeer (1351' nach v. Wilbenbr., 1341 n. Ruffegger, 1290 n. de Bertou), und größte von Symonds gemeffene Tiefe des Sees = 350 gath. = 2100 g. Engl., d. i. 1970 g. Par.; sonach der tieste Grund des Todten Meeres, nach Symonds, 3201 g. Bar. unter dem Ocean.

4) Vierte Expedition, bes Lieutenant Molyneux Befchiffung bes Jordan und bes Tobten Meeres (1847).

Schon oben (S. 80, 283 und 358—371) ward ber Beginn bieses Unternehmens vom Tiberias-See bis Jericho abwärts erwähnt; hier bleibt also nur das Resultat der Beschiffung des Todten Meeres, der ersten, über die wir einen Bericht erhalten haben, nachzuweisen übrig, den wir der gütigen Mittheilung Admiral Fr. Beauforts und Capit. Symonds, unter deren Besehlen die Expedition stattsand, verdanken 40).

Um 3. Gept. befchlog Lieutenant Molyneux in Jerico mit bem letten Ueberreft ber ibm gebliebenen zwei Befahrten, Toby's und bes griechischen Dieners aus Jerusalem, feine Schiffabrtefundige, ba alle feine Matrofen burch bie Beduinen nach Tiberias gurudigesprengt maren (f. ob. G. 370), boch noch am Abend 6 Uhr bas Schiffchen gur Fahrt 41) auf bem Jordan gum Tobten Meere hinabzufteuern, obwol er ber einzige mar, ber von biefer Gefellichaft eine Renntniß bes hiezu Rothigen mitbrachte. Mur mit zwei Rubern fach er noch am Abend in Gee, und von frischem Winde in die Seegel getrieben mar beffen nordliches Ufer bald aus bem Gefichte verloren. Bei bald heftiger werbenben Nachtwinden feegelte er an mehreren großen Streden von meißen Schaumbanten ber milbtofenden Bogen bes Gees vorbei, bie er anfänglich als Rlippen fürchtete. Go gegen G.B. fteuernb. war fein Schiff bie Nacht hindurch bis zur Morgendammerung halb 3 Uhr am 4. Ceptember fortgeflogen, wo er meinte am Subende bes Sees zu fein. Er fleuerte baber gegen bie Beftfeite gu, und ale bie Tageshelle ben Umblid gestattete, fand fein Schiffden noch 5 Deil. engl. von ber fublichen Salbinfel, etwa 2

Will. J. Hamilton, Presid., Address to the Roy. G. Soc. 1848. p. 16.
 Lieutn. Molyneux, Exped. in Journ. of the Roy. Geogr. Soc. 1848. Vol. XVIII. p. 126—130.

Diles fern von ben Rlippen, welche ben Gee gegen Weft begrengten. Gegen 7 Uhr trat Binbftille ein, mit Bacofenluft und bem brennenoften Sonnenftrahl. Bom Ras el Fefchchab am Nordweftenbe fudwarts bis gegen bie Balbinfel bin fliegen bie meft= lichen Berge meift zu 1200 bis 1500 Fuß boch und fteil empor; nur in ber fleinen Rluft bei Min Dicbiddi fab man etwas Grun. Bu landen murbe megen Gefahr vor Beduinenüberfallen nicht gewagt. Die Site mar furchtbar. Die Berge ber Dft feite erschienen weit bober, maren aber von weit mehr, ja von vielen Babis burchbrochen, fenften fich mehr allmählig, nämlich ftufenweis, jum Seefpiegel berab und erinnerten an bie Formen bes Libanon, nur waren fie gerriffener und weit öber. Rach guter Umichau am Weftufer entfernte fich Molyneur von bemfelben, fich ber Stelle bes Gees zuwendend, wo er nach ber Bebirgeformation bie größte Tiefe bes Gees erwarten fonnte. Das Enbe bes Gees lag von hier nach bem Compag S.S.W. und S. 1/, D.; ber Berg Duarantana lag gang beutlich vom Ras el Feschchab gegen R.; bas fernfte Land, fichtbar am Norboff-Enbe bes Sees, lag R.N.D. Die Sundirung biefer Stelle gab bei 225 Fathom (1350 F. engl. = 1266 F. Bar.) noch feinen Grund. Un ber Armatur bes Sentbleis famen einige Stude Steinfalg mit aus ber Tiefe berauf. Das Aufwinden ber Gunbe mar bei ber großen Site bochft beschwerlich, obwol man burch bas Segeltuch fich ein Schattenbach gemacht hatte. Balb barauf erhob fich ein birecter Seewind, ber bie Unnaberung gur Salbinfel binberte, ba man babei nur bas Boot in ber Mitte bes Gees gegen Norben treiben laffen mußte. Die Salbinfel bebnte fich wenigstens burch zwei Drittheile ber Seebreite aus; bie fie begrenzenben Uferklippen faben weiß aus, waren aber nicht höher ale bie Uferrander im Jordanthale. Seewaffer hatte überall bie schmutige Sanbfarbe ber Jordanwaffer, es hatte einen unangenehmen Geruch, erzeugte auf ber bamit benetten Saut ein febr unangenehmes, öliges Befühl mit Juden, wenn es barauf blieb, und zeigte fich corrofiv, zumal gegen bie Metalle gerftorend. Um 11 Uhr wurde gum zweiten male bas Bleiloth ausgeworfen; bie öffliche Spite ber Salbinfel lag S. 1/ B., Die R.D. = Spite bes Lanbes N.g.D. 1/2 D.; ber Quarantanaberg n. 1/2 B.; bie Tiefe ber Sunbe reichte bis zum Boben bei 178 Fathom (1068 F. engl. = 1002 F. Par.) und brachte vielen fcmargen Schlamm mit zur Gohe. Die Bfilichen Berge, zumal um ein Borgebirge, bas Moloneux Ras (1) b Ritter Erbfunde XV.

el Tafilah (fonst unbefannt) nennt, an benen man vorüber trieh, waren durch verschiedene Strata der Gebirgslage sehr dentlich marquirt. Um 1 Uhr wurde die dritte Tiefenmessung bei 183 Fath. (1098 F. engl. = 1030 F. Par.) zu stande gebracht; der Grund war bläulicher Schlamm; Ras el Veschah lag gegen N.N.W., Jericho gegen N., die südwestlichste sichtbare Landspipe S.S.W.

Mun murbe es windftill; man ruberte weiter, obwol fo entfraftet, bag man faum aus ber Stelle fam und icon faft baran verzweifelte, bas Land wieber erreichen zu fonnen; bas Schiff batte ein Led befommen. Salb 6 Uhr erhob fich ber Wind wieber fo ftart, bag bas Schiff viel Baffer ichopfte und man anfing manches über Bord zu werfen. Nach 6 Uhr ließ man bas Schiff nur noch treiben, und fuchte es nur noch oben zu erhalten. bem Unbruch bes Tages, am 5. September, hatte man eine febr boje Racht gludlich überftanben und mar gegen bas Ras el Reschehab getrieben, bas nur 2 engl. Miles fern lag. Der Bind mar gefallen; ber lette Berfuch, noch einmal zu fundiren, miglang; ba bie Rrafte gu febr gefchwunden waren. Dan mar frob, um 11 Uhr fo weit vorgerudt ju fein, bag man bas Belt am Ufer erblicfte, von bem man ausgefahren war, und eine Stunde fpater betrat man wieber bas Land, mit Dant gegen Gott fur bie augenfceinliche Errettung aus ber Tobesgefahr. Das Innere bes Bootes hatte fich fcon gang mit fchleimigen Daffen überbedt, alles Gifen baran mar graulich gerfreffen und bas Bange mar fcmarz wie mit Kohlentheer überzogen, Die Epidermis ber Schiffer eben fo mit einer Salgfrufte; Die Salgtheile waren in Augen, Rafe, Mund eingedrungen, aller Appetit mar vorüber, aber ber Durft fortwährend und man taumelte nur noch bin und ber. hatte man gefeben, auch einige, Die im Baffer ichon tobt maren. Um 5., in ber Mitte bes Gees, fab Molyneux breimal Entenfchaaren, auch anderes Beflügel, bas innerhalb Schufweite am Schiffchen vorüberzog; von Fifchen und andern Bafferthieren fab man feine Spuren. Die gange Lange bes Gees faft, von Rorb nach Gud und in graber Linie, war an ber Dberfläche ein breiter Streifen von Schaum, ber nicht etwa vom Jordaneinfluß ausging, fonbern einige Diles engl. weftlich bavon feinen Un-, fang nahm und in conftantem Aufblaben, in anbaltenb blafiger Bewegung, gleich einem reifenben Strome, Die Rille Bafferfläche burchzog. Beide Rachte bemerfte man, Diefem wei fien

Schaumstreifen nahe bleibend, über bemfelben in ber Luft gleichfalls einen weißen Streifen, gleich einer Wolke, die eben so in der geraden Linie von Nord nach Sud so weit zog, als das Auge reichte.

Drei merkwurdige Borgebirge, bie von ber Oftseite weit in bas Tobte Meer vorspringen, nannte Molyneux: Ras el Bal- fah, Ras el Tafila und Ras el Kerah (ob Keraf?); von ber Westseite nannte er nur bas Ras el Feschchah. Die Ufer- flippen erschienen ihm senkrecht sich zu erheben und über diesen stets andere Söhen; aber nirgends hatte man auf ihnen Orte ober Ruinen wahrnehmen können.

Gegen bas Norbende wurde ber See allmählig feichter, ber Boben in ber Unnäherung jum Jordan fchlammiger; weiter in Weft fand man mehr ein schieferiges Ilfer, von Salzfruften überzogen.

Die erfte Nacht, die man nach biefer anftrengenden Seefahrt am Mordufer wieder im Belte vom 5. auf ben 6. September zusbrachte, ftartte zwar in so weit wieder durch erquidenden Schlaf, daß es möglich ward, am nächten Tage das Castell Jericho zu erreichen; von da nach Jerusalem übergesiedelt und zur Rüste nach Beirut zurückgefehrt, ereilte aber nur zu bald ber Tod ben durch zu übermäßige Anstrengungen erschöpften fühnen Schiffer Molyneux, zur großen Betrübniß seiner Gefährten und zum Bebauern der Freunde der Wissenschaft; benn die Krankheit hatte ihn an der wissenschaftlichen Ausarbeitung seiner gemachten merkwürzbigen Beobachtungen gehindert.

5) Fünfte Expedition: die des Gouvernements der Bereinsftaaten Nord-Amerikas unter dem Oberbefehl des Lieutenant B. F. Lynch zur Beschiffung und Erforschung des Jordanspitems, nebft Aufnahme und Sunbirung des Todten Meeres (1848).

Seit ber ersten Notiz über biese Unternehmung, beren wir oben S. 358 gebachten, sind uns mahrend dem Berlauf unserer im Drucke begriffenen Arbeit zwei Berichte über dieselbe zugestommen, die eben noch zu rechter Zeit einlausen, um die Resultate berselben unserer vollständigern Beschreibung dieser Gebiete einzuwerleiben. Der erste dieser Berichte, von Edw. P. Monstague, ift nur von einem untergeordneten Begleiter der Expedition, dem es barum zu thun war, die Neugier des Publicums

# 708 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 8.

über bie intereffante Fahrt in gang unterhaltenber, aber oberflachlicher Ergablungsweife, als gewöhnlicher Tourift, ju feinem Bortheile vormeg zu befriedigen, und bies mag ibm bei ber lebenbigen Darftellung ber babei gehabten Erlebniffe auch gelungen fein 42). Da es ihm aber an aller genauern Renntnig ber burchaeführten Arbeiten und ihrer wiffenschaftlichen Ergebniffe fehlte, fo fab fich ber Commandeur ber Expedition veranlagt, ju gleicher Beit, um jenen febr unbefriedigenden Mittheilungen guvorzufommen, felbit einen Reifebericht fur bas größere Bublicum 43) aus feinen officiellen Quellen und mit ber Erlaubnig bes Son. 3. D. Mafon, Gecretair bes Marinebevartemente ber Bereineftagten, berandzugeben, beffen Inhalt nicht mit in bas wiffenschaftliche, amtliche Memoir aufgenommen werden fonnte, bas fur bie Abmiralitat bestimmt war, beffen öffentliche Erfcheinung bis jest noch nicht ftattgefunden bat und auch wol noch nicht ftattfinden fonnte, ba bie wiffenschaftliche Bearbeitung teffelben gewiß noch langere Beit vielfache Berechnungen und anbere Erforschungen gur Gid. tung bes mitgebrachten Materiales und ber gemachten Beobachtungen erheischt. Dies ift ber Befichtspunct, aus bem bie beeilte Berausgabe bes genannten Narrative beurtheilt merben muß: bet ber allerdings, mas' aftronomische Bestimmungen, Nivellements. Rartenconftruction, Barometermeffungen, Die Botanif, Geologie und anderes betrifft, manches zu munichen übrig bleibt, um miffenschaftlich befriedigen zu fonnen, mas aber unftreitig fpaterbin feinen Erfat im wiffenschaftlichen Memoir finden wirb. Danten wir vorläufig ben außerorbentlichen Unftrengungen ber Expedition und bem finnigen Commandeur und Berichterftatter berfelben für ben reichen Schat von Thatfachen und neuen Beobachtungen, bie uns in biefer Schrift geboten werben, beren mefentlichen, unfer Bebiet betreffenden, bas obere bestätigend ober berichtend, vermebrenben und erweiternben Inhalt wir gur genauern Renntnig bes Jordanlaufes und des Tobten Meeres im nachften Rapitel mitzutbeilen baben.

<sup>&</sup>lt;sup>142</sup>) Edward P. Montague, attached to the United States Expedition Ship Supply, Narrative of the late Expedition to the Dead Sea, from a Diary by one of the Party. Philadelphia, 1849. 8. <sup>43</sup>) W. F. Lynch U. S. N. Narrative of the United States Expedition to the River Jordan and the Dead Sea, with Maps and numerous Illustrations. Lond. 1849. 8.

#### **§**. 9.

#### Sechstes Rapitel.

Die vollständige Beschiffung des Jordan und des Todten Meeres, wie deren Aufnahme, Nivellirung und Sundirung, durch die Expedition der Nordamerikanischen Bereinsstaaten unter dem Commandeur W. F. Lynch (1848) 41).

Die Expedition fegelte von New-York am 26. Nov. 1847 auf bem Schiff Supply aus, erreichte in ben ersten Tagen bes April 1848 die syrische Küste und legte mit zwei Metallsbooten, das eine von Kupfer, das andere von Eisen, den Landweg von Acre nach Tiberias auf ähnliche Weise, wie Rolyneux, zurück, so daß man am 10. April die Aussschrt aus dem See von Tiberias in den Jordan beginnen konnte 45), auf dessen Durchschiffung bis zum Todten Meere man bis zum 9. Tage (18. April) zu verwenden hatte, während man von da an bis zum 10. Mai, also 22 Tage, auf und an dem Todten Meere versweiste. Der Rückweg durch das Kidron-Thal nach Jerusalem und Jassa, vom 11. Mai bis zu Ende diese Monats, wurde auf ein Nivellement zwischen dem Todten Meere und dem Mittellän-bischen Meere verwendet 46).

### Erläuterung 1.

Beschiffung des Jordan vom See Tiherias zum Todten Meere (10.—18. April 1848).

Erfte Tagefahrt 47). Mit ben zwei Metallbooten, welche ben harteften Klippenftogen zu widerfteben vermochten, und einem am Tiberias-See erbauten Solzboot, bas zum Golztrans-port bestimmt gewefen (f. ob. S. 285) und für 600 Dollar bort

<sup>44)</sup> Lynch, Narrative 1. c. p. 16. 45) ebenb. p. 169—266 u. bis p. 380. 469 ebent. p. 380—451. 47) Lynch, Narr. p. 173—177; hiezu bie erste betaillirte Karte von ben Krümmungen bes Jordanlauses: Sketch Map of the River Jordan from the Observations of the U. S. Expedition under the Command of Lt. W. F. Lynch U. S. N. 1848, in 3 Sectionen; auf welcher bie Lage ber Cataracten und Rapiden angegeben ist.

erkauft marb, um bie Belte ber Raramane gu transportiren, verließ man mit fliegenden gabnen bas Ufer von Tiberias und bes Sees Gubenbe bei Tarichaa, mo ber Jorban in einer Breite von 75 guß zwifchen gerundeten, fcon begrafeten Uferhoben von 40 Buß Bobe binausftromt in ben bort lieblichen Thalgrund bes Ghor, im Ungeficht ber Dorfer Rerat auf ber rechten und Semath auf ber linten Uferfeite. Balb aber ichiefen feine Baffer burch die Semmungen ber Romerbrude fchaumend hinab, bie in 8 Steinpfeilern, von benen 6 in Trummer gerfielen, aber 2 noch fteben geblieben, Die gefährliche Durchfahrt bis guf 25 bis 30 Schritt Breite verengen, Die im burren Sommer weit gefahrvoller für Molyneux zu burchfteuern maren, ale biesmal bei noch voll= ufrigem Strome. In ben Schilfen und Binfen unter ben Brudenreften murben bie Boote fur ben Abend geborgen und gablreiche Storche aus ihren bortigen Reftern aufgescheucht, Die in freifenben Flugen die verlorne Rube wieder fuchten. Der Scheich bes gegenüberliegenden Dorfes Sfemmaf (f. ob. G. 346), mit ber Berpflichtung ale Sauptling, jedem Reifenden ein Abenbeffen und beffen Pferben ein Gerftenfutter ju liefern (f. oben G. 353), murbe von ber gangen grabifchen Escorte beshalb in Unfpruch genom= men, die ben Jordan aus bem Lager ber Raramane von bem rechten auf bas linke Ufer quer burchfeste, um bort am Abend bies Gaftrecht in Unfpruch zu nehmen.

Die Anordnung fur Die fichere Ausführung ber Campagne war fo getroffen, daß die Landfaramane mit ber Escorte ftete ben Schiffenben fo nabe bleiben follte ale moglich, und bag beibe am Albend beifammen ein Lager bezogen. Lieutenant Dale erhielt bas Commando ber Lanbfaramane, welche mit Bferben und Rameelen bie Laften fortschaffte; er felbft hatte bas Tagebuch über bie Landroute zu führen und mit Bedlow die topographischen Aufnahmen, Stiggen, Beichnungen zu entwerfen; Dr. Unberfon, ber Urgt, Die geologischen Beobachtungen und Sammlungen gu machen; Franc. Lond bas Herbarium gu fammeln. Commodore Lunch führte bas Borberboot (Fanny Mason), und verzeichnete hydrographisch ben Lauf, Die Farbe, Schnelligfeit, Tiefe, Bufluffe, Ratur ber Ufer u. a.; ber Seemann Mulid bas zweite Boot (Fanny Skinner). Gin Scherif Bagga von Meffa, ein Rachfomme bes Bropheten, ber in großem Unfeben bei allen Beduinenftammen um den Jordan und bas Tobte Meer ftand, ale geheiligte Berfon feine Baffen trug und ber Bermittler vieler Fehren gewesen, und Afil Aga, ein angesehener Scheich ber Araber am Jordan, waren für die ganze folgende Reise als Begleiter und Schützlinge 48) gewonnen, denen die Reisenden es vorzüglich zu banken hatten, daß es in den verschiedensten, schwierigen Zusammenstößen mit so vielen wilden Beduinenstämmen zu keinem Blutvergießen gekommen war, wozu jedoch ihre eigene Bewaffnung und Regimentsordnung, Nachtwachen u. a. m. ebenfalls nicht wenig beitrug.

3meite Tagefahrt (11. April) 49). Gehr bald traten biefelben bemmungen, wie bei Dolyneux' vorjähriger Unternehmung, auch bier bervor, und nur die großere Bafferfulle, ein Bierteljahr frühzeitiger (f. ob. G. 359-371), machte es möglich, baß bie Boote burch bie Bafferschuffe über bie Rlippen getragen, wenn auch nicht ohne Befahr, binwegflogen, an benen fie fonft batten fcheitern muffen. Unter ben erften Brudenpfeilern wurde nach furger Sahrt bie Ruine eines andern Brudenreftes ale Bemmung bemerft, Die von feinem ber frubern Reifenden angegeben wird, zwiften welcher ber Jorban, nachbem er 300 Schritt lang als ichaumiger Strom über eine lange Rapibe berabgeraufcht, binburchichof. Es folgte fogleich ein neuer, tiefer Abichuf und biefem fofort noch 5 andere Bafferfalle hintereinander; bas Gefälle ber gangen Rapibe betrug 18 Buß, bas bie fturgenben Boote leicht gerschmettert haben murbe. Diefe murben beshalb ausgeraumt und zu Lande weiter gebracht, bis zu einem Dublgraben, ben man burch Seitenbruch erweiterte, wo man bie Boote wieber flott machte. Doch blieb ber Strom fo reißend, bag bie bineinfallenden Schwimmer ftete von ben Barten weggeriffen, nach ben Ufern geschleubert murben. Obwol man an biefem Tage fcon um 5 Uhr einmal Salt machte, batte man boch 11 folder Rapiden überwältigen muffen. Dan fchiffte an Rohrwäldern, bei bem Dorfe Abeibipeb an einigen Baigenfelbern vorüber, Die in Alehren ftanden, wo ber Jordan 80 Schritte (Darbe) Breite hatte, zwischen Didichten von Tamaristen (Turfa), Weiben (Sifsaf), wilden Biftacien bin, traf im flaren Baffer viele Fifche, fceuchte an ben Ufern gablreiche Schaaren von Enten, Storchen, Uferfdmalben und andern Bogeln auf, und machte um 8 Uhr Abende vor bem Dorfe But'ab (f. ob. G. 361) Raft, weil bas Bolf von ber Unftrengung ber Arbeit im Baffer gu ermattet mar,

<sup>148)</sup> Lynch, Narr. p. 128, 132, 382. 49) ebenb. p. 177-186.

um noch bie Cataracten und Birbel, bie unmittelbar unter biefem Dorfe auf fie marteten, in ber Dammerung zu paffiren.

Die Landfaramane batte bier icon bie Belte nabe bem Bebuich errichtet, in bem bie Bulbul ihren Gefang ertonen lief. mabrend Gulengefchrei auf ben Boben begann mit ber Monbicheinnacht, welche bie ichaumenbe Stromflache verfilberte. Tagemarich hatte burch fruchtbaren Boben, aber burch wenig an= gebautes Land geführt, und an ben elenben Erbhutten bes Dorfes Abeidineb vorüber, beffen neugierige, fcmarge Bevolferung, Danner, Beiber und Rinber, in Lumpen, ober halb nacht, voll Berwunderung über bie von ihnen nie gefehene Schiffahrt bem Buge und ber Bartenfahrt nachlief. Das romantifche Nachtlager mar in birecter Linie nur 4 Stunden vom Tiberiad-See entfernt; es zu erreichen, hatte man 11/2 Tage auf ichiegenbem, aber unablaffig gefrummtem Strome gebraucht. Buf'ab am Weftufer lag auf bem Oftufer, über bem Ginfluß bes Scheriat el Man= bur (f. ob. S. 362, 372 u. f.), Delbemineb gegenüber, ein Dorf, wie bie vorhergenunnten und alle folgenden, zu ben gerftor= ten ärmlichen Colonieanlagen ber ungludlichen Meghpter geborig, melde Ibrabim Bafcha vom Miltbale bierber in bas Sorbanthal gewaltfam verpflanzt hatte, um ale Fellabie mit ber Beit baffelbe zu cultiviren und bie milben Beduinen baraus gurudguverbrangen, wie bie Nordamerifaner die Indianer aus bem Diffifipbi= gebiete. Aber ale biefer Gewaltige nach Mehmed Alie Unterwerfung unter Conftantinopel bier feinen frubern Ginfluß verlor. und bie Rellabie auch noch von ben niftrauischen Zurten entmaffnet wurden, ba mußten fie, von Bebuinen überfallen und ftets ibrer Ernten beraubt, balb zu Bettelvolf verarmen. Bum Theil entfloben fie und es mogen wol andere nordlichere Anfiedlungen feitbem aus bem füdlichen Ghor erft entftanben fei. Den Burudgebliebenen hatten bie Winterregen nun auch icon ihre Erdbutten berabgemaschen.

Im Lager legte sich jeber ber Europäer, mit gelabenem Sewehr zur Seite, zum Schlaf auf die Erbe in den Zelten nieder; außerhalb brannten die nächtlichen Feuer, die Nachtwachen von einem Officier und 2 Gemeinen machten stets die Ronde. Die Araber hockten um die Feuer und ließen sich von ihren Barben zur monotonen Leier der Rebabeh ihre Erzählungen und melobiewie harmonielosen Gefänge die tief in die Nacht vortragen, aber am frühesten Morgen vor Sonnenausgang sammelte der Scherif feine bevoteren Anhanger zum abzumurmeinden Gebet und ben vorgeschriebenen Gebrauchen. — Go Tag für Tag.

Dritte Tagefahrt (12. April) 50). Bon bier eilte Dr. Underfon gu ben beifen Babern von Omfeis, mabrent bie Metallboote fich zum Sinabsturg über die 11 Fuß hohe Cascade, mit Feleflippen in ber Mitte, rufteten, benn bas Solgboot mar fcon gertrummert. Der gewaltige Sturg, ber barauf folgende Birbel, Die 2 andern folgenden Rapiden, jede von 150 Schritt Lange, murben gludlich übermunden, in benen man bie Boote burch Strice und nebenber ichmimmenbe Araber zu lenten mußte. Auch noch 2 andere Bafferfturge, Die gefahrlofer zu paffiren ma= ren, aber boch bie nachgiebigen Metallmanbe ber Boote ftete in gitternbe Bewegung brachten, murben gurudaelegt, ebe man an einigen Inseln vorüber bie 3 engl. Miles weiter abmarts gelegene Brude, Dichiffer Medichamie (f. ob. S. 348, 362), boch erft fpat am Albend, erreichte. Der bortige Chan, ein großer, maffiver, fconer Quaberbau auf bem rechten Ufer, auf einem Sugel, ben große Blode von vulcanischem Geftein und Tuffmade umlagern, fceint bie Berfprengung feiner Mauern einem Erbbeben gu verbanten; bie gracios gebaute Brucke, die er fcutt, beftebt aus einem großen und 3 geringern faracenifchen Bogen, über benen noch 6 fleinere Bogen, 4 an ber Dft=, 2 an ber Beftfeite, bingieben. Der wilde Jordan tofet burch ben Mittelbogen hindurch, gertheilt fich bann in 2 Urme, von benen ber linke einen faft fentrechten Fall von 8 Buß Bobe bilbet, ber rechte fich um eine Infel windet und feine Waffer über weite Rlippenftreden ausbreitet. Unter ber Brude find gewaltige Maffen und Blode von Trapp-Conglomerat angehäuft, Die einem großen Spalt im Ufer entfprechen, aus bem ein Bafaltgang (vielleicht bie Fortfetung von bem gu Omfeis, f. ob. G. 378, 383) hervortritt.

Bierte Tagefahrt (13. April), nach Beifan 51). Die nun folgenden Rapiden von geringerer Bedeutung wurden ohne Gefahr passirt und die Boote konnten wieder mit den Waffen, z. B. einem fleinen Böller auf der Fanny Mason zu Signalzeischen, und der übrigen Bagage belastet werden. Der Scherif fors berte zur größten Wachsamkeit und Rüstung auf, da man nun bald an den Dörfern Sidum'ab in Oft und Jum'ah am Westufer vorüber in das Gebiet der unabhängigen, kriegeris

<sup>150)</sup> Lynch, Narrat. p. 186-198. 51) ebenb. p. 198-210.

fcen Araber-Tribus eintreten werbe. Das bisber burchichiffte Territorium bei Sfemmat batten bie Besbatema im Befit. Die 200 bewaffnete Manner ins Felb ftellen, bann bie Abeibiveb mit 500 Mann und bie Es Sacder mit 300. Gegen Mittag fdiffte man am Caftell Raufab el Samn (Stern ber Winde), ber Refte Belvoir (f. ob. S. 385, 400, 403), auf Felfen gele= gen, poruber, wo ein fleiner Bufluß (Babi el Bireb) einmundete. Bierauf murbe Bor el Bafcha, bas Territorium bes Tribus el Gaurineh, unter Emir Raffer ftebend, erreicht, bas 2 Stunben lang einen Uferftrich einnimmt und 300 Langen ftellt. babin batten fich bie ungabligen Binbungen bes Jorban gwiften wild von Regenguffen gerriffenen Tobeln und weißen Schuttfegeln, bie aus ber Gerne und von ber Bobe bas taufchende Bild eines Beltlagere barbieten fonnten, nach allen Weltgegenben gebreht; von nun an murde bie vorherrichende Richtung mehr gegen Gub, boch hörten die Rrummen feineswegs auf, und an einer Strede im Bebiete ber Beni Sachr el Shurrah, bie 500 Bemaffnete ftellten, in ber Mabe bes Saltplates bei Beifan mar er fogar rudläufig gegen Nord geworben. Seine mittlere Breite mar 35 Schritt, feine Tiefe 6 Ruß; man batte an Diefem Tage 3 große und 7 fleine Rapiden paffirt. Die frubern Beobachtungen über Beifan (f. ob. G. 365 und G. 426-435) wurden bestätigt, auch borte man ben biefigen rechten Bufluß zum Jordan mit dem Damen Babi Dichalud belegen (f. ob. S. 416), und ben Ramen ber Ruinen bes benachbarten Suffot (S. 440), bie aber leiber nicht untersucht murben. Den grabischen Raubtribus zu gugeln. batte bamale Duhamed Bafcha, Gouverneur von Nabulus, in einem fruchtbaren und reigenden Seitenthale von Beifan ein Beltlager von 1000 Mann turfifcher Ravallerie aufgefchlagen, in bem er die amerikanischen Gafte bewirthete. Auch Diesmal fiel bier in ber Racht ein febr beftiger Thau (f. ob. S. 366), und am nachften Morgen waren mehrere ber Reifenden erfranft und es folgte febr beftiges Erbrechen.

Fünfte Tagefahrt (14. April) 52). Das Ufer lag bei ber Abfahrt voll neugierig gaffender Barbaren, an benen die Schiffe reißend vorüberschoffen, 4 Knoten in einer Stunde; aber die un-zähligen Windungen suhrten doch nicht weit, denn in der erften Stunde ging es wieder nach allen 4 Weltgegenden, und es wurde

<sup>152)</sup> Lynch, Narrat. p. 211-221.

unmöglich, eine genauefte Aufnahme berfelben auf ber Rarte nieberzulegen. Manche vittoreste Bartien zwischen herrlicher Balbung am Ufersaume und vielen Baumen, voll Silberblutben bangend, von Nachtigallen, Bulbul, und vielen andern Singvogeln belebt, wurden burchschifft; am Beftufer ftarrten Ralfberge auf; bas öffliche bot weitere Chenen bar, aber zugleich murbe ber Strom feichter: benn bie burre Jahreszeit trat ein, und jeben Sag fchien ber Wafferspiegel fich um 2 guß zu fenten. Seine frubere bobe Baffermarte zeigte fich in ben Grashalmen, Zweigen und Bolgftuden, bie man von Beit zu Beit noch im Baumlaube bes Uferbidichte hangen fab. Die Rohrwalber erhoben fich immer bober, je weiter man abwarts bem untern Gbor fich naberte. Dan hatte am Tage bas Territorium bes Emir Maffir el Shuggamy burchicbifft, bas fich birect am Jordanfluffe nur 2 Stunden weit burchzieht, aber in unendlichen Rrummen, und baburch an Fruchtbarfeit und Umfang manchem fleinen Ronigreiche. wie Lynch meinte, gleichfame. Die febr bunfle Sautfarbe aller nun folgenden Tribus mar febr auffallend; fie fcbien mit bem furchtbaren Sonnenbranbe im Ghor gufammenguhangen, beffen Boben bier auch baufig fich mit dunflen Maffen Gifenornos bebedt, fich zumal in großen Conglomeratmaffen zeigt, beren Dr. Anberfon zweierlei Arten, ein alteres und ein jungeres, mabraunehmen glaubte, welche eine frubere Bafferbebedung bes gangen Ghor gu beftatigen fchienen.

218 man am Abend 7 Uhr am trodnen Babi Dabes (pon ber Offfeite; f. Robinfone und Rieperte Rarten) Salt machte, batte man mabrent ber Tagesfahrt 12 Infeln, bavon 3 größere, 14 tributaire Bufluffe, 10 auf bem weftlichen, 4 auf bem öftlichen Ufer, vorüber gefchifft, von benen 4 bedeutenbe Baffer gum Sauptftrome führten, noch fehlen bie mehrften berfelben auf allen Rartenzeichnungen. Die Breite bes Jordan wechfelte an biefem Tage von 70 bis auf 30 Schritt (Dard), Die Tiefe von 10 bis auf 2 Fuß; fo bag man breimal auf bem Boben festrannte. Seine Baffer maren voll Sifde, an ben Uferflippen ichwarmten Schaaren von Uferschwalben und milben, großen Taubenarten, Die in ben Rluften nifteten; Storche, Rohrdommeln, Enten belebten bie Schilfufer, Bulbuls und andere fchongefieberte Ganger ben Balbfaum, Sabichte und andere Raubvogel umfreiften bie Boben. In bem Uferfande wollte man Fabrten eines Tigere (wol ber gemeine Banther, f. oben G. 162, 369) wahrnehmen; burch bas Schilf rauschten bie wilben Schweine bavon, die man von ihren Trankestellen aufscheuchte. Dr. Anderfon erstieg über bem Lager am Wabi Nabes die nahe Berghöhe, die mit Quarg- und Conglomerat-Blöcken bebeckt war,
und fand baselbst Mauerreste, mit einem Stein an der Wand,
bem das Zeichen ///- eingehauen war (ob hier die Ruinen der alten .
Bella lagen und dieß ein Schriftzeichen ? s. unten).

Sechste Tagefahrt (15. April) 53). Der Landweg am Beftufer war zu befchwerlich, um ibn weiter zu verfolgen; man ging alfo auf beffen Dftufer uber (wie Molyneux, f. ob. G. 368). Die Boote Schifften an einer Infel und über ein paar fleinere Ra= viben, bann an bem Babi el Malafh (wol Salz-Babi, el Mali, f. ob. S. 437), von B.N.B. fomment, bin und faben viele neue Bufche, Blumen, zumal fcharlachrothe, bichte Unemonenfelber, die bei Bindweben wie Blutbache ju fliegen ichienen, und viele andere Gemachie, Die aus bem gefammelten Berbarium wol ibre fünftige miffenschaftliche Bestimmung erhalten werben. Denn die angeführten grabifchen Ramen, wie die mobifchmedenbe Derufma, Die Burgel Ghamfilan, ber Schwamm Gufan. ber Baum Churrah, die 5 Fuß hohe melonenartige Relafb. Die gelbe Diftelart Murur, ober bie willführlichen englischen Benennungen, wie Mary Gold, Lilly plants Strawberrys, Fennel u. a. m., fonnen feine binreichenbe Borftellung von ber jordanifden Uferflora geben.

Man war am Bormittag an einer Kurth ber Bahabis (Ford of the Wacabees) vorübergekommen, die durch heftiges Strömen sehr gefährlich zu beschiffen war; ber Sonnenftrahl in ber Mittagsstunde, da man täglich Sonnenhöhen zu Breitenbestimmungen beobachtete, war fast unerträglich geworden: die Luftstemperatur 22, 22° R. (82° K.), die des Jordanwassers in Fuß Tiefe 18° 67' R. (74° K.). Am Nachmittag halb-3 Uhr blickte man in das Thal des Babi Abschlun gegen Oft, wo das Territor der Faria (wol nach dem Babi el Fariah der Westseite, s. ob. S. 442, 449, genannt), die die Strecke von einer Stunde weit mit ihren 100 Wassennth, die die Strecke von einer Stunde weit mit ihren 100 Wassenthagern an beiden Userseiten beherrschen sollen. Auf diesen Tribus folgt derjenige der es Sukr el Ghor mit 200 Mann, nach denen die nächste Kurth Schagenannt sein soll; das gleichnamige Dorf dieses Tribus sollte 2

<sup>153)</sup> Lynch, Narrat. p. 222-239.

Stunden fern liegen; es mar in berfelben Macht von feindlichen Beduinen überfallen und feiner Beerben beraubt worben. 18 engl. Dil. in Dft von ba follte Dicharafch (Gerasa) mit feinen Ruinen liegen, nach Ungabe bes Scherif. Begen Gut erblicte man über einige bebaute Relber binmeg bas Dorf 21bu Dbeibab (f. ob. S. 370) und eine endlofe Chene, Die erft vom Tobten Deere begrengt wird; aus ibr webte eine Luft wie glubenbes Beuer beran, bei einem gang flaren, burdfichtigen Simmel. Abend machte man Salt an ber gurth ber Sca, in Front einer fleinen Infel, und lagerte in bichtefter Uferwaldung von Samaristen (Turfa), Beiben (Sifsaf), Dicher (Asclepias gigantea), Nubf (Rhamnus napeca), Baffum (Elaeagnus angustifol.) u. a. Gemachfen. Dan mar am beutigen Tage 10 maffige und 6 gefährliche Rapiden bingbgefteuert, an 2 unbedeutenben, aber einem mafferreichen Buffuffe porüber, an 4 großen und 17 fleinen Infeln, Die alle bei ben Beduinen namenlos geblieben, mabrend die fleinften Babis ihre Namen hatten. Die Sauptbirection bes Jordanstroms mar bier mechfelnb gegen S. und G.B., ber Lauf bes Baffere wechfelnd von 8 bis 2 Rnoten auf bie Stunde, an einer Stelle mar er 80 Schritt breit und 2 Rug tief, feine mittlere Breite 56 Schritt, Die mittlere Tiefe 4 Fuß. Die Lufttemperatur mar am Morgen 20, 44° R. (78°), am Mittag 24" R. (86° Fabrb.); Die Temperatur bes Jordan= waffere 1 Bug unter ber Oberflache = 17° 33' R. (71° 8.).

Siebente Tagefahrt (16. April) 54). Die Beduinen waren weiter abwärts sehr unwissend über ben Lauf bes Jordan, bessen Ufer schon gestern und auch heute so abschüssig wild wurde, baß man von den Schissen aus den ganzen Tag die Landkarawane nicht zu sehen bekam, wodurch auch Molyneux' Uebersall der Boote begünstigt ward, da er dieser Gegend benachbart sein Standlager genommen hatte (s. ob. S. 370). Die untere Jordansebene hatte sich so sehr verengt, daß die Stromader nur von der Bergwand hin und herschlug; die Begetation war dieselbe, nur üppiger geworden: denn man empfand schon die tropische Nähe in dem höhern, haumgleichern Buchs der Dleander, der Tamarisse, des oft undurchbringlich werdenden Rohrwaldes; die nördlichere Asphodil verschwand, die Ghurrahs (?) wurden zahlreicher. Das Treibholz mehrte sich im Jordan, Busche und

<sup>54)</sup> Lynch, Narrat. p. 245-260.

## 718 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 9.

Bweige fab man boch an ben Baumen bangen, ale Reichen bober Binterfluthen, und viele verfohlte Stamme flottirten auf bem Baffer, Die burch bie von Bebuinen angelegten Feuerbranbe ber Rohrwalber und burrer Grafungen, um neue Beide zu gewinnen, entftanden und bieber geschwemmt maren. Die Boote mußten bie febr tief bangenben Mefte ber Uferbaume permeiben, um nicht in ihre Bergweigungen und Schmarobergemachfe, Die bier fcon vielfach berabzubangen begannen, verwidelt zu werden; wodurch fie auch ben Befahren eines Bantberüberfalles mol entgegen gegangen maren. beren Rabrten man bier an ben Tranfestellen wieberbolt mabrnabm. Diefer Gefahr wich man baburch gwar aus, aber man verlor auch ben Schatten und wurde in ber mittlern gabrt bes Stromlaufes bem verjengenden und ermattenben vollen Sonnenftrabl 3m Schatten war bie Temperatur ber Luft 26° 27' Reaum. (92º Fabrb.), Die bes BBaffers flieg auf 17º 78' Reaum. (72° Fabrb.).

So erreichte man die Furth von Damieh (Mufutta Damieh; auch Geeten belegte unterhalb Bericho eine Borbanfurth mit bem Ramen Docthtaa, f. ob. G. 547), wo ber Beg von Rabulus nach Galt ben Jordan überfest; man raftete bier frubgeitig, weil fur bie folgenbe febr lange Tagefahrt feine Localitat zu einem Busammentreffen ber Boote mit ber Landfaramane, ale erft am Bilgerbad bei Bericho, ju ermitteln mar. Die Landfaramane hatte an biefem Tage auf bem Oftufer bes Jordan bas Gebiet bes Tribus el Bely ober el Dithail Deshafah burchzogen; fie hatte am Nachmittage bie Entbedung einer Bruden=Ruine gemacht, bie von feinem ber frubern Reifenben bemertt worben war. Gie ging über ein trodines Bett eines mahricheinlich alteren Arme bes Jorban, ber feinen Lauf bemnach feit ber Romer Beiten verandert haben mußte, ba fie von romifder Bauart war. Gin Bogen war noch vollftanbig erhalten, 2 andere lagen in Ruinen; einer bavon batte im rechten Binfel mit bem Sauptbogen in Berbindung geftanben und ichien einer einftigen Dublichleufe angebort zu haben. Spannung bes Sauptbogens betrug 15 Fuß, bie Gohe bis gum Schlufftein 20 Fuß. Gin gruner Thalftreif in einiger Ferne bezeichnete Die Stelle bes Berta-Ginfluffes zum Jordan, ber erft am folgenden Tage erreicht murbe und auf ben bieberigen Rarten irrig wie vieles andere eingetragen ift.

### Das Tobte Meer; Lynch's Jordanbeschiffung. 719

Achte Tagefahrt (17. April) 55). Die nachfte febr lange Tagefahrt nothigte gum frubeften Aufbruch aus bem Lager, mo ber Strom 40 Schritt (Darbs) Breite batte, 7 guß tief mar und viele große Baumftamme als Treibholy binabflögte, bie an ihren grunen Blattern und 3meigen Die furge Bergangenheit ber Bluth, Die fie entwurzelt batte, bezeugten. Biele Dorngebuiche gur Seite bedten ben Bug ber Uferflippen, Die fich als machtige Riefelconglomerate erhoben, bie und ba von Ralffteinen gebilbet, in beren oberften Schichtmanben gabllofe, febr große Boblungen und Grottenwerke fich zeigten, von benen es ungewiß blieb, ob fie naturlicher Art ober Runftwerte burch Menfchenhand maren; Daf fie von Menichen bewohnt gewesen, zeigte fich überall an ber Schmarzung burch ben' herausgeschlagenen Rauch. Um Mittag bei Meffung ber Sonnenbobe batte man einen machtigen Bafalt. fel 8 (?) erreicht. Erft um 1 Uhr 20 Minuten fuhr man an bem jest fleinen Bafferchen bes Babi Berta, bes einftigen Jabot, poruber, ber bienach auf unfern bisherigen Rarten bem Babi Abichlun viel zu nabe eingetragen mar; auch zeigte fich, bag er. fruberbin zwei getheilte Ginmundungen gehabt haben mußte. Steine und Blatter ber Bufche ibm gur Seite maren mit Salgfruften überzogen, beren Salzbuft wol nur burch bie Subminde hierbergeführt und burch Berbunftung ber Rieberschlag entftanben fein fonnte. Gin Babi el Samman warb bier von Beft bertommend paffirt (ein hammam von Oft berkomment f. ob. G. 443), worauf noch wilbe, gefährliche Rapiden folgten, in beren Rabe man vulcanifde Befteine mabraunehmen glaubte. Bier traf eine gaftliche Botfchaft bes Scheich bes Buteim = Tribus (Ehteim, f. ob. S. 529) bei ben Schiffen ein, bie bie Mannichaft burch Ueberfenbung erquidenber Fruchte, jumal von Drangen und Damascener Rofinentuchen, aus einem aromatifchen (Gefam?) Debl gebaden, bewillfommete, mas nach fo langen Entbebrungen und großer Site febr bantbar angenommen wurde. Um Abend balb 10 Uhr murbe bie Stelle bes befannten Bilgerbabes in ber Rabe von Bericho erreicht, welche mit bem Namen el Defchra belegt murbe. Gier hatte bie Landfaramane fcon bas Lager autgefchlagen, Die am fruben Morgen von ber romifden Brudenruine aus auf bem Weftufer bes Jorban nach 10 Minuten Mariches am Babi Faria (f. S. 443) und von ba unter bem boben Rurn

<sup>155)</sup> Lynch, Narrat. p. 251-260.

Sartabeh (foll horn bes Mhinoceros beigen? f. ob. S. 454), ber gegen B. 1/4 R. liegen blieb, vorübergezogen mar. über eine kalfige Chene am Buß ber weftlichen Berge und über niebere Sanbhugel giebenb, bemerkte fie 2 aufrecht ftebenbe Steine, welche bie Araber .. Gubboor" nannten. Benfeit berfelben überfchritt man um halb gebn Uhr ben Babi el Audicheb (Aujeb, f. ob. S. 444) und erreichte bei furchtbarer Site und brennendem Sonnenftrahl am Mittage ben Ueberreft eines romifc gepflafterten Beges, einer Via strata (f. S. 459, 472 u. a. D.). Um 3 Uhr murben bie erften Gazellen erblidt, balb baranf ber Babi el Abnab (f. ob. G. 458) und ein Balochen von Rubf nebft einer Bflanzung von Dlivenbaumen erreicht und bierauf am feichten, aber flaren und fußen Baffer bes Babi Ra=maimeb (f. S. 445) eine furze Raft gemacht. Mun ging es an bem Quarantanaberge, Ruruntal (f. ob. S. 463), und am Elifa= Quell bei Riba vorüber, bis man um 5 Uhr, nachbem man 11 Stunden fortwährend auf bem Sattel geblieben, bas Lager am . Bilgerbade aufschlagen fonnte und bafelbft burch bas Jordanbad Die ermatteten Glieber neu zu ftarten im Stande war. Man hatte auf biefem Mariche 50 englische Mil. gurudgelegt, und bie Territorien ber Beni Abman, wie ber Beni Gachr, gang verlaffen, und war in bas Gebiet ber Banber-Tribus bes untern Shor ein-Die Boote hatten an jeber Station ben Spiegel bes Fluffes mit bem bes Mittellanbifchen Meeres burch Nivellirung in Berbindung gebracht und bie Windungen genau vermeffen, um Aufschluß über bas gange Befalle zu erhalten.

. Neunte Tagefahrt (18. April) 56). Nachbem man in ber Morgendämmerung bei Fackelschein und bis gegen Mittag bem heidnisch wilden Uebersall ber Bilgerkarawane, ihrem hinfturzen zum Jordanbade, ihren lärmenden Geremonien und eiligen durch die Türken-Escorte beschleunigten tumultuarischen Rückzuge (es sollten an 8000 Bilger sein) beigewohnt, und sich vergeblich in Riha um frische Lebensmittel bemüht hatte, wurde gegen 2 Uhr Mittag die Weitersahrt zum Toden Meere beschloffen, doch zuvor Dr. Anderson nach Jerusalem expeditt, um, statt der bis-herigen eingesalzenen Speisen, die Expedition in ihrem längeren Lager am Asphaltsee mit frischen Speisen, die zur Erhaltung der Gesundheit der Mannschaft nothwendig geworden waren, täg-

<sup>156)</sup> Lynch, Narrat. p. 260-270.

lich von Terusalem aus zu verproviantiren. Durch ihn schrieb Commandeur Lynch seinen ersten kurzen Bericht an den Secretair der Marine in Washington, um den glücklichen Fortgang des Unsternehmens zu melden, des Inhalts: In einem Raume von 60 Mil. Breite und 4 bis 5 Mil. Länge windet sich der Lauf des Jordans durch wenigstens 200 Mil. engl. Der Strom steht in der letten Station seines Hoch-wassers; ein paar Tage später und die Beschiffung desselben wäre unmöglich gewesen. Wir sind auf ihm mit unsern beiden Metallbooten 27 drohende Cataracten glücklich hinabgestürzt und zu einer weit größeren Bahl geringerer. Der Lauf des Jordan ist noch sinuosser, als der des Missisppi. Wir sind alle wohl hier angelangt u. s. w.

Auch bie Stromfahrt wurde an biefem Nachmittage gludlich beenbigt. Der Scheich ber Beteim, ber fich Belu nannte, begleitete bie Schiffenben gur naben gurth, bie feinen Ramen tragt und auf Robinfone Rarte icon ale Belu eingetragen ift. Der Jorban, 40 Schritt (Dard) breit und 12 Fuß tief, mit blauem Schlammboben, lieferte bier fein fußes, noch flares Baffer fur ben nachften Aufenthalt am Salzfee. Schon weiter abwarts, am Ginflug bes fleinen Babi Besbon, wo ber Strom nur noch 11 Buß Tiefe hatte, aber um 10 Schritt (Darb) breiter geworben war, hatte es fich getrubt; ein fotiber Beruch verbreitete fich aus ben Wabis zu beiben Seiten bes Stromes (aus bem bortigen fcmefelreichen Boben, f. ob. G. 563) und mahricheinlich fcmeflichten, vielleicht auch warmen Quellen. Biele Schaaren wilder Enten flogen bier auf; bobe Waffermarten auf allen Geiten zeigten fruber bobern Bafferftanb; Tamarieten, Beiben, Rohrgebuich wurden fparfamer und borten endlich gang auf; ber Strom breitete fich immer mehr bis ju 70 Schritt (Darb) aus; feine Baffer murben brafifc, bie Uferberge bes Tobten Deeres nahmen eine buntlere Gifenfarbe an, bei ftarfem N.B.-Bind erblidte man bie ftarfwellige Flache bes Tobten Deeres, und ber Mündung bes Jordan fab man 2 große und 2 fleine Infeln porliegen (vergl. ob. G. 554), fclammige, 6 bis 8 Fuß boch, Die überfluthet gemefen, auf benen jest Reiber (Beron) umberfliegen, und von benen fich weiße Seemoven (Bull) erhoben. Um balb 4 Uhr wurde bie weftlichfte Spige an ber Ginmundung bes Jorban, wo er 180 Schritt (Darb) Breite, aber nur 3 Kuß

Tiefe bat, und wo er fich mehr gegen Often bin neigt, paffirt; an feiner Offfeite gebt eine tiefe Bucht gegen bie Berge von Belfa binein, und Beibes hatte fcon Robinfons Rarte richtig angebeutet, welche Commandeur Lond fur bie befte bisberige Rarte vom Tobten Meere ehrenvoll anerfannte. Der beftige N.B.=Bind folug bald in einen wilben, ungaftlichen Gubfturm um, ber Die Bellen zu Schaummogen emporveitschte, Die mit ihrem umberfpribenben Salgichaum Die Rleiber ber Schiffenben mit Salgfruften bebedten, und Saut wie Augen mit Brennen und Juden erfüllten. Der graufige Sturm brobte bald mit feinen ftarten Salzwogen, bie wie fdwere Titanen-Sammer gegen bie gitternben Detallmanbe ber Boote ichlugen, Diefelben berften zu machen ober fie mit bem ichmeren Salzmaffer zu überichutten. Der furchtbar erhobene Gubfturm marf bie faum vormarts geeilten Detallboote gegen bas feichte Schlammufer ber Mundung gurud, mo man batte ftranben muffen. Es war, als mare man ju einer verbotenen Pforte bes Tobten Meeres eingefahren, an welcher bie grimmigen Bachter auf Sturmesichwingen bas Gebot entgegen riefen: bier ift fein Ginlaß zu biefem emigen Grabe ber Tobten. Doch ging bie Gefabr vorüber, benn ichon um 6 Uhr ließ ber Sturm nach, und fomit tehrte bie Rube bes Seefpiegels bald gurud. Die Boote foifften an einer Schlamminfel vorüber, Die nur einen Biftolenfchuß vom Norbufer fern und eine halbe Dil. engl. in 2B. ber Jordan-Ginmundung liegt. Das flache, folammige, fanbige Nord-Ufer bes Sees war gegen Weft bin, foweit man an ibm binfubr, mit Zweigen und Baumftammen wild beftreut, gefcmargt vom Reuerbrand (f. ob. G. 554) ober icon mit Salgfruften überzogen. Sie bezeichneten bie Baffermarte ber letten Binterfluth.

Weiter gegen Weft schiffend fam man halb 7 Uhr an einer Riesspige voll großer Steinblode vorüber, eine halbinfel, burch ganz schmalen und niebern Ifthmus mit ber Rufte verbunden, bie baber Warburton und Bilfon wol als Infel erscheinen konnte.

In Berabrebung mit ber Lanbfarawane war bas Ras el Beichchah zum Stellbichein bestimmt, wohin Scheich huteim bie Schiffenben geleiten wollte; aber ba er zum erstenmale ein Boot bestiegen und burch ben Sturm alle Besinnung verloren hatte, konnte er sich nicht mehr orientiren. Noch ruberte man in ber Irre umber, schon war es bunkel geworben, als man plöglich am Ufer Veuer aufbligen sah. Die Landung geschah eine Mil. engl. sudwärts vom Rasel Veschah, wo auch die Landsarawane eben

## Das Tobte Meer; beffen Beschiffung burch Lynch. 723

eintraf: benn auch sie hatte sich im Sturme verirrt und burch Signalschuffe zu erkennen gegeben. Die Freude ber Errettung und bes Wiebersindens war groß. Dem Sturm folgte eine stille Mondanacht, in deren Einsamkeit man höchst überraschend die Mitteranachtsglode des Klosters Mar Saba von den benachbaraten Belshöhen durch das Redron-Thal um 12 Uhr herüber tönem hörte; ein großartiger Eindruck am Todten Weer, in der größten Wildniß und Einsamkeit sich doch mit menschlichen Wesen durch bas christliche Gebet vereinigt zu wissen.

#### Erläuterung 2.

Beschiffung des Todten Meeres (19. April bis 11. Mai 1848).

Erfter Tag (19. April) 57). Rafttag. Der unrubige Gee batte bie Boote faft gang mit Salzwaffer gefüllt, Die Bagage mußte herausgenommen und getrodnet werben. Das Rachtlager mar über ber Quelle el Reschah, aber unter ber 1000 guß boben buntelocherfarbigen Rlippe genommen, die in Conglomeratbloden ibre Schurren berabfanbte. Die aus ber Bafis bes Berges bervortretenbe feichte und marme Quelle (von 23° 11' R. ober 84° Fabrb.), von furgem Lauf bis zum Deere, war bratifch, feste ftarten Tuff ab und verbreitete einen widerlichen Schwefelgeruch. 3mar begleitete fie ein gruner Bflangenftreif an beiben Uferfeiten, aber bei ihrem Ginfluß zum Gee ftanben mehrere abgeftorbene, bis 2 Boll bide Baume und Bufche, blatterlos. Weber Ruinen, noch Schmefelftude fand man, aber bituminofen Ralfftein in Menge, und ber gange Boben mar mit Feuerftein-Fragmenten beftreut. Da bie Araber mit foldem Salzwaffer ihre Pferbe nicht tranfen konnten, mußten fie entlaffen werben, jum Schut aber fur bas Lager erbat fich Commandeur Ennch vom Gouverneur gu Berufalem eine Bache von turfifchen Solbaten, Die fich auch bald einfand und bas Bauptquartier gegen bie Bebuinen ju fichern hatte. Der Scheriff mit bem überfluffigen Sattel und Beug und anderer Bagage wurde nach Sebron gefchidt, um von bort aus bie Expedition mit Lebensmitteln zu verfeben, auch die Rundreife um bas Tobte Meer zu machen, um bie verschiedenen arabischen Stamme

<sup>&</sup>lt;sup>157</sup>) Lynch, Narrat. p. 273—278, unb bie Rartenaufnahme: Sketch Map of the Dead Sea from the Observations of the Expedition etc. 1848.

aunftig fur bie reifenden Fremblinge zu ftimmen, zumal auch bie bebeutenbften berfelben im füblichen Ghor, ba man bis Reret bie

Untersuchung auszudehnen beabfichtiate.

Die Befichtigung bes gangen oben Ras el Fefchchab, wo man nur ein paar Rebbubner von ber Farbe bes bortigen Gefteine antraf, überzeugte balb, bag in bem Schwefelgeftant biefer Station, auf ber es ganglich an trintbarem Waffer feblte, für bie Lange fein Bleiben fei. Den gangen Tag mar bas Deer in Bewegung geblieben und nur von einer einzigen Schaumflache bebedt: bei Bollmonbicein in ber Racht zeigte Die Baffertiefe agurblaue Farbe; man horte wieber um Mitternacht bas Glodengelaute von St. Saba. Der einzige Bortheil vom biefigen Nachtlager war, bag man von ber allgemeinen Blage fo vieler anderer befuchter Lagerplage (Erbf. XIV. S. 453), von Floben, befreit blieb.

Bweiter Sag (20. April) 58). Erfte Sundirung. Rothwendige Gefchafte nothigten noch bier zu verweilen. Der Morgen geigte fich lieblich, bie Sipe fruh in ber Luft'22° 22' R. (82° Fabr.), Mittage im Belte 25° 33' R. (89° Fahr.), Abende 5 Uhr 21° 33' R. (80° Fahr.) bei Nordwind. Nach 10 Uhr, am Morgen, erhielten Lieutenant Dale und Aulid ben erften Auftrag gur Gunbirung im Morbenbe bes Sees nach verschiebener Direction. langten einige lumpige, hagere, bungrige Araber vom Eribus ber Rafcapibeb an, Die ihre Dienfte ale Führer anboten. bunteln Abend mar bie gange Oberfläche bes Sees mit einem phosphorescirenden Dunfte überzogen; bie branbenden Wogen marfen ein bleiches Tobtenlicht auf Bufche und Feleklippen. Roch waren bie fundirenden Boote nicht gurudgefehrt; wibrige Binde hielten fie bis nach 10 Uhr gurud. Die Breite bes Gees hatten fie an Diefer Stelle auf 7 nautifche ober nabe an 8 Statute-Dis les ermittelt; Die tieffte Stelle mar zu 696 guß (116 gath.) gefunden; nur eine Biertel Dil. engl. vom grabifchen (jenfeitigen) Ufer erreichte bas Gentblei ben Boben bei 540 Fuß (90 Fath.). Aulid brachte vom Oftufer Spuren von Laven und pulcaniiden Formationen gurud. Dale hatte gegen G.D. in biagonaler Richtung an beiben Ufern nur flache Seeftellen gefunden, in ber Mitte aber eine Liefe von 1020 Tuß (170 Fath.) mit Boben von blauem Schlamm und einer Menge rectangulairer Salgmurfel-Croftelle, von benen manche vollfommen ausgebilbete,

<sup>158)</sup> Lynch, Narrat. p. 278-282.

frei flattirende Würfel waren. Am arabischen Ufer hatte er einen dunklen Gebirgsspalt bemerkt, in dessen Richtung sich der See zunächst gradweise am User dur zu 168 Kuß (28 Fath.), dann aber weiter in derselben Richtung schon zu 822 K. (137 Fath.), noch weiter zu 1020 Fuß (170 Fath.) hinabsenkte. Dieser Spalt ergab sich als der Durchbruch der süßen, aber warmen Wasser des Wadi Zerka (s. ob. S. 571, 575). Die Sundirung wurde von halber zu halber Mil. engl. in derselben Direktion gegen N.W., bis wieder zum Ras el Veschah zurück, fortgesetzt. Die Arbeit hierbei im brennenden Sonnenstrahl war eine sehr widrige und schmerzhafte Operation, da das äßende Salzwasser fortwährend die Haut brennen machte und bald auch Geschwüre erzeugte. Der Sturm überstürzte das Boot mit Salzwasser, und das arme Schissvolk, ganz durchnäßt, starrte nun in seinen Kleidern voll Salzkrusten.

Dritter Tag (21. April) 59). Ueberfahrt nach Ain Te-Der mitgenommene Borrath ber fußen Jordanmaffer aina zu Enbe; bie Min el Feschah fcbien auf bie Gefundheit ber Mannichaft nachtheilig zu wirken, Die Umfiebelung murbe nothwendig. Man fchiffte gegen Gub langs ber Weftfufte am Babi Dabras, mo ein einziger großer Ghurrabbaum ftanb, vorüber zum Babi en Rar ober untern Ribron = Thal, beffen enge Rluft (f. ob. G. 597) gang troden lag, von horizontal gefchichtes ten, fteilen Beleboben, Die feftungeartig emporftarrten, überragt mar und gang vegetationsleer erschien. Um halb 4 Uhr (man mar etma 4 Stunden lang vom Lager ausgeschifft) fam man an ben thurmartigen Steilmanben über bem Babi Bhumeir vorüber, Die in gräßlicher Ginobe fich erhoben, erreichte funf Biertelftunden unter ben braunen, aber von bem Sonnenbrand gebleichten afchegleichen Conglomeratfelfen am Borfprung bes Min Terabeh, ber mit ungabligen Felebloden bebedt mar, beffen außerfte fiefige Lanbivite, Die voll Treibholz lag, und in geringer Ferne von ihr bie Quelle (f. ob. G. 655), von reigendem grunem Bebuich, Robr und einigen Baumen umgeben. Die Quelle an ber Nordseite ber bortigen Ban, an 10 Schritt vom Ufer, war rein und fuß, aber tropfte nur berab mit einer wenig erquidlichen Barme von 190 11' R. (75° Fahrh.). Pistacia terebinthus ftand hier in voller, weißer Bluthe, aber ohne zu buften, und eine Art wohlichmedender

<sup>59)</sup> Lynch, Narrat. p. 282-288.

# 726 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 9.

Schoote, bas einzige, wie es schien, aus ben Garten Bebrous hierher verschlagene Gulturgewächs. Zwischen wilden Reben (ob Labrusca?), ber Wolfstraube (?), ber narcotischen gelben Henbane (?), einigen Lilien, einer Art Salicornia, die so häusig an falzigen Orten ber alten wie ber neuen Welt (z. B. auch in ben Salzsteppen westwärts bes Mississppi, wie Fremont zeigt) gebeihet, und vielen Tamaristen, in weißer, aber buftender Bluthe stehend, wurden die bunten Zelte aufgeschlagen, 12 Mil. engl. in direkter Entsernung von der Jordanmundung, um zwischen Wachtseuern die helle Mondnacht hindurch ein sicheres Lager in ber größten Einsamseit und Stille zu gewähren.

Bierter Tag (22. April). Camp Bafhington zu Ain Dichibbi (Engabi) 60). Nachbem man in ber Morgenfühle bei 16° 89' R. (70° Fabrb.) bie Sammlungen für bas Berba'rium gemacht, und alle Inftrumente von Metall, wie Waffen und Anberes, meldes burch die falgige Atmosphäre wie broncirt angelaufen mar (benn auch bas Rupferboot, bas im Baffer wie golben ausfah, ward fogleich, mo es mit ber Luft in Contact trat, gerfreffen (corroded), mas Strabos nur übertriebene Ungabe allerdings bem Wefen nach bestätigt, f. Strabo XVI, 763), gereis nigt und geputt hatte, fchiffte man von Min Terabeh mit Sad und Bad ab. Bis an bie beiben Babis Taamirah und Derajeh reichte ber Bug bes horizontalgelagerten, bunnfchichtigen Conglomeratgebirgs, bas, balb fo boch wie die verbrannt aussehenben Ralfsteinberge, in niedrige Sandhugelreiben auslief. fam man an ben Babis Sufafab (f. ob. S. 653) und Dubbebeb, fo wie an ber wilden hohen Klippe bes Ras Merfeb (f. ob. S. 649) vorüber, vor welcher fich ein Schaumftrich bes Sees bingog, und erreichte ben Babi Mufabbam. Unter einem boben Bit, an beffen bober Seite eine jest trodne Bafferrinne am Ufer Marten zeigte, bag bas Seemaffer in biefer Jahreszeit um 7 Buß gefallen war, machte man Salt, um bie Ruinen einer alten Mauer zu befeben, bie aus unbehauenen Steinen ohne Mortel aufgeführt war. Sie machte Front gegen 2 Seitenmauern; in ber Rudfeite nach bem Berge zu zeigten fich in biefen mehrere Boblen mit nach oben eingehauenen Löchern, Die wol ben einfligen Bewohnern zum Sinausziehen bes Rauches gedient hatten. Die Mauern ichienen erft fpater gum Schut jener Göhlen aufge-

<sup>160)</sup> Lynch, Narrat. p. 288-294.

baut zu fein, bie gegenwärtig voll Schutt und Schlamm, auch gang troden lagen, aber voll Salamurfelerpftalle, ein Beiden, baß wol bas Seemaffer auch bort eingebrungen mar. Die gröfite Boble fonnte mol 20 bis 30 Menfchen berbergen; eine buntle Sallerte ging ihr zur Seite, Die aber nur, wenn ber Sonnenftrahl fie erleuchtete, fichtbar murbe. Bierin glaubte man bie Bilbnif von Engabi aufgefunden ju haben, ba man jenfeit bes naben Babi Subeir die Min Engabi, Die Quelle, antraf, bei ber man 10 Minuten nach 12 Uhr Salt machte. Man fcbritt ben trodnen Babi eine Strede aufwarte, ohne einen bequemen Lagerort bafelbit zu finden .. und gog es baber vor, eine halbe Mil. engl. weiter in Gub bie Belte aufzuschlagen, neben bem Landungeorte ber Boote, wenn icon in einiger Ferne von ba, mo bie Quelle Min Dichibbi ben Berg berabfommt und fich in Die Cbene verliert und von einem grunen Streifen luxuritrenber Bemachfe begleitet ift. Der Wabi Gubeir bat gwar auch weiter oberhalb BBaffer, aber fie maren ju fern fur bie Bedurfniffe eines Lagers.

Statt einer ichonen, reichen Chene, welche man bier nach Robinfone Befchreibung erwartete (f. ob. G. 648), fand man ein breites fich absentenbes Delta an ber Mundung gwifden ben Ba-Dis, faubbebedt und mit Reuerfteinfragmenten (aus ben Lagern ber Rreibeformationen) bestreut, bie und ba mit Rubt (Napeca). Samarieten, Dleanderbufchen und Robr, auch anderen Bflangen betleibet. Die oberen, terraffirten Bartenanlagen, welche Robinfon gefeben und bie ben Sa'amirab angebort, maren erft vor wenigen Bochen burch einen feinblichen Araberftamm gerftort worben und nur ein fproffendes Rornfeld übrig geblieben. Der Berg mit fteller Felemand gegen ben See thurmte fich bis gu 1500' Bobe empor; im Drittheil Diefer Bobe (Robinfon fagte 400 guß über bem Seefviegel) war bie Quelle in einer Bufchwalbung (von Spina Christi? Robinfon gibt andere Bemachfe an). Fure erfte mußte man an biefer Lagerftatte fur bie Ausbefferung ber Detalboote forgen, bie viel gelitten hatten und an vielen Stellen gerichlagen waren. Dann begann man bie Operationen gum Gurpen und maß eine Standlinie burch bie Cbene von 3350 Buß Lange, um von ihren Enden andere Binkelmeffungen zu machen. Baumzweige, Die vom Ufer 1 Mil. fern von R. gegen G. vorüber flottirten, fcbienen eine Strömung anzuzeigen. Gin Catbird (ob eine Gule?), bie man ichof, hatte Steinfarbe, wie auch bie Bafen und meift alle anderen Thiere, die man am Gee erlegte. Ein ftarter

Binb von S.M., ber einen Geftant von Schwefelhybrogengas verbreitete, fiel auf, ba man in ber Mabe feine Schwefelquellen auf biefer Seite fannte. Der Wind brebte fich gegen R. und R.D., mabrent fleine Cirrbus=Bolfchen in Streifen fich von R.D. gegen S.W. bewegten. Um Tage traf ein Saufe von etwa 50 faft verbungerten lumpigen Arabern vom Tribus ber Ta'amirab ein, für bie eine Bortion Reis gefvendet und im Reffel gefocht warb. um ben fie fich hockend berum festen. Da fie aber borten, bag in bemfelben oft Schweinefleisch gefocht worben, brachen fie bunaria wieber auf, um fich nicht zu verunreinigen; man rieth ihnen baber, ba nichts anderes fur fie vorhanden fei, in ihre Belte gurudgutebren: benn auch gebrannte Baffer bringen alle biefe mildtrintenben Bebuinen noch nicht über ihre Bunge, und ihr Burudbleiben im Lager mar wegen ibrer Diebereien nicht ratbfam: Aber fie maren ichmer meagucomplimentiren. Auch ein anderer Araber, ber 2 Rameele mit Salz belaben (wahrscheinlich vom Salzberg Usbum) por fich bertrieb, traf bier am Abend ein, um biefe Baare über ben Min Dichiddi=Bag nach Gaga gu führen.

Dies war ber Berlauf bes erften Tages im Sauptlager, bas man nun zum Centralpunkt aller folgenden Ausfluge ber Expedition machte, und ihm beshalb nach Commandeur Lynchs begeiftertem hyperpatriotischem Ausbruck ,,nach bem größten Manne, ben bie Welt hervorgebracht," ben Namen Camp Washington gab.

Bunfter Sag (23. April). Ofter . Sonntag. Die ftarte, febr mertbare Berdunftung bes Sees verbreitete eine fo bunftige Maffe in ber Atmosphäre, bag bie Nord= und Gud=Ede bes Sees baburch verbedt murben. Jeben Bormittag mehten nun porberrichend Sudwinde; Nachmittage und Mitternacht Nordwinde, Die ftete Schwefelgeruch brachten. Dach Mitternachs trat Binoffille ein. Die Nachte maren in ber Regel molfenlos: ber Boden fühlte fich von ber Sipe bes Tages nicht ab, und Thau fiel nicht. In ber nachften Nacht, nach einem prachtvollen Sonnenuntergange, in bem bas gange gegenüberliegende arabifche Bebirg bis zum Caftell Reret, wie eine Rrone auf ber größten Sobe gegen Gub gelegen, magifch erleuchtet mar, trat wieber ber febr wibrige Schwefelgeruch ein, ben Molyneux bem Geemaffer augefchrieben hatte, ben Ennch aber vielmehr aus ben verschiebenen fotiben ichweflichten Quellmaffern um bas Rorbenbe bes Tobten Meeres fich zu erflaren fuchte.

Un biefem Vesttage, welcher ber Rube im Lager geweiht war,

fehrten Dr. Anderson, ber Scheriff und ihre Leute mit frifchen Lebensmitteln von Berufalem und Bebron gurud; man freute fich, fie querft auf ber fenfrechten Sobe ber Bagelippe über bem Beltlager zu erblicen, von wo aber erft nach 3 Stunden Bege auf febr beschwerlichem Bergpfade bie Beladenen binab gum Lager gelangen fonnten. Rabe bem Lager und in ber Rabe ber Quelle Min Dichibbi hatten bie Matrofen indeg mehrere Grotten, barunter eine mit gewölbtem Gingangsbogen und ausgemauerten Baufteinen entbedt, aber trop ihrer Rletterfunfte, Die nur von ben Uffen übertroffen zu werben pflegen, feinen Bugang gu ben= felben erreichen konnen. Die einstigen Bfabe ober eingehauenen Stufen zu ihnen hinauf maren unftreitig burch bie Beit und bie Berwitterung gerftort. Um Abend feierten Die Araber Die Rudfehr bes Scheriff mit Befang und Sang, in bem bie weitgereiften amerikanischen Schifferleute, mas bie Bewegungen, Die Sprunge. bas Sandeflatichen betrifft, eine auffallende Unalogie mit ben Sanzen ber Gudfee-Infulaner mabraunehmen glaubten.

Sechster Tag (24. April) 61). Die Boote gingen in verschiedenen Direktionen auf Sundirungen des Seebeckens aus: Aulick direkt gegen Oft zur Mündung des Wadi Mubscheh (Arnon, s. ob. S. 585); Lynch steuerte gegen S.D. zur Nordspisse der Halbinsel (s. ob.), bis wohin das Senkblei 12 mal, von Intervall zu Intervall, ausgeworfen und damit stets schlam = miger Grund, bald kalfiger, bald heller von Karbe, nebst cubi=schen Salzerystallen hervorgehoben wurde; die größte Tiefe, etwa in der Mitte der Kahrt, gab 822 Kuß (137 Kath.). In der nördlichern Direktion gegen den Arnon sand Aulick eine noch größere Tiefe bei 1128 Kuß (188 Kath.) in etwa gleicher Mitte des Sees.

Auf ber Ueberfahrt zur Norbspite ber halbinsel, welche 41/2 Stunde Zeit dauerte, hob man aus dem Waffer eine todte, aber im Salzwaffer gut erhaltene Bachtel hervor, die wahrscheinlich burch Sturm in den See verschlagen und baselbst ermattet war; späterhin fand man wiederholt solche todte Wachteln auf der Bafferstäche, die vielleicht vor alter Zeit in ähnlichen Källen die Beranlaffung zu der Legende gegeben, daß kein Bogel den See zu überfliegen im Stande sei. Die Wachtel hat aber bekanntlich auch anderwarts einen sehr schwerfälligen Flug.

<sup>161)</sup> Lynch, Narrat. p. 296-301.

### 730 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 9.

Das nörbliche Borgebirge ber Salbinfel fanb man in eine 40 bis 60 guß bobe, fubnere Spipe mit einem noch 20 guß boberen icharfen, mittleren, geltartig geformten Ruden auslaufenb, und mit einem breiten, flachen, bon Galgfruften bebedten Sandfaume umgeben, auf bem man auch Asphalt bemertte. Seitenwände zeigten Rreibeformation; Dr. Underfon fand Dergellager, Schwefel, Salveter, Gnys, und bie oberfte Bobe, Die er beftieg, mit Renerfteinen überftreut, ber Reft berabgemaschener, Mpriaden tobter Beufdreden, melde loderer Rreibelager. burch bie letten Sturme bierber verschlagen fein mochten und auf bem völlig vegetation bleeren, muften Sobenguge feine Rabrung vorgefunden, bebedten bie mufte Balbinfel, um beren falgigen BBafferfaum viel vom Meere abgefettes Treibholz abgelagert war; bie menigen Bufche, beren Stamme bie und ba nabe an bem Baffer fanden ober baraus bervorragten, maren blatterlos. In biefer grauenvollen Ginobe fab man von Menfchendafein nur Die Spur von in Die Uferfalgfruften eingehauenen Auftritten und baneben bie Bahrte einer Spane. In erichlaffenber hige von 26° 67' R. (92° Fahr.) und von ftintenbem Schwefelgeruch umweht, febrte bas Boot mit feiner Mannichaft in bas Standlager gurud. Die Querfahrt gum Arnon batte inbeg bas andere Boot auch vollendet und bie bortige Breite bes Gees über 8 geographische, faft 9 Stat. Mil. gemeffen, und in ber Arnonmundung ein ftartes, flares, fußes, fubles Waffer zwifden Sandfteinmanben gefunden, in bem einige Fifche umberfcmammen.

Am Abend gab im arabischen Lager ein Improvisatore hinreichende Unterhaltung durch seine Kriegsgeschichten, mit Erinnerung aus des arabischen Gelden Antars Aventuren, die mit
Lobpreisungen auf Ibrahim Bascha endeten. Ein schwerer Schwefelgeruch wurde mährend der Nacht recht druckend, in der man
eine Tarantel und einen Scorpion im Lager tödtete, und ans
ber Ferne von der halbinsel herüber angezündete Feuer leuchten
sah, die wol andeuteten, daß dort der Besuch der Fremolinge von
ben Beduinen mistliebig bemerkt war. Man hatte baher für den
nächsten Tag, an dem man weiter gegen den Süden fortzuschreiten
beabsichtigte, besondere Vorsehrungen zu treffen.

Siebenter Tag (25. April). Rach Gebbeh (Mafaba) 62). Man erwachte am Morgen bei einem frifden Nordwind, ber

<sup>162)</sup> Lynch, Narrat. p. 301-306.

### Das Tobte Meer; feine Beschiffung durch Lynch. 731

wieder ftartend auf die Mannschaft einwirfte; die Bahl der Beduisnen hatte fich indeß im Lager angehäuft, so baß man die turfisschen Soldaten zur Bewachung deffelben zurudlaffen mußte, um ben Blan, weiter gegen Suden zu schiffen, aussuhren zu fonsnen, von wo man erft in einigen Tagen zurudkehren konnte.

Man fcbiffte fubmarte bem Ufer entlang an terraffirten Bergboben, die jest aber ohne Cultur maren, vorüber; in ber nachften Bucht, Die von bem benachbarten Sebron (Rhulil) ben Ramen Birfet el Rhulil befommen, mar meift die Ruftentiefe nur 6 Fuß, bann 18 und tiefer. Nach 21/2 Stunde Fahrt tam man an dem Babi Senal und an Deltas verüber, Die feine befonbern Ramen von ben Arabern erhalten haben. Alle Ruftenberge bestanden aus borizontalgeschichtetem Ralfftein. Uhr 40 D. batte man Gebbeb (Mafaba), ber Rufte ber Beninfel gegenüber, erreicht, beren' Dorbhorn Boint Coftigan, bas Subborn Boint Molyneux, beiden ungludlichen erften Schiffern zu Chren, die bis bieber vorgebrungen, genannt wurde. verengte Stelle bes Gees zwischen ber Salbinfel und ber Dafaba=Rufte, welche einen blogen Ranaleingang gum füblis chen, feichtern, fleinern Seefeffel bilbet, wollen wir ju Chren bes ameritanifden Schiffere burch benfelben ben Ennch = Ranal nennen, um einen beftimmten Musbrud fur biefe Localitat zu baben. ber bisber in ber Terrainbeschreibung fehlte. Quer über biefem Lynd - Rang! (Strait auf Irby's Map, Die ben fleinern, fublichen Seefeffel Backwater nannte, f. ob. S. 693) follte nach 3rby's und Mangles Ausfage eine Furth geben; aber bies fchien bie Sundirung feinesmege zu beftätigen. Denn zwischen ber Morbivite Coftigan und ber im Beften gelegenen Oftfufte bes Sees unter bem Babi Sepal gab bie Sunbirung auf 7 verfchiebenen Stellen in, einer Linie bes birect babin ausgeworfenen Bleilothes bie Tiefen von: 18, 48, 282, 642, 300, 84 und 18 Ruf und von ber Mitte (bei 642 F.) fubmarts gaben bie nachften 6 Sundirungen bei ber nordlichen Ginfahrt bes Lond. Ranals bie Tiefen von: 318, 336, 192, 114, 96 und 78 Fuß. querübergebenbe Sundirung vom Gubhorn ber Balbinfel, bem Point Molyneur, gegen Weft gab zwar geringere Tiefen, aber boch immer feine, welche von Laftthieren ober Menfchen burdwatet werben fonnten, wenn man nicht einen ganglich veranberten Seegrund ober ein weit ftarferes Rallen bes Seefpiegels, als bas bis jest (auf 7 guß feit bem Bintermaffer) beobachtete, voraussetzen will. Die Tiefen maren von Oft nach Beft: 3, 6, 12, 18, 15, 12, 12 Fuß. Mur bicht an bem Strande ber Westsüfte bes Sees blieb bie Tiefe bes Sees 6 Fuß.

Am Babi Sepal (Acacien-Babi) batte man von ber Ausfahrt an 81/, naut. Gee=Miles gurudgelegt; bie fublich von ihm fich erhebende Rlippe Gebbeb (auf ber Mafaba, bas man aber erft fpater besuchte) ichatte man auf 1200 bis 1500 %, fentrechter Bobe, eine grauenvolle, blutrothe Ralffteinwand (f. ob. S. 657) zwischen gewaltigen Feleschluchten, auf beren fandigem, fcmalem, burch Schutt gebilbetem Borlande am Strand ein Stud Asphalt Rur ein einziger Araber wollte etwas bavon gefunden murbe. wiffen, bag bier eine Kurth gewesen; alle andern verneinten Dan fchiffte weiter und erreichte, nachdem man von Ain Dichibbi 131/4 naut. Miles gurudgelegt, an ben Babis unb ihren 2 Rlippen Rubtat el Dichamus (Anbinden bes Buffels genannt) vorüber gefommen war, um 5 Uhr eine fleine Grotte im Nord bes Babi Mubuahabit, ber gegen Gub ber Salzberg Usbum (Sobom, Erbf. XIV. 1055), noch an 2 Stunden fern, ifolirt fich erhebt.

Die Seichtigkeit ber Ruftenschiffahrt hatte gulest bas Fortfommen burch die Ruder febr verzögert, baber bie Diftang vom Ausfahrtsort etwas geringer fein wird, als bie Rechnung angab. Die Wildheit ber Terraffirungen und ber Uferklippen mar bier graufig; feiner ber arabifchen Tribus macht Unfpruche auf biefe Localitat ale fein Territorium; es ift bas gemeinfame Gebiet aller Freibeuter (Belab ed = bufchman, f. ob. G. 232). rothe Farbe bes Gefteins, bas nur bie und ba, wo guvor Baffer geftanden, einen grunlichen Unflug zeigte, ließ vermuthen, baß bier vielleicht Gifenerze zu finden feien. Gegenwärtig fand man bie und ba Rlumpen von Asphalt und bem Sabichar Dufa ber Bebuinen (f. ob. S. 560), ber auf bem Bruche gang bas Ausfeben wie ein geronnenes Fluidum zeigte. Auch bier mar bie gange Rufte mit verredten Beufchreden überfcuttet. Die bier fich gufammenfindenden Araber waren von breierlei Tribus: ben Rafchanibeh (Rafchatdah bei Robinf.), ben Taamirah unb' ben Rabeneh (Raabineh bei Robinf., f. ob. S. 630), und alle ftimmten barin überein, nur weiter im Guben fonne ber feichte See einen Durchmarich geftatten.

Rabe ber fleinen Grotte in einer Felecove, welcher ber Schuttboben eines Bintertorrent pargelagert mar, auf ber einige

Bäume und Busche Wurzel gefaßt, wurde die Nacht zugebracht. Auf geringer Anhöhe über berselben fand man die noch stehenden Grundmauern eines alten, unbekannten Baues aus behauenen Duadersteinen, mit den Resten eines Kanals und vieler Terrafesen anlagen, welche Costigan für die Spuren der untergegangenen Gomorrha gehalten haben sollte. Abends kam ein heißer Scirocco aus ungewöhnlichem Quartiere. Die Lustemperatur war bei beständigem Wetterleuchten in der Mitternacht: 24° 89' Reaum. (88° Fahrh.); um 4 Uhr gegen Morgen 23° 11' N. (84° F.); bei Sonnenausgang 20° 89' R. (79° F.), und die des Wassers 21° 33' R. (80° Fahrh.).

Achter Tag (26. April). Fahrt nach Usbum und gum Babi humeir an ber G.D. Seite ber Salbinfel Deg. raab 63). Schon um balb 6 Uhr aus ber Cove geschifft, boublirte man bas Ras Sift, um bas Norbende bes Usbum = Berges zu erreichen, wo bie Sundirungen 50 Schritt vom Ufer nur noch 41/, Bug Tiefe mit grauem Schlammboben gaben, weiter= bin nicht über 9 Bug, meift nur noch 6 ober nur 3 Fug. 8 Uhr paffirte man ben fteilen Babi Mubariwat (wol Muhauma't im Gud bes es Buweireh bei Robinfon, Erof. XIV. S. 1055), mit einer großen Soblung, mit fcon bewachfenem Borlande, bas fich gegen ben Berg Usbum (Cobom, f. ob. S. 687) hingieht, ber bier gang ifolirt fteht, jeboch gar nicht bas Unfebn eines Salzbergs bat, ba er wie mit Ralf infruffirt erfcheint. Um ihn zu erreichen, batte man von ber Landungeftelle ein breites, flaches Delta zu burchmanbern, bas mit Galg und Bitumen überzogen feinen feften Suftritt im weichen Boben bar-Um 9 Uhr erblicte man am Norbende eine abgelofte bobe, runbe Gaule an einem tiefen Berafpalt. Lynch flieg mit Dr. Anderson bie Unbobe binauf und fand fie aus folibem Galg bestehend, mit Ralfftein überlagert: chlindrifch in Front, pyramidal nach ber Rudfeite, nach oben mit einem 40 Fuß boben gerundeten Theile, auf einem gleichfalls abgerundeten Biebestal von 40 bis 60 Fuß über bem Meeressviegel ftebenb. Gie nimmt nach oben nur wenig in Dachtigfeit ab und beftebt, wie man fich überzeugte, gang aus fryftallinifchem Salze von Stein-Die Bestaltung biefer fogenannten Lote-Gaule, an welche fich bie alte Sage fnupft (Erbf. XIV. S. 1056), ver-

<sup>&</sup>lt;sup>163</sup>) Lynch, Narrat. p. 306-316.

bantt fie nach Unberfone Meinung unftreitig ber Abmafchung burd bie beftigen Binterregen; in ihrer Formation erinnert fie an analoge Ablofungen, g. B. in ben Abersbacher Felfen, auf Belgoland u. a. D. Un vielen Stellen murbe bie Untiefe fo groß, bag man mit ben Booten mehr als 200 Schritt vom Ufer entfernt bleiben mußte, um nicht aufzusigen. Die Ruftapfen im feuchten Moraftboden ber Strandfläche maren bei bem Rudwege fcon mit Salz incruftirt. Bur Stelle ber Salg-goble, Die Robinson im Usbum beschreibt, fonnte man nicht schiffen, ba ber See babinwarts faum noch 6 Boll Tiefe zeigte. Das Gubende - bes Salzberges gog fich nach Dr. Underfone Beobachtung, ber gu Ruf burd ben Ufermoraft matete, auch viel weiter fubmarts als bas Gubenbe bes Gees felbft; es fonnten feine bort gemachten Ortebestimmungen nur annabernbe fein. Der Marich burch ben tiefen Schlamm mar fo empfindlich fur ben guftritt wie burch glubende Afche; aus jeber Erdbore brang bie Site berauf, fo baß ber Gintritt in bas fließenbe Baffer erquidlich murbe, obwol auch biefes eine Temperatur von 24° 89' R. (88° Fabrb.) zeigte. 3m Grunde bes Seefchlammes vor bem öfflichern Babi es Safieb (f. ob. S. 683) zeigte bas Thermometer fogar bie außerorbentliche Sige von 28° R. (95° Fahrh.). Der Boben zeigte, bag ber See feit ber großern BBafferfulle ber Binterftrome aus bem füdlichen Ghor fich bier fcon bebeutend gurudgezogen batte.

Bei ber weitern Ruftenfahrt gegen bem Often am Babi es Safieh und ber nordöftlicher bis ju 2000 guß fich erhebenben en Rumeireh-Rlippe (ob über bem Babi en Remeirah auf Robinfone Rarte?) vorüber, Die aus rofenrothen, borigontalen Ralffteinschichten beftebt, und ber ein breites Sumpfufer vorliegt, murbe bie Schmule bes Nachmittage unter fernen Donnerichlagen immer beschwerlicher und unerträglicher. Bu landen mar wegen bes Sumpffaumes unmöglich; bie Temperatur ber Luft flieg bis 28° 84' R. (97° Fahrh.); die bes Baffere bei 1 Bug unter ber Oberfläche mar 25° 78' R. (90° Fahrh.); fie flieg ploplic gegen 4 Ubr auf 31° 11' R. (102° Rabrb.). Der Bobendunft erfcbien ale ein zweiter Burpurichleier, man mußte Donnerichlage ober Erbbeben erwarten: ba fturmte ploglich von G.D. ein beifer Orfan fo wild beran, bag bie Bootsleute gegen ben feurigen Luftftrom ibre Augen fcbloffen und nur mit aller Gewalt bie Ruber gegen Die gewaltigen Wogen ftemmten, welche Die Boote in bie Mitte bes Sees zu ichleubern brobten. Nur mit größter Dube

gelang es bem Commanbeur Lond, ber bas Steuer lenfte, an ber naben Gudfeite ber Salbinfel ju lagern; ba er aber feine Mugen babei nicht foliegen tonnte, entzundeten fie fich. Mach einer Stunde Rampf mit ben furchtbaren Glementen mar es gelungen, nabe bem Babi Bumeir (er fehlt auf Robinfons und allen andern Rarten und muß im Morben bes Babi Runeipeh ober Geil el Uffal eingetragen werben) ju landen. hier mar man zwar geborgen, aber bie Bise batte alles Metall fo glubent gemacht, baß man bie Metallfnopfe nicht berühren burfte und bie Stablbrillen wegen ber Site abnehmen mußte. Bum Glud nabm biefe Gluth von 5 11br an icon wieber ab, und etwas aufwarts im Babi traf man einige Bafferftellen, um nicht vor Durft zu verschmachten; fleine Fischen (Minnow, Elrigen?) fpielten barin und ein einziger Balm famm, ber aber verwelft mar, erhob fich barüber. Das Fragment eines febr großen Dublfteins, bas mol nur bereinft burch bie Bintergiegbache bier berabgefcwemmt fein fonnte, lag in ber Mabe.

Gegen Abend nahm jedoch die Site von neuem zu, und um 8 Uhr steigerte die glühende Bacosenluft das Thermometer auf 32° 89' R. (106° Fahrh.). Mangel an frischem und fühlem Wasser, Muskitoschwärme und ein sieberhafter Taumel statt des erquickenden Schlaß, im Dunkel das Auslodern von Veuerstammen auf der nahen Salbinsel, welches die Sorge vor Ueberfällen räuberischer Beduinen erhöhte, wurden bedenklich für das Wohl der Gesellschaft. Erst nach Mitternacht sank das Thermometer auf 29° 33' Réaum. (98° Fahrh.), und um 4 Uhr auf 22° 22' R. (82° Fahrh.).

Reunter Tag (27. April) Die Ghowarineh; Rudfahrt zum Rubtat el Dichamus 64). Am frühen Morgen
ruckten einige 30 bis 40 bewaffnete Showarineh (bei Lynch
ftets Ghaurarineh genannt) gegen die Fremdlinge heran, die sie für feindliche Beduinen halten mochten, befreundeten sich aber bald
mit ihnen, baten um einen Bakichich und waren befriedigt, als
man ihnen Effen und Tabact reichte; sie übernahmen sogar die Besorgung einer Botschaft nach Kerek, das man später zu besuchen beabsichtigte. Die schwächlichen, unwissenden, gutmuthigen
Leute, die nie ein Schiff gesehen, waren auf das Höchste verwunbert, als die Boote vom Lande stießen. Sie fragten den Koch

<sup>164)</sup> Lynch, Narrat. p. 316-320.

# · 736 Weft=Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. §. 9.

Muftafa, wie es nur möglich fei, auf folden Dingen fortzukommen, bie boch feine Beine gum geben hatten, worauf fie von biefem bie populare Beifung erhielten, nur einen Augenblicf gu warten, bann murben fie bie Beine (Ruber) foon gu feben bekommen. Die Gunbirung gab immer noch feichtes Baffer an, nur 6 bis 4 und bis gu 11/, Buf, bas eine Temperatur von 23° 56' R. (85° Fabrh.) zeigte, mabrend bie Luft gu 28° R. (95° Fahrh.) flieg. Man fteuerte nun wieber gegen G.B. gum Babi Mubarimat, wo man in einem Galzbache fleine Rifche fand, beren niemals im Tobten Deere felbft Ermabnung ae-Rach 1 Uhr am Nachmittag fturmte wieber ein beifer Scirocco poruber, ber biesmal aus R.B. fam und in Beit von 5 Minuten ben zuvor glatten Spiegel bes Sees in bie wilbeften Schaumwogen umwanbelte, benen man jeboch gludlich entging burch Landen in ber Ban am Sufe bes Rubtat el Dichamus, wo man gwar fein Waffer fand, aber auf bem Riebufer boch fein Machtlager balten tonnte. Mr. Dale, ber inbeg bie Gubfpite ber Salbinfel am Boint Molyneux gemeffen und naber erforicht batte, febrie am Abend jum Lager jurud mit Schwefelftuden. bie er bort vorgefunden, und mit ber Nachricht von einer bortigen Boble, in ber er Spuren von Banthern gefunden. Spanen und Banther (vielleicht Leoparden? G. ob. G. 183) icheinen alfo bie Bewohner Diefer Nord- und Gubfpigen ber Salbinfel gu fein, ba menfchliche Bewohner bis jest nur an ihrer öftlichen Geite befannt geworben. Bogelichaaren von Enten, Reihern, Storchen und anberm Geflügel zeigten fich bier überall am Ufer, zumal nach ben Sciroccos, Die fie herbeimehten; Bachteln, Die ihm nicht zu miberfteben vermochten, fand man auch biesmal wieber tobte bei ber Ueberfahrt in ber Mitte bes fleinen füblichen Gees.

Behnter Tag (28. April) 65). Die schleunige Rudfehr nach ber Sauptstation zu Ain Dichibbi wurde burch bringenben Waffermangel und die völlige Erschöpfung ber Mannschaft geboten, die ganz unfähig geworden war, sich nur noch wachend zu erhalten. Gegen 2 Uhr Nachmittags wurde das Standlager erreicht, und das erquickliche Bad im sugen Quellwaffer mußte die Kräfte wieder herstellen. Ein wahres Bunder, daß keine Erkrankungen auf solche Anstrengungen erfolgten.

<sup>165)</sup> Lynch, Narrative p. 320-327.

### Das Tobte Meer; beffen Befchiffung burch Lynch. 737

In ber Umgebung ber an 400 Fuß hoben eigentlichen Quelle von Engabbi, Die icon Robinfon als folche befchrieb (f. ob. S. 647) und bie auch jest von Lynch bafur anerfannt murbe. entbedte man an biefem Abend Refte alter Relfenwohnungen. Die, außer ben früber icon bemerften gablreichen Relbarotten, mit Runft aus bem Gele gebauen, mit Bogengewolben, mit Marmorfcmellen an ben Gingangen verfeben maren, aber an 50 Ruf boch über bem jegigen Boben an Relemanden fichtbar murben, zu benen man nirgende Gingange zu finden im Stande mar. Debrere ber Araber, Die fie naber gu fennen ichienen, verficherten, bag es in ibnen weite Bemacher und Rammern gebe. Der frifche Proviant, bie Limonen, Buder und anderes Erquidliche, bas man im Lager porfand, erfrischte bie erschlafften Lebensgeifter ju neuen Unternehmungen. Der Gee hatte an biefem Tage bei volliger Bindfille eine-Beitlang eine gang bunfle Karbe angenommen, mabrend die Dunftwolfe über ibm mie im Schwefelbrand glubte. Am Seeufer las man ein großes Stud Usphalt auf, bas febr beife angufühlen war, und beffen Daffe febr empfänglich gur Aufnahme bes Connenftrable zu fein fcbien. Alle man am Abend verfucte. Bferbe in bas falgige Seemaffer gu treiben, ichmankten fie gmar gur Seite, blieben jeboch auf ben Fugen fteben; ein ftarter Mann murbe barin vom Baffer, bas ibm bis an bie Bruft reichte, getragen, ohne bag er bie geringfte Bewegung zu machen brauchte, fich oben zu erhalten (Seneca, Quaest. natur. Lib. III. c. 25: in Syria stagnum, in quo natant lateres et mergi projecta non possunt, licet gravia sint). Nachts wehte ein angenehmer, bier febr feltner Beftwind, ber rein und erfrischend mar; bei einer Wendung am Morgen gegen Nord brachte er wieber ben fotiben Beruch ber Schwefelmore mit fich.

Elfter Tag (29. April) 66). Ausflug zu Lande nach Masaba. Die am heutigen Tage fortgesetzen Sundirungen bes einen Bootes unter Aulicks Commando zwischen dem Lager und ber Halbinsel zeigten gegen Süden zu bis, zu 78 Fuß (13 Kathom) abnehmende Tiefe und schienen für die Wahrschein-lichkeit der Annahme zu sprechen, daß die untergegangene Bentapolis zwischen Usdum und Moab, also innerhalb des seichten, füblichen Seebedens (im Backwater) jenseit des Lynch-Kanals gelegen, die nördliche, größere, tiefere Hälfte des Sees zu allen Bei-

<sup>66)</sup> Lynch, Narrat. p. 328-335.

ten unter Baffer geftanben, auch vor jener Ratuftrophe. Schon am heutigen Tage maren bie wenigen Rornfelder ber Saamirab in ber Rabe von Min Dichibby gur Ernte reif, fo bag bie Mehren geschnitten und von ihren Gfeln ausgetreten werben fonnten. Lieutenant Dale und Dr. Anberfon machien, mabrend Commanbeur Ennch feine Gefchäfte im Lager beforgte, wo Briefe mit wichtigen Radrichten aus ber Beimath burch die Confuln in Jerufalem und Beirut eingelaufen maren, einen Ansflug gu Lande nach Gie ritten am Uferfaum über halebrechenbe Rlippenmege nicht ohne Gefahr babin, zwischen ben feltfamft geftalteten Feletrummern und caftellartigicheinenden Mauerwanden und Berfchangungen, bis fie um 8 Uhr ben Babi Gebbeb erreichten. Sier trafent fie auf ben Strede pon einer Biertelmeile eine 15 Ruf breit gebahnte Strafe, Die zwifden zwei parallelen Steinreiben noch ohne Unterbrechung binlief, bann aber wieber aufhorte. Um 9 Uhr erreichten fie bei großer Site eine niedere Grotte an ber füdlichen Bergmand über bem Babi Senal, ber ale tiefe Rluft bie Klippe von ber Saupefette im Rorden fcheibet. Bier mußte man bie Pferbe gurudlaffen, ba nun bie fenfrechten Feismanbe voll Deffnungen und Spalten, Die an ben Reftungeberg von Gibraltar erinnerten, nur noch nut Suffen und Ganden gie erflettern maren.

Da die Ruinen auf der hohen Felsplatte ichen von Bolcott sehr genau beschrieben wurden, und die Beobachtungen Dale's und Andersons sie nur im Besentlichen bestätigen, ohne viel Reues hinzuzusügen: so können wir auf obige Angaben zurückverweisen (s. ob. S. 655—660). Nur der hinausweg Bolcotts, sa wie sein nördlicher Rückweg von der Landseite, war ein anderer als der Küstenweg ber beiden zulest genannten Banderer. Sie wollen jedoch am Spisbogenthor des Einganges, den auch Bolcott anführt, im behauenen Schlußstein griechische Deltasiguren, auch andere Zeichen (der Benns?) und liegende T eingehauen bemerkt haben, und in einer Soble mit dem Fensterblick gegen den Badi Senin (Sinein bei Wolcott) rothe, roh angemalte Kreuze, was auf christliche Bewohner zurückschließen ließe. Alle übrigen Angaben innerhalb dieser gewaltigen Ruine und ihrer Umgebung stimmen bei beiden überein.

3molfter Tag (30. April). Excurfion nach Revefe?). Die Gefundheit ber Mannichaft war bis zur Zeit gang gut, aber

<sup>&</sup>lt;sup>16,7</sup>) Lynch, Narrative p. 336-344.

boch febr gefchmacht; wenn auch im Lager fein Rranter, fo maren boch alle ermattet, bleich, voll Gefdmure und geiftig beprimirt. Wenn fcon Die Ergablung ber Taamirah übertrieben fein mochte, Die fie von Ibrabim Bafca's miflungenen Brojecten, Die Ruften bes Tobten Meeres gu cultiviren, gemacht, fo fonnte fie boch nicht febr ermuthigend fein. Er habe, um bas Ghor gu folonifiren, fagten fie, vor einem Jahrzebend 3000 Megpyter an bie Ufer bes Tobten Deeres gefchickt; biefe hatten aber in Beit von 2 Monaten bafelbft alle ben Tob gefunden. Gine Befchleunigung in ber Erfüllung ber geftellten Aufgabe fur bie Expedition, gu ber auch bie Ermittelung von Reret, ber Capitale Moabs, gehorte, war baber nothwendig; ber Mangel an Nahrungsmitteln nothigte auch zur balbigen Rudfehr; baber erhielt ber Scheriff, mabrenb bie Schiffahrt gegen Guben ging, ben Auftrag, inbeg bas Lager mit allen Borrathen von Min Dichiddy gurud nach Min Tera. beb zu verpflangen.

Um fehr heißen und fast windstillen Morgen ruberte man vom Lager mit beiben Booten aus; bas Geemaffer mar nicht transparent, fonbern zeigte eine bunfle Farbe (of the colour of diluted absinthe, or the prevailing tint of a Persian Opal) withrend ber Refler bes Sonnenftrable auf bem Spiegel ber Dberflache ben Mugen hochft beschwerlich murbe. Dunfle Felsspalten gabnten gur Geite gwifden thurmboben Selsmauern auf, unter ben Booten fant bas Sentblei ju 1200 Fuß binab in ben Schlammgrund bes untergegangenen Sibbim. Bur Erleichterung ber erfchlafften Boots. leute hatte ber Commandeur, obwol ber Luftzug faum merflich war, bie Seegel aufgezogen; Tobtenftille trat ein, alle Mannichaft verfant in Starrfinn und bumpfen Schlaf. Dem einzigen Bachgebliebenen unter ben bleichen Geftalten bei bem ichaubererregenben Gebanten an Charons Nachen und an bie Worte Dante's (Inferno Canto III. per me si va nella città dolente etc.) ward biefer Buftand fo unerträglich, bag er endlich bie Rudernden wieber gur Arbeit und gur Befchleunigung ber Sahrt aufrief. Um 5 Uhr landete man am Gubende ber Offfeite ber Salbinfel und flieg am Babi Samed an bas Land. Sier famen bie Boten bes nach Reret vorausgefandten Scheich Afil mit ber Nachricht, bag er bort eingetroffen, entgegen; ber Sohn bes Scheiche Abb'allah ber Chriften in Reret, Guleiman, brachte mit feinem Begleiter Die gaftliche Ginladung von feinem Bater, bas Fort Reret in 17 Dil. engl. Entfernung ju befuchen; und biefer Ginladung batte Naa 2

Muslim Scheich, ein hauptling ber muhamedanischen Kerakipeh, beigestimmt. Man lagerte in der Nähe des Shawarineh - Dorfes Mezra'a (s. ob. S. 588), dessen Scheich auch seinen Besuch machte; seine Leute brachten saure Milch, aber in stinkenden, unreinen Ziegenschläuchen, so daß sie ungenießbar war; nur ihr getrocknetes Obst (Dum-Nepfel) gab einige Nahrung. Diese Race, die schon früher (s. ob. S. 228, 275, 526, 588) als eine schwächliche bekannt war, zeigte sich auch diesmal als solche; dabei dunkler von Farbe, als die Beduinen, mit frauserm lockigerm Haar, mit mehr afrikanischer Gesichtsbildung, platter Stirn, idiotischem Ausdruck; die Weiber, ihre häßlichen Gesichter sorgfältig verhüllend, sollten mit den Ihrigen den sodomitischen Lebenswandel fortführen. Um ihre Erdhützten bauten sie Dhurra, Laback und Indigo.

Die arabischen Christen von Kerek mit ihrem treuherzigen Gruß und bem Sandtuß, mit eblern Physiognomien, machten einen vortheilhaftern Eindruck; sie waren von mannlicher, fraftiger Geftalt, einnehmender Bildung und intelligenter als die Beduinenstämme am Westuser bes Sees; sie nannten sich Beni Khallas (Sohne bes Unüberwindlichen), was freilich mit dem Druck, in dem sie unter dem Beduinen-Scheich in Kerek standen, sehr contrastirte. Auch sie hatten nie ein Schiff gesehen, das sie mit dem Namen Choctura belegten, und untersuchten, ob es auch Füße habe. Einer der Mezraa aber brach bei dessen Anblick in einen lauten freudigen Schrei aus: benn er war, einst als Knabe in Aegypten gestohlen, hierher gebracht und hatte aus seinem Lebenslaufe Alles vergessen, als ihm hier plöglich die Nilboote wieder in die Erinnerung zurücksehrten und zum freudigen Ausruf brachten.

Am erquickenden Ufer bes Wabi Samed, wo Oleander in voller, duftender Bluthe bis zur Göhe von 18 Fuß, baumartig, in üppigster Schönheit emporwuchsen, brachte man im Bisvouac die Nacht zu, bei einer Temperatur der Luft von 16°89' R. (70° Fahr.), die nach dem heißen Scirocco schon die Empfindung von Kälte bewirkte.

Dreizehnter Tag (1. Mai). Besuch von Boar 68). Da man die Ankunft von Reitpferben aus Rerek abwarten mußte, benutte man den Worgen bei 22° 67' R. Lufttemp. (83° Fahr.) zur Bermeffung der Kufte und zur Reinigung des Kupferbootes,

<sup>168)</sup> Lynch, Narrat. p. 344-350.

bas, fo weit es im Baffer ftant, golbglangent ausfah, außerhalb im Contact mit ber Luft aber ftete angefreffen (corroded) Nachmittage ritt man gegen G.D. an einigen Dhurrafelbern vorüber, burch einen Bufchwald zu einem offnerliegenben Raum, in welchem man eine Strede mit größern Saufen von Steinbloden in geordneter Aufeinanderfolge, wie zu einftigen bauferreiben geborig, mabrnahm. Gie maren unbehauen und ichienen niemals von einem Gifeninftrument berührt worben gu fein. weiterem Fortidritt erreichte man weit grofere Saufen von Grundmauern aroferer Bauten, barunter noch ein größeres quabratifches und ein fleineres Gebaube zu ertennen mar. Das größere mar aus Quaberfodeln von 11/2 Bug im Diameter, nur rob behauen, aber gut paffend übereinander gufammengefest, boch obne Spur Viele fleinere Topfermaare in Fragmenten lag von Mortel. umber, barunter fich auch ein antiler Banbmorfer vorfanb; Gaulenrefte fand man nicht, fonft aber ichien bie Ruine ber von Irby und Mangles für bie antite Boar gehaltenen Localitat gu entsprechen. Doch icheint man die anderen von bemfelben Reifenden angegebenen Refte einer Badfteinmauer und eines gewölbten Thormeges (f. ob. G. 695) nicht aufgesucht zu baben.

Bei ber Rudfebr jum Bivouac traf man bie Bferbe unb Maulthiere, die von Reret bestellt waren; mit ihnen war ber driftliche Scheich Abb'Allah, ber in Reret refibirte, felbft gefommen, aber auch ber Sohn bes muhamebanifchen Scheichs von Reret, Abb'el Rabers ber Rerafineh, ber außerhalb ber Stadt in feinen fcmargen Belten campirte. Diefer Sohn, mit Namen Muhameb, zeigte fich bald ale ein frecher Befelle, mabrend ber driftliche Scheich mild und nachgiebig erfchien. Alle bewunderten als etwas Unerhörtes bie Boote und versuchten auf bem Gee zu ichiffen, ben fie aber ein von Allah verfluchtes Baffer nannten, um beffen peftilenzialifchen Ginfluffe zu wiberfteben, fie fich 3wiebeln in Die Mafenlocher ftopften und Die Fremblinge fur Berructe anfaben, weil fie fo lange auf bem See verweilen fonnten. Gin Bruber bes jungen Muhamed, mit 14 wohlberittenen, boppelt bewaffneten Befährten, von einem verwandten Scheich geleitet, ber einen 18 guf langen Speer mit einem Bunbel Strauffebern becorirt führte, ritt ftolg in bas Lager ein unter wilbem Billfommen und Schlachtgefang. Sie batten noch 60 Bewaffnete in ber Rabe, und ein nachtlicher Ungriff von ihrer Seite ichien nicht unwahrscheinlich. Das Thermometer, bas am Abend auf 22° 67' R. (83° Fahrh.)

gestanden, fant in ber Nacht um 2 Grab auf 21° 78' R. (81° Fahrh.), und ein fehr starter Thau siel; es war bas zweite mal, daß man einen folchen am Seeufer wahrnahm.

Vierzehnter Sag (2. Mai) 69). Aufbruch nach Reret. Rur einen ber Matrofen ließ Lond gur Bache mit feinen Arabern bei ben Booten gurud, und brach mit 14 Befahrten, bem Roch, bem Dolmeticher, 12 grabifden Reitern und 8 Fuggangern als Escorte auf, zu ber Befteigung bes Bebirges von Reret. wir biefe Gegend ichon aus obigen Ungaben binreichend fennen (f. ob. S. 662), fo haben wir bier nur bas Neubeobachtete nachzu-Die von frühern Reifenden bier angegebenen Buderrobre follen nur burre Robrftengel fein, und dies Broduct fich bier nicht finden. Der Babi Reret (Deraah) ift fein continuirlicher Bafferlauf, fonbern nur ein Binterftrom; er batte gegenwärtig feinen Tropfen Baffer; bagegen mar es ber reichlich mit Waffer gefüllte Wabi Beni Samed, ber bie Irrigation ber Chene Megraa bewirfte. Der Beg führte anfänglich über lofes Tertiargebilbe, über gerreiblichen eifenschuffigen Raltboben, bann über gelbichagligen Ralfftein, über Thonichiefer und Mergelhoben. Man murbe gern bie Ruinen, an benen man vorüber fam, noch einmal genauer unterfucht haben, aber bie Sorge vor einem feind= lichen Ueberfall, wie fur Die Gefundheit ber Mannichaft, biefe fo eilig ale möglich gum Gingthmen frifcher ftartenber Gebirgeluft gu führen, und ein brobendes Gewitter gebot alle Kraft und Beit fur Die bofen, fteilen Bidgadwege, Die bald folgten, ju fparen. Auch fiel bier fcon ein fanfter Regen, ber bober auf zu einem gewaltigen Regenauf murbe, gleich einer überfließenden Cifterne. ben furchtbarften Donnerschlagen, bie gwiften ben Feldmanben vielfach wiederhalten, und ben raufdenden Gebirgeftromen, bie fich alebalb von allen Soben ben Wanberern entgegenfturgten, mar es fchwer fortzutommen. Die gange Scene murbe fo granbios und erhaben, baf Ennch, ber ben Metna und Befuv erftiegen und ben Miagarafturg befucht hatte, gefteht, ihr Ginbrud fei auf ibn ein weit größerer, zuvor nie gehabter, gemefen.

Um halb 12 Uhr erreichte man bie erften Meder, bann einige Olivenbaume; bie Oleanber, welche unten im Ghor in uppigefter Bluthe ftanden, fingen bier auf fühlerer Gohe erft an ihre Anospen zu entfalten. Um Gabelthal vor ber Stadt, ma man

<sup>&</sup>lt;sup>468</sup>) Lynch, Narrat. p. 350-365.

Mufcheltalfftein fand, hatte man 3000 guß Meereshohe erreicht. Durch bas 30 fruß bobe, 12 fruß breite, in ben Relfen mit einer arabifchen Infdrift eingehauene Thor, beffen boppelte Fel8= eingange 80 Bug lang burch ben Tunnel führten, trat man in bie Stadt ein, Die aus einem Saufen niedriger Steinhütten ohne Mortel, 7 bis 8 guß bod, mit platten Dachern beftebt, auf benen die neugierigen Bewohner ben Gingug ber Fremblinge angaff= ten. Das Rathhaus, jugleich Schulhaus und unten Arbeitshaus, in bem einft 3rbb und Mangles logirten, murbe auch biesmal ber fomutige Aufenthalt ber Banberer, Die ftatt aller anbern Mittaasfoft nicht mehr als 3 Gier auftreiben fonnten, und in einem einzigen Raufladen bunne Ruchen, getrodnete Upritofen gur Befriedigung ihres Sungere fanden, neben menigen andern Baaren, unter benen ihnen vorzuglich englischer Muffelin auffiel. erfuhr man, berberge 300 Familien, bavon brei Biertheile driftliche, welche ben muhamebanischen, wildaussehenden Arabern, bie in Belten außerhalb ber Stadt campirten, Tribut gablen mußten. Der driftliche Scheich in Reret follte 250 Mann mit Musteten au ftellen im Stande fein, ber muhamebanifche Scheich mit feiner Reiterei weit machtiger fein; man erfuhr fpaterbin, bag er 700 Bewaffnete commandire.

Die driftlichen Manner trugen meift Schaaffelle, Die Weiber bunfle Roben, feine Schleier, waren aber tattowirt wie Die Gudfee-Der Briefter in feinem fcmargen Turban führte bie Bafte umber, ju ihrer fleinen Rirche, barin ein Bilb Sct. Beorgs mit bem Drachen und ein paar Salbfaulen aus rothem Granit, bie man aus bem Caftell geholt; in ber Mitte ber Rirche mar ein Brunnen mit fublem Baffer. Die neue Rirche, welche bem Schulbaufe gegenüber noch gebaut murbe, mar erft bis zu 12 g. boch aus ber Erbe gelangt und gu 6 Bfeilern angelegt; fie fchien weniger gum Rirchenbedurfnig bienen gu follen, als in ber Beit von Ueber= fallen gu einem Afpl fur Beiber, Rinber und bie Sabe ber drift= lichen Bewohner, die unter hartem Drud ber Araber leben. von ihnen find in ben lettern Beiten aus bem Orte verjagt morben, und nur bie armeren Bewohner find gurudgeblieben. Sag fürchteten fie eine neue Attade ber infolenten Dranger, und ben gangen Tag und bie Nacht fcwebten bie Bafte in Gefahr eines folden Ueberfalles. Gang Reret fcbien in Aufruhr ju fein. Außer bem großartigen Caftell in feinen Ruinen fab man nichts besonders Bemerfenswerthes, Die Nacht murbe febr falt, Schlaf

fam aus Sorge eines Tumultes und wegen ber furchtbaren Qual ber Flohe faum in ihre Augen, und mit Freuden trat man am nächsten Morgen schon um halb 7 Uhr ben Rudmarsch an.

Runfzehnter Tag (3. Mai) 70). Bei faltanwebendem Norbwind feste fich bie Rarawane jum Rudmarich in Bewegung. Die mabriceinlich nur burch ibre Babl von 36 Bemaffneten Refpect por einer Attade einflögte; die Frechheit des jungen Scheich Abb'Allah in feinen Forderungen von Baffchifch war taum noch zurudzuweisen. Da er auch noch ber Rarawane im Ruden mit Belferebelfern folgte, mußte man ibn in ben engen Schluchten burch ein geschicktes tattifches Manover von feinen Reitern abgufchneiben und in Die Mitte ber Raramane einzuschließen, wo er nun ale Beiffel fur ben ficbern Sinabmeg biente. Um balb 2 Ubr. alfo in Beit von 7 Stunden binabmeas von Reret, bei ben Booten angelangt, fchiffte man fich fogleich ein und entging fo ben raub= . füchtigen Blanen ber Beduinenpartei. Geeben mar beraubt morben, ebe er Reret erreicht batte; Burdbarbt, in Lumpen gebullt als armer Araber, mußte bas lette, mas er noch befaß, zu feinem Wortfommen über Betra ichwinden laffen; Irby und Mangles, obwol mit Empfehlungebriefen von Bebron an ben Scheich von Reret verfeben, mußten ihm 400 Biafter (gegenwärtig 1600 an Werth) gablen und am folgenden Tage ihres Aufenthaltes noch 150 Biafter (600 an Werth) nachschießen, um aludlich bavon au fommen. Abb'Allah hatte es auf eine vollige Blunderung abgefeben, bie aber migglückte.

Noch am Nachmittage beschiffte man von 2 Uhr an die öftliche, arabische Userseite bes Tobten Weeres bis zur Mundung bes Mubscheb (ober Arnon). An hohen senkrechten Klippen von rothem Sandsteinsels vorüber, tras man 4 Uhr 45 Minuten auf eine Userstelle mit Dattelpalmen und Rohrwald. Nach 3½ Stunde hatte man eine schöne Cove an der Sübseite des Delta's erreicht, durch welches der Arnon zum Todten Meere fließt. Man sand ihn hier 82 Fuß breit, 4 Fuß tief, aus einem Spalt hers vortretend, der nur weniges weiter (97 Fuß breit) war und zu beiden Seiten von senkrechten Sandsteinklippen überragt wurde, die an der Sübseite gelb, an der Nordseite hochroth gessärbt waren, wie auch von Seegen, der hier am 27. Januar 1807 die Nacht zubrachte, diese romantische, liebliche Einsamkeit geschils

<sup>&</sup>lt;sup>170</sup>) Lynch, Narrat. p. 365-369.

bert murbe (f. ob. S. 585). Die Winterftrome batten bie Relemaffen in feltsame Riffe wie agyptische Architekturen gerfpalten (wol auch die Quaberfanbfteinformen, ihrer urfprunglichen Conftruction und ben tubifchen Absonberungen nach, von Natur), fo bag man zweifeln fonnte, ob Runft ober Natur bier thatig gemefen. Man verfolgte ben engen Spalt birect landein uber 150 Schritt, worauf er fich gegen G.D. wenbet. In biefer Enge wirb ber Strom bis auf 10 Bug Tiefe jufammengebrangt, und feine Seiten von Rohr, Tamaristen und Bufchwert begleitet. fcmebten boch uber ben Spigen bes gadigen Belofpaltes; in ber Tiefe alaubte man Rameelfpuren und Angeichen eines arabifchen Lagers mahrzunehmen; aber bie Bugange, bie icon Seegen betreten, lernte man nicht fennen. Nach erquidenbem Babe im fufen Strom, einem Abendbrot bei Thee und Reis, brachte man bie Nacht unter bem Sternenhimmel gu, empfand bei Lufttemperatur von 20° 44' R. (88° Fahrh.) und Mordmeftwind ziemliche Ralte.

Sechezehnter Sag (4. Mai). Ruftenfahrt an ber arabifden Seite vom Arnon zum Babi Serfa Ma'ein 71). Die weitere Schiffahrt an bemfelben Ufer gegen Morb, führte um balb 9 Uhr an einem fconen, flaren Strome fugen Baffers porüber, an bem man vor einigen Gruppen Dattelpalmen, eine von 29 biefer iconen Baume, vorüberichiffte. Gine balbe Stunde fpater, um 9 Uhr, tam man an einem Strom poruber, ber fich in langer, weißer Linie von ber Bergbobe jum Gee zeigte, als ichaumender Cataract, beffen Raufden man bei ber Boruberfahrt borte: fein Ufer mar in grunes Bufdwert gebult (eine icone Beffatigung von Seegens fruberer Entbedung bes mafferreichen Beftabes, an bem er bie Lage von Callirrhoë unter bem Beth Beor und die Baffer von Bisga fuchte (f. ob. G. 574). Alls man eine und eine balbe Stunde fpater, um balb 11 Ubr. am Ufer bielt, mo große, wild übereinander gehäufte Felsblode lagen, fand man fie aus Trappgeftein und Tuff beftebend; ber gange vorliegende Berg erichien vom guß bis gum Gipfel als eine fcmarge Maffe von Schladen und Laven mit feltfamen Musfeben; Die felfigen Sohlen am Ufer waren mit Salzinfruftationen weiß überzogen; eine großartige wilbe Da-Von wirklichen Laven nahm man Specimina fur bie geognoftifche Sammlung mit (vergl. ob. S. 570). Ein Bachlein

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>) Lynch, Narrat. p. 369-372.

gog zwischen grunem Uferfaum von Robr, Samaristen und einigen Balmen gum Galafee. Reine 2 volle Stunden von ba, um 12 Uhr 20 Minuten, machte man in einer Cove an ber Dunbung bee Gerfa Ma'ein Salt, Die man fur bas alte Callirrhoë bielt, ba man Seegens Entbedung ber fudlichern warmen Quellen nicht fannte. Den Strom fand man 12 Fuß breit, aber nur 10 Boll tief, boch reifent, ja fturgent gum Gee; fein Baffer in einer Temperatur von 27° 56' R. (94° Fahrb.), bas Seewaffer nur 20° 44' R. (78° Fahrh.); die Lufttemperatur nur 20° R. (77° Fahrh.), benn ber heiße Bach theilte offenbar bem See bier feine Barme noch mit. Etwas aufwarts im Fluglauf, wo man fchweflichte Dunfte mahrnahm, fant man fein Baffer noch etwas warmer 28° R. (95° Kabrb.). Bis gu ben noch beiferen Quellen weiter aufwarte brang man nicht vor. Den Bunfch bes Commandeurs, einen Ausflug bis Dachaerus gu machen und einige ber bortigen antifen, von Erby und Danales beschriebenen Grabftatten aufzugraben (f. ob. G. 579), mußte er bei ber großen Abichmachung feiner Mannichaft aufgeben.

Die Schlucht, aus welcher ber Strom an feiner Dunbung amifchen fenfrechten Felemanden hervorbrach, hatte nur 122 Fuß Breite und behielt Diefelbe Breite eine Dile engl. lanbein, wo bie Felemauern an ber Munbung icon 80 Fuß boch, faft um bas Doppelte bober, auffliegen und zur Trappformation geborten. Die Mundung gertheilte fich in einen großen, reifenden und zwei fleinere Urme, benen wilbe Felsblode vorlagen, Die auf eine wilde Bewalt mabrend ber Binterftromung gurudichließen ließen, welche bann wol aus ber Engichlucht bervorfturgen mag. Auch bier maren bie Felfen an ber Munbung rother und gelber Gand. ftein, boch nicht fo boch gefarbt und nicht fo grandios geftaltet, wie am Arnon. Dagegen bilbete ber Strom eine Succeffion von Raviden von 4 guß Befall und einen fentrechten Bafferfall von 5 bis 6 Fuß Sobe. Dberhalb biefer Cascaden fab man Trapp auf Sandftein gelagert; in ber Tiefe bemerfte man viele Raltintruftationen und Tuffbildungen (wol von ben beißen Quellmaffern?) und einige neue Bflangenarten. Das Bab Blugmaffer milberte auf eine febr angenehme Beife bie Schmerzen ber Gefdwure, welche fich bei vielen ber Reifenden, bei ihren häufigen Bafferhandthirungen im Todten Deere eingestellt hatten, und übte, wie die einftigen Baber gu Callirrhoë, auf Diefe eine heilfame Wirfung aus (f. ob. G. 572). Babrent bes Racht-

## Das Todte Meer; beffen Beschiffung durch Lynch. 747

lagers auf bem Riesboben bes Delta's fiel bas Thermometer von 16° 89' R. (70° Fahrh.) auf 16° R. (68° Fahrh.), wobei man empfindliche Kälte wahrnahm.

Am siebzehnten Tage (5. Mai) 72) schiffte man vom Badi Serka Ma'ein westwärts, quer über den See, zum werlegten Quartier nach Ain Terabeh, mit Sundirungen über die ganze Breite, welche hier in der Mitte des Sees die größte Tiefe mit braunem Schlamm und kubischen Salzkrystallen zeigten. Nämlich 2 Kurlong westwärts 138 Kuß (23 Kath.), dann 5 Minuten weiter plöglicher Absturz zu 1044 Kuß (174 Kath.) und von da almählig zur größten Tiefe von 1308 Kuß (218 Kath., 1227 K. Par.; die von Moore und Symonds oben S. 702 und 704 angegebene Tiefe ward auf Lynchs Expedition nicht ermittelt). Gegen Ain Terabeh hin maß man (mit dem self registring Thermomètre) die Temperatur des Seewassers an der Obersstäche zu 19° 56' R. (76° Kahrh.), bei 1044 K. Tiefe zu 13° 33' R. (62° Kahrh.); es war also um etwas über 6° R. (14° Kahrh.) kälter geworden.

Bei einer Tiefe von 60 Fuß fand man eine kalte Waffersschicht, welche die graduelle Wärmeabnahme unterbrach und schon nur 12° R. (59° Fahrh.) zeigte, während weiter unterwärts die Abnahme wieder regelmäßig fortschritt, woraus man auf verschiesdene submarine Strömungen schließen möchte. Aus einer Tiefe von 1170 Fuß (195 Fath.) wurde Wasser des Todten Meeres in Bouteillen ausbewahrt. Un diesem Morgen war es sehr heiß und ein stehender, fettiger (stagnant and greasy) Nebel schwebte über dem Wasserspiegel. Halb 11 Uhr wurde Terabeh erreicht.

Die folgenden Tage vom 6. bis 11. Mai 73) verweilte man zur Beendigung mehrerer begonnener Arbeiten und zur Besorgung bes Transportes noch an berselben Station, brach dann aber am 11. Mai über das Kloster Sct. Saba auf, um vom Tobten Meere an durch das Kibron-Thal über Jerusalem nach Jaffa bis zum Mittelländischen Meere das Nivellement zwischen beiden Wasseren, womit die Expedition beaustragt war, zu Stande zu bringen; eine mühsame Arbeit, die erst mit dem Schluß des Monats vollendet ward 74), worauf dann erst die Anstalten zur Küstenreise in Sprien bis Damastus und

<sup>172)</sup> Lynch, Narrat. p. 272. 73) ebenbas. p. 375-383. 74) ebens bas. p. 383-440.

## 748 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 9.

Beirut, und von ba bie Rudreife in bie Beimath ihren Anfang nahm. - In ber letten Beit fleigerte fich bie Tagesbite am 6. 7. und 8. Dai noch bis zu ber außerorbentlichen Bobe von 30° 22' R. (100° F.), 32° 89' R. (106 F.) und sogar 34° 67' R. (110° Fabrb.); die Berbunftung lagerte eine bide, ibre Transpareng verlierende Luft-Schicht über bem Gee, fo bag bie Formen verbullt blieben, babei Tobtenftille und beprimirenbe Schwule in ber Luft bei völligem Mangel an Schattenftellen, bann aber wieber ploblich einfallende Scirocco-Sturme, Die alles por fich nieberwarfen, bie Belte umriffen u. a. m., wobei leiber auch bas lette noch übrige Barometer gertrummert murbe. 3mei Rrante mußten aus bem Lager gur Berpflegung nach bem Rlofter Sct. Saba porausgefandt merben, bie übrigen blieben, obwol fehr abgefcmacht, befchaftigt im Lager, bas nach bem Min Ghumeir verlegt wurde, wo man ein großes Floof gimmerte, Die ,,amerifanische Flagge ber Bereinsftaaten" auf hohem Signal ju tragen, bas man fern vom Ufer, wo es von Arabern nicht mehr erreicht werben konnte, in einer Seetiefe von 480 guß auf bem Grunde burch Unter befestigte.

Nachbem die Metallboote auseinandergelegt worden und ihr Transport zu der Baßhöhe von Terabeh hinauf, obwol mit vieler Anstrengung, glücklich bewirkt war, brach die ganze Expedition mit allem übrigen Gepäck auf 6 beladenen Rameelen von der Seeklüfte auf zum Landwege nach dem Saba=Rlofter, zu dem sie am 11. Mai über eine Plateauhohe von 2000 Fuß, welche bas Nordwestende des Toden Weeres begleitet, fortschritt bis zur tiefen Schlucht des Wadi en Nar oder Kibronthales, das wir in Obigem schon näher kennen gelernt.

#### . Erläuterung 3.

Allgemeine Resultate über die Natur des Todten Meeres. Depression, Sundirung. Productionen: Asphalt, Schwesel-dünste, heiße Quellen, Salzquellen, Zustüsse, Treibholz, Gebirgsarten, Berdunstung, Dunstschicht, Farbenwechsel, Steinsalz, Salzzone, Salzgehalt. Sage und Hypothesen über die Entstehung. Der tiefe Einsturz in der nördlichen großen Hälfte des Sees und die Seichtigkeit in der kleinern südlichen Hälfte gegen das petraische Ghor hin, nach Sundirungen der Lynch'schen Expedition.

So treten benn nach und nach immer mehr Thatsachen aus einer Erdgegend hervor, über welche früherhin nur uralte Sage und Legende bes Mittelalters leberlieferungen bargeboten hatte; boch bleiben immer noch die wichtigsten berselben genauer zu prüfen und zu ermitteln übrig. Um wie vieles weiter die noch unsvollendete Bearbeitung der wissenschaftlichen Resultate der amerikanisschen Expedition führen mag, wird sich aus der noch zu erwartenden Publication ihres officiellen Berichtes an das Marine-Umt ergeben.

Bur jest fteben bie Diveaumeffungen ber tiefen Lage bes Tobten Seefpiegels unter bem bes Dreans mol im allgemeinen in ber Uebereinstimmung ber verschiebenen Meffungen um mehr ale 1000 Buß feft; boch fchwantt bie beftimmtere Bahl noch gwifchen 1231 nach Symonds, 1290 nach C. be Bertou, obwol bie Angabe von Ruffeggere Meffung 1341, mit ber von v. Bilben bruch 1351 in nachfter Uebereinstimmung ftebt, bas Divellement ber Lynch = Expedition 75) aber - 1300 F. engl., b. i. - 1220 F. Bar., wieber ber Symonbefchen Beftimmung fich nabert (entweber nach obiger Angabe, f. S. 358, genauer 1308 F. engl., b. i. 1227 F. Bar., ober nach letter. wieberholter Berech= nung 1311 F. engl., b. i. 1230 ober 1231 F. Par.) 76). Größer ift bie Differeng in ber Angabe bes Jordangefalles vom Tiberias= See an abwarts, ba ber Spiegel biefes Gees feiner Depreffion nach feinesweges auf bas Benauefte ermittelt ift (f. ob. G. 203): benn auch Ennch murbe bei feinem Rudwege leiber an biefer Beflimmung gebinbert 77).

<sup>176)</sup> Lynch, Narr. p. 440. 16) Central-Afien, Jusap von Mahle mann, Rot. Th. 11. S. 457. 177) Lynch, Narrat. p. 467.

### 750 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 9.

In ber Erhebung ber westlichen Bergfette, in Beziehung auf bie Lage von Sebron (2644 g. Bar. nach v. Schubert) und Berufalem (2349 R. n. v. Bilbenbruch, 2472 n. v. Coubert), wie bes Delberge (2509 &. Par.) über bem Spiegel bes Dreans, herricht ziemliche Uebereinstimmung, wonach fich - auch bie relative Erhebung bes gangen Gebirgeguges ber Weftfeite über ben Spiegel bes Tobten Deeres zu mehr als 3500 feft herausftellt, und bie Blateaubobe in G.B. von Sct. Gaba über 2000 F. nach Ennch. Bon ber Oftfeite bes Tobien Meeres, Die bem Unfchein nach gleiche Goben zeigt, baben wir nut eine einzige Deffung in ber Rachbarfchaft, Die von Dicherafc (Gerafa) nach Moore und Beef auf 2000 guß (f. ob. S. 702). Die Tiefenmeffungen bes Tobten Meeres bis auf ben Geegrund an verfchiebenen Stellen fcwanten naturlich, ba berfelbe fehr ungleich fein wirb: 1689 Fuß Bar. (1800 F. engl.) nach Moore; ale bie größte Tiefe bie von Symonbe 1970 &. Bar. (f. ob. S. 704), bann bie von Molyneux gemeffene zu 1350, 1098 und 1068, die tieffte von Lynch bis ju 1227 F. Par. (218 Fath. engl.). Auf jeben Fall alfo fintt bie Tiefe um mehr ale 1000 Fuff, und mit jener Bebirgeerhebung von 2500 Fuf, wenigstens, gur Seite ift bier ein relativer Ginfturg von 3500 Ruf, gegen bie nachften Erbobungen ein abfoluter von wenig= ftens 2200 guf unter bem Spiegel bes Dreans, bavon 1000 Ruf unter ber falzigen Bafferichicht bes Tobten Meeres in ewiger Nacht begraben liegen.

Auffallend könnte es fein, daß in ben letten Schifferberichten so geringe Erwähnung ber Naphtha ober bes Erdpechs von irgend einer Localität des Tobten Meeres geschieht, wenn dieselben nicht als nur sehr unvollftändige Notizen zu betrachten wären, ober nur als solche, die blos von einem momentanen Zustande Nachricht geben. In frühern Zeiten ist davon weit mehr die Rede gewesen; doch bei Lynch sehlt die Angabe nicht ganz. Die ominösen Namen: Sodom (in Usdum) und hemar ober Chemar im hebräischen (im Arabischen hömmar, d. i. Asphalt, Erdpech) 78) haben sich, an jene furchtbare Entstehungsgeschichte des Tobten Meeres erinnernd, auch in dessen Nähe im Munde und Andenken der Völker bis heute erhalten, so wie der Name bes

<sup>178)</sup> Rosenmusser, Bibl. Arch. IV. S. 12; Wilson, The Lands of the Bible. IL. p. 22.

Beitgenoffen Lot (Babbaret Lut 79), Birtet Lut bei Corifi u. A., b. i. Lots Deer) bei ber Entftehung, fo auch ber Rame ber überlebenden Stadt, wo ber Berftorung bie Grenge gefest mar, Boar, wenigstens bis in Die Beriode bes Mittelaltere (Edrisi I. p. 338). In ben alteften Beiten ift von biefem Semar, bas bamale fcon, wie in Babpion, zum Biegelftreichen und Mortel biente (1. 9. Mofe 11, 3), Die Rebe, und bas Thal Gibbim batte ichen gu ben Beiten Rebor Laomers, vor ber großen Cataftrophe, viele Bechbrunnen (1. B. Dofe 14, 10), ba bie Ilmgegenb am Jordan mafferreich mar, bis gen Bogr noch als ein Garten bee Berrn, gleich wie Megyptenland (1. B. Dofe 13, 10). Bei bem Untergange von Cobom und Bomorra ift zwar nur von Schwefel und Feuerregen vom Simmel berak, aber and von Umfehrung ber Stabte und ber gangen Gegend Die Rebe (1. B. Mofe 19, 25), und von einem Rauche, ber vom Lande aufflieg, wie ein Rauch vom Dfen (B. 28); alfo von Erfcheinungen plutonischer Art, bei benen "viele Bechbrunnen" (baber bei Josephus: φρέατα ασφάλτου, quia isto tempore locus iste puteis abundabat, Jos. Antiq. I.9) wol feine gleichgultige Rolle fpielen fonnten. Das Vorfommen bes Menbalt in machtigen Lagern und Studen von Sasbeiba (f. ob. 6. 189) an fubmarte bis jum Tobten Meere entlang im Jordanthale ift an vielen Stellen besprochen, wo es in fleinern und größern Studen, an ben Ufern vertheilt, mit Galg= und Schwefelftucen nicht felten von Arabern und Reifenben aufgelefen mirb. Daß es auch im Alterthum fo mar, fagt fcon ber Rame Asphalt-See (Ασφαλτηφόρος λίμνη bei Jos. Antiq. Jud. XVII. 6, 5; Asphaltites nihil praeter bitumen gignit, unde et nomen, bei Plin. H. N. V. 14), auf welchem, nach Blinius, biefe gabe, flebrige Materie ju gemiffen Beiten oben auf fdmamm (ebend. VII. 13).

Strabo und Diobor. Sicul. haben fehr gute specielle Kenntniß von dem Borfommen der Asphalt- und Erdöl=Broduction des Todten Meeres gehabt; die heutigen ausgezeichneteften Mineralogen haben, wie sie, dieselbe Ansicht, daß Asphalte
und Erdharze, wie Bergtheer, Erdöle, Raphten, durch
feine scharfen Grenzen zu unterscheiden, gegenseitig Uebergänge
zu einander bilden 30) und daher wol die Grundlage gemeinsamer

<sup>79)</sup> Seegen, Mon. Corresp. 1808. XVIII. S. 440. 80) Sansmann,

Phanomene abgeben tonnten, wie Strabos Erflarung fich bier- über mit Beftimmtheit ausweiset.

Domol er ober fein Copift ben Sirbonifchen Gee an ber Grenze Megyptens feltfamer Beife mit bem Abphaltfee in Subaa verwechselt 81), fo fehlte es ihm boch nicht an guten Quellennachrichten, in benen er (Strab. Geogr. XVI. 763-764) aut mit Diphor (Diod. Sic. Hist. II. 48 und XIX. 99) übereinstimmt, Die beibe wol gleichen Autoritäten folgten. Deffen Baffer, fagt Strabo, fei fehr tief und fo fchwer, bag es leicht barin gu fowimmen fei; es fei reich an Aephalt, ber in regellofen Beripben aus ber Mitte bes Gees bervorquelle, inbem bort Blafen an ber Dberflache gerplaten, bie wie gu fochen fcheine. Bier merben bie Daffen bes Asphalte aber ben Baffern berporgetrieben und baufen fich ju fleinen Erbobungen an. Diobor, ber baffelbe fagt und nur bemertt, bag bies allfahrlich gefchebe, giebt bie fo bervorgeftogenen Daffen an Ausbehnung zu 100 bis 300 Fuß ober von Umfang wie 2 ober 3 Morgen Acterland an, fo baf fie aus ber Berne wie fleine Infeln fich zeigen, und bie fdmargen Stude, die auf ben Baffern fdwimmen, von ben umberwohnenden Barbaren, je nach ihrer Große, Ochfen ober Ralbern Diefe Ungaben bezeichnen bas Beriobifche biefer veraliden werben. Brobuction, und bei bem Geltnerwerden folden Borfommens fann man wol auf ben Gebanten fommen, bag bie producirenben Rrafte wie bas Material, wie bei allen vulcanischen Erscheinungen, wol mit bem Berlauf ber Beiten allerbings abgenommen haben. Josephus (Bell. Jud. IV. 8, 4) fpricht von biefen an gewiffen Stellen im Gee ausgeworfenen fcmargen Schollen, bie bann auf ihm schwimmen (πολλά μέρη βώλους μέλανας αναδίδωσιν), und welche an Geftalt und Grofe ben Rumpfen topflofer Stiere gleichen (τὸ σχημα καὶ τὸ μέγεθος ταύροις ἀκεφάλοις παραπλήσιοι). Solder Ausbruch bes Asphaltes, bemerft Diobor. Sic., laffe fich gewöhnlich fcon an 20 Tage vorher bemerten, indem viele Stadien weit um ben Gee fich ein febr unangenebmer Asphaltgeruch verbreite, burch ben alles bavon berührte Metall feine garbe verliere, Die aber wieber fomme, fo mie aller Asphalt ausgestoßen fei. Die corrofine Berftorung bes

Sanbbuch ber Mineralogie. 2te Ausgabe. Götting. 1847. Bb.'II. S. 1512 Anm.

<sup>&</sup>lt;sup>181</sup>) Traduction de Strabon, éd. Paris. 4. Tom. V. p. 242 Not. et p. 245.

beutigen Seewaffers auf jene Metallboote und ihr fcmarger Uebergua, gumal bes Rupferbootes, scheint jene Angabe mol gu beftatigen; auch Strabo fpricht vom Mattwerben bes Metallglanges und bag zu gleicher Beit rufige Dampfe jene Abphalt. ausmurfe begleiteten; bann pflegten nach Diobors Ergablung bie Barbaren auf großen Robrbunbeln (wie bies am gangen Euphrat beim Ueberfegen noch heute ber Gebrauch ift) ju brei Dann, zwei Ruberern und einem mit Bogen und Bfeil bewaffneten, gur Bertheibigung gegen anbere Heberfahrenbe, bie bann auch berbeitommen, fich gegen bie ichwarze Scholle in Bewegung gu feben, von ber fie mit Beilen fo viel abhauen, ale fie tonnen, und bamit bas Robrfloß belabend beimrubern. Falle babei auch ber eine ober ber andere vom aufgeloften Bundel in bas Baffer, fo mache bies nichts aus, ba alles leicht oben aufschwimme und felbft bas ichwere Metall barin langfamer als in anbern Baffern finte. Sowierig fei es nur, bas gabe, flebrige Barg, und bamit flimmt Strabo überein, ftudweis abzulofen. Dicht geringen Bewinn gogen fie von biefem Fange, ba fie ben Asphalt nach Megypten gum Einbalfamiren ber Dumien vertauften; benn wenn tein Asphalt zu ben übrigen Specereien bingugethan werbe, fo ließen fich bie Leichname bod nicht lange Beit aufbewahren; ber Berbrauch in Megnoten fel aber ungeheuer (fcon Con Beitar nennt baber ben Abpbalt Mumia). Jofephus fagt, bag ber Asphalt auch gum Ralfatern ber Schiffe und zu vielerlei Mebicamenten, zumal bei Bunben, verbraucht werbe. Bum Beftreichen ber Reben unter ben Rnospen mar er gegen ben Wurmfrag in ben Weinbergen im Bebrauch (auch nach Ebn Beitar, bem agyptischen Argt, Mitte bes 13. Jahrh. 82), und Said Temini, ber im 10. Jahrhundert in Berufalem lebte). Strabo gibt feine Sppothefe über bie Entftebung, Die offenbar aus ber Meinung bes Bolts bervorging: benn fie befteht auch heute noch in berfelben Beife bei ben Gingebornen. Der Asphalt, fagt er, fei ein burch bie Site fluffig geworbenes Erbharz, bas bann (in Folge eines unterirbifchen Feuers) nach außen hervorquelle, und ausgeftogen in Berührung mit bem falten Seewaffer coagulire (aus Erbol ober Raphtha), fest und gabe werbe, fo baf man nur mit Beilen Stude bavon abtrennen fonne; auf bem fcweren Salzwaffer

<sup>82)</sup> S. de Sacy, in Abd-Allatif, Relat. de l'Égypte. Paris. 4. 1810. p. 273-276, Not.

Ritter Erbfunbe XV.

### 754 Weft-Afien. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 9.

fcwimme bann ber Usybalt leicht oben auf. Er findet es naturlich, bag ber Abphaltauswurf fich in ber Ditte bes Gees bilbe, meil ba die Quelle und die Wirfung bes auftreibenden Keners fein muffe, und eben wegen beffen unfteter Birfung fei auch bie Erfcheinung bes Usphaltes an feine beftimmte Beriode gebunben. Er vergleicht biefes Bbanomen mit bem am Nomphaeum in Epirus, im Lande ber Apollonigten (Strabo VII. 316). But Beftätigung feiner Unficht, bag bie gange Gegend vom Feuer unterwühlt fei, führt er bie erbarteten und calcinirten Selfen pon Mafada (vielleicht ber nach Bolcotte Meinung nur vom Bestungebrande geröthete Fels, f. ob. S. 657) an, auch Erbspalten, Belfen mit burchichwigendem Erdped, fochende Quel-Ien, Die weithin einen ftinkenden Geruch verbreiten, woburch bie Trabition von der einstigen Umfebr bes Landes, vom Untergange ber 13 Stabte mol Glauben verdiene (im Buch ber Weisheit 10, 6 u. 7 ift nur von einer Bentapolis bie Rebe, beren Land noch rauche), unter benen bie Refte ber hauptftabt Coboma noch zu feiner Beit in Ruinen, bem Umfange nach von 60 Stabien, fichtbar fein follten. Daundrell 83) verfichert, nicht felbft bergleichen gefeben, aber von mehreren glaubwurdigen Mannern von bem Borhandenfein noch gut erfennbarer Architefturen und Saulen bei feichtem Waffer nabe am Ufer bes Gees gebort gu Neuere baben nichts ber Urt bemerten fonnen, wenn man Coftigans Beugniß nicht fur voll annehmen will (f. ob. G. 701 und unten). lleberhaupt fügt Strabo bingu, bag Erbbeben, Feuerausbruche, beife bituminofe und ichmeflichte Quellen ben Gee aus feinen Grengen gebrangt haben follen, mabrend Gelfen fich an ihm entflammten (wie noch beute ber Dofeftein, b. i. bituminofer Ralfftein, im Nordweft, wie auch Maunbrell 84) bezeugt, mit ftinfendem Rauch verbrennt). Die fpater von ibm angegebene Sppothefe bes Eratofthenes über bie Bildung biefes Gees ift, wie Letronne gezeigt hat, mahrfcheinlich eine Bermecholung mit bem Sirbonis- See, auf ben biefe Unficht paffender erfcheint.

Auch Josephus fpricht von den Schattenumriffen ber fünf Städte, ber Bentapolis, und ber einft gesegneten, nun aber

Henry Maundrell, Journey from Aleppo to Jerusalem. 1697.
 ed. Oxford. 1740. 8. p. 84.
 Paris. T. V. p. 246, Not. 2, und T. I. p. 92.

verbrannten Lanbschaft mit benfelben Worten, wie bas Buch ber Beisheit (πάλαι μεν εθδαίμων γη ... νῦν δε κεκαμμένη πᾶσα, Jos. de Bell. IV. 8, 4; 1. Wof. 19, 24 wird nur Sobom und Somorrha genannt; 5. Wof. 29, 23 werden 4 Städte außer jenen beiden, nämlich noch Abama und Zeboin, durch die Kataftrophe zerstört; im Buch der Weisheit 10, 6 werden 5 Städte, aber namenloß, angegeben; bei Strabo 13 Ortschaften u. s. w.).

Bas Die Schwere bes bitterfalzigen Baffere betrifft, fo bebauptet er, baf Bespaffan nach feinen Siegen am untern Jorban Die Brobe gemacht und viele Gefangene mit ihren auf ben Ruden gebundenen Armen gum Erfaufen in Die Mitte ber Bellen habe werfen laffen, bag biefe aber nicht hatten untergeben konnen, weil fie wie burch eine unfichtbare Gewalt immer wieber emporgetrieben feien; folde Uebertreibungen wiederholen fich burch alle folgende Sahrhunderte bei vielen Autoren, benen fcon Maundrell berichtigend entgegentrat (Tacitus Histor. V, 6: periti inperitique nandi perinde adtolluntur). Diefe Uebertreibungen, jumal ber Bilger und ihrer Legenden im Mittelalter, haben wir fcon früher in einigen Sauptpunkten mitgetheilt ober wiberlegt und berichtiat (Erdf. 1, Aufl. Ih. II. S. 342-346); doch läßt fich nicht Alles von vorn berein wegwerfen, mas burch fie ausgefagt wird: benn mer konnte behaupten, baf bier in ber Reibe fo vieler Sahrhunderte nicht abnliche Bechfel ber Erfcheinungen, wie in allen plutonischen und vulcanischen Erbftellen, fich zugetra= gen batten, und wie wir fie auch ichon oben bei bem Gee von Tiberias und beffen beißen Quellen nachweifen fonnten (f. ob. **6**. 300—306).

So fagt z. B. Ebrifi 85): bie Baffer bes Tobten Meeres seien heiß und hauchten einen unangenehnen Geruch aus, was zu seiner Zeit wol statthaben konnte, wenn man auch gegenwärtig dafür, baß ber fötibe, bort so häufige Schwefelgestank, wie ihn Lynch kennen lernte, nicht, wie dieser bafür hielt, aus ben Quellen, sondern aus bem Waffer bes Sees hervortreten solle, keine burchgehenbe Bestätigung sindet. Den heißen Bobensschlamm im südlichen Ghor hat Lynch bestätigt. Said Temini, ber im 10. Jahrhundert als Arzt zu Jerusalem wohnte, bemerkt über bas Judenpech oder homar, das er bort aus ber Ansschung kennen zu lernen die beste Gelegenheit hatte: in ber

<sup>85)</sup> Ebrift, bei Jaubert I. S. 338.

Minterszeit werfe ber fturmifche See biefes Comar 86) au 8, bas man anotanon (ober abotanon, vielleicht von anoraνών) nenne, und bas er von bemienigen unterfcheibet, bas man febr baufig am Ufer bes Gees in fleinen Studen, mit Salz und Ries gemengt, beim Graben in Die Erbe finde. Diefes lettere wird von Egesippus, de Distantiis locor. Terr. Sciae, Ras tiran ober Ritran ber Araber genannt, ober Bech (baber Boubron). Sollte bie Angabe ber Binterezeit, wenn bas obere Seemaffer am falteften ju fein pflegt, bie Urfache bes farfern Erfaltens und Roagulirens ber bann vorzuglich als feft erfcheinenden Daffen bes homar fein? und in ber beigern Sabreszeit bas fluffig bleibende Erbol ober bie Raphtha, nach welcher Diefes Anotanon febr fart riechen foll, nach Gbn Beitar, obne fich zu verdichten, ber Galgfoole bes Gees fich unmittelbar beimifchen und ihr bas bittere, ölige Wefen geben, bas von allen Reisenden einstimmig berfelben beigelegt wird, und welches bie Saupturfache bes Abfterbens felbft berjenigen Fifche fein mag, Die bas Baffer ber Salzbache außerhalb bes Sees beleben, welche in bem Gee aber foaleich ibren Tod finben?

Scepen ift ber erfte neuere wieber porurtbeilefreiere Raturbeobachter über biefen See, ber auch ben Alephalt am See perfcbieden nennt von bem ber Gruben zu Basbeina; er fei porofer und habe bas Unfeben, ale fei er fluffig gemefen 87); was wieberum mit Strabos Sppothefe ftimmen möchte. In Reret verficherte man ihm, er entquelle einigen Belfen am -bfiliden Ufer, und bilbe an beren Banben nach und nach eine bide Rrufte, welche fich endlich bei fturmifcher Bitterung ablofe und gum Spiel ber Wellen werbe, bis bie Araber fie auffinden und nach Jerufalem führen. Diefe Stude feien bisweilen fo groß. bag viele Rameele bamit belaben wurben; boch geben auch öfter Sabre babin, ohne bag man Asphalt am Ufer finde. Man nannte ihn auch Sabicher Dufa, b. i. Stein Dofe (mas auch Lynch erfuhr); er febe auch aus wie Brandichiefer. Un einer Stelle feines Dachlaffes bemerfte- Seeten, bag ibm Schwimmer im Gee verfichert hatten, folche Quellen bes Somar (er fcbreibt Bommar) unter ber Dberflache bes Gees gefeben und gefühlt zu haben; an vielen Stellen finde man feine Stude am Ufer baufig.

<sup>186)</sup> Abd-Allatif, Relation de l'Égypte, éd. Silv. de Sacy. Paris. 4. 1810. p. 273—277. <sup>87</sup>) Seegen, in Mon. Corresp. 1808. XVIII. S. 441; bess. 3 weite Reife, Micr.

aber große Stude feien immer felten, por einigen Jahren fei eine große fcwarze Scholle an bas Ufer getrieben, mit ber 50 bis 60 Araber ihre Rameele belaben batten; ein auter Bewinn, ba fie ben gund ohne alle Bezahlung bavon tragen fonnten. Gin anderer Dann fagte ibm, biefes Erbrech entipringe aus einer großen Soble unter bem Baffer, und bange fich an bem Rele an, von mo es burch bie Bellen in großen Studen abgebrochen werbe. Radricten batte Seesen im 3. 1806 auf feiner erften Banberung am Oftufer bes Tobten Meeres gebort; auf feiner zweiten Umwanderung bes Oftufere 1807, ale er am 29. Januar auf bem Rudwege bie Stelle Tur el Sammera (ben Fele bes Somar, mahrscheinlich berfelbe, von bem Burdhardt borte) 88) erreichte, die ibm die Bewohner von Bethlebem als die Quelle bes Usphalts bezeichnet hatten: fo fand er fich febr getäuscht, benn bie bortigen Araber wußten nichts bavon, und ihm erschien, ba er auch nicht die geringfte Spur bavon an ber Dftfufte auffand, bas Bange eine Fabel zu fein (f. oben A. Geegens Sin= weg, erfter Tag, S. 568). Inbef fceint ber Gegenstand noch teinesweges vollftanbig ermittelt ju fein, und bas plogliche Bervortreten großer Maffen, zumal zur Beit von Erobe= ben, wird burch neueste Daten bei Ruffegger und Robinfon außer 3meifel gefest.

Das Borfommen bes mertwürdigen Asphalts 89) ober Erbpeche, einer naturlichen Berbinbung von Asphaltene und Betrolene, fagt erfterer, ift bier von febr verschiebener Urt, fluffig ober erbartet, rein ober mit Ralf und Thon mechanisch gemenat; in bituminofen Mergelarten ale erdiger Abphalt ober Abphalt= ftein, aus bem reiner Asphalt auf bem Wege trodfner Deftillation leicht ju bereiten ift. Die Fundorte bes fluffigen und erharteten reinften Asphaltes, fagt Ruffegger, murben noch nie von Guropaern befucht; Die Araber nennen als folche Die fteilen Rlippen Min Dichibbi gegenüber, in Dichebel Belfa (wol jener Tur el hammera bei Seeten?). Aus Feleplatten bes Ralffteins (Jura- ober Ciberiten-Ralf) hervordringenb, giebe er hinab und fammle fich am Bug ber Felfen: Auf nadtem Fele bem brennen= ben Sonnenftrabl ausgesett, werbe er bier feinen Betrolene=Un= theil verlieren und ale ein fettglangenbes, ausgezeichnet fchwarzes,

<sup>86)</sup> Burckhardt, Trav. p. 393; bei Gefen. II. S. 664. egger, Reife. III. S. 253. 89) Ruff=

im Bruche mufchliges, feftes und fprobes Barg, als Asphaltene. gurudbleiben, bas endlich in großen Studen abbrechend in ben See fturge und in Diefem, ba es specififch leichter als Salgmaffer (im Sugwaffer geht es unter) fei, fortichwimme. So werbe es bann von den Arabern aufgefunden. . 3m 3. 1837 nach bem bef. tigen Erbbeben, borte Ruffegger, habe man viel aufgefifcht. und auf bem Bafar in Berufalem ben Centner gu 40 Gulben verfauft; er bielt bafur, bag man wol auf bem Grunde bes Salgfees noch weit bedeutendere Lager als die an ber Felswand (etwa wie die in ben tiefen Gruben ju Sasbeina? f. ob. G. 189) ju erwarten berechtigt fei, bavon ebenfalls Stude fich lobreißen und oben auf zum Schwimmen fommen fonnten, mas benn befonders bei beftigen Erbbeben geschehen moge. Erbiger Usphalt als ftart bituminofer Mergelfchiefer, voll organischer Refte, tomme weit baufiger vor: in Lagern ftarf bituminos, fcmarg ober bunfelbraun, im Bruch flachmufdlig, mit bichtem, erdigem Gefüge, leicht brennend, mit ftart rauchender glamme und rein bituminofem Geruch. (Feuer, vom himmel regnend, fonnen wol wortlich als Blibe gebacht merben (Tacitus, Histor. V, 7: Haud procul inde campi, quos ferunt olim uberes, magnisque urbibus habitatos, fulminum jactu arsisse etc.), Die folche Beleflippen, auf benen auch bäufig Schwefelmaffen vorfommen, in Brand fetten und einer gangen Sanofchaft ben Untergang bereiteten, fo bag bei alle bem diefe Urt ber Bestrafung ber Gunder zu Soboma immer noch ber göttlichen Unordnung auch auf naturlichem Wege porbehalten bleiben fonnte.) Ruffegger traf folche bituminofe Lager und Refter im Juragebilbe, wie die Feuerfteinlager in ber weißen Rreide an ber Weftfeite bes Todten Deeres und an mehreren Stellen bes Jorbanthales befannt find. Sie waren mit andern Schichten gleich gelagert, und 2 bis 3 Fuß machtig. Die Araber Des Jordanthales benuten folche bituminofe Berolle ober Kindlinge ale Brennmaterial wie Steinfoblen, obne einen abfichtlichen Betrieb barauf zu grunden, ba fie zu wild find und ber Transport damit für fie zu fcwierig fein murbe. Die Bemobner Betblebeme arbeiten baraus befanntlich artige Runftfachen, wie Schaalen mit Arabesten, Rofenfrange, Rreuge u. bal. Robinfon 90), ber felbft bie und ba fleine Asphaltftude

<sup>190)</sup> Robinson, Bal. II. S. 463-466; ebend. III. 1. S. 162-170 u. III. 2. Anm. XXXVIII. S. 778-785.

am Tobten Meer auflas, hörte von feinem Scheich biefelbe Geschichte von bem Tur el hammera, wie bei Seegen und Burchardt, erzählen, und ein anderer Scheich ber Oschehalin wiederholte baffelbe von einer Stelle an ber Nordseite der halbinsel, bis wohin Irby und Mangles nicht vordrangen. Lynch hat von dort feine besondere Beobachtung darüber angegeben. Bon ber Besteite des Sees sagen die Araber nichts dergleichen aus; aber nach dem Erdbeben vom Jahr 1834 seien so viele AsphaltNassen an das Südwestufer des Sees geworfen, daß die Oschehalin-Araber davon 60 Kantar (1 Kantar = 98 Pfund) zu Markte brachten, die größtentheils an die Kausleute nach Beirut gingen.

Rach bem Erbbeben vom 1. Januar 1837 fab man eine große Maffe (einer fagte, groß wie ein Saus, ber andere wie eine Infel) auf bem Deere fcwimmen, Die nicht fern von Usbum, alfo am außerften Gubende, wo bie Schlammbine bei Lynche Befuch Die Fußsohlen wie glübende Ufche braunte, f. ob., an bas Land getrieben murbe. Die Dichehalin und Ginmobner von Jutta fcmammen babin, gang wie Diobore Ergablung ausfagte, bieben mit Mexten Stude ab und brachten Diefe in Gaden an das Land. Die Ta'amirah wollten auch Theil an ber Beute baben, fanden aber ichon 70 Mann mit ber Urbeit beschäftigt. Auf Rameele gepadt, murde ber Asphalt gum Theil über ben Bag von Min Dichiddy transportirt. Das Bfund murbe ju 4 Biafter preisgeboten. Die Ta'amirah löften boch noch bavon an 500 fpanifche Thaler, andere 2000 bis 3000 Thaler. Go felten find aber in gewiffen Berioben folche Bhanomene, bag ein alter Scheich ber Dichehalin bamale gum erften male etwas vom Bortom= men des Asphaltes im Tobten Meere erfuhr.

Es zeigen biese Beispiele plöglich erscheinender, mächtiger, solider Massen bes Asphalt, baß, wenn auch flussige Raphthaquellen im Meere, nach Strabos und Anderer Hoposthese, vorkommen sollten, wie sie z. B. in der Fortsetzung des Shorspaltes von Burchardt, Ruppell und Lepsius, demselschen gegenüber an der afrikanischen Seite zu Zeidie (Erd. XIV. 472) beobachtet wurden, doch schwerlich eine so schnelle Coagulisung derselben vorausgesetzt werden kann, um ganze Asphaltinseln zu erzeugen, daß diese wol eher durch die Erschütterungen (wie sie zuerst durch Robinsons Berichterstatung von Erdbeben 1834 und 1837, die vorher unbekannt geblieben, als Thatsachen

berporgeben) ber Erbbeben ober bes Bellenfcblages bem Boben felbft ober beffen Seitenwänden entriffen fein werben, Asphaltlager alfo wol im Tobten Meere vorausgefest merben burften, wenn fie auch nicht ben gangen Seeboben beffelben bebeden, wovon die Sundirungen vielleicht Ausfunft gegeben haben wurden. Schon Robin fon ftellte Die Bermuthung ale Die mabrfceinlichfte auf, bag biefe Asphaltlager 91), welche bie alte Erzählung angibt, und beren Entzundung vielleicht bie Urfache bes Erbbrandes und ber Berftorung gewesen, in ber Dabe bet Balbinfel gelegen haben mochten, und fudwarts berfelben erft bie fruchtbare, mafferreiche, einft bewohnte Gbene, mo gegenwartig ber feichtere See (Backwater) fich ausbreite! Dag fich überall Schwefel an bem Uferlande bes Tobten Meeres, in ber Form von Rierenftuden von Wallnuß- bis Giergroße, in gangen Bugeln von Mergel- und Goodlagern, wie fie icon Abulfeba augab, und Seeten am Burbich el Babichla fie beobachtete (f. ob. 6. 547, 563), zeige, ober bag er, wie über bie gange fuboftliche Salbinfel el Mesraab (irrig Mefaft bei Ruffeger) gerftreuet, erft von ben öftlichern Goben burch Regenguffe berabgeschwemmt erscheine, ift von Irby, Geegen und Burdbarbt in obigem icon angeführt (f. ob. G. 685, 697). Sierüber gibt Londs Expedition feine neueren Aufschluffe, wol aber wirb burd ihre Beobachtung bie Menge ber gefchwefelten Bafferquel-Ien und ber fotiben fcmeflichten Gasarten aus ben Ufermoraften, ben Rord = und Gubenben bes Tobten Meeres um bebeutenbes vermehrt, welche bie gange Atmofphare bes Sees, mit Begunftigung ber Winde, febr baufig auf eine febr beschwerliche Art burchziehen.

Das Obenaufschwimmen bes Asphaltes wird durch bie relative Dichtigkeit ber Salzsole bes Tobten Meeres, in welter bas Schwimmen sehr erleichtert, bas Untertauchen aber erschwert wird, gegen bas atlantische Meerwasser sehr erhöht. 3m sußen Jordan sanken die gleich stark beladenen Metallboote um einen Boll tiefer in bessen Baffer, als im Todten Meer. Bei Untersuchung des Salzwassers aus dem atlantischen Meere, das man unter 25° Lat. und 52° B. Longit. geschöpft hatte, ergab sich die relative Dichtigkeit besselben zu bestüllrtem Wasser, wenn bieses = 1, wie 1,02, dasjenige des Todten Meeres aber zu 1,13;

<sup>191)</sup> Robinfon, Pal. III. 2. S. 782.

bas bestillirte löfte 1, Salzgewicht auf, bas atlantifche 1/4; bas gefattigtere bes Tobten Meeres nur 1/4. Difrostopifche Unterfudungen bes letteren zeigten bem amerifanischen Foricher feine Sour einer thierifden Materie, feine Infusionothierden; Ehren = berge Scharfblid entbedte allerdinge bergleichen in bem von ibm untersuchten Baffer und Bobenfat bes Tobten Meeres, Die ibm burch R. Lepfius von bem Nordufer beffelben überliefert Freilich tommt es barauf an, inwiefern etwa bem Bu= fluß bes Jorbanmaffere ober ber Schuttanbaufung aus ben Ufertrummern ber Rreibeformationen, welche bie Binterzuftrömungen von ben Ruftenboben berabichmemmten gur Tiefe bes Seebedens, ein Antheil baran gugufdreiben fein möchte. Rorallenftud, bas burch bie Grafin Sabn-Sabn aus bem Tobten Deere an Al. v. Sumboldt übergeben ward, fann noch fein Belden bes thierifden Lebens im Baffer beffelben abgeben. ba biefes Fragment, offenbar ber Rreibeformation angehörig, erft von ben Ufern bineingeführt fein mochte. Die Buführung ber Baffer gur Binterzeit und burch atmosphärische Dieberschlage muß nicht unbedeutend fein, wenn Lynche Beobachtungen von ben boben Unfdwellungen bes Jordanftroms und beffen Ueberfluthungen, wie bie ber von Guben aus bem petraifchen Ghor berabtommenben temporaren Gebirgeftrome, begrunbet finb. fand an biefem Gubenbe bestimmte Baffermarten, welche icon Ende April bewiesen, bag ber Seefpiegel um 7 Buß gefallen mar; mare bie Kurth an ber Beftfeite ber Balbinfel, burch welche Erby und Mangles (einen Monat fpater, Anfange Juni) ben Ausgang einer Karamane gefeben haben wollen (welche Ennch leugnet), gegrundet, fo murbe ber Seefpiegel bafelbft noch um mehr als biefelbe Tiefe abgenommen haben muffen, um fie, wie Geeten und Burdhardt angaben (f. ob. S. 697), fo bequem burchgebbar zu machen, da Ennch bafelbft die größte Tiefe noch bis 18 Ruf in ber Mitte gemeffen bat. Die große Menge von Treib= holg, welche von vielen ber frubern Reifenben und auch von Lynd ale bobe Baffermarten an allen flachen Uferfeiten bes Sees tief landein beobachtet murben, beweifet ben bebeutenben (nach Robinfons Beobachtung 10 bis 15 Fug) 92) Wechfel bes bes Bafferfviegels, und ben an ben Morb = und Gubenben im Ghor bebeutenben Rudtritt ber asphaltischen Gemaffer, burch welche jene

<sup>92)</sup> Robinfon, Bal. II. S. 459.

großen Uferflächen alljährlich halb troden gelegt werben und ber Lauf vieler ber Babis an ben Munbungen unterbrochen mirb, fo baß fie auch baufig tiefer landein in Gumpfen ftaquiren ober aanglich trocken liegen. Dag bann bis zu biefer obern falgigen Baffermarte fich alles mit einer Galgfrufte übergieht und vegetationsleer bleiben muß, und fomit die Dede ber Umgebung permehrt wird, ergibt fich von felbft. Die beifen Quellen im flachen Gubenbe bes Gees, welche icon Burdbardt vermutbete (f. ob. G. 698), werben burch die enorme Bike bes Schlamm. bobens am Gudende bes flachen Gees, wo ibn Dr. Anderfon mit feinen Begleitern burdmatete, febr mabricheinlich. aut fonnten Erbolquellen aus foldem erbisten Boben mol bervorfteigen, obwol bavon nur Sagen, aber feine Beobachtungen porbanden find. Molyneur's feltfamer auffprudelnder Schaum ftrich und nachtlicher Rebelftreif burch bie Mitte bes Gees von Mord nach Gud mard von Lynch nicht beobachtet und bleibt noch ein unerflärtes eigenthumliches Bhanomen, wenn es nicht eine Sinnenttäuschung mar (f. ob. S. 706). Die fliegenden Baffer von Min Terabeb, Min Dichiddy, ber Galgauell von Dubari. wat wurden in ber Uferebene faft absorbirt, ebe fie ben See erreichten; eben fo bie Baffer bes Subeir, Senal, Mubaghghif und ber Babi Sumeir; auch andere zwischen bem Urnon und bem Gerfa Ma'ein; ber Babi Reraf lag troden, ale Lond ibn burchfcbritt. Deffen Berfuche, Die Quantitaten ber burch ben Jordan, Badi Gerfa Ma'ein, Mudicheb (Urnon) und Babi Beni Samed continuirlich zugeführten Baffer, nebft benen bes temporaren, ju berechnen, um banach bie Berbunftung und die alliährliche Abnahme bes Quantums an Seemaffer qu berechnen, gab ibm 93) noch zu unfichere Refultate, um barauf Rechnungen über die bybrographischen Wechsel mit Bahricheinlichfeit grunden zu fonnen.

Entschieden ergaben sich die mächtigften, außerordentlichen, wenn schon von der Sonne schnell vertheilten und sicher sehr schnell aufefteigenden Berdunftungen in diesem tiefliegenden, vom Sonenenftrahl furchtbar erhitten Seeteffel, in dem zugleich die häufigen Sciroccos nicht wenig zur Entführung der Bafeferdampfe in andere Gegenden beitragen muffen, die aber auch oft wie Nebel stagnirten, oder als feuchte, opate Dunste, in benen

<sup>195)</sup> Lynch, Narrative p. 378.

bas Licht bes ichiefeinfallenben Sonnenftrable feurige Lichteffette und Reflere bewirfte, fo häufig fich zeigten, ober, wenn ichon faft taglich wieder absolute Durchfichtigfeit ber Luft und reinfte Rlarheit bes Bimmels fich einzuftellen pflegte, wieber ale gewaltige Bafferhofen, wie fie Irby und Mangles fchilderten, gleich maffererfüllten, fcmammartigen Wolfen ploplich unter Bliben und furchtbaren Donnerwettern, wie aus überfließenden Cifternen, berabfturgten; fo bag biefen gewaltigen Daffen atmofpharifcher Niederschläge eben fo die gerriffenen und gertrummerten Terrain-Formen am Jordanufer und bem Geftade bes Todten Deeres gu= gufchteiben fein werden, wie ben urfprunglichen Ablofungen ober Berwitterungen ber Besteinsarten. Den gewaltigen Rordfturmen ift wol porgualich bie Reinigung ber burch Dft- und Beft-Binde faum bewegten Luftichichten über bem Todten Deere qugufchreiben. 218 Ergebniß Diefer farten Berdunftungen und ber Darque entftebenden verichiebenen Brechbarfeit ber Connen= und Lichtstrablen, wie ihrer Reflexe, glauben wir bie verschiedenen Farbenfpiele und Augentaufchungen bei Sag und bei Racht, vorzüglich aber bei Muf- und Untergang von Sonne und Mond, oder bei Borbereitungen zu Gemittern u. f. m. anfeben zu muffen, Die wir bei allen Berichterftattern, auch ben befonnenften, bis in bie neuefte Beit finden, und welche man nur als Fabeln fcon bem Jofephus ober ben Bilgern bes Mittelalters hat aufburden wollen. Bir haben beshalb in obigem genau Die babin einschlagenden Bemerkungen von den häufig vorfommenden Taufdungen (g. B. ob. G. 554, 561, 645) von Infeln im Spiegel bes Sees ichon berührt, von garbencontraften, von burchfichtigfter Rlarbeit bes himmels, wie von Durchfichtigfeit ober Undurchfichtigfeit bes Baffere, von fcheinbar entflammter Atmofphare, von phosphorescirendem Wellenschlage u. f. m., und erinnern nur baran, bag icon Jojephus (Bell. Jud. IV. 8, 4) fagte: munderbar fei auch die Farbe des Gees, indem fie dre mal bes Tages an feiner Dberflache wechfele und gegen ben Connenfchein einen mannichfachen Wiberfchein gebe. Gabow 94), ber nur bas Norbende bes Sees, Ende Marg, in einer Morgenftund von 9 bis 10 Uhr erblicte, bemerfte bie verschiedene Farbung in ber Rabe und Berne: in ber Rabe burchfichtig, blau und faft froftallrein, weiter ab ine Grauliche fallend, bann grun, mit weißen

<sup>94)</sup> Gabow, in Zeitschr. b. D. Morgenl. Gef. II. G. 61.

Lichtpunkten (vielleicht von ben fubifchen Galgfroftallen ober Schaumftellen?) untermifcht. Bei veranbertem Sonnenftanbe und in ben verschiedenen Sabredgeiten mogen andere Rarbenmediel fcmerlich feblen. Unfer verebrter Freund Dr. G. Bartbeb bemertte icon 95) bei feinem bortigen Befuche, bag bie über bem Tobten Meere gelagerte Dunftidicht fich wefentlich unterfcheibe von ben Morgen- und Abend-Rebeln, Die auf bem Deere oder über andern Binnenfeen fich zu bilben pflegen. Diefe feien bas augenblidliche Erzeugniß einer Temperaturveranberung; fie tommen und verschwinden mit ben Strablen ber Sonne; fie gertheilen fich in phantaftifche Bolkengebilbe, je nachbem bie Temperatur von Baffer, Luft und Ufer in ihrem Gleichaewichte geftort Dicht fo bier, wo bie Dunfticbicht permanent ftebt. gleich einer unbeweglichen Mauer über bem Tobten Deere. weshalb ben nordlichen Anwohnern beffelben, g. B. um Jericho, Die füblichen Uferberge faft Jahr aus Jahr ein unfichtbar bleiben, mabrend fie zu gemiffen Beiten mit ungemeiner Rlarbeit berüber Bie bas Baffer bes Tobten Deeres vermoge feiner aroffern Schwere bei leichten Binben fich felten fraufelt (bagegen. wie Lond erfuhr, bei Sturmen, wenn einmal bie fowere Boge bewegt ift, gleich ,, Schmiebehammern ihre Schlage" voll= führt), fo wird auch bie überliegenbe Dunfticbicht wol ans ähnlichen Grunden (burch ben ftarfern atmosphärischen Druck in größerer Tiefe) von leichten gewöhnlichen Binben weniger leicht bewegt, weil bie Luftftromungen über ben Rand bes becherartigen Rraters hinweggleiten, ohne in feine Tiefen einzubringen. gen fie aber einmal in beffen Tiefen binab (wenn fie nicht mehr pon ber auffteigenden, erhitten Dampffaule getragen oben abfliegen tonnen), fo ift ihre Wirfung, wie Lynche Barten bies erprobten, um fo gewaltiger.

Auch die Farbe unterscheibet biese Dunftschicht: fie ift ein unvergleichlich tiefes Blau, bas je nach bem Stanbe ber Sonne in ein Milchweiß, ober in ein dunfles Biolett übergeht. Bon Jericho aus gesehen, haben einzelne Schluchten bes Beft- ufers, von ben schräg einfallenden Strahlen ber Abendsonne bes leuchtet, dieses Biolett in einer Intensität, wie nicht leicht anderswo. Segen Mittag dagegen verdichtet sich die dem Wasserpiegel zu- nächst liegende Schicht in ein milchiges Weiß, so baß man bie

<sup>195)</sup> Dr. G. Barthey, Mfcr. Mitth. 1838.

Buft von ben Kluthen nicht mehr unterscheibet. Die fteilrechten Strablen icheinen eine größere Dunftmaffe zu entwickeln: benn beim bochften Stanbe ber Sonne verschwimmt bas Subenbe bes Gees immer mehr und mehr in Rebel, ale jur Morgen- und Abend-Beit. Die beftandigen Exhalationen bier, die Sobtenrube umber und bis Berufalem, hat in bem Bolfewahn aller brei religiofen Gemeinden ben Wahn erzeugt, Die beilige Rube biefer Stadt fonne burch Erbbeben nie geftort werben. Benn biet auch nicht im ftrengften Ginne genommen ber Fall ift (f. ob. S. 305), fo mare es nicht unwahrscheinlich, in Diefem Ableiter ber asphaltifchen Ginfentung von 3000 Fuß Tiefe, welche wol bem Trichter bes Befuvfegele über bem Boben von Reapel an Tiefe gleich tommen mag, einen Grund ber gegenwärtig boch verhältnifmäßig fo feltnen Erfcutterungen in jenem einft fo febrgerrutteten Erbbebenfreife gu fuchen, ba biefer Asphaltbeder ohne fraterabnliche Gestalt und ohne vulcanische Eruptionen boch in feinen plutonischen Erscheinungen die Berbindung amifchen ber tieferen Erbrinde und bem Luftfreis zu vermitteln weiß. Die vielen beißen und lauwarmen Quellen und Bache, welche in ben obigen Berichten, fo weit fie bieber in bem gangen langen Erbfpalt bes Ghor beobachtet wurden von une vollfandig nachgewiesen find, geboren gu ben permanenten Bermeittlern diefer Contrafte, die nur bann gur Explosion fommen mogen, wenn ihre gegenfeitigen Husgange verftopft werben 96).

Roch gehört ber Salzgehalt bes Tobten Weeres und ber Steinfalzlager seiner Umgebungen zu ben großartigen Erscheisnungen, beren Rathsel nur in ber Tiefe aller geognoftischen Berhältnisse ber ganzen Erbrinde seine Auflösung sinden burfte. Die einzelnen kubischen, ganz isolirten Salzkryftalle, welche burch Lynchs Sundirungen fast überall aus den größten Tiefen bes Sees von bessen schlammigem Boden, oder frei im Basser slottirend, mit emporgehoben wurden, und von benen man früher nichts wußte, mögen vielleicht erst ein secundäres kryftallinisches Erzeugniß der Sige auf einem an heißen Quellen so reischen Seegrunde sein. Es ist interressant zu bemerken, daß auch solche einzelne Salzkrystalle anderwärts in Gebirgslasgern, wie im Bitterkalfmergel am Weseruser bei Sehlen 97),

<sup>&</sup>quot;" Al. v. Humbolbt, Rosmos. I. S. 222 u. f. w. ") Brof. Sausmann, Neber eine von Rochfalz herrührenbe pfeubomorphische Bilbung

# 766 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfdnitt. S. 9.

portommen, ein Bilbungeproceg, ber bier beenbigt, bort abet in ber Mutterlauge bes Tobten Meeres noch in Fortgang begriffen ift, unter benfelben Bedingungen bober Temperaturen, in benen einft die Urmeere bort ihre Slogichichten abfehten, in benen jene Salgfroftalle eingehüllt murben, bie heutzutage im Tobten Deere noch frei in ihrer Salglauge flottiren. Gine genauere Unterfudung ihrer Arnftallifationsform, ob fubifch ober pyramidalifc, ware baber wol munichenswerth gewesen. Rach ben neueften Beobachtungen in einem großen Theile bes norblichen Afrita gieben fich brei große Salggonen, faft in beffen ganger Ausbehnung von bem Beften nach bem Often, unter fich in parallelen Linien bin, von benen S. Rournel 98) in allen Details bie nordliche algierische Salzzone nachweifet, welche auf bem Atlasplateau, bem Deere benachbarter, von Res über Conftantine und Tunis nach ber Gubfpite Siciliens reicht. gweite mehr im Innern, aber mit jener parallelftreichende behnt fich ebenfalls von G.B. gegen R.D. aus, von ber fteinfalgreichen Dattelzone Datt ober Daumas, im Guben von Safilelt und bem Atlas, burch ben falgreichen weftlichen Theil ber Raramanenftrage Berodots bis nach Tripoli, und bie britte, Die innerfte von allen ber brei parallelen, fteinfalgreichen, von 6.28. gegen Dl.D. ftreichenben Galggonen, beginnt fcon auf ben Cap Berbifchen Infeln (ber Galginfel und B. Maho), burchftreicht bie berühmteften Steinfalgbante gu Tegagga, bann gu Buila in Feggan, bann bie in bem öftlichen Theile ber Berobotifchen Raramanenftrage, ibm fcon befannten, falgreichen Dafen von Augila und ber Ammonischen, und findet gang in berfelben Mormalbirection gegen N.D. ihr außerftes Glieb am Gubenbe bes Tobten Meeres in beffen Salzbaffin und bem Steinfalzzuge von Usbum (Gobom). Es liegt in biefem gemeinfamen, breifach gleichartigen Normalzuge ber brei größten, nach ihrem Streichungegefete gufam= mengehörigen Salzzonen (2B. 16-18° S. gegen D. 16-18° R.) eine große, ber Grundanlage ber Alten Belt gugeborige Unordnung bes Blaneten. Diefe thut burch bie genauefte Correspondeng mit ber großen Erhebungelinie ber Saupt-

im Mufchelfalf ber Befergegenb, in Gotting. Rachr. 1846. Rr. 8. und Rr. 17.

<sup>198)</sup> H. Fournel, Sur le Gisement de Muriate de Soude de l'Algérie. Bona 1846; in Annales des Mines 1846. T. IX. p. 565 sq.

axe bes mitteleuropäischen Alvenspftems wol auch mit beffen ursprünglicher Erhebungsweise ihren Busammenhang bar, obwol biefer burch die bazwischen getretene Thalbilbung nur als geschieden erscheint, weil das ganze Mittelländische Meer von West bis zum Oft diese Thalbilbung zugefüllt hat.

Wenn nach ber Sebung der Continente die Gebirgsfetten auf langen Spalten meift parallel und bann wahrscheinlich zu einerlei Zeitepochen hervortraten, durch welche die salzigen Lachen und großen Binnenwasser gewaltsam geschieden wurden, wie dies so großartig im Kosmos 39) als ein allgemeines Phä-nomen bezeichnet ist, so scheinen auch in den ihnen parallelen Salzzonen gleichzeitige Phänomene in ihren geognostischen Denkmalen für die Nachwelt aus der urältesten Bildungsperiode des Erdballs übriggeblieben zu sein. Es müßte demnach dem particulären, jene allgemeine Salzzone nur am Südende bezührendem Einsturze der diametral entgegengesesten Richtung des Todten Meeres (von N. nach S.), welche an eine historische Zeit der Menschengeschichte geknüpst erscheint, jene weit ältere Salzsteinbildung des Usdum eine lange Reit vorangegangen sein.

Die Steinfalzbilbung am Gubenbe bes Tobten Meeres fande bemnach in teiner wefentlichen genetifchen Berbindung mit ber plutonifchen Ginfturzveriobe bes Ghor, fonbern nur in einer, obwol voraus bedingten, boch jufälligen (fecundaren) localen Berührung, und bie Ueberfättigung mit Galggehalt bes jegigen Tobten Deeres mare bem gemäß gar feine urfprungliche. Der bem agpptifchen (vom fußen Dilmaffer getranften) veralichene Garten ber Bentapolis bis gen Boar (1. B. Mof. 13, 10) ober bes Thales Sibbim (1. B. Mof. 14, 3) vor Abrahams und Lothe Beit, wie er noch ben fprifchen Ronig Rebor Laomer ju einem Eroberungezuge gegen beffen Bevolferungen, fo wie auch Loth zu feiner Ueberfiedelung babin nach Sobom (1. B. Mof. 13, 12) ale eines Gartene bes Berrn (1. Mof. 13, 10), reigen fonnte, mochte baber nicht von einem falgigen, alle Begetation tobtenben, fonbern bamale noch von einem fußen, Die Umgebungen berrlich begrünenben Gemaffer befruchtet und getrankt gewesen fein (ba nun bas Salzmeer ift, 1. B. Mof. 14, 3).

<sup>99)</sup> Al. v. humboldt, Rosmos. I. S. 168.

# 768 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 9.

Diefe lettere Borausfesung icheint feft zu fteben, wenn fich auch gegrundete Ginmurfe gegen bie Fourneliche Anficht ber britten, innerften, fteinfalgreichen Bone erheben follten, welche ben Steinfalgberg von Usbum nur als bas außerfte, einer Urbilbungeperiobe ber Continente angeborige Ditalied betrachten will. Denn nach L. v. Buche inhaltreichen Worten über bie hiefigen Bilbungen fann nach ben neueften Untersuchungen bas Steinfalz auch bas Erzeugniß eines vulfanischen ober plutonifden Broceffes langs einer Erbfpalte 200) fein, wie bie vom Libanon bis zum Rothen Meere, burch Tiberiasund Asphalt-See bindurch, welche offenbar als eine folche nicht binmegbemonftrirt werben fann. Denn wohin fonnte bas Jorbanmaffer, wenn man fich feine Erbfpalte wieber mit Baffern gu großer Sohe angefüllt bachte, anbermarts ablaufen, als burch bie einzige vorhandene tiefe Lude fubmarte gum gilanifchen Golf? Chen fo fann bei ben Alephalt- ober Erghargquellen ein folder fie bilbenber Broceg ftattfinden, wie bies viele Beifpiele in andern Erbaegenben lehren. Da biefe letteren aber icon vor ber berühmten Rataftrophe ale im fruchtbaren Thale Gibbim vorhanben genannt werben: fo find fie nicht erft bas Erzeugniß ber Rataftrophe geworben, fonbern nur ihre Entzundung ließe fich wol ale bie mefentlich mitwirfenbe Urfache ber Berftorung ber Bentapolis benten. Bon einem por ber Rataftrophe icon porbanbenen Steinfalz ift fein Reugnif porbanden; aber es fei mol möglich, fagt ber genannte Geognoft, bag bie Erfchutterungen eine größere Daffe Steinfalg (benn Salgerzeugung ift bei faft allen vulcanischen Eruptionen eine befannte Thatfache) batten gu Tage fordern tonnen, welche, von ben Bemaffern nach bem Thalgrunde bingetrieben, bingereicht baben murben, bemfelben feine Broductivitat zu benehmen, und Lot wurde wol nicht fo betroffen gemefen fein über bas Steinfalg, um an eine Bermandlung bes Weibes in Salg zu benten, wenn man vor ber Rataftrophe fcon von feiner Exifteng gwifden ben Schichten bes Berges Renntniß gehabt batte. -

Was die genannte große Erbspalte bes Jordanthales vom Libanon bis zum Rothen Meere mit den beiben bedenartigen Erweiterungen bes Tiberias-Sees und bes Tobten

<sup>200)</sup> L. v. Buche Brief an G. Robinfon vom 20. April 1839, in beff. Bal. Ih. III. 1. S. 167-170 und III. 2. S. 783-785.

## Das Tobte Meer; allgemeine Berhältniffe. 769

Meeres betrifft, fo gebt biefe nicht blos aus ber wirklichen Enge und Tiefe nach ben Oberflächen bervor, fonbern auch aus ber geognoftischen Conftruction, fo weit biefe befannt ift, und aus ber Anglogie mit anbern Spalten ber Erbrinde und ben bamit bervorgebobenen Bebirgegugen. Bir führen wieber nur Die furgen, bier binreichenben Borte bes Geognoften an: Solche langen, namentlich in ben Ralffteinbergen baufigen Spalten gaben unferm Feftlande ihre Geftaltung. Wenn fie febr groß und tief find, fo gemabren fie einen Durchgang für bie Urgebirge, welche aus biefem Grunde in einer von der Spalte ihnen vorgefchriebenen Richtung Retten bilben. Wir fonnten baber eine größere Entwidelung vulcanischer Rrafte an bem Boben biefer Spalte als auf ben Boben erwarten. - Co weit L. v. Buch, ber bie Geologen fure erfte noch zu Beobachtungen von Thatfachen in ber gangen geologischen Formation fowol bes Libanon, ale bes gangen Borbanthales von Tiberias bis nach 'Alfaba aufforbert, ebe man fich ben Erflärungen fo großartiger Phanomene bingeben foll. wie munichenswerth, ja nothwendig bies mare, liegt am Tage. -

Die eine Reihe biefer nothwendigen Beobachtungen gu einer funftigen Auflojung biefes Rathfele ber ,, tiefften Depref= fion bes Ghor", eines Phanomens, bas ohne feines Gleichen 1) auf bem gangen übrigen Erbball baftebt, ift burd Meffung bes Geefpiegels unter bem Mittelmeere und burch die Sunbirungen ber Tiefen bes Tobten Deeres burch bie Symonbiden. Molyneurichen und Lynchichen Ernebitionen gegeben; bie andere Reihe ber geognoftifchen Beobachtungen läßt noch Bieles zu munichen übrig, obgleich bie plutonischen und felbft vulcanischen Eruptionen in ben erweiterten Seefesseln burch bie Bafaltgange (Dykes) und beifen Quellen in ber Umgebung bes Tiberige-Sees, fo wie bie am Tobten Meere in ben Schladen, Laven, Tuff- unb Bimefteinmaffen burch Seeten an ber Oftfufte, nach Dbigem, und bie brei Bulcankegel mit ben Lavaftromen im Shor zwischen Reref und Schobet (Mons regalis), nach Burdharbte, zumal aber nach Irby's und Manales Beobachtungen (f. Erbf. XIV. S. 1036, 1045 und 1046), faum einen 3meifel uber folche burch Feuer bewirkte Bilbungen übrig laffen.

<sup>1)</sup> A. v. Humboldt, Central-Affien. Deutsche Uebers. von B. Mahlmann, B. I. Th. 2. S. 540—547; B. II. Th. 3. S. 349, 350, 547. Ritter Erbfunde XV.

# 770 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 9.

Laft fic nun bie noch beute bestebenbe Eriften z jener ungebeuern Erbfvalte vom Libanon bis zum gilanitischen Golf-nichtwiberlegen, fo baben C. De Bertou's bobfometrifche Meffungen auf Callier und Letronne 2) ben tiefen und auch unwiberleglichen Ginbrud bervorgebracht, ben fie vielfach gur Biberaung von Col. Leafe's 3) und unferer eigenen Sprothefe, ebe noch Burdharbte Durchwanderung bes großen Babi Araba burch Petraea bekannt mar (Erbf. 1fte Ausg. 1818, G. 217 u. f., 309, Ghaur ober bie Ginfentung bes Jorbanlandes), bag namlic "biefer Erbfvalt einft ben Lauf bes Jordanfluffes begeichnete", ausgesprochen und begrundeten. Ruffegger, wie MI. v. Sumboldt, mußten ihnen barin mit Recht beiftimmen, baß es eine Unmöglichfeit fei, bem gegenwärtigen Sorban einen Erguß burch biefes fübliche Ghor (bas Babi Araba und Babi Afaba nach be Berton) in ben innern Spalt bes Golfs von Milah nachzuweisen. Al. v. Sumboldt brudt fich bieruber wie immer mit größter Bestimmtbeit fo aus: "bas geologische "Problem ber Depreffion bes Jordanthales und bes Tobten Dee-"res ift um fo wichtiger, ale es innig gufammenbangt, ich will "nicht fagen mit ber Berftorung ber Stabte ber Bentapolis, fon-"bern mit ber langft von herrn Letronne festgeftellten Unmöglich-"feit ber nicht= Communication bes Jordans mit bem ailani-"tifchen Golf bes Rothen Meeres in ber biftorifden Beit" 4).

Siermit ift ber ganze Streit entgegengefest fceinenber Anfichten ober Aussprüche geschlichtet: benn gegenwärtig allerdings wurde es unmöglich sein', bag bas Baffer bes Jordan berganlaufen könnte über die Bafferscheidehöhe, welche sich zwischen bem Subende bes Tobten Meeres und bem Morbenbe bes Golfs von Ailah erhebt, etwa im sublichen Drittheile dieses Tiefthales (unter 30° N.Br. n. Robinsons Rarte) ober bes peträischen Ghors, bas unter bem Namen bes großen

<sup>202)</sup> Letronne, Rec. de Laborde et Linant, Voy., im Journ. des Savans, 1835. Août. 466—474, et Octbr. 596—602; Letronne, Sur la Séparation primitive des Bassins de la Mer morte et de la Mer rouge, et sur la différence du Niveau entre la Mer rouge et la Méditerranée. Paris, 1839. p. 1—61; Callier, Note im Bulletin de la Soc. Géogr. 1838. T. X. p. 85—106.

3) Col. Leake, Preface qu Burckhardt, Trav. in Syria. p. V. et VI.; v. Hoff, Gesch. b. natürl. Beründerungen der Erdobersssäche u. s. w. Gotha. 8. Th. II. 1824. S. 118—130.

4) Genstral-Affen a. a. D. B. I. Th. 2. S. 545.

Babi Arabah bei ben Beduinen genannt und burch bie Reifen ber neueren Beit feit Burdthardt genauer befannt geworben. Daß eine folde nordliche Senfung bes petraifchen Bhor gegen bas Gubenbe bes Tobten Deeres ftattfindet, machen Die verfcbiebenen babin giebenben Babis, vom Babi Reraf an nebft bem Babi es Safieh, Babi Tumila u. f. m., fcon mabricheinlich; bag aber auch die gegen Guben fortgefeste tiefe Erbivalte icon im Suben von Betra an fich nordwarts jum Gee fenft, beweifet ber Lauf bes Babi el Dicheib (Beib), ber im Tiefthal felbft ein paar Tagereifen fudmarts von Betra (eben unter 30° N.Br. etwa) feinen Urfprung auf einer flachen Ginfenfung (Erbf. XIV. S. 1063), feinesmeges auf einer Gebirgebobe nimmt, nach einem Lauf bie gegen 30° 30' M.Br. fich mit bem von ber Iinten Seite bertommenben Babi Dicherafeh (Berafeh) vereinigt, ber aus noch weit größerer fubmeftlicher Gerne fommt, in ber Breite von Mila, feinen Urfprung aber weiter im weftlichern Blateaulande bes Tib nimmt, und bann unter bem Ramen Babi Dicheib zum Tobten Meere giebt; alfo in weiter Strecke bem Jordan gerabezu entgegenläuft.

Aus v. Schuberts Barometermeffungen, welche Dr. Erbl anstellte, ergab sich das überraschende Kactum, daß man vom Lagerorte bei Petra (2046 Fuß über dem Rothen Meer) in Zeit einer furzen Tagereise gegen N.B. am nächsten Lagerort, der nur im Wadi Oscheib gesucht werden kann, um 2137 Kuß hinabgestiegen und zu der Depressson des Ghor gesommen war, in welchem das Barometer schon die Tiese von — 91 Kuß unter dem Spiegel des Rothen Meeres angab (s. Erdf. XIV. S. 1018 und 1097). Wäre diese Messung richtig gewesen und die Depression des Toden Meeres mit Symonds genauester Berechnung auf 1231 Fuß Par. ermittelt: so würde der Wadi Oscheib von jenem Lagerort in N.W. von Petra an ein Gefälle von 1140 Kuß bis zum Todten Meere haben.

Nach C. be Bertou's fehr unsichern Göhenbestimmungen ber Bafferscheibehohe in S.B. von Betra, zwischen dem Kobten und bem Rothen Weere, welche aber nur durch ben Apparat mit fochendem Waffer gewonnen und von Col. Callier berechnet b werben fonnten, wurde dieselbe fogar 2317 Fuß (722 Metr.) betra-

b) Callier, Note l. c. in Bulletin de la Soc. Géogr. Paris. T. X. p. 92.

gen. Callier fett aber so wenig, wie Letronne, Bertrauen auf diese Bahl, selbst wenn man sie um die Gälfte geringer annehmen wollte; beibe aber beharren bei ber Erhebung einer (wenn auch unbestimmt hohen) Wafferscheide, welche daselbst das Bassin bes Tobten Meeres von dem Bassin des Rothen Meeres durch die entgegengesette Böschung des Tiefthales gegen N. und gegen S. scheide, von welcher doppelten Senkung sich Callier durch den Augenschein an Ort und Stelle von mehreren Sehenpunkten aus, bei seinem Routier durch die peträische Halbeinsel, überzeugte, obgleich er nicht selbst das Tiefthal berührte, sondern zu dessen Seiten auf den Göhen blieb.

Diese Basserscheidelbehöhe, Collines transversales genannt, benen auch be Bertou ben Namen Es Saté gibt, was Callier 6) Est=Satehh schreibt und mit "Dach" übersett, welche innerhalb ber großen Vallee longitudinale bes großen Babi benselben nach Nord und Süd in zweierlei Senkungen scheibet, ist auch von Robinson und Burckhardt bestätigt (serbt. XIV. 1062—1065), aber zugleich, baß bennoch die Hauptsvertiesung des großen Thales Araba baburch nicht wie durch eine Gebirgskette geschieden erscheint, da basselbe immerhin die Natur einer großen Basserinne mit ebenen oder welligen Sands und Riesssächen beibehält.

In so weit stimmen alle Thatsachen überein, und es ware nur noch ein genaueres Nivellement ber Wasserscheidehobe wünschenswerth, als das de Bertou'sche, welches wenig Bertrauen verdient, so wenig wie dessen Beschreibung berselben und ber von bort abfließenden Babis, in benen wesentliche Irrthumer sich einsschlichen, wegen Sprachunkenntniß und Berwechselung von Namen und Daten.

Die Folgerungen aus diesen Thatsachen können wir jedoch ben beiben frangösischen Kritikern nicht im ganzen Umfange ihrer Behauptungen einräumen, baß die Jordanwasser auch in vorhi=storischen Zeiten ihren Ablauf niemals hätten zum ailani=tischen Golf nehmen können, wegen ber tiefen Depression bes Asphaltsees, in welchem auch zu allen Zeiten ber Jordanstrom sein Ende gefunden habe, und baß die Katastrophe barauf keinen Einsluß habe ausüben können.

<sup>&</sup>lt;sup>206</sup>) Callier, fm Bullet. de la Soc. Géogr. Extr. T. X. Août. 1838. p. 92.

Unfere Unficht ift im Wefentlichen biefe. Wir unterscheiben bie primitive große Jordan-Spalte vom Libanon bis Aila in frubeften Beiten, über die fein hiftorifder Bericht, fein biftorifches Denkmal befannt fein fann, von einer fecundaren Mobification berfelben, über welche uns ber Bericht einer momentanen, furcht= baren Rataftrophe überliefert ift, Die nur einen Bilbungemoment Diefer Modification bezeichnet, weil nur biefer innerhalb bes Befichtefreifes ber Batriarchen lag. In folder Begiebung fagt &. v. Buch 7): wenn man irgend eine Bafaltmaffe in bem fubli= chen Theile ober gegen bas fubliche Enbe bes Tobten Deeres bin entbeden konnte, fo follte man glauben, bag eine "Dyke" von Bafalt (ein Bafaltgang) bamale bei ber berühmten Rataftrophe bervorgetreten fei, wie bies biftorifch aus andern Begenben ber Erbe wol befannt ift. Die ben Ausbruch einer folchen "Dyke" begleitenden Erfdutterungen vermögen wol alle Bhanomene, welche biefe intereffante Begend umgewandelt haben, ber= vorzubringen, ohne auf die Form und Bestaltung ber Bebirae ringoum einen fehr bervortretenben Ginflug auszuuben. - Bur Beit, ba biefe Bemerkung niebergefchrieben murbe, maren bie Porphyrhebungen mit auf ihrem Ruden emporgebobenen Ganbfteinlagern burch bie Mitte ber gangen Oftfeite bes Babi Araba (am Bag Nemela, bis zu ben gerriffenen Sandfteingipfeln bes Bor, f. Erbf. XIV. S. 1065) noch unbefannt, welche es mabrfceinlich machen konnten, bag bie niebere Rlippenreihe ber Bafferscheibehöhe, wie fie Burdhardt nach Aussagen ber Araber bezeichnete, eben bie Rolle fener Dyke, ale fich erhebenber Quer= riegel bes langen Thales, fpielte, in beffen Gefolge jene Rataftrophe eine begleitenbe ober eine erft nachfolgenbe Begebenbeit Eine geognoftische Unterfuchung ber Alterefolge jener Bebungsmaffen allein murbe bier icon einen enticheibenden Aufschluß geben konnen, ba Porphyre wie Bafalte überall bie bebenben Bewalten aus ben Liefen ber Erbrinde bezeichnen, in beren Gefolge auch bie plutonischen und vulcanischen Beglei= tungen bervortreten, an benen bier, wie wir gefeben haben, in ber gangen Direction ber großen Erofpalte es überhaupt nicht fehlte.

Mit der Gebung einer folden Borphyr= ober Bafaltonte, ber fich auch andere Gesteinsarten zugesellen konnten (f. ob. S. 589 u. 691), als mäßige Wafferscheibehohe, bie aber auf

<sup>7)</sup> Robinson, Pal. Th. III. 1. S. 169.

# 774 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 9.

ber arabischen Seitenwand bes Thales zu weit höhern, fent zechten Borphyrmauern emporstieg, ware dann nothwendig die Abbachung und Senfung gegen den Norden mit den zum Todten Meere ablaufenden Wabis eine natürliche Folge, so wie die Anschwellung des Bodens weithin in der nun theilweis ausgefüllten Erdspalte, wodurch deren Tiese zum seich ten Südende des südlichen Drittheils des Asphalt-Sees emporgehoben wäre.

Gine folde Sebung bes Bobens, an welcher bie Ratur ber Erbrinde bekanntlich Jahrhunderte gang allmählig zu arbeiten vermag, obne bag felbit bie Gefdlechter ber Denichen fich ibrer bewußt werben, fonnte icon lanaft ben urfprunglichen Lauf bes Borban vor Menichengebenfen gebemmt und in einen fußen Bafferfee verwandelt baben, ebe bie Rataftrophe bie gange Begebenbeit burch eine plogliche, furchtbare Explofion ju Enbe brachte, mit welcher bie Salgigfeit ber Bemaffer und bie Berodung ber Umgebung erft beginnen mochte. Die tiefe Ginfenfung bes Gee-Diveaus fann feine bemmende Urfache bes frubern Ablaufes Des Jordanmaffere jum Rothen Meere gemefen fein; benn es war febr naturlich, baß biefes Ginfinten bes Geefpiegels erft eine Folge ber zunehmenden Berbunftung, wie bei bem Raspischen Gee, und einer Bebung bes Seegrundes im füdlichen Drittheil ber nun trocen gelegten Erbfpalte mar. Bu biefer Erlauterung biene Arago's finnreiche Barallele zwischen bem Raspischen und Mittellanbischen Meere, die eben fo auf unfer Locale bes Tobten Meeres eine Unmenbung zu finden fcheint. Stellen mir uns einmal, fagt berfelbe 8), vor, bag eine Infel Julia mitten in ber Meerenge von Bibraltar aufgeftiegen fei und ben Gingang gefchloffen babe: fogleich wird die fcnelle Ginftromung bee Oceans in bas Mittellaubifche Deer verschwinden. Bon bem Augenblid an mirb ber Spiegel bes Mittellanbifden Meeres fich fenten; benn bas gange Bolumen feiner Fluffe combenfirt nicht beffen Berluft burch bie Berbunftung. Babrend biefes allmähligen Ginfens wurden wirflich die gegenwartig unter bem Spiegel bes Baffers liegenden Theile hervortauchen und fich mit bem benachbarten Seftlande verbinden. Das ift vielleicht bie Lofung, fagt Arago, bes gangen Broblems bes Raspifden Meeres - und nach unferem

<sup>208)</sup> Arago, im Annuaire du Bureau des Longitudes, 1832. p. 352-354; und Eentral-Affen, B. I. 2. S. 540.

Dafürhalten auch bas Wefentliche zur Lofung bes Broblems bes Sobten Meeres, bas bie mehrfte Achnlichkeit mit jenem zeigt 9), wezu nur noch bas Nactum ber großen Rataftropbe bingutritt. Diefe bat ber Geognoft Daubeny aus einer vulcanischen Ginwirtung am finnreichften zu erflaren verfucht 10), mit ber Bemer-Eung, bag bie Urfache feinesmeges baran binbere, bag Maturmir= fungen auch in Diefem Falle Die Diener von Gottes Willen maren : fo wie bas Deer ale Inftrument allgemein anerkannt worden fei. Die Sundfluth gu bewirken, fo aut konne auch ein Bulcan ben Billen Gottes vollführen, eine Ueberzeugung, Die wir vollfommen, unbeichabet ber Authenticitat ber beiligen Schrift, theilen (f. Erbf. Ruffeggere Darftellung ber Bilbunge-XIV. ©. 677—678). veriobe 11) fimmt gunachft in boppelter Begiebung mit obigen Angeben überein: Mus ber Depreffion bes Tobten Meeres und aus ber Form bes gegebenen Thalburchiconittes ergibt fich, fagt berfelbe, baf ber Jordan nie in bas Rothe Deer abfliegen fonnte, and bag alfo beim Tobten Deer bie Berbunftung bem Baffergu= fluß bas Gleichgewicht halt, vielleicht ihn übertrifft: benn bas Tobte Meer icheint mehr und mehr abgunehmen und fcheint einft ben größten Theil bes Babi Ghor erfüllt zu haben. Sollte fich bies beftätigen, bann mare es moglich, bag ber Spiegel bes Tobten Deeres einft bas gange Jorbanthal bebedt und in aleidem Riveau mit bem bes Rothen Deeres gelegen batte. Dann mare es auch möglich, baß beibe Baffer einft eines gewesen maren, bag ber Deerbufen von Afaba bis gum Dichebel el Seeid gereicht batte, bag ber Binnenfee fich erft burch bie Erbebung bes Rudens ober Baffertheilers zwiften bem el Ghor und bem Babi el Araba gebilbet und biefes bas Tobte Meer vom Rothen nun naturlich abgeschnitten batte. In biefem Falle mare bie Bildung ber Spalte, welche bas heutige Sorbanthal barftellt, vielleicht fubmarinifch vor fich gegangen, und lange por ber Trennung ber beiben Meere burch bie Erhebung bes Baffertheilers. Immerbin haben wir es jeboch bier, allen geognoftifchen Rennzeichen gu Folge, mit einer pulcanischen Spalte, einem machtigen Thaleinschnitte zu thun. Wollen wir diefe

<sup>9)</sup> Al. v. Sumboldt, Central:Affen a. a. D. I. S. 544. 10) Dr. Daubeny, On Volcanoes: the Destruction of Sodom and Gomorrah, in Jameson, Edinb. N. Phil. Journ. 1826. p. 365—372. 11) Ruffegger, in Poggendorfs Annalen ber Physis. 1841. Nr. 5. S. 183; bessen Reisen Th. III. S. 108 u. f.

merkwürdige Erscheinung mit ben Traditionen ber Bibel in Berbindung feten, fo gewinnt die Theorie ber Bilbung biefes Thaleinschnittes, nachbem bereits bas gange Jordanthal mit bem Beden von Tiberias und bem bes Tobten Meeres, jum Theil menigftens, troden gelegt mar, an Babricheinlichkeit; bann ereignete fich eine vulcanische Depression bes bereits bewohnten Thales, wie die Schrift fagt, und bann marb biefe bie Grundurfache ber Bilbung beiber Geen, ba bie guftromenben Baffer fich in biefen Bertiefungen ansammeln mußten. Auch in biefem Falle fteht ber einftigen betrachtlichern Große bes Tobten Deeres fein Grund entgegen, und fein Salgehalt erflart fich leicht burch Die Auslaugung ber Galalagerftatte in feiner Umgebung. - Biermit find vorzüglich zu vergleichen S. Reland 12), Rofenmul-Ier 13), Robinfon 14), in Beziehung auf biblifche Erzählung eben fo v. Lengerfe 15), Winer 16), v. Raumer (Bal. S. 63-68) u. A.

Sir Rob. Impen Murchison, in einem Bortrage auf ber Birmingham Association bieses Jahres, 1849, scheint 17) in seinen bort ausgesprochenen Betrachtungen unsere Borftellung von bem Thale bes Tobten Meeres zu theilen, bessen Tiese von anberthalbtausend Fuß unter bem Niveau bes Mittelmeeres er eines ber großartigsten geologischen Phanomene nennt. Aus ber Structur bes Landes scheine ihm hervorzugehen, daß die hemmung ber Jordanwasser existirt habe seit ben Beiten bes höchsten Alterthums; sie ließe sich nach seiner Ansicht geologisch erklären aus einem Sinken bes Landes um bas Tobte Meer und ber correspondirenden Elevation bessenigen Theiles bes Wadi el Araba, der nahe dem Punkte der Wasserscheites liege, durch irgend eine vulcanische ober dieser analoge Thätigkeit.

Es bleibt immer beachtungswerth, bag in einer ganz fremben, nichtisraëlitischen Sage von Siboniern, bei Juftinus, bie Rebe bavon ift, bag bie Phonicier burch Erbbeben aus ihren

<sup>212)</sup> H. Reland, Palaestina. Cap. XXXVIII. 238—258.

fenmüller, Bibl. Alterthf. Th. II. 1. S. 180—190.

fon, Pal. III. 1. S. 162—170, bas Tobte Meer und der Untergang Sodoms, und bessen Th. II. S. 448—475 u. III. 2. Anm. XXXVII. u. XXXVIII. S. 767—785.

über Todtes Meer, S. 65 über das Thal Siddim und Gomortha, S. 278—279.

16) Winer, Bibl. Realwörterb. I. Asphalt S. 101; Todtes Meer II. S. 73—76; Sodom S. 479 u. s. w.

17) Athenaeum, 1849. Nr. 1144. p. 992.

# Das Todte Meer; allgemeine Berhaltniffe. 777

Urfigen vertrieben feien, fich bann querft in ber Rabe bes affpe riften Gumpfes niebergelaffen, bann aber an ben Ruften bes Meeres angefiedelt und bie Stabt Gibon gegrundet batten (Justinus, Histor. XVIII, 3: Tyriorum gens condita a Phoenicibus fuit, qui terra e motu vexati, relicto patriae solo, Assyrium stagnum primo, mox mari proximum litus incoluerunt, condita ibi urbe, quam a piscium ubertate Sidona appellaverunt, nam piscem Phoenices Sidon appellant -). Unter bem affprifchen Sumpfe fann faum etwas anderes als ber Asphaltfee verstanden (Reland. Pal. 1010; und Seneca, Natur. Quaest. III. c. 25: Stagnum in Syria, in quo natant lateres) werden; und maa auch, wie Movere 18) bafur halt, in biefer Sage eine Bermechelung mit bem erhtbraifden Deere ftattgefunden haben, und die Unwendung ber Sage, als eine biftorifche, eine irrige fein: fo bleibt biefe aus une unbefannter, nicht biblifcher, vielleicht babylonischer Quelle gefloffene Nachricht ber Bertreibung ber Bhonicier (Ranganitischer Stamme) burch Erbbeben aus ibren Beimatbfigen wol immer eine nicht gang aus ber Luft gegriffene Sage. 3m Namen Sibbim (Sebom) hat man wol Spuren bes Unflanges an Sibon finden wollen, ober felbft ben Namen ber Schedim (Machtige, Damonen, Feld=Teufel ber Lutherich. Ueberf. 5. B. Dof. 32, 17), benen fie Opfer brachten, gegen welche Mofe eiferte. Collte biefe Sage in eine frubefte Beit vor ber großen Rataftrophe gurudgeben, ale bas ernthräifche Meer noch burch ben ailanitifden Golf (beffen Niveau jest an 1000 Ruf bober fteben mag als an bem Spiegel bes Asphaltfece) in bas innere Land einfpulte, ebe eine Sebung ber Bafferfcheibe bie Trennung bervorgebracht batte, burch beren Erschütterungen Die Phonicier vom ernthrälfchen Meere (vexati, alfo wol langere Beit bindurch bebrobt) vertrieben morben maren: fo murbe fie eine folde Sypothese nur beftätigen tonnen. Bon eigentlichen Bulcanen und ihren Lavaftromen find bis jest nur bie Ungaben von Aulid 19) in bem norböftlichften Binfel bes Tobten Deeres, in ber Nabe des Babi Ghumeir, und bie von Irby und Mangles amifchen Reraf und Schobact bezeichneten 3 Bulcantegel befannt geworben (f. Erbf. XIV. S. 1036, 1046), aber von einer großen Rraterform ift noch nirgenbe bie Spur aufgefunden. In ber Boff-

<sup>18)</sup> Movers, über herfunft ber Phonizier, in Zeitschr. f. Philog. n. f. w. Jahrg. V. 1. S. 28-32. 19) Lynch, Exped. p. 280.

nung, daß einsichtsvolle, in der arabischen Sprache bewanderte, fugendiche Geognosten, mit frischer Kraft und Beharrlichkeit ausgerüstet, nicht lange fäumen werden, neue Thatsachen zur Erforschung dieser Probleme zu entdeden, die für die Urgeschichte der Erd- und Menschemelt von hohem Interesse sind, und auch die Rivellirungen der dortigen Oberstächen zwischen Aobtem und Apthem Weere genauer zu vollführen, schließen wir hier mit der numerischen Angabe über die merkwürdigen Tiesen des Tobten Meeres, welche aus Lynchs Sundirungen hervorgehen und einen neuen Blick in die Natur der großen Erdspalte des Chor gestatten mögen.

Das Bassin bes Tobten Meeres besteht hiernach aus zwei sehr verschiedenen Theilen: einem größern, nördlichern, sehr tiefen Beden und einem kleinen, sudlichern, sehr feichten, welche beibe burch jene flache Halbinsel, el Mesraa, von einanber geschieden sind und nur durch einen schmalen und sehr seichten Ranal, den Lynch-Ranal (oben S. 73), mit einander in Berbindung stehen. Jenes nördliche scheint dem Einsturz, dieses subliche ber localen Hebung die Berschiedenheit seiner Bodenwerhältnisse zu verbanken. Aber beide weichen in hinsicht ihrer Breite nicht wesentlich von einander ab; beide sind eingeklemmt zwischen den parallelen Streichungslinien der Gebirgsketten in Oft und in West, von denen die in Oft noch 1000 Fuß höher als die in West über dem Seespiegel hervorzuragen scheinen.

Die Tiefe beider Beden ift wesentlich sehr verschieden: benn die Wassertiese bes sublichen beträgt höchstens nur 16 Tuß Par. an seiner nördlichsten Stelle, ist im übrigen Theile überall viel seichter; bas nördliche Beden bagegen zeigte sakt in seiner ganzen Ausbehnung von R. nach S., in der Mitte, meist mehr als 1000 Kuß Tiefe, im nördlichen Drittheil sogar in einer langen Strecke einen Abgrund von 1227 Fuß Bar. (218 Fath.); dieser steigt gegen die Westäuste zwar bis zu 800 und 600 Fuß an, bleibt aber der Küste ganz nahe nur noch in einer Tiefe von 500 Fuß. Dieser plögliche Absturz geht nur ganz dicht am Küskenrande in einen sehr schmalen Ufersaum von geringerer Tiese koer, so daß hier nirgends Klippen oder Untiesen die Beschissung gefährbeten. An dem Oftuser bis dicht an die höhern und meist stellern Bergwände ist auch der Absturz in die Tiese des Sees noch keiler und plöglicher, da z. B. ganz nahe dem romantischen

Belfenthore ber Arnonmundung gegenüber (S. 585), im geringen Abstande vom Ufer, die Sundirung noch die außerordentliche Tiefe von 1052 und 1058 Fuß (187 und 188 Fath.) zeigte.

Eine fo große Differenz ber Tiefen scheint wol schon barauf bingubeuten, baß beibe Abtheilungen einer verschiebenen Entftehungsund Bildungs-Geschichte unterworfen waren. Das sabliche Beden erreicht in seiner Mitte nirgends über 12 Ruß Tiefe und versseichtet an allen Gestabeseiten über bie halfte, bis zu 5 und noch weniger Fuß, so baß es an dem Subrande gar nicht mehr mit Barken beschifft werden konnte, sondern diejenigen, welche landen wollten, halbe Stunden hindurch in dem heißen Schlammboden zu waten hatten, der ihnen bis über die Knöchel ging.

Anmerkung. Die mikroskopische Belebung bes Tobten Meeres, nach Chrenberg.

Ein neues Stadium für die Erforschung der Entstehungsgeschichte bes Toden Meeres scheint durch die mitrostopischen Untersuchungen unsers verehrten Collegen Ehrenberg, dem die Raturwissenschaft in der Erforschung des Lebens im kleinsten Raume schon so viele wichtige Entdedungen verdankt, über seine Basser und Grundboden-Massen angebahnt zu sein. Außer Stande, diesen Untersuchungen ein Mehreres hinzuzusügen, als nur dessen Bunsche beizupstichen, daß die Beobachtungen und Sammlungen an Ort und Stelle, und zwar rund um das Gestade und die Localitäten des Todten Meeres, mit Genauigkeit und Umsicht von nachfolgenden Reisenden sortgesest werden mögen, weisen wir hier nur auf den wesentlichen Inhalt seines Bortrages hin, der vorläusig in den Monatsberichten der Königl. Preuß. Akademie der Bissenschaften zu Berlin 1849, Monat Juni S. 187—193, abgedruckt ist.

Es zeigt fich aus ben bisher mitrostopisch untersuchten Bafferund Grundproben des Todten Meeres, welche durch 2. Lepsius von dessen Rordende mitgebracht waren, daß dieses Seebeden
nicht absolut leblos ift, sondern vorherrschend jest-lebende, auch fortpflanzungsfähige Süßwassersormen von Thieren im kleinsten Raume,
wahrscheinlich auch Meeressormen, beherbergt, wenn auch teine der
größern Thierarten bisher darin haben ausgefunden werden konnen. Ein wesentlicher Theil des untersuchten Seegrundes besteht
aus mitrostopischen Areide-Polythalamien, die es aber ungewiß lassen, ob sie lebend darin vortommen, weil nur ihre Rieselpanzer darin ausgefunden wurden, wie sie auch in den Areidebisbungen des Libanon vortommen; diese find aber insgesammt Süßwassersorden. Der

# 780 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 9.

Seegrund felbft icheint baber in großer Ausbehnung Rreibe- Soutt au fein, und bas Tobte Deer ein urfprünglich bratifder Gusmaffer - See, ber ale folder mit ben eigentlichen Reeren in feinem birecten Bufammenbange mar, ba bie fleinen Lebensformen ber Deere feblen, ober nur unbebeutenb reprafentirt finb. Dagegen baben fic in ben ber Jordanmundung naben Gemaffern boch fleinere Deeresformen gezeigt, beren Babl fich bei fortgefetten Ortebeobachtungen mabrideinlich permebren murbe. Unter ben bafelbft aufgefunbenen find auch ein paar, welche fich barin lebend erhalten batten. Das flare Jordanwaffer ift febr reich belebt von fleinen Lebensformen ber Susmafferbilbungen. Auffallend war es in ben Lebensformen, bie in bem flaren Jordanmaffer ichweben, einige Deerestbierden bervortreten ju feben, wie fie im Baffer bes Tobten Reeres gwar, aber im Alugwaffer gar nicht erwartet werben; 3. B. folde, bie Ehrenberg auch in ber Rorbfee bei Curbaven und anbermarts beobachtet batte. Dies führte ibn ju bem Schluß, bag es bennoch aablreiche lebende Reerestbierden im Tobten Meere geben mag, obicon fie bieber nur im untern, wol icon bratifchen Jordanmaffer beobachtet murben, auf welche Ebben und fluthen bei Aufftauungen burd Sturme gleichen Ginfluß auf ben bratifden Schlid bes Jorban ausüben merben, wie ein folder burd benfelben Raturforider auch auf die Berbreitung von lebendigen Meeresformen in bem Elbichlich bei Samburg und in bem ber Themfe bei London beobachtet morben ift. 3m Baffer bes Tobien Meeres fanben fich 11 Arten Dolygaftern, 5 Phytolitharien, 2 Polythalamien, einige weiche Pflangentheilden und fleine, buntle Arpftallfaulden mit boppelter Bufpigung, bie an pulcanifde Berbaltniffe erinnerten. 3m Jorbanwaffer fanben fich nicht weniger ale 25 Polygaftern, 11 Phytolitharien-Arten und 3 Arten ber taltfalzigen Rreibe-Polythalamien. Dies find meift fcon aus anbern Untersuchungen befannte Arten, nur 6 waren neue, bem Borban eigentbumliche, ibn darafteriffrenbe Polygafter-Arten.

This book should be returned to the Library on or before the last stamped below. A fine of five cents a day is incu by retaining it beyond the speci time. Please return promptly.